

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

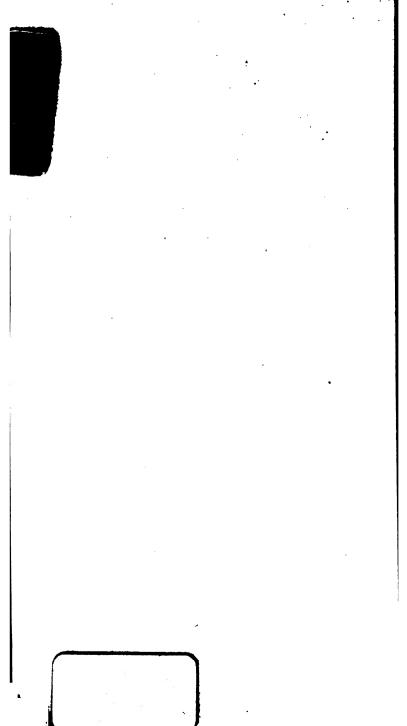

Their





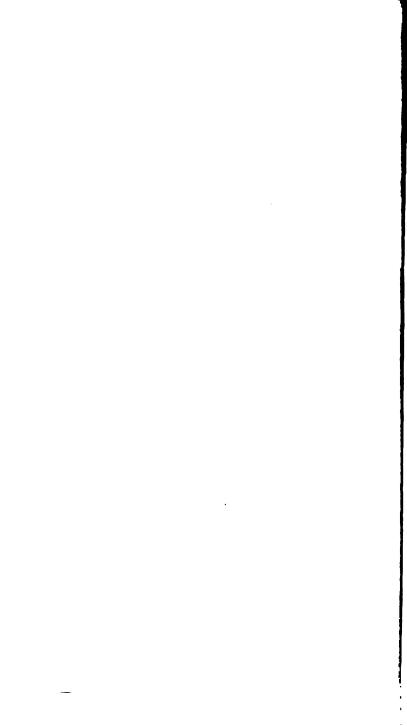

PUNK.

## Die Erdfunde

n o a

A fire n,

nad

Carl Ritter.

Band V.

Drittes Buch. Beft - Alien.

Uebergang von Oft. nach West Asien.

Berlin, 1837. Sebruct und verlegt bei G. Reimet.

## Die Erdfunde

im Werhaltniß zur Matur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

a Lis

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

von

### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an ber Universität und allgem. Arlegeschuse in Berlin und Mitglieb ber Konigl. Academia ber Biffenschaften 2c.



Siebenter Theil.

Drittes Buch. Beft Zifien.

Sweite ftart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1837. Gebruckt unb verlegt bei G. Reimer. The first section of the section of

### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

# Drittes Buch. Bend V.

### Erfte Abtheilung.

- Erfer Abschnitt. Die Uebergange in ben Raturformen von Oft- ju Beft Afien.
- S. 1. Erstes Kapitel. Das Stromspftem des Indus. S. 5. . Ginleitung. S. 5—12.
  - Erlauterung 1. Oberer Industauf. Bufde gu frühern Rachs richten, nach MI. Burnes Ertunbigungen. S. 12-26.
  - Erlauterung 2. Mittler Lauf bes Indiss (Sind). E. 26—31. Erlauterung 3. Das Pendschab (Penjad im Reupersischen, das Fünf-Stromland); im Sandtrit Panchanada, beides bei Griechen Pontapotamia. Sapta Heando (Septenae regiones Indiae) im Bend. S. 31.
    - 1. Ramen ber ganf giaffe. G. 31.
    - 2. Der Ssettebschlauf (Hesudrus) im Penbschab; die Daubputras.
      S. 35.
    - 8. Der Beas, Bebicha, ober Bipafa (Hyphasis), und bas Jallinber Duad. S. 46.
    - 4. Der Lauf bes Ravi, Braoto, Airavati (Hyarotis, Hydraotes); ber Labore - Strom. Die Capitalen Labore, Umritfir. S. 47.
    - 5. Der Chinab (Chanbrabagha im Sanetrit, b. i. Monbesgabe, Acesines). Der Multan Difirict. G. 60.
    - 6. Der Behut, Bebufta (Bitafta im Sanstrit, b. i. pfeilgeschwind, Hydaspes), oder Illum (Oscheitum). Der Kaschmirs Strom, das Kaschmirs Sebirge und Abal. S. 70.

#### Inhaltsverzeichniß.

- 1. Oberer Lauf, bas Alpenland Rafdmir; jungfter Fortide bet Beobachtung. 6. 70.
  - a. Rach B. Jaquemonts Berichten im 3. 1831. G. 71.
  - b. Rach Karl Freiherr v. hugels Berichten im 3. 181 S. 81-93.
    - 1) Das Gebirge gwifchen Sfettebich und bem obern Chine
    - 2) Das Gebirge gwifchen Chinab unb Inbus.
  - .3) Der Anbes Panjahl, ober bie innere hauptrette bes 4 malang, Softems.
    - 4) Das Kaschmirthal. E. 88.
- II. Unterer Lauf bes Illum (Hydaspes) im Penbichabgebie G. 93-98.
  - Anmertung. Die bubbhiftifden Dagope von Manthy und Belur; Ausgrabung, Antiquitaten, Mangenreichthu Etymologie ber Ramen; Bestimmung und Erbauung t fer Dentmate (Sopes, vom Sanstrit Wort Stupa). S.!
- Erlauterung 4. Das Penbichab. Fortfetung. G. 116.
  - I. Probucte, Inbuftrie, Dandel. G. 115.
  - II. Das Maha Rajathum Aunjit Singhs im Penbschab; Werw tung. S. 121.
  - III. Die Seithe im Penbicab. G. 129.
  - IV. Religionssecte ber Geiths, Entstehung ihrer Confdberati E. 183—140.
    - Anmertung. Aurger historischer Abeif ber Entftehen geschichte von Aunjit Singhs Reiche, bem Maha Rajath bes Penbichab, und von bessen neuestem ftatistisch-politisch Bustande, nach officiellen Duellen. S. 149—147.
- j. 2. Erläuterung 5. Mittler Industauf, Fortschung; von W tun " Aote bis Hybrabab ober von dem Pendschab dis zum Di des Indus. Mittun " Aote, Subzul " Aote, Schifarpur, Butt Ahprpur, Larthanu, Schwung die Luffis Berge. S. 147—11
- \$. 3. Erläuferung 6. Unterer Lauf, Indus Delta. G. 165-1
  - 1. Die Indusarme und ihre Munbungen. G. 166.
  - 2. Ramen bes Inbus. G. 170.
  - 3. Bobenbefchaffenheit bes Inbus-Deltas, Clima, Probucte, Co fabrt. S. 173.
  - 4. Bevollerung, Ortfchaften, hirtenftamme, Angefiebeite. Ge talen : Spocabab, Natta. S. 178.
  - 5. Der Staat von Sinde, die Derrschaft ber Lafpurt Dond vom Belubschen Stamme. Die drei Amirs von Sinde: v Hoberabab, Ahprpur und Mirpur. S. 184—189.

- Erlauterung 7. Rucbiid auf bas Indus Sopiem und Bergleich mit dem Ganges Softem; beffen Schiffahrteroffnung für Europder; politische Stellung bes Stromgebietes. S. 189 — 196.
- 6. 4. 3weites Rapitel. Das Gebirgespftem des hindu Khu und der Kabulstrom, Kaferistan; Die Borstufe Peschawer; die hohe Kabulterrasse. S. 196.

Meberficht. Der Sinbu Rhu, Inbifder Rautafus. G. 196.

- Erlauterung 1. Kaferiftan, Raturbeschaffenheit, Ramen, Bewohs ner, die Safern, die Siaposchen; Ensafget.
  - 1. Raturbeichaffenheit. G. 202.

Anwerfung 1. Rames Raferifian, Rebeffen, Gurthenb. S. 205.

Anmerkung 9. Rame, Siapufch, Siaputh: Aimurs Alspengug im Jahre 1398 (nicht 1408). S. 206.

- 9. Bewohner. Aboriginer : bie Rafern und Giapulch. G. 208.9
- 3. Eingewanderm; bie Gufofgpes, ober oftlichen Afghanen; Robils las, Patan. S. 213.

Anmertung. Jungfter Befuch in Istarbo, von Charaph All und Mr Bigne (1835). S. 215.

- Erlauterung 2. Die Borfinfe von Peschamers, ber Uebergang vom warmen zum talten Clima (vom Germafir zum Serbsie). Jells allahah; die Garten am Surtharub; die Dentmale; das Aufsteigen zur Kabul-Aerrasse. G. 219—233.
- Selanterung 8. Die Doch Arreffe von Kabuliftang bie Stadt Rabul (Kasobas bei Ptol.). S. 233,—244.
  - Erlauterung 4. Der hindu Ausch (b. f. hindu Abbter), Robeftan am abern Kabulstrom; die Gebiegspaffagen und ber Pak von Kabul aber Bamipan nach Batth. S. 244.
    - 1. Die Gebirgegaue bes obern Robestan, n. Sultan Baber. S. 244
    - 9. Dit fieben Gebirgs : Poffe nach Gultan Baber. G. 251.
    - 3. Der hindus Rusch, bie Gebirgspaffage von Kabut über Bas wipan nach Khulum, nach Al. Burnes. S. 254.
      - a) Affgemeine Ueberficht.
      - b) 20. Burnes Route über hinbu Aufch (1832). C. 261. Anmertung 1. Bamipan (Alexandria ad Caucasum), feine Soloffe. G. 271 — 286.
        - Anmertung 2. Die Gruppen ber Tope's (Stupa's) ober großen, antiten Maurethurme mit bubbiffifden Reliquien und Mungichaben, von Peschawer, Jellallabab, Kabul und Beghram, zu beiben Seiten ber großen Königsstraße bis Bamipan. S. 286 303,

- Erläuterung 6. Die Lanbichaft Rabul im XVI. Jahrhunbert, D ibrem Eroberer (im Jahre 1504 n. Chr. Geb.) und Beberrich bem Gultan Baber, befdrieben. G. 303 - 313.
- Erlauterung 6. Politifder Buftanb bes heutigen Rabul. 6. 3 bis 320.
- 6. 5. Drittes Rattel. Das Lurfestanische Bochland, ol Oft, Eurtestan, als Uebergangeform von Oft, ju 280 Affen. G. 320.

neberficht. C. 320-343.

- Erläuterung 1. Rhotan, Rhotian, Rhoten ober Juthian (Guthi ober Dutian); Ruftana im Sanstr., Riufatanna ber Chinef Das alte Königreich und bie heutige Proving mit ber Sauptst Mitfi. 6. 843 — 389.
  - Heberficht.
  - 2 Rhotan nach bem Dithan numa ber turtifchen Geograpf
  - **6**. 349. 3. Rhotan nach bem Si pu wen tian lu (im 3. 1777). S. 350.
    - Mitff (Kelchi bei Bathen), b. i. Rhotan in ber Gegenwa nach ben jungften Ausfagen bort einheimischer Mettapilger e ihrer Durchfahrt in Bomban (1835). G. 352.
  - 5. Shotan ober Juthian in alterer Beit, im 3. 400 n. Chr. Ge gur Beit von ga Dians Befuch bafelbft. 6. 354.
    - Rhotan, Juthian, ober Dutian, Ruftana (Erbbruft) im Sans Rinfatanna ber Chinefen. Rach ben alteften Gagen ber ei beimifden Chroniten, bie in ben dinefifden Unnalen ber Than Donaftie (reg. von 618 - 907 n. Chr. Geb.) aufbewahrt fie Ø. 858 — 374.
  - Rhotan feit bem X. Jahrhunbert in dinefischer Abbangiati **②**. 374 — 380.

Anmertung. Der Jus (Bu) Stein, b. f. Juschi ber & nefen, Rafc ber Turt, Befcheb ber Perfer, ober Jac ber Alten; fein gunbort in Rhotan, fein Berbrauch u Sanbel. C. 380 - 389.

- Erlauterung 2. Partanb ber Ginheimifchen; Partenb, Jerh Partiang; Diardan bei B. Goes; Rartan bei DR. Poto; & olh thiang ber Chinefen, ale Capitale, altes Ronigreich und i genwartige Proving. C. 389 - 409.

  - Kartan nach M. Polo (1280). C. 390.
     Piarchan nach B. Goes (1603). C. 891.
  - 3. Partand nach Mir Iffet Mahe Reifebericht im Jahre 18! Ø. 392.

- 4. Partand nach ben Musfagen ber Mettapliger in Bombay (1835). S., 396.
- 5. Nartend nach bem Dichihannuma (b. h. ber Weltschau) bes Zürtischen Geographen Habschi Khalfa (geschrieben um bas Jahr 1640 n. Chr. G.). S. 399.
- 6. Be och thiang, b. i. Pertiang ober Yartiang (sprich Jartand), nach der Chinesischen Geographie des Sipu wentian lo. Ebit. Peting 1778. S. 401.

7. Diftorifche Berhaltniffe Partanbs in ber alteften Beit; gegens martiger frieblicher Buftanb als chinefische Proving. S. 405.

- Erläutbrung 3. Raschghar ober haschar (Rasch, Chaje), hascha ba eul ober Rheschio bth ber Chinesen; Sule (Choule) ober Rhiuscha ber atteften Beit. G. 409 430.
  - 1. Rafchahar nach M. Polo (1280). 6. 409.
  - 2. Rafchghar (Cashtar) nach arabifchen Autoren. G. 410.
  - 3. Rafchghar nach bem Ofchiban numa (b. h. Weltschau) bes tar-Kichen Geographen Habschi Khalfa, um bas 3. 1640 n. Chr. Geb. S. 411.
  - 4. Rafchabar nach Mir Iffet ullab. 6. 412.
  - 5. Rajdighar nach ben Berichten ber turteftanifden Mettapilger in Bombay (1835). S. 413.
  - 6. Rafchghar, ober Rafchtar : hafdar, ober hafda hatul, auch Rhe foi bo bib, nach dinefischen Berichten bes Sinumen tian io. Eb. Peting 1778. S. 416.
  - 7. Rafchghar, b. i. Sule (Choule ober Chon), nach ben atteffen Berichten, seinen frabern bistorischen Berhaltniffen, nach chinefischen Quellen. S. 419 430.
- Erlanterung 4. Die Stabte und Ortschaften zwischen bem Rorbs ufer bes Lalimu und bem Gubgehange bes Thian Schan Schan Schan Station, Rurli, Bukur, Autsche, Aksu, Uschk und ihre Gebiete. S. 430.
  - 1) Aurfen. S. 432.
  - 2) Kharaschar, Halaschala ber Chinesen und Diculbus (Yulbus)3
    Sielis, Caliac, Calacia, Kalacha. Durchreise von B. Aubruquis (1254), M. Polo (1280), von Schaf Aoks Embassabe (1419) und von P. Goes (1604). S. 436.
  - 3) Rurli. G. 444.
  - 4) Butur. G. 444.
  - 5) Rutiche (Rhubiche ober Rueifgotue; einft Ilolo, bie Refibeng ber Rouei athfu. G. 445.
  - 6) Xtfu. G. 449.
  - 7) ufch, ufcht ober ufchi Aurfan. G. 451.

- Erlauferung 6. Allgemeine Berhaltnifft Dft-Autlestand nach bem chinesischen Berichte bes Sipuwenkianlo (1778). Ueber bas Schneegebirge, Clima, Boben, Producte an Pslanzen, Ahleren; Bewohner in Sitten und Gebrauchen. Jusah nach bem neuesten Berichte ber Metta-Pilger zu Bombay (1835). S. 452.
  - 1. Der Sine Schan, b. i. bas Schnregebirge (ber Thian Schan). B. 452.
  - 2. Clima. S. 453.
  - 3. Boben. 6. 454.
  - 4. Probucte. S. 455.
  - 5. Bewohner, Sitten und Gebrauche, nach ber dineffichen Anficht bes Sinu wen tian lo. S. 461.
  - 6. Ueber ben hanbel in Oft Aurteftan nebst Buschen zu bem Bosrigen, nach bem jangften Berichte ber Metkapilger in Bombay
    (1735). S. 466.
  - 7. Sanbeisverhaltniffe und politischer Zuftand nach ben Aussagen turkestanischer Reisenben in Bothara, eingesammelt von Al. Burnes baselbst im Zahre 1833. S. 470.
  - 8. hindostanische Route aus Yartand gegen ben Guben über Labath. G. 473.
  - Die Querstraßen über ben Belux Tagh aus Ost «Aurkestan ges gen ben Westen nach Bothara. S. 476.
    - 1) Die Rord-Querftrage; die Spr-Strafe; die Ferghana-Route. S. 476.
      - a) Mie Isset Allahs Routier in 40 Aagemärschen von Kaschghar nach Koland (1812). S. 478.
      - b) Marichronte eines ruffifchen handelsmannes von Koland nach Kaschghar, in 30 Tagemarichen (1832). S. 486.
    - 2) Die Sub-Querfirafe über ben Belur Lagh; die Drus-Strafe, bie Babathichan-Raute; ber Pamer-Paf. S. 487.
      - a) Huan Thiangs Route (650 n. Chr. G.). G. 493.
      - b) M. Polo's Raute (1280 n. Chr. G.). S. 500
      - e) Pater Ben Goës Route von Babathschan nach Nattanb (1603). S. 503.
- Erläuterung 6. Rebellionen ber Khobjas gegen bie chinefischen Usurpationen in Oft-Aurkestan, zumal in Yartand, Kaschahar und Uschi, seit Witte bes XVIII. Jahrhunderts. Politische Grenzverhältnisse gegen Babathscham und Kokand. S. 506.
- 5. 6. Biertes Kapitel. Welthistorischer Einfluß des chinesis schen Reiches auf Centrals und Wests Affen, bis zu dem Uferlande des Aral und Caspischen Meeres, von altester Beit bis in die Gegenwart, in politischer und commercieller

Sinficht, wie auf Bolferentwickjung und Bolfercultur überbaupt. G. 531 - 583.

Teberficht. 6. 531-545.

- Erlänterung 1. Einfluß bes chierfischen Reiches auf West Affen unter ber Opnastie ber Dan (163 vor bis 196 u. Sie. Seb.). Afchangkians Entbedung von Ferghana, Sogbiana, Vactrien und der Danbelöffraße nach Indien, um das I 122 p Chr. Geb., Phantschao's Entbedung des Caspischen Sees 66 por Chr. Geb., Lenntnis von La Asin und Asi, oder dem römischen Reiche und dem Parther-Reiche. Dandelsverbindung zwischen dem Osten und Westen der alten Welt über Indien und auf hirectem Wege, zu Beiten Kaiser Marc. Antoninus, 166 n. Chr. G. S., 546.
- Erlauterung 2. Einfluß bes chinesischen Reiches auf West-Affen, unter ben Donastien ber Wei, ber Sui, ber Thang; bie brei In, Raturabtheitungen; Peifiu's brei Bucher über bie Fremben, beffen erfte Landtarte von Sipu, und die brei Handelsstraßen gegen ben Weften (im 3. 607 n. Chr. G.). G. 559.
- Erlauterung 3. Das Weftland gur Beit ber Thang. Dynastie (619—901 n. Chr. Geb.) bis in die Periode der Araber-Crobes rungen, und der Mohammedanisieung von Aransopiana, Balth und Rabulestan. 'S. 565
  - hiftorifche Erfauterungen gu ben weftlichen Ronigreichen. G. 570.
- 5. 7. Fünftes Kapitel. Ethnographische Berhältnisse Mittele Afiens nach dem Fortschreiten seiner Bolfergruppen gegen den Westen: die Hiongnu, die Uigur und Hoeihe, Hoelhou, Thutiu, Usbeken. Die Yuett (Getae), Sal (Sacae), die Usun, die indo-germanische Bolfergruppe der blaudugigen Blonden. Die Tokharen, die Tadjik, die Seren. S. 583.

Erlauterung 1. Die Gruppe ber Dft : Zurt.

- 1. Die hiongnu, ein Aurtftamm ber alteften Beit, als herricher in Dft . Aurteftan. G. 585.
- Die Ujaur, Dui, hoeihe, hoeihou, Kiulgu, Kulgu, Raofce, Welou eul; ihre Berbreitung, Schrift, Gultur. Die Usbeten, Gus ber Araber bes XVI. Jahrh. & 587.
- Erlauterung 21 Die indo-germanische Bollergruppe Dft = Multeftant. Die verbrangten Boller aus Gentral. Afien. Die Usun, ober bie Gruppe ber blaudugigen Blonden. G. 604.

1) Die Uffun ober Ufun. G. 612,

Anmerkung. Die Geschichte ber Usun von Raifer Wuti und Afchangkian, 122 vor Chr. G. bis in bas erfte Jahrgehend nach Chr. Geb. Aus bem chinefischen Original

# Die Erdfunde

n o a

A ten,

v o n

Carl Ritter.

Band V

Drittes Buch. Beft - Afien.

Uebergang von Oft. nach Weft Afien.

Berlin, 1837.
Gebrudt unb verlegt bei G. Reimet.

## Die Erdfunde

im Werhaltniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

### allgemeine vergleichende Geographie,

a Lis

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wiffenschaften

von

### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an ber Universität und allgem. Arkegeschuse in Berlin und Mitgiel ber Abnigl. Teabemia der Wissenschaften ze.



Siebenter Theil.

Drittes Buch. Beft zifien.

Bweite fart vermehrte und umgearheitete Ausgabe.

Berlin, 1837. Sebruct und verlege bei G. Reimer. 11/2

### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

# Drittes Buch. Bend V.

### Erfte Abtheilung.

- Erfer Abschnitt. Die Uebergange in ben Raturformen von Dit ju Beft : Afien.
  - 1. Erstes Kapitel. Das Stromspftem des Indus. S. 5. Sinkeitung. S. 5—12.
  - Erlauterung 1. Oberer Industauf. Bufdet gu frubern Rachrichten, nach MI. Burnes Ertunbigungen. C. 12-26.
  - Erlauterung 2. Mittler Lauf bes Inbies (Ginb). S. 26 -31.
  - Erlauterung 3. Das Penbichab (Penjab im Reuperfischen, bas Fünf-Stromland); im Sandfrit Panchanaba, beibes bei Griechen Pontapotamia. Sapta Heando (Septenae regiones Indiae) im Bend. S. 31.
    - 1. Ramen ber gunf gluffe. G. 31.
    - 2. Der Ssettebschlauf (Hesudrus) im Pendschab; die Daubputras.
      S. 35.
    - 3. Der Beas, Bebicha, ober Bipafa (Hyphasis), und bas Sallinber Duab. S. 46.
    - 4. Der Lauf bes Rhvi, Iraveti, Airavati (Hyarotis, Hydraotes); ber Labore Strom. Die Capitalen Labore, Umritfir. S. 47.
    - 5. Der Chinab (Chanbrabagha im Sanstrit, b. i. Mondesgabe, Acesines). Der Multan Diftrict. C. 60.
    - 6. Der Behut, Bebufta (Bitafta im Sanstrit, b. i. pfeligeschwind, Hydaspes), ober Illum (Osciellum). Der Kaschmirs Strom, das Kaschmirs Sebirge und Ahal. S. 70.

- I. Oberer Lauf, bas Alpenland Rafcmir; jangfter Bortideil bet Beobachtung. S. 70.
  - a. Rach B. Jaquemonts Berichten im 3. 1831. G. 71.
  - b. Rach Rarl Freiherr v. Sugets Berichten im 3. 1836 E. 81 - 93.
    - 1) Das Gebirge zwischen Ssettebich und bem obern Chinat 2) Das Gebirge zwischen Chinab und Indus.
    - 3) Der Anbet Panjahl, ober bie innere hauptlette bes himalana : Coftems.
      - matapa : Soprems.
        4) Was Kaschmirthal. S. 88.
- II. Unterer Lauf bes Blum (Hydaspes) im Penbichabgebiet

Anmerkung. Die bubbhiftischen Dagops von Manityal und Belur; Ausgrabung, Antiquitäten, Mangenreichthun Etymologie ber Ramen; Bestimmung und Erbauung bi fer Denkmale (Aopes, vom Sanskrit Wort Stupa). S. 9.

- er Dentmate (Mopes, vom Sanstrit ABort Stupa). Erlauterung 4. Das Penbichab. Fortsehung. S. 116.
  - I. Producte, Inbuftrie, Dandel. G. 115.
    - II. Das Maha Rajathum Runjit Singhs im Penbichab; Berme tung. G. 121.
  - III. Die Geithe im Penbichab. G. 129.
  - IV. Religionssecte ber Seiths, Entftehung ihrer Confdberation S. 183—140.

An mert ung. Aurzer historischer Abeis ber Entftehung geschichte von Runjit Ginghs Reiche, bem Nahn Rajathu bes Penbschab, und von bessen neuestem statistischepolitische Bustanbe, nach officiellen Quellen. G. 149—147.

- §. 2. Erläuterung 5. Mittler Industauf, Fortsehung; von Mitun-Kote bis hybrabab ober von dem Pendschab bis gum Det des Indus. Mittun-Kote, Subzul-Kote, Schlarpur, Buttu Khrepur, tarthanu, Gehwung die Lutti-Berge. E. 147—16i
- \$. 3. Erläuterung 6. Unterer Lauf, Indus Delta. G. 165 18! 1. Die Indusarme und ihre Mandungen. G. 166.
  - 2. Ramen bes Indus. S. 170.
    - 3. Bobenbefchaffenheit bes Inbus Deltas, Clima, Probucte, Soil fabrt. G. 173.
    - 4. Bevolterung, Ortfchaften, hirtenfidmme, Angesiebelte. Sapitalen: Opbrabab, Aatta. S. 178.
    - 5. Der Staat von Sinbe, die Herrschaft ber Talpuris Dynasti vom Belubschen Stamme. Die drei Amirs von Sinde: von Hydrabad, Ahrepur und Mirpur. S. 184—189.

- Erlauterung 7. Rudblid auf bas Indus. Spitem und Bergleich mit bem Canges. Spitem; beffen Schiffahrterbffnung für Europaer; politische Stellung bes Stromgebietes. S. 189—196.
- 1. 4. Zweites Kapitel. Das Gebirgsspftem des Hindu Khu und der Kabulstrom, Kaferistan; die Barstufe Peschawer; die habe Kabulterrasse. S. 196.

Beberficht. Der Sindu Rhu, Inbifder Rautafus. G. 196.

Erlauterung 1. Raferiftan, Raturbefchaffenheit, Ramen, Bewohe mer, bie Rafern, bie Siapofchen; Guigfgbet.

1. Raturbeichaffenbeit. G. 202.

- Anmertung 1. Rame; Raferiffan, Robeftan, Surthenb. G. 205.
- Anmer tung Q. Rame, Siapufch, Siapuths Aimurs Alpengug im Jahre 1398 (nicht 1408). S. 206.
- Bewohner. Aboriginer ; bie Rafern und Giapusch. S. 208.9
- 3. Gingemanberte; bie Gufofgpes, ober oftlichen Afghanen; Robillas, Patan. S. 213.
  - Anmerkung. Jungfter Befuch in Istarbo, von Charaph All und Mr Bigne (1835). S. 215.
- Exiduterung 2. Die Rorftuse von Peschawers ber Uebergang vom warmen sum falten Clima (vom Germassir zum Gerbsir). Iells allabab; die Garten am Guelharub; die Denkmale; das Aufsfteigen zur Kabui-Kerrasse. C. 219—233.
- Exiduterung 3. Die Hoch-Aerrosse von Kabulistan; die Stadt Rabul (Kasovga bei Ptol.). S. 288.—244.
- Erlankerung 4. Der hindu Kusch (b. i. hindu Abbter), Robes fan am abern Rabulstrom; die Gebirgspaffagen und ber Pas, von Rabul über Bamipan nach Balth. S. 244.
  - 1. Die Gebirgegaue des obern Robeftan, n. Gultan Baber. G. 244
  - 9. Die fieben Gebirge poffe nach Gultan Baber. G. 251.
  - 3. Der Hindus Ausch), die Gebirgspassage von Kabut über Bes minan nach Khulum, nach Al. Burnes. S. 254.
    - a) Allgemeine Uebersicht.
    - b) 21. Burnes Route über hindu Aufch (1832). G. 261. Anmer fung 1. Bamipon (Alexandria ad Caucasum), feine Soloffe. G. 271 — 286.
      - Anmertung 2. Die Gruppen ber Tope's (Stupa's) ober großen, antiten Mauerthurme mis bubbbififfen Reliquien und Münzschäen, von Peschawer, Jenalabab, Kabul und Beghram, zu beiben Seiten ber großen Königsstraße bis Bamipan. S. 286 303.

- Erlauterung 5. Die Lanbichaft Kabul im XVI. Jahrhundert, we ihrem Eroberer (im Jahre 1504 n. Chr. Geb.) und Beherriche bem Gultan Baber, beschrieben. G. 303 313.
- Erlauterung 6. Politifcher Buftanb bes heutigen Rabul. G. 3: bis 820.
- 5. 5. Drittes Rettel. Das Turkestanische Hochland, od Oft-Turkestan, als Uebergangsform von Oft, zu We-Affen. S. 320.

ueberficht. C. 320-343.

- Erläuterung 1. Ahotan, Ahotian, Khoten ober Juthian (Yuthiober Phitian); Ausstana im Sanstr., Kiusatanna ber Chinese Das alte Konigreich und die heutige Proving mit der Hauptska Nitst. S. 343—389.
  - 1. Ueberfict,
  - 2. Stotan nach bem Dithan numa ber turtifchen Geograph S. 349.
  - 3. Abotan nach bem Sipu wen fian lu (im 3. 1777). E. 350.
  - 4. Bitti (Belchi bei Bathen), b. i. Khotan in ber Gegenwanach ben jungften Aussagen bort einheimischer Mettapliger a ihrer Durchsahrt in Bomban (1835). S. 352.
  - 5. Shotan ober Juthian in alterer Beit, im 3. 400 n. Chr. Gel gur Beit von ga hians Befuch bafetbft. G. 864.
  - 6. Ahatan, Juthian, ober Putian, Auftana (Erbbruft) im Sanst Ausatanna ber Chinesen. Rach ben altesten Sagen ber ei beimischen Sproniken, bie in ben dinesischen Annalen ber Than Opnastie (reg. von 618—907 n. Spr. Geb.) aufbewahrt fin S. 858—374.
  - 7. Ahotan seit bem X. Jahrhundert in chinefischer Abhangigti S. 374—380.
    - Anmertung. Der Ju- (Yu) Stein, b. i. Ju-chi ber S nesen, Kasch ber Aurt, Bescheb ber Perser, ober Jasz ber Alten; sein Funbort in Khotan, sein Berbrauch u Handel. S. 380—389.
- Erläuterung 2. Yartanb ber Einheimischen; Yartenb, Jerk Partiang; Piarchan bei B. Gold; Kartan bei M. Polo; Folh ihrang ber Chinesen, als Capitale, altes Konigreich und senwärtige Provinz. S. 389—409.
  - 1. Kartan nach M. Polo (1280). S. 390.
  - 2. Diarman nach B. Goes (1603). S. 391.
  - 3. Partand nach Mis Sfet Muche Reisebericht im Sabre 161 S. 392.

- 4. Parland nach ben Aussagen ber Meffaptiger in Wombay (1885). S. 396.
- 5. Yartend nach bem Dichisannuma (b. h. ber Weltschau) bes Aurkischen Geographen Habschi Khalfa (geschrieben um bas Jahr 1640 n. Chr. G.). S. 399.
- 6. Be oith thiang, b. i. Pertiang ober Yartiang (sprich-Yartanb), nach ber Chinesischen Geographie bes Sipu wen tian to. Ebit. Peting 1778. S. 401.
- 7. Offorische Berhaltniffe Yarkanbs in ber altesten Belt; gegens wartiger friedlicher Buftanb als chinesische Provinz. S. 405.
- Erlauterung 3. Rafchghar ober hafchar (Rafch, Chaje), Safcha ha eul ober Rhe fchi bo bith ber Chinefen; Sule (Choule) ober Rhiufcha ber atteffen Beit. S. 409 430.
  - 1. Kafchabar nach M. Poto (1280). E. 409.
  - 2. Rafchabar (Cashtar) nach arabifden Autoren. G. 410.
  - 8. Kaschghar nach bem Oschichan numa (b. h. Weltschau) des tartischen Geographen Habschi Khalfa, um das 3. 1640 n. Chr. Geb. S. 411.
  - 4. Kafchabar nach Mir Iffet Ullab. G. 412.
  - 5. Rajdighar nach ben Berichten ber turteftanifchen Mettapuger in Bomban (1835). C. 413.
  - 6. Rafchghar, ober Rafchtars Dafchar, ober Dafcha ha eul, auch Rhe ichi bo bib, nach dinefifchen Berichten bes Sipuwen tian lo. Ch. Peting 1778. S. 416.
  - 7. Raschghar, b. i. Sule (Choule ober Chou), nach ben ditiffen Berichten, seinen frahern historischen Berhaltniffen, nach chines fischen Quellen. S. 419-430.
- Erlänterung 4. Die Stäbte und Ortschaften zwischen bem Rorbs sfer des Talimu und dem Südgehänge des Thian Schan Schan frems: Aursan, Karaschar, Kurli, Butur, Kutsche, Alfu, Uschi und ihre Gebiete. S. 430.
  - 1) Aurfan. S. 432.
  - 2) Kharaschar, Halaschale ber Chinesen und Oschulbus (Yusbus); Siatis, Sailac, Calacia, Kalacha. Durchreise von W. Aubrusquis (1254), W. Polo (1280), von Schah Roks Embassabe (1419) und von P. Soss (1604), S. 436.
  - 3) Rurli. S. 444.
  - 4) Butur. G. 444.
  - 5) Rutiche (Anubiche ober Ausisablue; einft Ilolo, die Residenz ber Rouei : thiu. G. 445.
  - 6) Atju. G. 449.
  - 7) ufd, ufdi ober ufdi Zurfen. G. 451.

- Erlauferung 6. Allgemeine Berhaliniffe Oft-Aurkestang nach bem chinesischen Berichte bes Sipu wen kian lo (1778). Neber bas Schneegebirge, Clima, Boben, Producte an Pflanzen, Thikren; Bewohner in Sitten und Gebrauchen. Busab nach bem neuesten Berichte ber Metta-Pilger zu Bombay (1835). S. 452.
  - 1. Der Sine Schan, b. i. bas Schneegebirge (ber Chian Schan). S. 452.
  - 2. Clima. S. 453.
  - 3. Boben. S. 454.
  - 4. Probucte. G. 455.
  - 5. Bewohner, Sitten und Gebrauche, nach ber hinesischen Ansicht bes Sinu wen kian lo. S. 461.
  - 6. Ueber ben handel in Oft-Aurteftan nebst Busaben zu bem Bosrigen, nach dem jangsten Berichte ber Mettapilger in Bomban (1735). S. 466.
  - 7. Sanbelsverhaltniffe und politischer Buftand nach ben Ausfagen turkestanischer Reisenben in Bothara, eingesammelt von M. Burnes baselbst im Jahre 1833. S. 470.
  - 8. Sindoftanifde Route aus Yartand gegen ben Guben über tabath. S. 473.
  - 9. Die Querstraßen über ben Belur Tagh aus Ost » Aurkestan ges gen ben Westen nach Bothara. S. 475.
    - 1) Die Rord-Querftrage; die Spr-Strafe; die Ferghand-Route. S. 476.
      - a) Mie Isset Ullahs Routier in 40 Aagemärschen bon Laschgbar nach Kotanb (1812). S. 478.
      - b) Marschroute eines russischen Sanbelsmannes von Kofanb nach Kaschghar, in 30 Nagemarschen (1832). C. 486.
    - 2) Die Sabalurftrafe aber ben Belur Lage; die Drus-Strafe, bie Babathichan-Raute; ber Pamer-Pas. S. 487.
      - a) Hiuan Thiangs Route (650 n. Chr. G.). S. 493.
      - b) M. Polo's Raute (1280 n. Chr. G.). S. 500
      - e) Pater Ben Goes Route von Badalhschan nach Patsand (1603). S. 503.
- Erläuterung 6. Rebellionen ber Rhobjas gegen bie hineftichen Ufurpationen in Oft = Turkeftan, zumal in Yarkand, Kafchghar und Ufchi, feit Witte bes XVIII. Jahrhunderts. Politische Grenzs verhältniffe gegin Badalhichan und Kotand. S. 506.
- 6. Biertes Kapitel. Welthistorischer Einfluß des chinesischen Reiches auf Centrals und Wests Assen, bis zu dem Uferlande des Aral und Caspischen Mecres, von ältester Beit bis in die Gegenwart, in politischer und commercieller

Sinficht, wie auf Bolferentwickfung und Bollercultur überbaupt. S. 531 — 583.

Beberficht. 6. 681 - 645.

- Erlanterung 1. Einfluß bes chinesischen Reiches auf West. Affen unter ber Opnastie ber Dan (163 vor bis 196 u. Set. Geb.). Afchangtians Entbedung von Ferghana, Sogbiana, Wactrien und ber Danbelsftraße nach Indien, um das I 122 v Ehr, Geb., Phantschao's Entbedung des Caspischen Sees 66 por Shr. Geb., Lenntniß von Aa Asin und Asi, oder dem römischen Reiche und dem Parther-Reiche, Dandelsverdindung zwischen dem Often und Westen der alten Welt über Indien und auf hirectem Wege, zu Betten Kaiser Marc. Antoninus, 166 n. Chr. G. S., 546.
- Erlauterung 2. Ginfluß bes chinestichen Reiches auf West-Affen, mater ben Donastien ber Wei, ber Sui, ber Thang; bie brei Iu, Raturabtheilungen; Peitiu's brei Bucher über bie Fremben, beffen erfte Landfarte von Sipu, und die brei handelastigaßen gegen ben Weften (im I. 607 n. Chr. G.). G. 559.
- Erläuterung 3. Das Weftland zur Beit der Thang Dynastie (619—901 n. Chr. Geb.) bis in die Persode der ArabersCrobes rungen, und der Mohammedanistrung von Arandopiana, Balth und Rabulestan. S. 565.

hiftorifche Erjauterungen gu ben westlichen Ronigreichen. G. 570.

§. 7. Fünftes Kapitel. Ethnographische Berhältnisse Mittele Assens nach dem Fortschreiten seiner Wolfergruppen gegen ben Westen: die hiongnu, die Ligur und hoeihe, hoeihon, Thusiu, Usbeken. Die Yneti (Getae), Sal (Sacae), die Usun, die indo germanische Wolfergruppe der blaudugigen Blonden. Die Tokharen, die Tadjik, die Seren. S. 583.

Erlauterung 1. Die Gruppe ber Dft . Zurt.

1. Die hiongnin, ein Aurtftamm ber alteften Beit, als herricher in Oft Durteftan. G. 585.

- Die Migur, Dut, hoeihe, hoeihou, Kiufgu, Kufgu, Kaofche, Wei ou euf; ihre Berbreitung, Schrift, Gultur. Die Usbeiten, Gus ber Araber bes XVI. Jahrh. S 587.
- Erlauterung 21 Die indo-germanische Bollergruppe Dft Eurkftant. Die verbrangten Boller aus Gentral-Afien. Die Usun, ober bie Gruppe ber blaudugigen Blonden. G. 604.

1) Die Ufinn ober Ufun. G. 612.

Anmerkung. Die Geschichte ber Usun von Kalfer Butt und Aschangklan, 122 vor Chr. G. bis in bas erfte Jahrgehend nach Chr. Geb. Aus dem chinefischen Original ber Amalen ber Dan Dynaftie bes Pat. Dynatiath überfest von Dr. Schott. S. 613 - 623.

- 2) Die Schule (Chou, Choule), Suie ober bie Ringa. C. 623.
- 3) Die Doute, ober Rhoute. & 623.
- 4) Die Dingling. G. 624.
- 53: Die Riantuen ober Datas. G. 625,
- 6) Die Panthfai (In Abfai) ober Man (Manna). C. 653.
- Selanterung 3. Die Gruppe ber Ursassen in West Aurkestan ober Transorianas die Na Wan, Tahia (Daoi, Daken, Sakan, Tanas) und die 9 Staaten der alten herrscher-Familie der Tschaowou von Khangkiu (Samorkand). S. 628.
  - 1. An Wan, die großen Wan (Phohan, Pahan, Fahanna, Ferghana bei Ab. Remusat, Ahokhan nach Ataproth und Hyakinch, jeht Ahokand) nach Achtangkian, 123 vor Chr. Geb., und Gemetises Berichte, 100 I vor Chr. Geb., wie nach den Annalen der Han (163 vor die 169 nach Chr. G.). S. 633.
  - 2. Afao (Si Afao, d. i. West-Afao), Soutoui chana (Sutruschina), spatier Deruschnah). S. 647.
  - 3. Die neun Aleinern Konigreiche ber berühmten Afchaown herrfcherfamilie, ber frühern Urfaffen, ober vielmehr nur allieften Eingewanderten. S. 650.
  - 4. Rhanglin, bas Adnigreich von Rhang (b. i. Samarkand); Sogbiana ber Aten im eigentlichen Ginne. S. 657.
  - 3. Die Sabia (dans bei Herod. I. 125 etc.). S. 668.
- Erlauterung 4. Die Gruppe ber Yueti (Getae) nach ben Annalen ber han und ber Matuanlins. Die Se, Sai, Sacae (Dinas) und Satas ber Perfer und Inder. Die Großen und die Aleinen Yueti; die Foeleoutscha, Metschiehen, Beludschen. Lipin (Cophene), Kabulestan; Fanyan, Bamiyan. S 672.
  - 1. Die Großen Dueti. G. 675.
  - 2. Die Kieinen Justi, die Focleoutscha, Mletsch'ha, Belubschian, Belubschen. S. 676.
  - 3. Ripin (Coppene), Kabuleftan. G. 682.
  - 4. Steiju und Fanyanna (Bamiyan). S. 687.
- 6. 8. Ethnographifche Berhaltniffe. Fortfegung. S. 689.
  - Erläuterung 5. Allgemeine Besultate. Ethnographischer Anhang. Thu ho to (Aocharen); Neta, Pta; Yabscha (Utscha), Patahesschan, Babathschan; Tiaotschi, die Aabsit, die Persischrebenden; Tata, die Unterworfenen; Sarten, die Handelsleute. Die Bucharen im engern Sinne. S. 629—728.
    - 1. Allgemeines Ergebnis. C. 689.

- 2. Die Abuholo, die Aodjuren, Boltjuren (Togugos, Tüchari). S. 694.
- 3. Die Petha (Pta bei Aupen im VIII., Penta bei Matuanlin im XII. Zahrh.). S. 703.
- 4. Habscha, in der altesten Belt bet Dan-Annaten (titschha in ber Reichsgeographie); Potchhouang auf ber Bubbhisten Karte seit bem VII. Sahrh. 3 Patabeschan ber Reuern; Patatischan int Sipu wen kiantu, d. i. Babathschan. S. 707.
- 5. Die Alagischi (Alaobichi), die Aabist (Taonod d. Dion. Per.), die Aabschiffen, die Perfichrebenden die Aachs, Aachs, Aassian, d. i. die Araber die jesigen Sat ober Aats, d. i. die Unterworfenen; die Sarten, d. i. die Handelsbeute; die Bucharer im engern Ginne, im Segensah der Aurtund Utbet. S. 713.
  - 1) Die Tiaotichi nach Siematsten (100 3. v. Chr.), 'S. 615.
  - 2) Die Aigotichi nach ben Annalen ber han (bis 20 3. n, Chr.) S. 715.
  - 8) Die Licetschi, Aabschill nach Ampeon (im VIII. Jahrhunders). S. 716.
- 6. 9. Sechstes Rapitel. Die Alpengane des Obern Sihuns und Gihon, Landes; Ferghana (Khofand) und Habath, schan, am Westabhange des Belur Log; das bekanntere Gebirasiand von Best Lurkestan. S. 728.
  - Exlantexung 4. Ferghane, das abere Stufenland des Sihnn (Sie, Jarartes) der frühern Beit; das Khanat von Kholand (Kholan) der Gegenward. G. 729.
    - 1. Ferghana nach Sultan Baber (1500). S. 730.
    - 2. Ferghana nach Ebn Hautal (im X. Jahrh.). S. 74%
    - 3. Ferghana nach Ebrifi (im XIIL Jahrh.). G. 746.
    - 4. Abulfebas Rachrichten. G. 749.
    - Fergiana ober Abstanb (Rhothan) nach chinefischen Berichten im XVIII. Zahrh. S. 750.
    - 6. Ahofan (Ahofanb) nach Mir Isset Wahs Besuch im I. 1813. S. 754.
    - Apelanb (Kolan) nach Ph. Nazarov's Beobachtung im I. 1818 umb 1814 S. 756.
    - 2. Aholand der Gegenwart, nach eingesammelten Erzählungen der Einheimischen: durch v. Meyendorff in Bokhara (1820); I. B. Frager in Aperasan (1821); Mahsum Ahodia in Orens durg (1829) und B. D. Bathen in Bombay (1834). S. 772.
      - 1) Regentenreihe nach Mahlum Rhobja von Rhofand. G. 772.
      - 2) Rady v. Meyendorffe Radyrichten (1820). G. 774.

: 3) Rad I. B. Frafers Radridten (1821). S. 776.

4) Rach ben Aussagen ber Khotanb-Pilger, gumal bes Khobja Behabur Ahan, an B3. D. Wathen in Bomban im I. 1634. S. 778.

Anmertung. Rhotanbiche Mache nach A. v. Rioftermann in Orenburg.

- 19. Erlauterung 2. Bedathschan (Patathischan ober Patahes schan bei Chinesen), das obere Stufeniand des Gibon (Drus);
  das mahammedanische Rhanat der Gegenwart mit feiner nöchsten Umgebung, dem Alpengebirgslande und bessen Kastrs und Tadjits Bewohnern. S. 786.
  - 1. Rach Ebn Sautal und Sbriff im X. und XII. Johrh. .. C. 786.
  - 2. Rach DR. Polo (1286). S. 788.
  - 3. Rach Abulfeba (1345); Bakui (1403); Scheriffebbin; Guttan Baber (1500). S. 791.
  - 4. Pataebischan ober Patabeschan nach neuern chinesischen Berichten (feit 1759). S. 792.
  - 5. Babathican nach neuern rufficen Berichten, bei v. Mepenborff (1820) und Timtoweti (1821). G. 793.
  - Erläuterung 3. Fortsetzung; Babathschan und feine Umgebungen nach den neutsten Berichten ber Briten in Indien. Rach M. Clphinstone (1809); nach 3. B. Fraser (1811), Moorcrost (1825) und Al. Bignes (1833). S. 799.
    - 1. DR. Elphinftones Radrichten über Babathiden (1809), 6, 800.
    - 3. B. Frafers Ertunbigungen (1821). S. 802.
    - 3. Rach Moortroft (1825). &. 804.
    - 4. Rad Al. Burnes Beobachtungen und Ertunbigungen, auf febner Reife von Rabul nach Bothara (1833). C. 808.
      - 1) M. Burnes Excursion von Khulum nach Kunbug; seine Aubieng bei Murab Beg bem Usurpator und Eroberer von Babathschan, nehst Rudweg nach Balth. &. 808.
      - 2) Aundus und Murab Bege herrichaft. S. 810.
      - 3) Babathichans gegenwärtiger Buftand in Abhangigteit von Runs buz, nach Al. Burnes Merichten (1833). S. 816.
      - 4) Die umgebenden Gebirgsgaue Babathschans in ihrem gegene wartigen Buffande nach Al. Burnes Erfundigungen. & 818.
        - Anmerkung. Ueber bie Sage ber Gebirgsstümme von Durmaz und Wathan, burch Babathschan, Güglt, Chitrit bis Sewab, Bijore, und oftwarts bis Island in Baltistan; über ihre Abstammung von ben Nachfolgeun Islaarneins, oder Alexander bes Großen. S. 821.

### Drittes Buch.

## West. Asien.

Band I.

· 建甲罗(1941)。3

,

### Drittes Buch.

### West=Asien.

Dlachdem wir die mubfame, aber reichlich lohnende Wanderung durch die taum durchforfchten, noch ungemeffenen Raume bes Mfiatifden Orientes vollendet haben, geben wir ju ben mehr beengten Gebieten bes Occidentes von biefem Erbtheile über, in benen und icon überall befanntere Gestalten entgegentreten, mehr Europäische Lufte umweben, und verftanblichere Sprachen an und reden, die langst schon in ben Rreis ber allgemeinern Belteivilifation mit aufgenommen find. Michts besto weniger werben wir auch in diefem Affatifchen Occidente, hinfichtlich ber Ratur, wie ber Geschichte und Runft, auf manche noch unent sifferte hieroglophe ftogen, auf manche Terra incognita, wenn and nicht von fo weitem Umfange wie im Ofien Afiens, auf manches ethnographische Problem, auf manches noch unbernich. fichtigte Raturphanomen, und vielen in ben Maturfpftemen noch nicht einregistrirten Naturproductionen werden wir begegnen, wie vielen in ben historischen Compendien noch nicht erklarten Dentmalen ber Bolfer und ihrer vorübergehenden herricaften. neuem Muthe beginnen wir die erneuerte Wanderung durch biefe . Borber: Afiatifche Belt, weil fie ben Bog bahnt gur Gue ropaifchen, weil fie icon jest unendlich reichere Resultate fur bas

AND CARRE

•

r C

### Drittes Buch.

### West = Asien.

Plachbem wir die mubfame, aber reichlich lohnende Banderung durch die taum durchforschten, noch ungemeffenen Raume bes Afiatifchen Orientes vollendet haben, geben wir ju ben mehr beengten Gebieten bes Occidentes von biefem Erbtheile über, in benen une ichon überall befanntere Gestalten entgegentreten, mehr Europäische Lufte umweben, und verftandlichere Sprachen ju und reben, die langft fcon in ben Rreis ber allgemeinern Belteivilifation mit aufgenommen find. Dichts besto weniger werben wir auch in biefem Affatifchen Occidente, hinfichtlich ber Ratur, wie ber Geschichte und Runft, auf manche noch unent sifferte hieroglyphe ftogen, auf manche Terra incognita, wenn and nicht von fo weitem Umfange wie im Ofien Afiens, auf manches ethnographische Problem, auf manches noch unbernde fictigte Raturphanomen, und vielen in ben Naturspftemen noch nicht einregistrirten Maturproductionen werben wir begegnen, wie vielen in ben bifforischen Compendien noch nicht erklarten Dentmalen ber Bolfer und ihrer vorübergehenden herrschaften. neuem Duthe beginnen wir die erneuerte Wanderung burch diefe . Borber: Afiatische Belt, weil fie ben Beg bahnt gur Gue ropaifchen, weil fie icon jest unendlich reichere Resultate fur bas

## Drittes Buch. Beft - Affen.

Gange ber Erb , und Memfchengeschichte barbietet , als vor gwei Aabrzebenden, ba wir jum ersten Dale auf engen Pfaben und burch biefes Labprinth binburchzuwinden versuchten. Der bochfte Standpunct, von dem aus wir biefes neue Gebiet zu überichauen baben, ift uns aus fruberem mol bekannt (f. Ginleitung Mien Bb. I. S. 15-84), nur muffen wir jupor, ebe wir in feine Mitte felbft eindringen, Die Uebergange ju demfelben überwinden. ben Scheibestrom und bas Scheibegebirge, namlich Ing bus, Spftem und Imaus, Spftem, ober ben Inbus, ·Strom mit feinem jugeborigen lanbergebiete, bas uns aus Inbien nach Afgbaniftan und Perfien jum Bochlande Befts Afiens führt, und bas Turteftanifche Alpengebirgs: land (f. Afien Bb. I. Ginleit. G. 47), ober ben Beftabfall bes boben Oft: Aftens, auf bem wir allmalich in die Cbenen ber Budaret absteigen und in die Dieberungen bes Caspis foen und Somargen Meeres übergeben.

## Erfte Abtheilung.

#### Erfter Abichnitt.

Die Nebergange in den Naturformen bon Off-

Das Stromfnftem des Indus.

#### **6.** 1.

#### ein leitung.

Im Gegensage des Gangessystemes haben wir schon fruber die. Stellung und Charafteriftif bes Indus, Syftems im. Allgemeinen bezeichnet (f. Afien Bb. I. Ginleit. S, 59; Bb. III. €. 428; Bb. V. S. 1100-1102); hier lage es uns vor, im Ber fonderen, deffen Stufenlandschaften, von feinen Quellen an bis ju feiner Mindung binab ju verfolgen, wenn wir nicht auch bas son icon ben mubfamften Theil, namlich fein oberes Stufenland. innerhalb bes Simalana . Spfteme, vollftanbig burchwandert batten, fo weit namlich bie Bege burch baffelbe von Europaischen Beobachtern gebahnt worden find. Bir erinnern baber bier nur an die Entdedung ber Indu s. Quellen (1815) im Lande des Schnees Una Defa, durch Mooreroft (f. Afien II. S. 504 616 512), und an beffen zweijahrigen Aufenthalt zu Leb, ober Labath (1821 und 1822, ebend. S. 554); wie an die Befdreis bung bes obern Industaufes von feinem Urfprunge im Ruden bes Railafa auf ben himalaya Soben, von Gertope, über Rubot, bis jur Capitale des Ronigreiche Labath (f. ebend. G. 592 bis 628), die auf bem Plateaulande etwa in Montblanchobe liegt. Bir erinnern ferner baran, baf von ba, abwarts, ber 3ne buslanf, unter bem Ramen San Du, b. i. ber große

Strom innerhalb bes Bochlandes, nur noch fo weit von Mus gengeugen gefeben ift, ale ber Beg von leb nach Rufchmie an ibm poruberfuhrt, namlich bis biefer gegen G.BB. gegen bie Station Drag ober Draus (f. ebend. G. 621) abzweigt, ein Ort, welcher aber icon fern von ibm, nicht wie fruberbin Gle phinstone und Macartnen irrthumlich annahmen, am Indusufer felbft liegt, fondern einige Tagereifen westlich von ihm, an bem Ufer eines andern Indusarmes, bes Rifchen Ganga, ber in bas Rafchmirthal jum Jilum fließt; baber auch die Reiseroute von leh über Draus nach Raschmir führt (f. ebend. S. 630, vergl. S. 1179). Die Berichtigungen, welche biefe Localitat fo wie Die etwas peranderte Unficht von ben Indus Duellen, burch 21. Burnes Ertundigungen bei Augenzeugen in jenen Gegens ben neuerlich erhalten bat, werben wir weiter unten nachträglich angeben. Sie ift jedoch nur eine Bestätigung von bem, mas wir nach anbern Daten und Combinationen fcon fruber vor Burnes Rudtehr nach Europa, in unferer Erlauterung ju bem ges nannten Routier, als bochft mahrscheinlich aufgestellt batten : f. Affen Bb. U. G. 629-631. Rur burch Dir 3ffet Illiab's Ertundigungen erfahren mir (f, ebend. S. 643), daß ber große Strom von leb, ober ber Tubet. Strom, wie ihn biefer einsichtevolle Reifende abwechselnd nennt, nämlich ber Indus, ben er vom Fluffe bei Draus schon unterschieden bat, fich gegen Beft burd Rlein Enbet, ober Balti, bindurch ergieft, und amar nachdem fich fein rechter ober nordlicher Bufluß ber Shapu & mit ihm vereinigt bat. Weiterhin ftrome er burch bas Land ber Eufofipes, ber Bhir und Surnul, fagt berfelbe Banderer, und vereine fich mit bem Strome von Rabul über bem Fort Attod. Rabere Beweise über einen folchen Indusburche bruch (benn auch 21. Burnes hat feine Bufabe biergu nur burch Boren fagen erhalten) fehlen uns; nur bas Factum ift entschieben, bag am Gubfuß der coloffalen Schneegebirgemand, nordwarts von Attot, ber Inbus wirflich, furg juvor, che er noch den Rabulftrom aufgenommen bat, in feiner gangen Dade. tigfeit eben fo aus berfelben bervortritt, wie fein gewaltigfter, mitt. ler, billichfter Buftrom bes Sfetledich (Satabru im obern Laufe), unterhalb ber himalanastaaten Biffabir, Rotgerb, Seran und Ranpur (f. ebend. S. 742-774), auf gang analoge Beife, bis biefer in Sirmore und bei Ludiana, ber befannten Britens fation (f. ebend. S. 843-851, Bd. IV. Abth. 1. S. 465), die

em hauptwassender bes Indus, von dem Satadru, ift von beinem ganzen obern Laufe, innerhalb der himataya. Ketten, auf das vollständigste gehandelt (ebend. S. 686 -- 785), desgleichen von dem Ursprunge aller, eben zwischen diesen bei den heiden den dem Ursprunge aller, eben zwischen diesen beiden hab delthälern des Indust, aus dem Ruluskasch, mir himalaya sich entwickelnden Pendschen Killse (s. ebend. S. 1061 -- 1203), die diese aus den außersten, südichen Borketen des himalaya Spftems in das hüglige Lank des Pendschad voder der Fünfe eintreten.

Rur von biefem zweiten Stufentanbe, ber Mittet, Aufe bes Indusfuftemes, dem Pendichab, bleiben uns Mer, wie vom untern Inbustamfe jum Meere, die befondes ren Beobachtungen und Erfahrungen nachzuweifen, jufammengne feden und ju untersuchen übrig. Doch auch bier haben wir febon einen nicht unwichtigen Theit ber Arbeit gethan, indem wir auf biftorifdem Bege uns fcon, im gangen Indusgebiete burch die vergteichen be Darftellung von Aloxander bes Großen fo mertwurdigem Groberungsjuge burch biefen Theil ber Indus, landfthaften, in altefter Beit, wie burch Ontan Da hmubs, El. murs und Baburs lieberfalle im Denbichab Lanbe, mahrend Des Mittelalters, fo vollständig orientiet zu haben glauben, als es unfere Quellen gefatten und ber 3wed gegenwärtiger Arbeit vortaufig erheischte (f. Affen Bb. IV. 26th, 1. 3. 444-479 und 6. 529 - 581). Aber auch bie neneste Beit macht größere Unforache auf die genauere geographische Befanntschaft mit diesem bisher wenig beachteten, ober boch von Europäern wenig burche forfichten ganbergebiete, in bem fich aus Staub und Bermirrung, feit wenig Jahrzebenden, eine politische Welt Dacht im Oriente ansachildet bat, ber Staat ber Geithe, unter Runjit Singhe Reitung, Des mebernen Dorus (f. Afien Bb. IV. 2. Abth. S. 457), ben man als einheimischen Berricher und energischen Umgeftalter feines Staates und ber ihn berührenden Staatspolitit, als Daha Raja, b. h. Ronig ber Ronige, an beffen Borbe er fich fetbft emporschwang, wol einem Deter dem Großen durch bie genaueften Renner 1) pergleichen bort.

<sup>2)</sup> H. T. Princep, of the Bengal Civil Service, Origin of the Sikh Power, in the Punjab, and political Life of Maha-Raja Rusject Singh etc. Calcutta 1834, 8, p. 187.

Die Aufmertfamteit ber Briten in Indien, ber Ruffen in Enropa, ber Derfer und Eurken in ber Levante, wie die affer umgebenden Berricherftagten, in Bothara, Tubet, China, Afghaniffan und Sinb, ift auf die fernere Entwicklung bietes glangenben Deteors am bifforifch politifchen Borigont im-Dembfchab. auf der Grenze von Dit, und Weft Affen, im Centrum bet Erb. theiles gerichtet, weil beffen Gebeiben, wie feine Bertrammerung nicht ohne großen Ginfing auf bas gange Matifche Staatenfoftem . Die feit bem Rriebens Eractat (ju Life bleiben burfte. diana 1805, f. Affien IV. 2. Abth. S. 407), und fraterbin, feit Dem Freund,fchafts, Tractate mit ben Briten (au Um. zitfir abgefchloffen, 25. April 1809), vervielfachten Bernhrungen ber Europäer mit bem Bofe von Labore, haben nicht nur bie neue politische Gestaltung am Indus febr gefordert, sondern auch unfere geparaphische Renntniß in Dicfem Gebiete ungemein beriche bigt, vervollftanbigt und erweitert, im Bergleich mit ben erften Anfangen, bie uns (fcon 1805) burch General Dalcolm 4) aber bas Bolt, und von DR. Elphinftone (im Juli 1809 auf feinem Rudwege aus Rabul) über bas bamals noch wenig be-Rannte Land 3) auf aufbentische Beife mitgetheilt wurden. Brie tifche Militairs (wie General Dotertony 1812, Capt, Murray au Umbala 4) und Capt. Babe von Ludiana) fanden in Labore ftets gaftliche Aufnahme; ber Italiener Bentura und ber Frange sofe Allard, Ingenieur.Officiere aus ber Mapoleonischen Schule (feit 1822), fliegen in ber Armee ber Geifhe jur Burbe von Ge neralen auf, und viele andere frangofische Officiere traten in Rune fit Singhe Dienfte. Die Embaffaben ber Briten son Lord Amberft 1827, Al. Burnes 1831 5), ber Congreg Lord Ben tints (ju Rupur, am Gfetlebich 20, Oct. 1831) 6) mit Run, fit Gingh trugen nicht wenig jur Befestigung bes gegenseitigen Bertrauens bei. Die wissenschaftlichen Reisenben, wie Moore

Gen. Malcolm Sketch of the Sikhs in Asiatic Researches. Calcutta T. XI. p. 200—291.
 Mountstuart Elphiastene Account of the Kingdom of Caubul etc. Lond. 1815. 4. p. 75—82.
 Capt. W. Murray on the Manners, Rules and Customs of the Sikhs, Appendix by H. T. Prinsey Origin of the Sikh Power I. c. p. 191—215.
 Al. Burnes Narrative of a Voyage by the River Indus from the Sen to the Court of Lahore in the Punjah, 1831; in beff. Travels into Bokhara. 8. London 1834. Vel. III.
 H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 160.

croft 1820 und 1823 7), Bict. Jacquemont 1831 6), Mi. Burnes 9) mit Dr. Gerard 1832, DR. Sonigberger10), Rreiherr R. v. Bugef 1835 11) und A., wurden mit ausgezeiche neter Sunft unterftust, und in ihren Untersuchungen und Samme tungen geforbert, wodurch ble wichtigsten Rachrichten über bas Pendicab, Rafcmir, Multan, Defchamer und andere an Runfit Singh unterworfene Ronigreiche nach Europa tamen. Bu ben wichtigsten ber hierdurch gemachten Entbedungen gehoren Die aufgegrabenen Denfmale ungabliger Maufoleen, fogenannter Lopes, b.i. Buddbiftifcher Dagobas (f. Affen IV. 2. S. 1099), pon benen ber erfte und einzige von DR. Elphinftone, im Sabre 1809 bei Danityala12), gefebene, ihn wegen ber Bollenbung Der Architectur veranlagte ju behaupten, bag er ein griechisches Bauwert fenn muffe, weit Ginheimifche unmöglich im Stanbe gewefen fenn mochten, folche Deifterwerte ju Stande ju bringen. Seitbem aber find Sunderte biefer Monumente entbedt, und ohne allen Zweifet find fie von einheimischen Runftlern aufgeführt. Seitdem find theils in ihnen vom General Bentura 13), Dr. Gerard 14), A. Court 15) und Anderen, theife andermarte, wie son 3. Tob, Ml. Burnes, General Allard, Cb. Dafe

3a) General Ventura Letter on Excavations at Manikyala, in Asiat. Journ. 1831. Vol. IV. New Ser. p. 158. Vol. IX. 1832. p. 364; Jam. Prinsep on the Coins and Relics discovered by M. Le Chevalier Ventura General, in the Tope of Manikyala, 20. März 1824, in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta Vel. II. p. 308; Vol. III. 1834. p. 314—321; Contin. p. 436—458.

Vol. III. 1834. p. 314—321; Contin. p. 436—458.

14) J. G. Gerard, Surgeon, Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan, Jellallabad, 4. Dec. 1833. im Journ. Asiat. Soc. of Bengal L. c. Vol. III. p. 321—329.

15) A. Court Further Informations on the Topes of Manikyala, Extr. of a Mem. etc. in Journ. Asiat. Soc. of Bengal L. c. Vol. III. p. 566—576.

Die Anfmerkfamteit ber Briten in Jublien, ber Ruffen in-Enropa, ber Derfer und Eurken in ber Levante, wie bie affer umgebenden Berricherftagten, in Bothara, Tubet, China, Afabaniftan und Sind, ift auf die fernere Entwicklung bietes glangenden Meteors am bifforifch-politifchen Borizont im Dembfchab. auf ber Brenge von Oft, und BBeft Affen, im Centrum bes Erb. theiles gerichtet, weil beffen Gebeiben, wie feine Bertrimmerung nicht ohne großen Ginfluß auf bas gange Matifche Staatenfoftem . Die feit bem Friedens /Eractat (ju Bus bleiben burfte. biana 1805, f. Affen IV. 2. Abth. S. 407), und fraterbin, feit bem Brennbichafte Tractate mit ben Briten (an Ilme eitfir abgeschlossen, 25. April 1809), vervielfachten Beruhrungen ber Europäer mit bem Sofe von Labore, haben nicht nur bie neue politische Geftaltung am Indus febr geforbert, fondern auch unfere geographische Renntniß in Diesem Gebiete ungemein beriche tigt, vervoliftanbigt und erweitert, im Bergleich mit ben erften Anfangen, Die uns (fcon 1805) burch General Dalcolm?) aber bas Bott, und von DR. Elphinftone (im Juli 1809 auf feinem Ruchwege aus Rabul) über bas damals noch wenig be-Annte, Land 3) auf authentische Beife mitgetheilt murben. Brie tifche Militairs (wie General Dotertony 1812, Capt, Murray au Umbala 4) und Capt. Babe von Lubiana) fanden in Labore fets gaftliche Aufnahme; ber Italiener Bentura und ber Rrane sofe Allard, IngenieursOfficiere aus der Mapoleonischen Schule (feit 1822), fliegen in ber Armee ber Geifhe jur Burbe von Generalen auf, und viele andere frangofische Officiere traten in Rune jit Singhe Dienfte. Die Embaffaben ber Briten von Lord Amberft 1827, Al. Burnes 1831 5), ber Congreg Lord Bens tinte (ju Rupur, am Sfetlebich 20, Oct. 1831) 6) mit Rune fit Gingh trugen nicht wenig jur Befestigung bes gegenseitigen Bertrauens bei. Die wissenschafdichen Reisenden, wie Moore

4) H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power L. c. p. 160.

Gen. Malcolm Sketch of the Sikhs in Asiatic Researches. Calcutta T. XI. p. 200 — 291.
 Mountstuart Elphinstone Account of the Kingdom of Caubul etc. Lond. 1815. 4. p. 75 — 82.
 Capt. W. Murray on the Manners, Rules and Customs of the Sikhs, Appendix by H. T. Prinsey Origin of the Sikh Power I. c. p. 191 — 215.
 Al. Burnes Narrative of a Voyage by the River Indus from the Sen to the Court of Lahore in the Punjab, 1831; in beff. Travels into Bokhara. 8. London 1834. Vel. III.

croft 1820 und 1823 7), Bict. Jacquemont 1831 9), Mi. Surnes 9) mit Dr. Gerard 1832, Dt. Sonigberger 10), Breiherr R. v. Bugel 1835 11) und M., murben mit ausgezeiche meter Gunft unterftust, und in ihren Untersuchungen und Samme tungen geforbert, woburch bie wichtigsten Rachrichten über bas Dendfcab, Rafchmir, Multan, Defcawer und andere an Runift Singh unterworfene Konigreiche nach Europa tamen. Bu ben wichtigften ber hierburch gemachten Entbedungen gehoren Die aufacgrabenen Denfmale ungabliger Maufoleen, fogenannter Lopes, b.i. Buddbiftifcher Dagobas (f. Afien IV. 2. S. 1099), von benen ber erfte und einzige von DR. Elphinfione, im Jahre 1809 bei Danityala12), gefebene, ihn wegen ber Bollenbung Der Architeetur veranlagte ju behaupten, bag er ein griechisches Baumert fenn muffe, weit Einheimifche unmoatich im Stanbe gemefen fenn mochten, fotche Deifterwerte ju Stande ju bringen. Seithem aber find Sunderte diefer Monumente entbedt, und ohne allen 3meifet find fie von einheimifden Runftlern aufgeführt. Seitbem find theils in ihnen vom General Bentura 13), Dr. Gerard 14), A. Court 15) und Anderen, theifs andermarts, wie son 3. Tob, Ml. Burnes, General Allard, Cb. Mafe

<sup>2)</sup> Asiat. Journ. Vol. XIX. p. 179.

1) Vict. Jacquemont Correspondance etc. pendant son Voyage dans l'inde. Paris 1833. 8.

Vol. II. p. 1 — 175.

2) Al. Burnes Tsavels into Bothara besing the Account of a Journey from India to Cabool, Tartary etc. London 1834. With an entirely New Map constructed by J. Arrewsmith. Vol. 1. p. 2—80.

10) E. Jacquet Notice sur les Découvertes archéologiques saites par M. Honigherger dans l'Afghanistan in Journ. Asiatique III. Serie. Tom II. Paris 1836. Sept. p. 234—277.

11) XIIgem. 9r. Staatsgeftung 1836. Sept. p. 234—277.

11) XIIgem. 9r. Staatsgeftung 1836. P. II. p. 343 Notice etc.

12) Elphinstone I. c. p. 79, ef. Tabula, Tope of Maunikyaula; utrgl. Al. Burnes Trav. I. c. Vol. I. p. 65, 71, 109 und J. Prinsep Not. ib. Vol. II. p. 470.

as) General Ventura Letter on Excavations at Manikyala, in Asiat, Journ. 1831. Vol. IV. New Ser. p. 158. Vol. IX. 1832. p. 364; Jam. Prinsep on the Coins and Relics discovered by M. Le Chevalier Ventura General, in the Tope of Manikyala, 20. März 1824, im Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta Vel. II. p. 308; Vol. III. 1834. p. 314—321; Contin. p. 436—458.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) J. G. Gerard, Surgeon, Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan, Jellallabad, 4. Dec. 1833. im Journ. Asiat. Scc. of Bengal L. c. Vol. III. p. 321—329. <sup>15</sup>) A. Court Further Informations on the Topes of Manikyala, Extr. of a Mem. etc. in Journ. Asiat. Soc. of Bengal L. c. Vol. III. p. 566—576.

fon 16), DR. honigberger u. A., vielerlei Antiquitaten, vom zuglich aber reiche Dung fammlungen aufgefunden und ause gegraben worden. Sie fammen aus einer Griechtichebace trifden, Indorgrichifden, Indorfenthifden und Saffanidifchen, wie fpatern Sindu Beit, und geben gang neue, unerwartete, suerft in Ch. Laffens meifterhafter Forfoungi7), jedoch icon angedeutete Aufschlusse über die geographische bistorifche Bedeutung Diefes Landergebietes, bas baburd immer mehr, feit Jahrtaufenden, feine Stellung auf bem Uebergange bes Orientes jum Occidente von Mien bemahrt. Wir nennen nur Die michtigften Commentationen 18) die fich bis jest mit den Ente sifferungen und ber Eritit biefer Schate befchaftigten, und bie in ben Sammlungen von Calcutta, St. Detersburg, Bien, Daris und London niedergelegt ober im Belis ber Wrivaten gebileben find, weil in ihnen, jugleich, nebft dem fcon Angeführe ten, auch wichtige Denkmale 19)' für die Landesgeographie gegeben find. Bu alle biefem fommt die erfte wirkliche Befchiffung bes Industromes, feit Alexander Magnus Beit, durch einen wife fenschaftlich gebilbeten, Bericht erftattenben Europäer, burch 216. Burnes 20) (1831), welche von ber Dundung ftromauf bis Las bore Statt fand, wodurch ce moglich murde, eine neue, une gemein berichtigte bydrographische Rarte 21) des Induse

<sup>14)</sup> Chas. Masson Memoir on the Ancient Coins found at Beguram in the Kohistan of Kabul in Journ. Asiat. Soc. of Bengal I. c. Vol. III, p. 153-175. Vol. III. p. 153 — 175. (17) Chr. Lassen Commentatio Geo-graphica atque historica de Pentapotamia Indica. Bonnae 1827. 4. 14) Colebrooks, 3. Tob, A. B. v. Schlegel, v. Robler, H. H. Wilson Observations on L. A. Burnes Collection, in beff. Trav. Vol. IL. p. 457 — 473; J. Prinsep Notes on the Ceins of M. Court, in Journ. A. S. of Bengal, Vol. III. p. 562 — 567. S. D. Müller in Götting. Gelebrt. Angeigen 1835. Nr. 177. etc. p. 1763 — 1783. Raoul Hochette Notice, in Journ. d. Savans 1834. und beff. Supplement à la Notice sur quelques Medailles Grecques inedites de Rois de la Bactriane et de l'Inde, in Journ. d. Savans 1835. Sept. . p. 513-528, Oct. p. 579-596; bell. Deuxième Supplement à la Notice ib. 1836. Fevrier p. 66-83, Mars p. 129-146, Avril p. 193-206, Mai p. 257-271. p. 193 — 206, Mai p. 257 — 271. 19) E. Jacquet Notice in Journ. Asiat. T. II. 1836. L. c. 20) Al. Burnes Narrative of a Voyage by the River Indus etc. I. c. 24) A Map of the Indus and Punjab Rivers with the Southern Portion of Rajpootana by L. A. Barnes Lond. 1834, unb J. Arrowsmith Central-Asia comprising Bokhara, Cabool, Persia, the River Indus etc. constructed from authentic documents but principally from the Original Mso, Surveys of L. Alex, Burnes, Land. Jun. 1834.

taufcs 22) ju geben, die mir fruberbin vollig entbehrten, begleitet von einem ungemein anschaulichen Reiseberichte burch biefe Bebiete, wie von einer eigenen gehaltreichen Abhandlung 23) über bie neugewonnenen geo . und bydrographischen Berhaltniffe biefes Stromspitems. Wenn auch icon fruber andere Reisende biefen Strom binabgeschifft maren, wie g. B. ber berühmte Dater Brue ber (1665, f. Afien II. S. 453) auf feiner Rudreife aus China burd B'gaffa, nach gabore, und von ba mit einem Schiffe auf dem Indusfrome, in 40 Tagen bis Satta 24) an beffen Dunbung, ober wenn auch andere Theile beffelben im untern Laufe besucht wurden, wie von Aler. hamilton (1727) und wenigen Andern in jungern Beiten, fo baben biefe une über ibn boch feine ober wenige positive Daten mitgetheilt 25), und mit 21. Burs nes Observationen beginnt eine gang neue Zera in ber Geogras phie ber Industandichaften. Schon mar ihm im untern Laufe bes Jubus, in bem Ronigreiche Ginb, fein Bruber Jam. Bure nes 26), als Arit an den hof von Sind, nach hydrabad im Jahre 1829 berufen, in ber Beobachtung ber bortigen Landes und Bolferverhaltniffe vorangegangen. Seitdem aber burch Lieut, Col. Pottinger, im 3. 1832, ju Spbrabad, am 20. April, in Auftrag des Britifch-Indifchen Gouvernements, nun auch mit ben fonft fo wenig juganglichen Gebietern im mittlern und untern Laufe bes Indus, namlich mit ben Umire, ober Ronigen von Sind, ein Sandelstractat 27) abgeschloffen ift, durch welchen ber bisher verschlossene Indusftrom ber Europäer Schiffabrt bis in bas Berg bes Pendichab eroffnet ward, beginnt auch ein neues commercielles Leben fur biefes gange Stromgebiet, welches nun Die birecte Bahn jum Bertehr, über Rabul bis Bol

vels 1. c. Vol. III. p. 193 etc.

23) Al. Burnes Memoir of the Indus and its Tributary Rivers in the Punjab 1. c. Vol. III. p. 199

— 332; btff. Memoir etc. May 1833. in Journ. of the Geogr. Soc. of London Vol. III. 8. 1834. p. 113—156.

24) Thevenot Relation de divers Voyages curieux Nouv. Edit. Paris 1696. fol. T. II. Voy. h la Chine fol. 2.

25) f. J. Rennell Memoir 3. Ed. p. 91—129; J. M. Kinneir Geographic. Memoir of Persian Empire, London 1813. p. 226—232; M. Elphinstone Aso. of Cambul L. p. 90, 109—113, 447—505.

25) Jam. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde Edinburgh. 1831. 8. cf. Boursonf crit. in Journ. d. Savans Nov. 1833. p. 641—603, unb im Journ, of the Geogr. Soc. of Landon Vol. 1. 8. 1832. p. 222—234.

hara, und von Lahore über Kaschmir nach kadath, Tübet und bis in das hohe Aurtestan im westlichen chincssischen Reiche Centrals Assens, in naher Zutunft zu werden verspricht. Dies sind zus gleich die wichtigsten Quetten der jüngsten Zeit, aus denen sich der erfreusiche Fortschritt unserer festigen, gegen die frühern Untersuchungen über das Indussystem aus den sichon vielsach bekannsten Alteren Quellen ergiebt (s. Erdt. 1817 erste Aust. Bd. I. S. 727), deren vollständigste Auszählung wir aus der gesehrtesten Erdbessichreibung Günther Wahts 20) von Oftindien hier nicht zu wiederholen branchen, da bessen Wert in dieser Hinsicht für seine Zeit als classisch anerkannt genug ist, und aller Fortschritte uns geachtet auch sets bleiben wird.

She wir nun zu ber Durchwanderung bes mittern Stusfenlandes und von diesem zur Niederung bes Indussbeitas fortgeben, haben wir, nach Al. Burnes Erkundigungen, einige Zusätze zu den frühern Untersuchungen über den obern Lauf des Indus innerhalb des himalanas Systems vorauszusschieden; wodurch zugleich auch die frühere Kartenzeichnung dieser

Gegend einige Berichtigungen erhalten hat.

## Erläuterung 1.

Oberer Industauf. Bufage zu frühern Rachrichten, nach 20.

Bon Augenzeugen, welche die Routen zwischen Kaschmir, Labath und Yarkend wiederholt zurückgelegt hatten, erfuhr A. Burnes, wie auch nicht anders zu erwarten war, und was schon sehr frühzeitig dem Pater Montferrat, der den Kaiser Atbar, im J. 1581, auf seinem Zuge kach Kabul begleitete, bekannt wur 29), die Bestätigung, daß der Strom 30) an dem die Capitale Leh gelegen, wirklich aus der Nahe des Manasaroware Sees entsprings, einen sehr langen Indusarm ausmache, der aber, ungeachtet er mehrere Flusse aufnehme, doch nur ein kleines Wasser dabe. Lagegen solle der nom Norden herabsommende

<sup>2°)</sup> S. Fr. Ganther Balls Erbbeschreibung von Mitinbien, als Forts fegung von Buschings Erbbeschreibung. Damburg 1805. und 1807.
8. II Th. von bem ber gange erfte Th. bie Literatur begreift.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Wilford Essay in Asiat. Research. T. VIII. p. 332. Ayean Akbery T. II. p. 117. <sup>30</sup>) Al. Burnes Trav. I. c. Vol. II. p. 220 bis 226.

Shaput. Strom (f. die Reiseroute an ihm, Asien II. S. 633 bis 637) ein sehr großes Wasser seyn, das aus vielen kleinen entestehe, welcher die Schneeschmelze der Karakorum. Kette und ihre Wasser herabwälze gegen Suden, und 3 Tagereisen aufwärts von Leh schon eine Breite von 1000 Schritt (Yard) bestige, aber eben deshalb auch durchgehbar sen. Die Landeseinwohner und auch andere Reisende, z. B. Ezerniches, und die Kausseute sollen diesen Shaput als den Hauptarm des großen Strosmes, oder als den Indus selbst ansehen, dessen Quellen dann nicht am Fuße des Kailasa gegen S.O., sondern im N.O. von Ladath auf dem Karakorum zu suchen wären, wo ihnen gegenüber die Quelle des Yarkend. Stromes, nordwärts laufend, derselben Hohe entspränge. Diese Behauptung können wir sur jest nicht näher prüsen; sie verändert aber eigentlich nichts in der bisber schon bekannten Configuration des Hochlandes von Ladath.

Unterhalb ber Stadt leh vereinigen fich biefe beiden hauptquellarme bes Indus ju bem einen großen Strome, dem San Du, in ber Gegend von Beli, mo ein Schloß und Rlofter (f. Affen II. S. 632) am Subufer ficht, und nach Ml. Burnes Rarte, am Mordufer, in ber Spige bes Bereine, ber Ort himap eingezeichnet ift. Diefer vereinte, große Indus ftromt nun, von da, nordwestwärts von leb, burch Rlein Lubet oder Balti, und bleibt durch eine gegen Morden fich frummende Schneekette, welche Kaschmir im Morden von Baltiftan ober Klein Tubet und Ladath abscheibet, deren Mordfuß er umläuft, vom Raschmitthale geschieden. Leb liegt, nach Moorcrofts Meffung (f. Aficn U. S. 615), unter 34° 9' 21" N. Br. (21. Burnes giebt 34° 10' 13" R.Br. an); Rafchmir liegt aber unter 34° 4' 28" D.Br. (nach Erebed's Journal, von M. Burnes mitgetheilt); beibe liegen alfo, in der Richtung pon D. gegen B., unter faft gleichem Parallel. In diefer Riche tung geht auch die Strafe von dem einen Marktorte jum ans bern, uber Draus, bas, in ber Mitte gwifden beiden, nicht am großen Strome, fondern fubwarts von ihm an einem fleinen Gebirgeftrome liegt, ber wirflich, nach AL Burnes Bestime mung 31), wie wir icon fruber vermutheten (f. Afien II. S. 630), ber obere Lauf bes Rifchen Ganga ift, welcher fich bei Dos aufferabad im Westen bes Raschmirthales (ebend. U. G. 1179),

<sup>31)</sup> Al. Burnes Tray. l. c. Vol. II. p. 221.

jum Indusarme aus Raftomir, bem Bebut (Hydaspes) vereint,

um fo ben beutigen Bilum ju bilben,

Der große Strom, San Du, ober ber Indus, befpalt aber, im norblicher gemenbeten Bogen, nach MI. Burnes Ertundigung. in Baltffan bie Gubgrenge' ber Territorien Jetatbo, Gils git und Chitral. Dies bat man fur gang neue Daten gehale ten: wir erinnern aber bier nur an bas, was wir fruberhin icon aber die Lage von Esterbu, ober Sheferbu nach Berniet und 3. Rennells Ergablung von Buffer Rhans Relbjuge (1638, f. Milen II. 6. 642, 644) angegeben baben. 9 starbo, offenbat ibentifch mit jenem Esterbu, erfuhr Ml. Burned32), liege am bflichften von ben breien, Balti ober Riein Tubet gunachft; Der Hauptort gleiches Damens fen eine große, irregular am Ufet bes Indus erbaute Refte, die nur 8 Sagcreifen nothmarts entfernt Begt. Der Bauptling biefes independenten Gebietes fen aber nut Bert biefer einzigen Fofte, von ber er behauptet, fie fen burch Alexander Dt. erbaut. Bon diefem Gebirgsgane beginnt die meremardige Reihe ber Bergeribus, bic, von ba an, weftmarts, uber Babatichan bis Bathan, fich ruhmen Nachfolger bet Gobne Alexanders 33) ju fenn, und ihre Farften Abtommlinge biefes Beb Beftlich von Istardo wird ber Gebirgsgau Gilgit ges nannt, an welchen, noch weiter westwarts, gegen Babafichan bin, um die Quelle bes Rameh und Drus, ber britte biefer Berge Raaten Chitral grenzen foll. Diefe find es, welche ben Raum ber Gebirgezuge zwischen Raschmir und Badafichan einnehmen, und nordostwarts von Chitral mart Al. Butnes ein vierter, Sunjut, genannt, bet von bem Golbe, bas man in ihm findet, feinen Damen haben foll (vergl. das goldführende gand ber Darbi, Daradrae, f. Affen II. S. 653 - 660). Von Babatichan am Orus find biefe Landichaften burch bie große Gebirgstette Beint gefdieben, offenbar ein Rorbameig bes Inbifden Raus fafus.

Gilgit ober Gilgitty foll ein festes Land senn, unab, bangig von feinen nordwestlichen Nachbarn, ben Gebietern in Rundug; es soll seine eigene Sprache reben. Chitral aber war, als 21. Burnes 34) bort reisete (1832), bem Chef von Rundug untergeben, ber zuweilen in das Bergland eingefallen war, und

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Al. Burnes Trav. l. c. Vol. II, p. 210. <sup>23</sup>) ebenb. p. 216. <sup>34</sup>) ebenb. p. 209.

einen jahrlichen Tribut an Sclaven forberte, Die er auf ben Martt nach Bothara jum Berfauf Schickte. Der Bauptling, nur flein von Geffalt, aber berühmt burch feinen langen Bart und folg auf feine macebonifche Abstammung, titulirte fich Schah Ruts tore. Der Dialect von Chitral ift verschieden von dem feinet Rachbargaue; einige Borter beffelben bat 21. Burnes mitges theilt erhalten. Mus bem Gau Gilgit tritt, von Morben ber, ein rechter Buffuß jum Indus, ber ihm nach Al. Burnes Ratte, bie ibn allein bargestellt bat, gegen S.D. zufließt; an berfelben Stelle, mo nun, nach ber Rartenbarftellung, ber Indus feinen erften Durchbruch burch bie große Schneckette gu nebi men fcheint, welche ihm im Often Bimalana35), im Weften Bindu Ron, Indifder Raufafus, genannt worden ift (f. Afien I. Cinl. G. 43, II. G. 407). Beftwarts vom Gilgit tritt, fcon vom Gubgebange biefer Schneekette abfliegend, ein weiter rechter Bufluß jum Indus innerhalb jenes Alpengebirgs, landes, ber Abu Sin (Abba Seen bei Elphinstone) 36); von ibm erbielt ichon Elphinftone Runde. Er entfpringt im Sindu Rhu, fließt gegen Gub und fallt nach einem Laufe von 24 geogr. Meilen, ober 4 Sagereifen, amifchen Bochgebirgen bes Sindu Rhn bindurchziehend, bei Dultai in ben Indus. Er tragt bier icon Rloofe, tann nicht durchwatet werden; itrig wird er bon den Afghanen fur ben Sauptstrom bes Indus angesehen. Genaueres bat auch 21. Burnes über ihn nicht erfahren. Die Berge und Thaler umber find reich an Goldftaub (f. Mien II. 6. 660). Der britte, rechte Buffuß bes Inbus, ber bicht oberhalb ber Sefte Attot ibm jufallt, ift endlich ber beruhmtere Strom von Rabul, ber bom Beft hertommt, aber hier am Berein Lundi genannt wird, weil bies ber nachfte Strom aus bem Sindu Rhu ift, ber über Swaut fich in den untern Rabulfrom ergieft, ber hoher auf, ebenfalls vom Mord ber, aus Chitral ben Rameh: Strom aufnimmt, und nur weiter westwarts, in feinem obern Laufe, von feiner Quelle bei Ghiani an, bent Ramen bes Rabulftromes von ber Lanbichaft Rabul, führt. Bon ihm wird welter unten die Rebe fenn. hier nur, daß er

unterhalb Sellallabad ben Rameh aufnimmt, ober ben Rama, ber aber biefen Damen ebenfalls nicht bei ben Ginmohnern führt. fondern nur fo beißt, weil an feiner Ginmundung jum Rabut ftrome bas Dertchen Rama liegt. Schon Elphinftone 37) und Macartnen baben ibn nach Erfundigungen in ihre Rarte eingetragen, aber ju einigen Digverftanbniffen über fein Quelleland Beranlaffung gegeben, Die von Rlaproth 38) und 21. Burnes 39) berichtigt worden find, ohne bag jedoch beibe etwas neues, mefentliches ju bem Berichte jener hatten bingufus gen tonnen. Obgleich biefer Stromlauf icon ju ber Beftfeite bes Indus, nach Afghanistan und jum hindu Rhu gebort, ju benen wir erft fpater, nach ber Unterfuchung des Bendichab, übere geben werden : fo wird es, ba er doch auch noch im obern Stus fenlande, innerhalb ber Schneefetten fich entwidelt, zwedmagia fenn, gleich hier vorläufig jenen geographischen Difeverständniffen au begegnen.

Den Namen biefes Rluffes zu erfahren, fagt ber Begleiter Elphinstones, Lieutnant Macartnen, in feinem Memoire über Die Construction ber ben Account of Cabul begleitenben Rarte. welche bieber aller Rartenzeichnung biefes Landergebietes jum Grunde gelegt mard, mar mir im Lande felbft unmoglich; ime mer nannte man ibn nur, nach dem Dorfe feines Bereins mit dem Sauptstrome Jellallabade, ben Strom von Rama. Gegen ben Morden heißt er Rafbgar, Flug, weil er burch biefes Land fließt, ber fernfte und großte Arm beffelben entfpringt im Gebirge Damer, nicht weit von Pufchtifhur, ben Orusquellen nabe. Dach 72 geogr. Meilen (380 Dilles Engl.) Lauf, fallt er, eine Stunde oberhalb Attof, mit dem Lundi vereint jum Indus. Elphinftone, in feiner Aufgahlung ber Baffer in Rabuliftan, mennt ihn nun geradezu ben Strom von Rafhgar (Rhausbe thaur), welcher im Dufchtifbur Gletscher, bem Gipfel im Belut Lag, entspringe, in bem auch die Quelle bes Orus liege. In feie nem linken Ufer, b. i. gegen Often, breite fich bas Land Rafbgar aus, von dem er feinen Damen habe; er breche durch den Sindu Rhu, mo biefer fubmarts einen großen Borfprung bilde, und werbe auf feiner Oftfeite von einem Bochgebirgezuge begleitet, ber aber

<sup>87)</sup> Kiphinatone Acc. I. c. p. B13; ebenb. Macartney Mem. p. 655.
82) Klaproth sur la Ville de Khotan in Mem. relat. à l'Asic. Paris 1826. T. II. p. 293.
89) Al. Burnes I. c. Vol. II. p. 225.

teinen emigen Schnee trage. Dann burchftrome er bas Berge fand, bas ber Subseite bes hohen hindu Rhu vorliege, und rausche mit größter heftigkeit hinein in das Thal des Rabulftro; mes. Go weit die frühern Berichte.

Soon Rlaproth hatte gegen Elphinftones Benennung " bes Stromes von Rafbgar" geeifert, weil biefer Rame nur bem befannten Rafbgar in Turteftan (f. Afien I. G. 324) angebore, und es tein boppeltes Rafhgar gebe, und tein Land biefes Mamens in bem Gebirgelande des hindu Rhu; wol eine im Rordoften von Badatichan, aber feins im Guben beffelben. - . Diefes berichtigt nun Al. Burnes babin, bag es allerdings ir rig fen, noch einen zweiten großen Landftrich, mie Elphinftone gethan, im Sindu Rhu als Enclave zwischen jenen Bergmaffern 21m Indus, vom Ramehstrome bis jum Lundi hin, und norde marts bis jum boben Dufchtifbur, mit dem Ramen Rafbgar ju belegen; obwol Elphinstone selbst icon gewarnt hatte biefe beiden verschiedenen Rasbgars nicht mit einander ju verwechseln. Doch fugt Al. Burnes bingu: allerdings bestehe aber, nahe bei Des Schawer, wirklich ein tleiner Diftrict ber Rafbgar beife, und obwol er wenig Raberes angiebt, fo hat er boch in feiner Rarte den Ramen Rafbgar in unausgefüllten Buchftaben fud warts von Chitral, am Ramehstrome, besteben laffen. Es mag also wol Landesgebrauch dort im obern Thale fenn, ihn nach et nem folden Diftricte ju nennen, wie im untern Laufe nach bem Dorfe an feiner Dundung, und wir haben bier nur vor bem fernern Disbrauche ber Benennung Rafbgar, Strom, ber ju man, den Bermechelungen Anlag gegeben, ju marnen. Der fleine Gebirgebiftrict Rafbgar, beffen Name von Elphinftone auf ein weit großeres Gebiet, von bem die bortigen Bewohner nichts wiffen, übertragen murde, liegt, nach 21. Burnes, in ber Dabe ber Orte Dir (Deer) und Gunjum; also in bem Thelle bes Stromthales von Rameh, bis ju welchem Alexander's DR. befonbere Erpedition, bei Uebersteigung des Indischen Rautasus, wirtlich im Thale biefes Ramehstromes (Roas) vorgebrungen war 40), wie wir an einem andern Orte gezeigt haben. Die Bewohner biefes Bergbiftrictes Rafbgar find wegen Berfertigung einer Art grober, Leinwand (blanket), bort im Lande, befannt genug. 3m

<sup>40)</sup> C. Mitter Ueber Alexander bes Grofen Feldzug am Inbifchen Rantasus. Bertin 1832. 4, G. 24.

Morden bes hindu Rhu, in Runbug und an ben Grenien von Bhoafichan, verfichert Ml. Burnes41), habe er Diemans gefunden, ber ein anderes land bes Damens Rafbgar gefannt batte, ale bas Turkestanische, ju bem Barkent gebort (unter 39 25' M.Br. nach Dat. Sallerftein). Rur von Chitral und Gilgit fprechen fie, die an der Stelle von Rafbaar auf Elphinftones Map of Cabul liegen; fle tannten nicht einmal bas weit fiblichere bei Dir gelegene Gebiet (etwa unter 35° R.Br. n. Ml. Burnes Map of Central - Asia) bicfes Ramens, umfreitig wegen feiner gu großen Entfernung und wegen feiner Rleinheit. Bas bie Quelle bes Rameh ftromes betrifft, fo beftatigt 21. Burnes, bas auch er gehort habe, fie liege ber Orusquelle nabe; und bet Ramch fliefe, wie ber Drus, von ber Pamere Chene berab, beim Gee Siritol (Surititol ober Girful, & Mich II. S. 637, 649), der in der Mitte berfelben fiegt, ju bem uns auch die Orusquelle gurudführen wird; aber ber Rameh nicht von ber Bergfette, welche biefe erhabene Region trage. Diefer Beftarm bee Indus entspringt alfo unter einen weit bbe hern Breitenvarallel als ber Chanud. Doch bat bie 21. Bure nesiche Rarte biefen Siritol nicht verzeichnet, und Die Quelle bes Ramebftromes mit der Quelle des Shaputftromes unter gleichen Parallel gefest, namlich unter 36° R.Br., Diefe ift S.D., jene in S.B. von Parfend. Che nicht einmal wirder Reifende, wie einft DR. Polo, jene Pamere Cbene überftetaen. werden wir ichwerlich genauere Radrichten über jene uns noch wildfrembe Localitaten im obern Stufenlande Des Indus erhale ten: benn affes genauer erfundete beffelben betrifft nur bie mefte lichern Gebirgebiftricte des hindu Rhu und des Rabulftromes, Die in Afghanistan liegen. hinreichend mag es bier fenn, auf bas Genannte hingewiesen zu haben; zugleich aber wieberhoten mir bier bie mertwurdige, eigene Erfahrung 21. Burnes, baf por biefem Theile des hindu Rhu und von Badatichan an, off. marts, bis Baltiftan alle bortigen Furften und Bolfer von ben Macedoniern abzustammen behaupten, und bag felbit noch in bem fernen Dartend biefe Tradition bei ben Soldtruppen vom Tungani Tribus 42) vorherricht, die aus ben weftlichen Dros vingen ber Chinefifthen Tartarei gur Garnifon in ber genanntem

<sup>41)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. Vol. II. p. 225 unb 209. 42) coenb. p. 216.

Stadt und ihren Unigebungen commandirt werden; doch wolken fie nicht von Alexander seibet, sondern von griechischen Kriegern abkammen. Da die Konigssamilie zu Badasschan dieselbe Trasdition hinsichtlich ihrer herfunft begt, und Al. Burnes mehrere Glieder von derseiben seibst darüber sprechen hörte, so werden wir weiter unten gelegentlich darauf zurucktommen. Es ist wol hächst wahrscheinlich, daß auf diesem Wege, wenn auch nicht Abstömnlinge der Macedonier, und vielleicht auch diese, doch wenigskens eine gewisse Spur griechischer Entrut ans der griechischbactrischen herrscherperiode am tiessten ostwarts in diese obern Industandschaften und selbst bis gegen Jokerdu in Baltistan vordrang.

Bat ber große Indusftrom, wie wir oben bemertten, bie' erfte Schneefette bes himalangihftemes durchbrochen, fo ift von' ibm nun erft noch, nachdem er bas bohe Plateauland verlaffen bat, die gange Breite bes Alpengebirgelandes felbft gu durchfeben, ein Raum von wenigstens 30 bis 40 geogr. Deiten Breite von R. gegen G., von jenem erften Durchbruche an, bis er; bet Calabaugh, bie außerfte, fubliche Borfette ber Galgberge burchfest, und in die mehr wellige Plaine bes Benbfchab eintritt, wo fein mittlebes Stufentand beginnt. Bon bem erften Buffuffe bes genannten Abn Gin (Abba Geen)' bei Mullat (Mullau), nimmt ber Indus feine Mormaldirection mehr gegen beit Guden an, und hat bret Stufenthaler43) mit' Enapaffen, im vordern Alpeniande ju burthfibneiden, ebe er in jene Den't fcabebene eintritt. Diefe Stromengen liegen 1) bei Lorbela (Lorbaila), 2) bei Artod (33° 54' 46" 91.53ri n. 21. Burnes) und' 3) bei Calabangh (unter 35° 7' D. Bt.) in ber Rette ber Galiberge.

Bon Mullat bis Corbela 44) ftromt er 10 geogr. Metten' (50 Miles) burch die niedern Berge bes hindu Rhu, und tritt bei legterm Orte in offneres Land, in einen welten Seeboben, in welchem er fich ausbreitet und ungablige Auen bilbet.

Bon Torbela bis Atto cf zieht ber Indus 8 geogr. Meit. (40 Miles), und nimmt eiwa eine Stunde oberhalb biefer lege sern Zeftung ben reifenden Kabul fir om jur Rechten, ober von der Wefteite ber, auf. Dann behnt er sich aus, wird bald wie

44) X. a. D. p. 111, 653.

<sup>\*\*)</sup> M. Riphinstone Acc. l. c. p. 90.

ber aufammengeschnurt, je nachbem bie Alvennarallelen, vielmebe bier, ibre niebern Borfetten, von G.Q. gegen R.B., gegen bie Solimangebirge giebend, ibn burchfeten. ABo ber Rabulftrom fich einmundet ift beider Gemaffer auch in der trodinen Jahreseseit voll Bogen und Bellenschlag, und macht ein Gebraufe wie bas Meer; jur Beit ber Schneeschmelze bilbet fich aber bier ein gemaltiger Birbel, beffen Getofe noch viel weiter gehort wirb, ber oft die Barken hinabreifit, ober wider Relfen 45) fcmettert. Bei bem Rort Attod fand Elpbinftone ben Indus auf 780 Rug Breite jufgmmengcengt, tief und reigend. Dann weitet er fich. wird aber 3 geogr. Meilen, (15 Miles) unterhalb bei Milab won neuem eingeengt, bag er nur einen Steinmurf breit fenn foll. aber gewaltig reißenb. Go giebt er gwifchen oben, schlechtbebaus ten Bergfetten und Schlunden fort, etma auf einem 800 Rus über dem Meere erhaben liegenden Boden, bie ju ben Feldengen der etwa 1200 relativ bober 46) sich erhebenden Rette der Salzberge von Calabaugh (Rarrabag), wo er in 4 gros fen Armen in die Chene bes Gfa Rhels (Cfau, Rhail, b. i. bes Efauftammes) eintritt.

Bei Attock, meinte Elphinstone 47), sep der Indus juwild um seine. Tiefe zu messen; oberhalb tonne man ihn an manchen Stellen noch durchsegen, wie es Schah Schuja im J.
1809, mit seinem Afghanen Deere that, unterhalb nicht mehr D:
er tritt auch hier in mehrern Armen zwischen Klippen ein, und
beide, Kabulstrom wie Indus, durchsegen in ihren verengten Bete
ten schwarze, marmorgleiche, senkrechte Felsmauern, an deren Sins
gang die Festung Attok erbaut ist. Diese Felsmauern schienen
Elphinstone stets seucht zu seon und wie vom Sande des Stros
mes polirt. Wirbel in der Mitte des Stromes bilden die gesssucheten Felsen Jellallia und Remallia; doch sest man
sehr schnell in Boten binüber, und die Singebornen schissen dieser
selbst mit ausgeblasenen Ochsenschlauchen, statt der Baeten, den
Strom hinab, wie auf dem Euphrat und anderen assatischen

Al. Burnes giebt uns neuerlich folgende Austunft von, feinem Uebergange aus bem Lande ber Seithe bei Attod

<sup>41)</sup> M. Elphinstone I. C.; Airstentfalter bei Bernoulli p. 72.
44) A. Burnes Trav. I. p. 52.
47) M. Elphinstone Acc. p. 72.
44) ebend. und J. Rennell Mom. p. 98.

nach Defcawer. Bom Often fomment, auf ber Labore Route aber Rawil Pindi, tounte er fcon in einer Ferne von 3 gegar. Reilen (15 Miles) ben Lauf des Indusfromes 49) beim Mustritt aus ben niedern Bergen bes Rorts Attoch beutlich an dem Mebel extennen, ber wie ein Rauch über ihm fcwebte, weil bas Induswaffer fühler war ats die über ihm rubende Luftfchicht, Die dadeurch condensirter und sichtbar wurde fam 13. Mari). Rabe bem Marktorte Sugru, ber noch norblich von Attock liegt, mo ion im Lager ber Geithe glangenber Entpfang vom Girbar Buni Sing ju Theil ward, wurde Salt gemacht. hier zeigte fich bas Boll fcon gang verandert gegen die mehr dftliche Dendfchabfeite: bas Pufchtu mar bier fcon ale Sprache vorherrfchenb; bas mannlich fcone Unfebn ber Afghauen Dopulation, mit bem freiern Anftand und Benehmen, gegen bie friechende Gervilität ber Inder, ift bem Europäer, der aus Bengalen bis hierher vordringt, eine febr erfreuliche, gang neue Erfcheinung, Die gegen Rabul bin immer mehr gunimmt, wo nun freilich vollige Independeng gum Mebermans führt. Gine große Riesebene mit gemalsten Rollblate ten überzagen breitet fich hier weit aus; bier ift bas Schlachtfelb ber Afghanen, wo fie im Jahre 1813 an ber Ofifeite bes Indus erfcbienen, aber nicht Stand halten fonnten gegen bie Seiths. 36r Anführer, Bigier Futteh Shan 60), burch widrige Binde, Stanb, Sige und ben Anfall ber Geithe übermaltigt, entflob, und überließ bamale bem tuhnen Runjit Sing bas Schlachtfelb, Der feitbem Befiger ber gefte Attod blieb, die ihm burch Berrath übergeben marb. Bei bem Dorfe Rhnra Rhull, bas zwei Stunden oberhalb der Feste liegt, ist der Indus in 3 Armie getheilt, bavon zwei wildstromenbe zueuft burchfest werden muf. fen, nm son diefer Geite gur Festung felbft am hauptstrome gu gelangen. Auf Clephanten reitend von 200 Mann ju Pferde bes gleitet, wirft nach Gebrauch ber Chef biefer Escorte ein Silberfud in ben Strom und forbert jum Durchmarich auf, bem er veranzieht; bie andern folgen. Bir famen glucklich burch jur Jufel, am hauptarm, fagt 211. Burnes; aber an einer, obwol feichteren Stelle, murben fieben Reifende, Die uns nachfolgten, burd ben beftigen Strom von ben Pferben geriffen, und einer ertrant. Niemand fuchte ibn ju retten, tein Erbarmen. Sie

<sup>••)</sup> Al. Burnes Tray. Vel. I. p. 74—80.

Origin of the Sith Power & c. 1834. p. 96.

fonnen in einer anbern Weit Konine worben! und wort tonn ein Seith nube fenn, wenn er nicht einmal den Attoll paffiren fann, mar die Antwort des Chefs ber Escorte. Die Clephanten brudten fich gewaltig gegen ben anbrangenden Strom und festen brullend bindurch, benn Gefahr ift immer babei; das Baffer ift febr talt, blau, reifenb. Mun erft fuhrt ber Weg jur Rofte Ats tod, die bicht am Sauptstrom, ben man bier ftete Attod (b. b. ber Berbotene, vergl. Affen IV. 2. G. 459 n. f.) nennt, auf fcwargen Schieferfelfen bicht über bem Strom erbaut ift. Die Seith Garnifon mar eben in Aufruhr, weil ber Gold ausgeblie ben war; fie hatte fich ber Rahrboote bemachtigt, und nur nach ameitagiger Unterhandlung gelang es mit einem berfelben (17. Mars ben Grengfrom Indiens ju überfeten. Der agurblaue Strom walt feine Baffer heftig in einer Stunde mehr als zwei Stunden (6 Engl. Miles) weit. Das Gahrboot burchfchneibet ibn in 4 Minuten. : Rur 200 Schritt oberhalb ber Refte fturat fic fein Baffer mit woit großerer Buth herab; bei einer jusammen fcnurung bis auf 120 Schritt Schlägt er hier lanttofend oceanie for Bogen, die in einer Stunde vier Stunden Brace (10 Diles Engl.) burchschießen murben. Dics mag wol ber von El. phinfione bezeichnete Birbel fenn. Bier fann tein Boot binburchaeben; bier murbe also bie naturliche Grenze ber Schiffahrt auf bem Indus fenn, an welcher Attod's Lage doppelt wichtig ift; an fich ift ber Ort mit etwa 2000 Bewohnern und ichlechten Reftungewerfen unbedeutend. Gobald der Rabuls ftrom vom Weft ber, jum Indus getreten, wird biefer ein rubig babin wallender Strom, 260 Schritt breit, und 35 guß tief, bicht unter ben Beftungemauern. In der Spige bes Bereins, ober ber Gabetung beiber Rluffe; foll fich jeben Abend ein feuriges Meteor zeigen, bas wenigstens 21. Burnes im Dar; felbit fabe. wie es die gange Macht burch, in zwei, brei bis vier hellen Liche teen bicht neben einander auffladert. Much gur Regenzeit zeigt es fich. Der Beld Dan Ging, ein Rajput, ber einft einen Rachefrieg gegen bie Mohammebanet über ben Indus führte, fiel einer er lacht, und bie Lichter, fagen die Unwohner bes Stromes, find Geifter ber Gefallenen. Ob dies bloge Irlichter, Gafflammen ober nur taufchender Wieberichein im Baffer, tonnte Ml. Burnes 51) nicht ermitteln. Fifcher mafchen am Indus

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Trav. Yel, L p. 80.

wie am Rabatftrome, nach ihrer Anschwellung mit großem Bertheite Gold fand; vermittelst eines Siebes scheiden sie die gebhern von den Keinern Körnern, und ziehen durch Quecksilber bas Gold als Amalgam hervor. Da auch mehrere kieinere-Flusse ber bortigen Thaler, deren Quellen nicht fern liegen, wie der Swan und Hurru, noch mehr Goldgewinn als der Indus gesten, so mochte wol dort, nach A. Burnes Meinung, der Sudabhang des Gebirgstandes überhaupt Gold erze führen, was auch schon früher nicht unbefannt war (s. Assen II. S. 660).

Amf der Weft seite des Indus beginnt, obmol 1832 die Grenze von Runfit Singhs Neich noch eine Stunde weit aber bas rechte Ufer hindberreichte, von wo die Escorte umfehrte, eine weue Bolterwelt, die Afghanische. Aus den Gebieten der Seiths tritt man in die der Afghanen, zweier Bolterschaften, die gegenseitig die bitterften Feinde sind. Die Escorte der Seiths verläft ihre Schählinge mit dem "Baguruftstassutit, salu tih, salu. die ihr dreimaliges Feldgeschret, die wachthabenden Afghanen empfangen die Fermblinge, die ihrer Protection empfohlen sind, mit dem mohammedanischen Gruße: "Salam alaltum" Friede sop mit euch!

Der Maha Raja ber Seiths balt, seitbem er durch die Refte Atto & Beberricher bes Stromuberganges geworben ift, und mehr rere Streifzuge jur Unterwerfung bes benachbarten Defchamer und anderer Provingen Afghanistans verfucht hat, bier eine Flotte son 37 Booten jur Errichtung einer Schiffbrude 53), unmit telbar unterhalb ber Refte, mo ju ber Stromesbreite von 260 Schritt (Darb), 24 folder Boote nothwendig find. Doch tann Diefe Brude unr vom Rovember bis April übergeworfen wer ben, weil bann bie Beftigfeit bes Stromes hinreichend gemitbert ift, um ein folches Jod ju tragen. Aber auch dann bleibt bie Befeftigung ber Boote noch immer febr fcwierig. Solgrahmen mit Steinen gefüllt bis ju 250 Maunds (b. i. 25000 Pfund) Schwere, mit Geilen umwunden, um fie jufammenguhalten, were ben von jedem ber Boote ju 4 bis 6 Stud hinabgelaffen in ben Strom, der bier über 30 Faben (180 guß?) tief fenn foll. Bon andern Borrichtungen werden biefe noch verftartt, um jedem moge Uchen Ungtidefall bei Armeeubergangen über bie Schiffbrude, ber

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 81. <sup>53</sup>) thenb. Memoir of the lades etc. in Voy. Vol. III. p. 284.

jene Steinmaffen als Anter bienen, ju begegnen. In best Car gen tann, im Nothfall, biefe Brude gefchlagen fcon, bas Dom pelte an Beit ift gewöhnlich bazu nothig. Ein fleines Corps von Seithe von etwa 5000 Dann fest jeboch leichter mit Fahrbooten über, ale wenn erft bie Brude baju gefcblagen werben muß: 26 gbanen, die biefe Brude in Dacht nehmen, jablten 14,000 Rupies bafut; ber liebergang muß alfo boch ichon im Sabre etwas abwerfen. Die Seifhe baben ben Berftorungen, Die ibre Conftruction in frubern Beiten peranlafte, burch Unlegung von Magaginen für das dazu benothigte Material vorgebeugt. Merkwardig ift es allerdings, baf diefelbe Methode des Brudenbaues, wie fie oben nach Ml. Burnes an Ort und Stelle eingezogenen Erfundigungen beut ju Lage Statt findet, im Befentlichen noch gang dies felbe ift, wie Arrian Die Conftruction (Expedit. Alexandri Lib. Y. c. 7.) romifder Schiffbruden beim Uebergange Alexanbers aber ben Indus beschreibt, obgleich dieser Geschichtschwiber es felbst bemerkt, daß ihm die Methode, welche bamals die Macedos nier befolgten, unbefannt blieb, da feine Borganger, weder Arie fobulos noch Ptolemaos, beren Gefchichtsbucher über Alexander er porzüglich zu Rathe zog, nichts genqueres barüber mitgetheilt hatten. Alexandere Uebergang über ben Indus mußte aber in ber Nabe bes heutigen Atto & 54), nabe am Rabulftrome, fepn. Cben babin batte Efchingisthan fein erftes Mongholenheer geführt, und sein Lager aufgeschlagen, ohne jedoch die Ucberfahrt über ben Strom felbft ju. magen (f. Afien IV. 2. G. 558). An derfeiben Stelle baute ber zweite Beltfturmer Mittel-Affens, fein Nachfols ger Limur, 200 Jahr fpater (im J. 1397, f. Afien IV. 2. 6. 573) seine Odiffbrude, und ertheilte 55), ehe er noch ben Boden von Indoftan betrat, an ben Baffern bes Indus ben Gefandten von Metta, Medina und Kafchmir Audienz. Dann aber feste er aber, und brachte Rrieg und Berbeerung jum Ganges, aus benen die Stiftung bes fogenannten Groß : Mogbulifchen Reiches Bur Befestigung beffelben erbaute Raifer Atbar eben bier, am Eingange ber Stufenlander von Rabul ju Bothara wie ju Perfien, diefe Grengfefte Attod, welche mit Recht ben

<sup>54)</sup> S. m. Abhandl. über Alexander des Gr. Feldzug ze. a. a. D. S. 36; vergl. Mannert Seogr. d. Gricch. und Romer Ah. V. S. 40.

5. 40.

6. Hist. de Timur ed. Petis La Croix T. Hi. etc. IV. p. 50; Stennett New. d. Bernoull S. 49.

anda B. nollu . berim tigenen "naidne nor laffielde. wußte, wie Alexander DR., als Strateg die Localitäten befonders an bennben. In feinen lebrreichen Memoiren 56), gieht er auch 4 verfchiebene Daffagen von Sindoftan nach Rabul an, Die aber alle, wie er fagt, ibre Comierigfeiten, bei tem leberfesen bes Stromes darbieten. Im Binter, bemertt er, tomme man obers halb bes Rabuleinftuffes jum Sind (Indus), und auf ben meiften feiner eigenen Rriegseinfälle, von Rabul nach Indien, babe er Diefen Beg genommen; aber bas lette Mal (er fcbreibt bics vor bem Jahre 1507) feste er in Booten über bie Milabe Paffage, die einzige Stelle me bies moglich fen. Milab ift aber ein Ort, ber auch beute noch 3 geogr. Reilen (15 Miles) unterbalb bes beutigen Attod liegt. Geit biefer Beit, und feit Abulfagile Berichten im Apeen Atbery über Indien, früher febeint es aber nach Erstines Bemerfung nicht, wird es Gebrauch. bem Indus, ober wie er baufiger von den Ginbeimifchen mit Recht genannt wirb, Sind (f. Affen IV. 2. S. 451), auch ben Mamen Milab, b. i. Milftrom ober großes Baffer, ju geben, ein Rame, ber bis in die neueste Beit bei mohammebanischen Schrift fellern 57) fortbauert. Dilab muß indeg icon ju Baburs Beit ein bedeutender Ort gewesen fenn, ebe von ihm noch bie Refte Attoc erbaut ward; benn von feinem letten Groberungsange (1519, f. Afien IV. 2. G. 621) nach Delbi, fagt berfelbe, er babe Diesmal ben Indu's mit feinen Pferben, Rameelen und fammt ber Bagage in ber Burth burchfchritten 58); bas Rugvolf und ber Erof mit bem lager fen in floogen übergefest; ob oberhalb, nabe bei Attod, well unterhalb feine Moglichfeit mehr ift, ben Strom au durchfeten? Ober, follen biefe Rloofe etwas unterhalb Attoch, bei Dilab übergeschifft fenn, weil nur ba, nach Baburs Ausbruck, Boote paffiren tonnten? Dann batte er fein Beer beim Ueber gange theilen muffen. Die Einwohner von Milab, fagt ber felbe Rurft, brachten ihm Geschente. Milab war im Anfange des XVI. Jahrhunderts eine bebeutende Stadt, ihre Lage etwas unterhalb ber beutigen Refte Attod, ift auf Al. Burnes Ratte verseichnet.

211s Spaterhin die schwachen Regenten am Ganges den Sous

Lond. 1826. 4. p. 140.

Lond. 1826. 4. p. 140.

Collect. p. 14. Ferishia u, s.

Lond. 1826. 4. p. 252 u. f.

bes Landes gegen Die Inbusfeite vernachlaffigten, und wie Boit mud Schah fogur Eribut an Randahar gabiten, ba murbe & bem neuen tahnen Eroberer Derftens Schab Mabir 69) feicht auch biefes Schloffes gu Indien fich gu bemachtigen (1738), und bie Macht von Delbi balb barauf zu vernichten. Uns bem Ber fall fener Beit; fahe Elphinftone () noch die Ruinen ber Refte. Die 'ein" Barullelogramm einnehmen von bebeutenbem Umfange. Die fürgern Gelten beffelben, gegen ben Inbus gerichtet, maren an 400 Schritt lang, Die anbern boppelt fo lang; Die Mauern bestehen aus polirten Quabern und machten einen quien Gine bruck, aber ble Stabt fag in Ruinen. Durch bie Seithe icheint fie wieder mehr in Anfnahme gefommen ju fenn; aber als ML Burnes Attod paffirte, fand er bie Garnifon ber Refle in Ble bellion, weil ihr ber Golb nicht ausgezahlt war, er burfte fich for baber nicht naben. Der Reifenta, ber ban ber Beftfeite bierber fommt, pflegt von ben Bewohnern bes Lanbes megen fele mes ulactlichen Gintrittes in Sindien begrußt au werben.

# Erläuterung 2. Mittler ganf bes Indus (Ginb).

Won dem Durchbruch durch die Kette der Salzberge bei Calabaugh (unter 33° 7' N.Br. n. Elphinstone) 61) tritt der Judus als flarer, tieser, ruhiger Strom in das ebenere Land ein, in welchem ihm bis zum Meere weiter keine Gebirgsketten den Weg verrennen. Sogleich theilt er sich in 4 Arme, die in großen Serpentinen nach S. strömen, bald wieder zusammensließen, sich in neue Canale spatten, wieder tressen und theilen, so das die Wasser des Indus, von nun an, selten in einem Strome vertheilt sind. Bei Mittenda Kote oder Mittun Kote (127) unter 28° 55' N.Br. (nicht, wie bei Elphinst. unter 28° 20') nach Al. Burnes Observation, nimmt er von der Indischen oder linken Scite die Wasser der Fünsschräten des Pendschab auf, deren vereintes Gewässer man in Indien eben deshalb wol Pünjund (d. h. 5 Ströme) nennen hört, ein Name, der

S. J. Malcelm History of Pennia. London 1815 4. T. II. p. 75.
 Biphinstone Acc. I. c. p. 71.
 M. Elphinstone Acc. of Caubul I. c. p. 25, 108, 113; thenb. Macartney Mem. p. 653.
 Al. Burnes Mem. of the Indus in Tray. Vol. III. p. 193, 278.

aber ben Inbufanmohnern felbit unbekannt ifem); nur freihane Bicber Beife bat man mit bem Ramen Dunjund auch wol ben Chinabfluß feibft ju belegen verfucht. Gie nennen bort ben ver einten jum Indus fich ergießenben Strom Chinab (Akesines). Diefer Chinab verflert fein Baffer, wie feinen Ramen, bei bem Blibtden Miftun mit 1500 Bewohnern, beffen Refte (Rote) zerftort ift, obne allen Tumult, felbft ohne alles Berausch in bem Sauptstrome bes Indus, ber bier bie colossale Breite von 2000 Schritt (Pards) durch seine Berdoppelung gewonnen bat: Die Ufer find aber niebrig zu beiben Seiten und bas Bette weit. Der Berein von Euphrat und Ligris verliert beibe Damen und wird abwarts Shat el Arab, ber "Araber: Strom" ge nannt; ber gabus behauptet aber feinen Ramen, und felbft auf bie gange untere landfchaft, die nun Ginde beift, ift et foaar übertragen. Dag bie Baffermaffe, welche bas vereinte Ge waffer das Chinab führt, geringer fen als das des Indus, ber hamplet Elphinftone; Ml. Burnes hat fein Urtheil baruber aufaeffellt. Bis dahin behnt fich bas beruhmte Dendfchab, -bas Land ber Runf Strome aus; weiter abwarts von Dite tun fromt bie boppelte Bafferfulle bes Indus, erft fabmeftmarts on Schifarpur und Buffur burch bie Landfchaft Sinde, und dann wieder fudoft marte, an Sehwan vorüber, nach Syberabab (unter 25° 21' M.Br. n. 21. Burn. Map), wo die Stromfcheidungen ben Untern Lauf des Ine bus und fein Deltaland bezeichnen.

Dieser Lauf ist neuersich, von Mittun Kote abwärts, durch Al. Burnes genauer erforscht, aber von da aufwärts, die Attock, seit Elphinstones Besuch (1809) nicht wieder von Europäern gesehen, daher auch wenig gesanne. Bei Ububa Kote 64), etwa 20 geogr. Mellen (100 Mil. Engl.) im Norden von Mittun, wurde er von der Embassade, die damals nach Kaibul ging, zuerst erblickt, wo sein Sablauf weit ausgebreitet zwisschen flachen Usern, ahnlich wie dei Mittun, frei von Gesahr und ohne Beschwerde für die Schiffahrt sich zeigt. Bon da bis Kashiren Ghat (31° 28' N.Br.) an 15 geogr. Meilen (75 Mil. Engl.) nördlicher, wo sie ihn auf einer Fähre überseste, war er

Al. Burnes Narrative of a Voy. in Travels Vol. III. p. 90; beff.
 Memoir ebenb. p. 193, 286, 278.
 Elphinstone Acc. l. c. p. 26.

bei einer Liefe von 12 Ruß au 1010 Schritt (Yarbs) broit, obe mol biefelbe burch mehrere Seitenzweige verminbert wurde, von benen einer 150 Schritt breit war. Die Fahrboote, von 30 bis 40 Tonnen Laft, trugen Pferde und Rameele, Die Glephanten fcwammen hindurch, oder gingen vielmehr die größte Breite, ba fie nur etwa 300 guß weit feinen Grund mehr fanden. In Dies fer Jahreszeit (6ten Januar 1809) ftebt bas Baffer am niebrige fien. Das Bette war bier Sand, wenig Schlamm, bas Baffer bem bes Ganges abnlich. Die vielen flachen Auen, zwischen Banten von Triebfand mit Schilf ummachfen, batten fetten; fcmarten Boben, und maren jum Theil trefflich bebant von Landleuten, Die jedoch bier megen bes Strommanberns, wie es febeint, nur temporare Sotten bauen. Bei ber labrlichen Hebers fcmemmung tritt er viele Deilen weit ju beiben Seiten über Die Ufer, und feine Stromrinne beißt überall tiefer in bies land ein. and verandert immerfort feinen lauf.

Bon bem Gintritt bei ber Salztette in Diefes Stufenland. meldes von ber Souptfatt Multan ben Ramen tragt, bis Ras biren lebenfahrt, ift überall fruchtbarer Boden, auf bem Die Bemachfe herrlich gebeiben, ben bie fconften Dattelpalmenhaine fchmuden 65). Bei Rabiren bat ber Indus mit feinen Auen ein imposantes Ansehn; an seinem Oftufer liegt bas flache Land Multan, und beffen Trauerwufte reicht bicht bis gum Strome Dur ein enger Uferfrich ift bier gruchtland, aber and trefflich bebaut, voll Meiereien, Aderfultur, Dungwirthschaft. Die Baufer find auf Plattformen gebaut, die auf 12 bis 15 Rug bos ben Pfahlen jum Schut gegen die Ueberschmemmungen fieben (wie am Siamstrome und im Ballis). Bon Rabiren aus sude marts freicht von D. nach G. an 15 geogr. Meilen weit, eine Reile Band, in ber Entfernung von 7 engl. Meilen in D. vom fesigen Strombette, welche vor nicht langer Zeit bas Ufer bes Sandus gewesen fepn foll. Er manderte alfa bier von D. nach 2B. Auf dem Beftufer bes Judus 66) erblickt man bas Auffteis gen bes verfischen Sochlandes in ben Gebirgefetten von Soliman, Die in breifachen Bugen hintereinander fich ju erheben fcheinen. bis jum boben Suft Goliman, ober Galomons Thron.

Die Gebirgetetten fangen schon in der Entfernung einer tleis nen Deile vom Indusufer an, und gieben fich an diesem ente

<sup>\*\*)</sup> Elphinatone p. 29, 26. \*\*) ebenb. p. 31, 119, 108, 114, 90.

lang, fabmarte bis jur Bereinigung mit bem Punjunbftrom, une, ter 29° MiBr., wo ber Berggug enbet. Daber bier bie Cbene gegen QB. fortfest, und ber Indus hier auch feinen Lauf nad B. abbeugt, mo ihm weiterhin erft bas Plateau von Relat: mier Der neue Grengen fest. Diefes Terraffenland beißt Damann, b. i. ber Gebirgefaum; es ift undurchbrochen und foblieft ben: Indus vom Beften ab. Benig Sochpaffe fuhren bindurch, nur wenige gang unbedeutende Waffer, Die, wie Giegbache, nur gu Bele ten anfchwellen und tofend berabfturgen, fich aber bald wieber verlaufen, fommen von baber. Das gange Indusufer bat baber von bort, wie bas bes agyptischen Ril's, teine Buftrame, unb alle linten Buftome wenden fich ju diefer fteilen Bergfeite (contropente) nach 2B. bin. Es ift, als murbe ber Indus von biefem Bebirgefaume (wie der Ganges von der himalanamand) angegogen, ba ihm boch gegen Oft ein gang freies, weites Blachfelb ger burchwandern vorliegt. In biefem Laufe werben bem Indus frus herhin von den Autoren gwar auch die Ramen 67) Our, Shur, Opr, Debran beigelegt, aber bies find boch nur irrige (wie Die brei erften, von Derna Obar, b. h. Salgmeet) ober von außen ber (wie Dibran aus der Bendavefta, und Debs ran al Gind bei Abuffeda) übertragene Benennungen, von bes men weiter unten bie Rebe fenn wirb. Es mobnen gegenmartig, Die Seithe, Binbus und Beluches am Oftufer, Afghae nenftamme am Weftufer. Unterhalb Rabirin, von Gungur an, wird das Indusufer im engern Sinne bis Schitarpur, Obers Sind genannt; weiter abwarts aber, bis jum 3pous Delta Unter:Gind, weil es bafelbft unter einheimifchen gurften ber Sindie fieht, die fruber an Rabul tributgir maren, gegenwartig aber felbiffianbig geworben find. Das weite Blachfeld um Gbis farpur, meftwaris vom Indus, heißt Rutch Gundava, frie ber gu Raifer Atbare Beit Sweftan. Rur eine Beit lang reichta Die Macht von Kabul auch auf die Offseite des Induspromes bere aber; aber bald ift er wieber ber Grengftrom von Indoftan und Rabuliftan geworben, und die Seiths mie die Sindis greifen gegenwartig burch ihre politische Macht eber auf die Befte feite feines Ufers hinuber. Dera Chat i Rhan 68) ift bie größte

<sup>\*\*7)</sup> Ayoen Akbery T. II. p. 121; J. Rennell Mem. p. 98, 178, 185 u. a. \*\*) Al. Burnes Memoir Vol. III. p. 281 —284; Elphinstone p. 29.

Stadt, welche nordlich von Mittun Rote am rechten Industifer Rege; benn am linten auf bet Denbschabseite ift feine einzige von Bedeutung. Diefe Capitale ift von einem fehr frachtbaren Bos ben umgeben, und wie bas noch 7 geogr. Meilen (35 Mil. Engl.) nordicher gelegene Dera Jemael Rhan, burch bie fdionften Gatten und Dattelbaine ausgezeichnet (f. Afien IV. 2. S. 833). Brither, jum Afghanenreiche geborig, ward es viele Jahre bins durch Biel der Ueberfalle und Dinnderungen der Geithe, Die jene Sandfchaft, welche ihnen zu fern liegt, um flete Truppen babin gu betafchiren, gulegt bem Rhan von Bhamulpur in Daubputra (C. ARen 4V. 2. S. 993, 1080) für 6 Lat Rupien (60,000 Pfb. Berl.) verpachteten. Da der Diffrict aber nur 4 kaf rentirt, fo mußten furchtbare Erpreffungen Statt finden, unter benen bie Landichaft erliegt. Ginen Theil berfelben hatte Runfit Sing, bem Ab ju fchwet zu behaupten war, an die Brabooes, die frühern Befiger (Bensohner des mehr westlichen Sochlandes), gurudgeges ben, unter ber Bebingung ibm Rricoebienfte gu leiften. Dur gus weilen werben bie Productionen ber Bestseite bee: Industandes und des Tetraffentandes Damque auf die Offeite in das Dende fcab', gumal wie bas Fathholy. Munjut, auf ben Markt von Doch (Land ber Ornbrafen, f. Affen IV. 2. G. 471) gebracht, aber die belebtere Sandeleftrafe, welche quer burch bas Dendichat nim Indus' fuhrt, liegt hober auf, von Multan, binuber gur Ribre Rabiten. Bon ba geht der Rarawanenweg ju Lande nach Dera Jomael Rhan, und von hier landein über Des rabend und burch bas Begiribergland über Ghigni nach Ras Bul, eine Route 69), die gang neuerlich (1833) erft von DR. Soe nl'a barger gurudgelegt ift, die fruber unbefannt war. Der In-Dudftroiff felbft bient in biefer Strede feines mittlern Laufos von Calabaugh bis Mittun Rote, noch ju feinem Transport; & feffit ihm bis jest noch die Benugung feiner Stromentmide fund, wie dies bisher auch leiber Jahrhunderte hindurch bei ber europhischen Donau in ihrem mittlern Laufe ber Rall mar. Die Miethen bet Boote, beren Bahl febr gering, find gu unmaßig ; baber affer Transport wolfeiler auf Ochfen und Rameelen ges: fcbiebe. Dies, nicht aber etwa Mangel ber Sthiffbarkeit auf bem

<sup>••)</sup> Dr. M. Honigberger Journal of a Route from Dera Ghazi Khan through the Veziri Country to Kabul. in Journ. of the As. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. Prinsep. Vol. III. p. 175—178 nebft Map.

Andus, fit die Urfache ber Bichtbenunung biefer Stroidlinie, wegu noch fommt, daß, ab marts, von leher, felt Alexander, die fchiffbaren Penbichab, Fluffe jum Transport vorgezogen wurben? da an diefen eine größere Cultur einheimifth wurde, und bie: grod fen Marttorie und Refibengen Labore und Multan lieum) die dem Industaufe fehlen.

## Erläuterung 3.

Das Pendichab (Penjab in Menpafischen, bas Funfa Stromland); im Sanefrit Panchanada, beibes, bei Griechen: Penta pota mia 70). Sapla Heando (Septenas regiones Indicae) im Bend (f. Afien IV. 1. S. 452, 458 u. a.).

1. Mamen ber Funf Bluffe. "

Aus bem Rulu , Rafchmir , Simalana (f. Affen II. 6. 1061 - 1293), feinen Alpenboben wie feinen Borfetten, von Sfettebfc bis jum Industhale bei Attock, entquellen in einem Ruge von 100 geogr. Deilen, von D. gegen 2B. viele Bebirges frome, die durch die Gebiete vieler, mehr ober weniger abhangie ger Berg Rajas, biefes mertwurdigen, aber noch wenig erforschten Alvenlandes, insgesammt von M.D. gegen G.B. Die Engpaffe ber füblichften Borfetten burchbrechen und in die milberg Ebene bes Densichab eintreten. Gie fammeln fich bier in 5 Sauptbetten, beren offlich ftes, bem Ganges junachft; ben Sfetlebich (Glatabru im Sanstr., b. b. hunberigneli, bas ber Zadadrus bei Ptol., und heute noch im Lande felbft Shits tubur genannt, mas Ml. Burnes 71) von ben Sunbert Canas len ableiten will, die gur Irrigation von ihm ausgeben) oben Slutludich (von Hesudrus) beherbergt (f. Afien II. G. 666) bas westlichte, bem Indus junichft, aber ben Dichelum (Sig in m) oder Bebut aus dem Raschmirthale, in welchem die gries difche Benennung Hydaspes ebenfalls noch erkennbar ift, Die von feinem antiten Sanstritnamen Bitafta, b. h. pfeilges fowind, hergenommen marb (f. Affen IV. 2. S. 454), ein Mame, der aber als Bedufta 72) noch heute im Munde bes Bolfs lebt.

12) Al. Burnes Mem. p. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Chr. Lassen Comment. etc. de Pentapotamia Indica. Bonn. 4. 71) Al. Burnes Narrative etc. Vol. III. p. 183.

Aben Beide Strome find nicht einfach, fonbern boppefts benn feber empfangt gegen bas. Innere bes Denbichab feinen getien Buftrom, mit eignem Damen, gleich beruhmt, der ihm ben Mang an Große ftreitig macht, und beide bilben mit jenen: Gabelungen, Die fich, gegen S.B. in bas Denbichab binabe ftreden. Go flieft ber Beas ober Bebicha (Bepas), beffen Quelle wir icon fruber in ben Paripatbergen bei Munbi und Sultanpur (f. Afien II. S. 1066) tennen lernten, in bas rechte Ufer bes Sfetlebich unterhalb gubiana bei Surri ein. Gein antifer Maine, Bipafa, d. h. fin Sansfrit ber Entfeffelte nach ber Legende (f. Affen IL S. 666), ift im Ramen, ben, bie Mocedonier ihm aaben, Hyphanis, nicht ju vertennen, und Al. Burnes 73) ber ibn naber fennen lernte, verfichert, bag Beas nur bie Contrace tion von Bppafa ober Bipafa fen, die antite Sansfritbenens nung alfo auch heute fortbestebe. Der Rame Hyphasis ift, bei ben Dacebonicen, von bem fleinern Buffuffe auch ale Benennung får ben Berein mit bem großern Sauptfluffe beibehalten worben. Da diefer bet Zadadrus, ober Hesudrus, erft fpåter burch Dtoe Iemans allgemeiner als hauptstrom befannt murbe. Beut gu Zage aber, obwol unfere Landfarten und Geographen belber Stromvereine ben Damen Sfetlebich beilegen, wird er- une terhalb ber Gabelung bei hurri boch mit einem gang andern Ras men genannt, und beift im Lanbe felbft Garra, bis Bhamule pur, bas an feinem Ufer erbaut ift, ebe er fich felbft zu ben übrie gen Denbichabmaffern ergießt, bis mobin er fciffbar ift.

Der westlichste Strom von Kaschmir, ber Behut, ober Jilum, welcher schon mehrere Zuflusse aus diesem reizenden Bergthale erhalten hat, zu denen auch der oben genannte Kichen Bangu gehort, erhalt eben so aus dem Innern des Pendschaftslandes einen Zustrom, den Chinab (Acesines), der ihm an Größe gleich kommt, wenn nicht übertrifft, da er nächst dem Indus für den größten der Pendschaftusse gilt. Wir haben seine Quelleschon in einem sehr hohen, nördlichen Alpengau, am Paras Luhas Passe, gegen Ladath, auf 10,500 Fus Hohe, kennen ler inen (s. Assen H. S. 1064), von wo er unter dem Namen Chans dara Baga (Mondes gabe, Mondssieht bie weiten Worsberge des Emodus der Alten, über Kischtewar bis Jumbo Jummo) durchzieht. Se ist aus früherem bekannt, wie der zu

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Memoir I. c. III. p. 294.

ominde für ein griechisches Ohr klingende Mame (Sandaro-phagos, b. i. ber Mlexanderfreffer) von bem macebonifchen Eroberer in die gunftigere Benennung Akesines (d. i. Beilichaben. f. Affen IL G. 1064, IV. 2. G. 456) umgewandelt murde, der entweder auch ichon in einem verwandtflingenden Ramen vorbanden mar, ober als folder nun einen fo allgemeinen Gingang fand, daß er noch heute in dem gleichflingenden Dichiniab (Chinab), vom gricchifchen Bufate entfleibet, unvertennbar geblieben ift, ein Dame, ben indef 2. 2B. v. Schlegel bisber fur einen neuperfifchen ju halten geneigt war (f. Afien IV. 2. G. 457). Auf bem Sybaspes (Bebut) fchiffte fich Alexanders Riotte ein: aber mit dem Ginfluß jum Acefines (Chingh) bebiett Diefer Strom, ber auch an Baffervolumen feinen fchlammigen Deben. from weit abertrifft, ben Damen Acefines bei, bis jur Bermab lung mit bem Indus, und eben fo heißt ber vereinte Strom beie ber im untern Laufe an Multan vorüber, bis jum Garra, auch bente noch Chinab, ben Damen bes obern Bebut ober Silum verlierend, wie ju Alexanders Beit (Arriani de Expedit, Alex. VI. c. 1 und 3). Wegen feiner Große murbe er von ben Maceboy niern icon mit bem Dil Aegyptens verglichen. - Dan tann ibn Don ber Sauptftabt an feinen Ufern, jum Unterfchiebe ber anbern, ben Strom von Multan nennen. Der Bufammenflug von Bebut und Chinab, ber ben Macedoniern fo große Furcht einjagte (f. Afien IV. 1. G. 467), liegt hent ju Lage unter 31. 11' 30" D.Br., wo bei ber Gabre von Trimo, ober Trimoa, amar iebe Gefahr ber Durchschiffung verschwunden ift, aber boch das alte von den Macedoniern icon mahrgenommene Getofe. anructblieb, bas auch von Al. Burnes, ber biefe Stelle befuchte. beobachtet ward, une aber nicht naber erflart wird.

Aber ehe derfelbe Multan firom diesen Marktort des suben, sentralen Pendschab erreicht, nimmt er zuvor noch, von der Offeite, den linken Zustrom, den Navi (Hydracten), auf, der and den Borketten der Paripatherge entspringt, und den Berge gaat Chamba (f. Affen II. S. 1077) durchzieht, dann aber in dem ebenern Lande an der Capitale des Pendschab, Lahore, vorzüberstromt. Sein antiker Mame Airavati, d. h. im Sandkrit Beltelephant, macht es, wie wir schon früher sahen, wahrsscheinlich, daß die Schreibart Hyarotis die richtigere ist, von der Raven und Navi nur Contractionen sind. Weirklich hotze ihn

Al. Burnes?) an seinen Ufern, auch heute noch, gewellen Jraoty nennen. Sine solche Bivacität zeigen die Localbenens nungen im Orient seit Jahrtausenden. Wir haben ihn früher als die Osigrenze von Gandaritis, oder Porus Reich, kennen lers nen (f. Asien IV. 1. S. 457). Auch sein Name verschwindet wie der bek Behut, in dem des Chinab, mit dem er unterhalb Tolumba, bei Fazilpur, oder Fazilschah?<sup>55</sup>), einem geringen Dorfe, unter 30 40° R.Br., zusammensließt.

Mus dieser Uebersicht, in welcher wir die fehr verwickelte Das mengebung nach ben verschiedenen Beiten, und in ihrer urfprung. lichen wie in ber burch Gricchen umgewandelten Korm, und in ihrem modernen Auftande nachzuweisen versuchten, weil die Bermirrung ber Autoren bierin febr groß ift, ergiebt fich jugleich bie Loge und Anordnung ber gwifchen biefen Stromen liegenden 5 mefopotamifden Landidaften, Duab's, b. i. 2meis ftramlander ber Indier, welche jufammengenommen ben gros fen. Eriangel bee Denbichab bilben, beffen Grundlinie, pon etwa 190 geogr. Deilen Ausbehnung von G.O. gegen D.B. man ale die himalana. Rette ansehen fann, indes die Spise. beffelben gegen G.B. nach Mittun Rote gerichtet ift, Die gieme lich gleich großen gipa 130 geogr. Deilen langen Och entel beis feiben ger burch Steilebid und Indus gebildet werden. einzelnen Benennungen diefer Dugb's und ber amifchen ihnen vertheilten politischen Reiche, wie der auf ihnen angefiebelten Bolfere schaften, Die wir in der Macedonier Zeit genauer verfolgt baben (fc Affen IV. 1. 6. 453-471), find langft geschwunden, und die uniabligen Wechsel ber Damen und Gegenstände durch bie Zeie ton Sultan Mahmube, ber Churiden, Khilip, Timuriden, Baburiben u. f. w. (ebend. 6.480,-639) bis in die neuere Beit, find indefammt, aufammengefloffen in die eine große politie for Maffe ben Berrichaft ber Seithe, die bem Buffande dieses Landes feine moderne Gestalt gaben, obwol ihr eigents liches, urfngungliches Mutterland nur queschließlich bas Duab zwischen Reni und Sfetledich quemacht, von mo ibre politifche Ausbreitung, feit einigen Jahrzehenden erft, fub. warts bis Muttan, nordwarts bis Rafchmir, und ofimants von ber Briten Grenge, weft marts über ben Indus, binous

Al. Burnes Mem. l. c. p. 306 ib. Vol. III. Narrat. p. 124.
 Al. Burnes Mem. Vol. III. p. 300; beff. Narrat. ib. III. p. 124.

sis Peschawer reicht. Aber als Bolf ist ihr hauptsig, anch gegenwärtig noch, nur im Muttersande, und nicht sudwärts bis Multan hin; im West des Jilum giebt es außer den Commandos der Truppen keine ansässigen Seiste mehr, und sicher, ber merkt Al. Burnes, macht ihre Anzahl noch kein Drittheil in (500,000) der Gesammtpopulation des Pendschab aus, die man mit Seiths, hindus und Mossems auf 3 Millionen Seelen schägt, dessen auf auf etwa 5000 Quadratmeilen anschlagen kann, davon die nördlichen hom Alpenlande und dessen Vorberzgen seeleckt sehn mögen, die übrigen zwei bis 3000 Quakeilen Areal aber die eigentliche Chene des Pendschab bilden.

Geben wir nun zu ber speciellen Characterisirung ber einzels men Strome innerhalb ber ebenen Pendschab Landschaften über, vorzüglich nach ben kehrreichen Beobachtungen 21. Burnes, um dann in Uebersichten die zerftreuten Massen wieder ethnographisch und politisch zusammenzufassen, so weit es hier der Zweck

erbeifcht.

## 2. Der Sfetlebichlauf (Hesudrus) im Denbicab; Die Daubputra's.

11m aus dem britischen Grengpoften Lubiana (unter 30. 65' 30" M.Br. und 75° 54' D.L. v. Gr. n. A. Burnes Observas tion) am Sfetlebich bicfen Grengftrom an feinem Berein mit bem Beas bei Surri, 10 geogr. Deilen fern, ju überfegen, braucht man die Eclaubnif ber Seithe, Die hier ihre Bachtpoften am Ufer aufgestellt haben. Aber auch Lubiana, am Gubufer bes Stromes, liegt birect gegenüber am Nordufer beffelben bie erfte Stadt der Geithe gang benachbart, Fulut 77), von mo der Beg burch bas Jallinder Duab nordwestwarts jum Ravi auf ber Strafe nach Umritfir fuhrt. Die Breite bes Stromes mar bier, nach beftiger Unfchwellung burch Regenschuter (26. August, fm Anfang ber Monfune), 700 Schritt. (Darb); feine Siefe 18 Ruß; die mittlere Liefe aber in ber Regel nur 12 guß. Er ift minder reißend als das Gebirgemaffer bes benuchbarten Bras, und fein Baffer weit talter als bas ber Denbfchabfiuffe, ba et fo weit aus Schneefetten hervortritt. Er mandert viel in feinem Bette bin und ber. Das Land zwischen ihm und bem Cantone

77) Al. Burnes Travels Vol. II. p. 183,

<sup>70)</sup> Al. Burnes Mem. Vol. III. p. 299; beff. Trav. Vol. II. p. 285.

nement der Briten ift von vielen Rulla's durchschnitten, davon einer noch vor 50 Jahren sein altes Strombette war. Nach dem November schwindet der Strom so sehr, daß er dann meist durchgehdar wird, obwol die Furthen sehr, wechseln, wie seine Sandsbanke. Dieselben Boote, wie auf dem Beas, werden auch auf dem Scetledsch gebraucht, 17 derselben sind an der Fähre von Ludiana positit. Das Sudufer des Stromes, gegen die britische Seite zu, ist vollkommen flach, und diese Seine begleitet den Strom auswärts die zu seinem Austritt aus den Bergketten. Diese Depression sen aber hier keineswegs Alluvialboden, bemertt Al. Burnes, sondern loser Sand.

Mimmt man aber ben erftgenannten Beg am Subufer bes Sfetlebich gegen hurri bin, fo verliert 78) man allmalig ben Bernblid auf die hoben Soneefetten bes himglapa, die bier icon nicht mehr jene gadigen Contoure zeigen, wie weiter im Often. Gie zeigen noch ben größten Contraft gegen bie grune Plaine, die fich am Ufer Des Stromes ausbreitet. fruhen Morgen, bes 3. Jan. 1832, war fie gefroren. bem Sfetledich gieben fich gabllofe Dorfer bin, aus Bolgbalten und Bacffeinen erbaut, mit terraffirten Dachern, reinlich, fowol von hindus wie von Mohammebanern bewohnt, und nur wenig Seithe haben fich uber bas Oftufer bes Stromes verbreitet, mo fie bier unter britifchem Schupe fteben. Die Mostemen, faft alle erft von ben hindus übergetreten, herrschen bier vor. 3m obern Laufe des Sfetlebich, um Ludiana, find die Anwohner Agricultos ren, aber unterhalb Des Stromvereins mit bem Beas merben fie rauberifch: fie nennen fich Dogur, Julmairi, Salairi u. a. m., im Allaemeinen aber werben fie Raat genannt, die unter fich Rets in Rebbe liegen.

Das nachste Ufer ift mit herrlichen Biefen bebeckt, aber alles Dolg fehlt; nur in der Rabe der Dorfer erblickt man einige Baume pflanzungen; zum Brennen dient Biehdunger, der ftart bist. Beis zenäcker ziehen sich oft Meilen weit zwischen den Dorfern bin, aber ihre Jrrigation fehlt hier, obgleich der Flußspiegel nur etwa 25 Juß tiefer als der anstoßende, flache Arterboden liegt. Das Land jenseit dieses nachsten Ufersaumes, durre wie die Luft, heiße Malwa; doch trägt der Boden Gerke, Bajera (Hole: spi-

<sup>14)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. I, p. 3 etc.

cat.), Mut (Phaseolus) und Gram (Cicer. arietip.), bie nach bem Benbichab ausgeführt werben.

Der Bufammenfluß von Sfetledich und Beas bei Durri, nach Ml. Burnes Observation 79) unter 31° 9' 50" M.Br., ift auf allen frühern Rarten um 10 geoge, Meilen (50 DR. Engl.) su weit nach Guben verzeichnet, wie er einft mot Statt fand, aber burch Anbaufung feines Alinvialbobens, wol feitbem, jurud. getreten fenn mag. Doch auch plobliche Beranberungen gingen an feinen Ufern vor fich; vor 50 Jahren foll ber Strom burch einen Bergfturg in feinem Laufe temporgir gang gehemmt worden und erst nach einigen Wochen wieder zerfterend hervorgebrochen fevn : ein abnlicher Ginfturg geschahe vor nun 10 Jahren, Doch gerftorte biefer nur wenig und erfcbrecte nur burch ben fchmargen Schlammstrom, ben er erzengte. In wiefern bies bie Schwierige Beit ber Beftimmung ber Localität ber Altare Alexanders vermehrt, ift schan fraber angezeigt (f. Affen IV. 2. S. 465). Jeber ber beiben Stuffe bat fur fich, vor dem Berein, eine Breite von 200 Schritt (Yarb); aber ber Sfetlebich hat ein größeres Bafferquans tum, beibe vereint baben nur 275 Schritt, bas Bette aber anberthalb englische Diles Breite. Das hobe Ufer liegt an ber Morbfeite. Das Kare Baffer, im Januar ohne Schneefchmelge, fallt nur bas Sommerbett mit 12 Rug tiefem BBaffer, bas 21 engl. Dite in einer Stunde jurudligt. Die Baffer von beiben batten eine Temperatur von 57° Fabrh. (b. i. 11° 11 Reaum.), aber 6° unter ber Lufttemperatur. In ber Ueberfahrt find auf beitischer Seite 23 Boote und 400 Mann Reiterei poftirt, als Grenzwacht um Die Plunderzüge ber fanatischen Seithe von ib ren Territorien abzuhalten. Die Sahre gleitet am fanften Bufame menfluß beiber Strome leicht vorüber. Die britifche Rarawans wurde vam Bolte burch Gefang im erften Dendschabborfe, Bura Tiata puttun, empfangen und weiter escortirt.

Das westliche Ufer bes Bcas ift an 40 Jus hoch, und eben so hoch bas bstliche Ufer bes benachbarten Ravi; ber Lande strich zwischen beiden liegt ebenfalls hoch, es ist ber höchstgelegene Speit der Pendschabebene; er heißt, wie gesagt, Manja au), ist twocknes Land. Die Brunnen, die auf der linken Seite des Sset Lebsch schon veil 26 Jus Liefe Wasser geben, muffen hier bis 60 Jus

<sup>7°)</sup> Al. Burnes Notice regarding the Map of Central-Asia Vol. II. p. 148 etc. °°) Al. Burnes Trav. Vol. L. p. 8.

Stadt, welche norblich von Mittun Rote am rechten Industrier Regt; benn am linten auf bet Denbichabfeite ift feine einzige von Bebeutung. Diefe Capitale ift von einem fehr fruchtbaren Bos ben umgeben, und wie bas noch 7 geoge. Mellen (35 Mil. Engl.) nordicher gelegene Dera Jom ael Rhan, butth bie feibnften Gatten und Dattelhaine ausgezeichnet Mr. Affien IV. 2. G. 833). Briber, jum Afghanenreiche geborig, marb es viele Jahre bine burch Biel ber Ueberfalle und Dinnberungen ber Geithe, die jene Sandichaft, welche ihnen ju fern liegt; um ftete Truppen dabin gu betafchiren, julest bem Rhan von Bhamulpur in Daubputra (L. ARen IV. 2. S. 993, 1080) für 6 Lat Rupien (60,000 Pfb. Gerl.) verpachteten. Da ber Diffritt aber nur 4 Laf rentirt, fo mußten furchtbare Ervreffungen Statt finden, unter benen bie Laubichaft erliegt. Ginen Theil berfelben hatte Runfit Ging, bem' Re ju fcwet ju behaupten mar, an die Brabooes, die frubern Befiser (Bewohner bes mehr westlichen Sochlandes), guruckgeger ben, unter ber Bebingung ibm Rricgebienfte ju leiften. Rur gus weilen werben bie Productionen ber Bestseite bes Industandes und bes Lerraffenfandes Damaun auf die Offfeite in bas Denbe fchab', anmal wie bas Kathholp-Munjut, auf ben Martt von Doch (Land ber Ombraten, f. Affen IV. 2. S. 471) gebracht, aber die belebtere Sanbelsftrafe, welche quer burch bas Pendichas gum Indus' führt, liegt hober auf, von Multan, binaber gue Ribre Rabiten. Bon ba geht ber Raramanenweg ju Lanbe nach Dera Jemael Rhan, und von hier landein über Des rabend und burch bas Begiribergland über Ghiani nach Ras Bul, eine Route 60), Die gang neuerlich (1833) erft von DR. Soe ntaberger gurudgelegt ift, die frufer unbefannt war. Der In-Duffront felbft bient in biefer Strecke feines mittlern Laufs von Calabauah bis Mittun Rote, noch zu teinem Transport; es feffit ihm bis jest noch bie Benugung feiner Stromentmicker fung, wie dies bisher auch leider Jahrhunderte hindurch bei ber europaifchen Donau in ihrem mittlern Laufe ber Fall mar. Die Miethen ber Boote, beren Babl febr gering, find ju unmaßig ; baber aller Transport wolfeiler auf Ochsen und Rameelen ges ftbiebt. Dies, nicht aber etwa Mangel ber Schiffbarkeit auf bem

<sup>••)</sup> Dr. M. Honigherger Journal of a Route from Dera Ghazi Khan through the Veziri Country to Kabul. in Journ. of the As. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. Prinsep. Vol. III. p. 175—178 atb Map.

Inbut, fit die Urfache ber Richtbenugung biefer Gwoinlinie, wegn noch fennnt, daß, abmarts, von jeher, felt Akrumber, bie fchiffbaren Penbichab, Fluffe jum Transport vorgezogen wurben; da an diefen eine größere Cultur einheimisch wurde, und bie: ards fen Marttorie und Refidenzen Labore und Dultan liegen Die bem Industaufe febten.

## Erläuterung

Das Penbichab (Penjab int Menpafifchen, bas Funfa Stromland); im Sandfrit Panchanaba, beibes bei Griechen Peutapotamia 70). Sapia Heando, (Septenan rogiones Indicae) im Bend (f. Afien IV. 1. S. 452, 458 u. a.).

1. Namen der Fünf Fluffe. "

Auf bem Rulu , Rafchmir , himalana (f. Affen II. 6. 1061 - 1203), feinen Alpenbohen wie feinen Bortetten, von Sfettebfch bis jum Industhale bei Attact, entquellen in einem Ruge von 100 geogr. Meilen, von D. gegen 2B. viele Bebirges Ardme . Die burch bie Gebiete vieler, mehr ober weniger abbangis ger-Berg-Rajas, biefes mertwurdigen, aber noch wenig erforschten Alpentandes, insgesammt, von D.D. gegen G.B. Die Engpaffe ber füblichften Bortetten burchbrechen und in die milbere Chene bes Dendichab eintreten. Gie fammeln fich bier in 5 Sauptbetten, beren bfilichftes, bem Ganges junichft, ben Sfetled fc (Sfatabru im Santtr., b. h. hundertquell, bar ber Zadadrus bei Ptol., und heute noch im Lande felbst Shits tubur genannt, mas Ml. Burnes 71) von ben Sundert Canas len ableiten will, die jur Irrigation von ihm ausgeben) oben Sfutlubich (von Hesudrus) beherbergt (f. Afien II. G. 666) das meftlichfte, bem Indus junachft, aber ben Dichelum (Jis in m) ober Bebut aus bem Raschmirthale, in welchem die gries chifche Benennung Hydaspes ebenfalls noch erkennbar ift, die son feinem antiten Sanstritnamen Bitafta, d. h. pfeilges fcmind, hergenommen ward (f. Affen IV. 2. S. 454), ein Mame, der aber als Bedufta 72) noch beute im Munde bes Bolk lebt.

<sup>76)</sup> Chr. Lassen Comment. etc. de Pentapotamia Indica. Bonn. 4. <sup>71</sup>) Al. Burnes Narrative etc. Vol. III. p. 183,

<sup>72)</sup> Al. Burnes Mem. p. 127.

Aben Beibe Strame find nicht einfach, fonbern boppefes benn feber empfangt gegen bas Innere bes Denbichab feinen ambien Ruftrom, mit eignem Damen, gleich berühmt, ber ihm ben Rang an Große firritig macht, und beide bilden mit jenen: Gabelungen, die fich, gegen S.B. in bas Denbicheb binabe freden. Go flicht ber Beas oder Bebicha (Bepas), beffen, Quelle wir icon fruber in ben Paripatbergen bei Mundi und Sultanpur (f. Afien II. S. 1066) fennen lernten, in bas rechte Ufer bes Sfetlebich unterhalb Lubiana bei Burrt ein. Sein antiter Maine, Bipafa, b. b. fin Sansfrit ber Entfeffelte nach ber Legende (f. Aften IL S. 666), ift im Namen, ben bie Macedonier ihm gaben, Hyphanis, nicht zu vertennen, und Al. Quenes 73) ber ifn naber tennen fernte, verfichert, bag Beas nur bie Contrace tion von Bppafa ober Bipafa fen, bie antite Sansfritbenens nung alfo auch beute fortbestebe. Der Rame Hyphasis ift, bei ben Macedonicen, von bem fleinern Buffuffe auch ale Benennung får ben Berein mit bem großern Sauptfluffe beibebalten worben. ba biefer bet Zadadrus, ober Hesudrus, erft fpåter burch Dtos Iem aus allgemeiner als Sauptstrom befannt wurde. Beut gu Zage aber, obmol unfere Landfarten und Geographen beiber Stromvereine ben Mamen Sfetlebich beilegen, wird er une terhalb ber Gabelung bei hurri boch mit einem gang andern Das men genannt, und beift im lande felbft Garra, bis Bhamule pur, bas an feinem Ufer erbaut ift, ehe er fich felbft ju den ubris gen Denbichabmaffern ergießt, bis mobin er fchiffbar ift.

Der westlichste Strom von Raschmir, der Behut, oder Jilum, welcher schon mehrere Zufüsse aus diesem reizenden Bergthale erhalten hat, zu denen auch der oben genannte Richent Bangn gehört, erhält eben so aus dem Innern des Pendschaftslandes einen Zustrom, den Chinab (Acesines), der ihm an Größe gleich tommt, wenn nicht übertrifft, da er nächt dem Indus für den größten der Pendschabstüsse gilt. Wir haben seine Quelle schon in einem sehr hohen, nördlichen Alpengan, am Paras Luhas Passe, gegen Ladath, auf 18,500 Fuß Hohe, kennen leer inen (s. Affen II. S. 1064), von wo er unter dem Namen Chans dara Baga (Mondes gabe, Wondssicht bie weiten Borsberge des Emodus der Alten, über Kischtewar bis Jumbo Chummo) durchzieht. Sist aus früherem betannt, wie der zu

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Memoir I. c. III. p. 294.

ominde für ein griechisches Ohr klingende Mame (Sandaro-phagos, b. i. ber Alexanderfreffet) von bem macedonifchen Groberer in die gunftigere Benennung Akesines (d. i. Beilichaben. f. Affen IL G. 1064, IV. 2. G. 456) umgewandelt murbe, ber entweder auch ichon in einem verwandtflingenden Ramen pore banden mar, ober als folder nun einen fo allgemeinen Gingang fand, daß er noch heute in bem gleichflingenden Dichiniab (Chinab), vom griechischen Bufage entfleibet, unvertennbar geblieben ift, ein Mame, den indes A. 2B. v. Schlegel bisber für einen neupersischen ju halten geneigt mar (f. Affen IV. 2. S. 457). Auf bem Onbaspes (Bebut) fchiffte fich Alexanders Riotte ein: aber mit bem Ginfluß jum Acefines (Chinab) behielt biefer Strom, ber auch an Baffervolumen feinen fcblammigen Deben. from weit abertrifft, ben Damen Acefines bei, bis gur Bermabs lung mit bem Indus, und eben fo heißt ber vereinte Strom beis ber im untern laufe an Multan vorüber, bis jum Garra, auch bente noch Chinab, ben Damen bes obern Bebut ober Silum perlierend, wie ju Alexanders Beit (Arriani de Expedit, Alex. VI. c. 1 und 3). Begen feiner Große wurde er von den Macedon niern icon mit bem Dil Aegyptens verglichen. - Man tann ibn son ber Sauptstadt an feinen Ufern, jum Unterschiebe ber anbern. ben Strom von Multan nennen. Der Bufammenflug von Bebut und Chinab, der den Macedoniern fo große Rurcht einigate (f. Afien IV. 1. S. 467), liegt bent ju Lage unter 31. 11' 30" D.Br., wo bei ber gabre von Trimo, ober Trimoa, amar jebe Gefahr ber Durchschiffung verschwunden ift, aber boch bas alte von ben Macedoniern fcon mahrgenommene Getofe anructblieb, bas auch von Ml. Burnes, ber biefe Stelle befuchte, beobachtet mard, uns aber nicht naber erflart wird.

Aber ehe berselbe Multan firom biesen Marktort bes sublichen, centralen Penbschab erreicht, nimmt er zuvor noch, von
ber Offeite, ben linken Zustrom, den Navi (Hydracten), auf, der
ans den Borsetten der Paripatberge entspringt, und den Berge gaat Chamba (s. Afien II. S. 1077) durchzieht, dann aber in
bem ebenern Lande an der Capitale des Pendschab, Lahore, vorzäberstromt. Sein antiler Name Airavati, d. h. im Sanskrit Weltelephant, macht es, wie wir schon früher sahen, wahre scheinlich, daß die Schreibart Hyarotis die tichtigere ist, von der Raven und Ravi nur Contractionen sind. Wirklich horte ihn Al. Burnes 78) an seinen Usern, auch heute noch, zwiedlen Jraoty nennen. Eine solche Bivacität zeigen die Localbenens nungen im Orient seit Jahrtausenden. Wir haben ihn früher als die Osigrenze von Gandaritis, oder Porus Neich, kennen lers nen (s. Asien IV. 1. S. 457). Auch sein Name verschwindet wie der des Behut, in dem des Chinab, mit dem er unterhalb Tolumba, bei Fazilpur, oder Fazilschah 75), einem gerins gen Dorfe, unter 30 40° N.Br., zusammensließt.

Mus Diefer Ueberficht, in welcher wir die fehr vermickelte Das mengebung nach den verschiedenen Beiten, und in ihrer urfprunalichen wie in ber burch Gricchen umgewandelten Rorm, und in ihrem medernen Auftande nachzuweisen versuchten, weil die Bermirrung ber Autoren hierin fehr groß ift, ergiebt fich jugleich bie Loge und Anordnung ber amifchen biefen Stromen liegenben 5 mefopotamifden Landicaften, Duab's, b. i. 3meis ftramlander ber Indier, welche gusammengenommen ben gros fien Triangel bes Denbichab bilben, beffen Grundlinie, pon etwa 190 geogr. Deilen Ausbehnung von G.O. gegen D.B. man ale die Simalana Rette ansehen tann, indes die Svibe Deffelben gegen G.B. nach Mittun Rote gerichtet ift, Die giems lich gleich großen etwa 130 geogr. Deilen langen Schenfel befe felben igber burch Sfeilebich und Indus gebildet merben. einzelnen Benennungen diefer Dugb's und ber gwifchen ihnen vertheilten politischen Beiche, wie der auf ihnen angestebelten Boltere Schaften, Die wir in ber Macedonier Beit genauer verfolgt baben (fc Afien IV. 1. 6. 453 - 471), find langft gefcomunden, und bie unghligen Bechsel ber Damen und Gegenstände durch die Beis ten Sultan Mahmube, ber Churiben, Rhilip, Timuriben, Babus riden u. f. w. (ebend, &. 480,-639) bis in die neuere Beit, find indefammt, anfammengefloffen in die eine große politie ide Maffe ber Berridaft ber Seithe, Die bem Buffande biefes Landes feine moderne Gestalt gaben, obwol ihr eigents liches, pringungliches Mutterland nur queschließlich bas Duab gwifden Rani und Sfetlebich ausmacht, von mo ibre politische Aushreitung, seit einigen Jahrzehenden erft, fub. warts bis Muttan, nordwärts bis Rafchmir, und oftmärts von der Briten Grenge, west marte über ben Indus, binaus

Al. Bucasa Mem. I. c. p. 306 ib. Vol. III. Narrat. p. 124.
 Al. Burges Mem. Vol. III. p. 3005 beff. Narrat. ib. III. p. 124.

ist Peschawer reicht. Aber als Bolt ist ihr Hauptsig, anch gegenwärtig noch, nur im Mutterlande, und nicht südwärts bis Multan hin; im West des Jilum glebt es außer den Comman, der Truppen keine ansässigen Seithe mehr, und sicher, ber merkt Al. Burnes, macht ihre Anzahl noch kein Drittheil (500,000) der Gesammtpopulation des Penbschab aus, die man mit Seiths, Hindus und Mostems auf 3 Millionen Seelen schäft, dessen Areal man auf etwa 5000 Quadratmeilen anschlagen kann, davon die nördlichen zum Alpenlande und bessen Borbers gen bedeckt sepn mögen, die übrigen zwei bis 3000 Q. Meilen Areal aber die eigentliche Ebene des Penbschab bilben.

Geben wir nun zu ber speciellen Characterifirung der einzels nen Strome innerhalb der ebenen Pendschab Landschaften über, vorzüglich nach den kehrreichen Beobachtungen Al. Burnes, um dann in Uebersichten die zerstreuten Massen wieder ethnogras phisch und politisch zusammenzufassen, so weit es hier der Zweckerbeischt.

## 2. Der Sfetledichlanf (Hesudrus) im Pendichab; bie Daubputra's,

Um aus dem britischen Grengpoften Lubiana (unter 30. 65' 30" M.Br. und 75° 54' D.L. v. Gr. n. A. Burnes Observas tion) am Sfetlebich biefen Grengstrom an feinem Berein mit bem Beas bei hurri, 10 geogr. Meilen fern, ju überfegen, braucht man die Erlaubnif ber Seithe, die hier ihre Bachtpoffen am Ufer aufgestellt haben. Aber auch Lubiana, am Gubufer bes Stromes, liegt birect gegenüber am Mordufer beffelben bie erfte Stadt ber Seiths gang benachbart, Fulut 77), von wo der Bea burch bas Sallinder Duab nordwestwarts jum Ravi auf ber Strafe nach Umritfir führt. Die Breite des Stromes mar bier, nach beftiger Unschwellung durch Regenschuter (26. August, Im Anfang ber Monfune), 700 Schritt. (Parb); feine Liefe 18 Ruß; die mittlere Liefe aber in ber Regel nur 12 Ruf. Er ift minder reifend als bas Gebirgemaffer best benuchbarten Beas, und fein Baffer weit falter als bas ber Denbfchabfluffe, ba et fo weit aus Schneeletten bervortritt. Er mandert vid in feinem Bette bin und ber. Das Land zwischen ibm und bem Canton-

Al. Burnes Travels Vel. II. p. 183,

<sup>70)</sup> Al. Burnes Mem. Vol. III. p. 299; beff. Trav. Vol. II. p. 286.

nement der Briten ift von vielen Rulla's durchschnitten, davon einer noch vor 50 Jahren seine altes Strombette war. Nach dem November schwindet der Strom so sehr, daß er dann meist durchzgehdar wird, obwol die Furthen sehr wechseln, wie seine Sands bante. Dieselben Boote, wie auf dem Beas, werden auch auf dem Setledsch gebraucht, 17 derselben sind an der Fähre von Ludiana positirt. Das Sudufer des Stromes, gegen die britische Seite zu, ist vollkommen flach, und diese Sene begleitet dem Strom aufwärts dis zu seinem Austritt aus den Bergketten. Diese Depression sen aber hier keineswegs Alluvialboden, bemertt Al. Burnes, sondern loser Sand.

Mimmt man aber ben erftgenannten Beg am Subufer bes Sfetlebich gegen Surri bin, fo verliert 78) man allmalig ben Rernblick auf die hoben Ochneeketten bes Simglana, die bier fcon nicht mehr jene gadigen Contoure zeigen, wie weiter im Often. Gie zeigen noch ben größten Contraft gegen bie grune Plaine, die fich am Ufer bes Stromes ausbreitet. fruben Morgen, bes 3. Jan. 1832, mar fie gefroren. bem Sfetledich gleben fich gabilofe Dorfer bin, aus Bolgbalten und Bacffteinen erbaut, mit terraffirten Dachern, reinlich, fomol von hindus wie von Mohammedanern bewohnt, und nur menia Seithe haben fich uber bas Oftufer bes Stromes verbreitet, mo fie bier unter britischem Schute fteben. Die Mostemen, fast alle erft von ben hindus übergetreten, herrichen bier vor. Laufe des Sfetlebich, um Ludiana, find die Anwohner Agricultos ren, aber unterhalb bes Stromvereins mit bem Beas werben fie rauberifd: fie nennen fich Dogur, Julmairi, Salairi u. a. m. im Allaemeinen aber werden fie Raat genannt, die unter fich Rets in Rebbe liegen.

Das nachste Ufer ift mit herrlichen Biesen bebeckt, aber alles hois fehlt; nur in ber Rabe der Dorfer erblickt man einige Baumspflanzungen; zum Brennen bient Biehbunger, ber flart hist. Beis zenäder ziehen sich oft Meilen weit zwischen ben Dorfern bin, aber ihre Jrrigation fehlt hier, obgleich der Flußspiegel nur etwa 25 Buß tiefer als der anstoßende, flache Arterboden liegt. Das Land jenseit dieses nachsten Ufersaumes, durre wie die Luft, heiße Maiwa; doch trägt der Boden Gerfte, Bajera (Hole. spi-

<sup>14)</sup> Al. Burnes Tray. Vol. I, p. 3 etc.

eat.), Mut (Phasoolus) und Gram (Cicer. arietin.), bie nach bem Penbichab ausgeführt werben.

Der Bufammenfluß von Sfetledich und Beas bei Durri. nad Al. Burnes Observation 79) unter 31° 9' 50" M.Br., ift auf allen frühern Rarten um 10 geogr. Deilen (50 DR. Engl.) gu weit nach Guben verzeichnet, wie er einft wol Statt fanb, ' aber burch Anhaufung feines Alluvialbobens, mot feitbem, gurud. getreten fenn mag. Doch auch plobliche Beranberungen gingen an feinen Ufern vor fich; vor 50 Jahren foll ber Strom burch einen Berafturz in feinem Laufe temporair gang gehemmt worden und erst nach einigen Wochen wieder zerftorend hervorgebrochen fenn; ein abnlicher Ginfturg geschabe vor nun 10 Jahren, Doch gerftorte Diefer nur wenig und erfchrecte nur burch ben fchwargen Schlammstrom, ben er erzengte. In wiefern bies bie Schwierige Leit ber Bestimmung ber Localitat der Altare Alexanders vermehrt, ift schan fraber angezeigt (f. Afien IV. 2. S. 465). Jeber ber beiben gluffe hat fur fich, vor bem Berein, eine Breite von 200 Schritt (Yarb); aber ber Sfetlebich hat ein größeres Bafferquans tum, beide vereint baben nur 275 Schritt, bas Bette aber anderthalb englische Diles Breite. Das hohe Ufer liegt an ber Mordfeite. Das klare Baffer, im Januar ohne Schneeschmelze, fallt nur bas Commerbest mit 12 guß tiefem BBaffer, bas 24 mal. Die in einer Stunde gurudlegt. Die BBaffer von beiben batten eine Temperatur von 57° Rabrh. (d. i. 11° 11 Reaum.), aber 6° unter ber Lufttemperatur. In ber Ueberfahrt find auf britischer Seite 23 Boote und 400 Mann Reiterei voftirt, als Grenzwacht um die Plunderzüge ber fanatischen Seithe von ibren Territorien abzuhalten. Die Sahre gleitet am fanften Bufammenfluß beiber Strome leicht vorüber. Die britifche Raramane menrbe vem Bolfe burch Gefang im erften Denbichabborfe, Bura riatamuttun, empfangen und weiter escortirt.

Das westliche Ufer bes Beas ift an 40 Juß hoch, und eben so hoch bas bstliche Ufer bes benachbarten Ravi; ber Lande fleich zwischen beiden liegt ebenfalls hoch, es ist ber höchstigelegene Theil ber Pendschabebene; er heißt, wie gesagt, Manjaw, ist twocknes Land. Die Brunnen, die auf der linken Seite bes Ssete ladsch schon bei 26 Auß Liese Wasser geben, muffen hier bis 60 Juß

<sup>7°)</sup> Al. Burnes Notice regarding the Map of Central-Asia Vol. II. p. 148 etc. °°) Al. Burnes Trav. Vol. L. p. 8.

tief geben. Der Boben ift barter Thon, kiefig, mit bolgigen, borsnigen Geftripp und Rantengewachsen überzogen, welche bie Ginwohner Jund und Rhuril (Rapernftrauch, f. Afien IV. 2. 6. 935) nennen, auch mit Babul (Mimosa arabica). Der Inbau bangt vom Regen ab; benn nur wenig ober gar feine Irris gation findet bier Statt, ba fruber unter ben Groß, Mogbulen viele Canale besbalb angelegt waren. Die Ruinen von einem berfelben, bei Dutti, fieht man beute noch im rechten Bintel gum Beas gieben, obwol er feit anderthalb Jahrhunderten gugebammt ift. Diefes Duab von Manja, in beffen Mitte Umritfir Die Capitale ber Seithe liegt, ift berühmt burch feine treffliche Pfer bezucht und durch die Tapferfeit feiner Bewohner; Beerben von Bild, jumal Milgaus (f. Afien II. S. 896, IV. 2. S. 512), durch gleben biefen Boben. Unfern ber Ueberfahrt, genen Beft, auf bem Bege gegen Labore zu, ift Dutti die erfte Stadt mit 5000 Em. welche nebit ber anftogenden Stadt Gultanpur, unter Raifer Afbar erbaut marb, und ber hauptort eines Diftrictes ift, ju bem 1360 Dorfer geboren. hier find bie beften Pferbegeftute, von ber Dunnigucht, jenfeit bes Jilum eingeführt, ma berfeibe trodne Boden wie in Manja; Gerfte und bas friechende Gras. Doob, ift bas Sauptfutter ber hiefigen Pferbe.

In diesem Lande liegen viele seste Kitterburgen mit Thurmen und Mauern umgeben, von deren Zinnen man eine weite Aus, sicht über das reiche Land dis Umritsir gegen R. und Lahore gegen W., die beiden Scikhscapitalen genießt. Es sind die Reste benzen der Sirdars, d. i. der kriegerischen Hauptlinge, die früheter independent an der Spize der aristokratischen Nepublik der Seiths standen, die aber mit der Zeit unter das Joch des Monarchen Runsit Singh sich beugen mußten. Das Schloß ein nes solchen Hauptchess, auf halbem Wege von Putti nach Las hore, heißt Piduna die der Sirdar Juvala Singh empfing, nach der Landessitte, seinen Gast mit einem Bogen und einem Beutel mit Geld, die er ihm darreichte. Dies Schloß ist von eie nem Dorfe umgeben. Nur eine Lagereise von da gegen West liegt Lahore schon am benachbarten Strome.

Die Daudputra (b. h. Davide Sohne) das Land Bhawul, Rhans. Der von ber gabre bei hurri abwarts ziehenbe Lauf bes Sfetlebich, ift uns in feinen Localverhalts

<sup>\*1)</sup> Al Burnes Tray. Vol. L p. 14.

wissen ganzlich unbefannt geblieben, bis er die Capitale von Daube putra und das Land Bhawul Khans einst eines mächtigen Basalien der Rabul Könige bespült. Rein Augenzeuge hat diese Wegkrecke beschrieben. Aber von der Lage Daudputras, zwischen dem großen Wässtenstriche Bikanies, Jessumers, Omerstotes und dem kinken Settlebsch, und Indususer, abwärts dis Ahmedpur und Ooch (im Lande der Oxyckraese), war schon seicher die Rede sie Asen IV. 1. S. 471, IV. 2. S. 992, 1030); auch die Route von Bikanir durch die Wässte die Bhawutpur ist genauer beschrieben (ebend. IV. 2. S. 993—994). Hier wird der Oxt seyn das zu vervollständigen was uns von diesem kleinen Staate bekannt geworden.

Dand Rhan aus Shktarpnr, auf der Westfeite des Indus, einst machtiger Basall der Könige von Rabul, drang als Eroberer auf die Ostfeite des Indus vor, und entris den gessehwächten Rasputenstaaten von Bikanir, Jessulmer und Omerkote, einen Theil ihrer westlichen Provinzen mit der Wasssche Derrawul, und setzte sich am Ostusker des Garra und Indus fest, wo er sich auch, nach dem Berfall der Afghanenmacht, als Souverain, zwischen dem Gebiete der Seiths im Norden und dem der Amir von Sinde im Suden behauptete, deren nächste Grenzstadt Sub zul Kotes?) ist. Auf diesen kleinen Raum, im Best vom Strame, im Ost von Wüsten eingeschlossen, blied dieser steine Staat begrenzt, zwischen zwei kriegerischen Nachbarn im Norden und Süden, gegen die ihn aber eben Stram von vorn und Wäste im Rücken schüßen.

Gegen S. und D. 3) grenzt es an die Majputenstaaten Jeffulmer und Bikanir; gegen R. an den Garra (Setledsch); aber bei der Stadt Bhawulpur überschreitet es den Fluß bis zum Chinab bei Julalpur, und über diesen hinaus auch die Gudspitz des Duab zwischen Chinab und Indus. Dort bleibt, gegen Multan hin, an der Nordgrenze, ein Wästenstrich von ein paar Stunden Breite unbedaut liegen, um jeden Anlaß zum Grenzstreite zu meiden. Der Zusammensluß großer Ströme, die Wasserfülle, die dadurch eröffneten Communicationstinien für den Handel und die militatrische Position, geben dem an sich kleinen und unbedeuten den Gebiete des Bhawul Khans, davon der größere Theil obens

<sup>\*2)</sup> Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 83-Vol. III. p. 290 — 294.

ein noch aus burren Sanbbunen besteht, eine gewisse politische Bebeutung, und die drei Sauptstädte Bhawulpur, Ahmedenur und Doch bezeichnen die Concentration seiner Sauptmacht.

Der Chinab nimmt ben Garra obne Sumult (unter 29 20' M. Br., 2 Stunden im Morden von Doch) auf, ift aber icon oberhalb bes Bereins fast eben so breit wie unterhalb 84). Das weiche, niedere Ufer führt beständige Bechfel herbei, und vor wenigen Jahren lag ber Berein 2 Engl. Miles weiter oberhalb. Die Breite lebes ber beiben Strome ift hier 500 Schritt (Darb); aber ber Chinab ift reißenber; biefer hat von bem Boben, ben er Durchläuft, rothliches Baffer, baber ibn' bie Unwohner "Rothes Baffer" nennen, ber Garra bat eine bleiche Rarbe. Debrere Miles weit unterhalb des Bereins bleiben die Rarbungen beider Baffer noch gefondert; wie bei Inn und Donau bleibt die Scheis Dungelinie weithin fichtbar. Der vereinte Strom nimmt gwas anfänglich, 'an feinem Boruberflug bei Doch, an Breite bis 800 Schritt gu, erweitert fich bie und ba mol auch noch mehr, engt fich aber im ferneren Laufe bis jum Indusverein meift ju 600 Schritt (Darb) jusammen. In Diesem Berein ift feine Liefe 20 guß, weiter aufwarts nur 15 guß, und feine Stromung fcneller als beim Indus, namlich 31 Miles Engl. in 1 Stunde. Der Garra, an beffen Oftufer Bhamulpur erbaut ift, marbe awar wol fchiffbar fenn, boch wird er gar nicht jum Schiffstrans port benugt, mahrscheinlich weil er ju feinem anbern Lanbe als nach Ginde führt, bem aller Bandel fehlt.

Ueber bas Land zwischen Doch und bem Indus war man sorbem im Irrhum; es wird nie überschwemmt. Mehrere zugerschlämmte Canale wurden, wenn sie gereinigt waren, wol auch heute noch bas Chinabwasser zum Indus führen. Daher tam wol I. Rennells sehlerhafte Kartenzeichnung, der den Chinab selbst schon viele Miles oberhalb des mahren Bereins in den Indusstrom binüberführte, die zuerst Eiphinstones Kartenzeichnung, zu seinem Werte von Kabul, berichtigt hat.

Im Chinab find einige Sandbante, die aber die Schiffahrt ber Flachboote (30 hru te) auf ihm nicht hindern; seine Oftufer, wie noch auf eine furze Strecke die des Indus selbst, gehoren von Mittun Kote aufwärts, 8 geogr. Meilen (40 Engl. Miles) weit, bis Doch, jum Gebiete Bhawul Chans, eine

<sup>64)</sup> Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 98. Memoir themb. p. 286.

Strecke die zu Schiffe, wider ben Stromlauf, in 5 Lagen zue. rhekaelegt wird.

Die Ufer bes Chinab find felten 3 Rug über bem Baffer fpiegel erhaben: baber ben lieberschwemmungen febr gusgefest: Diefer Anschwellung ber Baffer ichreibt man bort die fuhlens ben Lufte 85) su, weshalb fich die Einwohner fo nabe als maar lich am Strome ansiedeln, ba tiefer oftwarts gegen die Buftenfeite Die Site, wie fie fagen, immer gunehme. Weiter abwarts am Indus leben nur nomadifche hirtenftamme in Schilfbutten; aber bier mit dem Gebiete von Daudputra im Morben von Subint Rote werben biefe ju orbentlichen, boch immer noch aus Schiff geflochtenen, aber netten Saufern, obwol flein, 8 bis 10 Ruß uber Dem Boben erboht, auf Leitern ju ersteigen, um der Feuchtigfeit und Ueberschwemmnng wie ben Sumpfinsecten auszuweichen. Die Dichten Lamaristengebufche, welche in Sinbe bas Indusufer fcmer zuganglich machen, werden bier immer sparfamer die reichen Beis ben am Ufer entlang gieben Schafertribus mit ihren Seerben berbei, und mit ber Umgebung von Doch beginnen bicht gebrangte Reiben von Dorficaften. Grune guderrobrartige Schile fe. Gebufde. Babun genannt, ber Birte abnlich, bemertte ML Burnes 86) bier: bas boch cultivirte Land ift von vielen Candlen gur Irrigation burchzogen, die febr reiche Ernten bewir ten. Das Bieb ift groß und zahlreich, die Wanderhutten ber Schifer werden meift von permanenten Dorfichaften zwischen Baumpflanzungen, in beren Schatten fie fich ausbreiten, vers Drangt. Der Ueberschwemmung find biefe bier nur felten ausgefest, da diefelbe fich teine Stunde weit über das Oftufer ausbreis tet. Biele Dorfer, aber nur wenige Stadte, beherbergen bie Dos mulation bes Daubputra Landes. Bhamulpur mar, ju Elphinftones Zeit (1809) 87), Die Refibeng des Rhan, in der er bei feinem Durchmariche eine febr gaftliche Aufnahme und eine febr gablreiche Bevolferung fand; wenigstens mar bei feiner Une Bunft viel Bolts unter ben Stadtmauern verfammelt, und fein Audienung jum Rhan führte ibn durch Strafen mit Banfern, beren Dachterraffen alle bicht boll Bufchauer fanden. Es foll, mach MI. Burnes 88), 20,000 Einmohner baben und bedeuten.

\*\*) Al. Barnes Mcm. p. 289.

Vol. III. p. 287. \*) M. Klphinstone Account p. 17—19.

ben Bandel treiben. Lieutn. Conolly 89), ber es im 3. 1831. Durchjog, meinte, es fen feit Elphinstones Reit fehr in Berfall ac rathen, da der Rhan, ein Todtfeind ber Seithe, bie ihn in feiner Refident leicht mit leberfallen bedrohten, fich feitdem lieber mehr in bas Innere ber Bufte jurudbegab, in fein Jagbichloß Abe medpur, ober in die geftung Derramul, ein Relefchlof qes gen Bitanir bin, mo er feinen Schat in Bermahr balt. Die Bes mohner von Bhamulpur contraftiren febr mit ben Rafputen ber Bifanir Bufte, aus welcher Elphinftone gegen 2B. porfchritte fle find fart gebaut, buntetfarbig, haben hartere Gefichtsjuge, tras gen lange Saare, Bart und Rappen fatt bes Eurbans, reben eine den hindustanis gang unverständliche Sprache, die Gebildes tern haben perfifche Manieren und Sprache angenommen. Sie find aute Baffenschmiede; die hindus, die fich unter ihrem Schute gablreich niederließen, find induftride und fubne Sandelse leute W), die mehr ihrer Gewerbe als ihrer Religion wegen von ben mobammebanischen Daubputras gebuldet werden. Ihre feis nen Gewebe, Longis, find berühmt; von ben Marmar, jumat auf bem Martte von Palli (f. Affen IV. 2. S. 964, 972, 986) erhalten fie, durch die Bifanir Raramanen, die europaischen Bage zen, mit benen fie wiederum Multan verfeben, und diefelben noch weiter westwärts, über Rahircu Ghat, in bas Durani ober Afabas nen Land fcbicen. Gie felbft feben ihre Bandelereifen über Ras bul, Bamian, ofter bis Balth und Bothara fort, fetoft bis Aftrathan bringen fie vor; fie vertauschen in Bothara ibre Indifchen Boaren gegen Ruffifche. Debrere von ihnen, welche 21. Burnes in Doch fennen lernte, priefen ibm die Milbe bes Beherrichers Doft Mohammed von Rabut und bes Ronigs ber Uzbefen in Bothara, welche ben Sandel beschüten; ihre Gefprache brachten ibn bamals ju bem Entschluß felbft feine Entbedungs. reise nach Bothara ju unternehmen; Die geographische Wiffen. schaft ift ihnen alfo feinen geringen Dant schuldig.

Derrawul, das Wiftenschloß, ift von keinem Europäer gesfehen; A. Conolly ift ber einzige ber die Jagbrest beng des jegigen Rhans, Ahmedpur (6 geogr. Meilen, 30 Miles Engl. im S. von Bhawulpur), besucht hat; er nennt fie eine große

<sup>8.</sup> Vol. II. p. 283 — 285.

8. Vol. II. p. 283 — 285.

90) Al. Burnes Memoir p. 293; beff.
Necretive p. 91.

ssiene Stadt von schönen Baumpslanzungen umgeben. In einem Part sind die mit weißer Gppsstuccatur verzierten Wohngedande des Khans gelegen, der hier seine gewöhnliche Restdenz hat, die ihm zugleich das beste Jagdrevier in der Wuste gewährt, die Liebelingsbeschäftigung dieser Khane, deren Gastgeschenke in Wassen, Ballen und Jagdhunden zu bestehen pslegen. Derrawul wird in den Sindschiftigung eine sehr starte Feste genannt, die denen Islanders (Alexanders) zur Seite gestellt wird. Im Jahre 1524 (931 d. heg.) wurde sie von Mirza Schah Husein erobert; sie soll nur and Backsteinen erbaut senn, und wurde wol keinem eus unphischen Ueberfall Widerstand leisten können.

Beiter fub marts, gegen Doch (im Lande ber antifen Oxydracse, Afien IV. 2. S. 469, Die ju ben tapferften Bolfern bes Alternhums gegablt murben, bei benen ju Alexanders Beit bie feinfte Beberei wie heute in Bluthe ftand), die fublich fe Cae Ditale des Bhamul Rhans, die nur zwei fleine Stunden (4 DR. Engl.) oftwarts vom Chinabufer erbaut ift, breitet fich ber ungemein fruchtbare Boben in volltommenem Blachfelbe aus, bas burch lleberschwemmung reichen Ertrag giebt, wie bas Milthal. Bei trodner Jahreszeit, wie im Mal, ift ber Staub unertraalich: aber jeber Abend wird flar und beiter, und ber Sonnenunters gang binter bem Buge ber Golimangebirge, Die allmalig in blaner Ferne von etwa 16 geogr. Meilen hervorsteigen, so wie man ber Stadt fich nabert, verschonert ungemein bie Lanbichaft. Bei Bhawulpur erblickt man fie noch nicht, und auf bem Bege ven Doch gegen Multan verschwinden fie auch wieder dem Auge; fie fcbeinen in paralleler Direction mit bem Indus gu freichen, ihre Sobe scheint von hier aus nicht colossal ju fenn. auch ift fie burch feine Difformen ausgezeichnet.

Doch 91) ist wie Latta auf einem Erbhügel erbaut, der wol ans den Trummern und dem Schutt alterer Stadteanlagen entzstand; der Chinab zeigt diese Schuttmassen, weil seine Fluthen an einer Seite den Fuß des Higels wegschwemmten. Dem Berzein der nahen, schiffbaren Ströme verdankt der Ort unstreitig seine Entstehung und Bedeutung. Er besteht aus drei gesonderten Städten, deren jede mit einer Backseinmauer umgeben ist, die jusammen an 20,000 Einwohner zählen. Die Straßen sind enge, unbedeutend, mit Matten gegen den heißen Sonnenstrahl gedeckt.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Al. Burnes Narrative p. 91, 97; beff. Mem. p. 288.

Das nächste gand um die Stadt ift boch cultivirt; Labad und Indigo werben von vorzuglicher Gute gebaut. Dach ber Ueberichwemmunaszeit erscheint bas Bante nur wie ein arines Retb. Die vielen Garten, in benen die Stadt eingehullt liegt, bringen viel Obst, wie: Feigen, Aepfel, Maulbeeren, Beintrauben, Ralfa, eine neue Art fauerlicher Beere, und berrliche Blus men, wie Lilien, Rofen, Balfamstrauch, buftende Beiden, Bebi mifht genannt, eine Art Sensitiva (Shurmu, b. b. bie Bes Scheibene), beren Blatter und Zweige beim Berubren ploglich finten wie gefnickt, und viele andere Gemachfe, Die 21. Burs nes in Indien fur fremd bieft. Daß bie Dango in Diefem Boben und Clima, nach Ml. Burnes Berficherung, feine Boll femmenheit mebr erreichen fann, mag wol nicht vom Mangel an guten Boben und Sige herrihren, fondern, wie in ber beifen Dethiebene (f. Mango, Berbreitungsfphare, Afien IV. 1. 6.891), won ben talten Binbftrichen, Die auch hier von ber boben Solimanfette berab nicht fehlen werben. Much werben bier ichon Beiben und Rorn vorzugeweife vor bem Reis gebaut, bet bier nicht mehr wie im eigentlichen Sindoftan die Sauptnahrung ber Boltsmaffe bilbet, obwol man ibn auch bier noch in großen Quantitaten haben fann. Die Stadt Doch ift weit und breit burch die Geaber zweier mobammebanischen Sancti beruhmt, die aus Bagbad und Bothara bierber famen; mahricheinlich frubzeis tig als Lehrer bes Roran. Die Ghuriden Raifer (f. Afien IV. 1. S. 555 u. f.) verjagten die hindu Rajas aus Doch, und betehre ten das Land; aus jener fruben Periode mogen diefe. Grabftatten fepn, beren Alter über ein halbes Jahrtaufend hinaufreichen foll. Unber bie Periode vor Diefer Beit fcmeigt außer ber Sage von Mohammed Rasim (f. Affen IV. 1. S. 582) Die Landesgeschichte. Die Rachtommen jener beiben Seiligen haben ihre weltliche und geistige Gewalt noch bis beute ausgeubt; aber fatt bes Bolls fich anzunehmen und seiner Armuth zu fteuern, verpraffen fie mit Jagb, Sunden und Pferben Die Opfergaben, Die ihnen ber Beille genfchrein ihrer Borvater einbeingt. Bei einer ber letten Mebers fcwemmungen ward die Salfte Des einen Sauptgrabes nebft eis nem Theile ber Stadt mit fortgefcomemmt; Die Rudfehr bes Baffers in fein mabres Bett ward vom Bolte nur allein ber Rraft bes Sanctus jugefdrieben. Auch die gebildetften unter bem Bolt find voll Aberglauben. Ale ber gelchrte Dibmanber, ber Ml. Burnes auf feiner Reife burch bies land begleitete,

der 9 Manuscripte bei sich führte, ein großer Literatus war, an der Nordgrenze Dandputra's gegen das Seith Gebiet, von ihm Abschied nehmen mußte, verlangte er die Fremden sollten ihm nun auch das Geheimniß der Magie mittheilen. Auf die Antwort, daß sie dieses selbst nicht besähen, fragte er > Aber wie kommt es, daß ihr einen gunstigen Wind hattet seit ich zu ench sam, und eine Stromfahrt von 20 Tagen in 5 Tagen vollendet, da sonst in diesem Lande der Wind oft Monate lang sehlt. — Dann verlangte er noch Medicin, um nicht setter zu werden, als er sichen war.

Die Dandputras find ein mohammedanischer Tribus vom mehten Indususer, dessen District Shisarpur sie einst von Kaiset Aurengzed jugewiesen erhalten hatten; das übrige Land, so welt sie es heute besithen, eroberten sie hinzu, indem sie es andern Sind-Tribus entrissen. Seit 5 Generationen herrschen sie in-Bhawulpur. Bon Daud, d. i. David, nennen sie sich bessen Machtommen, Daudputra (wie Rajasputra, Konigs schine); doch stammt ihr Oberhaupt, der Khan, von Abbas dem Oheim Mohammeds ab. Ihre Hauptlinge heißen Pirjani, die Gesmeinen der Tribus aber Kihrani; ihre Gesammtzahl soll niche über 50,000 betragen. Sie sind sichen über die Schultern hängen.

So lange Rabuls Macht bestand, mar Bhamulpur an bies felbe tributbar; boch war ber Regent, ber fich Dawob titulirte, faft independent. Die brei letten Regenten haben biefen Litol in Chan umgeanbert und fich nach Bhamul, einem Sanctus in Multan, BhawuleRhan genannt. Der junge Rhan von etwa 30 Jahren, ber 21. Burnes bei feiner Durchreife in Doch Audieng gab (1831), rubmte es, daß fein Grofvater von Dt. Els phin fone, bei beffen Durchreife burch fein Land, bas ehrenvollfte Beugniß erhalten babe. Er regierte feit 5 Jahren gang unums fchrantt, forderte Agricultur, Sanbel, ift febr beliebt, liebt bie Jagb und ift voll haß gegen feinen machtigen Dachbar Runfit Bingh. Sein politischer Ginfing ift aber so beschränft wie sein Territoe rium; durch die Seithe ift er fehr gefchwacht und nur burch eie nen Tractat unter ber Garantie ber Briten 92) wird bie Dacht der Seithe von einem Ueberfall fadwarts des Sfetlebich, ober Barra, abgehalten. Seine Einfunfte betragen nicht über 10 gaf

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Tray. Vol. II. p. 290.

Rupien (100,000 Pfb. Sterl.), ohne die von Dera Chaff Rhan, Die er aber nur gegen eine enorme Dachtfumme an die Seiths begiebt, bie auf jenes Territorium Befchiag legten (f. oben). Gin Drittbeil jener Summe bat ibm bagegen ber Ronig von Labore felbst für ben Landstrich Daudputras ju gablen, ber am Mordufer Des Settebich liegt und ihm von feinem fruberbin noch nordlie cheen Befigthum geblieben ift, ben Runjit Singh ihm burch Rrieg 1832 entrif. Dennoch balt ber Bhamul Rhan einen Sofftaat, bat 2000 Mann regulairer Ernppen, einen Artillerietrain; er fonnte ein heer bis ju 20,000 Dann auf die Beine bringen. wem Bater foll ber jegige Rhan einen nicht unbedeutenden Schat geerbt baben. Bei ber feierlichen Andieng, Die er Ml. Burnes gab, ging ber Bug burch: Spaliere von Golbaten in Uniformen, und der fremde Gaft wurde mit 80 Schuffen falutirt. Go dringt afimalich bas Europäische Element felbst in die Buften am Inbus ein. Bum Gastgeschent gab er zwei schone Dferbe mit Sat tel und Beug, einen Ralten und fehr reiche in Bhamulpur felbft gewebte Shawis; als Freund, bemertte er, überreiche er ihm eine Die Aufnahme mar ungemein wohlwollend und Naadflinte. freundlich.

## 3. Der Beas, Bebicha, ober Bipafa (Hyphasis), und bas Jallinder Dnab.

Der Beas ist ber kurzeste ber 5 Penbschabstusse, ber kaum bie Some erreicht, und, wie wir oben sahen, bei Durei, sich schon in ben Setiebsch ergießt; wir haben baber nur wenig von ihm zu berichten; kein Europäer hat ben Lauf dieses Flusses speciell versoigt. Bei Jellallabab 32) wird er, auf der Straße nach Umeitste überseht. Am 21. Juli war er hier bis zur Breite einner Engl. Mile angeschwollen, ungemein reißend, so, daß er zwei Stunden Weges (5 Miles Engl.) in einer Stunde Zelt zurücklegte. Zur Urbersahrt brauchte man 2 Stunden Zelt, weil man 2 Stunden unterhalb des Absahrtsortes erst wieder am gegenseitis gen Ufer zu landen im Stande war; die Boote sind freilich ein gentlich nur Floose, die gewaltig schwanken, und obwol sehr uns sieder doch zum Transport der Menschen wie des Biebes, der Pfende und selbst Elephanten dienen. Das Ufer des Stromes ist Bestig, aber reich mit Baumen bewachsen. Jallinder ist eine

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Narrat. Vol. III. p. 178 - 182.

große Stadt, einst von Afghanen bewohnt, mit einer Backseins mauer umgeben. Nach bieser Stadt wird das ganze Mesopotas mien zwischen Beas und Ssetledsch, das Jallinder Duab gen nannt, da doch die übrigen Duabs aus Compositionen der abges kurzten Flusnamen ihre Benennungen erhalten, wie das zwischen Beas und Navi, Barri Duab heißt, das solgende zwischen Navi und Chinab, Nichna, und das zwischen Chinab und Bes hut das Chinut Duab.

Bon der Stadt Jallinder jum Sfetledich ift bas Land trefflich bebaut und ftart bevolkert; alle Dorfichaften find mit Erde wällen festungsartig umgeben, viele mit Graben. Die Saufer sind aus Holz gezimmert, haben platte mit Erde bedeckte Dacher. Fulur, der Fährort, ist zugleich Grenzpossen des Seithe Ronigeriches gegen das britische Territorium.

4. Der Lauf des Ravi, Jraoty, Airavati (Hyarotis, Hydraotes); ber Labore: Strom. Die Capitalen Las . hore, Umritfir.

Der Ravi 94) foll ber geringfte ber großen Dendschabstrome fern: boch ift er weit langer als ber Beas, und von Labore an bis an feiner Ginmundung in ben Chinab, bei Ragilichab. ichiffbar, wo er bei biefem Dorfchen in 3 Armen au feinem ardfern Nachbar mundet, der zwar rascher, aber doch geringer ift als der Indus, gegen welchen aber der Ravi, als ein weit fleines res Baffer, febr jurudfleht. Reine ber 3 Dandungen bat aber 8 Ruf Liefe, ba boch ber Chinab, felbft an feinen flachften Ufern. noch 12 Auf Liefe beibehalt. Bon Labore abmarts behalt ber Ravi meift eine Breite von 150 Schritt, und gleicht oft mehr eis nem Canal als, einem Fluffe. Seine Ufer find boch und fteil: fein Lauf fo voll Rrummungen, daß die Seegel auf ibm felten etwas belfen, wodurch die Schiffahrt auf ihm große Bemmungen erleidet. Gine Lagereise führt oft nur burch fechefache Rrume mung taum zwei Stunden weit, und ofter rudt man gar nicht son ber Stelle. Die birecte Diftang von Labore gur Dins Dung bei gagilicab, bereconet A. Burnes nur auf 35 geog. Deilen (171 DR. Engl.), mit ben Rrummungen aber auf 72 geog. Meilen (380 M. Engl.). Seine Liefe ift meift mar 12 Auf.

Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 125 — 147; beff. Mentelr. cbenb. p. 305 — 309.

aber 8 Monate im Jahre ist er an den meisten Stellen auch durchgehbar, und ein Schiff, das 4 bis 5 Fuß tief in Wasser geht, könnte ihn nicht beschiffen; die einheimischen flachen Boote sinken nur 2 bis 3 Fuß tief ein. Es gehen diese zwar das ganze Jadr auf dem Flusse, jedoch ohne Gutertransport zu betreißen; es sind nur Jahrboote, etwa nur 52 zählt man überhaupt, abs wärts von Lahore. Oberhalb dieser Stadt ist der Fluß zu vier len Bewässerungen und einem großen Canale benußt; unterhalb sehrauch, doch die Futtipur start bewohnt, aber von da die zweite Salste der Strecke abwärts der Capitale, die Lolumba, gegen seine Mündung, ohne allen Andau, obwol nicht ohne Spur ven früherer Ansiedelungen: Die Dorsschaften, welche hier vom kanttsa Fribus (Cathaei).

Der Ravi ift ein träger Strom, boll Sandbante und Erieb fand: feine vielen Rrummungen zeigen fein geringes Befälle, fein Lauf legt etwas meniger als 3 Miles Engl. in einer Stunde gue rud. Seine Ufer, Die bei Labore oft 40, abwarts oft 20 Rug boch und feft find, tann er nicht überfcwemmen. Gein Baffer lft roth von Rarbe, wie das des Chinab, es wechselt die Rarbe leicht nach ben Regenschauern, die einen großen Ginfluß auf bies fen Strom ausüben, beffen Quellen feineswegs innerhalb ber emis gen Schneehoben liegen, fondern nur in ben Borfetten von Chamba, weshalb ihm die Wasserfülle seiner Nachbarftrome pers fant blieb. Un beiden Seiten bes Da vi wird viel Salveter er genat, bas Duab amifchen ibm und Gfetlebich ift eben fo une fruchtbar und wenig ergiebig wie das an feiner Nordweftfeite. Doch zeigt bie Umgebung von Umritfir, was die Cultur über biefen Boden vermag. Rachft diefer Capitale ber Geithe ift Las bore am Ravifluffe die einzige Stadt von Bebeutung; aber feit furgem erft hat fich bas Strombette mehr von ber Stabt abaer wendet, die nur noch an einem geringen Arme beffelben Rebe. aber bennoch, wie fcon feit febr alter Beit, burch bie Trefflichfeit ibrer Pofition in militairifcher, wie commercieller hinficht ausges zeichnet bleiben wird.

Am besten lernen wir dies Stromgebiet tennen, wenn wir den treuesten und aufmertsamsten Augenzeugen zu unserm Fabrer nehmen. Al. Burnes, und mit ihm aus dem Chinab, bei Fasglischab, den Ravi an Tolumba Futtipur auswärts, bis

Labore ju Schiffe begleiten, obmol er biefe gabrt, welche mex: gen ber vielen Krummungen 22 Tage bauerte, febr langweitig nenist.

Unmittelbar aus bem Chinab führt bie eine ber brei Ras simindungen burch viele Windungen fromauf gur erften Sudt, nach Solumba 96), bie, von fchomen Duttelhainen ums geben, nur ein Stundchen fern vom Stromufer angelegt marb. die nächste Umgebung ist so herrlich bebaut und bewaldet, baß fie ben reigenoften Unblick fur bas Ange giebt; abgefehmachte Seifigen Legenben behanpten, fie ftebe unter gang befondern gonlichem Ginfuß. In der Umgegend wohnen viele Rattia (ob Cathaei, fe Men IV. 1. 6. 458, 461 - 463), oder Jun, b. b. 28 andres Ertbus, gerftrent, in beweglichen Sutten, in temporaren : Anfliche Amaen. Es find mabre Aethiopen (b. b. Sonnenvers brannte); die Danner laffen ihr Saar in langen Flechten uber Die Schultern fallen; die Beiber tragen Ohrringe von auferors dentlicher Große. Es ift ein großer, ftarter Boltsfchiag.

Durch einen Regenschauer im Gebirgelande war der Rant (am 1. Juli) um 2 Fuß boch gestiegen, was nur bei einem ges tingen Baffervolumen gefchehen tann; jahtreichere Schaaren pon Bafferodgeln 96) als vorher bedeckten ihn nun; jumal Rrad niche, Storche, Pelitane, Enten u. a.; ein feltfam fcmars ges Thier, Bolun genannt, bem Delphin abnlich, an bem 21. Burnes aber eine lauge Schnauge und vier Lagen bemerft git Baben glaubt, und bas fich auch fcon an ber Dundung bes Rasi gezeigt hatte, tummelte sich hier herum, foll nie an bas Ufer tommen, den Sifchen feinem Frag nachgebend. Das große Eras tedil (wol Cr. biporcatus), meldes Ml. Burnes boch im Saum' baufia beobachtete (f. Affen IV. 1. S. 466), ift bier unbefannt, bagegen zeigte fich bier baufig die langnafige, auch dem Ganges eis gene Art, hier Ghurpal genannt (wel Crocod., ober Rhampostoma tenuirostre, wenn nicht gangetieus, welches aber unter dem Ramen Gavial befannter ift). Auch tommt bier eine grafe Shilbfrote, Thundma vor, von der aber viel fabelhaftes eralbit wird; an den Ufern bes Ravi ftreifen noch gewaltige Lie ger umber.

Wahrend ber erften Lagefahrten auf bem Ravi im Lande

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Al. Burnes Narrat, Vol. III, p. 126. \*\*) Al. Burnes Narrat. IIL p. 133, 141. Ð

bez Seithe, mar in bem armlich: bewohnten Boben tein Dorf an feben und nur wenig Acfecfelb; aus meiter Rerne mußten Die Mahrungsmittel gugeführt werben; gumeilen 400 ober 500 Gier auf' einmat, in benen aber meift fcon die Ruchlein lebten, Rleifc durch die Schlachter, und gange Luften von Salpeter, murben gu aeführt um die Getrante ju fublen; benn die Bige murbe ungemein bruckend, weil bie Monfuns im Anzuge maren. Birbelfturm, ein Sornabo, tam von M.B., noch obne Regen, als Borlaufer ber Regenguffe am 3. Juli. Rachmittags 4 Uhr Rant das Thermom. auf 34° 67' Reaum. (110° Fabrb.). Großartig fliegen Bolten am fernen Sorigont immer bober mie Berge empor; ber Staubwind ward glubend. Der Bitbel war nach einer Stunde vorüber, und helle Blige maren in feinem Gefolge. Diefes furchtbare Schausviel wiederholte fich jeden ber folgenden Abende, bis am fechsten Lage baranf der erfte Regenichauer mit ber größten heftigfeit nieberfturgte.

Die erfte merkwurdige Localitat, 10 geogr. Meilen im D.O. ber Auffahrt von Tolumba find die Ruinen ber alten Stadt Barapa 97), die anderthalb Stunden vom Oftufer bes Stromes entfernt liegen, groß und weitlauftig, 3 Engl. Miles in Umfang haben, aber metft aus Backfreinen befteben, ein Chaos in bem fein Saus mehr gang bafteht. Das moderne harapa ift gang aus diefen Trummern aufgebaut. Die alte Citadelle ift in ibren Ruinen gegen die Stromfeite noch ertennbar. Rur die Sage geht bavon, bag fie gerftort fen, wie einft Shartete (bie Burg ber Mallier, f. Aften IV. 1. S. 468). Dies fen por 1300 Jahren aus Rache Gottes gegen bie Frechheit bes hindu Statthalters ge-Scheben. Spater befehrte fich ber Ort jum Roran, und bas Grab eines Riefen, von 18 Rug Lange, ber far einen Sanctus gile. wird bort gezeigt, nebft bem ovalen, cofoffalen, fcmarzen Steine. welcher als Reliquie fur einen Ringftein ausgegeben wird. Dem Ml. Barnes murde ber Befuch biefer Stelle burch ben Rund einiger perfifchen und hindu Mangen belohnt.

An diesem Orte vorüber, weiter stromauf, nehmen die Bansberhatten ber Kattias ab; dagegen nimmt die Landesbewillerung ber Seifhs schon sichtbar zu. Die Neugier ber Menschen mar so groß, solche nie gesehene Fremdlinge zu begaffen, daß diese uns zählige Mal genothigt waren ihre Kajute zu verlassen, um bena

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Narrative Vel. Ill. p. 137.

Bolfe genng ju thun, das fich unter, bem verschiedensten Bow wande zudrängte. Der eine machte sich wichtig badurch, daß er sich als einen Soud einführte, der andere als einen Zemindar, der britte als einen Dir (Sanctus), der vierte als einen Geith; selbst Weiber drängten sich herbei, und alle meinten, die Flottille der Fremden werde von zwei großen Lauben gegen Sonne und Negen geschützt. Die ziemlich dreisten Anforderungen waren sehr mannichfaltiger Art; einer verlangte von Al. Burnes die Rittsteilung des Geheimnisses Zwiebelschalen in Goldducaten zu vers wandeln.

Diefer Thorbeiten bes gemeinen Bolts ungegebtet, wuchs mit jebem Sage ber Unnaberung an die antife Capitale einft glangen. ber Ronigsherrschaften, die Artigfeit und Soflichfeit bes Empfanges bei den Landeseinwohnern, die mit Berachtung und gemiffer Gelbftgefälligfeit auf die Barbarei ber Sindis und Beludiches ber abblicen, aus beren Gebieten die Fremdlinge zu den ihrigen getommen maren. Die Beamten ber Seithe ichickten von ber Bof. Radt taglich Couriere an die fremden Bafte, um ihnen bie neue fen Zeitungen mitzutheilen und von ihnen Bulletins ihres Boble fenne nach Sofe entaggen ju nehmen. Bei bem Dorfe Chichas mutni murbe ein Riefenelephant mit großem Tragfig, ber emallirt und mit Gilber geziert, und von 6 eigenen Dienern (Orberlic) bes Maha Raja geleitet mard, entgegengefandt. Bei ber Stabt Anttipur tam ein Durinda (b. b. Bogel), ein ichnelltudern. bes Rafchmirboot, jum Empfang ber Gafte entgegen; ibnlich ben venetianifchen Gondeln, an beiben Enden fo jugefpist, baß mur die mittlere Salfte bes Bootes bas Baffer berührte. Rafchmir, bas Runjit Gingh gegenwartig, feit 1819 98), befist, gebaut, murbe es nur pon Rafchmir Matrofen mit fleinen, grus nen Rubern fortbewegt, auf fehr eigenthumliche Art, gang wie auf allen Raschmir Geen (f. Ufien II. G. 1151, 1152-1167 u. a. Q.). Die Matrofen, fcone, athletifch geftaltete Manner bes Bochthales (f. Afien II. G. 1184) trugen rothe. Jaden; ber Das villon, in ber Mitte ber flachbootigen Gondel, bot angenehmen Schatten. Die Ruberfahrt ging mit ungemeiner Schnelligteit, brachte aber eine eigene, gittrige Bewegung bervor, daß mehrere Der Reifenden dabei erfranften.

<sup>\*\*)</sup> H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power and Life of Maha Raja Runjett Singh etc. Calcutta 1834. S. p. 121 — 135.

Rordwarts In eripu'r nimmt erft die eigentliche Population ver Seiths ihren Anfang, die gleich den alten Romern nut zwei Beschäftigungen kennen, ben Aderban und den Krieg; ihre ihre Kriegsthaten reden sie gern, und zumal viel von ihren Fehden mit den zelotischen Eusospiele im Gebirgslande, die hansig mit ihren Religionstriegen (Ghazie) das Land der Seiths übert ziehen.

Bu Changa, noch 10 Stunden fern von der Refideng La bore, murbe ber Britische Gaft, am 15. Juli, im Ramen bes Maha Raja feierlich bewillfommt 99). In ber schwulftigen Rebe bes Fafire hich ce: Die Jahreszeit hat gewechfelt um euch gluck itch hierher ju geleiten; ftatt ber Regen fcheint nun bie Conne; aber es ift bie Sonne von England. Sehet euch bier an wie dabeim, in einem Garten in dem ihr die Rosen fend. Go groß If Die Freundschaft gwifchen Geithe und Briten, daß die Bewob ner von Gran und Rum (Perfer und Turten) in weiter Ferne bavon horen werden u. f. w. Zwei Lage fpater wurden bie hor ben Mindrets ber Ronigemofchee gu Labore erblidt, aber bas Lager por ber alten Mongholen Rapitale aufgefchlagen, um am folgenden Morgen ben feierlichen Gingug ju halten. Mis ble Sonne im Welten unterging, erhoben fich bem Anblide bes Deifenden jum erften Dale die Daffengebirge ber Simalanabbben Die Rafchmir 100) umtreifen; feierlich in ihrem Dantel von ewie 'gem, weißem Schnee gehullt, ein erhabenes Maturichaufviel.

Lahore (ob Sangala der Macedonler? f. Asien IV.1. S. 481) bie antife Residenz einst mächtiger hindusscher Rajas (s. Asten IV. 1. S. 537), wurde auch der Sitz der ersten mohammedanischen Etoberer Indiens; während der Herschaft der Große Moghule derlangte sie Ihren höchsten Glanz unter Humajun, Athar und Schaff Jehangir. Damals ward sie die Capitale des Pendschaf genannt und das Centrum der Subah Lahore, von der Abul Pazi die vollständigke Beschreibung giebt; die Stadt, sagt er, habe vordem in den indischassischen Taseln Leha wer gescheißen; sie liege unter 31° 50' N.Br.; nach Al. Burnes Obeschreibung am Sadthore der Stadt angestellt, aber nur unter 31° 34" 52" N.Br. Ihre Länge giebt Abul Kasl auf 109° 22' an.

Al. Burnes Narrat. HI, p. 146.
 J. Rennell Mern. S. Kd. p. 82. Ayesa Akbery ed. Lond. 1800.
 Vol. II. p. 107—111.

Der Spienel bes Rapi liegt nach Dn. Gerarbe 2) 'mittlerie Barometerbeobachtungen etwa 900 Rug Engl. über bem Spies gel des Moeres; also etwa 100 Rug bober als die Chene von Delbi (Affen IV. 2. S. 1106). Dier wurden in iener Beit bis größten Culturgarten angelegt, hier wufch man Goth aus vielen benachbarten Ridffen, und gewann aus ber Umgebung verschies bene Metalle. Die Saudwerfer und Runftler von Labore mas ven die berahmteften und der handel führte Raufleute aller Das tionen auf die dortigen Martte. Durch Raifer Afbare Eineich. tungen murben bie tolltichften Obffarten von Rafchmir; Babate fchan, Inran und Rabut bier fell geboten. Bon ben Sochaebire gen brachte man Schnee und Gis hierher, gur Rublung in ber Commerbise, und Schattenwalber jum Schus, bet Reifenden wurden von bier an den Beerftraften bie Delbi und Agra angelegt, eben fo nach Rafdmir. Diefe Batter und Mileen find war gegenwärtig von ben Sexftragen verschwunden, bach sind De Runftwege jener Zeit noch heute treffich, und burch Mina met. Brunnen und Raramanferais in jenen Saubtbirettionen 34 andaczcichnet.

Mit dem Berfall der Groß Woghnte werfank auch diese Prachts fadt, die mit Delhi rivalistrte, die mit ihren Minarets, Mackhen, Palästen, Pauss, Dausoleen, Brunnen, von vielen Reissenden des LVII. und LVIII. Jahrhundertst besucht und beschrieben murde, in Ruinen, die kaum noch durch die wiederausstütztenden Seichsvestdenz erhalten werden konnen, aber auch in ihrem setzigen Bustande durch ihre großartigen Unlagen und ihre kadiktichen Reize der Umgebungen in Berwunderung verfegen. Die Mäste ziehen Kaustente, die Gräben der heiligen, Pilgev dahin, ihre frategisch gestcherts Lage macht sie militairisch wiche itg, obschon Umrisse eine körtere Festung ist, und Lahore seiner gessen Population wegen keiner Belagerung Widerstand zu seissten vernachte, wot aber gegen irregulaire leberfälle gesichert gezung ist.

Labore ) liegt gleich weit entfernt von Bultan, Pefchar wer, Kaschmir, Delhi, in einem fruchtbaren Boben, un einem foiffbaren Strom. Es hat felbst an 80,000 Einwohner, und auch feiner Umgebung wird eine Armee von 80,000 Mann ernahrt.

<sup>3)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 268. . . . . . Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 15. . . . Al. Bernes Mem. III. p. 308.

Sie ist von einer festen Backseinmaner umgeben, beren Graben burch die Baffer des Ravi gefüllt werden tonnen, in welche 13 Thore einführen,, denen eben so viele halbtreisformige Berkham magen nach außen vorgebaut find.

Die alte Capitale 145) behnte sich, nach den Rininen zu urtheisen, von O. nach W. 2 Stunden weit in einer mittleen Breite von 1½ Stunden aus. Die Wosseen und Mänsolem dieser Quartiere dienen jeht zu Rarawanfernis. Die moderne Stadt nimmt davon nur die westlichste Ecke ein, und von Oft her hat man anderthalb Stunden durch die Ruinen zurückzufeu gen, ehe man diesen von den Geiths bewohnten modernen Theil erreicht. Die Straßen sind auch hier wie in allen hinduskiden eng, unreinlich, der Bazur geringe. Der hauptmarkt des Pendsschaft ist gegenwärtig in Umritur.

Bu ben berühttten Architectuten friberer Beit, benn neuere hat Labore feine erhalten, gehort bie geofe Mofchee von Raifer Aurenggeb erbaut, mit 4 boben - Minerett, que rothen Sanbe feinquabern, beren Demptgebanbe aber gegenwartig jum Pulvere magazin bient. Mehrere andere Mofcheen verbienen ebenfalls Auf mertfamteit. Der prachtvollfte Bau ift Indef: bas Coab Dura. bas Manfolenm Raifer Jehangire, bas auf ber anbern Seine bes Ravi febt; ein Quabratbau mit 70 Rug hoben Minarets an ben vier Eden, aus wechfeinden Schichten von Mormor und w then Steinen aufgeführt. Die Grufte und Sartophagen felbit find voll schoner Ornamente, in Mofnit mit Inscriptionen, 3wei Linien fcmarger Schriftzuge auf weißen Marmortafeln enthalten ben Titel bes Jehangir (Dichehangir reg. 1605-1627, f. Affen IV. 1. S. 635), b. h. Eroberer ber Belt, und an bundert verschiedene Barte in perfischer und arabischer Garift, die alle ben Ramen Mach bezeichnen, und über bas gange Grab vertheilt find. Das Domgewolbe, welches frührrhin bas Daufoleum derfte. ward burch Bahabur Goah abgenommen, damit ber Than und ber Regen vom himmel herab bas Grab feines Grofvaters bas nese. Der Ravi bat icon einen Theil bes Gartens, ber ju bier fem Banwerte gehort, weggeriffen, und bas Maufoleum feloft wird, meint Mi. Burnes, einft beffen Beute werben; gegenwar tig bient es als Caferne ) fur einige Seiths Regimenter. 3n

<sup>104)</sup> Al. Burnes Narrative Vol. III. p. 149—170; Trav. Vol. E. p. 18—29.

\*\*O. Al. Burnes Trav. Vol. l. p. 39.

ben berühmtesten Anlagen gehort ber Garten bellelben failerlichen Berfchers, Shalimar genannt (wie feine Partanlage in Rafch, mir, f. Aften II. S. 1168-1169), der aus 3 großen, übereine ander fich erhebenden Terraffen besteht. Gin Canal aus meiter Reme berbeigeführt, burchzieht bie iconen Garten, beren Obfie baine auch mitten im Binter mit Orangen beladen find; burch Die Bafferleitung werden 450 Fontainen emporgeworfen die Lufte un tublen. Das sogenannte Marmortager ift noch ba, aber ber Garten bat in neuerer Zeit durch die Seifhs febr gelitten, und Runiit Singb bat felbft mehrere ber Marmarbauten meages bracht und anderweitig verbraucht. Er bewohnt felbst den alten prachtvollen Groß Rogbul-Palaft, Sumum Burj, ju bem eine weite Marmorhalle führt, wo er mit feinem gangen Sofftaat, ber reich in Juwelen glangt, feine Audiengen giebt, por bem er feine Clephanten, Schmudpferde, feine Cavalleriften, Artillerie u. f. m. gern gur Schau ftellt. Reigend find bie vielen Garten, welche die Stadt umgeben, zwischen benen fich ihre großartigen Ruinen erheben. Der Garten, welchen ber General Bentura bemobnte, hatte die reigenoften Ansfichten; die Gafte wurden darin bei ihrer Antunft mit Champagner bemirthet. Das Quartier, bas ihnen we Bebnung eingeraumt mart, lag im Gartenfchloß bes Genes mis, das nach europaischer Art eingerichtet, über einer Terraffe erbant mar, auf welchet allein 90 Tontainen fprangen, um die Lufte an fablen.

Der wiederholte Anfenthalt 21. Burnes zu Labore giebt und ein intereffantes Gemalde vom Soffeben bes mobernen Dos rud. Bir beben nur' einzelne characterifirende Buge baraus bervor. Rach bem glaugenden, erften, offentlichen Empfange feines Gaftes, ber ibm Geldente vom Ronig von Engiand brachte, aab ibm der Maha Raja, eine Privatandiens. Bei Diefer erschienen auch einige 30 bis 40 Langerinnen in Anabentleibung, meift Rafche mirerinnen, ober Tochter ber Berghohen, Die burch ihre Schonbeit berühmt find. 36r Don Juans Coftum, fagt Mt. Burnes, mar fliegende Seide, jede trug einen fleinen Bogen und Rocher in der hand, gleich Dianen, mit feurigen, ichwarzen Aus cen, Die wie Chelfteine funtelten. Er nannte fie eine feiner Dute lams (b. i. Regimenter); fie meinten aber er tonne teine Diss dplin unter ihnen erhalten. 3mei ber Damen nannte er feine Commandanten Diefer Baffengattung, benen er Dorfer gegeben. Darauf rief er 4 bis 5 Elephanten berbei, mit ihren Epolutionen

blese unblschlinirten Truppen wegzuschaffen. Rach solchen Ber spielen ließ er sich in politische Gespräche ein, über seine Freunde unter den Briten, deren er sich ruhmte, seit Malcolm; Metricalf, Ochterlony; über des Königs von England Brief und Geschenke, worauf er mit seinem Neblingsplane zum Borschin kam, nun auch Sinde zu erobern, offenbar um die Meinung der Briten darüber zu sondiren. Bei der Abschiedsaudienz zeigte er seine Juwelen, die er seinen unglücklichen Gegnern als Beute abs nahm, darunter der Kohinur, d. h. Lichte Berg, einer der größeten Diamanten der Welt, halb so groß wie ein En, von ganz klarem Wasser, 3½ Rupies an Gewicht, mehrere Millionen un Werth, den er dem unglücklichen Schah Schuja, Erkönig von Kabul, der als Flüchtling bei ihm ein Uspl suche, abgepreßt 107). Auch ein großer Rubin, 14 Rupien von Gewicht, ein Topas, halb so groß wie eine Billardfugel, 11 Rupies an Gewicht u. a. m.

Bei einem zweiten Besuche wurde eine Cherfagt am Ravi aufwarts abgehalten, in beffen Rabe ber Daba Rafa ein pracht volles Lager batte aufschlagen laffen. Der Empfang gefchabe in Relten von rothem Scharlach und gelbem Luche auf Rafchmite teppichen und frangbfifchen gestickten Satins. Die Relbbetten hatten gelbfeibene Borbange; andere Drachtzeite beftanben fahr aus rothen und weißen Rafchmir Shawls. Ditt einem folden Bezelte machte Runift Sinab im 3. 1827 bem Ronig von Enge land ein Gefchent 8), burch eine eigene Embaffabe an Lord Ume berft. 2m 6. Rebr. 1832 murbe bas Bufunt ober Rrublings · fest am hofe zu Lahore gefetert, wobet bie gange Garntion te gulairer Truppen Spaller machte, Infanterie, Cavallerie, Artilles rie, die in einer 2 Engl. Miles langen Strafe aufgeftellt maren, au deren Durchschreitung der Daha Raja über eine halbe Stunde Beit gebrauchte, bis er ju bem toniglichen Belte in gelber Geibe, benn gelb ift Gallauniform, gelangte. Der Theon, 1 Lat Ruptes (10,000 Pfb. Sterl.) an Werth, war mit Perlen und Schnitten . von Stelfteinen bebeckt. Dier borte Runfit Singh 10 Minuten lang ber Ablefung ber Granth (ber Bibel ber Seith) au, bie dann in eine Menge ber toftlichften Tucher und Decfen gewickelt bem Lage gu Ebren gulett noch in gelben Sammt eingeschlagen Der Priefter erhielt fein Geschent, und baufte nun als

<sup>107)</sup> f. H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 96 etc.
5) ebend. p. 148.

Senengabe einen Berg von Blumen, Bufchen und Laub auf, mie mal folde, die alle gelbe Blathen trugen. Dann brachten ber Abel und die Commandanten feiner Truppen, alle in gelber Tracht, ibre Beidente: bann bie zwei Pringen bes gefturgten Ronigs von Rabul: bann ber Mabob von Multan mit feinen 5 Pringen; ihnen folgten die Refidenten ber Bofe von Gind und Bhamulpur, in beren Benehmen boch ber haß ihrer Gebieter gegen bie Seithe nicht gang verbeckt mar. Dann erft folgten die Tangerinnen; Die wichlich mit Gaben von ben Gelohaufen, Die vor bem Berricher lagen, beloont wurden. Es folgte bas Gelag, mobel viel Bein getrunten murbe. Gern ergablte ber Daba Raja von feinen Thas ten, feinen Schlachten und Siegen.

Beim Abschied blidte ber Stolz bes Monarchen besonders in bem Werthe bervor, ben er auf bie burch ihn eingerichteten Ros monengiegereien legte; es erfuffte ihn bie hoffnung, die Indusfoiffahrt burch bas Denbichab neu gu beleben, woburch er felbit noch machtiger als die Briten zu werden hoffte. Er theilte reiche liche Empfehlungebriefe fur bie abreifenden Gafte mit, erbat fich aber bagegen Briefe und Machrichten von ben burchreiften gane bern, uber beren Sitten, Politit und feiner nicht ju vergeffen. Mit Bewunderung feiner Energie, feiner Rraft, feiner Daffigung, Die bei orientalifchen gurften unerhort ift, verließ Af. Burnes feinen hof, um die gefahrvolle Wanderung burch Rabul moch Bothara anguitreten.

Babrend feines Aufenthaltes in Labore warb man bafeibft, am 22. Januar 1832, burch ein Erbbeben erfchredt, bas 10 Secunden mit großer Beftigfeit anhielt, ohne mertlichen Bechfel bes Barometerstandes, ober ber atmospharifden Befchaffenheit. 26er bas Thermometer, bas auf + 2° 22' Reanm. (37° Fahrfi.) geftanben, fiel, um 4 Uhr vor Sonnenaufgang, auf 4º unter ben Gefrierpunet; im Juli hatte es bas Maximum von 31" 11' R. (102º Rabe.) erreicht. Al. Burnes erfuhr, baf Erbbeben in Labore baufig fint, jumal im Binter, in Rafchmir aber noch weit haufiger, wie überhanpt je naber bem Gebirge, befto baufiger. Die hoben Minarett, die feit mehrern hundert Jahren fteben blieben, beweisen indeg mol; daß fie bier im Dendschab nicht febr heftig waren. .. Der Stof fichien von G.D. nach N.B. su gieben, genau in bem Streichen bes Sindu Rbu. Mert.

. . . . . .

<sup>596 5</sup> No. \*) AL Burnes Trav. Vol. 1. p. 31-38.

marbig ift die Nachricht bie. Al. Burnes in Bothara arfuhr, daß dasselbe Erbbeben im Thale von Babatichan, und dem gangen obern Laufe des Drus, den größern Theil der Odrfer über-fürzt, und mehrere tausend Menschen unter ihren Nuinen begras ben hatte; der Stoß mar gang gleichzeitig mit dem in Las bare gewesen, in derselben Mitternachtsfunde.

Umritfir, ober Amritfar, Die beilige Stadt ber Beith 8 110). Diefe Capitale foll 100,000 Einwohner baben; fie ift größer und fester ale Labore, und nur eine Lagereise von die fer einfernt. Das zwischenliegende Land, Manja, ift reich cultis wirt. Der große Canal "Dubr," von einem ber Sinduftanifchen Raifer angelegt, bringt bas Baffer 16 geogr. Deilen (80 Diles Engl.) weit ber, aus bem Ravi, geht parallel mit ber Saupte Grafe und giebt an Umritfir vorüber. Er fann, bei geringer Liefe von 8 Fuß, nur von tieinen Booten befahren werben. Der Erdwall, welcher Umritfir, im Umfange, von nabe an 3 Stunden (7. Miles Engl.), umläuft, ift von großer Diete: die Citabelle. Govindabur (b. h. Govindeburg), befchust und beberricht bie Stadt. Gin fcmaches, balbfreisformiges Bacffein Fort fiebe in einem bichten Dattelhaine, 2 Miles Engl. von ber Stabt, gegen Die Gubfeite bes Ravi. Der Beas flieft 9 Stunden im Often ber Stadt vorüber. hier ift bas große Emporium bes Sandels mifchen Indien und Rabul, die Raufleute find meift Sindus; por ihren Saufern liegen große Blode rothen Steinfalges, fur Die beiligen Stadtfube, Die baran fich durch Leden ergoben. Rame bagb beißt die Lieblingerefideng Runjit Ginghe, deffen von berrichend militairisches Interesse sich hier fogar in feinem Lufte garten zeigt, ben er mit Baftionen umgeben bat. Doch ift die fer Ort wenig von Europäern besucht, weil er ihnen burch feine fangtifchen Bewohner, Die jelotischen Geithe, ju gefahrvoll ift. ML Burnes, als Gaffreund Runiit Singhe, murbe gum Das . tionaltempel geführt, ber in ber Mitte eines Gees erbant ift, ein fcones Gebaube mit polirtem Golbe bebacht. Erft ging Die Dreceffion rund umber, bann erft binein, um ben Granth Cabib (Beilige Bucher) ein Opfer gu bringen. Diefer Cober lag vor bem Priefter aufgeschlagen, ber es immerfort mit bem feibenen, taifere liche Burbe bezeichnenden Someif bes Tubetbuffels bemebelte.

<sup>110)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 808; beff. Narrative Vol. II. p. 175 bis 178.

ne der Unreinheit bavon abzuhalten. Der Gaft mit feinem Giefolge lief fich nieber, und ein Seith begann vor der Berfamme fing ju teben. Er rief Buru Gavind Singh, ben Begrune ber ber Seithe wie eine Gottheit an, und alles faltete die Bande. Alles, mas die Seithe auf Erden batten, fen durch des Gurn Gite ihnen gegeben; Die Briten tamen ju ihnen um Freunde fcaft ju halten, fie brachten ein Opfer von 250 Rupies. Dies wurde auf den beiligen Granth gelegt, ein lauter Schrei ber Bersammlung "Ba guruje ta futtih," d. h. Mögen dee Guru fiegreich fenn," bas gewohnliche Rriegsgeschrei ber Seifbe machte ben Befchluß. Dann wurden die Gafte mit Rafche mir Shawle umbangen. Al. Burnes erfuchte nun ben Rebe der ju ertiaren, bag die Fortbauer ber Freundschaft mit ben Seithe fein ernftefter Bunfch fen, worauf ein zweiter Schrei wie ber vorige erfchell, mit bem Bufage "Rhalfaji ta futtib," b. b. moge Die Geith Religion gebeihen. Much B. Jacques mont 11) fagt einige Borte über Umritfir, wo er fich acht Sage (1831) aufhielt. Er beftatigt die Lebensgefahr, mit welcher ein Europäer ner unter ftarter Cecorte und von den Gurus felbft geführt, Diefen goldnen Tempel, wie er ihn nennt, wegen ber Malis (Afhalis) besuchen tann. Das beilige Buch nennt er Grant

Ben ba gingen die Briten zum großen Tempel Acalt bungg. b. b. Saus ber Unfterblichen, um ba ein abnie des Opfer ju bringen; man ließ fie aber nicht eintreten, aus Borforge, weil ihre Geleiter felbft ben Acalis ober Dibungs. b. i. einer befondern Secte von Fanatifern unter ihnen, nicht traven burften. Diefe Acalis tragen Turbane von blauem Benge, gugefpitt, barauf aber runbe Stude Gifen jum Angriff und jur Bertheidigung, wie eine Burficheibe. Gie erlauben fich in ihren Buthanfallen, die als beilige Begeifterung gebuldet mere ben, jebe Bugeflofigfeit und Berlegung, und es vergeht feine Boche, daß nicht einer ber Geithe burch fie fein Leben verliert. Sie ertennen feinen Oberherrn; fie burchziehen wie Berructte bas Denbicab 12), mit entbloftem Schwerte, morben die Großen wie Die Kleinen, die Armen und in Frieden lebenden, verbrennen nach

<sup>11)</sup> Vict. Jacquemont Correspondence pendant son Voyage dans l'Inde (1828 - 32). Paris 1833. 8. Tom. 11. p. 173. 19) Al, Burnes Tmv. l. p. 11.

Belieben die Obrfer, bebrohen seicht bas Leben Runfft Gingle, ungeftraft. Der Maha Raja; felbst ein Arenger Befolger bei Selfhs. Entius, zu bessen Orthoboxie blose Fanatiter gehorm, sucht sie jedoch zu beprimiren, wobel er freillch sehr vorsichtig zu Brite gehon muß. Mehrere ber Angesehensten biefer Secte hat er in seine Bataillone aufgenommen, andere verbannt. Bieles in Und ritst biefet uns noch unbefannt.

5. Der Chinab (Chandarabaga im Sansfrit, b. j. Mondesgabe, Acesines). Der Multan Diftrict.

Der Chinab 113) ift unter ben Denbichabftromen ber großte, ber aus weitester Ferne von ber Tubetgrenze bertommt, burch ben Gebirgestaat Jummoo (ober Jumbo, f. Afen II. G. 1078) In bas chene Penbichab eintritt, und burch biefes im birecteften Laufe, ohne die Rrimmungen feines Rachbarftromes bes Mari. iber Multan, alle Dendichab Baffer verrinigend au bem Inbus efft. In ber Dabe bes Inbusvereins, bet gang flachem Ufer. bat er 1200 Schritt (Darb) Breite, und bie icheinbare Grofe bei Sindus: am Sfetiebichverein nur 600 Schritt Breite und 20 R. Liefe; oberhalb bes Sfellebichvereins nimmt er un Breite nicht ub, aber an Liefe, bie auf 13 guf, am Raviverein. In ber Rabre bei Multan behnt er fich zwar bis auf 1000 Schritt Breite aus, aber nur auf furge Beit; bein im idbrigen' weitet er fich bochftens bis 650 Schritt aus. Bon ba 'ift fein Lauf nur fi Ragitichah am Raviverein, und bis Stime am Jilumverein, pon 21. Burnes 14) gefeben; weiter nordmarts nicht, bie bober auf, wo die Reiferoute von Labore nach Attoc ibn nabe dem Orte Ramnagar W) überfchreitet.

Bon Lahore dorthin liegt im Duab, grofichen Ravi und Effinab, auf halbem Wege die Station Rote, merfrourdig durch einen herrlichen Obsitg arten, im Besit des Ortscommandanten, in welchem auf kleinem Raume die tofflichsten Baume und Blutmen vereint gedeihen. In der Mitte Februar kanden die metzien in Bluthe! Pfirsich, Apricofen, Feigen, Granaten, Quitten, Orangen, Limonen, Sitronen, Trauben, Mandeln, Aepfel, aber auch Guava, Mango, Jambu und Datteln, und viele andere, die Al. Burnes nicht näher kannte und nur dem Namen nach

<sup>&</sup>lt;sup>918</sup>) Al. Burnes Notice Vol. III: p. 193; heff. Memoly III. p. 300.

<sup>14</sup>) Al. Burnes Narrative III. p. 121.

<sup>15</sup>) Deff. Trav. I. p. 42.

auffint, wie Gooler, Gobanina, Gooldeen, Umitass, Belli-Buffoora zc. Affeen von Copressen und Thranemociden Blud menparterre von Murciffen, Sibburg (b. i. die hundertblatteige Mofe) und andere Blumen, Indifche und aus Rafchmir bierber verpflangte, fcmitchten ben fcbonften Obftbain, nach bem fich bas fibne Clima bicfer Denbschabebene beurtheilen tagt. Rabe am Chinab erblidt man die Gebirge des Bembers Paffes, hinter dem das Thal von Rafchmir liegt, den Bernier überflies (f. Afien II. S. 1139 u. f.), und ber foneebededte Simas Tana bebt fich bier in feiner Pracht über ber einformigen Bors thene boch empor. Doch and hier, wie bei hurri und vor Las fore (f. ob. & 52), zeigt fich burdaus tein einzelner ifo. lirter Dit in ber gangen fichtbaren Sochfette, ber wer ben andern Erhöbungen befonders ausgezeichnet mare, und biefe. wie wir febon fruber bemertten, gang veranberte Anfiche eines continuirlichen Daffengebirges am Beftenbe bet himalana, gegen bas vielfach unterbrochene Bartengebirge im Often des Sfetlebich, faffe wol, wie 21. Burnes meine; fon vorläufig auf eine Trappe ober Raltfteinformation auf biefem - Dochjoch guruckfchließen, beffen jufammenhangenbe bioffe Ruden eima ju 16000 Rug Sobe über bem Deene jun fdigen feven.

Ramnagar (Stadt Gottes) fruber jur Beit ber Groß-Dos ghule Rufful (b. h. Stadt bes Propheten) genannt, liegt in weiter Chene, einer ber Lieblingsorte Runjit Singhe feine Trum ven ju muftern, bevor er feine Ueberfalle jum Indus beginnt. Das Duab ift bier gut bebaut, die Brunnen haben im fandigen Boben nur 25 Fuß Liefe. Im Februar ift es bier feets tabl; fetift froftig; ber himmel immer wolfenbedect, fendet banfia Res gen; Rordwind herricht vor. Doch wird hier noch Buckerrobr gebaut, beffen Saft in biefem Monat ausgepreft wirb. In ber Meberfahrteftelle ift ber Chinab 16) 300 Schritt (Darb) breit, und in Zweidrittheilen feines Bettes an'9 Rug tief; feine m beiben Seiten gang flachen Ufer werben leicht aberfcwemmt. was fcon Alexander bei bem Rudmariche an biefer Stelle (nabe Buitrabad, f. Afien II. S. 465) erfuhr, ba er nach Arrians Bericht' fein Lager eiligst vom Meefines wegzulegen genothigt war, um dem reifenden Strome ju entgeben. Reifend ift er wirtlich

<sup>14)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. Vol. I. p. 46.

am Megenzeit; in der trodinen Zeit, im Aebeuar, legte er nur Liffingl. Mile in einer Stunde zuruch, und mor selbst an einer Stelle furthbar. Seine Temperatur mar par 9° 33' Reaum, (53° Kahrh.), also geringer als die der 3 anderp schon gleichzeitig passirten Basser des Settledich, Beas und Navi.

... Unterhalb biefes Meberganges gwifchen, Attock und Labors im nordoftlichen Pendschab ift uns am Jilumverein mit bem Chie mab, die Lage der Rabre bei Erimo (oder Trimoa, f. oben 6. 33) aus obigem ichon befannt; fie liegt auf ber großen Quere Grafe von Rabul burch bas fubliche Denbichab nach Multan Lolumba und Bhawulpur. Bu allen Jahredgeiten 117) freugen Ach bei ihr die Raramanen der Raufleute von Dera Jemael Khan, Mantere und ber Sandwufte im Often bes Indus. 3mifchen Trimo und Tolumba an der Sudfpige bes Chinab und Ravie Dueb (bem Richna), ift bas Land, flatt ber Sandberge an ber Bolleite bes Chinab, mit harten Thonflachen übergogen, Die meift de und ftetil find. Durch ihr Bufdwert von Samaris ten, Rhair, Rejra (vergl. Affen IV. 2. G. 1023), gan n. a., erinnern fie an die Einoben bes Thurr (f. 2bien IV. 2. S. 945). Mur bicht am Stromufer fleben Grafungen. Die Brunnen ger ben erft bei 40 Ruf Liefe Baffer, bies ift ftete faulig, ungefund. aber nur felten falgig. In diefem Landftriche find großtentheils pur Rattiad, ober Jun (b. b. Banberer, Domaben) einbeis mifch; nur in der Regenzeit entfernen fie fich von den Alugufern. Sie leben von der Dilch ihrer gablreichen Geerben, ber Buffel und Rameele. Sie treiben nur fehr wenig Ackerbau, bauen et was Laback. Es ift ein schoner, Schlanter Bolesschlag; die Chen vor dem amangigften Jahre find bei ihnen verboten; Rinder aus fraberer Che erzeugt balten fie für schmichtich. Ihre Rarben und Bunben, mit benen fie aberbeckt find, zeigen bag fie vom Rauber, und Rriegerhandwert leben. Db fie die alten Cathaer waren, und ob die Ruinen bes Schuttbugels von Scharfote in ibret Rabe eine Fefte ber Malli war, ift schon fruber bespros den (f. Afien IV. 1. G. 468). Unterhalb Trimo folgt gagils fcab am Raviverein , von dem fcon; oben die Rebe mar , und 10 gegar. Mellen (53 Mil. Engl.) unterhalb beffeben liegt bie Stadt Multan 4). Bur Stromauffahrt ber Strede von ber

<sup>117)</sup> Al. Burnes Narrative III. p. 129—131. 14) tient. Memeir III. p. 300—305.

Garngeinmundung in ben Chinab bis zur Ravielamanting::im benfelben, verbrauchte 21. Burnes feche Luge. Das Chinabe maffer ift roth, doch nicht fo tief toth wie bas bes Ravi ser fliefis bier ichneller als alle andern Dendschabfluffe. Bum Gtromaufe gieben der Boote waren taglich 30 bis 40 Bewohner der Ufere defer nothwendig, eine fcwere Arbeit bei ber großen Site, ple wol der Bind auch gunftig in die Scegel blies. Es waren meift mobammedanische Suts (f. Affen IV. 2. S. 553) unter dem Druck ber Seithe ftebend, Die ihre Gebete nicht laut an recieiren magten, aber wie Rnechte von ben Seifhebeamten requitirt muts ben. Da junachst am Chinabufer ber Leinpfad burch viele Das lonenfelder führte, fo murben biefe ungeachtet bes Gefeifas ber Beiber weiblich von ihnen geplundert. Doch erhielten Die Lande befiger fur die Delonen, die den Schiffziebern gur Rabrung biene ten, Schabenerfat. Die Land , Escorte, welche, die fremben Gaffe celeitete, machte in ben Uferborfern mit ihren Glevhanten, Rameer len, Pferden, Parade, und ficherte bas Rachtquartier, wo die Ane fer geworfen murben. Der Chinab am Raviverein, bei gagit fcab, bat breiviertel Miles Engl. Breite, an tiefen Stellen engt er fich jedoch auf 500 Schritt ein. Seine Liefe 19) fand AL Burnes über 12 Rug. Die Galg Boote, welche berfelbe Reis fende bier, 10 an ber Babl, mit Stein falz beladen antraf, tommen aus ber Steinfalgtette vom obern Jilum berab; We find item 80 fing lang und legen die Sahrt ftromab, von Dint Dabun Rhan, mo fie aus den Salzbruchen beladen werden; bis Duls tan, in 12 Sagen gurud. . .

Bwischen Fazielschah und Multan beginnt auf bem weste lichen Shinabufer die Buste mit den niedern Sandbergenzwelche ohne Culturbarkeit sich hinüberzieht gegen den Indus. Sie wimmt aber keineswege bis gegen Doch die ganze Sadspise die, sein den Darastel von Multan: liegen noch fehr viele und große Odrfer, deren Fluren von Strom zu Strom, in einer Distanz von eiwa 10 Stunden, reich und ungemein frucksat sind. Erft wo diese Breite etwas unterhalb oder südlich von Multan zumimmt, beginnt die sogenannte Multan Sandwäster Enter Enter der den diese Steile Enter bach noch immer längs dem Stweet eines Greifen Enter turland übrig läst, der die gegen eine Stunde Breit ist. Die

<sup>10)</sup> Ali Burnes Narrative III. p. 124. 29) chente p. 121. (11)

Manuthinel feben bier gang benen ber Seetlifte gleich, wenig bebufcht, nicht begrunt, nicht über 20 Fuß boch, obwol hoher schele dend. 3wifchen diefer fertien Bufte und dem überall bemaffer ten . reich bebauten Uferfelde berricht der größte Contraft. Dorfer liegen melft eine Stunde vom Ring entfernt; ihre Medet werden baselbft noch durch perfifche Schopfraber bewäffert. Un ben Nubusufern find Brunnen fehr haufig; aber am Chinab fieht man fle nur an ben abzweigenden Canalen. Bo falgiger Boben Unge biefen Rlugufern bingiebt, ba zeigt fich auch baufig ein Bufch, Pilu (Salvadora persica), der eine rothe und weiße Beere mat, bie ben Gefchmad von Baffertreffe fiaben foll; Al. Burs nes meint, icon Arrian fcheine biefen Bufch bezeichnet zu haben. Die Dorfbewohner feben hier auf Sauten ober Schiffbundein aber bie Denbichabstrome; biter gange Ramitien mit Beib und Rind vertrauen fich diefen Fahrzeugen an, und laffen fich felbft burch die Krofobile, die hier nicht seiten find, Leineswegs guruck foreden. Die biefigen Schiffe find nur Rahrboote, Die aus Ceberbolz gebaut find, das von dem obern Laufo herabaeschwemmt wirb." Die Rlachboote, Bobrut, welche aus dem Bilum nach Multan berabicbiffen, find fleiner als bie in Daubputra gebrauche Lichen Schiffe.

Begen die Stadt Multan hin wird das Ufetland des Chie nach hoch entiviet; er bespult selbst die Mauern der Stade, und verbreitet zu Zeiten seine Wusser durch den ganzen District von Multan. Die Ebene zwischen dem Strom und der Stadt zieicht einer reichen, grunen Wiese, die mit sehr fruchtreichen Dattels palmhainen bedeckt ist. Die Vollssage schreibt diese köstliche Gabe der Berpflanzung aus Arabien durch Mohammed Ben Kassin zu C. Allen IV. 1. S. 832).

Der: Diftrict von Multan 121) breitet fich über die Stadt auch noch fabmarts bis Shujurabad aus; er war früher an Rabul tributbar und im schlechtesten Zustande; unter Runjit Bingh hat er fich sehr gehoben, die Bewohner find sogar wolhar bend und reich geworden. Allerdings ist ber Boden sehr frucht bat, er giebt doppelte Ernten; Indigo und Inderertrag find sehr reich, ein kleiner Uferstrüch, den die Ressenden passiren, gab 75,000 Rupien Pacht. Die Gesammterenden des Landes sind nut 10 Lat Rupien (100,000 Ph. Stert.), aber 1809 tonnte

<sup>131)</sup> Al. Burnen. Mem. III. p. 303; beff. Narrative III. p. 109-T20.

es das Doppelte gablen. Der Laback von Moltan ift beruhmt. Die Dattelbaume werden durch Abzapfen des Saftes nicht geschwächt, wie die Palmen in andern Theilen Indiens; sie geben bei der großen Sige Multans reiche und treffliche Dattelt trauben, die benen Arabiens nur wenig nachstehen; anch Mansgos sind hier die besten in Oberindien.

Das Clima von Multan ist sehr verschieben von bem der mitern Indusgegenden; benn Regenschauer befeuchten hier zu als len Zeiten das Land. In den trocknen Zwischenzeiten ist der Staub fast unerträglich; er verdunkelte die Sonne. Mitte Juni, in einem kunstlich abgekühlten Gebäude, war die Temperatur nicht unter 30° 22' Neaam. (100° Fahrh.). Hise und Staub von Multan sind nebst Bettlern und Deiligengrabern das Sprichwort des Landes geworden. Der britische Reisende Al. Burnes hatte daselbst neun Tage hintereinander Tornas dos, wie die oben beschriebenen (s. ob. S. 50), die alle aus Best, mit Blis und Donner begleitet, von dem Solimans gebirge her mit Staub, und Sandmassen sich furchtbar erz boben.

Rultan (Mallithan ober Mallitharun, wol die Ca. pitale der Malli, f. Afien IV. 1. G. 470) wird fur eine der alteften Stadte bes Landes gehalten; unter ben Sindu Rajabs eine berühmte Metropole, ward sie wegen ihrer Reichthumer, Teme pel, Gotteribole, bas golbene Saus 22) genannt, bas aber burch Sultan Mahmud weiblich geplundert in Berfall gerieth (f. Afien IV. 1. S. 536 u. f.). Schon vor ihm mar Multan burch ben Stamm der Unfari Araber beimgesucht, und Anfang bes VIII. Jabrbunderts batte ber tubne Dohamed Ben Rafim, bier, bie erften Mofcheen in Indien erbaut (f. Affen IV. 1. 6, 582). Dennoch bat fich die Stadt von Zeit zu Zeit immer wieber geboben und ift auch gegenwartig unter Runjit Singhe Obergewalt nicht ohne Bedeutung. Fruber an Rabul unterwarfen, dann wie ber felbstfandig geworben, mar Multan viele Jahre hindurch bas Riel der Dlunderzuge der Geifhe, bis es im 3. 1818 ju einer formlichen Eroberung 23) ber Stadt und Reste tam. Alle Schiffe auf bem Ravi und Chinab murben gu diefer Erpedition requirirt:

 <sup>23)</sup> Kba Haukal Orient. Geogr. ed. Ouseley p. 148; Elphinstone Acc. p. 21.
 24) H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power etc.
 L. c. p. 111.

bie Lahore: Armee brach im Januar auf, erstürmte im Anmarsch einige feste Burgert und besetzte hierauf die Stadt Multan. Die Festung wurde blocket, beschossen, erstürmt, geptündert; aber die großen gewonnenen Schäße wollte der habsüchtige Sieger sich nicht entgehen lassen. Runjit Singh commandirte augendlicklich seine ganze Armee zum Rückmarsch nach Lahore, erklärte dier, daß alle Beute Staatseigenthum sey, und an das Toschukstana (Juwelen/Burcau) ausgeliefert werden musse. Und es gerschah wirtlich, ohne Empdrung der betregnen Truppen, weil sie voll gegenseitiger Sifersucht, aber auch voll Furcht vor ihrem Herrssschap waren, ein einziges Seitenstück martialischer Disciplin zu Radir Schahs Beraubung seines eigenen Herres, das schwer ber laden mit indischer Beute auf dem Rückmarsch nach Persien bei Attock übersetzt, wo er die Bagage der Mannschaft jedes eins zelnen Fahrbootes am Westuser des Indus pfänden ließ.

Schon aus der Ferne ragen die Dome der Stadt Rultan aus ben Garten hervor, die fie umgeben. Die geftung, unter Schah Jehan 1640 erbaut und burch Aurengzeb verftarft, ein irrequlaires Secheseit von 400 Schritt (Pard) Lange, gegen Die Mordwestfeite ber Stadt gelegen, erhebt fich auf einer Erds hohe über ihr: die Bacffteinmauer, an der Augenseite 40 Rug boch, mit einigen 30 Thurmen vertheidigt, ift nach der innern Seite befto niebriger, nur mannshoch, und die gedrangten Baus fer ber geftung ragen boch über fie binaus. Gegenwartig barf fich Miemand mehr wie juvor im Innern ber Festung anfiedein. Da ihr ein Baffergraben fehlt, fo hat fich Runfit Ging, obwol vergeblich, es große Stummen toften laffen, ihr einen folchen ju aeben, was aber bas Terrain nicht gestattet; auch ließ er thre Manern wieder aufbauen, die furg juvor bei der Erfturmung nies bergeriffen maren. Die Ueberfcwemmungen bes Chinab und feiner Canale, nebft ben Regenguffen, verwandeln eigentlich weits bin die Umgebungen von Multan in Sumpfe, die auch in der beißen Jahreszeit fortbefteben, und immer wieder burch die Ueberfcwemmungsperiode neue Mahrung erhalten und vergrößert werben. Doch Scheint bie Gefundheit ber Bewohner bierburch nicht au telben.

Elphinstone sahe mahrend seines turgen Aufenthaltes in Multan nur wenig von dieser Stadt, weil man fehr mistrauisch gegen ihn war. Al. Burnes verweilte acht Tage dafelbft. In einem Garten, ber zu seinem Quartiere eingeraumt war, hatte

man ibn feierlich auf Glevhanten, in vollem Ornat ihres Duronzfamtes, reich mit Juwelen bebangt, im Ramen bes Daba Raja empfangen; ibm murbe ein Geschent von 2500 Rupies gebracht und 100 Schuffeln mit Confituren vorgefest. Auch die Stadt ift von einer gerftorten Mauer umgeben, Die 3 Engl. Miles im Ums fange bat. Sie bat an 60.000 Einwohner, bapon ein Drittbeil Bindus, Die übrigen Mohammebaner. Die Afgbanen baben fich weggezogen, seitdem fie bier die herrschaft verloren. Seithe find nur 500 Mann bier, welche' bie Garnison bilben. Die Baufer der Stadt find febr boch, von Bacfleinen erbaut, viele baben 6 Stock; fie fteben in febr engen Gaffen. Die meie Ren Ginmobner find Beber, Farber und Raufleute. prachtvollen Gewebe ber Malli erregten schon die Aufmerksamteit ber Macconier (f. Afien IV. 1. 6. 470); es find beute noch Banmwollen, und Seibengewebe mit Gold und Durs onr burdwirft. Die Geidengewebe ber Multaner, Rais genannt, find von allen Farben, im Preise von 20 bis 120 Runies. boch werben fie an Feinheit von den Lungis, die in Bhamule pur gewebt werben, übertroffen. Runfit Gingh bat die biefigen Bebereien baburch febr gehoben, daß er an feinem Sofe nur Multan , Gewebe ju verschenten pflegt. Außerdem haben fie febr farten Abfat nach Indien, über Jefulmer und Bitanir, auch nach Rhorafan über Rabul. Die handeleleute in Multan rivas liffren in ihren Geschaften mit Bhawulpur; doch ift ihr Umfaß Rarter; ihre Bechselhandler, beren man (1832) 40 Comptoire zählte, find insgefammt Eingeborne von Schilarpur. Die Beilie gen : Graber gieben and beute noch viele Dilger nach Multan: eines berfetben, bes Sanetus Bhawulhug, ber Schusvatron der Dand Rhane, foll feit einem halben Jahrtaufend bestehen und einem Zeitgenoffen bes perfifchen Dichters Sabi angehoren; es wird fur febr beilig gehalten. Deffen Entel, Ruffi Allum, murde Derrah Logbine Schah (reg. feit 1325, f. Affen IV. 1. S. 568) ein bober Dom als Maufoleum erbant. Anch ein hindu Tempel von hobem Alter wird bier gewannt, ben icon Thevenpt ans fibrt, ben Al. Burnes Poladpuri nennt, aber nicht naber be-Schreibt, benn er durfte ihn nicht betreten. Wenn diefer wirflich sur, wie er von außen fich zeigte, ein niebriges Gebaube von Dolgpfeilern getragen ift, mit ben Ibolen von hanuman und bem Sanefa, ale Bachter bes Portale, fo durfte er von teinem febr

boben Alter und nur von geringem antiquarifchem Intereffe fern, obwol es gegenwartig ber einzige Sindutempel fenn foll, ber in gang Multan übrig geblieben. Der Befam, vordem triumpble rend, denn Multan war vor Jahrhunderten megen feiner Orthos borie beruhmt, erleidet gegenwärtig benfelben Druck, ben er gegen ben hinduismus ausgeubt. Die Mohammedaner, beren boch 40,000 in Multan anfaffig find, muffen im Stillen ihre Undacht balten. Die Seithe unterftußen gwar ihren Sandel und ihre Rabrifen, bulben aber nur ihren Cultus, ben fie als beffen Abtrunnige und Reformatoren haffen. Multan ift ber außerfte Gub punct, bis ju welchem ber Geiths Eultus bisher vordrang. Burnes fand ben erften Guru (fo beißen Die Sciffs Driefter, wie bei ben Jainas u. a., Affen IV. 1. G. 742), ben er fabe, bier, in einem Sanctuarium, einem geltartigen Obbache, an ber Erbe figen, mit einem großen Bolumen vor fich auf einer Art Altar. Er offnete bas Buch mit benfelben Borten bes Rriende gefchreies, bas wir oben in Umritfir angaben. Er berührte ben beiligen Cober mit ber Stirn, und fogleich berührten alle Seithe ber Berfammlung mit ihrer Stirn Die Erbe; bann las er ben erften Paragraph und erflatte ibn: "Ihr alle habt gefun. biat, reinigt euch, fonft übermachft euch bas lebel" Große Bahrheit, große Ginfalt; wie tief tonnte ber Ginbruck fole cher Lehre fenn, bie bem Evangelium fo nabe ju fteben fcbeint, wenn ber Boben auf ben bice Saamentorn fiele, nicht barter Stein mare. Das Buch mar ber Granth, bie Bibel ber Seifths. fo beilig, daß es nur mit dem tubetischen Ruhichweif, bem Sichanri (f. Afien II. S. 627 u. a. D.), wie ein taiferliches Befen, ber ruhrt werden darf. Aber der Guru mar nach der Ceremonie. ohne allen Domp, fehr bereit daffelbe Buch fur ein paar Ruvies au offnen. Seine Bohnung batte er fogar in einer Mofcbee aufgeschlagen.

Die außerste Grenze der Seiths Derrschaft behnt fich gegen Sab noch über Multan hinaus, jum Gebiet von Sinde und bes Bhawulpur Rhans, dem die Sudspise des Duab gestort, bis Shujuabad 124). Die außerste Grenzstadt, die keine volle 2 Stunden abwarts vom oftlichen Chinabufer, im Innern des Duab gelegen ift, eine blubende Stadt mit einer 30 Fuß hosen, guten Backsteinmaner umgeben, die ein langliches Bierert

<sup>124)</sup> Al. Burnes Narrative III. p. 108-110.

umschließt, bas von 8 ccigen Thurmen vertheidigt wirb. Das Innere ift, in rechtwinklichen Straffen, bicht voll Saufer gebrangt. Die Stadt mard erft im Sahre 1808 durch ben Dabob von Dul tan nengebaut, und war schon 10 Jahr barauf, als fte ben Seiths suffel, ein febr blubender Ort. Gie murbe jur Grengfefte bes Labore Raja erhoben. Das Land oberhalb und unterhalb ber Stadt wird von zwei breiten Canalen reidelich bewaffert, ift überall von Bafferleitungen burchichnitten und gewährt durch feine ungemeine Fruchtbarfeit einen bochst impofanten Anblick. entfpricht die ichlechte Rlufichiffahrt auf den niedrigen, flachbootis gen Babruts, Die ohne Seegel find, beren Bord faum einen Rus uber der Bafferflache bervorragt, dem fcheinbaren Bobl ftande des Landes an dem Sudende bes Chinab noch nicht, an beffen Mundungsland auch der politische Bechsel ber fich begeg nenden, immerbin feindfeligen Grengstaaten, wie ber Geithe, ber Daudvutras und der Amir von Sinde, feine Ermunterung gu einer aufblühenden Stromschiffahrt abgeben fann. hier mar es,. mo 21. Burnes bas erfte Seith, Lager an ber Grenze bie fes Ronigreiches betrat; feine Aufnahme als britischer Geschäfts. trager war febr chrenvoll. Der Girbar, Lenu Ging 25), auf einem Clephanten reitend, mit Gefolge, martete feiner am Ufer beim Anlanden des Plufichiffes. Er war reich gefleibet, mit Saler fomud von Smaragben und Armbandern von Diamanten. einer Sand hielt er einen Bogen, in der andern den seidenen Beutel mit ben Bricfen bes Daba Raja, die er an ber Grenge mit Gratulation überreichte. Nach ber Landessitte murbe ber Fremde mit dem Bogen beschenft, und der Sirdar nebft mehrern bes Gefolges legten ju beffen Sugen Beutel mit Gelb, ju 1400 Mupies, und zogen fich barauf jurud. Bon bicfer Gubgrenze bes Seiths Lerritoriums an der außerften Gubfpige bes Penbicab tehren wir jum lesten der obern Dendschabstrome jurud.

<sup>25)</sup> Al. Burnes thenb. III. p. 101.

- 6. Der Behut, Bedusta (Bitasta im Sander, d. 1. pfeils geschwind, Hydaspes), oder Jilum (Dichellum). Der Raschmir: Strom, das Raschmir, Gebirge und Thal.
- E: Oberer Lauf, bas Alpenland Rafcmir; jungfter Fortibritt ber Beobachtung.

Bon bem merkwurdigen Quell Lande biefes Stromes. bem beruhmten Alpenlande Rafchmir war fcon fruberbin bie Rede (f. Afien II. S. 1083-1203), und wir hatten uns bemabt. eine nach allen damals befannt geworbenen orientalischen wie och cidentalischen Quellen, moglichst vollständige Monographie, wie wir fie noch jur Beit vermißten, und gwar eine burch alle Beie ten der Beobachtung hindurchgehende, vergleichende Geographie und Ethnographie deffelben, nebft fpecieller Dachweifung aller Quellen ju versuchen. Seitbem find jedoch wieber einige Rorte fchritte gur Renntnig Diefer mertwurdigen Landschaft gescheben, Die eine reiche Ernte fur die Butunft verfprechen, und beren wir nach träglich bier ermahnen muffen, obwol bis fest nur noch unbefries bigende Mittheilungen barüber gefchehen find. Durch Runfit Singb ift die Gubah Rafchmir, im Jahre 1819, wollftane big erobert und feitdem beffen Berrichaft einverleibt, woburch fic einigen europäischen Reisenden jugangig geworben ift, die bier fer Despot fo großmuthig in feinen Schut nahm. Giniger Das tizen bes erften biefer Reifenden, Bict. Jacquemonts, bes Maturforichers, haben wir ichon fruber gelegentlich ermannt (f. Affen II. G. 1175, 1181); feitbem ift feine Privatcorresponden; 126) erschienen, die freilich nur sehr weniges Biffenschaftliche, aber doch einiges lehrreiche über ein fo mertwurbiges Land enthalt; feine zu erwartende grundlichere Arbeit, über welche ihn ber Lob ereilte, ift leiber noch nicht bis jum Abschnitt bet Beschreibung biefes Alpentandes uns ju Geficht gekommen. Der zweite unger mein unternehmende und thatige Reisende im Orient, ben feine vieljahrige Wanderung gludlicher Beife auch im Jahre 1835, auf mebrere Monate nach Rafchmir führte, ift Rarl Freiherr von Bugel, ein beutscher Maturforicher und trefflicher Beobache ter, ber die geographischen und naturbifforischen Wiffenschaften

<sup>136)</sup> Vict. Jacquemont Correspondence etc. pendant son Voyage dans l'Inde (1828 — 32). Paris H Vol. 1833.

wol auf eine minder anspruchsvolle, aber besto zuverlässigere Weise bereicherte, beffen ferneren gewiß lehrreichen Mittheitungen, von benen und icon wenige gebrangte, aber inhattreiche Blatter über bas Raschmirthal 27), die uns fo eben zugekommen find, außerorbentlich erfreuen mußten, wir mit Sehnfucht entgegen feben.

Durch B. E. Drinfep baben wir in feinem biftorifchen Berte über Runiit Sinab auch einen furzen Rrieasbericht 28) aber die Eroberung Rakbmirs erhalten, und diesem ift ein neuer Entwurf einer Rarte von Rafdmir nach ben Erfundigungen beigegeben, welche Capt. 2B. Durran 297, ber 15 Sabre bing durch britischer Refident an der Grenze der Seithe mar, ju fammeln Gelegenbeit hatte; bei ber bieber fo mangelhaften topogras philden Renntnig Diefes Landergebictes ein febr bantenswerther Beitrag. Soffentlich werden die verheißenen Arbeiten Jaeques monte, mabrend feines funfmonatlichen Aufenthaltes (1831) im Rafcmirthale, noch mehr leiften, wenn fie gur offentlichen Mits theilung tommen; benn er batte fur feinen boben Gonner, Runüt Sinab, ber ibn mit Gelb und toniglicher Autoritat unterfinte, eine Rarte von Rafchmir in großem Maafftabe auss gearbeitet, auf welcher alle feine Ercursionen verzeichnet und viele Beglitäten nach fehr zahlreichen Compagbestimmungen eingetragen murben; Die Gebirgebarftellung mar jum leichtern Berftandnig fur ben Berricher in Horizontalprojection gegeben, und die Ramen mit perfifcher Schrift bezeichnet. Die Mittheilung diefer Speciale Rarte Raschmirs murbe ein ermunschtes Geschent fur Die Geographie fenn, wie die Rartenftigge 30), welche Baron von Sugel von bem gangen Rulu Rafdmirfpfteme fcon gegeben bat, einen intereffanten Beitrag jum Fortichritte ber Rartogras phic bes himalanas Gebirges enthalt.

Rach B. Jacquemonte Berichten im 3. 1831.

Bu ben wichtigften positiven Daten, die der frangofische Das unforfcher mittheilt, gehoren biejenigen über Elima, Begetas

thern Part of the Penjab by Baron Charles Hunel 1836.

<sup>17)</sup> Baron Charles Hügel Notice of a Visit to the Himmaleh Mountains and the Valley of Kashmir in 1835 in Journal of the Geo-graph. Society of London 1836. Vol. VI. P. II. p. 344 - 349. 23) H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power 1. c. p. 104—111,
121—125.
29) Valley of Kashmeer according to information
obtained by Captain W. Murray.
30) Kashmir and the Mor-

tion und absolute Meereshobe bes Rafcmirthales; viele feiner übrigen, mitunter geistvollen und witigen Urtbeile tragen jeboch ju febr ben Stempel bes perfonlichen, momentanen Eindrucks und der individuellen Empfanglichfeit, als daß wir ib nen allgemeinern miffenschaftlichen Werth zugefteben und fie immer als Wahrheit ansprechen konnten, wogu feine vollige Berache tung bes Landes Rafchmir gehort, bas er im Gegenfas fo vieler fruberbin gewiß oft übertriebenen Schilberungen nun bas arms lich fte gand ber Belt 131), (Cachemyr surpasse toutes les pauvretes imaginables), ohne alle Reize nennt. Bieles ift gewiß theilweife mahr, mas er barüber fagt, wenn auch feineswegs nen (vergleiche unfere Monographie a. a. D. und v. Sugels gemeffer nes Urtheil), obwol neu in diefer totalen Berachtlichmachung, aber eben baburch auch wieber unmahr; überall leuchtet aufer einer Misstimmung bes parifer Reisenben nicht Alles nach Erwartung su finden, eine gewiffe, freischeinende, aber boch febr gebundene, leibenschaftliche, ja leichtfertige, nach origineller Auffaffung ftrebende Richtung hervor, ju welcher die eigene Unruhe bes Reifenben mabrend ber politischen Bermurfniffe feiner Beimath nicht wenig beiträgt, bie noch baburch vermehrt wird, bag ihm bort, auf langere Brit, Die brieflichen Machrichten feiner geliebten Ra milie und Rreunde ausbleiben, und er bei allem icheinbaren De roismus boch gegen bie Beschwerben, welche fein Befuch im Soche thale mit fich fuhrte, zumal gegen die febr beife Sommerzeit, und bie mitunter nicht gang gefahrlofen Aventuren nur ju empfinblich gemefen ju fenn febeint. Wir faffen alle wichtigeren Bemerfungen beffelben in Folgendem jusammen, und glauben feinen mefente lichen von ihm erorterten hauptpunct babei ju übergeben. berichtigenden Nachrichten bes dftreichischen Naturforschers, von Bugel, werben wir als die fungern erft nachfolgen laffen.

Aus etwa hundert Stuck Pflanzen, die ein Kaufmann in Rafchmir gefammelt und nach Seheranpur gebracht hatte, von denen J. die Salfte auch schon im himalana im Often des Ssetz lebsch wachsen sahe, und deren Sohengrenzen bestimmt hatte, sagt B. Jaquemont, fonnte er sich über die mittlere, absos lute hohe Kaschmirs eine hppothese 32) bilden, ehe er das Alpenthal selbst besuchte, die auch, seiner Meinung nach, ziemlich genau mit der nachberigen Beobachtung zusammentras. Er schätze

<sup>181)</sup> V. Jacquemont Corresp. Vol. II. p. 84. 12) thenb. II. p. 57.

Die Bobe bes Alpenthales Rafchmit gwifchen 5000 666 6000 Ruf über dem Meere (f. Affen U. S. 1145, 1148, ma une fere Berefeichung mit ber Borftufo bes alpinen Rangwar. und unfere Schannng zwifchen 6000 bis 7000 guß angegeben mar, welches fich auch der Meffung des Barons Rari v. Birgel nabe anschließt). Nach den vorläufigen barometrischen Beobache tnigen, im Dai, am Get, nabe ber Sauptftadt Rafcmire, verglichen mit benen in Calcutta, Bomban und Gebergnpur, fügt B. Jacquemont hingu, betrage die absolute Meereshobe eima = 5300 Ruf Dar. ib. d. Meere. Der Gudabbang bes Sie malana 33) behalte, fagt Jacq., auf allen Soben feinen Sindus character; ber Jahreszeitenwechfel, bis ju ber emigen Schneegrenze binauf, ift berfelbe wie in den anliegenden Plainen Indiens. Mit jebem Sommerfolftig treten auch auf diefen Sudgebangen die De gen ein, die ohne Unterlaß auch bis jum Berbftaquinog ambalten u. f. w.; baber eben ber eigenthumliche Begetationecheracter fener Bimalanaboben, welcher bem ber Europaifchen Minen und Oprenden fremt ift, die nicht unter jenen dimatifchen Gin. fiffen fichen.

Aber Rafdmir, am Dorbabhange einer großen Schnee tette, ift burch diefe bobe Barriere (bie Schneegone bes Pirepenjal Daffes, f. Affen II. G. 1141) vom Clima 3m boftans gefchieben, und bat ein eigenes Clima, bas ger febr bem lombarbifchen Clima gleicht. Die milbe Begetation, wie die der Eultur, richten fich nach bem Gefes der Barmeabnahme, von dem Aequator jum Pol, woraus jene frie here Annahme ber absoluten Sohe zwischen 5000 bis 6000 Ruf bervorging; die genauere bamit abereinstimmende Barometerobiere vation, nach B. Jacquement, giebt 5350 guß Par.

Die italienische Dappel und die Platane find unter ben Baumen des Rafchmirthales die vorherefchenden Formen: Die Platane zeigt fich bier in ihrer coloffalften Geftalt (f. Affen Il. S. 1183). Die Rofen find zwar in voller Bluthe, aber fie find flein und wenig buftenb (vergl. Aften U. G. 1183). Beinrebe erreicht in ben Garten eine gigantifche Grofe (om Bohnhaufe, bemerkt: 3., fen ein Traubengelander, beffen Reben mod jung; eine derfeiben meffe, unten, im Umfang fcon 2 Ruf. und die Trauben, die er von ihnen, Anfang September, ge-

<sup>44)</sup> ebend, 11. p. 73. \*4) ebenb. II. p. 57, 138.

mpfiempren fo fcon, fast er, wie einft bie im Gelobten Lande). Die Baiber besteben aus Cedern verschiebener Art, aus Sans man. Richten; ihrem Sabitus und Aussehen nach gang benen ber; europäischen Lanbschaften gleich (vergl. Afien II. G. 1196), und bober auf find es Birten, die von den europäischen Arten dar nicht verfchieben gu fenn fcbeinen. Der Renupbar (Nymphaea lotus, f. Afien II. S. 1190) blubt auf ben ftebenben Baffern Butomus und Baffertiee (? Trefle d'eau, wie in ben Gras :ben an Arras) fleigen neben ihnen, mit Schilf und Juneus-Arten aber bem Baffer empor. Im Juni werben bier in meinem Gerten, fagt Jacquemont, bie Rirfchen reifen, die Apricos fen, Wirfich, Mandeln folgen, bann bie Birnen, Aepfel, Trauben (aber Obft, f. Afien II. G. 1180). Auch gute Melonen feblen micht. Die beißen Sommer find bier wie im Guben Frankreichs barfetben, fo auch die Pruchte. Das Wetter ift, jest (im Dai), wie in Paris, nur fconer und weniger wechselnd u. f. w. Rutt. alles bat bier ein ungemein eurapatiches Anfebn 135). Dim Reben Die biefigen Geen gegen die pittorestan europaifchen Geen. wie der Lago Maggiore in der Combardei, oder gegen die Brienzer mund Thunger Soen in ben Schweiger Alpen, gat febr guruck; es Abit ihnen fethit die milbere Lieblichteit nordameritanischer Seen. wie ble bes Lac George u. a.; bie ihre eigene Groffartigleit ber fiden. Gegen alle biefe fpielt ber Raschmir Dee eine traurie Molle (veral, Milen II. S. 1181).

: Die landschaftliche Dboficanomie ber Gehirae non Rafche mir ift, wie die des himalana überhaupt, mehr grandios als fcon 36); prachtvolle Contoure; aber nichts weiter (lignes magnifigues, voilà tout; la nature n'a sien fait pour orner l'interieur; c'est une grande bordure qui n'encadre rien); es febien olle pietoreste Einzelnheiten, welche die Europäischen Alven so ungemein angichend: mathen und immer neu find. Diefes einseitige Urtheil wird burch ben bitreichifchen Maturforfcher fpater berichtigt.

Die fo gepriefene Infel ber Platanen 37) (Efcar Tich inar, f. Affen II. G. 1183), auf der Mitte des Rafchmire Seet, tragt nur noch zwei ber Platamen, bie Schah Jehangir bort pflangte, welche ben einfachen, in bigarren Styl von ibm erbauten Galon befchatten. Gie liegt por bem Schablimar

<sup>14)</sup> V. Jacquemont Corresp. II. p. 74. 16) ebenb. p. 82. 47) ebenb. 128:

(f. Aften H. S. 1169, 1182 u. a. O.) mit feiner Avenge schiner Pappelbaume. Dichate bagh, ein anderer Luftgarten (f. Affen IL C. 1183), mit feinen Schattenwalbern, zeigt fich von ihr wie ein fcwarger Balbflect in ber gerne, am guß braumer Gebirge. Ibr gegeniber liegt Saiftanabagh, jest nichts ale ein Bald Aleantischer Platanen, in beffen Mitte Die fleine Moschee, in ber ein Barthaar Mohammeds von den Pilgern aus Indien und Derfien angebetet wird. Dabinter erhebt fich ber Salomons/Thron mit feiner Mofchee (f. Aften IL S. 1168). Co ift bas Panorama, das ben See umgiebt, nur reigend für den Rafchmirer, für den Europäer nicht, nach Jacquemonts verächtlich raifonnirender Manier. 2m gweiten Lage feiner Anfunft in ber Capitale Rafche mics, batte B. Jacquemont bie erfte Bufammentunft mit bem Landesgonverneur im Chalisbagh 36), welches er bas Petit Trianon ber frubern Mongholen Kaifer nennt; zwei Lieues forn von feinem Gartenpavillon gelegen, der ihm über bem Ufer bes Sees jur Bohnung eingeraumt war. Dach ber Heberschiffung des Sees erwartete ibn bort ein festlicher Empfang, mit Musit und Sang. Die prachtvollen Baume, ber grune Rafen ber nas ben Sbenen und Bagel, bas blauliche Gebirge mit meißen Schneeboben wogen ihn hier, geftebt er felbft, zwar an, aber bie Dufft und bie Rafchmir Lamerinnen, bunfelbrauner und fcmarier felbit als die in Labore mit ihren monotonen Sangen, geigten, fagt er, wenig Meiz für ihn. Alle Feste daselbst waren, wie wir gern eins raumen, von gleicher Art. Geine eigene Bohnung lag becht am See im Schatten fchoner Platanen von Litas und Rofengebufch umgeben, das aber Mitte Da i noch nicht blubte. Spaterhin wurde ber Sommer fehr beiß 39); taglich fandte ihm ber Gonverneur jur Erquidung Gefrornes; aber weber bies nach bas tage liche Seebad, am Abend nach Sonnonuntergang, vermochten ets was gegen die schmähliche Lageshiße; denn auch im See wer et am Abend wie in beißem Baffer. Diefe furchtbare Bine fep übrigens Lafchmir nicht eigen, fie frete bier pur Ausena hunde weise ein, wenn der periodifche Riggen aushleibe (f. 2ffien If. S. 1188), wie in diefem Jahre, 1831, wo die Fluffe 40), die pom den Regenguffen erft vollufrig werden fallten, fcon feit dem Juli weden lagen, wedurch naturlich große Roth im Laude verbreitet

<sup>34)</sup> ebenb. Il p. 62. 10) ebenb. II. p. 97, 106. 40) cbenb. II. p. 127.

ward. Etwas befriedigter fcbeint ber frangolifiche Raturfurfcher, wegen Entbedung neuer Probucte, von feinen Excursionen in bie nordofiliden Sochgebirge 141) an ber Grenge von Labat Chas er fets Rlein Subet nennt) nach Raschmir gurudgelehrt gu fenn. Rach feinem Briefe, vom 26, Ang., fant er es bort un gemein talt und fturmifch; er befand fich in einem Sochthale, Das 20 Lieues lang ift, und einem Gebirge Def angehorte, ber feine Burg verlaffen batte, um mit feinen Reitern ibn au fchuben, falls er etwa burch Mein tubetilde Raubhorden, Die nicht felten gum Plundern der Raramanen von ber Mordfeite ber Gebirge Bette berüberftreifen, angefallen werden follte. Jacquemont nennt bas Thal nicht, aber ben Chef wol, der ihn mit Thee trace Tirte, mabrend er fich herabließ mit bem gabrer bes Reisenben gu fpeifen. Er bief Roffoul Dallid; es wat ihm um Run fprache bei bem Beherricher bes landes, bei Runit Gingh, m thun, in beffen hoher Gunft ju fteben fich fcon langft bas Go rucht über Jacquemont verbreitet hatte. Aber eben biefes wurde ihm ofter, ohne besondere gluckliche Wendung, jum mab ren Berberben gereicht haben; benn, bemerft Jacque mont gang wißig und wahr 42), bei affatifchen herrschern nehme the Macht der erecutiven Gewalt von dem Sit ihrer Refident, in andere Raume, nicht blos wie bas Quabrat, fonbern wie ber Cubus ber Entfernungen ab. Der Gebirad Requius, Rofe foul Mallid, fagt Jacq., babe zwar eine farte Cavalcabe bei fich, aber er fen ein armer Leufel, ber burch die harten En preffungen des Vicetonigs von Rafchmir noch jum hungertabe gebracht werden murbe. Im größten Nothfall moge er zwar mit feinen 200 Dusteten revoltiren; aber langer als 6 Monat fonne er fich boch nicht halten.

Bieder aus dem Hochgebirge zurückgetehrt (1. Sept.), machte ihm diese Excursion zur Grenze zwischen Kaschmir und Alein. Tubet, bis auf die Hohe der Basserscheide, zwissen Hoen Hodspes (zum Behnt) und Indus (San Pu in Baktistan) nicht wenig Freude; nur sen es sehr schwer, meint er, hier die primitiven Kalkgabilde von den secundairen zu und terscheiden (vergl. Assen II. S. 1186). Auf der Basserscheidesderen zu in Hochthale, wo er einen Geo entdeckte, der bister in Kaschmir noch unbekannt war, und bessen Seen alle an Liefe

<sup>141)</sup> V. Jacquemont II. p. 133. 42) (brab. p. 22.

Mertraf. Mit nenen Pflangen tehrte er gurud, und bereicherte. and die Roologie mit gang nenen Thierarten, gymal mit einem pollig unbefannten Durmelthiere, mit einem Baren, eis ner Art Gemfe u. f. w. Spaterbin fcbiette ibm Roffoul Mallid noch allerlei Thiere, wie gewaltige Beren und eine, wie er meint, neue Art Panther nach, welche diefer burch feine Metigen Afghanen Bager für feinen Schutling hatte erlegen lafe fen. Der benachbarte Ronia von Labath, Achmed Schab, eber, ber Bind von biefem Fremblinge befommen batte, und ibn, bem Beruchte nach, fur einen Spion ber Briten bielt, von benen er, feit Door crofts fruberen Besuchen in Leb (f. Aften II. S. 554), mabnte, fie murben mol nach ber Befignahme Rafthe mirs trachten, fchidte ihm Briefe 43) und fchlaue Geschäftstrager, um ibn feiner Rreundschaft ju verfichern und jum voraus mit ihm Alliangen gegen feine gehaften Rachbarn, Die Seithe, ad fclieffen. Statt auf beffen gefährliche Infinuationen einzugeben. als beren Beranlaffung Jacquemont bem frubern Reifenden Moorcroft, wegen seiner Anmagungen als britischer Envoye bort umbergemanbert ju fenn, die bitterften Bormurfe 44) macht. wodund dieser seine Reglerung fehr compromittirt babe, rieth Sacquemont bem Ronige, febr gut, als Beichen ber Brennde ichaft, iften fo viel feltene Thiere feines Landes als modich ja fcbiden. 216 2. Jacquemont fpater, am Morbufer beit Uller Sees, ber burch fein Bild und Gefingel on ber Morbe weltseite des Raschmirthales befannt genug ift (f. Afien II. S. 1158 bis 1158), bei Bonbehpore campirte, überraschte ibn, in dortie er Bildnif, fo nabe ber Tubetgrenze, eine fehr gablreiche, gieme lich zweidentig coftumirte Embassabe feines neuen, politischen Freundes, die ihm aber anfänglich mahren Schrecken erregte, ba wichts leichter schien, als daß er von diefer aufgehoben und als Beifel nach Labath geführt werben wurde, deffen Grenzgebiete et geng nabe war. Der Auführer brachte jedoch von feinem Ges lieter, Achmed Schah, an 40 Jagothiere, welche berfeibe far ben Raturforscher aufzujagen geboten batte; fie waren aber faft alle icon tobt, und bie meisten gang unbrauchbar geworben; boch kefanden fich auch 2 nach lebende junge Antelopen babei, : die gang willfammen fchienen; ferner andere Gaben wie ein Roniges Meid, jum Gefchent, aus ben feinsten Daunen biefer Antelopens

<sup>41)</sup> ebenb. II. p. 96, 139-145. 44) ebenb. p. 97.

sert & große Sade gebacknes Obft, jumal Aprifosen, und a große Block Bergerystall (f. Affen II. S. 628), der in Rasche mir sehr zierlich zu Schaalen verarbeitet wird. Ob noch andere bbetiche Absichten mit dieser Gendung verbunden waren, aus der nen fich Jacquemont nur durch seine diplomatische Schlaubeit herausgewunden haben will, lassen wir auf sich beruhen. An bit tern Ausställen gegen seinen verdienten Borganger, Moorcroftas, lätt es der Reisende von neuem nicht sehlen, versichert aber dabei, der Konig Achmed Schah von Ladath sen seinen Unterthanen geliebt, von seinen Feinden gefürchtet, seit einigen Jahren vom nominellen Tribut an China befreit; seine Armuth und das hochgebirge wurden ihn wol gegen Runjit Singhs Ueberfälle hinreichend schützen.

Bir tehren jur freilich nur fehr fragmentarischen Characterfferung ber Bewohner bes Raschmirthales zurud, die, nach Jucquemonts Urtheil, in einem fehr schlechten Lichte erscheinen, bas wol in verflärkten Farben aufgetragen, leiber jedoch baffelbe ift, welches schon fruher aus bem hergang ihrer Geschichte fich

entwickeln ließ (f. Aften II. G. 1178 u. a. O.).

Die Race ber Rafchmirer 40) ift fobr fcbon, ungeachtet feit langem ftets eine Ausfuhr ihrer Schonheiten Statt findet. Die Bornehmen fieht man freilich nicht, ba fie bas gange Stabe eingesperrt leben. Die gemeinen Beiber find meilt febr bafilich. und viele feben ben heren gleich; die fleinen Dabden, die einie germaßen habich zu werden versprechen, werden alle schon vom Sten Jahre an, von ihren Eltern in bas Pendschab und nach In-Dien verhandelt, jedes fur 20 bis ju 300 Franken. Alle Diener rinnen im Penbichab find folche Sclavinnen, die freilich oft nicht mamild behandelt werden, wenigstens eben so wie die Weiber im Barem von ihren Mannern, die oft rob genug mit ihnen umger ben. Uebrigens find die Raschmirer bas faulfte Bolt geworden; wer freilich auch noch actern, fischen, rudern, ober sonst wie ben ganzen Lag arbeiten wollte, wurde boch am Abend vor den Laufenden brutaler, ftupider Seithe, Die aberall mit bem Sabel in der Rauft und Diftolen im Gurtel umbergieben, nicht rubig fein Abenbeffen genießen tonnen. Diese treiben bas jahlreiche und fo ingenidfe, aber felg und faul newordene Boll vor fich berum, wie

<sup>146)</sup> V. Jacquemont II. p. 144—145. \*\*) ebend, II. p. 67, 61, 72, 73.

eine Beerbe Schaafe. Die Raschmirer find alle Spisbuben : wie ein Raschmirer lugen, ift ein befanntes Sprichwort; Die araften Ligner follen die Cicerones in Rafchmir felbst fenn. Bon einem frühern, independenten Buftande Diefes Gebirgevolts ift feine Spur mehr vorhanden; nur bie Landesannalen fprechen davon; einige Ruinen erinnern baran. Ihre maffive Structur und ber Stplthrer Ornamente zeigen aber ihren hindu Character (f. Affen II. 6. 1181). Auch find noch einige Spuren von offentlichen Baue ten, aus jener fruhern Beit vor ber Ginfuhrung bes Jelam ba: aber menige. Alles was water von ben Delhi Raifern berrührt. ift anderer Art; biefe haben aus ben Landesabgaben nur Dalafte für fich gebaut, nichts fur bas Land gethan, teine einzige Brude angelegt. Bon ihnen rubren nur Schlöffer, Riosts, Mofcheen, Ranfoleen, Cascaden, Fontainen und Gartenanlagen ber. Sprache ift ein rauber Gebirgebialect, voll Rebllaute; ben Das men ber iconen Lalla Rudh, meint Jacquemont, tonne fein Parifer richtig aussprechen, wenn er fich nicht fo ftellte als wenn ihm eine Grate in ber Reble ftedte. Durch Afghanen und Seithe fen bas gange land verheert und gerftort.

Den Beg aus Rafchmir über Labath 47) nach bem Penbichab gurud ju nehmen fen ju gefährlich; benn wenn man in Rafchmirs Thalern felbst auch nur etwa einer Escorte von 50 Mann bedurfe, fo murde bort ein Geleit von 500 nothwendig fenn. Den Beimweg 48) nahm Jacquemont vom gilum uber Mirpur, wo bas Gebiet bes Raja von Jummo, Gulab Gingh, beginnt, ber ihm befreundet mar. hinein ging er über Berali, bas in einer pittoresten Landschaft liegt, aber von einem Raub Thef, De al Singh, unficher gemacht wirde. Bon da fahrte ihn ber Beg über Roteli, Robutab im Ber lar : Thale, wo er raftete, um fich fur ben folgenden Lages marich jur Ueberfteigung bes Bebirgspaffes, ber Col be Drunch genannt ward, vorzubereiten. Diefer Daß icheibet bie Borberge bet Gebirgemaffe vom Rafchmirthale; ihm nahe liegt bie Berafefte Duri. Diefen Col ju paffiren, fagt Jacquemont, fen nur ein Spaß; obwol noch mit Schnee bebeckt (7. Dai), war er boch nur halb fo boch als bie tubetifchen Daffe, Die er fruber aberfliegen batte. Den & DRai rudte er in bie Stadt Rafde mir ein.

<sup>47)</sup> ebenb. II. p. 57. 44) thenb. p. 22, 48, 51, 52.

Dach funfmonatlichem Aufenthalte folgte Jace quemont ber Ginladung bes Bebirgs Raja Gulab Gingb. ibn auf dem Rudwege 149) in feiner Refidens ju Jummo ju besuchen, um von ba bie reichen Salaminen von Dunbi (f. Afien IL G. 1075) ju feben, und bann nach Umritfir ju Runjit Gingh jurudjufchren, ber ihn ju einer Revue eingelaben batte, und mit bem Plane umging, ibn jum Gouverneur von Rafchmir zu erheben, wofur fich ber Reisende inden, wie er bes mertt, fcbon bedantte. Jacque mont mar am 8ten Sept. noch au Baramule (f. Affen II. S. 1147, 1159), als die falten Dachte und die frischen Morgen icon ben Gintritt Des Berbftes verfundeten, der ihn an Frankreich erinnerte, obwol die Mittages fonne im Alpenthale boch noch weit warmer ftrablte, als in feis Bon Rafdmir am 19ten Gept., mit feinen nem Baterlande. naturbiftorischen Sammlungen, zu benen auch bie vollständigen Rifcharten ber Raschmirgemaffer fur Cuvier in Daris gehorten, begann er feinen Marfc uber bas Gebirge bes, wie er fagt, rechtschaffenen Raja von Rabiouri, beffen Gebiet im S.B. bes Thales, zwischen ben Sauptthalern bes Bebut im M.B. und bee Chinab im G.D. liegt. Gein Plan mar, von ba direct gegen G.D., uber bas Gebirg ben nachften Beg nach Inmmo gu gieben, ber freilich nur ju guß, ober bochftens fur Pferde, gangbar fenn follte. Er fand ibn aber bei naberer Rennts nig boch ju beschwerlich, und jog es daher vor, die bekanntere Strafe, mehr westwarts, nach Bember (f. Afien U. S. 1139) ju nehmen, bas icon am guf bes Gebirgs und am Gingang ber Dendschab : Cbene liegt. Aber ju Rabjouri und noch bober auf, ju Sanna, hatte er icon wieder bas ich male Clima ber Bindu:Plaine getroffen. Bom Gipfel bes Die repenjal (f. Afien II. G. 1141) mar er in einem Sage nach Sanna binabgeftiegen. Diefen fcnellen Bechfel ber Lufttempes ratur fonnten weber die Antelopen noch die Menichen ertragen : beide Antelopen ftarben; zwei feiner Gefahrten besgleichen, und viele erfrantten am Fieber. Bon Bember hatte Jacquemont brei forcirte Tagereifen, jeden Tag ju 14 bis 15 Stunden, durch Lin febr hobes, aber febr wildes, gefahrvolles Gebirgeland gurudes gulegen, beffen Bergbewohner noch nie von Runjit Gingh beffeat maren. Sie fturgen wie Rlephten, ober Raub, Bergichotten ber

<sup>140)</sup> V. Jacquemont II. p. 137, 149, 153, 156, 162.

## Indus=System, Raschimir=Gebirge n. v. Hügel. 81

frühern Zeit, aus ihren Kluften und Hochgebirgen hinab in die Thaler, und bringen den Durchziehenden Berderben. Erst auf dem Oftufer des Chinab fand Jacquemont wieder Sicherheit, im Gebiete des Naja von Jummo, der ihn voll Freundschaft bei sich aufnahm. Er erreichte diese Bergresidenz am 4ten Octos ber 1831.

### b. Rach Rarl Freiherr von Sugels Berichten im 3. 1836 5.

Durch bie genauere Beobachtung R. v. Sugel's, und beffen Rartenffige, erhalten wir einen bochft intereffanten Beitrag gur Renntnig ber Gebirgebildung des Rulu Rafchmir Ste malang, vom Sfetlebich bis jum Raschmirthale und jum Ine duedurchbruch bin, uber welche wir fruherhin noch febr menia unterrichtet geblieben waren (f. Affen II. G. 1061). Es ergicht fic namlich aus feiner Beobachtung, daß in diefer Strede, det Beffeite bes Simalana : Spftems, gegen bie ber Offfeite vom Sfetlebich, in ber Dbnfioanomie biefes großen Alpengebirges and febr veranderte Contoure eintreten, fo, daß man dies fen Abichnitt amifchen den beiden genannten, burch brechen. ben Flußthalern (Sfetlebich und Indus, f. Affen II. S. 586), allerdings bas Uebergangsglied von bem eigentlichen Simalava (f. Affen II. G. 741 - 1061) ju bem Sindu Rhu nennen tonnte. Auf diefe Berichiedenbeit, welche vorzüglich in der veranderten Ratur ber Mittele und BoreRetten beficht, die bier nicht mehr eine gufammenbangenbe, bobe Soneemauer, mit jahllofen riefenhoben Schneevits gefront. Darftellt, fondern vielfachere Unterbrechungen ale im Offen barbietet, wodurch auch in den Rettenzugen mannichfadere Glieberungen hervortreten, haben wir ichon fruber bingebeutet (f. Afien II. S. 1062). Baron v. Sugel, ber am Gubi weftfuße biefer Bortetten bas gange Penbichab, von G.D. gegen D.B., von Belaepur am Sfetlebich über Sommu am Chinab, bis jum Baramule am Jilum, burchjog, bestätigt aber biefe Unterbrechungen, und zeigt ble Datur bet Glieberuns gen der Borber, und Mittel:Retten naber an, welche bier

Valley of Kashmir 1835. in Journ. of the Geogr. Soc. L. e. London 1836. Vol. VI. 2. p. 544—349; help, Map of Kashmir on the Northern Part of the Panjab 1836.

feinesmeges mehr in fo gleichartiger, fast symmetrischer Beife auf Reigen, wie im Often, wo bie vorberften in ber Regel nur niebrige. Die mittlern fcon fcmeebobe Dite find, und die dabinter llegen ben ber hauptkette noch gewaltiger und maffiger fich erbeben. Bier medfeln bie abfoluten Soben ber Borber: und Mittel: Retten eben fo febr, wie ihre Daffen ungufam. menbangend werden, ploblich abbrechen, nur bie und ba noch pon einzelnen Dits getront find, die fich bann gang fpeciell fique liftren, und burch mehr ober weniger breite Luden burchfeten ber Rluftbaler weit guseinander geruckt werden. Dur bie bin' tere Sauptfette bes Simalana, bas Grenggebirge gegen Leb / oder Labath, von dem Paralafa nordwestwarts bis Rafche mir, jum Cantal (f. Afien II. S. 1062), fcheint feine Berandes rung ju erleiden; boch verschwindet in Diefer neueften Darftellung biefer lettere, gewiß langft icon veraltete Ramen gang aus bem Munde der Landesbewohner, und an feiner Stelle mird biefe gange innere, hintere Sochfette, bas Grenggebirge an ber Mordoftfeite von Rafchmir, gegen Labath, welches gang in berfelben Streichungelinie ber Daralafa Rette gegen M.B. liegt, mit bem Ramen bes Tubet Paniabl bezeichnet. Sene einzelnen Glieberungen ber Mittel, und Bors Betten erhalten aber, nach ihren Sauptftoden, in die fie grunpirt fich zeigen, ihre neuen Damen. 3mar find fie felbft noch nicht naber untersucht, sondern nur erft aus ber Rerne ber Dende Schabebene, ober bem Fuß ber Borfetten, ober von einzelnen Dafe boben erspähet. Doch fommt unfere nun fcon genquere Rennte nis der obern Dendschabstrome, nebft ihren Localitaten (f. Affen II. S. 1061 - 1082), so wie die verbesserte hydrographische Rare tenzeichnung zu Sulfe, um fich in biefem mannichfacher gruppire ten und durchbrochenen Abschnitte bes Alpengebirgelandes, bis jum Raschmirthale bin, binreichend ju orientiren. In das Raschmire thal brang ber Reifende felbft ein, und theilt uns am Schluß feines Berichtes einen turgen Heberblick von beffen allerneueftem Buftande mit. hier bie Sauptbaten.

1) Das Gebirge zwischen Sfetlebich und dem obern Chinab 1817. Auf dem Nordufer des Sfetlebich, von Belaspur an, nimmt der himplanazug eine etwas gegen Nord verans

<sup>141)</sup> w. Hügel I. e. VI. p. 844 -- 345.

# Indus-Syftem, Kafchmir-Gebirge n. v. Sugel. 83

berte Sauptrichtung an, namlich gegen R.B., die er auch beibebalt, bis gu bem Indusburchbruch, unter 35° M.Br., wo feine Direction wieder mehr westlich wird, gleichsam eine Curve bildend, worans, mit dem Anfange bes Sindn Rhu fene fcheine bare Projection gegen bas Afghanische Rabuliftan hervortritt und bie verhaltnismäßig viel großere Musweitung des Rafchmirthales. eine Configuration des dortigen Bodens, von welcher Schon fruher die Rede mar (f. Afien II. S. 1083 u. f.). Sobald der Reisende vom Rordufer bes Sfetlebich, an ber genannten Stelle, weiter geht, verschwindet feinem Auge jene bom Ganges und Damung ber ibn flets begleitende, endlose Reihe von himalana Dite, bie fich alle bis jur Schneehohe erheben. Bon nun an zeigen fich nur noch theilmeife abgelofte, einzelne Berge, welche die Schneer bobe erreichen, und die theilweife von niedern Retten und flefen Spalten durchfest werden, beren einige auch als fehr breite Thas ler die Bergmaffen weit auseinander ichieben. Go treten bis jum obern Chinabthale zwifden Rifchtemar bis Joming (f. Afien II. G. 1078, 1081), drei verschiedene, von einander git unterscheidende Bergftode auf, von benen zwet, Dort und Baldema in den Borfetten, eine die Ganto mit bem Gra picot, in der Mittel Rette, liegen. Der hintern Sauptfette Des Daralafajuges (f. Afien II. G. 553, 577, 1062) wird bier von ber Dendschabebene aus gar nicht ermahnt, weil berfelbe wahrscheinlichst von diesen Borfetten gebeckt wird.

1. Der Mori. Alpenstock zeigt sich zunächst im Rotben von Belaspur, unter den Borketten als bie größte Masse perseit ben, die von S.D. gegen N.B., an 7 geogt. Meilen (35 Miles Engl.) weit streicht bis Nurpur (s. Assen II. S. 1076), uith gezen die Ostseite dieser Stadt ploglich abstürzt. Dieser Alpesistock ift in 3 Gebirgsgruppen getheilt, deren hochste Gipfel, von S.D. gegen N.B., die Namen Mony Mas, Lidar, Gaurazig, Mondobri Katiba (Katiba, d. h. Berg) sühren, von denen der erste auch der höchste zu seyn schelnt. Die übrigen sind mehr oder weniger zugerundete Gipfel, die zulest in eine lange, grade Linie, von gleicher Höhe-auslaufen, die nur noch in ihren Bregsschie, von gleicher Höhe-auslaufen, die nur noch in ihren Bregsschlachten Schnee herbergte. An ihrem Sudweltfuß breitet sich, gegen das Norduser des obern Beas, an welchem Kangra, Masdaun, Iwola Muthi und andere Orte (s. Asien II. S. 1073) liegen, eine mit Wald-Jungle überwächsene, unbehaute, welte Ebene aus, welche Zamber Kidar genannt wird.

2. Die Santch. Berge bilden ben nächsten Apenftod im Morben von jenem Mori, weit höher als dieser; sie gehoren den Mittelkeiten au; sie scheiden die vordern Beas- und Navis Quellen, die von ihrer Sudwestseite ablausen, von den Chandaras bagha, oder Chinab. Quellen, die ihren Mordostgehängen entqueliten. Das hinter dieser Santch. Kette liegende Hochtbal des Mond-Flusses, von Landi abwärts, gegen N.B., die Litaknath, hat Dr. Gerard durchwandert; Kischtewar, das wol am Mordwestende dieser Kette, am Durchbruch des Chinab zu liegen scheint, bezeichnet ihre nordnordwestliche Streichungslinie und ihren Nordabsall (s. Asten II. S. 1068) nach einem Berlauf von mehr als 4 geogr. Meilen (20 Miles). Ihre hochste Spipe mird Sericot (wol Srickote, der heilige Fels) genannt, eine seitsam gestaltete Poramide, die von Nurpur. aus gesehen gegen M.D. und N. 6. D. liegt.

3. Der Balbema ober Rumnuggur (wol Rama nasgara, d. h. h. heilige Rama) tritt in Westen von jenen Santch, innerhalb der Worketten, gegen Jommu's Pendschabebene, wie derum als ein sehr hoher, obwol ganz isolirter Schneeberg hervor; sein Gipfel hat eine Plaine mit elner darauf stehenden regulairen Erhöhung. Da er der Pendschabebene unter allen Schneebergen zunächst steht, so scheint er von da auch der höchste Riese der Rette zu senn, wie z. B. in dem Panorama von Bir zierabad aus, was er aber übrigens gar nicht ist; denn beim Sintritt in die Berge verschwindet seine Hohe unter den übrigen ganz, Bon Nurpur aus liegt Baldemas hochgipfel gegen N.R.B. Zwischen ihm und den Santch geht, direct, auf Kischtewar, die kurzeste Reiseroute nach Kaschmir; aber diese ist selbst für Pferde nicht gangbar, also nur für Fussanger tauglich.

2) Das Gebirge zwischen Chinab und Indus 182).

Sier laffen fich noch sechs, mehr oder weniger gesonderte Ale penftode unterscheiden, die sich unmlttelbar mit den Raschmitz ketten perbinden.

4. Ericota, ober Ericota Devi (Beiliger Breis Gottess berg), bicht am Morbufer bes Chinab, im Morben über bet Stadt

<sup>182)</sup> v. Hügel Notice in Journal of the Geogr. Soc. L. c. VI. 2. p. 244 — 345.

Joumu fich unmittelbar erhebend. Er lift ber leste bert ifo. lirten Odneepits, Die upmittelbar aber ber Denbicabebene auffleigen : von der Beftfeite gefeben, ein prachtvoll geftalteter Berg, mit 3 Spisen, beren bochfte in ber Mitte thront. ber vorlicgenden Chene ift er nur burch niedere Retten gefchieden; Bricota ift auch ber niebrigfte jener ifolirten Schneepits, und baber leicht begreiflich, daß zuweilen ber Schnee, wenn auch nur felten einmat, gang von ibm verschwindet. Norbmarts biefes Bricota folgt eine febr große Depreffion, eine breite Lude im Schnecgebirge. Doch tann Diefe eigentlich nicht vom Penbicab aus gesehen werben, weil die Sauptfette bes tabetifchen himalapa bann ben hintergrund diefer Lucke mit ihren Maffen (bie Paralafa) ausfüllt. Ein prachtvolles Thal, bas Ras Dun, liegt am Beftfuße bes Tricota; es führt aus ben Bortetten von Jammo vom Chinab, an einem feiner Gebiratzuftuffe, ber vom Morben bertommt, aufwarts, auf ber fürzesten Route, nach bem Edbende Rafchmire, über ben Rutnarmab Panjabl (Pans fahl oder Danfabl, b. b. Dag in der Rafchmir , Sprache). Dies ift mol berfelbe Beg, ben B. Jacquemont wegen gu wier Beschwerlichteit nicht nehmen wollte; die von G. Fors fer (1783), von Jummo aus genommene Route scheint es jedoch. and nicht zu fenn (f. Aften II. S. 1080).

5. Der Ratan Panjabl erbebt fich in D.b.B. bet Eris cota Devi; er erreicht zwar die ewige Schneegrenze nicht, fteigt aber doch bis gu 11,600 guß ub. b. DR. auf. Er liegt in ben Bortetten, über ben Orten Radjouri und Sanna an feinem Sidweftfuge; ihm gegen Beft entfließt der Baramgalla . Flug. der an Prunch (Poonch auf At. Burnes Map), vorüber in

Die Benbichabebene gum Jihm gieht.

6. Der Dir Panjabl (Direvenjal, f. Afien IL G. 1139) genbert von bem vorigen, gegen D.M.D., ben Mittelketten ans gehorig, bildet zwischen 73 bis 75° D.L. v. Gr. eine enorme Daffe son Schneegebirgen , die in den feltsamften Sinuositaten fortgie ben. Diefelben Schneegebirge treten nun aber immer weiter von ber Plaine bes Penbichab jurud. Der Jilum findet in ihnen, burd einen engen Spalt, seinen Ausweg aus dem dahinterliegens den Raschmirthale bindurch, und an seiner rechten Uferseite liegen bie Baramufe, Berge, beren Daffage von ber Rabuffelte icon aus früherem bekannt ift (f. aben G. 80). Durch die Ramfir Berge fichen fie, fagt v. Bugel, mit ben Gebirgen von

Atto et am Indus in Berbindung. Sinter ihnen, b. h. an ber Offfeite diefer Buge, weitet fich, zwischen ihnen und der innerften Hanptlette, gegen das hohe Lubet hin, das Thal von Rasche mix aus.

3) Der Tübet Panjahl, oder die innere Hauptkette des himala Spstems.

Sie Areicht vom Paralasa immer gegen N.B. in gleicher Direction fort, an ber Dorboftfeite bes Rafd mirthales, auf bem rechten Ufer bes obern Bebut (Silum), ober Rafche mirftroms bin, und icheibet Mittel, Enbet, ober Labath, und Rlein, Enbet (Baltiftan) im Dft, von ben Rafchmitthalern im BBeft. Der Rifchen Ganga ift ber lette ber Induszuftrome ber ihrer Westseite entquillt, benn bann wird auch fie von bem obern Indusftrome felbft durchbrochen. Die erfte, neue Benen nung ber Paralafa-Soben, bie v. Sugels Beobachtung aufführt, zeigt fich in D.O. von Rischtemar, wo bie beiben bochken Duncte ber gangen Eubet , Rette, Der und Ger 153), genannt merben (amifchen 33° 30' und 33° 40' D.Br.); amei Opramiden, weiß und ich warg von Unfehn, icheinbar einander nahe gelegen, von gleicher Bobe, Die, von ber Pageulmination bes Dir Panjabl aus gefehen, in unbeschreiblicher Dajeftat fich über ber weit ausgebreis teten Schneeregion erheben, und, nach v. Sugels Urtheil, gwir fchen Sfetlebich und Indus als die erhabenften Gipfel erfcheinen. Diefelben zwei Pyramiten erblickt man icon fern aus der Chene bes Pendichab bei Bigierabab, ben Spalt bes Chinabthales aufwarte, in ber Direction D. 55 D. und D. 57 D., an 8 geogr. Meil. in S.D. bes fuboftlichften Endes bes obern Rafde mirthales. Auf der fruberbin icon geruhmten Map of the · Countries north of the Sutluj, in Brewster Edinb. Journ. of Sc. 1824 Vol. I., ju 21l. Gerards Journat, ber einzigen, welche uber biefe Gebiete fo ungemein lebrreich (f. Afien II. G. 554, 1078 u. a. Q.) 54) und mit v. Sugels Angaben ju vergleichen ift, find diefe Gipfelhoben zwar angebeutet, aber namenlos geblie ben, und jur machtigen Gebirgefette bes Parinat an ber Rorb grenze bes Bergftaates Chamba (f. Afien II. G. 1077) gezogen.

<sup>163)</sup> v. Hügel Notice I. c. p. 346. 54) Bergl. D. Berghauf Geograph. Memoir zur Erklärung und Erläuterung ber Special Karte vom Himalaya (Nr. 10. von Berghauf Atlas von Ufen). Gotha 1836. 4. S. 5 Rr. 5.

Welter gegen D.B., nabe ben obern Quellen bes Jilum, bod foon auf beren rechtem Ufer, also an der Nordostarense bes abern Rafcmirthales, unter 34° M.Br., fest v. Sugels Rarte, in D. von Islamabad, ben Mamen Raubud Danjabl 55) ober . Tabet Panjabl, d.'i. ber Daubuct, Dag, melcher von bies fer Stadt über die Tubet-Rette nach Labath führt (ficher berfetbe. ber uns fcon unter andern Mamen über Sonamerg, Baltal und Metavin, nach Draus aus Mir Iffet Ullahs Reife rente befannt ift, f. Affen II. S. 629). Es foll die bochke Daffage fenn, etwa 15 geogr. Deilen (74 Miles) entfernt gelegen bon ber Stadt Rafchmir. Auf Le Gentils Rarte von Rafchmir, (f. Aften H. S. 1135, welche weit eher ale die Berniersche von 1690 es verbient batte mit ber von Murran 1834 gufammengeftellt ja werben) 56) ift biefer Bergknoten unter 34° M.Br. mit dem Namen Darmoben, als Grenuberg gegen bas land Daber ober Pareftan bezeichnet. Beiter in D.B. folgt, faft im Dorb ber Stadt Rafchmir, in berfelben Tubet Rette, ber Ranbribal Danjabl, ober Ranbribal, Dag, ber nach 3starbu (Ge kerbu, f. ob. S. 14), also nach Baltistan fuhrt. Moch weiter in D.B. folgt, in derfelben Tubet Rette, ber Banderpur Dans jabl, ober Banderpur, Dag, welcher über Ruihama eben. falls nach Isfard u führt. Die Culminationshohe Diefes Paffes licat 7 geogr. Meilen (34 Miles E.) fern von ber Stadt Rafch. mir; von ihr erblickt das erstaunte Auge gegen R.B. wieder eine gigantifche Bergppramide, die über alle andern Berge emporfteigt und bei den Rafchmirern Diamol beißt, im Tubctifchen Danga Barnat genannt wird. Dies Scheint die Localitat Des Cantal ber frubern tatholischen Diffionare auf Le Gentils Rarte gu fenn. Un diefe Daffen fchließen fich westwarts unmittelbar bie Runnenwara, Berge an, welche ber Rifchen Ganga burche fromt, und an biefe bie ungeheuern Retten der fruber gang une befannten Goffeie genannt, welche ber Indus durchbricht, Die nun diejenige Bochgebirgegegend bes Tubet Panjahl fpecleller. bezeichnen, wo der himalana fich an den Bindu Rbu an-Schliefet.

Das eigenthamliche, schon oben angeführte Streichen biefer berfchiednen, mehr anseinander tretenden und westwarts

<sup>81)</sup> v. Hügel l. c. p. 347.

Breunden ber Grotiunde ze. Aaf. X.

gefrummten Gebirgejuge, bedingt jene fast regulare, ovale Be-, flattung des weitesten und größten (f. Affen II. S. 1084) jener hochthaler, in welcher Bemerkung alle Beobachter übereinfimmen.

#### 4) Das Kaschmirthal.

Raft von allen Seiten ift dies ovale Thalgebiet mit Schnece gebirgen umgeben (bem Dir Danjahl, ben Baramules Bergen, ben Goffeie, Munnenwara und Tubet Pans jabl), nur auf feinem S.B.Ende, auf ein gunftheil feiner Ausbehnung, ift diefe Schneebegrengung durch niedere Retten unterbrochen. Der Beberricher ber Gebirgepaffe (Panjahle) ift alfo auch jedesmal der Gebieter Dieses Alpenthales. Che Die Große Moghule daffelbe eroberten, werden 7 Pagwege 157) (Pans jabl) babin aufgeführt. Raifer Atbar vertraute biefe an erbe liche Bergfürsten, ober Dallice, benen er bie Bergortschaften abergab, mit ber Berpflichtung bie ihnen zugewiesenen Daffe gu vertheibigen, und in Rriegenothen mit einer Angahl Bergtruppen, 100 bis 500 Mann, gum faiferlichen Beere ju ftogen. Mallide find geblieben, aber bei ihrer gegenwärtigen Armuth wurden fie außer Stande fenn folde Sulfe wie bamals ju leis ften. Raifer Afbar gab ihnen Die Berichtsbarfeit über Leben und Sob; bie Patanen (b. i. bie afghanischen Berrscher) reducirten bies auf bas Recht, Masen und Ohren abzuschneiben; heut zu Lage, unter Runjit Singh burfen fie nur noch Gelbftrafe auferlegen. Die Lifte Diefer Mallid's bom Morben ber Stadt anfangend, und gegen ben Often und Suben gum Weften fortidreitend, ift folgende:

L. Dellawer Mallid beherrscht ben 1) Banberpur Danjahl, ben nordlichsten von allen über Ruihama nach Istarbu.

U. Rofful Mallid, 2) Kandribal D., ebenfalls nach Istardu; dies ift alfo bas von B. Jacquemont befuchte Bochaebirgethal.

III. Mared waderan Mallid, berfeibe Panjahl, welcher fich aber auf der Culminationshohe, 10 geogr. Mellen von der Stadt Kafchmir, gabelt, bessen oftliche Spalte nach Las bath führt.

<sup>141)</sup> v. Hügel Notice L c. p. 547.

- IV. Manbud Mai Mallid, über 3) Manbud Pane' jahl, von Islamabab (f. Affen II. S. 1150) aus ju em, fleigen.
- V. Shahababta Mallick, beherrscht den 4) Sagam, und 5) Banhall Panjahl, die beibe nach Rischtewar und Jummo führen; der erfte 10 geogr. Meilen (50 Mil. Engl.), der zweite 94 geogr. Meilen (46 Mil. Engl.) bis zur bochsten Eulmination.
- VI. Aufnarmah Mallick, den 6) Kuinarmah Panjahl bes herrschend, der nach Jummo führt, fast 11 geogr. Reiten (54 Mil. E.) bis zur Eusminationsbobe.
- VII. Schupianta Mallic, ben 7) Pir Panjahl 12 geogr. Meil. (60 Mil. E.) bis jur Culmination beherrschend, Demnach find dies 7 hauptpaffe aus jener Zeit, zu denen aber noch 5 andere kommen, die von neuerm Datum find; wie 4 Paffe gegen S.B., alle über die niedern Borberge zum Thale von Prunch (Poonch) führend, die wol in die alte Bemburstraße einlenken, und der 5te wohlbekannte Paß über Basrattule. Sie beißen von S.D. gegen N.B.;
  - 8) Mingmarut Lera Pag, nach Prunch 51 geogr. Meil. (26 Mil. Engl.) jur größten Paghobe.
  - 9) Toffemeidan Paß, nach Penndy, über die TofferPlaine, gleicht Diftang wie der vorige.
  - 10) Ferospur Pag, nach Prunch, 54 geogr. Deilen.
  - 11) Baramule Pag, über Canhorn nach Prund, 10 }
    geogr. Meil. (52 Mil. E.).
  - 12) Baramule Pag, über Mogufferabad (Afchiefri ber Alten) nach Attock. Dies ist der einzige Pag, der nicht über Hochgebirge, sondern durch den Thaleinschnitt des Indus binausführt.

Dieser Paß-soll erst vor 80 Jahren durch die Patanen (Afghanen, f. Asien U. S. 1177) gebahnt senn, was einigen Zweisel dagegen auswirft, daß Abar von dieser Seite in Kaschmir eingedernigen sen soll (die Historiker sagen, so viel uns bekannt, nichts davon, daß er auf seinem Marsche, 1586 u. s., von Delhi aus, von jener Westkeite eingedrungen sen, wol aber ist schon in früe. dern Zeiten von Gesechten bei Baramule die Nede; s. Asien II. S. 1126, 1129—1130). Auf jeden Fall, meint v. Hügel, würden die Hemmungen von jener Seite so groß gewesen sepn, daß es Kaiser Atbar für unnothig hielt, auch in Baramule Male lick ober Pascommandanten einzuseten. Die beiben Paffe, pon Baramule und die von Banhall und Naubuck, sollen fiets offen zu vassiren sevn.

Alle bie bochften Berge, bemertt v. Singet, die er rund um bas Thal von Rafchmir ju feben Gelegenheit batte 156), baben thre fanftere Gentung aegen Dt. D., und alle fleigen von ber 6.93. Seite aus tiefen Abgrunden febr feil empor, find Daber an Diefer Steilscite faum mit Pflanzen betfeibet. Auf ib ren Ruden und Sipfeln tragen fie aber Dlainen, und lange Buge, bie nur in flumpfen Bintein abfallen und mit bem reichften Boe ben bedeckt find, der in der Richtung gegen Often und Rorden eine reiche Begetation tragt. Auf bem Tubet Panjahl, b. L. ber Tubet-Rette, ift nur ber Unterschied, daß bier auch auf ber Rafche mirfeite, b. i. alfo gegen G.B., juweilen Plainen von der bode ften Erhebung fich zeigen. Daß ber Jilum, ber Rafchmite Arom, von Suboft bas Langenthal gegen D.B. burdriebend, nicht felbft aus Schneebergen hervorquillt (f. Quellen, Affen IL 6. 1148), wol aber in der Direction gegen N.B., erft einer Ges gend 69) gufließt, in der fich Schneegebirge uber Schneegebirge (in ben Goffeie und dem Sindu Rhu) bem Auge des Beschauers em portburmen, mag im Rafchmirthale felbft feltfam ericheinen, ift aber boch wol nur einer blos taufchenben Anficht gugufchreiben; benn ber Strom wendet fich ja unterhalb bes Uller Gees ger gen Beft. Diefer Daß, burch welchen er feinen Beg binaute findet durch bas Apenland, ift einer ber ichonften ber Belt, fagt n. Sugel. Diefer Thaleinschnitt ift an 1000 bis 1500 Rug tief. aber feine Spur von tunftither Entwafferung ift in bemfelben, nach der Brahmanenlegende, zu feben (f. Afien U. S. 1091 u. f.).

An der Subseite 60) hat das Kaschmirthal fanft sich ers hebende Berge; die letzten Abhänge des Dir Penjahl sind hier mit der luxuridsesten Begetation bekleidet. Das Auge hebt sich stufenweis über die schönsten Formen und Farben der vegetativen Bekleidung bis zur Schneekette empor, die mit ihren tausend Piks sene überragt. Es bilden sich auf dieser Seite mehr oder wendiger weite Thäler, in deren Mitte die klarsten Bergströme sließen, welche höher auf zahllose Wassersälle bilden. Hier, bemerkt der beutsche Beobachter, sep eine reiche Ernte für den Zoologen und

<sup>14.)</sup> v. Hügel Notice I. c. p. 346, 5°) thenb. p. 347.

Botanifer. Dier zeigen fich bie bichteften Balbungen von offe nen Chenen unterbrochen. Der Banberer findet in lenen teinen Bann, ben fe die Art berührt bat, auf diefen die Sfurnentenpiche ungefnickt vom Rufe des Wanderers. hier in vollkommes acr Einfamteit find noch Schate ber Rlora aufgehauft, wie tein menschliches Auge erblickte; Die Stille wird nur unterbrochen burch Die Bone ber Schwarzamsel ober ber Bulbul (f. Afien IV. 2. 6. 636). Aber ben Reisenden überrafcht unter Diefen Breiten. auf folden Soben, die Ralte ber Lufte. Er fieht die Sudabfalle der Bergmande nacht und unbefleidet; erreicht er aber die Gipfel, fo find die Nordgebange mit Blumenebenen aufwarts bis ju ber Schnecgrenze bedeckt, und abwarts fenten fich die reichsten Bal der in die Thaler.

De pittorester Binficht ift v. Bugels Urtheil, bem wir weit mehr als bem Jacquemontschen beigupflichten alle Urfache haben, das Alpenthal Rafchmir teines wegs überfchatt worben, wol aber in politischer und financieller hinficht al).

Seine Mustehnung, von G.D. b. D. gegen R.B. b. 23. betrage nicht viel über 16 geogr. Meilen (80 Miles) Lange; in der Breite von 2 Stunden bis 6 geogr. Meilen (30 Miles), wenn wan pur die wirflichen Thalebenen rechne. Denn vom ewigen Sonee des Dir Denjahl nordwarts bis jur Schneelinie bes Lubet Denjahl, fen allerbinge eine Diftang von 10 bis 12 geogr. Meilen (50-60 Miles Engl.) (vergl, Afien II. S. 1138). Der Uller ober Buller See ift von O. nach BB. 6 geogr. IR. lang, gleicht alfo an gangenausbehnung etwa dem deutschen Bos benfee. Beide genannte Retten, mit einer gabllofen Menge von Dits befest, gieben unter fich fast parallel in ber angegebe nen Normaldirection bes Thales. Die absolute Bobe ber Paffe von Bember nach Rafdmir, und wieber von ber Stabt Rafdmir nach Istarbo, fen etwa gleich boch, zwifchen 12,000 bis 13,000 guß Engl. Die bochfte Eulmination bes Dir Denjahl ift burch v. Sugel vermittelft bes Siebepuncts auf 15,000 guß E. ub. b. Dt. bestimmt, und die Lage der Stadt Rafd mir ju 5800 bis 5900 F. ub. b. DR.; alfo gegen 6000 Fug. wobei drei verschiedene Thermometer, welche benugt wurden, die felben Resultate gewährten. Diefe Meffungen find von bochften Intereffe fur alle fernern naturbifforischen Betrachtungen, Die bei

<sup>41)</sup> chab. p. 348.

naherer Runde der Geognofie, ber Flora und Janua biefes Ger bietes reichen Gewinn fur vergleichende Geographie verheißen.

Aber traurig find Die Mittheilungen über ben gegenmare tigen Buffand ber Dophlation von Rafchmir (1836) Bor 4 Sabren batte bas Land noch 800,000 Einwohner, gegene wartig nicht über 200,000. In ben 36 Dergunnahs, ober Diftricten (anfänglich maten es 38; jur Mongholen Beit 44, f. Affen II. G. 1135), jablte man 10 Stabte und 2200 Dorffchafe Die Stadt Rafdmir bat gegenwärtig nur noch 40,000 Einwohner (1809, nach Elphinstones Ochabung, jur Beit ber Afe ghanenherrschaft, 150,000 bis 200,000, f. Affen II. S. 1178). Chupenan bat nur 3000, Islamabad und Dampur jebes 2000, Chirar hat noch 2000 Saufer, aber 150 Cinmobner. Micht bie ichlechte Abminification ber Geits, fondern Sungerie noth, welcher bie Cholera folgte, brudte bie Bolfsjahl auf ein Biertheil ber frubern Gumme berab, burch Sob und Auss wanderung. Der groft, der die Reisbluthe im Lande zerfiet Batte, war ber erfte Anfang bes Berberbens. Biele ber Dorfe Schaften im Lande find ganglich verdbet.

Im Jahre 1835 gab Kaschmir keine Revenüen 1827), da Runjik Singh dem Lande Erholung gonnte; aber im J. 1836 forderte er schon wieder 23 Laths Rupicn von scinem Gouder neur Mohan Singh Tribut ein, eine Summe, welche das Land unmöglich ausbringen kann. Die Emigration der Kaschmik rer hat viele der Shawlmanusacturen durch das Pendschab verz breitet, und Kaschmir wird wahrscheinlich nie wieder die Einkunste geben, die es noch vor wenigen Jahren abwarf (s. über Shawk weberei in Kaschmir, Asien II. S. 1198—1203). Nurpur, Lud iana und viele andere Orte bringen gegenwärtig diese schoft wen Gewebe wohlfeller zu Markte als Kaschmir, wo jedes Nahr zungsmittel theurer ist als im Pendschab und hindostan, wozu noch die enormen Idlle kamen, welche das Gouvernement der Fas britation auserlegte.

Brahmanen find die einzigen hindus in Raschmir, feine ber andern Caften ist dort einheimisch geworden; man rechnet ihre Zahl auf 25,000 in 2000 Familien, zu der Seçte der Bischnu und Siva Anbeter gehörig, in dreierlei Abtheilungen, die sich aber gegenseitig verheirathen. Sie sind dunkelfarbiger als die ans

<sup>143)</sup> v. Hügel l. c. p. 849.

dern Landeseinwohner, weil vor 800 Jahren eine Colonie von Brahmanen aus Dekan nach Kaschmir zog, nachdem die urssprängliche Brahmanen Rase, durch die Mohammedaner, fast ausgerottet war (seit dem Jahre 1015 n. Chr. Geb., s. Asien II. S. 1111).

II. Unterer Lauf bes Jeinm (Hydaspes) im Penbichabe gebiete.

Bon Baramule bis Mozufferabab ist uns das Jis Inmthal zwar durch G. Forsters Wanderung bekannt (s. Asien II. S. 1179—1180); aber von da an ist dieser Durchs bruch, südwärts, bis heute, eine vollfommne Terra incognita süt uns, bis in die Gegend der modernen Stadt Jelum, wo Alex randers llebergang über den Hydaspes durch die Erbauung seiner beiden Colonicstädte Bucephala und Nicaea verewigt ward, von deren Trümmern und Localitäten schon früher, wie von seinem Flottenbau aus Deodara-Stämmen in dieser Gegend des Hydasspes, bei seinem Austritte aus dem Berglande, die Nede war (s. Asien II. S. 452—456). Zu Pind Dadun Rhan, nur wes nig unterhalb Jelum und Jelallpur, sand Al. Burnes 63), auch heute noch, die größten Flußschiffe, an 100 Fuß lang, auf dem Jelum, welche wie die Flachboote, Zohrut, auf beiden Seiten zugerundet gebaut sind, kein Seegel ausziehen, und doch die 500 Raund oder Centner Salzstein aus der benachbarten Steinsalzskette zu tragen im Stande sind.

Zwei Hauptpassagen sinden hier über den Hydaspes Statt, die oberere zu Jelum 66) und die untere zu Jeluls pur. Jene obere liegt auf der großen Hauptstraße aus Indien nach Kabul und Iran, welche auch heute noch, wie in alter Zeit, die Königsstraße heißt. Diese Stelle des Jelum stign allen Zeiten, im Monsun ausgenommen, furthbar, weil sich daselbst der Jelum. Strom in 5 bis 6 Arme theilt. An seisnem Userthal geht kein 66) Weg durch das Vergland nach Kasche mir aufwärts, wol weil es zu wild sepn mag; sondern 2 bis 3 geogr. Weilen an der Ofiseite besselben, von Jelum aufwärts, iber Mirpnr und Punch (Prunch). Aus seinem wilden Felse besicht der Pydaspes, bei Damgully, oberhalb Jelum, hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Al. Burnes Narrat, l. c. III. p. 128. \*\*) beff. Trav. l. c. L. p. 56. \*\*) beff. Trav. l. c. L.

Bier, am Gintritt jur Chene, fieht ein ifolirter Rele, an 60 Rug bod, Raota genannt; Stufen fubren binauf, oben wohnt ein mostemifcher Beiliger. Doch befuchte Ml. Burnes biefen gels nicht, olimol er ihn aus ter gerne erblicte. Er nahm namlich feinen Wieg westwarts vom Sybaspes, an einem fleinen Buffuffe beffelben aufwarts, ber fich bei Jelum in ibn munbet. In bie fem Buffuffe liegt, nur einen Tagemarfch von Jelum, Die Festung Rotas 166), bochft romantisch und überraschend zwischen graulich: fcwarger Belfen, mit benen westwarts jum Indus bin ein ranbes Rlippenland beginnt, voll Erdfvalten und mit einem Chaos von Relfein befest, die fentrecht gefchichtet in Radelfpigen enden, und viel Riefel in Sandftein eingelagert enthalten, eine ber wil besten Landschaften, die zugleich dem Raubgefindel, das fie bewohnt, jum ficherften Afple bient. Al. Burnes meint, es fev ein emporgehobenes land. Er fand in der Refte eine freundliche Aufnahme, die im Jahre 1531 von Afghanischen Emporern, welche ben Raifer humanun entthronten (f. Afien IV. 2, 6. 623), erbaut worden war. Sie war einft fo gewaltig, bag fle fpater nicht gerfiort werben fonnte; Raifer Atbar errichtete neben ihr ein Raramanserai. Mur eine Lagereise mestmarts, von bier, liegt bas Dorf Manityala67), welches in neuerer Beit burch feinen Coloffalbau, jenes prachtvolle Maufoleum, bas Elvhinftone für eine griechische Architectur gehalten, bas neuers lich burch General Bentura ausgegraben und als ein bubbbie ftisches Grabmal, ein Dagbop, anerfannt lft, die Aufmertfame telt aller Antiquare auf fich gezogen hat. Al. Burnes murbe burch beffen grandiojen Anblick icon aus weiter Ferne von fechs Stunden (16 Dil. Engl.), auf weiter Plaine, die ihm gang gur Lage einer volfreichen, großen Stadt, wie Arrian Saxila, gwie fcen Indus und Sybaspes gelegen, beschreibt, fo überrascht, bak er wirklich geneigt war diese Stelle fur die Lage des alten Zarila ju halten (vergl. Affen IV. 2. S. 451).

Bon der zweiten minder besuchten Furth bei Jesall, pur 68), sudmarts, zieht sich ein reicher, sehr fruchtbarer Uferbas ben mit schonen grunen Wiesen, die Al. Burnes im Februar maben sah, bis Pind Dadun Rhan; überall zeigen sich bier sehr wohlhabende, malerisch romantisch gelegene Dorfschaften.

<sup>140)</sup> Al. Burnes Trav. L c. I. p. 62. . . 47) comb. I. p. 65-67. 42) comb. I. p. 65-67.

Im größten Contraste sieht aber mit diesem trefflich bebauten Ufer, weiter westwarts, die nahe Uferfette, die ganz vegetationse leer emporstarrt und parallel am Strome hinabzieht, die sie sich bei Pind Dadun Rhan ploblich gegen West wendet.

Dies ift die Galgfette 69), welche ben Gubrand bes etwa 800 Ruf absolut hohen Tafellandes bilbet, bas mit ibr in der Riederung der Dendschabebene abfallt; beffen Gipfelboben etwa 1200 Rug über dem Spiegel bes Jilum, relativ, empors farren, alfo an 2000 Rug, abfolut, über dem Deeresfpiegel fich erheben. Die Rette ber Salgberge ift aber 2 Stunden breit; ber Jejum durchbricht fie. Die Stadt Pind Dadun Rhan liegt faum 2 Stunden von ihr entfernt. Sandftein ift ihre Formation; Riefelbidde find barin an verfchiedenen Stellen eingelagert; die Schichtung foll fentrecht emporftarren. Die 266 fturge find daber febr fteil, oft fenfrecht, nacht, vegetationsleer. In mehrern Stellen brechen beiße Quellen bervor; Mlaun. Antimonium, Schwefel finden fich bier. Bumal aber ein rother Thon fullt die Ginfentungen und Intervallen ber gans sen Rette aus; er ift überall bas Anzeichen von Borfommen bes Steinfalges, bas auch an mehrern Stellen gewonnen wirb.

Diefelbe Bergreihe ftreicht, von bier, birect gegen Rord's weft, quer burch bas Duab des Indus, bis ju beffen Ufer bei Rarabagh, mo Elphinftone fic beobachtete (f. ob. G. 19); fie fest auf dem Westufer des Indus (auf altern Rarten Jud genannt) auch noch weiter fort, bis jum gufe ber hohen Gebirge Rabulistans, bis gegen ben Sufid Rhu (Sufeed Rob, d. L. ben Beigenberg). Die Steinfalzfelfen bei Rara, bagh 70), wo fie in meift rothen, cryftallinischen, feltsamen Daft fen bis 100 guß über bem Indusspiegel emporfteigen, und an ihrem guße incrustirende Salzquellen ausschatten, bieten mit bett an ihnen emporgebauten Bohnungen ber Stadt, und ben in Salifteinfels gebahnten Strafen, ein um fo mertwurdigeres Schaus spiel dar, da der suße Strom des gang klaren Indus die Mitte biefer Salgfetten burchbricht. Große Steinbruche geben bier gewaltige Blocke von Steinfalg, Die in Maffen aufgehauft von bier ju Schiffe weiter verladen werden.

Bei Dind Dadun Rhan, fand ML Burnes, in einer

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. L c. L p. 50-56. 1\*) Elphinstone Acc. L c. p. 36-37.

ber bortigen Steinfalgereben an hundert Arbeiter, Die eben fo erftaunt waren die Europäergesellschaft ju seben, wie biefe die Dracht ber Grubenwande bes ernstallinischen Steinfalzes. Armen, Greife, Beiber und Rinder, fchleppten bie Galgftude aus ben finftern Bruben berpor; fie murben jeder mit einer Ru vie beschenft, die fie fonft nur erft mubfam einmal verdienen, wenn fie 2000 Pfund Galg hervorgeholt haben. Mur 2 Stuns ben entfernt von Dind Dabun Rhan liegt, bei bem Dorfe Reora, bie Sauptgrube. Gie befindet fich nabe an der Augenfeite ber Rette, in einem Thale, bas ein Salzwafferfluß burchfest. Sie bringt in bas rothe Thongestein etwa 200 guß von ber Bae 'fis ein; ber Stollen ift eng, 350 Schritt (Darb) lang und fentt fich an 50 Schritt nach bem Innern ju, Dann tritt man in eine Boble von irregulairen Dimensianen, an 100 Rug boch, gang aus Salz gehauen. Die Schichten find ungemein regular, gong fenfrecht ftebend, nur einige unter Binfeln von 20 bis 30 Grad, wo fie bas Unfehn von übereinander liegenden Backfteinen haben. Reine ber Lagen ift uber 1 bis 11 Schub machtig, und jedmebe von ber andern durch eine ein Achtel Boll bide Thonschicht, gleich einem Mortel geschieden. Das Galg ift meift bicht, roth, von allen Schattirungen, nimmt aber wenn es geftogen bie weiße Rarbe an. Secheseitige Ernftalle finden fich barunter, Die Luft temperatur im Freien ftand auf 14º 22' Rcaum. (64º Rabrb.). Die Temperatur der Grube übertraf biefe um 20°, flieg alfo bis auf 23° 11' Reaum. (84° Fahrh.). Aber in der heißen Some merzeit follen die Gruben weit tatter fenn; gewiß aber, bemertt 21. Burnes, andern fie ihre Temperatur nur menig, und es ift diefer Bechfel nur scheinbar wegen bes Contraftes mit ber außern Luft. Much bier zeigte fich feine Spur von Reuchtigfeit in der Grube, wie dies auch in andern, j. B. benen des Salge burgetlandes befannt ift. Das Steinfalz ift bart und fplitte rig; nie wird mit Pulver gesprengt. 3wei Monate in ber naffen Jahredzeit werden die Gruben gar nicht bearbeitet, weil bann leicht Daffen einsturgen. Die Salgarbeiter leben in ben benachs barten Gebirgeborfern, und haben ein fehr ungefundes Aussehen. Erst für 20 Maund Salz erhalten fie 1 Rupie Lohn. Go viel tonnen etwa Mann, Frau und zwei Kinder in zwei Lagen vers bienen. Sier, nabe ber Oberflache, baut man bas Steinfalg in Blode von 4 Maunds; 2 bavon machen eine Ramreilabung. Das Guly gerbrockelt fich leicht. Es wird burch gang Indien ver-

führt und febr bochgeschatt, ju officinellem, medicinellem Gebrauche. Rein ift es aber feineswegs; mahrscheinlich ift ibm Magnefia beigemischt; baber es nicht jum Ginpoteln verbraucht merben fann. Die Gruben find wol unerschopflich ju nennen: thalid merben 2500 Labore Maund (1 Dt. = 100 Dfund Engl.), alfo jabrlich 800,000 Maund gewonnen. Bor einigen Sabren verfaufte man bas Salg an ber Grube, 1 Maund = 2 Rupies, und batte bann noch ben Boll ju gablen. Die Gruben find Monopol des Seith, Gouvernements. Runjit Singb boffte die labrlichen Gintunfte berfelben noch auf 16 Lath Ruvien in fleigern, und ben Boll bis ju 23 Lath Rupien Untoften. Ertrag ift alfo ungeheuer, an 1100 Procent, obwol bas Salt nur far 1 bes Preises von dem' in Bengalen verfauft wird, mo 1 Raund (von 80 Pfund) an 5 Rupies toftet. Diefes Dend. foat Galg wird auf bem Jilum nach Dultan und Bhg. mulpur ausgeführt, wo ibm basjenige aus bem Sambur. See (f. Affen IV. 1. G. 907) begegnet. Auch wird es jum Das muna und nach Rafchmir verführt, aber nicht auf bas Befte nfer des Indus. Alle andern Salzausbeuten fat Runjit Singh in feinen Staaten verboten, und diefe Gruben febr theuer verpactet, an einen Tyrannen, ber bie Arbeiter furchtbar bruckt. Die Gruben mogen fcon febr frubzeitig befannt fenn, ba Indus und Milum fie offen leaten. Auch die Raifer von Sindoftan benutten fie ichon, aber Gultan Baber fpricht von ihnen in feis nen Memoiren nicht.

Die Stadt Pind Dadun Khan hat, nach Al. Bur, nes, 6000 Einwohner, ist eine Kreishauptstadt, und besteht aus einigen kleinern Orten; ihre häuser sind aus dustenden Cederholz-balken (Pinus Deodara) gezimmert, die ihnen aus den benachdarten himalanathälern zugestößt werden. Die Stene um die Stadt ist ungemein fruchtbar, was um so erfreulicher ist, da der Boden vom Chinab bis hierher sehr dde und wenig bebaut erscheint, eine satt wasseries Buste, nur fur Schaashirten bewohndar, in der man das Wasser erst bei einer Tiefe von 65 Fuß unter der Ober-stäche sinde. Im Monat Februar zeigte sich die Breite beit der Flüsse Chinab und Jilum gleich, obwol der letztere im übrigen Theile des Jahres ein kleineres Wasser ist als der Chinab. Die Bewohner dieser Stromuser erinnerten den Reisenden an Arrians Beschreibung, indem er von ihnen sagt; sie sind Mitter Erdunde VII.

fart gebaut, mit großen Gliebern und langer als die andern Affaten. Ihre haufigen Augenkrankheiten schreibt man den vie len nitrofen Theilchen des Bodens der Flußufer zu.

Beiter abwarts ift der Jilum, obwol er schon von Aleranders Flotte beschifft wurde, doch fur die Europäische Beobachtung unbefannt geblieben, und nur an seiner Einmundung jum Chlinab, wo Sydaspes und Acesines sich vereinen, auf einer Seitem ercurston von Al. Burnes gesehen worden, an der Fahre zu Trimog, von der schon früher die Rede war (f. ob. S. 33).

Anmerkung. Die bubbhistischen Dagops von Manikpela und Belur; Ausgrabung, Antiquitäten, Mänzenreichs ithum. Etymologie der Ramen; Bestimmung und Ers bauung dieser Denkmale (Topes, vom Sanskrit Wort Stupa).

Durch bie Mitte bes Duab, gwifchen bem obern Mum und Inbut. gieht die Rabulftrage von ber gurth bei Silum über die Refte Mos tas (f. ob. G. 94) in bas Klippenland, und führt in zwei Zagemarfchen über Danityala nach ber Stadt Rawil Dinbi 171); von biefer aber wieber in 6 Stunden Beges burch ein Berg. Defile Dars aulla genannt, und aus biefem erft geht bie Strafe weiter bis nach Attod. Ramil Pinbi liegt etwa in ber Mitte biefer Beaftrede, am obern Laufe bes Swan, eines Bergwaffere gum Indus; es ift eine angenehme Stabt, von welcher man bie im gebruar noch mit Schnet bededtim norblichen Berge, ichon in einer Rabe von etwa 5 Stunben fich erheben fieht. Aus biefen Bergen brachte man bem britifchen Res fenben Somefel, und nannte eine bort gelegene Stabt Poremalla, in ber Mi. Burnes noch eine Spur von ber einftigen herrichaft bes Porus gu finben meinte (f. Aften IV. 1. 6. 453). Bon bem Engpaffe bes Margulla Defiles, ber als Pflafterweg uber niebere Berge burch einen ber indifden Raifer gebahnt ift, beffen Rubm auch eine pere fifche geleinschrift verberrlicht, erblicht man fcon bie Gebirgetetten jens feit bes Inbus. Den Musgang bes Defiles bilbet wieber ein gehauener Reisweg, von etwa einer Stunde Lange, eine Brude führt über ein Bergwaffer gu einem Rarawanserai, alles erfreuliche Werte alterer Beit. gur Boblfabrt bes Landes und ber Reifenben angelegt, wovon man aus neuerer Beit burch bas gange Penbichab feine Spur mahrnimmt. 2 Stunben vom Rarawanferai gegen 2B. flieft ber Deman = Bad gum Indus, burch eine Cbene, am Ausgange eines Thals, bicht am Rus benachbarter Berge, bie von trefflich bemafferten Biefen umgeben finb.

<sup>171)</sup> Al. Burnes Tray. Vol. I. p. 68-71,

Einige ber Einfillch gezogenen Canale treiben Mablen, und im Ithele aufwarts erhebt fich swiften fconen Gartenpflangungen bas Rost Thanpur, und über biefen fleigen fcneebebette Dits empor. Der Drt Dom an liegt in biefem Thale faft zwei Stunden aufmarts pon ber großen Ronigsftraße entfernt; aber er ift mertmurbig burch bas ibm nabe Belur- De onument, welches Ml. Burnes bier ente bedt, befucht und befdrieben bat. Subweftwarts von biefer Localitat nur 2 Stunben fern, breitet fich, zwifden Beletippen, gegen ben Inbus bin ein Thal aus, Dusn Abball ?3) genannt, in welchem rinft ein Practigarten ber inbifden Raifer lag, ber gegenwärtig aber gang vere wuftet ift. Die Gebaube find gertrummert, bie Blumenparterre aberwuchert, boch waren bie Teiche noch mit Fifchen belebt, als MI. Burnes bier vorüberjog, und über hundert Fontainen fprubetten noch ibr Baffer Gin Thalfpalt, Drumtur genannt, bffnet fich bier gegen Rorb und laft bie Sontegipfel ber boben Puthlie Lette burchblitten, ein Beg foll binburchführen nach Rafchmir bin.

In mertrourbigen Dentmalen ber Borgeit fehlt es in biefem Lanberg gebiete, bas bisher fo wenig burchforfct warb, alfo feinesmens, menn ts nut genauet auch gu beiben Geiten ber Ronigeftrage unterfucht mares aber bie auffallenbften bis jest erforschten, und taum erft entbectten, find unftreitig bie beiben fogenannten Sope's von Danityala unb ben Briut, welche bie erften beiben boben Polone am inbis fden Ofteingange einer gangen Reihe bon analogen, coloffe Ien Monfu menten bilben, bie bas Sochland von Kabuliftan bis Bas amen und Bactrien binauffteigen, und feit turgem burch ihren rathfele haften Inhalt bie volle Aufmertfamteit ber Antiquare in Indien wie in Europa mit Recht auf fich gezogen haben.

Der Tope (Stupa) von Manityala 78) (Affen IV. 1. 6. 451). Buerft bat IR. Elphinftone biefes Dentmal entbedt, als er, auf feje ner Radreife von Rabut nach Bengalen begriffen, bas Penbichab von Ramit Binbe nach ber Refte Rotas (1810) burchzog. In ber Mitte zwifchen beiben Detschaften, in berfelben Gegenb, in welche Captain Bilford's Oppothefe bie Lage bes alten Tarila verfest batte, wurde Sait gemacht, obwol bamais bie gewaltigen Regenguffe bie Unterfuchung ber bortigen Canbichaft febr erfdwerten. In einem Umtreife von etwa 16 Stunden Beges, fagt Elphinftone, erblicte man bort bie Rub nen mehrerer Stabte ber Guders, welche von ihren geinden, ben Githe, Berfibet maren; auch bie Erummer noch alterer Drifchaften, Die einft. baffeibe Schicfal burch bie Dufelmanner getroffen batte. Roch wurben einige Rargwanserais bemertt, benen man bie Ramen Rabauls bels

<sup>72)</sup> Al. Burnes Trav. L. c. Vol. I. p. 73. 78), M. Elphinstone Account of Caubul p. 78 - 80, nebft Tabula Tope of Maunikyaula.

## 100 ... Beft-Affen. L. Abichnitt. f. 1.

tente, und ein einzeln ftebenben Dbelist, ein Stein, 50 bis 60 gus bed ju Ravi, bod ju fern abftebenb, um ihn auffuchen au tonnen. Aber folde Trummer wurden nicht aufgefunden, welche bie Sopothefe von ber lage einer Stubt, wie Barila, in biefer Gegend hatten beftatie gen Binnen. Da warb enblich ein mertwurbiges Gebaube aus ber Rerne arblict, wol bas merhourbigfte aller auf ber gangen Reife, bas anfange Bi ein gewöllter Dom gu feyn fchien, in größerer Rabe fich aber als an folibes Dauermert erwieß, bas auf einem Sugel fich erhebt. Ben bem obern Boben bes bugels bis gur Spige ber Cupola mag es 20 Auf fenfrechte Sobe, und ber Umtreis 150 Schritt; aus febr ares fen, barten Quabern eines Matexials warb es erbaut, beffen Geftein in ben Rifte anftett, und viel vegetabile Berfteinerungen gu enthalten pflegt, formie and fleinern Baufteinen von Sanbitein. Die gange Außenfeite fier mit glatt behauenen Safeln jener erften Befteinsart betleibet gemelfen gu fenn, bas gange war jeboch entweber nicht runbum wollenbet morben, ober mahricheinlicher burch Berftorung theilweife wieber feiner Belleibung beraubt, fo bag bafelbft nur ber Mauertern gu Zage ftanb. wie bies auch an ben meiften ber romifden Grabmale an ber Via Appia im bem antiten :Rom ber Rall ift. Der Plan, bes Baues zeigte fich febe ginfach; breite, jest metit gertrummerte Stufen führten binauf gur uns terften Bafis ber gunbumlaufenben Mauer, von 8 Rus fentrechter Bobe. bit nach oben mit einer vorfpringenben Gornifche enbet, und mit 4 Rus boten, 6 guß weit auseinanber fichenben, Pilaftern mit flachen Capitas Lern , ornamentirt ift. Ueber ber Cornifde tritt ber Bau um 1 bis 2 Rus gurud, und in gleicher Sobe mit ben gugeborigen Gliebern exbebt fich, all gweite Etage wieberholt eine folde fentrechte Mauer, boch ohne Pilafterverzierungen, und erft über biefer beginnt ber machtige Spha roibalbau gleich einer Cupola, aus Quaberfteinen, bie bis 31 Ruf lang und 14 Ruf breit fint, aber nur bie turgern Enben nach aufen tehren. ieboch burch teine Gewolbeonftruction gufammen gehalten finb, fonbern auf bem innern Mauertern aufliegen. Der oberfte Theit ber fpharis fchen Cupola ift wieber flach, und tragt Spuren von Mauerwert, bie sine Art Plattform von 11 Auf Lange und 5 Rus Breite abrig laffen. bavon aber ein Drittbeil bes Raums burch eine Quermauer abgefchnite ten ift. Da teine Spur, wie man bamals meinte, von inbifcher Mre ditectur an biefem Berte mabraunehmen war, fo murbe es von ben meiften ber britifchen Reifenden als ein Bau ber Griechen angefpros den, da man nur ausgezeichneten Runftlern und feinen einheimifden Urditesten folde vollendete Arbeit gumuthen tonnte. Die Unwohner bes nachften Dorfes naunten ben Bau Tope Manityala. mußte aber beibe Benennungen Muffdluß gu geben. phinft one mitgetheilte Beichnung mußte bas bochfte Intereffe fur biefes Dentmal ervegen, aber tein Europäer bat es feitbem naber unterfrigt, bis General Bentura beffen Ausgrabung im Jahre 1830 um- 'ternakm.

Diefer Officier ber Seiths Armee campirte gladlicher Weise im Frahling bes genannnten Jahres, in ber Rabe von Manikyala, eind langere Zeit, und konnte, unterftat burch bie Bortheile, die seine Stelsling ihm barbot, die Ausgradung dieses coloffalen Gedaubes unternehmen, welche mit der Untersuchung des Innern der agyptischen Pramis den verglichen werden kann, und ohne die konigliche Macht, die er als Seiths General genoft, nicht zu Stande gekommen senn wurde. Das Grechnis seiner Untersuchung 124) übertieß er der Societät in Calcutta, durch deren Secretair, I. Prinsep, wer die genaueste Berichterstatung 225 übert dieselbe mitgetheilt erdalten.

Der erfte Berfuch ber Ausgrabung gefchabe am 27. April 1830. am Ruf ber Cupola, an ber Gubfeite, wo aber bie lofen Arummer bie Arbeit nicht belohnten. Am folgenben Tage fing man auf ber Sobe ber Cupola feibft an, um nach ber Tiefe ju fortzugraben. Die Quabern ber Supola wurden abgebeckt, und fcon bei einer Liefe von 3 Rus fanb man bie erften 6 Mingen. Im 1. Dai, 19 gus tiefer, ftieß man auf ein vierfeitiges, gut erhaltenes Mauerwert, in beffen Mitte wies ber eine Dunge gefunden murbe; am 6. Dai, in 20 guß Tiefe, 1 Gifber : und 6 Rupfermungen. . Um 8. Dai, tamen bie Spanblanger auf eine metallene (ob eiferne ober tupferne?) Buchfe, bie aber burch bie haden gertrummert wurde. Darin befand fich eine zweite, Reinere Bidie von reinem Golbe, mit ornamentirtem Dedel 14), in beffen Mitte ein Opat, ober Tabafcher (f. Afren IV. 2. S. 366); in ber Buchfe laa eine Golbmunge, auf ber ein Ronigetopf mit Seepter und unlefers licher griechischer Infchrift. Außerbem fand fich barin noch ein Gettring mit einem Sapphir und Dehlviinfdrift, mehrere Saffas nibifde Dangen von Silber, und andere mit Ragari, b. L. mit bem Sanstrit, Infchriften. Bei noch großerer Tiefe von 45 Aus wurde, am 25. Mai, eine gweite Rupferbuchfe gefunden, mit allerlei Reinen Gegenftanben, wie Cylinber von reinem Golbe, Cryftall-

<sup>170)</sup> General Ventura Letter on Excavations at Manikyala in Cale. Pap., batous in Asiat. Journ. New Ser. 1831. Vol. IV. p. 158 bit 161, Vol. IX. 1832. p. 364; bergl. H. H. Wilson Essay on Ind. Med. in Asiat. Res. Vol. XVII. p. 601 etc. Al. Burnes Trav. I. c. Vol. I. p. 65—67. 75) Jam. Prinsep on the Coins and Relics discovered by M. Le Chevalier Ventura, General, in the Tope of Manikyala. Mars 20. 1834. in Journ. of the Asiatic Soc. of Bengal. Calcutta 1834. 8. Nr. 31. ed. Prinsep Vol. III. p. 314—320; bergl. R. D. Mühler Rec. in Sötting. Sel. Mag. 1835. Rr. 177. S. 1762—1783. 70) ebenb. Vol. III. f. bie Möbitungen biefer Segenfichbe Tab. XXI. Relies found in the Tope of Manikyala, first discovery.

tropfen u. a. m.; bei 64 gus Siefe, ein Rupferring und eine Roseile mufchel (Cypraea moneta), noch tiefer ein eiferner Ring, Saffaniben munten, bis endlich am letten Sage bes DR af eine febr große Steins tafel ben Befdlug in ber Tiefe gu machen fchien. Mis man biefe aufe bob, Reigte fich in einer Art gemquertem Steinbaffin eine bermetifd verichloffene Rupferbuchfe, bie mit einer braumen Miliffeteit gefüllt war. In biefer tag eine Bronge Buch fe 177), wie neu ate brechfelt, mit einem pycamibalen Anopf und einer wohl erhaltenen Ras gari : In forift in punetirten mit Bungen eingefchlagenen Buchteben , welche im Rreife umlaufen , die wol bei fortgefesten Stubien were ben entziffert werben tonnen. In biefer Buchfe fant man 5 Rupfermungen, mit ben Ronigenamen Ranertos unb Rabphyfes ober Dotabphyfes in griedifder Schrift, mit Ropfen und Mittie buten in indosfentbifden Styl, trefflich erhalten. 3m Innen bes Bronge - Cylinbers fand fich noch eine Colbbuchfe in Cylinber-Form, 4 Boll lang, gang einfach bie eine Rabelbuchfe gestaltet, 14 Bell im Durchmeffer, mit einer braunen Stuffigteit gefüllt und mit tienen Fragmenten, die man far, gerbrochenen Amber hielt, nebft einer Meinen Golbmunge mit einem Roniastopfe und ber Umfdrift, bie fich auf Los rano enbet.

Der merkwürdigste Fund schien babei ein Gilberbisens zu senz, mit einer Ragari Inschrift in antiker Schreibart, die schwer zu entzissen, in welcher man aber den Schlüssel des ganzen Mysteriums zu vermuthen manche Ursache zu haben glaubte. Am 8. Zunizwer endlich die Eingrabung des Fundaments die zum Erdgrunde vorgedrume gen; doch ging man noch 20 Fuß tiefer, ohne weitern Erfolg. Die eintretende Regenzeit hinderte die weitere Erforschung.

In der Mitte dieses mächtigen Rundbaues hatte man bemnach eine Urt vierectigten Thurmes, ober Brunnens, nach der Liefe ausgegraben, die zu der tiefsten, kieinen Kammer unter der gewaltigen Steinplatte. In den odern Raumen hatte man mehrere Metallbuchsen mit den Goldsund Silbermanzen Indosepthischer Farsten gefunden, und darunter eine große Silbermanze von robem Gepräge Sassandischer Lertunft. Der bedeutendste Fund ward erst in der untersten Steinkammer, in der Urt Sepulcralcelle gewonnen, in welcher alles vorzäglich erhalten war, und eine große Menge Aupfermänzen derselben Opnastie, wie die frühern, aber untenntlicher, umher zerstreut lagen, einige 40 Städ. Bath nach dieser Ausgradung besuchte Al. Burnes dieselbe Ruine 72, und fand zu seiner Ueberraschung daselbst noch andere 70 Aupfermänzen in den umherliegenden Schuttmassen, und zwei sehr werthvolle Ans

<sup>&</sup>lt;sup>8-91</sup>) ebenb. Tab. XXII. Relics found in the Tope Manikyala, principal deposit. <sup>70</sup>) Al. Rurnes Trav. I. p. 66.

Auglien von fconfter Arbeit, namfich einen grotesten Ropf mit langen Ohren aus einem Rubin geschnitten, und eine weibliche Figur, sehr gras eibe, in einem Mantet gehult, bie eine Blume halt, in einen Carneol meifterhaft gearbeitet. Leiber gingen ihm beibe Stude auf ber Weiters veise verloven.

Rad A. Churt 19), ber biefer Ausgrabung beimobnte und noch weitere Untersuchungen in berfelben Umgebung anftellte, liegt ein Dorf bes Ramens DR anityala in ber Rabe biefes Dentmals auf ben Ruis men einer antiten Stabt, bie aber noch nicht naber bekannt ift. mennete Cupola hatte nach feiner Meffung 80 guß Sobe und 310 bis 390 Auf in Umfang; fie ragt fcon aus weiter gerne in ber Gegenb berbor. Ihre Quaberfteine finb burch Cement verbunben; die außere Belleibung if Sanbftein, bie innern Bruchfteine find Sanbftein, Granit. bergaglich aber Rufchelfaltftein. Die norbliche Geite ift fo febr gere fibet, bas man leicht ju bem Gebaube hinauffteigen tann, bis gum Sipfd, was fraher nicht gut möglich war, ba teine Treppe hinaufführte. Die Traitectur febeint fonft nichts ausgezeichnetes zu haben, bie Capie tiler ber tleinen Wilafter waren einft mit Bibbertopfen ornamentirt; jest find fie alle gerftort. Aehnliche Ornamente fand A. Court an einem Befferbaffin, bas auf bem Bege zwischen Bember und Gerai Galbabab fich befindet. Solche Cupolen , gang biefer analog , bemertt berfelbe Berfder, finden fich im Diftrict Ramel Dinbi mehrere, aber auch imfeit bes Indus, in Pefchawer, in ben Rhyberbergen Afghas nifans, ju Sellallabab, ju Lagman, ju Rabul und felbft ned bis Bampan, bie insgesammt, mas febr mertwurbig, entlang ber großen, alten Ronigsfinage von Sinboftan burch Ras buliften nech Perfia und Bactriana liegen. Die meiften an fcmer w burdiebenben Baffagen, ober an militairifd wichtigen Dofitionen, ober linas ben Rucen gewiffer Bugelreiben, bie bas niebrigere Band umber bominizen.

Wie wenig Aufmerkfamkeit zwor auf biefe Segenstände gerichtet war, ergiedt fich daraus, bas A. Conrt allein innerhald der Ruinen zwächt um Manityala, noch die Reste von 15 andern Cupolen dies set Irt entbeckte, von benen er viele gedisnet hat, und daß die Bahl der auf der Westelte bes Indus aufgesundenen Monumente dieser Art, die früher ganztich undertannt geblieben, gegenwärtig schon über 100 beträgt. Wir bleiben für jeht nur bei diesen Topes, die an der Officie des Indus liegen, im Vendschab steben.

Die Cupalen ber Manityalas Gruppe liegen meift auf bem

<sup>19)</sup> A. Court Further Informations on the Topes of Manikyala in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengul. Calcutta 1834. 8. ed. Princep Vol. III. p. 556-576.

Ruden ber Sanbfteintetten, bie bort aus bem Boben bauffa berportreten. Die Ruinen einer antifen Stadt um biefe Dentmale find, nach M. Courte Untersuchungen, ungemein weit verbreitet 180). Des berall zeigen' fich große Umwallungen, beim Graben maffive Mauern, eine Menge Brunnen, bie gegenwartig alle verfcuttet finb. 'Alle boben tragen Spuren folder Topes, bie mit ihren quabratifchen Seiten jes besmal nach ben Beltgegenben orientirt finb. Den gangen umfang biefer Stadtruinen nahm ein Platcau ein, bas von ben Regengus fen tief burdriffen und gerftort worben ift, nur Schutthoben, Ginbben traat, mit Dornbufchen befest ift, und Datmar beißt. Bon bier bis gu ben Ruinen von Bammiat (16 Rros fern) ift bas gange Canb mit Trummern alter Baumerte bebedt; bort hatten einft treffliche Manibeer : und andere Dbftbaume geftanben, und vieles andere, erzählt bie Boltsfage von biefer Gegenb. Die genauern Locafitaten gibt A. Court fo an: Danityala liege 40 Ruror D. B.D. von ber Reftung Attod; 34 R. in R.B. ber Stabt Jilim. Die Ruinen ber Stabt Ramma (ob' Sita Ramas Stabt?) liegen in S.B. von Manikyala. Die von Parvata (bie ben Panbavas gugefchrieben wirb) 12 R. in R. von Manitvala. Die Ruinen von Dangeli 14 R. in D. von Manitvala. Diefes Dangeli foll unter ben Guders (Gheders), beren Chef biet feine Refibeng hatte, febr blubent gemefen fenn. Auch Da Efbpala bei Rotas, Benba und Tamial, bei Rawil Pinbi, werben als ebemalige Guderftabte genannt. Diefe Gegend muß alfo einft ungemein bevoltert gewesen fenn, und es mag noch fchwierig bleiben mit Gritit ju fonbern was gufammengebort, was getrennt war. Gang beutlich wirb bie Ratur biefer Dentmale nur erft burch bie Rartenaufnahme ber Segend werben, welche X. Court gu Stanbe gebracht, aber noch nicht veröffentlicht bat. Auf biefer Rarte hat er unter Rr. 2. in R.R.D., einen Ranonenschuß von Manityala, einen Cope bezeichnet, ber Mangen mit lateinifden Infdriften, mit Griedifden, Genefritis foen und Griechifchefentifchen Eppen gab. Der bedenbe Strin ber Art Sepulcralcelle, bie fich in bemfelben vorfand, mar gang mit Inferiptionen einer noch anbereartigen, gang unbefannten Schrift bebedt. Die Cupola biefes Tope mar 60 bis 70 guf bed, aber burd Berfibrung gang formlos geworben. Die Ausgrabung beffele ben begann A. Court ebenfalls, von ber Bobe nach ber Biefe fortges Sie war febr mubfam, wegen ber enormen Steinbidde bet Mauerwerts, bie fortgefchafft werben mußten. Bei 3 guß Tiefe fanb er 4 Rupfermangen; bei 10 guf Diefe tam er gu einer vierfeitigen ummanerung, beren Seitenbelleibungen mit Infcriptionen bebedt weren. In ber Mitte berfelben ftanb eine Rupferurne, und um biefe ber

<sup>140)</sup> A. Court I. c. III. p. 501.

waren 7 Rupfermungen gelegt, bie febr unleferlich geworben. Die Urne mer in meiles Leinenzeug gebullt, bas aber vermobert fogleich abfiel. Darin fand fich eine Gilberurne, und ber Raum, ber fie umgab. mar mit einer Amber : Erbe (?) gefüllt, noch feucht, aber ohne Ges In biefem Gilbergefafte ftanb eine weit Bleinere Bolburne und 7 Gilbermungen mit lateinischer Schrift lagen in ber bronnen Maffe umber, im Innern ber Urne aber fanden fich 2 Chels frine. 4 permitterte gu Oberingen burchbohrte Derlen, und 4 Golbmunsen mit Briedifch: Scotbifden und Griedifch-Inbifden Eppen und Legenben, mit benfelben Monogrammen ( B, B brei . ober vierzactige Gabein), wie fie auf faft allen bort in neuerer Beit gefunbenen Dingen biefer Claffe fich zeigten. Diefe und andere Dungen, berfetben Art, und benfelben Dynaftien angehörig, finben fich, nach &. Courts erft feit bem Jahre 1829 vielfach angeftellten Sammlungen #1) in vorrialider Babl in ber Gegend um Danityala; aber auch gu Bilum. an Dinb Dabun Rhan (vergl. Affen IV. 2. G. 454), get Rilli Daulla, Rawil Pinbi u. a. D., mo fie jahrlich in fruberer Beit in großer Menge gu Rupferge ichirr verfchmolgen worben mas ren, feithem erft ihre Raufer findend, aufbewahrt murben. Bie viele bunberttaufenbe mogen vorher ichon eingeschmolgen fenn. Die Golbe und Gilbermungen find aus gleichem Grunde nur fparfamer gu babens benn auch von ibnen fint bier überall viele Schabe veraraben.

Die chemische Untersuchung \*3) ber braunen Flufsigkeit in ben Metallbuchsen zeigte, bas sie aus einer vegetabilen Maffe und aus Rieselerbe bestehe, barunter sich gelbe Glassplitter fanben, was zur irrigen Borfellung von gerstoßenen Umber geführt hatte. Bielleicht, baß es geweihte, magische Krauter waren, mit benen man, wie mit ebein Steinen ober Rieselarten und Glas, ben Raum ber Buchsen füllte.

Die Dangen haben insbesonbere ben Scharffinn ber Antiquare beschäftigt, um auf bie Erbauer biefer Monumente, und auf thre Chronologie, die bisher beibe gang im Dunteln lagen, guruck- gufchließen.

Die in ben beiben Enpolen gefundenen perfifchen Mungen find auf ben erften Blid als Saffanibifche \*2) erfannt worden, obwol bie Legende in Pehlvi noch nicht entzifert ift. Rach bem Ropffcmud ber beiben Flagel, welche einen halbmond und Stern einfaffen, und über bem Königshaupt schweben, ift ber Konig Sapor II. (Shahpuri, ber

Brown Liquid etc. in Journ. 1 c. Vol. III. p. 567. \*2) J. Prinsep Note on the Brown Liquid etc. in Journ. 1 c. Vol. III. p. 567. \*2) J. Prinsep Continuation of Observations on the Coins and Relics discovered by General Ventura in the Tope of Manikyala in Journ. of A. S. of Bengal 1. c. Vol. III. p. 436-4583 vergl. R. D. Täller a. a. D. Gött. G. Xu. E. 1766.

vom I. 310 bis 880 n Chr. Geb. regiert) nicht zu vertennen, obwol berfelbe gefingelte Ropfpus auch noch ben welt fpatern Derfertbnigen wie Choeru Darvis (589 n. Chr. Geb.) angebort, auf beffen Minsen aber Arabifche Sentengen fteben, und auch auf aleichseitigen Inbifden Mungen Ragari Schrift vortommt. Die auch fonft febr baufig gefunbenen Saffanibenmungen biefes Sapor II., bes fiebenten Regenten bet Donaftie, bes Beffegers von Raifer Balerian, warben fich aus beffen febr langer Regierungszeit leicht erflaren, ba berfelbe von feiner Beburt an, 70 Jahre lang, auf bem Thron ber Saffaniben berrfitte, und bfier Arabifche und Tatarifche, b. i. fogenannte Schtifch : Inbifche (f. Aften II. S. 1100, IV. 2. S. 524 u. f.) Botter am Indus beffegte. biefes bie jungften bort gefunbenen currenten Dansen finb, bis man fonft wol in Monumenten niebergulegen pflegt, fo tonnte man mit Sicherheit hieraus foliefen, bag biefe Topes auf teinen Rall voe ber Periobe ber Saffaniben erbaut wurden, am mabriceinlichften aber Annerhalb ber langen Regierungszeit Sapor II., etwa um bas Jahr 880, ober gegen Enbe bes IV. Jahrh. n. Chr. Geb., an bet Offgrenze feiner Berrichaft, gegen Inbien. Da auf feinen Mingen, bie bier vortommen, ber Perfifde Beueraltar (bas Bitb ber Sonne im Beroaftercultus), auf ben hinbu Dungen mit bem Sapor - Ropfe burch Bitber bes Rrifd na erfest, ober auf anbern mit bem Bubbha ver taufat wirb: fo ift wol bochft mabriceinlich, bag in jener Periobe ber Erbauting biefer Dentmale, Saffanibenherricaft auch über biefe Inbifde Grengproving, in ber Bubbhas und Brabmanens enline nebeneinander beftanben, binuberreichte, und bie Lichtreligion ber Saffaniben bafelbft nur bie Staatsreligion, nicht bie Boltereligion war. wie es fpater ber Islamismus eben bafelbft wurbe.

Die Romischen von A. Court im Tope, Ar. 2., bei Manischala gefundenen Mungen, führen zu einer andern Beirachtung. Der Grund, warum man sie in das silberne Gestäß gelegt hatte, während die gotdenen und tupfernen mit Indo-Schtsischen Typen und Legendem versehen sind, liegt, nach O. Müllers 124) Dafürhalten, wol darin, das diese herrscher, wenigstens in der Negel, nur Golds und Aupfers Müngen schlegen, indem alle bisher von ihnen bekannt gewordenen Munz gen niemals von Siber sind. War also auch Sibergeld zum Rasssschen Gultus, der in diesen Denkmalen hervortritt, nothwendig, so muste man frem de Münzen dazu nehmen, wie Gassanischen Sibers münzen sie Romische. Die Römisch en von A. Court ausgesundenen Sibers münzen (s. Tab. XXXIV. sig. 19—25 ihre Abbildung) 249 gehören, der Zeit nach, alle dem Ende der Kömischen Republik an. Eine ist eine

<sup>104)</sup> Soft. Sel. Ang. a. a. D. S. 1769.
85) J. Prinsey Note on the Coins discovered by Mr. Court I. c. Vol. 111. p. 568—657.

fout unbekannter Denar des Trinuvir Antonias (M. Antonias III. vir, R. P. C.), eine and exe dem I. Caesar, eine dritte mit dem Revers Caesar div. f., also wol dem Augustus angehörig; keine ist aus der spätern Zeit Constantins, wie A. Court meinte. Diese Romichen Mungen, die sich vom Tiderstrom dis zum Indus verbreiteten, weisen wol darauf hin, daß zur Zeit, da diese Cupola errichtet ward, zwar Silbers zeid aus Augustus Zeit, aber keins von den Nach folgern dieses Kasa sert nach Indian gelangt war, ein merkwärdiger Contrast, wenn man die im ersten Tumulus gesundene Sassanstein Munge der spätern Beit des Chosen Parviz im VI. Jahrh. zuzuschreiben gebächte.

Die in beiben Cupolen entbeckten Inbo-Schthischen Munsen, ber britten Classe, zerfallen nach ben bisher lesbar gewesenm Legenden in aweierlei Art, nämlich in die Kabphyses, oder richstiger Rotabphyses, und in die Kanertos Müngen. Beibe Arstm haben auf der Borberseite griechische Inschrift, auf dem Rester vielleicht alte Pehlvi Characteres von beiden sind bergleichen in seen vielleicht alte Pehlvi Characteres von beiden sind bergleichen in seen beiden Lopes gefunden worden, die man also für gleichzeistig errichtet annehmen kann. Auch scheinen die sogenannten alten Pehlvi Charactere mit der rundumlausenden punctirten Inschrift der Bronzesbähle, die man auch für Ragari angesprochen hat, nahe vermandt m sond

Auf ber erften Art, ben Dotabphpfes Dungen, bie feitbem and in arober Bahl anderwarts, im obern Indusgebiete aufgefunden werben, finden fich baufig bie ofter mechfelnben Mitel, wie Bagileve Baoileur, Zweno Meyas u. f. m., aber immer wieberholt fich ber Rame KAADICHC . , ober wie Raoul Rochette . ) nach vollstanbigern Sammlungen bes General Allard nachgewiesen bat, MOKAAPICHC. Das Bildnis in ber Tracht eines Tataren Abans auf ber Borberfeite biefer Mungen, zeigt fich ftebend, ober auf einem niebern Divan fibenb. angethan mit Stiefeln, Beintleibern, einer Urt Rod, mit bober Dige bebedt, von ber zwei Banber berabhangen. Gin 3weig, ober etwas bem eintiched, ein Dreigact, eine Reule, ein Meiner Altar, ober ein Rauch gefaß find beigefügte Attribute, benen jene Monogramme, in Form einer beris ober vierzadigen Gabel, ober eines Kreuges mit halbmonbformis gen Griff (Crux ansata) nicht fehlen. Auf bem Revers ift ein junger Satt vorgestellt, mit einem Schurz um die Suften, mit einer Art phrysifter Duge, fich auf einen Inbifden Buchelochfen (Bebu) lebe nenb. Andere Gremplare biefer Mungen ber Dofabphpfes : Reibe haben andere, mehr ober weniger angloge Borftellungen biefer Arts fie find

<sup>\*\*)</sup> Sitt. Stl. Ing. c. c. D. \*\*1) Raoul Rochette in Suite du deuxième Supplément a la Netice etc. in Journ. des Savans Mai 1836, p. 265.

aber in Beichnung und Gepräge aus einer griechischen Schule. Die Bitonisse ber Kaigren Khane, sagt D. Muller, sind zwar grotest, aber doch voll Geist, Leben, Dumor; der auf den Buckelstier geteinte Gott hat doch einen Anhauch hellenischer Schohneit. Das ganze Gepräge wurde nicht zu begreifen seyn, ohne die Annahme noch vorshandener griechischen Kanstler im Indos Battrischen Reiche. Undete zeigen schon einen mehr und mehr gesundenen Styl; diese Motadphyses Mednzen siehen sehr räthselbaft zwischen Sandos Griechischen früher ver besseren Zeit, der Griechische Battrischen Periode und ber noch spaterten Sassantien Periode in der Mitte.

Die zweite Art der Kanertos Münzen 188) ist in weit gröserer Jahl aus beiden Ausgradungen der Topes von Manityala ethalen. Ste haben dieselben Titel, wie Baaileve Baaileve Kanhpkot, oder auch PAO NANO PAO KANHPKI KOPANO, was wol nur denselben Indischen Titel Rao (b. i. das heutige Radia) Konig, bezeichnet, so das Radia der Radias, jest Maha Adja, nur durch pao. pao. ins Griechische als überset, und noch ein Titel in Korano (od Imperator, oder sonst?) zugefägt erscheint. Die Inscriptionen der Reverse beziehen sich auf die abgebildeten, mythologischen Personen, deren bilbliche Borstellungen weit größere Mannichsaltigkeiten darbieten, als die Borderseite.

Die Borberfeite hat fiels einen Tataren Rhan, wie bie Molabphyfes Dangen, in ganger Figur, ober auf ben Golbmungen nur feine Bufte. Statt bes Dreigadt bes Motabphyfes balt Ranertos nur einen Spief in ber Linten, auf zweien ber Golbmungen aber auch, wie Motabphyfes, einen 3weig in ber Rechten, ober eine Aehre. Unter ben .Reverfen unterscheibet man verfchiebene Figuren; balb mit ben : Mamen Selios, Mithro, ober Ranaia, Diro, Athro u. a. m. Die erfteren zeigen eine Iunglingsfigur in orientalifchem Gemanbe, mit flatternbem Mantel, bie rechte Sand wie wintenb erhoben, ein Rreisnimbus mit Straplen um bas Haupt, ein Sonnengott, bem bie Legenbe MAIOC, und, in ben minder guten Gepragen, auch MIOPO und MIIPO jur Beite fteht. So lange also am hofe biefer Ufurpatoren in Rorbweft India Griechifche Sitte und Sprache berrichten, bief auch ber Perfifche Gott, beffen Gultus fie fith angerignet hatten , Selios; ats aber bie griechifde Sprace gurudgebrangt wurde und in Bergeffenbeit tam, blieb nur ber Rame Mithre (Mithras) officiell, obwel boch noch griechische Schrift, und felbft biefer Stol in ber Beichnung, fic stoch einige Beit auf ben Dungen erhiett.

Die Münzen mit bem Revers NANAIA zeigen ebenfalls eine Fis gur in faltigem Muffelingewand mit einem Rimbus um ben Kopf, und

<sup>184)</sup> Sbit, Gel. Ang. e. a. D. S. 1775.

einer lotisartigen Biume in ber Rechten mit der Beischrift, welche die. Taaitis, dem Mithras als Gottheit nache verwandt bezeichnet. Ihr Gulius 29) war, nach Berosus Bericht, unter Artarerres Minemon durch sein ganges Parthisches Reich von Armenien die nach Baktrien verbreistet; auf Eriechisch Baktrischen Rungen ist sie als Artimis dargestellt.: In Weltader II. B. 1. 14 wird sie Ranaea genannt; auch in Instim war sie aber unter dem Ramen Rani, Rana verehrt, und idenstisch mit Parvati. Es siesen also auch hier die Culte ineinander Geral. Bordalle Europ. Bolikergesch. G. 56 u. f.).

Dieselben Kanertos Mungen, mit bem Revers Obro, ober-Ithro (wol wie Mao, als Deus Lunus in Battrien, und Mithro, ets Deus Sol vorsommt) \*0) stellen einen vierhandigen Jungling mit Rimbus um den Kopf dar, und auf Indische Art mit Arms und Fosciagen geziert, in den beiden Rechten Pfeil und Schlange, in der Linku einen Speer haltend u. s. Andere geben noch andere Bors kellungen.

Aus biefen verfchiebenen Arten von Dungen, bie auch am: Sanges und in Rabuls Monumenten fich wieberholen, mo weiter' unten von ihnen die Rebe feyn wird, ergiebt fich offenbar 1), bas einst eben fo wie in bem Battrifden Lanbe, am Drus if. Affen IV. d. 6. 494-486), fo auch im Wenbichab, am Inbus, ber Ginfluß griehifder herrichaft entweber langere Beit bestanben, ober in mehreun 3weigen fich verbreitet bat, als man bisber angunehmen pflegte. Gries difde Sprache und Runft waren fo festgewurzeit, bas Motabphyfes und Raner tos, Rurften eines gang frembartigen barbarifchen Stams mes, mit ber Groberung biefer Begenben gugleich griechifche Oprache und Schrift fur gemiffe 3 mede annehmen moften. Das fie gu bem sogenannten Inbo-Septischen ober Tatarischen Stamme, nämlich ben Geten, ober Saten, von beren Bertunft fruber bie Rebe mar (f. b. Afien IV. 1. G. 485 - 486, und ben bortigen Citaten), dber gu bem Turs tifden, ber vom Jahre 136 vor Chr. Geb. an, bier herrichenb marb, gehörten, ift wol die mahricheinlichfte ichon von Bilfon und Prins fep 33) nachgewiesene Annahme, ba uns aus ben Kaschmir Annalen und ber Tubetifchen Siftorie auch ber Stamm ber Turutfca betannt ift, und felbst ein dem Ranertos verwandter, vielleicht selbst ibentischen Rame, Ranifchta, als herricher von Rafchmir, als machtiger Rbnig ber Ronige genannt ist (f. Asien II. S. 1100), ber auch nach Cooms de

<sup>\*\*)</sup> Sott. Sel. Ang. a. a. D. S. 1777; vergl. Raoul Rochette l. c. Journ. d. Savans Mai p. 268. \*\*) Raoul Rochette l. c. p. 267. \*\*1) D. Müller a. a. D. S. 1780. \*\*2) H. H. Wilson and J. Prinsep Observations on L. A. Burnes Collection of Bactrian and other Coins in beff. Trav. into Bokhara Vol. Il. p. 461.

Körös Forschungen Ronig von Kapila (bei hurbwar) heift, mad 400. Jahr nach Bubbhas Erscheinen, ein großer Patron ber Bubbhiften war. Wären biese Geten nicht unmittelbar auf die griechschem herrscher in Battrien gefolgt, so wurden sie bie griechsche Sprache nicht mehr vorgefanden haben, und hätten von der griechsische Kunst teine so frische Lebertieferung erhalten Bunen, wie sie doch unverkennbar auf ihrem Manzen mit den Indo-Schisschungen Ronigsbildnissen sich zeigt.

Mus ben gegebenen Shatfachen, bemerkt ber unpartelifche Archaos loge 100), bem wir bier am liebften folgen, habe man bie eigenttiche Bluthegeit biefes Inbos Stytifden Reids, von einem verlans gerten Rortbeftanbe beffelben gu unterfcheiben. Deffen Blathes wie treffe nothwendig in bas erfte Jahrh. vor Chr. Geb. und etwas weiter, in welchem bie Ronige Dotabphyfes unb Ranertos geberricht baben (Ranifchta in ber Rafchmir Chronit berricht 120 vor Che. Sebil. Mis Erben griechifcher Bilbung und Runft wurben fie bamals, augleich, icon als Gebieter ber Borballe Inbiens, auch ben Sanbel mit Inbien in ihrer Gewalt gehabt haben; baber bie Dungen ber Erinmvirn Roms neben benen biefer Indo-Stothen fich vorfinben fonns ten. Bicramabitya, beffen Regierungszeit im Anfang einer Mera um bas 3abr 56 vor Chr. G. siemlich feft ftebt (f. Aften II. C. 1090 n. a.), bezwingt und vertreibt wol biefe Indo - Stothen, und foll bas burch Macht und Boblfahrt bes alten Indiens bergeftellt haben; aber, boch wol nur aus bem Gangeslande, mo fie ebenfalls wit im Inbusiande Usurpatoren waren. Um Indus bagegen, wo es, gu Dtoles mans Beit, noch eine India Scythica gab, und lange bem inbifchen Raus Bofus (Sinbu Rhu), muffen fie ibre Berrichaft noch lange Beit behaups tet haben. Die Dotabphpfes und Ranertos Dungen, welche gegenwartig in fo außerorbentlicher Menge in Rorbinbien und Afghanis ftan gefunden werben, rubren offenbar großentheils von ben Rachfolgern biefer bort einhelmifchen Regenten ber, bie in mehrern Dynaftien fich ausgebreitet haben mogen, von benen unfere hiftorien gur Beit frefe bid noch nichts wiffen. Ihre Geschichte ift unbefannt; aber, nach bem Mufter ber urfprunglichen, aus ber hellenifch bactrifden Beit, nur in verfcblechtertem Stol, find ihre DRangen gearbeitet und geprägt, ein Stol, in welchem bie Bermanbtichaft mit bem fpatromifchen und Saffas nibifden, unvertennbar ift, von benen ber lettere wieber awar in ber perficien Runft murgelte, aber boch auch wieber aus fpatern romifchen Dentmalen Rabrung gezogen hatte. In biefe Periobe fallt bemnach auch bit Erbanung ber Lopes von Danitpala, bie felbft unter febr fbaten Abtommlingen biefer Dynaftien Statt finden tonnte, bis gu Sas por II. Beit (380 n. Chr. G.), ober wenn bie Chosen Parvix Minne

<sup>103)</sup> R. D. Maller Gott. Gel. Ang. a. a. D. S. 1780 - 1783.

### Indus-Spftem, Lopes, Buddhiftische Monumente. 111

fic noch burch Entzifferung ber Pehtvi Legende ergeben follte, felbe noch in denjenigen Zeiten, in welchen mit bem erwachenden Mohammedannismus eine aang neue Aera für den Orient begann.

Aber mit ben Dungen finb bie Erbauer ber Copes und beren Beffimmung, fo wie bie Ratur ihres Inbalts noch feineswegs er-Mart, fo wenig als bet Rame bes hauptmonumentes baburch ermittelt ift. General Bentura \*\*) lies fich burch etymologische Mebnlichkeiten bes Ramens Danityala (Stabt bes weißen Pferbes) bagu verleiten. berin bie Lage von Alexanders Bucephala gu- conjecturiren, was aber nicht bier, fonbern am Sybaspes gegrunbet warb (f. Affen IV. 1. 8, 453). 5. Bilfon überfeste bas Bort burch Stabt ber Rubine .5) (Manifpasalana, b. b. Stabt ber Rubine im Canstrit, peral. Affien IV. 2. S. 362), in ber Boraussehung, bag bas Monument bie Lage einer großen Stabt bezeichne, was teineswegs ber Rall ift, wenn and Stadtruipen umberliegen, wie fich aus ben vielen abnlichen Baus werten berfelben Urt ergiebt, bie nicht in Stabteruinen, fonbern meift auf einfamen Anboben und Bergruden, langs ber großen beerftrafe nach Baltrien feitbem entbedt find. Dennoch bleibt es barum nicht minben wahrscheinlich, baf in ber Rabe biefes Manifpala wegen ber vielen bea mabarten Ruinengruppen bennoch einft eine bebeutenbe Stadt (vielleicht Larila, wie M. Court \*\*) bafur balt) geftanben baben moge, bie nur nicht ben Ramen biefes Dentmals getheilt zu haben braucht. Rach X. Court pilgern noch beute bie Sinbus nach biefem Danffpala, um ben erften Abiconitt ber Daare ihrer manulichen Rinber bafelbft ale Opfer bargubringen, und nach 3. Prin feps Ertunbigungen 37) were ben bon vielen berfelben biefe Topes überhaupt, wo fie fich finden, fun Grabmate atter Ronige gehalten. Damit fimmen auch bie bye pothefen von Ch. Maffon und Dr. Gerharb . berein, melde fo viele Monumente biefer Art naber unterfucht haben. Aber biefer Ane ficht wiberfpricht ber Inhalt biefer Monumente, ber nirgends Ronials leichen, ober tonigliche Ornamente, Baffen und Roftbarteiten biefer Mrt wol aber überall biefelben analogen, minutiblen Geltfamteiten ber Metallbuchfen mit ihren rathfelhaften Zalismanen, Symbolen und Mingen u. f. w. barbot, von benen noch weiter unten, auf ber Beffe feite bes Indus mehr bie Rebe fenn wirb. Dagegen leibet es nun fcon wel feinen Zweifel mehr, bag es Bubbhiftifche Monumente, Daus feinen gefrierter Bubbhas, bie Dagops (ober Dagobas, b. b. Beis

Chas. Masson Memoir on the ancient Coins p. 162.
 Jaurn. 1831. New Ser. Vol. IV. p. 160.
 A. Court Informations I. c. III. p. 566.
 J. Prinsep Note on the Coins I. c. III. p. 568.
 J. G. Gerhard Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan (1833), in Journ. of the An. S. of Bengal Vol. III. p. 328.

liathimes finb , unter welchen Reilquien ober Biber Bubbias niebers aeleat werben) 198) beren Bau gleich einer Bafferblafe, wie beren Gebrauch uns aus ber Stamefifchen und Centonelifden Siftorie (f. Afien Ml. G. 1162, IV. 2. S. 237, 239), fo wie auch aus ben als thn' Monumenten und Grottenwerten im Guben Defans (f. Afien IV. 1. S. 675, IV. 2. S. 252) bekannt genug ift, wohn auch jene Art Bale. badin ( in Rigenfdirmform ) ober bet mo fteriofe Chattab gu ges boren fcheint, ber fich oft über folden Regel's ober Dom . Bouen erfiebe. und wie wir vermuthen hochft mabricheinlich auch die Benbichab Que walen einft fcmadte, bie aber alle von ihrer Ruppelhobe; fchon wegen ihres Weitallwerthes, mit ber Beit aber auch burch bie Berftbrungsmuth ber Dobammebaner: feit ber Shagnavidenzeit absichtlich berabgeriffen fenn mogen. Dieraus wurde fich benn auch bie Urfache ergeben, marum alle Ruppelboben biefer Dentmalt, fo gertrummert erfcheinen, ohne ans bere Berftorungen im Inhern berfelben berbeigefahrt gu baben. Hleinern moballartigen Rormen berfelben Dagopagefals fen 200), bie als Metallbuchfen von Gold, Gilber und Bronze im Innieun, in Miniature, gefunden find, enthalten, wie fich auch aus 3. Jaco due to unb ER. Sonigbergers neneften Mittheilungen 1) zeigt wirklich noch folde mofteribse Chattabs ober Sonnenschirme und ornamentirten Spigen, wie fie auch ben Dagope in Ceplon und ben Bubbhatempeln in-Glam nicht fehlen, fo wenig wie in ben Grottentempeln von Baug. Carli. u. a. D. Mit Scharffinn batte ichon Erstine in ben Schrife ten ber Bomban Societat bies Manikvala Denkmal für einen Dagop ans alter Beit ertiart. Durch B. S. Sobafons jungfte Berichters Rattung wird biefe Unficht volltommen beftatigt: benn biefer einfichtes volle britifche Refibent giebt Beichnung und Grundrif von einem Bau wie Manityala nebst Beschreibung in einem Briefe 2) (24. April 1834. aus Rathmanbu batirt), und bemertt babel, bag biefe Bauten, welche bafeibft Bubbha Dagoba, ober Chaitia beifen, fich in großer Ingobl in ben Repaulthalern vorfinben, und gleichen Inhalt wie gu Manitpala geigen.

Caoina de Koros, ber berühmte tubetifche Reifenbe, lernte ebens falls die mobernen tubetifchen Dagope,") febr genau kennen, und glebt burch ihre heutige Bestimmung Aufschluf über ben Gebrauch von

<sup>100)</sup> B. v. Sumboldt über bie Berbinbungen zwischen Indien und Sava S. 150—168.

Vol. III. Tabul. XXII. fig. 20a.

1) Journal Asiatique Sept. 1836. Planche XI. Nr. 12, 13.

2) B. H. Hodgson Notice on Ancient Inscriptions etc. in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Vol. III. p. 483 Tabul. XXXI. vergl. J. Prinsep Not., ib. Vol. III. p. 329.

2) Csoma de Körös in J. Prinseps Notice 1. c. HI. p. 570.

### Indus-System, Lopes, Buddhiftische Monumente. 113

jenen afteren im Penbicabgebiete. Die Miche verbrannter Gebeine ben perforbenen Bubbhabiener, fagt berfelbe, wirb mit Thon und ane bern Dingen gemengt, wie zuweilen auch mit pulverifirten Chelfteinen s bies wird in einen Zeig gefinetet, ben man in Formen von Bilbern gefattet, bie man " Efcha Efcha" nennt. Diefe Reliquien werben in Meinere pyramibale ober tegelartige Gebaube, Chaftha ober Chorten genannt, beigefest, ohne besondere Roftbarkeiten gugufügen, und ohne be-Soubere Ceremonie. Dies ift ber Gebrauch bei bem gemeinen Mann. bei ben Bornehmen , Pringen u. a. tommen viele Ceremonien gur Beis febung folder Reliquien bingu, bie bekanntlich in Ceplon auch aus Sage ten, Babnen und Meinen Gebeinen befteben. Golde gemifchte Daffen find et offenbar, welche auch mit Studen von Slas, Riefel, Ebelfteinen und anbern vermoberten vegetabilifchen Gegenftanben jene braunen, gas hm Feuchtigkeiten in ben Metallbuchfen erzeugt haben. Daber auch ber Rame Dagoba, ober richtiger Dagop (auf Ceplon nach Joinvilles Emmologie, von Da, Knochen, Gebein, und geb, Bauch, ober Gefags im Canstrit, nach 28. v. humbolbts Etymologie 1), Dehagopa, gulammengegogen Dagop, b. b. "torperverbergenb" ober "b'es Rorpers Bemabrer"). Sierzu tommt, bag fich ber Rame bes be-Bidneten Dentmale, nach Ch. Da ffone Bemertung 1), bem gemäß gang einfach, aus bem langft betannten Gebrauch ber Bubbhiften ergiebt. fowol bem Bubbha (Shatya Muni, Satya Mani) als frome men bubbbiftifchen Pringen und anbern Beiligen, ben Titel Dani (ober Rani), Manina, b. b. "Berr ober Ronig" beijulegen , woraus mit ber Ortebegrichnung Rpala, bie Bebeutung "Statte bes herrn" bervorgeben mußte, bie bann auch in Seiligen. Grab, ober fethft Ronigs : Grab übergeben tonnte. Den Ramen einer Stabt tann man alfo in biefer Benennung nicht mehr fuchen; febr-mertwurbig ift es unftreitig, bag unter allen, bis jest an bunbert wieber aufgefuns benen Dagops, biefer eingige, feinen Bubbhiftifchen Ramen, Ranityala, bis beute, burch alle Berfolgungen ber blutigen Brabmanentriege gegen biefe in Inbien ausgerottete Secte behauptet bat. Bon allem, woraber bie Entbedung ber weftlichen, außerhalb bes Penbigab liegenden Dagops, in Kabuliftan und am hindu Rhu ins besondere belehrt bat, wird nur erft auf ber Beffeite bes Indus bet Pefgamer und Rabut bie Rebe fenn tonnen; boch bemerten wir hier veilung jur Befidtigung jener bubbbiftifchen Bauwerte, bas offenbar nicht immer von Pagoben und Ahurmen, fonbern auch von ihnen bie

<sup>4)</sup> Bu v. humbellet there bie Berbinbungen a. a. D. S. 168 § 24. Urber ben Ramen Dagob.

4) Ch. Masson Memoir of the Ancient Coins etc., in Asiat. Soc. of Bengal Vol. Jil. 1834. p. 162.

Rebe ift, wenn in bem chinefifchen Werte goe Roue Ri 206), von ben Rubbha Miffionaren in ben verfchiebenen norbinbifden Roniareiden, wie Suboto (im heutigen Rabul), Rian tho to (Ranbabar), Tone da di to und andern ganbichaften im Often von Rabul und Shanta. große Bubbha Tumuli, ober Bubbhathurme, mit Drnge menten von Golb und Silber genannt werben, bie gu Ehren von Reliquien ober Bunberthaten Bubbhas in Menge aufgegablt werben, and welche langs ber Banberftrage jener Diffionare, in benjenigen Ge bieten ber Weftfeite bes Inbus, mo bamals (im 3.630 bis 650 n. Chr. Geb.) 7) bas Bubbhathum noch in bochfter Bluthe und Berebrung ftanb, und wo Boller, wie Ronige, fich beeiferten, in Menae folde beis lige Stupas ") gu erbauen, um bie Beligfeit im himmel gu ermers ben. Wir zweifeln nicht baran, bag biefe fo baufig genannten Stus pas, eben biefe Monumente find, welche im bortigen Bolfsbialect gegenwartig Sopes beigen, und bag biermit bie Periobe ibrer Entfies buna biftorifd nachgewiesen ift. (Stupa beißt im Sanstr. fo viel als Tumulus, tann aber auch einen Thurm als folden bebeuten; baffelbe was bei bemfelben chinefifchen Autor Tha, ober Zaspho, b. f. Ers bobung bebeutet. Daber im Chinefifchen Gutheouphu, b. b. toftliche Erhobung, Tumulus, Thurm, bem Sanstrit nachgen bilbet, und bie contrabirte, im Penbicab noch gebrauchliche Korm, im Bolfsbialect I 0 = p e.)

Es bleibt uns bier nur noch bas aweite Domgebaube ber Das aone auf ber Dftfeite bes Inbus, im Denbichab gelegen, ga ermatnen übrig, von welchem wir burch Mt. Burnes, wie wir fcon oben bei Deman bemertten, guerft Rachricht erhielten. Er hat es unter bem Ramen bes Tope von Belur's) abgebilbet unb fury beidrieben. Gs Heat biefer Stupa (contrabirt Tope) auf bein Ruden einer Sugets reihe nabe bem gerftorten Dorfe Belur, abnlich wie Manifpala, nur eine Beine halbe Stunbe fern von Deman. Wegen feiner hoben Bage if es in weiter Ferne gu feben, obwol fleiner all Manithala, bem es bine fichtlich ber Confiruction übrigens gang gleicht. Doch bebt fich feine Brundmauer untet ber Pilafterreibe hober empor; im Gangen mißt es nur 50 gus fenerechte bobe. Es ift ebenfalls icon gerftort und fruber einmal aufgebrochen worben. Much bier wurben abnliche Dungen ate funden. Riemand tennt beffen Erbauer; es wird fur bas Grabmal cis

<sup>206)</sup> Feë Konë Ki ou Relation des Royaumes Bouddhiques. Ocuvre Posthume p. A. Remusat et J. Klaproth. Paris 4. ch. TX. p. 64 thi X. p. 66, th. XI: p. 74: ... ?) Si Rispreth Reife bes diffnes fischen Bubbhapriesters Siuan Thjang durch Mittel Affen und Ins Dien (630 — 650 n. Chr. G.). Betlin 1834, 8. \*) Foe Kone Ki 1. c. ch. XIII, Not. 6. p. 91. cf. ch. III. Not. 3. p. 19. . . . ) Al. Burnes Trav. !, c. I, p. 71.

## Indus=Shftem, das Pendschab, Producte. 115

nes alten Königs gehalten. Der gelehrte Begleiter Al. Burnes', sein Dunfchl, meinte jedoch, es werbe von Bubbhiften erbaut senn. Roch sollen ein paar andere Dentmale dieser Art, nur weit gerstörter, in ber nahm Umgebung senn. Auf ber Westseite bes Indus, in Peschawer und Kabut nimmt ihre Jahl aber ungemein zu.

# Erlänterung 4. Das Penbicab. Fortiegung.

#### I. Producte, Industrie, Sandel.

Das Denbichab mit feinen weiten Chenen, an ben Befte und Nordfeiten von Gebirgsfaumen, im Guben von Dieberungen umgeben, gebort ju ben reich begabten gandern: benn es bat Ueberfluß an Rorn, Bein, Del, Salg und vielen anbern Dros bucten, Die gur Musfuhr bienen, vielen Gemerben Material geben, und bei einer großern Population noch weit mehr Erwerbmittel barbieten konnten; es ift in allen feinen Breiten von großen Stromen in Diagonalrichtungen durchschnitten, welche überall burch Canalisation und Irrigation, wie die Refte berfelben bie und ba. aumal im Often, aus ben frubern Raiferzeiten, noch beute beweisen, ben Ertrag ungemein ju erhoben im Stande fenn murben. Die politischen Schickfale, in die bas Land von jeher burch feine Stellung verwickelt ward, haben es nur theilweife, nie gant. beratbrucken konnen; sporabisch hat fich neben ber Landescultur and eine nicht gang unbebeutenbe Industrie entwickelt, ungeache tet ber Sandel im Lande niemals burch die großen und vielvermeigten Stromlinien, wie die bes Indus und des Denbichab. unterfint marb. Die neueroffnete Indusschiffahrt tann vielleicht. bem Denbicab eine neue Epoche ber Bluthe berbeiführen.

Ans dem Mineralreich ist Steinfalzio) ein Hauptproduct, des als Regale aus der Salzkette (s. oben S. 95) durch das ganze Land geht, aber auch in die britischen und anderen Terristorien ansgesührt wird; ein zweites Steinfalzlager, obwol von geringerm Umfange, ist in Mundi im Betrieb (s. oben S. 80), in denselben Berggehängen, wo unter Annjit Singhs Herrsschaft auch Steinfohlen werke brarbeitet werden, und Sie

<sup>20)</sup> Al Burnes Trav. l. c. II. on the Commercial Relations of the Punjab p. 401.

Es bleibt uns hier nur noch das zweite Domgebaube ber Das gop's auf ber Oftseite bes Indus, im Pendschab gelegen, zu erwähsenen übrig, von welchem wir durch Al. Burnes, wie wir schon oben dei Osman bemerkten, zuerst Rachricht erhielten. Er hat es unter dem Ramen des Tope von Belux') abzedilbet und kurz beschrieben. Es tiegt bieser Stupa (contrabirt Tope) auf dem Rücken einer Higgses reihe nahe dem zerstörten Dorfe Belux, ahnlich wie Manispala, nur eine Leine halbe Stunde sern von Osman: Wegen seiner hohen Lage ist is in weiter Ferne zu sehen, obwol kleiner als Manispala, dem es hins sichtlich der Construction übrigens ganz gleicht. Doch hebt sich seine Brundmauer untet der Pilasterreihe höher empor; im Ganzen mist es wur 50 Kuß senkente hohe. Es ist ebenfalls schon zerstört und früher einmal aufgebrochen worden. Auch hier wurden ähnlicht Münzen ges sunden. Riemand kennt desse Erdauer; es wird für das Grabmal eis

Poë Konë Ki ou Relation des Royaumes Bouddhiques. Oeuvre Posthume p. A. Remusat et J. Klaproth. Paris 4. ch. IX. p. 64 ch. X. p. 66; ch. Xi: p. 74; ?) In Atapreth Reife bes dines kiden Bubbhapriesters Hidau Than durch Rittel Aften und Insbien (630—650 n. Chr. Ch.). Bestin 1834, 8. \*) Foë Konë Ki l. c. ch. XIII. Not. 6. p. 91. cf. ch. III. Not. 3. p. 19. \*) Al. Burnes Tray. !, c. I, p. 71.

## Indus=Spstem, das Pendschab, Producte. 115

wes alten Königs gehalten. Der gelehrte Begleiter Al. Burnes', sein Munfcht, meinte jedoch, es werbe von Bubbhiften erbaut senn. Roch sollen ein paar andere Dentmale bieser Art, nur weit zerstörter, in ber mahen Umgebung senn. Auf ber Westseite bes Indus, in Peschawer und Kabul nimmt ihre Jahl aber ungemein zu.

# Erlänterung 4. Das Penbicab. Fortiegung.

#### I. Producte, Industrie, Sandel.

Das Dendica mit feinen weiten Chenen, an ben Befte und Morbfeiten von Gebirgefaumen, im Guben von Mieberungen umgeben, gehort ju ben reich begabten gandern; benn es hat Heberfluß an Rorn, Bein, Del, Salt und vielen anbern Dros bucten, Die gur Musfuhr bienen, vielen Gewerben Material geben, und bei einer großern Population noch weit mehr Erwerbmittel barbieten konnten; es ift in allen feinen Breiten von großen Stromen in Diagonalrichtungen burchschnitten, welche überall burch Canalisation und Irrigation, wie die Refte berfelben bie und ba, jumal im Often, aus den fruhern Raiferzeiten, noch beute beweisen, ben Ertrag ungemein ju erhoben im Stande fenn murben. Die politischen Schickfale, in die bas Land von jeher burch feine Stellung verwickelt ward, haben es nur theilmeife, nie gang, berabbruden tonnen; fporabifch hat fich neben ber Landescultur anch eine nicht gang unbedeutende Industrie entwickelt, ungeache tet der Bandel im Lande niemals durch die großen und vielvermeigten Stromlinien, wie die bes Indus und des Penbichab, unterftist marb. Die neueroffnete Indusschiffahrt tann vielleicht. dem Denbicab eine neue Epoche der Bluthe herbeiführen.

Ans dem Mineralreich ist Steinfalg. 10) ein hauptproduct, bas als Regale aus der Salzkette (f. vben S. 95) durch das gange Land geht, aber auch in die britischen und anderen Territorien ansgeführt wird; ein zweltes Steinfalzlager, obwol von geringerm Umfange, ist in Mundi im Betrieb (s. oben S. 80), in denselben Berggehängen, wo unter Annjit Singhs herrsschaft auch Steinfohlen werke brarbeitet werden, und Eis

<sup>20)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. II. on the Commercial Relations of the Punjab p. 401.

sen minen von Bedeutung aufgefunden find, welche zu den Waffenschmieden und den Gewehrfabriken dienen, die in Lahore schon berühmt sind und die Truppen der Seikhs versehen, seitdem franzdische Ingenieure dort Einfluß gewannen. Goldsand wird am Austritt des Chinab, wie des Indus, aus den Borberzgen der Himalayaketten gewaschen; Alqun und Schwefel liefern die Salzketten, Salpeter der Boden der Ebenen. Die Begetation bedeckt in zunehmender Progression den Boden des Pendschab, gegen das Bergland hin, das in seinen Waldern, zu, mal den herrlichen Eppressenarten (Deodara, s. ob. S. 93) das beste Zimmerholz zu Haufern und Flottenbau liefert, in andern Arten, wie z. B. dem Luri (milk bush, ob eine Kuphordia?), die besten Holzschlen, die zur Pulversabrication im Lande besond ders geeignet sind.

Rorn bat das Land überfluffig gur Ernahrung feiner gerins gen Population; fein Bei ben wird innerhalb bes Denbicbab confumirt : Reis ift im Ueberfluß am Bug ber Borberge, wo reiche liche Bemafferung Statt findet; bie geringern Cerealien und Sale fenfruchte (f. Afien IV. 1. G. 716 u. a.), wie Gram, Munc. Mut, Bajri, die ale Pferbefutter bienen, muffen bagegen aus ben trodnern Landichaften umber in Menge eingeführt werden. Das Buderrobr, nur flein von Schaft, aber ungemein fafte reich, und dem didern Robr Indiens weit vorgezogen, wird in Menge gebaut und ju Bucker verarbeitet. Bein und faft affe Obftarten liefern Rafchmir, Rifchtewar, Labore in vorzäglicher Gute. Die Sefamum Dflange, Sirfna, giebt bas Del gum Brennen und jum Berfpeifen. Indigo wird hinreichend im Often von Lahore und in Multan gebaut, und gegen ben Beffen in die Lander der Mohammebaner eingeführt, wo buntle Rleibere farben allgemeiner werden, als im Dendschab und Indien; mo bagegen weißes Bewand vorherricht. Der in Multan gebante Saback wird in Gute nur vom Perfifchen übertroffen. . Baumwollen ftrauch (Gossip. berbac.) macht gele ten im Denbichab, aber biefe Pflange tann meder ben borngen Boben noch bas Clima vertragen, flieht bas Duab zwischen Sfetlebich und Bead gang; Die Banmwolle muß daber erft aus ben benachbarten Lanbichaften, jumei aus bem trodnern Malma und Rajafthan, in Quantitaten bier eingeführt werben; eben fo Die Seide, ba ber Selbenwurm und fein Gefpinnft im Dende fchab unbefannt if.

Thierreich. An Wildreichthum fehlt es bem Pendschab nicht; aber wilde Bestien, wie Liger u. a., sind schon sparsam geworden; an heerd en ist das Land reich. Die Pferdezucht ist in neuerer Zeit etwas mehr in Aufnahme gesommen; das Dunni Pferd, zwischen Jilum und Indus, ist von bester Rase, obwol wenig Pslege auf dieselbe verwendet wird; es dient der Reiterei der Seisthe. Die Raulthiere am Jilum sind sehr start, und können große Lasten tragen; eben so die Raumeele in den Subspissen des Pendschab. Die Rinderheers den sind zahreich, aber die Rage kein und schlecht, die Schassberden sehlen. Ueberall könnten in diesen beidertei Zweigen, auf setten Weiden der hügel, und auf Karnseldern der Plaine, der Landwirtsschaft große Berbesserungen Statt sinden; aber die Productionen geben der geringen Bolkszahl des Landes schon Weblstand und Ueberssus.

Industrie 211). In den vollendetsten Manufacturen bes kandes gehoren die Wolf waaren Raschmirs und die Seis deugewebe von Multan, welche jum Puge der Großen geshören, während Städter und Landleute sich in die Baumwolsen gestenzenge Keiden, die im Pendschab selbst verfertigt werden. Die tänklichsten Bammwolsenwebereien sind in der Nordostecke des Pendschab, ju Rahun und Hosch varpur, zwischen Seetledsch und Beas; die Musseline sind dem Ansehn nach zwar geringer als die englischen Fabrikate, aber ftarker und dauerhafter und viel wolseiler; die feinsten Gewebe dieser Art werden nach dem Suden ausgeführt. Die Chintses von Multan waren vordem sehr im Pendschab und im Westen des Indus gesucht, aber dieser Absah ft durch brititische Importen gestört.

Die Wolfabrikation der Kaschmir, Waaren ist bekannt (über Shala-Beberei in Raschmir, s. Assen II. S. 1198 bis 1203) 12); wenn sie auch noch immer ein ausschließtiches Bestehum Kaschmirischer Künstler ist, so wurden diese doch, seit den letten Jahren, wie wir oben gesehen haben, weit durch das Penda schab zerkrent. Kein Fremder hat sie bis jest nachahmen konnen; alle Europäische Surrogate kommen jenen Originalgeweben weder an Feinheit, Weiche, Wärme, noch Schönheit der

<sup>&</sup>lt;sup>411</sup>) Al. Burnes I. c. II. p. 397—400. <sup>12</sup>) Bergi. Moorerofts Papers in Asiat. Journ. New Ser. Vol. XII. 1833. Asiat. Intell. p. 159—160.

Rarben gleich. Much bie Chawle von La hore und Delbi nicht, obwol von Kaschmirer Auswanderern gewebt, find fle boch fcon entartet, robere Stoffe; benn bas Rafchmirgebirgemaffer sum Rarben und Waschen bat die Chene des Dendschab nicht. Das Einkommen ber Shawl , Manufactur marb in Rafcmir jahrlich, ohne die Ausgaben, ju 18 Lat Ruvies (180,000 Dfb. . Sterl.) berechnet; aber viel Betrug hatte fich eingeschlichen; benn Chamle, die nur wenige hundert Ruvies werth maren. folne man zu Laufend an, um besto größern Boll bavon zu gieben. Doch konnte bas Gouvernement R. G., bei befferer Einrichtung und ohne diefe Despotie, nach Ml. Burnes Urtheil, ben bops velten Geminn von biefem Gewerbszweige gieben. In den lebe ten Beiten maren Bestellungen fur die Bofe in Rufland und Perfien, bas Chamipaar ju 30,000 Rubel (12,000Rupies) einger laufen. Die Kaufleute betlagten fich aber über die Berfchlechtes rung ber Baare, und daß fie nicht mehr ditect aus Rafchmir. fondern durch Commiffionaire und Zwifchenhandler zu bezieben fen. Allerdings, bemertt Ml. Burnes, fen bies ber Rall, meil Das Bouvernement ber Geithe Diese Baare jum Gegenftande bes Buchers gemacht, und in Umritfir Dagagine von Shamle ane gelegt hat, beren Werth nicht unter eine halbe Million Pfund Sterling (50 Lat Rup.) angeschlagen fon. Der Sauptmartt bes Raschmirhandels gegen ben Rorden, ift Rilghet, in Las bath, 20 Sagereifen von ber Mordgrenze Raschmire, mo ber Eintauf ber Bolle gegen ben Umfat ber Shawle Statt findet. Gegen ben Suben aber geht biefe Baare nur durch bas Denbe fchab; von jenen 180,000 Pfb. Sterl. an Berth, behalt R. G. amei Prittheile 213), die er als Tribut vom Lande erpreft: davon foll er Dreiviertheile wieder verhandeln und ein Biertheil behalten, ju feinem hofftaat und ju Bezahlung feis ner Beamten wie ju Gefchenten. Außer diefen gehn vom Hebers reft (etwa 7 bis 8 Lathe Ruvien) für 3 Lathe nach Bomban und ben Weften, 3 L. nach Dube, Bengalen und bem übrigen Sindos ftan, 1 & g. allein nach Calcutta, eben so viel consumiren jebe ber Stadte Rabul, Berat und Balth.

Shen so beruhmt find die Seidenzeuge von Multan auf dem Indischen Markte, die Rai's, von ftarter Tertur und brillanten Farben (f. oben S. 67). Die Seide muß eingeführt

<sup>315)</sup> Asiat. Joura. N. Ser. XII. L. c.

werben, weil man sich im Pendschab nicht mit der Zucht des Geidenwurms befast. Nur in der Form von Shawls und Schirpen werden diese Zeuge gewebt, die aber durch den ganzen Orient so sehr gesucht sind; Satin, Atlas genannt, wird jedoch hier ebenfalls gewebt, wie auch in Lahore und Umritser. Die Brocate (Lincob) des Pendschab sind geringer als die van Bengal und Guzerat; eben so werden die Multan, Leppiche von den Bessen in Persen übentossen, beide aber mussen weit hinter den beikanten Kaschmir: Expichen zurücksehen, die jedoch zu kosts bar waven, um in den Handel zu kommen, und nur für den Lesstaat der Regenten versertiet werden.

Sandel und Schiffabrt 14). Golche Exporten fonnen allerbinas ichon wichtigen Importen bas Gegengewicht halten, ju benen, anger ben geringern Kornarten, auch Metallarbeiten, Bollenwaaren und Europaifche Artifel gehoren. Rupfer, Def. fing, Binn, Blet fehlen dem Dendschab, und an Gifenwaaren bei darf es noch viel vom Auslande, vor allem aber ber gewohnlichen Bollen magren, die in ben Gegenden bes obern Indus große Machfrage haben, wie benn bie gange ftebende Armee R. G. in Ind gefleidet ift. Die feinern Europäerwaaren, wie Juwelen, Uhren, Porgellan, Spiegel, Glas n. f. w., finden, ben Sof von Labore ausgenommen, hier noch feinen Gingang; eben fo wenig wie die feinen Stablarbeiten u. f. w. von Birmingham, Shefe field u. a. D., fur welche bie Bewohner bes Penbichab noch kein Bedarfniß empfinden. Borbem mar Delbi ber Ausfuhrort fit die Produtte des Penbichab; feit ber Berubigung Rajaputar nas ift es aber Palli (f. Aften IV. 2. S. 963, 1015), neuerlich Bomban geworden; ber naturlichfte Sandelstanat marbe aber unftreitig die Stromlinie bes Indus fenn, wenn beffen Schiffahrt in Bang tame. Daß auch ohne biefelbe, bei fa vielen hemmungen, heut ju Lage, ber Sandel auf ben Bagaren von Labore, Bhamulpur, Multan, Schifarpur und Latta boch noch fo bedeutend ift, giebt die Ausficht auf große Entwicklung biefes Baarenjugs, wenn gunftigere Umftanbe in ber Schiffahrt und Politit Diefer Landergebiete eintraten, und ber Indus die große, continentale Commerglinie gwifchen dem bris tilden Indien im Gangestande Bengalens und ben Bewohnern des Wendschab bis Bomban murbe, weil badurch zugleich ber Bere

<sup>14)</sup> Al. Burnes Trav. L c. II. p. 405-412.

feftr mit allen continentalen Machbarkagten auch außerhalb Inbien, aus Tubet, Raschmir, China, Bothara, Rabul, Jran u. f. w. bier feine nachfte Muslabung nach Derffen, Arabien und ber Levante gewinnen murbe. Die einzige Auslabung an ber Cabfpige bes Denbichab fur Multan geht beut ju Sage tint ben hochft beschwerlichen Land weg iber Bhawulpur burch bie Buften nach Bitanir und Palli, und von ba gleichfalls burch Raramanen nad Gusurate: benn butch Gind findet fein Baas rentransport ju Schiffe jur Indusmundung Statt. Schifarpur geht noch von Multan ebenfalls die Landtas ramane, weil diefer Bagar bort burch feine Großhandler bie größten Sanbelegeschafte burch ben Bergpag ber Solimanberge (Bolan, Dag, jest nach Ranbahar, einst nach Arachosia und Drangiana, f. Affen IV. 1. S. 474) nach Mittel : Affen betreibt. Shifarpur ift aber als ber Safenort von Buttar am Jadus (bes Dufifanus Capitale a. a. D. S. 472) ju betrachten. Benn and die Indusschiffahrt die Klippen von Attod niemals überfleigen, vielleicht felbst nur überhaupt bis Dera. Ghazi Rhan vortheilhaft fenn follte, fo murbe bies icon fur bie genannten Bas gare, im untern Dendschab bis Buttur, und weiter, nicht unwiche tla fepn. Die Rabre von Rabirin murbe bann freilich nicht mehr die Bebeutung behalten, die fie gegenwartig burch die Rreus ftrage bat. Doch findet wirklich jahrlich zwischen Attod, burch Rornschiffe, ein Teansport, wenn auch, bei ben vielen Strome fcnellen, nur ein geringer, bis Buffur Statt, ber bie Doglich. feit einer Erweiterung zeigt; von Rarabagh an abwarts murbe aber bie Schiffahrt immer ftetig und vortheilhaft werben tonnen. Chinab und Silum fubren oberhalb Multan gu feiner großen Sanbelsftadt; leiber ift ber Ravi, an bem Labore liegt, gu Blein, feicht, windend, um je bie Aussicht ju einer befuchteren Schifferfrage ju geben, jumal ba ber Sandel biefer Resideng immer ziemlich limitirt bleibt, und bas große Emporium bes Pendschab Umritfir nabe baran liegt (nur 6 geogr. Deilen ger gen R.O.), und leichter auf bem Sfetlebich erreicht werben tann. Diefer Strom aber, bisher gang unbenugt, meint AL Burnes, werde bei naherer Untersuchung, die bis jest fehlt, Acherlich von Doch bis hurri, am Berein mit bem Beas, foffbar, für ben Baarentransport im Großen, befunden werben, und mit Eleineren Alugbooten felbft bis Ludiana. ber außerften Grengeolonie des Britifche Indischen Reiches in Ber-

bindung an fegen fenn: fo daß auch die Briten von hier aus nicht-geringen Antheil an der Alufichiffahrt bis jum Meere nebe men tonnten. Der Durchgang bes Sfetlebich burch bie Mitte bes Buftenftriches, murbe fein unabermindliches hinderniß eines au bildenden Berfebre fenn, jumal ba gludlicher Beife icon ein nicht unbedeutender Sandelsmarkt auf ber Grenze bes Stroms und ber Bufte liegt. Bu biefem Aufbluben bes Commerges und ber Stromschiffahrt geborten freilich, bemerft Al. Burnes, Sie Derheit, Freiheit und Begunftigung liberaler Gouvernements. Die bis jest fehlten, mit benen aber R. G. ben Anfang gemacht bat, und wogu, fcheinbar wenigstens, durch Bermittlung ber Bris ten, Die Amirs von Sind die Bande geboten haben. Solche Begunftigungen tonnen bann leicht ble geringern Schwierigfele ten 215) überminden, ju benen allerdings j. B. Die robe Struce tur ber Boote auf den Pendichabfluffen, meift nur Sahrboote, gebort, Die wol einen Beweis abgeben, daß die Binnenschiffahrt auf ben Indusfluffen niemals blubend mar; ober ihre Furth. barteit mabrend ber trodnen Jahreszeit, obwol alle in ber naf fen Deriode die iconften Bafferftragen für ben Transport von Baaren und heeren bilben. Dem Mangel bes Bimmerholges jum Schiffbau in ben Denbschabebenen murde leicht burch Sole foofe aus dem Berglande abzuhelfen fenn, wie den schlechten Pfaben in ben Berggegenben burch Unlequing von Strafen.

U. Das Maha Rajathum Annjit Singhs im Pend, schab; Berwaltung.

Benig Lander und Staaten der Erde sind so naturlich und politisch begrenzt wie die Seikheherrschaft gegenwärtig im Pendsschab in, wo die politischen vollständig den Naturgrenzen entsprechen. Des Raha Raja R. S. Reich breitet sich hier aus, vom Setledsch bis zum Indus, und von Raschmit dis Multan. Im Norden die himalavahdhen, im Besten die Solimanketten und der Induslauf, im Osten der Setledsch und die Basten, die sich gegen die Pendschabspisse im Suden von Multan concentriren. Innerhalb diese Raums, mit den zwisschenstellesenden Strömen, in der compactesten Lage, beherrscht der

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Al. Burnes Trav. I. c. II. p. 289.

Vol. II. The Punjab etc. p. 279—295; ebend. Mem. Vol. III. p. 295—300.

Ugurpator und Eroberer bes Ganzen, fowol alle Gebirgefesten, wie die ganze Alluvialebene und alle Flugufer mit wenig Ande nahmen.

Die gluctliche Combinirung aller physicalifchen, ethnogras phischen und politischen Elemente, mußte in dieser barmonischen Entfaltung von Raum Berhaltniffen, welche die politischen ftusten, einen fo gewaltigen Ginfluß ausuben, baß bie Geithe, inner halb zwei Nahrzebenden ichon, burch R. S. Berrichaft, fich aus einer triegerifchen, in fich gerriffenen Republit ber noch im Infange Des XIX. Jahrhunderts tein Oberbaupt vorftanb. in eine abfolute Monarchie, in einen machtigen Eroberungsflaat ummanbeln fonnten. Es gefchab bies burch ben bindenden Gemius eines Gingigen, obwol die ftartfte Opposition von Seiten eis nes Religionecultus entgegen trat, ber noch mehr als eine blos politische Democratie, namlich vollige Gleichheit ber Staats glieder forderte und lehrte. Die vorgegangene Umwandlung if jeboch fo vollftandig, fagt 21. Burnes, bag bas Band bes Bolls an ben Abel, wie bes Abels an ben Daha Raja, biefelben gang unbedingt aneinander fnupft. 3m Jahre 1783 fagte, aus bem Damaligen Buftande ber Berwirrung, G. Forfter, bei feiner Durchreifung bes Penbichab (f. Afien II. S. 1073), biefen. Bethe fel vorans, im Ralle ein ehrgeiziger Chef an bie Spise ber Seifbs treten warde; biefer mar eben geboren (R. S., geb. 2. Rov. 1782) 217), bis biefe weiffagende Stelle niedergefchrieben warb. Seine Berrichaft, nachbem fie einmal zu machsen begonnen batte, befestigte fich fruhzeitig baburch, bag er alle Umftande, bie fich ibm barboten, mit Energie bes Characters zu benugen verftans. Im D. und S.D. traten ihm die Briten entgegen; im B. konnte er die gander fenfeit bes Indus besiegen, aber nicht ber haupten; gegen R. binberte ibn bas Schneegebirge bie ihm por geftedten Maturgrengen ju überfteigen. Er begnugte fich baber mit ben niebern Gebirgeftaaten und mit Rafchmire Befignahme. In Diefer gebrangten Lage fcuf fich ber politischegroße Beift seine innern Quellen der Dacht; er verband Despotismus ohne Ram beit mit Despotie ohne Graufamteit, und ein eigenthumliches Betwaltungefpftem, eben fo entfernt von orientalifcheins beimifder Art, wie von fremdartigeuropaifcher bort unpole fender Civilifation. Das durch Schlaubeit, Lift und Gewalt Er

<sup>117)</sup> H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. p. 39.

oberte fucte er zu erhalten burch biseiplinirte Truppen unter Eus wraifchem Commando; er verband damit eine allaemeinere Bertheilung von Grundeigenthum unter ben Chefs, eben binreichend de Rationalfitten ju erhalten, ohne ber Sicherheit ber Oberherr fchaft durch Uebermacht ju fchaben. Aber nicht burch feinen Gine fluß des Bolts, fondern nur durch diefen auf die Fortbildung feis nes hofftaates, fucte er ju berrichen, und bierin liegt die Schwäche biefer Bermaltung, die nur an feine Derfon ges tripft ift, fcon mit beffen boberm Alter guruckfchreiten muß, und wenig Dauer fur die Butunft verspricht, also wie alle orientas. lifden Bouvernemente biefer Art, im Gegenfas ber Euros plifchen, boch nur ale ein glanzenbes Metcor wieder verschwinben wird. Er, ber nur mit feiner eigenen Dacht egoistisch bes fhaftigt ift, und von teiner bobern Berricherider fur fein Bolt befeelt wird, ift baber vielleicht einem Afiatischen Dorus, aber noch teineswege einem Europaischen Deter bem Großen gur Seite 311 fellen (f. ob. G. 7).

Symptome biefer Abichmachung zeigen fich ichon in bem Sammeln bes Schapes, in ber Armee Die immerfort wegen Mangel ber Golbausjahlungen, in, wenn auch nur particulare Emporungen ausbricht, in ber unmäßigen Steigerung ber Bolle bei machsendem Sandel, in ben schweren Abgaben fur ben Land, mann, in ber Bestechlichfeit ber Oberbeamten u. a. m. Durch feine Deconomie und geistige Berricherfraft, meint Al. Burnes, werde R. S. jedoch die höchste Gewalt wol bis zu seinem Tode behaupten. Er werde bann in feiner Berrichercarricre ben' gangen Curfus von einem kleinen Sauptling bis jum Daha Raja burche gemacht haben, ber ein machtiges Reich gegrundet, aufgerichtet, geformt, erhalten und julest wieber gerftort babe. Dit feiner machfenden Obermacht bat bas Unfehn bes Sirbars, b. i. ber Dendichab Chefs, abgenommen, und die Macht ber meiften, altern Glieder ber Seith Confderation ift neutralifirt oder gang vernichtet. Dit Gunftlingen und Chargen hat fich der Daha Raja umringt, die er aus bem Staube gu fich erhoben; die alle aus niederm Stande, unwiffend und ju rob find, um einen Ginfluß auf ihren Oberherrn auszuuben, und verzäglich nur barauf ausgeben fur fich Gelber jufammenguraffen. Das Bolt ber Seith's verfteht fich eigentlich auf nichts als auf Aderbau und Rrieg, gieht biefen aber jenem vor, ift voll Chrgeis und gelotischen Datriotismus in Bewahrung feiner Ine

flitutionen, feines Cultus; ein gabireicher Eribus ber burch gleiche politische und religible Meinungen zu einer baburch furchtbaren Macht vereinigt ift. Das geistliche Oberhaupt der Seiths, ber Bedi, ober Sabib Sing, murbe allerdings noch heute burch Ranatismus ber Glaubensgenoffen Ginfluß genug haben, bem Despoten ernften Widerftand ju leiften und, ihn fogge burch einen religiofen Rreuging ju frurgen; aber R. G. ift gu flug um jenen zum Widerfpruch tommen zu laffen, und hat ftets zwei hohe Priefter zu feinem nachften Umgang, Die fein ganges Bertrauen befisen. Diefe Seiths find bas aufblubenbfte Bott 218) in In-Dien, mit ihrer politischen Bergrofferung muche, obwol fie im Berbaltniß zu ben Mohammedanern nichts weniger als intolerant find, auch die Bahl ihrer Convertiten; jahrlich follen an 5000 Pro felpten zu ihnen übertreten und dies foll in ihrer heiligen Schrift (bem Granth) vorausgefagt fenn. Bur Beit ber Patanen , Ueber falle murben die Sindus Mohammedaner, mit der Sciffs. Macht. wurden beibe ju Geithe (im engern Sinne Rhalfa ober Sing). Anffallend ift es, bemertt Al. Burnes, daß diefes Bolt, bas vor 400 Sahren noch unbefannt war, und burch fo mancherlei Bufage fich erft vermehrt bat, doch fo entschiedene Dationals phyfiognomie zeigt, baß fie fich durch diefetbe fo characteriflifd. individuell auszeichnen, wie bics nur der Fall bei Chinefen, Sine Dus ober andern fenn tann. Ihrer febr regularen Gefichtsbilbung foff etwas in die Lange gezogenes allgemein fenn. Daß ein ac miffer Mationaltopus bei Rationen porhanden fen, meint ber genannte Beobachter, fen begreiflich, nicht aber wie berfetbe einer Secte wie ben Seithe, die in fo furger Zeie ju Sunderttaufenden beranwuche zu Theil werbe. Doch geht es vorzüglich wol barans! bervor, daß ber bei weiten großere They ber eigentlichen Geithe erfordinglich vom Stamme ber Jate waren, die zu ihrer neuen Lebre aus dem Druet ber Sindus und Mostems abergingen und fich nun national entwickelten. Umretfir ift ihre beilige Stadt, wo noch immer die wichtigften Staatsangelegenheiten unter bem Sinfluß ihres hohen Cultus discutirt und feftgestellt werden. Diefe Anhanger Guru Govinds, ihres Religionsflifters, find eifer fuchtig barauf, in ihren Geschlechtern und Tribus, ein bon allen Andern gefondertes Bolf 19), eine eigenthamliche teligios : polis tische Corporation ju fenn, und die Rolle felbfiffandiger Chefe ei

<sup>\$18)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 45. 19) Al. Burnes Mem, III. p. 296.

ner freien Confoderation ju fpielen, beren Rechte fie ftols forbern. Durch R. S. find fie aber im Befentlichen um diefe Characterifit gebracht, ba er fich aus einem ber Oligarden zu ihrem Despoten erhoben bat. Allerdings ift hierdurch auch bie eigente liche Rraft und Energie ber Geithe Confdberation gebrochen. Ihr Bund entsprang aus ber Religion, die fich frei machte von ben veralteten Dogmen ber Sindus und ber versunfenen Mohammes baner (ber Eusofies), ihrer unmittelbaren Rachbarn im Oft und Beft. Ihre Belbenzeit fiel mit biefer religiofen Erhebung gufame men, und gewann burch biefe ihre Grundlage. 3bre politie foe Große entfprang aus ihrem Protestantismus und ibrem nenen Dogma, burch bas fie jedoch auch noch heute ein von ale len andern abgefondertes eigenthumliches Bolt find, obwol bil Korm ibrer politischen Große eine andere geworden ift. Wenn er auch biefe umgestaltete, so blieb R. S. boch in strenger Obsere vang gegen jene.

Ein fo friegerisch gefinntes Bolt erleichterte Die Bilbung eis ner Armee, die unter R. S. auf 75,000 Mann herangemache fen ift; davon find 25,000 Dann regulare Infanterie Europaifc exercirt, gang ben Britisch Indischen Truppen gleich. Die reaus lare Cavallerie und Artillerie besteht aus 5000 Mann mit 150 Ranonen. Die irregularen Truppen, lauter Reiterei, betragen an 50,000 Mann (Chorchuras, b. h. Reiter, genannt). Sie find brav, gut beritten, fchnell verfammelt und werden fur ihre Dienfte. mit Anweisungen auf Landereien bezahlt. Die Bernachlaffigung ber Ausgablung bes Goldes, welche aus bem Alter und junebe menden Geldgeize R. S. hervorging, haben die Truppen nicht ibm, fondern ber Ginflufterung ber Englander jugefchrieben, mas fe benn ofter ju Emporungen reigt.

Auf feine Armee ift bes Maha Raja Ansehn geftust; bas in berfelben befolgte Spftem ber Europaifirung ift bei ben Seithe Sirbars, bie jeder Meuerung abhold find, bochft unpopulair, und ohne ben Schus ihres Oberherrn mußten die bei der Armee ans geftellten Europaifchen Officiere fogleich bie Flucht ergreifen, weil ihre Verson bier teine Sicherheit batte. Sehr balb murde ihr Bert zertrummert fenn. Die Truppen find aber aut einerercirt und dies hat ihnen die Siege über ihre Nachbarn verschafft. Sie find tapfer, gehorfam, aber der Disciplin immerfort widerstrebend. und ein eigentliches Band besteht nicht zwischen Truppen und

Couvernement.

Das Penbschab hat alle Mittel, diese seine eigene Armee zu ernähren, und noch eine fremde dazu; schon in Alexander M. Feldzuge ist nie von Mangel an Lebensmitteln die Rede. Ein Heer, einheimisch oder fremd, wenn auch in den Ebenen des Pendschab geschlagen, kann noch im Kaschmirthal eine feste Possition gegen jeden Angriff von Außen sinden, mit allen Mitteln der Subsistenz.

Die Seiths. Dauptlinge, oder die Sirbars, zerstie tern in ihren gegenseitigen Fehben ihre eigene Kraft; R. S. Do bitte war es, diese gegeneinander aufzuheten, und so sich über alle Rajas endlich jum Maha Raja zu erheben. Als Berrinttler ihrer Streitigkeiten bat er immer von beiben Theilen Ausen gezogen, und, dadurch erstartt, ihre Macht zerknickt, sie aber immer wieder durch geringere Schenkungen, Zugeständnisse, Bergabungen, nachdem er ihnen Alles genommen hatte, wieder zu versohnen gesucht. Keiner verteaut ihm, Alle fürchten ihn.

Micht blos im Innern des landes, auch noch Mußen 220), nach affen Seiten bin, bat R. S. feinen politifchen Ginfluß aus, gebehnt, wie feinet ber orientalischen Ralas vor ihm. Politit bestand immer in der Spaltung der gegenscitigen Interefe fen feiner Nachbarn, fo daß man faft fagen mochte, er habe biet ben furt vor ihm vom politischen Schauplas verbrangten Enros paifchen Ufurpator jum Borbilde gehabt. Gegen bas Britifche Bouvernement zeigte er fich als freundlichen Milirten, und ftorte nie bas Bertrauen, welches burch gegenseitige Tractate erzeugt math. In feuherer Beit war ihm die Macht ber Briten gang unbefannt geblieben; vor bem Sturg von Bhurtpur (f. Afien IV. 2. S. 939) war ber hof ber Seithe ber politifche Sammelplas aller Keinde ber Briten in Indien gewesen, von ba aber war ber flüchtige Solfar, im Jahre 1805, ausgeschlossen worben (f. Affen IV. 2. S. 407). Spater gewann R. S. Die richtige Ginficht in Die Entophifch politifchen Berhaltniffe ber Briten in Indien, gue mal feitdem die Frangofischen Officiere in feine Dienste getreten waren (feit 1822). Bon einer friedlichen Stellung gegen feinen Britifchen Rachbar leuchteten ihm balb die großen Bortheile ein: benn nun tonnte er von ba feine Grenggarnffonen juructzieben, und jn andern Operationen gebranchen. Bon ber Bernichtung

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. L. c. II. p. 290.

feines Bhawulpur Nachbars haben ihn, nach obigem, nur die Berträge mit den Briten abgehalten (f. ob. S. 45).

3mifchen dem Denbichab und Sinde Gouvernement berricht wenig Bertrauen, und nur die große Entfernung hinderte R. S. die Amirs mit Rrieg ju überziehen; ein Ueberfall gegen bas reiche Shifarpur batte ibm langft im Sinne gelegen. Schon mat d ihm gelungen Zwietracht unter bie Chefs von Ginbe gu bring gen, und, nach 21. Burnes 21) bort gemachter Erfahrung, mare es tein Zweifel, daß feine Armee, wenn in Multan versammelt. Schifarpur feht leicht befiegen murbe. Bur Beffgrenge feines Reiches bat R. G. fehr finglich ben Inbus angenommen; gmar haben feine Truppen haufig Einfalle bis Defchamer gemacht, felbit bis Rabul marben Die Seithe leicht vorgedrungen fenn; aber et hielt fie im Bagel; benn obwol die Afghanenstamme ohne gemeine sames Oberhaupt in Parteien getheilt waren, so fehlte es ihnen nicht an Macht, und ihr Sag und Rangtismus, als Rorandiener, jumal ber gelotischen Euspfzies, gegen bie unglaubigen Geiths, ift unverfohnbar. Bon Defchamer, ber Borftufe ju Rabul, erhalt R. S. einen fahrlichen Tribut an Reis und Pferben, auch bat a ben Sohn des dortigen Afghanen Chefs als Geiffel an feinem hofe in Labore. Aber barum ift Defchamer ihm boch nicht uns terthan. Einer ber Er-Ronige ber Duranis lebt an feinem Bofe. und er unterhalt mit ihren Chefs freundschaftliche Berbindungen. In ihrem Granth ift eine Weissagung gegen ihr Glud auf ber Beffeite bes Indus, indem an einer Stelle beffelben ein blutiger Berluft fur fie, in einer Schlacht bei Ghigni und Rabul, angeges ben fenn foll. Mur bas Territorium Dera Chagi Rhans im Beft von Multan, etwas tiefer abwarts am Indus, macht eine Anenahme; unmittelbar an Labore unterworfen halt M. G. bort dne Garnifon von 5 regularen Infanterie-Regimentern, und bere pachtet bie Abgaben bes landes fehr fluglich an einen Mohammes daner, den Rhan von Bhamulpur.

Die Bergstaaten im Norden tragen das Joch der Seiths am widerspenstigsten; einst wurden sie von Rasputen beherrscht, die sich zum Koran bekehrten (seit Limur, s. Assen IV. 1. S. 579); aber die Litel Rasa beibehielten, vor dem sie noch heute den gibsten Respect zeigen (s. Assen II. S. 1070—1082). Die meisten berselben sind nach und nach ihrer Throne entsetzt und mediatie

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Al. Barnes Tray. II, p. 292.

firt. Die von Rabjaouri und Bember, zweier hauptstaaten, schmachteten (1831) zu Lahore in Retten. Das Gebiet beiber, bis zur Grenze von Kaschmir, ist dreien Rajput Brudern überge ben, die bei dem ersten Ausbruch von Unruhen im Hochzebirge shr Afpl leicht sinden. Der ganze Gebirgszug des Kulu-Kaschmir. himalana, zwischen Ssetledsch die zum Indus, ist zwar auf diese Weise von den Seiths untersocht und ihnen tributpsichtig, auch mit dem Seiths-Gouvernement vereinigt; dennoch haben sich daselbst noch Festen erhalten, wie Kumla und Kotes Kangra, das an drei Seiten vom Beas umstossen ist (f. Assen H. S. 1072), die nie von fremden Truppen betreten wurden, und Landstriche, wie zwischen Bember und Jummo (f. ob. S. 80), die noch ungebändigt zu sen scheinen.

Bei vielen Fehlern bes Maha Raja Gonvernements findet 21. Burnes daffelbe boch febr fraftig, und fur einen Indifchen Staat gut consolidiet; bas allgemeine Loos aller orientalischen Staaten, namlich bas Mistrauen zu feinen eigenen Beamten, theilt auch biefer. Reinem ber frangbfifchen Officiere ber Armee wird eine Ranone anvertraut; die verschiedenen Thore von Attoch und andern Festungen werben verschiedenen Commandanten übers acben, die von einander unabhangig gu Berte gehen. Dit Lift, falfchen Berfprechungen, milberer Despotie, ohne blutige Graus famteiten anderer Indischer Gewalthaber, zeichnet fich fein Regie ment badurch aus, bag er bas leben feiner Unterthanen icont, wenn auch nicht ihre Personen. Die frubere Raftlofigfeit R. G., voll Chraeis, ift auch in seinem bobern Alter noch in unermudete Thatigfeit gemildert vorhanden. Gein Gohn, 30 Jahr alt (im 1832), ift ohne Renntniffe, ohne Thatigfeit, fcmach an Ber-Kand, unfahig ihm auf bem Throne ju folgen, andere Bertraute oder Gunftlinge fehlen; ber begabtere Enfel mag gegenwartig (1832) 15 gabr alt fenn. Aber fein Aboptiv', Cohn Ghere Shingh, gegenwartig einige 30 Jahre alt, wird ale der fabigfte Erbe bes Reichs angesehen; er ift tapferer Rrieger, givar Bere fcmenber, aber beliebt, und ben frangofifchen Officieren in bes Maha Raja Diensten gewogen; eine Zeit lang war er Gouverneur von Rafchmir (ju Ml. Burnes Beit), ein fester Doften, bet ibm auch bei bem Tobe bes Batere, obgleich er von unreiner Bes burt ift, boch ben Thron von Labore gefichert haben murbe. Rach v. Sugels Bericht, 1836, fcheint er bort von einem Andern, von Mahan Singh, erfest ju feyn. Ohne einen fraftigen, Rach:

folger ift vorauszusehen, daß R. S. Reich in seinen frühern Zus fand ber Anarchie und der zertheilten Republiken zurucksinken, oder von einer Nachbarschaft unterjocht werden wird.

Bon der Boltsmenge in biefem Staate war fcon fruber die Rebe (f. ob. G. 35). Die Ginfunfte 222) Deffelben betragen 21 Erore Rupies jahrlich, bavon bisher bie Sauptfumme aus Rafcmir floß, namlich 31 bis 36 Lat Rup., dagegen bie Bere waltung biefes gefonderten Ronigreichs auch auf 10 Lat Rup. Roften berechnet wird. Die Bermuftung biefer Proving (f. ob. 6.92) muß von großem Ginfluß auf die neueften Finangverhalte niffe des Reiches fenn. 21. Burnes behauptet, der Gouverneur von Rafdmir habe mabrend feiner breijahrigen Bermaltung jahre lich 31 Late Tribut gegahlt, babei aber noch über 30 Lat Rup. in baarem Gelbe und an Gutern aus bem Lande gezogen (1832), was ihm bann von R. G. wieder confiscirt wurde. Seine Rache folger, Rafchmirfche Pandits follen nach ihm baffelbe erpreft bas ben; das Land hatte alfo außerordentliche Mittel, Die gegenwärtig burch feine Entvolferung um vicles geschwunden fenn werben. Es ftand unter bem harteften Druck und erhielt die sclavisch ges finnteften Diener gu Gouverneuren. Die Forderungen R. S. in ben übrigen Provingen seines Reichs find milberer Art, fo bag fich feine Multan : Eroberungen fchon ju einem fehr blubenden Buffande erhoben haben; nur bleibt es, nach ber Art orientalischer Bermattung, auch hier ber Willfuhr jedes Bollpachters überlaffen, die Anflagen nach feiner Billfuhr einzutreiben und zu erpreffen.

#### III. Die Geithe im Pendschab.

Dieses Bolf ist von gesundem, sehr traftigem Schlage, schlank von Gestalt, mit nervigen Gliedern, athletisch, von friegerischer Art und wilder, fanatischer Richtung. Nur wenige berselben tonz nen lesen und schreiben; nur hindu und Musclmanner, Mutssuddirs (d. i. Schreiber, Geschäftssührer), die unter ihnen leten, lemen so viel Persisch um die Rechnungen und die Correspondenz der Seith. Thes zu suhren. Mehrere von ihnen verstehen wol auch noch den geschriebenen Pendschab. Dialect (Gurmutha genannt), aber gegen die Persische und Arabische Sprache haben sie meist einen unüberwindlichen Abschen, weil ihnen von Jugend

<sup>232)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 288; Mem. III. p. 298. Eitter Erbfunde VII.

auf ber haß gegen alles mas mohammedanisch ift eingepflant wird. Die Geschäfte werden bei ihnen mundlich verhandelt, ihr Gebächtniß ist gut, die Ueberlieferung erhalt ihre Gebrauche.

Capt. 2B. Murran 223), ber an 15 Jahre hindurch in nache fter Berbindung mit biefem Bolte lebte, giebt folgende Characte riftif von ihnen. Falfcheit, Betrug, Meineid ift in allen ihren Unterhandlungen; Geld, Futcht oder Gunft bringt fie ju jedem Meineid: fie find in emige Grenaftreitigfeiten gegeneinander binfichtlich ihres Aderbesiges und ihrer Guter vermidelt. acflagte appellirt bann jumeilen an bas Gottesurtheil (Dibb); ber Sieger wird in fiedend Del getaucht, ober eine glubende Pflugichaar muß in ber Sand .50 bis 100 Schritt weit getragen wers ben. Bauberei und Bermunichungen (Sabu und Dut) aben einen großen Einfluß auf die Phantasie und die Sandlune den der Sauvtlinge wie des gemeinen Bolte aus. Uebelfeit, Blut freien u. a. wird bem bofen Blick (mal occhio) jugefchrieben. Ein Bild von Bachs, farbige Stricke, fleine Andchelchen ober bergl. im Saufe des Befculdigten ju finden, werden demfelben gewohnlich als Beweise feines Berbrechens verberblich. Gute und bofe Stunben ober Tage und Omina find im gemeinen Leben von größtem Einfluß auf alle Unternehmungen. Gin Rebhuhn, bas jur reche ten Sand beim Gintritt in einen Ort auffliegt, Rraniche die von ber linten gur rechten Seite übergeben, Denfchen bie einem mit unbebedten Ropfe begegnen, ein fcbreiender Gfel bei ber Anfunft. bas Diefen beim Beggeben, und taufend folder Dinge find von ben entschiedensten Folgen auf die Sandlungen; eben fo die Traume, das Loosziehen u. a.

Die Justipflege ist in der hand der Sirdars oder Chefs, die sich das meiste durch Geld bezahlen lassen; der Preis wird ganz willfurlich festgesetzt, die Familie zur Zahlung gezwungen. Dies wirft die Haupteinkunfte für Beamte und den Landesfürsten ab. Wer den Proces verliert bezahlt Jurimana, d. h. Serafs geld, wer ihn gewinnt aber Shufurana, d. h. Danfgeld. Je größer die zu erwartende Summe, desto schleuniger die Bestreibung; die klarste Sache wird oft absichtlich verwickelt, um diese Spotteln recht zu erhöhen. Wie dem gemeinen Bolt, so geht es

<sup>223)</sup> Capt. W. Murray on the Manners, Rules and Customs of the Sikhs App. in H. T. Prinseps Origin of the Sikh Power 1. c. p. 191—215.

and ben Sirbard. Die Bestrafung, die selten bis jum Tode er fannt wird, meist in Gelds, Gefängniße trase, oder in Abschneid ben von Nase und Ohren besteht, entehrt nicht, und es geschicht nicht selten, daß der Berbrecher aus dem Gefängniß geholt und vom Sirdar, oder Maha Naja, mit einem Shawl als erneuertes Gunstzeichen (vergl. Assen IV. 2. S. 968) beehrt wird. Wenn ein Diebstahl geschieht, so hat der Zemindar, in dessen Gebiet er geschicht, ihn zu erseigen; denn man sest voraus, daß er der Sehe ler des Stehlers ist.

Die Succession des Landeigenthums ist keinem übereinstims menden Gesetze unterworfen; die weibliche Linie ist zwar ganz bavon ausgeschlossen, aber bei vielen findet Parcellirung unter alle Familienglieder Statt; bei andern bestehen die ausschließlischen Ansprüche der Primogenitur. Daher beständige Erbschaftss processe, Grenzskreitigkeiten, wegen Leitung von Canalen und Irrisgationen, ferner über Besthaahme von Inseln und Anschwems mungen, die sich in jedem Jahre mit der Regenzeit und den Zersstrungen der Damme und Canale erneuern u. s. w.

Billite Taren von seinen Unterthanen ein, und legt dem Sandel beliebigen Boll auf. Daher wurde es bei dem einheimischen Kanfsmanne Gebrauch, seine Karawane mit seinen Waaren einem Manac Putrah (d. h. Nanacs Sohne) zu übergeben, der sie für eine bestimmte Summe vom Ort bis zum Emporium nach Unfritstr zu überliefern sich anheischig macht, und deshalb alle Abgaben und Idle derselben auf seine Rechnung übernimmt. Als Nachkommen von Nanac, dem ersten Neligionsstifter der Seith, Secte, genießen diese, wie die Nachkommen des Arabischen, Propheten, einer gewissen Heiligkeit, die ihnen Freiheit von Absehn gewährt, oder doch weniger Plackerien veranlaßt. In ihren Fainden ist daher im Pendschab fast aller Waarentransport,

Andere Lasten, die schwer das Bolk der Seithe drücken, sind die Erpressung des Siwai Juma, d. i. der Extra: Laxen unster den verschiedensten Namen, der oft empdrende Zwang zu Kar: Begar, d. h. Notharbeit, die ohne Bezahlung auferlegt wird; die Erpressung des Tributs bewassneter Garnisonen der Thamse und Festungen von den Umherwohnenden, wenn ihnen selbst ihr Sold voventhalten wird, das Necht der königlichen Finanpachter über Leben und Tod der ihnen zugewiesenen Provinsikien. u. a. m.

Much bie Ramillenverhaltniffe ber Seithe üben ben verbeitfichften Ginfluß auf ihre Dajoritat aus. Die Bochzeiten merben in febr fruber Jugend gefeiert; Die Berlobniffe werben von ben Eltern aus Dablucht und Caoismus gefchloffen, aber auch baufig wieder geloft und ber Bund wieder getrennt. Defter ift baffelbe Dabden 2, 3 bis 4 Dannern verlobt, von benen bie Eltern bas Geld und bie Befchente annehmen. Die Streitenben merben bann, wenn fie ju einem Gerichte (Punchapet) gehoren, zwar gurecht gewiesen, geboren fie aber ju verschiedenen, fo fuchen fie fich auf ihre eigene Rauft burch weggenommenes Bieb ober am bern Raub ju entschabigen. Daber fehlt es nie an Unruben und Refiben biefer 2frt. Saglich tommen biergu Die Rlagen ber Mad ner gegen bie Untreue ber Beiber, ober iber beren Entweichung; ober bie gerichtlichen Rlagen eines Baters wiber feine Lodin 'u. bgl. Das Gefühl ber Schaam und ber Ehre fcbeint bin ganglich gu' fehlen; Die Danner gerren ihre entflobenen Beiber nicht felten mit Gewalt gurud. Ditgefühl gegen Rothleibente fommt bei Almofenfpenden nicht gur Sprache, es ift Sache be Cultus, die Rafirn, die ju ben verschiebenen Secten (Dunt) gehoren, ju ernahren. Jebe ber Secten hat ihren Tempel, ihre Meder und Borfer (Urbu und Pura), und biefen werden Opfet agben (Churhama) an Rorn und Geld bargebracht. In Ball fahrtsorten werben Almofentaften (Subasbirt) angelegt, wo je ber Fremde auf eine Ungahl von Lagen unentgettlich ernabrt wird. wie in ben alten Xenodochien. Jeder ber Tempel bat feine Die nerfchaft, die formlich folde Opfer eintreibt. Die wohltbatigen, offentlichen Unftalten ber Mohammedaner Beit, weiche noch von bem Groß: Mogbulifchen Gouvernement oft fo großartig ger pflegt murben, find feit ber Geithe Berrichaft vollig in Berfall ge rathen. Dagegen find viele von ben verberblichen Sitten ber Sindu von den fonft fo widerfpenftigen Seithe bennoch betbebel ten; dabin gehoren bie Sutti's, Bittwenverbrennungen, Die awar nur felten einmal bei ihnen vortommen, gegen welche aber fein Berbot besicht, und welche gewöhnlich mit Gewalt erzwind gen, ober doch burch voreilige Berfprechungen, durch Jammer und Berimeiflung ber Umftande berbeigeführt werben. - 3ft bet Ent folug einmal ausgesprochen, fo lagt man bem unglucklichen Orfer teine Beit mehr jum befinnen. Der Dobel umlagert bie Perfon und ihre Bohnung, und läßt ihr burch Gefchrei, Tumuft, Ueber eilung u. f. w. teine Rube, bis ber granfame Befchluß jur 2ine

Induss Spftem, Religion, Confdderation di Goiths. 193 fibrung gebracht ift, und man fic beeilt bas Opfer in diel Flamms m fibren.

W. Religions. Seete ber Geiths, Entftehung ihrer Confdberation.

Ranac Schah, ober Baba Ranac, ift ber Grunber ber Becke, die feitdem (von dem Sansfritworte Sicfca, b. b. Souler) Seith's genannt worden ift, die fich gegenmartig fillt aber auch Rhalfa 224) oder Gings tituliren. Dangc 25) mar im 3. 1469 n. Chr. Geb. ju Talwandi (jest: Rajapur; am Brad) in der Subah Lahore geboren, feine Machkommen zeichnen fic Durch den Chrentitel Ranac Putra, b. h. Manacs, Sohne, bis beute von ben übrigen aus. Bon Rindheit an gur Devetion geneigt, pilgerte er ale Mann, nach Art fo vieler Sinbus umber. Begleitet von einigen Undern, barunter ein Dufifer. Merbang, genannt wirb, tam er auch ju Gultan Babur (um bes Jahr 1527), ben er gu befehren fuchte, und nach Dultan, das wegen feiner vielen Pies (d. h. Sanctus) berühmt war., Er, miffen von ihrer Beiligfeit, wird fein Ausspruch von feinem Bee fuche dafetoff angeführt, in bem er fagte: "Ich bin in ein Land voll Dirs getommen, wie bie heilige Ganga, wenn fie bas Deer befache:" Er febrie in bas Penbichab jurud, wo er am Ravi, m Rirtipur Debra, feinen Sob fand und begraben mard, wo bis beute fein Tempet und Ballfahrtsort. Der Pian bicfes mertwirdigen Mannes mar es, in jener Reit bes größten Saffes meier Religionsparteien, beibe gu vereinigen, burch Friedense worte, burch fanfte lleberredung und llebenzeugung von der Lebre bes einen Gottes, mit ber er bie wuthenbfte Bigotterie und, tief eineewurgelten Aberglauben ju betampfen batte. Richt auf feine Sohne, fondern auf feine Ochuler und Junger, die unter bem Damen Guru von ben Geithe verehrt werden, ging: fein Anfebn abet. Lebana, fein erfter Dachfolger, ift unter bem Ramen Guru Angab befannt; ber zweite ift Amera Das, Beffen Gefchaft es war bas Baffer bes entlegenen Bras Rluffes ju bolen und bathit taglich bie Rage feines Meiftere ju mafchen. So ging die Burde des Meisters auf die Schulet (Gifhe,

<sup>&</sup>lt;sup>32a</sup>) Al. Burnes Tray, l. c. II. p. 279. <sup>34</sup>) General J. Malcolm-Sketch of the Sikhs in Asiatic Research. Calc. Tom. Xl, p. 200 bis 291.

Siescha) über, und schon ber Dritte ber Gurus hatte einige weltliche Macht. Nanac hatte schon heilige Schriften hinter lassen, ein gleiches thaten die Gurus; in 92 Abschnitte getheilt sind diese in dem Odi Granth, d. i. in dem heiligen, erften Buche der Seiths ausbewahrt.

Sine mbriliche Ueberfegung einer Stelle berfelben aus bem Sobar 226), bie Ranace Lobpreisung Gottes enthalt, hat Ben.

Malcolm aus bem Original mitgetheilt: .

"Deine Pforten, wie munderbar find fle, bein Schloß, wie "wundervoll! in dem bu thronft und Alles regierft!

"Bahllos und unendlich sind die Tone, die dein Lob vertin"den; wie viele Peri's, die in Gesang und Rlang dich verherre
"lichen.

"Luft (Pavan), Wasser und Feuer (Vasantur) preisen bich; "Dherma Raja ruhmt bich an beiner Pforte. Chitras "gupta, ber weise Schreiber und Richter bes letten Gerichtes, "vreiset bich.

"Dich preisen Iswara, Brahma, Devi; sie preisen beine

"Majestat an beiner Pforte.

"Judra auf seinem Throne figend unter ben Devatas preis "set dich.

"Der Gerechte preiset bich tief in feinen Gebanten, ber "Fromme vertundet laut beinen Ruhm.

"Die Datis und Sati preisen froblich beine Dacht. .

"Die Panbits, die Lefenden, die Rischiswaras, die Erfahr, "nen in den Bebas, ruhmen dich.

"Die machtigen Belden preisen beinen Namen, wie bie Be-

"Die Lander und Gegenden der Welt ruhmen dich, der gange "Erdball (Brahmanda, d. i. das Weltei), den du fest gegründet, "preiset dich.

"Afte die dich kennen ruhmen bich, alle die beiner Anbetung

"Wie zahllos find fie, die dich ruhmen! mein Berftand tann "fle nicht fassen, wie sollte sie Manac befchreiben konnen.

"On bift, du bift der Herr der Wahrheit, wahrhaftig und "gerecht.

<sup>28.4)</sup> Rus bem Sodar rag ann mahilla pehla bes Rance f. b. Maleolm & c. T. XI. p. 279 sec.

# Indus-Spftem, Religion, Confoberation b. Geiths. 135

" On bift, bu warft, bu vergehft nicht, bu, ber Erhalter von matem Erhaltenen.

"Bon allen Formen, Gestalten und Arten der Erschelnung, gen (Mana, die Tauschung) bift bu der Autor; der Schopfer, "ber Erhalter seines eigenen Bertes, die Entfaltung seiner eige "nen Große.

"Bas dir wohlgesällt vollbringst du, tein anderes Wesen er-

"Du bift ber Konig (Pabifcah) und ber Konig ber Ko, mige (Pabfaheb ber Schahs); Ranac ruht in beiner "Gnabe."

Statt ber beabfideigten Bereinigung erhob fich immer mehr und mehr Sag zwifchen ber neuen Secte und ben Dohammes banern; bis Sar Govind, ein friegerifter Guru, an ber Spibe ber Seithe, blefen gegen bie Mohammedanifthen Eprannen, Die fie fo fcwer brudten, feft einzumurgeln bemubt mar. trug zwet Och werter in felnem Burtet; eins, wie er fagte, um ben Lob feines Baters ju rathen, bas andere um bie Binne berligen Mohammebs ju vernichten. Durch ibn und feine Gine richtungen wurde die bis dahin friedliche Secte von Enthusiasten ju einer umerfchrectbaren Banbe von zelotischen Rriegern. Er farb im 3. 1661. Seitbem entftanben innere Behben, megen feiner Nachfolger ats Bauptlinge. Sein erfter Dachfolger ift Legh Behabur, mit ifm treten die bieber nur ale Scote von ten Mohammebanern tyrannifirten Gelths, ale ein tapferes Rriegs Bott auf, bas im Rampfe gegen feine Tyrannen nach Rubm, Chre und Befit ftrebt; Die Krommen legen bas Schwert nie wieder jur Seite, und fcmbren ben Anhangern bes Roran ewigen Rrieg und Saft. In diefem Ginne tritete fie auch I. Bebaburs Cohn, Gurn Govind, ber gehnte und feste bet Burn Succeffion, ber Zeitgenoffe Aurengzebe, mit bem ber Granth als beiliges Buch feinen Schluß erreicht, und ber Incannei ber Groß, Moghule ben Anfang einer politifchen Berricaft entecernftefft.

Bis dahin hatten die Seithe, meift Profelyten aus den Stimmen der Jats Tribus, zwar anth schon Baffen getragen, wie dies bei hindustämmen höherer Caften, und setbst bei den priesterlichen Brahmanen gestattet ist; aber doch nur zur Berscheidung. Gurn Gobind hob aber die Lehre Manac's, daß atte Caken vor Gutt gfeich sen, besonders hervor, und

zeigte, daß also auch die bisher friedliche, niedrigste Caste eben fo gut Wassen tragen konne, wie die Brahmanen. Hierdurch schus er sich aus der niedrigsten Bolksmasse, die disher, im Gegensas der Kriegercaste, immer für unwürdig gehalten und als Feiglinge, weil sie wassenlos waren mishandelt wurden, eine Landwehr, eine große Macht. So wurden alle Spuren des Castenwesens aus den Seiths verlöscht; und völlige Gleichheit, aller Seiths durch Tracht und Anderes sestgestellt. Jeder Seith mußte, nach der Einweihung (Pakul), eine Wasse van Stahl am Leibe tragen, ein blaues Kleid anthun, Bart und Daare wachsen lassen, keinen Taback rauchen und das Feldgeschrei "Was guruje ka futtih" annehmen (s. ob. S. 59), und die Pflugschaar mit dem Schwerte vertauschen.

Guru Govind richtete in Umritfir (Amritfar) ben Guru Data, einen Staaterath gin, und gab dem Bereine Die Form einer foberativen Republit. Gein Berg tochte von Rache gegen die Mostems; er breitete ben Ginflug ber Sie beration durch die benachbarten Alpenlandschaften aus, Er Schrieb in ber Geschichte seiner Kriege die Borte nieber, daß unter ibm bie Bogen ber Scithe ffegreich murben über bie Cabel ber Do bammebaner, und die Lebren bes Granth über die feigen Doctrinen ber Bedas und Shaftras. Nach ibm gab es frin gemeinsames Oberhaupt mehr, bas ale foldes unter ben Seithe anerfannt worden mare; ihre Sirbars maren einander gleich. Die Ohnmacht, ber Berfall, die Auflosung bes Raiserreiches ber Groß, Moghule ju Delhi und der Subabbare, Die Schmachungen ber Pendichab Derrichaften burch Schab Rabir und bie Afghas nen, Ginfalle, fuhrten eine volle Unarchie im Lande berbei, in welcher überall Rabobs, Rajas, Pringen auf bemfelben Schaue plat hervortraten, Secten, Affociationen, Sauptlinge mit einandet um die neuen Berrichaften bublten und tampften. Die anfange lich beimlich gehalten en Confoberationen ber Geithe brachen nun offentlich in Dharwis, b. h. in Raubbanden, ber vor; ihre Beute locte Unhanger, die Jugend und Abenteurer gefellten fich ju ihnen. Die Bauptlinge hielten ihre Raublager nun dffentlich; Rubm und Stols fuchten fic im Widerstand gegen die bieberigen Oberheren. Die feigen Statthalter ju Labore begnuge ten fich damit, nur bie Gefahr abzuwehren, ohne fie in ihrer Burgel zu befampfen. Go murbe Umritfir mit feiner Umges bung bas Afpl, Die Fefte ber Seithe und balb der Mittelpunct

hner Racht. Einige vorübergebende Berfolgungen burch Afabsnen berre, die fie in ein paar Schlachten thichtig aufe Saune folingen, viele Seithe hinrichteten, viele gur Abscheerung ihret haarmuchfes zwangen, dienten, weil die Afghanen fich ftete wie ber aber ben Indus guruckgogen, nur baju, die Erbitterung ber Seithe, die jene Gefallenen nun ale Martirer verehrten, gegen die Roslemen ju erhöhen, und ihre noch unangetaftete Refte Ums ritfit ju verftarten. Dach ber zweiten jemer Dieberlagen, im 3. 1747, marfen fie bei Umritfir neue Erdericangungen auf. Ram Runi, Die fpaterbin vergroßert ben Ramen Ramgurb erhalten baben. Go lange in blefer Beit, ber Bermirrung auch die Macht der Mahratten fo großen Antheil an den gehben im Benbichab naben, tonnten bie Geithe nicht auffommen; als biefe aber burch die Schlacht von Paniput (1761; f. Affen IV. A. 6, 398) ganglich nach Defan gurudgebrangt maren, erhielten bie Seithe im Dendschab mehr Spielraum. Rur einmal entiten fie noch im folgenden Jahre, burch bie Afghanen, bei Um ritfle eine Mutige Rieberlage (Ghulunghara genannt, im 3. 1782), bem eine Entweichung und Berftorung ihres Tempels (hurmung bur) in diefer Refte folgte;, aber unmittelbar barauf, nach bem Rudmas ihrer Reinde nach Rabul, ruckten fie in das Denbichab mit zeletischer Macht ein. Sie überfielen den Afghanischen Statte halter in Girhind, und gerftorten biefen Ort von Grund aus. weil bort einft Guru Govinds Beib und Sohn getobtet maren ! es blieb, bis beute, fur jeben Geith verdienftlich, brei Steine von iegend einer Mauer Sirhinds abzureißen und in den Sfete lebfc ju werfen. Sie überfielen gleich darauf auch Labore. das ihrer gelotischen Buth nicht widerfteben fonnte (1764), nahe men bas gange Penbichab in Befit, bas fie nun nicht wieder fahren ließen, in deffen Territorien oftwarts noch bis aber ben Sfettebich hinaus, ihre Sirbare, die von ihren Beerfahrten (Rifuls genannt) 227), ihren Berwandten, Parteigangern ober Coldteuppen begleitet maren, nun fich theilten. Damais waren dimalf folder Difule, beren je be ihren eigenen Ramen forte, und eine Racht von 70,000 Reitern gufammen gebracht batten.

Dies find die sogenannten XII confdderirten, friegerie

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup>) H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power in the Punjah etc. Calcutta 1834. 8. p. 29 -- 44.

foen Republiten '(Mifuls) ber Geithe (ibre einzeinen Benennungen und Berteilung ber Territorien fiebe bei J. Drinfep) mit einem ober mehrern Sirbars an ber Spige von lebem , bavon bie meiften burch Gindeumftanbe beginfligt fic aus tapfern Jat. Bauern (f. Afien IV. 1. S. 574 n. a. D.), Rimmerleuten , Schafern, Fahnentragern, Reulenschwingern, ober von anberm niebern Berfommen, fich ju Rauberhauptlenten amporaefchwungen batten, und nun ale Beerführer ju bans erndem ganberbefis mit ihren Reifigen tamen, ben in be mabren und zu erweitern, fen es nach außen gegen ihre Reinde, ober auch nach innen, gegen ihre eigenen Glaubensgenoffen, fie Rets geruftet und febbebegierig erfcheinen.

Die meiften biefer Difuls hatten nur 2000 bis 5000 Reb ger aufzubringen; nur wenige über 7000, einer jebech bis 10,000 und amei bis 12,000. Als der lette berfelben, ber ambifte, wird bar Onfur Chutea Miful aufgeführt, ber ju ben ge singften geborte, nur mit 2500 Meitern, beffen tapferer Sanpb litta Churnt Sing, aus bem Geschlecht eines Stat Bemindaren (Gufut Chut), ber Grofvater bes heutigen Daha Raja Rane

kit Gingb mar.

Das loctre Band bes Zusammenhalts biefer XII Confodes girten mar, außer ihrem religiblen Gultus, die fabriich ames malige Berfammlung ihrer Chefs (Girbare), mahrend ber Bps fati und Dewali Befte (im April und October) gu Ume ritfir. Bu biefer Generalverfammlung, Gurbut Rhatfla qu nannt, gehörte bas Bab im beiligen Bafferbaffin, worauf ber befondere Staaterath, Guru, Mata (Gurmutta) genannt aufammentrat, in bem die Sauptpunete berathen wurben. einden mehrere ber Difule fich ju einem gemein famen Raube auge (Ratha), fo mard bie vereinte Rriegsmacht, Duf bes Rhatfi Ji genannt. In allem übrigen agirte jeber Diful unabbangig von bem andern, ober in Hebereinstimmung mit beme feiben, gang nach Belieben. Das erfte Gefchaft mar nach bet Expedition Die Bertheilung ber eroberten gandereien, je nach bem Antheil den ein jeder an ber Eroberung (bem Shamif) cenom Reber Rubrer (Ourfunba) bes geringften Reitertruors forderte feinen Untheil, ba tein Gold gezahlt warb. Des Cheff (Girbar) Untheil wird zuerft abgetrennt, ber Reft in Theile (Dutti's) für jeben ber Gurfunda gerlegt, und biefe parcelli ren wieder jeden Putti unter bie einzelnen Reiter, nach ber Bahl

ber mitgebruchten Pferbe. Sobald die Elefahr von Auften nicht mehr zusammenhielt, mußten im Junern jedes Misul bald Fehren ans so robem Berfahren entsteben, zu deren Durchsechtung jeder Surfunda seine Reisigen (Chara) aufrief. Da es jedem frei fland, eine beliebige Partel zu ergreifen, so fand sich der Gerunch der Parteihäupter ein, jedem Neiter eine Rupie für den Sattel zu zahlen, den er ihm zubrachte.

Ehrenfache war es bei den Seiths keinen ber Berbrecher ihres Misul wegen Nanb oder Mord an einen andern oder fonkt an einen Machbar auszuliesern; so entstand der Gebrauch der Selbst vertheidigung (Gaha) jedes Gemeinen, wie der Sirdare. Jeder Eigenthumer im Dorfe umzog sein Gut mit Wall und Graben, baute seinen Thurm, und in allen Städten ward jedes Haus eine eigene Burg. Selbst die gemeinsamen Fesungen wurden im Innern wieder durch Wall und Graben ger schieden, um gegen Berrath des Nachbars gesichert zu senn. Bei Berunglimpfung und Unrecht, suchte jeder durch verbundete Freunde mit Gewalt sich sein Necht zu schaffen; zuweilen auch beim Surstunda zu klagen, oder wenn dessen Entscheidung missiel, an den Sirdar zu appelliren.

Die verschiedenen Arten des Grundbesitzes gaben verschiedene Ramen: das Pntidari ift ein einsacher Landesantheil, der Putidar, sein Besitzer, leistet dem Sirdar Beistand und wird basit auch von diesem beschützt. Der Misuldar ift ein Grundw besitzer, dem es frei steht auch ohne weiteres zu einem andern Misul überzugehen. Der Labadar ist nur ein Dienstmann, dem der Sirdar seinen Grundbesitz wieder nehmen kann; die Jagirdars sind Berleihungen an Berwandte, Krieger u. s. w. sewöhnlicher Art, wie Lehne. Andere Bergabungen sind die an Lempel, Gurus, religibse Stiftungen u. s. w.

In solche schwankende Berhaltniffe waren die Landschaften von Sirhind (f. Afien IV. 1. S. 571) und Lahore im Pendschab verset, als das Moghul Reich in Delhi unterging, die Briten bis Ludiana (f. Afien IV. 2. S. 405, 407) jum Settedsch vorsschritten, und die Seiths Sirbare also, an der Offseite dieses Stromes, unter ihre Botmäßigkeit kellten, die im Westen auschichende Macht der Afghanen nur zu schnell wieder in Berfall gerieth, das innere Pendschab zwischen Stelledsch und Indus aber eben dadurch der Lummelplatz unternehmender, ehrgeiziger, habsüchtiger, herrschsichtiger Sirdare wurde, unter denen der tas

lentvollste von allen R. S. nach und nach die Oberhand gewann; und die anarchischen XII Artegerellepubliken in einen monarchische dervotischen Steat, in ein Maha Najathum verwandelte, wo'd die Pendschabgebiete ihrer gegenwärtigen Gestatung allmit lich entgegen gingen.

Anmertung. Rurger biftorifder Abrif ber Entfebunger geftechte von Runjit Singhs Reiche, bem Daha Rajasthum bes Penbidab, und von beffen neueftem fatis flichepolitifdem Buftanbe, nach officiellen Quellen.

2. Runiit Singh (Ranabiitfimha, b. b. Siegerstome, n. G. Jacquet), 2. Rov. 1782 geboren 227), war ber Entel Chuunt-Shings und Cohn Daha-Singhs, zweier Sirbare jenes Deiful, ber fich gulest erft bei ber Befignahme bes Denbichab ausgebilbet und burch bie Rubnheit und Schlaubeit feiner Chefs fo ausgezeiche net hatte, bag viele ber Seiths ibm freiwillig gufielen, gumal um Theil an ben Plunberungen Daha Singhe gu nehmen, burch weiche et fich, wie bei ber Berftorung ber reichen Sanbettftabt Sammo, einen bebeutenben Schat gefammelt hatte. Durch Rrieg und Berfdmagerungen griffen ichon Daha Singh gewaltsam und folau in bas Gebiet und bie Rechte feiner Rachbar Difule ein. Drei berfelben maren von ihm fchen theilmeile abbangig geworben, als er taum 27 Jahr alt ftarb, und feinem amblifidbrigen Cobne, Runfit Gingb, ben bie Doden einaugie armacht batten (baber Rana, Ginauge gengnpt), Gewalt und An-Setm binterlies, wie fie bamals tein anberer ber Mifuls befaß (1792). Bon ber laftigen Bormunbicaft feiner Rutter befreite fich ber junge Sirbar bald, inbem er fie burch Bergiftung aus bem Bege raumte, um vom 17ten Sabre an felbft bie Bugel ber Berrichaft gu führen. Rus feine Erziehung war nichts gefcheben, er hatte weber lefen noch foreiben gelernt und frohnte allen Leibenfchaften; verfties ben vertrauten Bigier bes Saufes, entließ ben Diman und führte mit Raftlofigfeit, Talent und Entichloffenheit felbft bas Regiment.

Roch waren bie Seiths Sirbare zu fcwach, um ben großen Afghanen herre, Schah Zumans, wenn bieser im Pendschab einstel (wie in ben 3 Jahren nacheinander 1795 bis 1798), in offener Schlacht zu widerstehen; sie retteirten in die Bergthäler, auch R. S., die beiben ersten Jahres aber im dritten benuste er seine Actirade zu einem Einsal über den Ssettebsch, und tried von den dortigen Städten ftarke Contributionen ein. Als Schah Zumans Truppen auf die Westseite des Indus hatten zurückteren mussen, und R. S. mit den andern Siedaren

<sup>327)</sup> H. T. Prinsep Origin etc. I. c. Political Life of Maha Raja. Kunject Singh p. 46 — 188.

in das Pendschab gurudczog, saste er das kahne Project die Stadt Las here, die unter brei schwache Sirdare vertheilt gewosen war, als sein Theil zu behaupten. Durch einen zufälligen Dienst, den er Schah Zus man zu leisten nicht untertieß, begehrte er von ihm die Berleihung den Lahore, und erhielt sie. Bei der eiligen Rücktehr über den am zeschwollenen Jilum hatte der Schah 12 Kanonen im Stich lassen mussen, deren Mustleserung er von R. S. erdat; 8 Stärt schied schied schied seiner Mustleserung er von R. S. erdat; 8 Stärt schied schied sie Werte von Lahore. Die andern 4 Stück sollten nachsolgen, was aber nie geschahe, denn sie wurden 1923 in das Arsenal von Lahore gestellt. Diese Berleihung machte ihm bei seinem Einmarsch die mohammedanie siem Bewohner Lahores gehorsam, die feigen, entnervten bisherigen derft kahore Sirdars schreckte des Inglings Anergie zurück, und die andern eiserschiedigen Seiths Sirdare, die fin um die berühmte Capitale beneie betsa, wurden in einzelnen Fehden und dusch List zurückzewiesen.

Als Gebieter von La bore (feit 1800) gelang es feiner Politik nun foon eber als guvor, burch Lift und Gewalt, ben einen ober ben ane bern ber Soiths Sirbare und Surfunba's, bie bisber ganglich ungbhane pig bon einander gelebt hatten, fich tributp.flichtig gu machen. Da alle uneinig untereinander waren, und barum unfahig ju Biberftenb, fo unterließ er es nie, wenn einer ber Girbare ftarb, fogleich bie binterlafe fene Kamitie gu überrumpein, und ging hierbei gang foftematifch gu Berte. Mis nun auch im 3. 1804 4 verschichene Rronpratenbenten gus gleich um ben benachbarten Afghanenthron bublten, beichloß R. C. biefe Gelegenheit zu benuben, auch im Beft bes Indus auf, Groberung auszugeben; es gelang ibm feitbem, wenigftens eingelne Inbusufere Diftricte bes Rabul - Reiches abauthfen und fich tributbar gu machen. Im Jahre 1805 führte hollars und ber Briten Unnaberung (f. Affen 1V.2. 6. 401) ben Areunbichaftstractat mit lesteren berbei, wos burd feitbem ber Sfetlebic ale Dftgrenge ber Seitheberricaft galt und fpaterbin im erneuerten Eractat 1809 gu. Umritfig 34% and zwifden bem Labore Staat und bem britifden Gouvernement fe Re geftellt warb, obwol R. G. bis babin immerfort and feinen Ginflus auf bas Land gwifden Sfetlebich unb Damuna geltenb gu maden, wiewel vergeblich, verfucht hatte. Seine Eroberungefucht wurde biesmal buth bie richtigere Ginficht, bie er nach und nach von ber Superiorifat britider Truppen gewonnen batte, gezägett; er begab, fich alles mille tairlid politifden Ginfluffes auf bie Stamme ber Seithe, welche auch noch bie Oftfeite bes Sfetlebich (es find zwei Miful, bie ihre Ungebhane gigleit vor R. G. Rabalen unter britifchem Schube gefichent gu feben ungemein erfreut waren) bewohnen, und ift feitbem, mas eben fo außers

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) H. T. Prinsep Origin l. c. p. 69.

# 142 Beft Affen. I. Abschnitt. f. 1.

orbentlich bei orientalischen Aprannen gu senur pflegt, ununterbrochen in ben friedlichsten und freundschaftlichsten Berhaltniffen mit ben Briten bis heute geblieben, mit immer wachsenbem Bertrauen, ohne Falfcheit und Effetsucht.

Auch dem heitischen Couvernement konnte die Blüthe eines gesicherten Staates an der Nordwestgrenze des britisch eindischen Reiches nur erwänsicht sehn, weil diese für dasselbe die sicherste Grenzmauer gegen zeden erobernden Ueberfall von Iran und Auran sehn mußte. R. S. sabe aber seinen eigenen Bortheil sehr bald ein, da er nun die zahlerden Garnisonen aus den Festen und Stationen seiner Ofigrenzen herausziehen und zu andern militairischen Operationen verwenden konnte, woduch sein politisches Uebergewicht über seine Mits Siedere und Rache dern von Jahr zu Jahr wachsen mußte.

Soon 1809 im Beffe ber fraberbin gemeinfamen Capitale Umrit. fir getommen, befeftigte er bas bortige Rert Gopinbequeb ben neuem und baufte barin feinen Schat an ; fein politifches Uebergewicht, meter ben verschiebenen noch etwa bestebenben geringern Geithe Staaten ober Mifuls, geht baraus hervor, bas ber Gurus Data, als oberfier Staatsrath, bafelbft gum letten Dale gehalten wurde, als bem Alachte linge hollar bie Aufnahme in ber Seithe - Republit verfagt warb, 1805, wobei noch je ber Mifut feine Stimme abgab, fpaterbin aber nicht 220) wieber zu Stanbe tam. Als ber Raja von Rangra ibn freundlich zu Dalfe rief gegen bie Gortha Belagerer, verfprach R. G. Beiftanb, tam que mit feinem Bulfecorps, nahm aber biefe berühmte bis babin får ameinnehmbar gehaltene Befte in bemfelben Jahre, 1809, für fich fetift be Befdlag. Er fing nun an fic, nach Art ber britifchen Seapopt, regulatre Bataillone unter feinen Truppen gu bilben, burd Durbis fb. b. Eingeborne aus ben Gangesprovingen) wie Seiths, und nahm brittiche Defecteurs zu Exerciermeiftern an, bie er burch bobern Sold und Avancement lodte; eben fo ein Artillerie-Corps. In wenigen Sabren war ber großere Theil ber XII Geith Mifuls burd Betrug, Gemalt ober Politit unter feine Rahnen gebracht 20). Die fortgebenben Afabas menbanbet um ben Thron von Rabul, brachten bie von ihren Rebenbut-Jeen feit 1810 entthronten Schah Schuja und ben ungluctichen geblendeten Chab Bemaun als Bluchtlinge nach Labore, wo fie bei R. E. mit ibren geretteten Schaben Afpl fuchten, ber biefe Gelegenbeit micht porüber lief allen Bortbeil von bem Unglud feiner Schublinge gu pieben und fie ihrer letten Suwelen ju berauben. Darauf tam auch bie Reftung Attock (1813) burch Berrath ihres Commandanten : 1) in seine Sewalt, und bei ben Fetben ber neuen Rabul Ronige mit ihren Rafche

<sup>&</sup>lt;sup>329</sup>) H. T. Prinsep Origin L e. p. 182. <sup>20</sup>) ebenb. p. 85. <sup>31</sup>) ebenb. p. 96.

mis Couverneuren ward ihn ber Gebante von felbft in bie Sand an geben, fich biefes reichen, benachbarten Ronigreiches bei ber nachften ganftigen Belegenbeit wo moglich ju bemachtigen. Rure erfte, um fich ban bie Bege gu bebnen, abergog er bie Berg = Rajas von Bemben und Radjaouxi mit Arieg und machte fie fich tributair. 3m 3. 1814 wagte er ben erften Rriegszug 13) gegen Rafchmir, ber jeboch mes gen Biberfpenftigteit einiger Berg : Mallite, bie ibm ben tiebergang ber Gebirgspaffe verrannten und baburch feiner Armee frarte Rieberlagen zu Wege brachten, ungtucklich ausfiel, was ihn nicht hinderte unter gine fligern, politischen Combinationen benfelben Berfuch fpater gu wiebers bolen. Borerft aber verftartte er noch feine Macht burch Bilbung neues Regimenter gum Gebirgetrieg burch Gortha Ueberlaufer, bie in biefem gewandter waren, und bie er in feinen Golb nahm; er bereis derte feinen Riscus burd wieberholte Ueberfalle gegen Multan und Bhemulpur, bie er, im 3. 1815, au Contributionen gwang, und bamit enbete, bas er 1818 bie Reftung Dulton erfturmen lief und fich bas gange Gebiet beffelben unterwarf. Run war er geruftet genug um bie Ereberung von Rafchmir 32) burchjufahren, bie ihm auch im Sahre 1819 in einem einzigen Felbauge gelang. Der Gieg in Multan . wad bie Bermirrung in Rabut batte beffen bamaligen Beherricher Mes bemmeb Ugim Rhan genothigt, ben größten Theil feiner Garnisonen aus Rafchmir gurudgugieben. Raum batte R. G., ber burch Rrantheit in Labore zurudgehalten murbe, bies erfahren, fo trug er bem Bieger von Rultan, feinem General, Mifur Deman Chunb, bas Commando eines Detres auf, bas im April gegen Rafchmir aufbrach. Gine gweite Armee wurde gu gleicher Beit gebilbet, um biefer erften in allen Dyeras tionen Rachbruck gu geben, und R. G. felbft ftellte fich an bie Spige einer britten, bie jener nachrudte. Um 23. Juni attatirte bie erfte Armee bie Paffagen, welche ihr ben Dir Denjabl Urbergang eroffnete, bie zweite feste auf einem anbern Paffe (Ourbi Thana genannt? ob berfelbe wie in Asien II. S. 1144) über, und R. G. felbft befeste bie Bember Paffage. Die erfte Urmee flieg nun in bas Rafcmirthal binab, welche bei Sarai Illi vorüber gur Strafe nach Supyn (? bisher une befannt, aber auf Capt. DR. DR ue ray Map angegeben) führt. 5000 Mann fchlecht bisciplinirter Truppen, welche hier ber Gouvermene Indux Rhan von Rafchmir entgegenftellte, wurden in bem'erften Gefreit total pon ber Stithe. Armee geschlagen, und biefe gog ohne weites ren Biberftand als Gieger in bas gefeierte Alpenthal ein. Dreitägige Befte und brei Rächte Illuminationen in Labore und Umritfir vertinbes ten bem gangen Denbichab ben großen Gieg feines Gebieters, bem nun fon burch Dultans und Rafchmirs Unterwerfung, wie burch Atloct und

<sup>23)</sup> ebend, p. 104 - 108. 11) ebend. p. 121 - 135.

Umritfire Befit, als souverainen Daha Raja in ganz Penbicat time unüberwindliche Gewalt mehr entgegen trat.

Aber bie fouveraine Gewalt zu behaupten, bie auf biefe Beife ge monnen war, fchien teine geringere Aufgabe bes überall gefürchteim Alfnewators, su fenn Das Glud führte ibm im Nabre 1822 284) ans ber Rappleonfthen Schule bie beiben Difficiere Bentura und Allarb gu, burch beren Zalente es ihm gelang fich eine ftebenbe Armee auf Gus ropalicen gus mit einer bedeutenben Artillerie, Beftungen und allem Aubehor zu fchaffen, welche auf einem fo fcmantenben, politifchen Beben, wie berjenige ber Seithe Confoberationen immerbin feyn mußte, berch Militafratwalt nach innen und aufen Sicherheit aab. Alle tolgenben Unternehmungen find nur Bervollftanbigungen und Confolibirum gen ber fruberen, innerhalb jener fcon flaglich abgeftectten Schranten gemefen, und genauere Berbinbungen mit ben Briten. Rur einmal trat ein Schwanten gegen biefe ein, als ber allerbings gefährliche Biemanem Brica (1824 bis 1826, f. Gefchichte, f. Affen III. G. 335 - 340) bie fers nere herrichaft ber Briten in Bengalen zweifelhaft zu machen fdien; ein Umftanb ber R. G. lebhafteftes Intereffe 36) errogte. Das Sabr 1926 mar bas einzige, in welchem ber unruhige R. G. feine besonbere militairifde Erpebition unternahm. Bielleicht, bag er eben feine Rrafte an einem größeren Projecte fammelte. Borber und nachber bebnte er burd mehrere Streifzuge feine Dacht, jenfeit bes Inbus, auch bis Des fdamer aus, bas ibm feit 1829 tributpflichtig marb, und bei ber gros sen Schwächung ber Rabul Regenten auch in feinem friedlichen Befise perbarrte. Die Beranlaffung zu biefer Befignahme hatten bie fanatifden Enfofaves ...), zelotifche Mohammebaner ber bortigen Berg-Cantone gegeben, bie burch einen ihrer gelotischen Reformatoren (Genub Ih. meb, ber bie grune gabne Dobammebe von neuem in ihren Bergen aufpflangte) aufgebest, mehrmals Ghagie, b. i. Religionetricae (wie bie Ghagnaviben, f. Afien IV. 1. G. 532), mit unglaublicher Buth gee gen bie Seithe, burch Ueberfalle gegen fie, begannen, worauf ber Rrieg burd R. E. Armeen zu ihnen auf bie Beftfeite bes Inbus binaber ace fpielt werben mußte, ber in oft wieberholten gehben von beiben Geiten viel Blut fließen machte. Das lette politifche Project bes DabaRaja, auch feine füblichen Rachbarn, bie Amirs von Sinbe, mit Krieg gu übers gieben, tam bisber nicht gur Ausführung, weil er babei feine Unters ftunng bes britifchen Intereffes erwarten burfte. Birtlich traten biefe auch feiner Groberungebegier im Jahre 1832 burch einen Sandeletraciat mit ben Umirs von Ginbe "?) entgegen, ben fie, ohne fein Bormiffen, mit biefen feinen geinden burch Lieutnant Colonel Dottinger in Dys

<sup>234)</sup> ebenb. p. 128 etc. 23) ebenb. p. 142. 24) ebenb. p. 138, 146, 149. 37) ebenb. p. 172 — 177.

brabab abichloffen, um fich ble freie Schiffahrt und ben Sanbel auf bem Indus nach bem Penbichab ju sichern. Die eintretenbe Korpers schwäche und bas herannahenbe Alter bes Greises haben ben Maha Raja von andern kriegerischen Unternehmungen zuruckgehalten, ihn aber in ber innen Thätgleit für Berwaltung nicht gehindert.

Bur vollftanbigern Burbigung biefer mertwurbigen, geographifche politischen Gricheinung bes Penbichabreiches, beschließen wir beffen Darftellung mit ber Characteriftit, welche uns ber jungfte Beobachter aus ben ficherften Quellen 28) über beffen neueften Buftanb mittheilt.

. R. G. fann weber lefen noch fcreiben, aber er burchicaut alle Acten bie ihm in Perfifder, in Punbicabi und Sinbi Sprache vorgetragen werben mit großer Scharffict, fo, baß feine Enticheibung immer fonell und ficher ift. Gein ausgezeichnetes Gebachtnif, bas Richts vere gift, feine vertrauten Secretaire, bie ftete ibn umgeben, fichern ibm eine große Gewandtheit in jeber Geschäfteführung. Mit egoiftifder Schlaus beit und Energie fest er alles burch, mas er will, und ift babei febr freimuthig, lebenbig, ungebunben, angenehm in Conversation. Perfonlich tapfer und machtig als Regent, ift ibm boch Berftellung und Betrug lieber als Gewalt, um feine 3wede gu erreichen, gu benen es ibm nie an Mitteln und Wegen fehlt. Richte fieht ihm babei im Wege, weber Sefahl, Mitleid, Dantbarteit ober bergleichen; bie Berfchwenbung feiner Jugend ift in feinem Alter in Beig übergegangen. Gein ausschweifene bes Leben bat ibn abgemagert und entnervt, fein frub ergrauter Bart hat ihn por ber Beit alt gemacht, aber bas eine Muge bat ben feurigen Blid bes raftlofen herrichere bewahrt. Paraben, Revden, militatrifde Evolutionen find feine Lieblingeunterhaltung, benen er ben großern Theil feiner Beit nachhangt; Pferbe find feine Paffion, er pust fie burch Tene piche, Juwelen, Sattelzeug u. f. w. beraus, verfcwenbet an ihnen feine Careffen und bat fie wo moglich immer vor Mugen. Done Ergiebung und eblern Umgang, ift er nicht von Staatsmannern, fonbern von ben tauberifden Seiths umgeben, bie aus ben verftogenen Caften und armen, roben Sat . Bauern burch bie Moth gebrangt zu Emportommlingen murs ben. Schon ale er geboren warb, war teine Spur von hoberer Bils bung mehr in gang Babore gu finben. Er hat fich erft feinen bof ges fcaffen, ber fich feine Gultur aneignen wirb. Seine gange Laufbahn ift nicht ohne Ungerechtigfeiten, aber bis auf wenige galle faft ohne alle blutigen Executionen, und mit weit weniger Graufamteiten und Berbres den beflectt, als bie ber meiften anbern Grunber orientalifcher Despotien.

Dabei ift R. G. feinem Glauben nach ein fehr feruputbfer Seith, wenigstens last er fich taglich mehrere Stunden lang aus bem Granth

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) H. T. Prinsep Origin I. c. Chapt. XI. p. 178-190.

burch feine Surus vorlefen, ift aber babel voll Aberglauben, Ginbilbungen über fein Schicffal, und ftete von vorforgenden Aftrologen umgeben.

Seine Regierung ift ohne Princip, es fehlt ihr alles Spftematische, er ift eigentlich, nur ein immer weiter greifender Usurpator; aber fein Abministrator bessen, was er schon besigt. Alles wird von ihm verpachtet, mit voller Willtur ber Pachter über die Unterthanen nach Belieben zu schalten und zu walten wie sie wollen. Er glaubt in seiner Willtairmacht bas Gegenmittel zu besigen jene zu zügeln oder zu bestrasen. Seine Beamten und die alten Seites Kamilien werden von ihm mehr gequatt und geplagt, als z. B. Kausseute, die er sehr besichtet und ihnen nur mäßige Taren aussegt; sich selbs hat er bas Monopol mit Salz und Shawls vorbehalten.

Er hat bem Penbichab teine eigenthumliche Berwaltung gegeben, teine Sonftitution, tein Gefes proclamirt, teine Gerichtshofe eingerichtet. Der Guru Mata, bessen frühere Functionen ganzlich aufhörten, besteht noch, aber in ganz umgewandelter Form, ba R. S. ber Alleindespot aller Seiths geworden ist, und seine stehende Armee als executive Gewalt an ber hand hat, sein Schat aber gefüllt ist. Der ganze gegenwartige Bestand ist durchaus nur an seine Person geknupft, nicht eine mal an den Respect oder die Liebe zu seiner Nachkommenschaft.

Bu R. G. Territorialbefige gehort gegenwartig bas gange Benbichab amifchen Setlebich bis gum Inbus, bagu Rafchmir und bas aange Alpentand bes Rulu = Rafchmir Simalana; felbft noch jenfeit binque, bis gegen bie Grenze von Labath, wo in neuefter Beit bas Gebiet von 38farbo (f. ob. G. 14) weftwarts Labath burd bie Seithe bebrobt fenn foll. Die in ben Gebirgegauen noch gebliebenen Rajas finb insgesammt meblatifirt und muffen ftarten Eribut gablen und Bulfetrune pen ftellen, wenn fie nach Labore geforbert werben. Außerbem bat R. S. noch an 45 Zaluts (herrichaften) gang ober nur theilweife Intheil, gemeinschaftlich mit anbern auf ber britifchen Seite bes Sfetlebid. Im Beften bes Inbus befigt er bie Diftricte Rhyrabab, Atona. Defdamer, tributpflichtig, und Dera Shagi Schan, bas an ben Bhawulpur Rhan verpachtet ift, fo wie Dera 36mael Rhan, welches bem hafig Ahmeb Rhan von Muntera gugewiesen ift. Bon einigen Belubichen Chefs, von Tont und Sagur im Guben, giebt er ebenfalls, obwol nur geringen Tribut.

Seine Einkunfte schafte Capt. W. Murray, an Grunbsteuer und Tribut, in allen Besidungen, jahrlich auf 1,240,000 Pfb. Stert. (12,403,900 Rupics); ben 30ll im Penbschab auf = 190,000 Pf. St. (1,900,600 R.); bas Steimpelgelb (Nohurana) von jedem Siegel = 50,000 Pf. St. (577,000 R.). In Summa also = 1,480,000 Pf. St. (14,881,000 R.); außerdem aber noch an Domainen (Jagirs) = 1,090,000 Pf. St. (10,928,000 R.). Also in Summa = 2,580,000 Pfb. St.,

oder an 15 Millionen Thaler (25,809,500 Aup.). Dieselbe Summe brachte etwa die Subah Labore zur Zeit der Groß Moghule ein; da aber dei M. S. Stevenken die Einkünfte von Kaschmir mitgerechnet sind, so wird jene Schähung sehr wahrscheinlich, wenigstens auf teine Weise übertrieben sehn, da das Land unter den Seiths unmöglich so viel wie in seiner blühendsten Periode unter den Geoß-Moghuln eindringen kann.

Der Schah, der in Sovindgurh an Metall, Inwelen, Stoffen, Pfers den, Elephantengeschirr u. s. w, ausgehauft ist, wird von W. Murs an auf 10 Crores Aup., d. i. auf 10 Millionen Pfd. St. geschätzt andere geben ihn weit höher an.

Die Militairm acht enblich, nach Capt. B. Murran, ber fie vermoge feiner officiellen Stellung wol genau zu beurtheilen im Stanbe war, ift folgenbe:

Cavallerie, burch General Allard bisciplinirte Aruppen 12,811 Mann Infanterie, besgleichen 14,941 —

#### · §. 2.

### Erläuterung 5.

Mittler Industauf, Fortsetzung; von Mittun=Kote bis Hydra abab ober von dem Pendschab bis zum Delta des Indus. Mittun=Kote, Subzul=Kote, Schifarpur, Bukkur, Khyrpur, Larkhanu, Sehwun; die Lukki=Berge.

Unter 28° 35' N. Br. sind, bei Mittun: Kote, alle Pendschab: Strome mit dem Indus zu einem hauptstrome verseinigt, der von da an gegen S.B. bis Buffur seinen directen lauf nimmt, unterhalb dieses Ortes sich in zwei hauptarme spaltet (der westliche Arm 239) wird Nara genannt, und das land das er durchschneidet Chandfoh), die sich im Bogen gegen S.O.

<sup>119)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 267, 269.

aber Sehwun wenden, um von ba an, mo bie Luthi. Berge Die Indusarme gurudbrangen, wieder vereinigt nach Gab au ftromen, fo daß fie bann nabe oberhalb Subrabad, ihre ers neuerte große Spaltung jum 'Mieberianbe bes In: dus Delta beginnen. Doch überall lofen fich, fen es von bem einen ober ben mehrern Sauptarmen gugleich, auch noch mehrere geringere Seitenarme von 8 bis 10 Rug Baffertiefe ab. auf benen man ftromauf lieber ichifft als auf bem Sauptftrome. um nicht beffen gange Gewalt gegen fich ju haben. Bei Dit. tun 240) hat der Indus Die gewaltige Breite von 2000 Schritt (Mard); abwarts bis gegen Buffur engt er fich aber ofter bis jur Balfte berfelben ein; feine Liefe wird aber barum nicht pro portional geringer, behålt felbft bei niedrigftem Baffer immer bis 24 Ruß Liefe (4 Rathom), und diefe nimmt wechselnd bis gu 96 Ruß (16 Ruthom) ju. Seine Stromung wird badurch nicht febr vermehrt, benn fein Gerpentinenlauf beweifet fein ungemein fanftes Gefälle.

Die veranderte Ratur bes Stromlaufes ergiebt fic am fichtbarften aus bem veranberten Bau ber Schiffe auf ibm; benn bie bisherigen, burch bas gange Denbichab gum Bransport gebrauchlichen, fo geraumigen Bobruts, tonnen boche ftens noch abwarts bis Buffur gebraucht werben; bagegen ichon von Mittun-Rote an, aufwarts, die im untern Industaufe allgemein werbenden, plumpen Dundis nicht weiter gebraucht mer ben tonnen. Bei feiner Stromauffahrt vertauschte 21. Bnr. nes, fcon ju Buffur, feine Dundis, die von der Dundung an, aufwarts, jur Schiffabet bienen, und in ihrem Bau ben dinefifchen Junten 41) am abnlichften find, mit Bobruts, Die sum Transport ber Bagage und jumal ber Pferde, Die er mit fich führte, fehr geräumig maren, mit benen er die 34 geogr. Deis ten (170 Mil. Engl.) lange Strede, von Butfur bis Mittun: Rote, in 9 Lagen gurudlegte. Die Bobrufs 42) find lang und febr breit, vorn und hinten jugerundet, von Saliholz gebaut, mit Sifentlammern ftatt ber Magel nett jufammengefügt. Unter ben 95 diefer Schiffe, die er dort fabe, maren die großten nur bis 80 guß lang, aber 20 guß breit, die mit ihren gang flachen Boden weit schneller das Baffer überhingleiten als die tiefer

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>) Al. Burnes Mein. l. c. III. p. 275 — 280. (41) ebenb. p. 244. (42) Al. Burnes Narrative l. c. Vol. III. p. 81.

gehenden, kanggestreckten Dundis. Aus der Beschreibung Arrians über den Ban der Transportschiffe Alexanders, der gerundeten, für dessen Cavallerie, ergiebt sich, daß es diese Zohrufs waren, die beim Ansschiffen aus dem Hydaspes in den Acesines nichts litten, indes die andern langen Schiffe zerschmetz berten, weil sie damals, wie auch hente noch, zum Widerstande gegen die Rapiden im obern Lange der Pendschabslusse nicht ges eignet waren (s. Affen IV. 1. S. 466).

Das Land ift bier febr reich, jumal an der Oftfeite des Alusses, weil es durch ungablige Canale bis tief landeinwarts bemaffert wird, vom Daudputra lande bis Subjut Rote, bemi nbrouden Grengebiete ber Sindherrichaft, in welche ber Indus bice eintritt. Auf der Westfeite des Flusses, weiter abwärts, noch 10 Stunden oberhalb Buffur, zweigt chenfalle ein grofer, foiffbarer Canal, Ginde genannt, noch ein Bau aus ben Raiferzeiten, fühmestwarts, ber die Baffer am großen Emporium Schifarpur vorüberführt, nach Mufchera und bis Larthann ab, mo ein zweiter, großer Canal derfelben Art mit ibm gufammenftoft. Die Landescultur murbe bort welt mehr burch diefe Bewäfferungsanstalten gehoben fenn, wenn nicht ges anmirtig nomabifche und rauberische Schafer, Eribus ber Beludichen (Burdgab, Ren und Dugarta genannt) Befit von diefem Territorium genommen hatten. Das linke, ober Dftufer, unter bem Bhawul Rhan, ift in befferm Flor. abwarts von Subint Rote, im Diffricte Ufara, find auf demfele ben Ofinfer noch Aboriginer Eribus anfaffig, die fich felbft Dubre und Dubre nennen, Die aber unter dem allgemeinern Romen ber Ginde befannt find.

Unterhalb Mit tun Rote ift Subzul-Rote, mit etwa 5000 Einwohnern, 2½ geogr. Meilen im Often des Indusufers, die einzige Stadt von Bedeutung; fie ift mit einem Erdwall umz geben. Dicht am Ufer kann wegen der Leberschwennungen des Strons kein Städtebau Statt finden, Wasserleitungen finden aber leicht zu ihnen durch Canale Statt; so auch hier. Das Uferlandift zunächst ein Weideboden für zahlreiche Buffel herrden, die hier in so großer Menge ausgezogen werden, daß ihr Werth nur ein Biertheil des Preises ist, den sie weiter abwärts gelten. Der beste Buffel wird hier mit nicht mehr als mit 10 Rupies ber zahlt. Wasservogel giebt es hier gleichfalls in großer Menge; auch Arbhühner, Eber und anderes Wild.

Die Befinfer bes Indus find in biefer Strede, ab marts bis Schifarpur, weniger befannt, weil fie von ben Raube borben ber Burbis 243) unficher gemacht werben, bis jum lanbe ber Braboce in BB., und Rutch Gunbava in S.B. find Ausgewanderte, Belnbichen Stamme von Sind, and Rei und Defran, ein iconer Menichenichlag, ber aber mehr bem ber Afgbanen gleicht. Gie laffen bie Sagre lang berabban gen, haben ein wildes Ansehn, das ihre Tracht noch bermehrt, bie aus wollenen Zeugen besteht, die fie nur gang lofe um ben obern Theil ibres Rorvers fcblagen. Ibren Damen follen fie, gleich ben Belubichen, nur von einem aus ihrem Tribus ange nommen baben. Ihre Sprache ift ein verberbtes Derfifch; ibt ganger Ulug, ber gegenwartig jum Seere ber Amire gebort, obwol fie immerfort Rauber geblieben, wird auf 10,000 angefchlagen. Stabte haben fie nicht; Duri wird als ihr Sauptort genannt. Außer diefen Burdis ftreifen bort noch andere, gleichrobe Bribus nur minder gablreich, umber, welche nur ihren Ramen nach be fannt und von ienen fonst nur in wenigem verschieden find. AL Burnes lernte vier verschiedene Tribus berfelben fennen. Mame lich 1) die Juttuis in Burdgah (offenbar wol jene Dichuts, Jats, f. Affen IV. 1. S. 552). 2) Die Dugaris, melde fruberhin als Dianderer ber Rabulheere febr gefürchtet maren, ger genwartig aber febr gefchmacht find, beren Einfluß jeboch bis Dera Chazi Rhan reicht; Rogan heißt ihr hauptort. 3) Die Bugtis, und 4) bie Rulphurs, welche in ben Ganbarie Bergen haufen, die im Parallel von Mittun Rote beginnen, und in dem Abstande von 20 geogr. Meilen vom Indusstrome mit feinem Beftufer parallel zieben. Diefe Bergfette begrent bas Bebiet Rutch Bunbava, fie trägt eigentlich nur von ib rem bochken Dit, bem Ganbari 44), jenen Mamen.

Nur einheimische Sinder und diese aus dem hochlande herr überstreisenden Beludschen scheinen gegenwärtig die einzigen Anwohner dieser Indususer zu seyn. Jene Sinder, das gemeine Bolt, schmuchig in dunkelfarbige Zeuge gekleidet, und ansassig am Strome, sind Fischer Esser. Fische sind ihre hauptnahrung, daher man sie auch wol mit Necht als die alten Aboriginer anssehen kann; die beherrschende Boltsclasse dagegen, gegenwärtig

<sup>\*41)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 279. 44) Al. Burnes Narrat. III. p. 83.

iberall Beludschen, behaupten, das Fischessen mache dumm. Die Beludschen sind umherstreifende Tribus, die auf Raub und Plinderung ausgehen, aber von den Khyrpur-Chefs (Amir von Sind), die jedoch selbst vom Beludschen Stamm sind, sehr unterbruckt werden.

Schifarpur45) ift bie erfte große Stadt von Bedeutung, im Guben Diefer Streifhorden und Rutch Gunbavas, auf ber Beffeite bes Indus. Gie liegt 64 geogr. Deilen (32 Dil. Engl.) fern vom Indusufer bei Buttur; es ift die größte Stadt in gang Gind, von febr fruchtbarem' Boden umgeben. Europäer, Lieutn. Arth. Conolly, hat fie, fo viel uns befannt, in neuerer Beit, im Jahre 1830, befucht. Geit der Afghanenzeit bat ibr Boblitand unter den Amire von Sinde fehr abgenoms men. Die Cinfunfte ber Stadt haben fich, fagte man 21. Burnes, um ein halbes Lath Rupien jahrlich verringert. Doch soll ber Sandel noch immer bedeutend fenn; er wird meift nur von Sindus betrieben, welche die Geschäftsführer aller Bornehmen im Lande find. Die Stadt fam erft nach 1821 in die Gewalt der Amite, die bort einen Gouverneur mit dem Litel Dabob einfesten, ber einen bedeutenden Posten einnimmt, weil er dort die bankgen Ueberfalle ber Afghanen gegen Gind abzumehren bat. Der Buftand bes Landes fann bei diefem Berbaltniffe nicht blus bend fenn. Diefe Angaben von Al. Burnes merden von Arth. Conolly 46) bestätigt, ber uber Berat und Randahar jum Gebiraspaß Bolan berab, auf ben gefahrbollften Begen und. Bifdniffen, burch bas aufgeregte Land ber Afghanen und bie Grentbiftricte des Rhans von Relat bis Schifarpur vorbrang. Aus einer baumlofen, klippigen Bufte tommend, erfchien ibm biefe Stadt unter boben Palmenmalbern und swiften Garten febr lieblich gelegen. Sie ist groß, von einem Erdwall mit 8 Thoi ten umgeben, der aber febr verfallen ift. 3m Innern der Stadt ift aber in jedem Saufe ein Raufladen, ber Bajar, burch bie gange Stadtmitte, breitet fich nach allen Seiten aus, ift wol befest, aber niedrig und mit einem Dach von Palmblattern gegen den Connenstrahl geschutt. Die Sige ift fo groß, daß bas bier fige Epichwort fagt: "im Commer fiedet bier der Con:

<sup>41)</sup> At. Burnes Mem. III., p. 277. (4) Arthur Conolly Journey to the North of India overland etc. through Afghanistan. Lond. 1834. 8. Vol. II. p. 241—245.

nenftrabl bie Gier, und brennt die Beifen fomari." Der Ort zeigt, fo verfallen er auch icheint, boch febr viel hans beleleben, und unter ben Lumpen, fagt man, fep fehr großer Reichthum verborgen. Die hindu Becheler und Bandler nennt man fette Blutiget, bie fich andern anfaugen; ihre Sanbelever: bindungen find außerorbentlich weit ausgebreitet, von Bombar bis Bothara. Das Schitarpur ift ein Bindudialect, ber von Dauber in B. bis Bhamulpur in D. gefprochen mirb. Die hiefigen Ranfleute find aber auch febr gewandt in allen Nache barfprachen, im Perfifden, Pufctu, Beludichi, Sine duftant und bem Sindbiglecte. Gin Biertheil ber Bewohr ner von Schifarpur fint Mohammebaner; als die größte Merte wurdigfeit bei ihnen murde dem Reisenden, Arth. Conolly, Die Bibliothet des Ratir Deah Sabji Ullah genannt: er follte 700 Bolumina in Manuscripten befigen, bavon 699 Theo. logie enthalten, eine aber hiftorien. Auch find 5-600 Afabas nen Familien in biefer Stadt angefiebelt, in ber jugeborigen Dros wing 4000, die aber febr eiferfuchtig auf die jegige Berrichaft ber Sindes fenn follen. Rach Arth. Conolly treibt der Sindaon verneur von Schifarpur, welcher nach ihm Safim titulirt wirb (wol bei ben Afghanen), jahrlich 3 Lath Rupien (30,000 Dfb. Sterl.) Abgaben von ber Stadt ein, und außerdem noch 50,000 , Rupien an Baarenzoll; ben Afghanen gab fruber bie Stadt bas Doppelte diefes Ginfommens. 216 21. Burnes nach Rabul 247) vordrang, maren bort bie Schifarpur Raufleute feine Saupt ftuge, die ihre Comptoire von Calcutta über Rabul und Defched ausgebreitet hatten, bis nach Aftrathan bin. leihen ben Gouvernements Geld, und erhalten bafur Protection in ihrem Sanbel. 8 große Bechfelhaufer und an 300 Schifar pur Rauffente fand 21. Burnes in Rabul angefiedelt. Beiber laffen fie in Sind gurnd. Burnes Unweifung von 5000 Rupies auf ben Schat von Ludiana, ober Deibi, nahmen fie alle gern an, und gaben bafur Bechfel auf Bothara, Aftrathan und Mischnei Romgorod in Ruffiand. bewahrten ftreng bas Geheimniß und Incognito, unter dem ber Reifende ging; der Brite war felbft hier vermundert über ihre Sandelsverbindungen. Gie zeichnen fich durch eine eigene Geftalt und hohe Dafen aus, geben aber febr fcmugig gefleidet einher.

<sup>247)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. I. p. 166.

Bei dem ungeregelten und barbarisch wilden Justande biefes Indusgebietes an- der Nordgrenze der Sindherrschaft, gegen Bhas wulpur und das Pendschab hin, siel dem Reisenden Al. Bursnesse, der von Suden gegen Norden stromauf schiffend hier durchtam, von der einen Seite die außerordentliche Neugier des gemeinen Bolts der Useranwohner des Indus ganz besonders auf, von der andern Seile die übertriebene Hösslichkeit unter den höhern Studen dieser Barbaren.

Die große Reugier, welche ben britifchen Schiffern in thren Caftiten faft nie Rube ließ, entschuldigte bas gemeine Bolt, weil fie fagten, ben Ertonig von Rabul batten fie gwar fcon gefeben, aber noch niemals ein weißes Geficht. Bismillab (im Namen Gottes) war ftets ihr Ausruf der Bermunderung, und nun titulirten fie die Fremdlinge wie Pringen und Ronige. Im neugieriaften zeigten fich die Beiber; fie trugen große Ohre ringe mit Enrtifen, die hier in der Mabe von Khorafan, bem Fundert der Turfife, nur von geringem Werthe find. Schon der Pater Manrique, ber hier vor einem Jahrhundert hindurch foiffte, batte Urfache fich iber die vielen Courtifanen ju bettagen, Die dem Retfenden beschwertich fallen, fo wolgefleidet fie auch ers fceinen, fo fcon fie auch find, und fo uppig ihr Gefang; es find Die zubringlichften Bettler; fie titulirten fich Spubanies (auch Bebis), b. h. weibliche Nachkommen Mohammeds. Raft alle Landesbewohner find bier Bettler gu nennen.

Die Bornehmen bes Sindelandes hatten bagegen ben brie tischen Schiffern bie größten Hoftichkeiten bei ihrer Durchreise erzieigt; auf der Landesgrenze gegen Daudputra gaben sie ihnen noch ein Abschiedsfest, und viele Hoftlichkeitsbriese kiesen ein, so daß Al. Burnes nur ganze Lage mit ceremonieller Cortespondenz zu thun hatte. Alle diese Briefe strogten von Wunschen stu eine gtückliche Fahrt, Gesundheit, Gtück u. s. w. Sie was ren aber alle nur von Secretairen geschrieben, da die Großen ohne alle Bildung sind; selbst thr Name war unter keinem dere selben angebracht, sondern nur ein Handsiegel; daher der Briefe steller oft schwer zu errathen war. Die übermäßige Hoflichkeit der Sindbegleiter ging sogar so weit, die Briten von der Bezahlung ihrer Bootstente abhalten zu wosten, ungeachtet diese braven Leute bei ihrer Arbeit auf 70 geogr. Neilen Weges von

<sup>44)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 82 - 87.

der Indusmundung an aufwarts bis hierher zenug zu thun ger habt hatten. Es waren Beludschen und Jofias, deren jeder für den Monat 8 Rupies Lohn erhielt; ein sehr treues, willsähriges, dienstwilliges Bolk, das neben seiner Arbeit, wo es Noth that, kets für Wildpret durch die Uferjagd sorgte.

Buthur ober Buffur 240), unter 27° 42' M.Br., amifchen feinen Ruinenhaufen am Indus, vielleicht die alte Capitale bei Musitanus ju Alexanders Beit (f. Afien IV. 1. S. 473), liegt auf einer Indusinfel von Dattelbainen beschattet. Das Schlof er bebt fich auf einer ichmargen Reuersteinklippe, und zu beiden Ufre Seiten bie naben Stabte Suffur auf bem Beftufer, und Rori auf bem Oftufer, beibe auf gleichartigen, fcmarzen Reit flippen von obem Ansebn erbaut. Beide verbanfen unftreitig ibre Entitebung erft ber Errichtung von Buffur, bas fie befchutt und bominirt. Daß aber nicht fern von bier auch noch die Rub nen von More, einer alten Capitale, liegen, ift icon fruber be mertt (f. Afien IV. 1. S. 473). Die Infel, auf welcher Buts tur, biefe Fefte bes Umir von Chprpur, fich erhebt, ift 800 Schritt lang, 300 breit, oval; die Stadt hat ein mehr europau fches Unfebn, ift mit niedrigen Thurmen flanfirt, die Mauern find aus Backteinen aufgeführt. Ginen ichonen Anblick bietet Diefe Festungsgruppe vom Indusufer, bas mit ben prachtvollften Baumen bedeckt ift, welche, jumal die ichlanten Dattelpalmen, Die Balle und Mofdeen ber Stadt überschatten. Mehrere an bere Infeln liegen nabe bei jener großern; auf einer berfelben ftebt bas Grab bes Rhaju Rhigr febr malerisch unter einem Dome gebau. Die Stadt, im Innern bicht gebrangt voll Saufer, ift teineswegs febr feft und nur burch ihre Position michtig, jus mal da die Schiffahrt unter bem Fort durch Unticfen gefahrvoll ift, und nur durch geschickte Schiffer ausgeführt werben fann. Mori, auf seiner 40 Rug boben Rlippe, bat 8000 Einwohner; feine boben Gebaube hangen fo unmittelbar über bem Indusftrom, Dag viele ihrer Bewohner aus ihren Fenftern fein Baffer fcopfen tonnen. Ein Dattelwald gieht von ba zwei fleine Stunden weit, fudwarts, und bildet febr viele Garten. Outfur ift balb fo groß, aber die gerftorten Mofcheen, Minarets und Schutthaufen zeigen, daß beide Ortschaften einst großer maren. Buffnt

<sup>340)</sup> Al. Burnes Narrat. Vol. 111. p. 72 - 74; thenb. Mem. III. p. 267, 271 - 274.

wird gegenwärtig nur von 15 Kanonen und 100 Mann Garnis son vertheidigt. Die meisten Bewohner von Bukkur sind hins, dus; doch ift es auch für Mohammedaner ein Ballfahrtsort, weil ein haar aus Mohammeds Bart bort als Reliquie in einer gols denen Kapsel ausbewahrt wird.

Unterhalb Buttur spaltet fich ber Indus in zwei Arme, bes ren jeber 400 Schritt (Darb) breit ift; feine Baffer brechen fich be tofend an Relfen, fo bag bei bobem Baffer die Schlffabrt nicht ohne Gefahr ift. Bon bier etwas oberhalb geben bie beis ben Canale gegen S.B. ab, wovon ber norblichere nach Shifarpur, ber fublichere nach garthanu fubrt. Diefes ift bie Capitale des Dergunnah Chanbfob; fie bat 10,000 Ginwohner; es ift der bedeutendfte Grengort der Amirs von Sinde gegen R.B. Mus feinem fleinen Fort, mit 20 Ranonen, fcbreckt et die rebellischen Gebirgstribus, die vom Bolan Dag vom Sochlande in Beft gegen Oft berabsteigen, jurud, und fichert das niedere Sind. Sein Commandant hat auch den Litel Nabob und ift im Range ber erfte nach ben Amire von Ginb. Der Bolan, Dag bei Larthanu ift wol ber Beg, burch melden Alexander fein Landheer burch Relat (Arachosia und Drangiana) heimtehren bieß (f. Asien IV. 1. S. 474).

Eben so wie die Westseite ist auch die Offeite des Indus durch Candle bewässert; einer derselben, Mirwah genannt, an 40 Juß breit, submt von der Stadt, an 18 geogr. Meilen (90 Miles Engl.) sudwarts, und verliert sich im Sande. An einem anderen, etwa nur 3 geogr. Meilen unterhalb Buffur adzweigend, und eben so weit landein vom Offuser gehend, ist die moderne Stadt und Feste Khprpur erbaut, die Residenz des Amir von Khprpur (Mir Nustan Khan), der das nördlichste der Lenitorien der drei Amire von Sinde in Besit nahm.

Khyrpur 50) ist zwar ftart bevolkert, von 15,000 Einm., aber ein elender Ort, nur ein hausen von Erdhütten; besto übers wischender war der orientalische Pomp des Mir Nustan Khan, wit welchem dieser Beludschen. Chef hier seinen britischen Gast bei besten Durchreise Audienz gab.

In bem Dorfe Alipur marfen bie Schiffe Anter; beim Antfleigen ward Al. Burnes mit seinem Gefolge, bas aus 150 leuten bestand, auf einige Tage vom Landes Ehef glanzend

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 66 - 72.

gaftirt. In Equipagen, Betten, Soppichen, Balantinen, Bane rinnen, Speife und Trant bis jum Beraufchen, fehlte es nicht, und 400 Mann Truppen ftanden jur Escorte bereit. Der Biller bes Rhan empfing ben Gaft, und geleitete ibn, im Palantin, bis Rhorpur, jur Refibeng. Die Mubieng murbe unter einem feibe nen Belte gegeben; ber Rhan mit feiner zahlreichen Ramilie faß auf Goldfioffen; barunter gablte man 40 Manner, Die von bet Rhans Bater in Directer Linic Dachfommlinge maren. Es warb bier bei Bofe mehr Pracht gur Schau getragen, als felbft in Bobrabab; aber eben fo viel Unordnung, Unrube, Gefdrei, wie bort, mar bamit verbunden. Der Empfang war ungemein freund lich, und die Gefchente von Uhren, Diftolen, Raleidoscopen u. bal. wurden gern angenommen. Die Rederbute der britischen Officiere erreaten aber bas großte Erftaunen. Dafür erfotgten reich liche Gegengeschenke, und Rahrung vollauf fur 150 Menschen, taglich 8 bis 10 Schaafe u. f. w. Die Speifen murben ben Ga ften auf Sitberfervicen bargeboten. Al. Burnes erhielt außer bem noch zwei Dolche, zwei fehr fchone Schwerter reich mit Gold vergiert, bas Stud etwa gu 80 Pfb. Stert. an Werth, und eie nen Beutet mit 1000 Rupies. Schon beim erften 251) Bette ten bee Ahnrpurgebietes mar man, bis jum legten Lage bes Austritts aus bemfelben, mit Ceremonien und Gefchenten ungemein freigebig gewesen. Wenn Elphinftone, gwanzig Jahre fruber, non ben Ginde Chefe noch bemertte, baf fle bie robesten Barbas ren ohne beren fonst gewöhnlichen Tugenden seven, fo bemedt Mt. Burnes bagegen, bag bie Aufnahme, wenigftens bei die fem Rhan, von größter Artigfeit gengte. Aber nur die Chefe find reich und wehlhabend, bas Bolf lebt efend und verworfen. Es find zelotifche Mohammedaner, und boch fieht teine einzige gute Mofchee im gangen Lande. Ihre Bohnungen find ohne alle Reinlichkeit und Bequemtichteit. Die Belubichen find aller binas eine Barbaren : Race, aber fie find tapfere Rrieger, Don Rinbheit auf mit ben Waffen umgehend; Rinber vom funften Jahre ichießen ichon mit Feuerwaffen. Die Betubichen maden aber nur einen fleinen, wiewot vorherrfchenben Untheil ber Ginde : Population aus. Sie werben als Ueberzügker von den friedliebendern Sinde vermunfcht; fie fetbft haffen ihre eigenen Fürsten, die ihre Eprannen find. Die Regierung der Umite von

<sup>351)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 60.

Sinde ift hochst unpopulair. Ueberall tam man den britischen Durchreisenden mit Freuden entgegen, weil man sie als die Borblücker ihrer Erlösung und Befreiung von dezen hartem Joche ans sahe. Die Amirs wissen dies wol; sie suchen ihre Person durch eine Menge von Sclaven zu sichern, mit denen sie sich umgeben. Dies werden Rhastelis genannt, sie sind ihre Bertrauten. Es sind erbliche Sclaven, die sich unter einander verheirathen und großen Einfluß auf ihre Herren ausüben.

Der Bezier von Khprpur <sup>52</sup>) legte es darauf an, ein Freunds schaftsbundniß mit den Briten abzuschließen, er führte die Borztheile an, die dem Bhawul Khan, dem Rawul von Jessulmer und dem Raja von Bikanir durch folche Berbindungen zu Theil geworden. Auch hatten ihre Astrologen in ihren Buchern die Uebermacht der Briten in Indien vorhergesagt; deshalb wollten auch sie mit ihnen im Bunde stehn. Er bat den "Baum der Freundschaft mit Wasser zu nähren," damit der Tractatin Stande käme; die Sterne und der himmel selbst, sagte er, begünstigten das Glück der Briten.

Abwarts von Buffur sließt der Indus im Zickacklauf bis gegen die Lufhis Berge, und bewässert das Uferland reichlich, das er in zahllose Inseln und Auen zertheilt, die mit dem schons sten Weidelande bedeckt sind. Gleich bei seinem ersten Anschwels len tritt er an beiden Ufern über. Sein Wasser dringt ofter bis Omerkote vor (f. Asien IV. 2. S. 1031, 1034), und dieses sins det seinen eigenen Ablauf durch einen besondern Canal, der durch die Wuste von Omerkote geht, und durch das letzte große Erdbeben, vom Jahre 1819, sogar seinen regelmäßigen Arm, 53) jum Run (ebend. IV. 2. S. 1045) und zur Kori, oder Ostamandung des Indus wieder gewonnen haben soll.

Der Bestarm bes Indus, welcher sich 5 geoge. Meilen unterhalb Buffur, wie wir schon oben bemerkten, gegen Best auf langere Zeit abzweigt, und die Steilseite der dortigen Bestudschiftan Berge, Hala genannt, bespult, heißt Narq. Die suddstlichen Borberge dieser Hala, die ihn wieder zum Ostsarme bei Schwun zurückbrangen, sind die Luthis Berge. Doch wird der größere Theil seiner Wasser in diesem Lause, durch den District Chandsoh, durch Canale und Bewässerungen cons

Al. Burnes Narrat, III. p. 74.
 Al. Burnes Mem. III. p. 267.

fumirt. Diefer Landftrich nach einer Belubichen Dribus bei Damens genannt, giebt ben Amirs von Sporabad ben reichken Ertrag burch feinen Anbau. Submarts Larthanu bilbet ber Mara einen fleinen Sce, Dundur, ber febr fifchreich ift. Beiter abwarts vermandelt fich ber Dame bes Dara, ebe er in ben Indus gurudtritt, in ben Ramen Arrul. Diefer Arrul ift nur noch 100 Schritt (Parb) breit, und nur jur Beit ber the berichwemmung ichiffbar. And bier ichickt er noch viele Seiten ranale aus. Der Dundur, See ift in ber trodnen Jahresjeit von Beigenfelbern umgeben, fein feuchter Boben, ber jum gro-Ben Theil auszutrodnen pflegt, giebt die reichlichften Ernten. Das Oftufer bes Indus ift weniger begunftigt als jene Beffeiter Doch ebenfalls aut bebaut. Die meiften Dorfer und Stadte lie gen indef nicht an ben Rlugufern, fondern an den Canalen, De Dorfer alle einige Diles fern vom Indusufer, auf fleinen In boben, um den Gefahren ber Ueberschwemmung ju entgeben. Dur felten flieft bier ber Sauptftrom ungetheilt in einem Arme. Bei einer Breite von breiviertel Engl. Miles behalt er boch überall 15 Ruf Liefe, auch wo et am feichteften wirb. Mirgends ift bier eine Anth; aber an 200 Boote gablte Al. Burnes, die ju Ueberfahrten bienen. Sein Gefälle ift bier febr fanft, er ift fak trage, und legt oberhalb bes Delta feine 21 Miles Engl. mehr in einer Stunde Beit jurud. Das Baffer bes Indus wir allem Brunmenwaffer in Sind vorgezogen; aus dem Strom go fcopft ift es zwar trube, flart fich aber balb burch Stillfteben von feinem Sthamme, ber fich nieberfchlagt. Ueberall fest man auf Rahrbooten über, bas Bolt auch auf blofen Schiffbundeln, mit benen fie fammt, ihren Buffelheerben fich beim Ueberfeten wol mehre Stunden abwarts treiben laffen, ebe fie anlanden, lie ber als daß fie langs bem Ufer bingieben. Bis Buffur wird auf warts ber Pulla : Rifch gefangen, und bis babin fteigen noch fich tummelnbe Delphine (Purpoises) vom Deere ber auf. Der Dulla, eine Art Rarpfen, nach Ml. Burnes, von ber Große einer Matrele, von Gefchmad wie ber Salm, ift ber be licateste Risch bes Indys, abwarts bis in bas Delta; er with aber nur in ben 4 Monaten gefunden, die bem Anschwellen bes Stromes vorhergeben, vom Januar und April. Dag er bis Buttur ftromauf fteige, ichreibt bas aberglaubige Bolt ber Am gichung des bortigen Sanctus Rhaju Rhige und beffen bewall

fahrtetem Grabe 254) zu. Rach feinem Fange wird noch die ges nannte Jahreszeit Pulla genannt.

Das Oftufer des Indus, von Buffur bis Gehmun, ift am ftartften in gang Ginde bevollert; Die gablreichen Ortschafs ten find jedoch weber reich noch groß, fie haben bochftens bis 500 Baufer, und gehoren bem Amir von Rhorpur. Die Indusufer junachft mit Samarieten geftrauch 56) überwuchert, find ohne alle Schonbeit; Diefes Bufchwert verbrangt vorherrichenb ben Graswuchs, baber es oft durch Balbbrand vernichtet wirb, unt bem Mangel an Grafingen ju ftenern. Much ein anderer Bufch, Spar genannt, beffen Saft febr officinell in Rrantheiten ift, wachft bier in Menge; er ift botanifch noch unbefannt. Jebes Beigenfeld muß mit einem niedern Balle gegen ben Indrang ber Baffer umgeben fenn; eben fo bie Reisfelber. Der Labact, welcher bei Rori gebaut wird, foll von ber vorzüglichftet Bon Baumen tonnte 21. Burnes burch gam Sind nur fehr wenige bemerten; Die Babul (Mimosa arabica) fieht bler wol, erreicht aber teine besondere Größe. Die Rimy baume (Melia azadarachta) und Girs, fo haufig in Indien, find bier ungemein felten. Die Baniane (Ficus indica) fehlt bier ganglich. Dattelpalmen zeigen fich in ihren fchonen Pflan. jungen noch bis Buttur. Das übrige Bufthwert befteht nur aus dem Geftripp der Buftenpflangen, wie im benachbarten Thure. aus Rhair (Capparis), Rejra (Mimosa?), Bair (?), Afra eine Mildpflange u. a. m. (vergl. Affen IV. 2. G. 1029).

Sehwun 166), unter 26° 22' N.Br., ist die nachste Stadt am Indus von Bedeutung, 32 geogr. Meilen (160 Miles Engl.) abwärts von Bukur gelegen, eine Wegstrecke die stromauf in 9 Lagesahrten zurückgelegt wird. Die Stadt hat 10,000 Einwohnner, sie liegt am westlichen untern oder Arrul Arme des Indus, auf einer Anhohe, aber am Rande eines Sumpses, den der Strom, welcher hier sein Bette erst um das Jahr 1828 veränderte, zurückließ. An ihrer Nordseite wird sie von einem merkwürdigen Castell beherrscht, das Sewistan heißt. Es ist sehr alt und herbergt viele Ruinen und Eräber. Moscheen zeigen seine frühre Erdse; auch ist hier immer noch ein startbesuchter Walls

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>) Al. Burnes Narrat. III. p. 40. <sup>52</sup>) Al. Burnes Mem. III. p. 274. <sup>56</sup>) Al. Burnes Mem. III. p. 264; btfl. Narrat. III. p. 53-60.

fahrtsort. Bur Beit ber Groß , Mogbule hatten biefe bier einen Commandanten; gegenwärtig ift die Fefte ohne Bedeutung; 21. Burnes bielt fie bei feiner Durchreife fur eine von Mranber DR. burch Minen gesprengte Brahmanenftabt (f. Afien IV. 1. 6. 474). Das febr feltfam gestaltete und über bem Indusfirom bangende Caftell, balt berfelbe Beobachter wenigstens fur eins der alte fen Bauwerte am Indus, gleichzeitig mit den Macedoniern. Sein Erbhagel von 60 Rug Sobe ift, von feiner Bafis an, mit einer Bacfleinmauer umzogen. Die Reftung ift wol 1200 Ruf lang, 750 Ruß im Diameter, im Innern größtentheils nur ein Ruinenbaufe mit Backfleinen und Terra Cottas bedeckt. gewolbte Thor ift gegen die Stadtfeite gefehrt. Gin Durchrif zeigt, daß der gange Erdhügel ein funftlicher ift, und in gemiffer Berne bat er gang bas Unfehn ber Trummerhugel von Babnion. wie J. Rich diese so vortrefflich dargestellt bat. Den Bewoh nern ift die Geschichte biefes Castelle vollig unbefannt, fic nennen es bas Bert ber Fee Bubur al Jamal, ber bier alle Bun ber am Indus jugefchrieben werden. Gine militairifch fo farte Position ift auch fpater feineswegs vernachlaffigt morben. Raifer Sumanuns Beit tonnte er fie wenigstens auf feiner Rlucht von Omertote (f. Afien IV. 2. S. 1032) nicht fo fonell grobern; fein Sohn Kaifer Afbar hat fie 7 Monate lang belagert, und barauf ift fie, mabricheinlich burch ibn erft, gang gere fort worden. Die Schuttmaffen berbergen fehr viele Dinngen, boch maren unter ben 30 Stud, Die Ml. Burnes bort fand, teine Griechischen, fondern nur Mohammedanische ber Delbi Rais Das Grab eines Rhorafan Sanctus, Lal Schab Bai, Der'bier vor 600 Jahren feinen Tob fand, ift heute noch Gegene fand vieler Dilgerfahrten, die ju vielen Saufenden, jumal von Rabul aus, bierber gemacht werben. Gein Grab fteht in ber Mitte ber Stadt unter einem hohen Domgebau; feine Miratel follen ungablbar fenn; er beberricht auch ben Indus, und beshalb muffen alle Schiffe an feinem Beiligthume Opfer bringen. Rofte bare Beihgefchenke find ihm bargebracht; Die Amirs von Gind gaben filberne Thurflugel ju feinem Grabe. Much Sindus, wie Mostemen, mandern gu biefem Beiligen und nennen ihn furg weg Lal; einem lebendigen Tiger, ber neben feinem Grabe im Refig gehegt wird, bringen fie auch ihre Gebete bar.

Mur 3 Stunden unterhalb Sehmun, auf berfelben gluße feite liegt bas Dorf Amri, ba mo früher eine fehr große Stadt

gefanden haben soll, eine Lieblingsrestdenz von Königen, die aber durch den zerstörenden Indus weggespult ward. Noch erhebt sich am Dorfe ein 40 Juß hoher Schuttberg, den die Sage aus dem Dung der Marställe des Königs entstehen läßt, daher der mod dem Name. Auch hier stehen Grabmale umber.

Die Sipe mar ju Sehwun in ben erften Maitagen, mabe send Ml. Burnes Aufenthalt bafelbft, ungemein fcwull und brut. fend, bis ju 35° 56' Reaum. (112° Fahrh.) fleigend, und felbft Rachts nicht unter 30° R. (100° R.) fich abfühlend; babei mehr ten beife Bestwinde vom oben Gebirge ber Luftis Berge ber. welche fich an bas bahinterliegende Sochland von Jran anfchlies fen, und hier ben Bugang ber Gudwinde vom Deere ausschlies fen. Diefe Luffi Berge 257) fteigen nicht über 2000 Rug relativ über ben Indusspiegel auf, aber fie ftreichen sudmarts bis jum Safen Eurachi am Deere bin, und fleigen von ber Dfte feite als wilde und fteile Baftionen empor. Ihre Gipfel find platt, nur rundlich, nie tuglich, nacht, voll Felseinriffe jum Indus. In ihrem gufe, bicht unter Sehwun, wo bas Dorf Luffi mit bem fie gemeinschaftlichen Namen tragen, fprudelt eine beiße Quelle neben einer falten, ein Ballfahrtsort; und eben fo eine bergleichen an ihrem Gudende bei Curachi. 3mifchen beis ben, vermuthet Ml. Burnes, wurden fich noch mehrere aufe finden laffen. Salbwege fubmarte im Buge biefer Berge, gegen Sporabab bin, im Beft bes Ortes Dajinbu am Indus, 3 geogr. Meilen fern, erhebt fich ein Berg mit ber antifen Rune ma.Refte, Die erft feit furgem von den Amire reftaurirt ift, weil fie durch die reichen Bafferquellen in ihrem Innern ausgezeiche net ift, mabrend fie felbft nur von quellenlofen, den Bergingen mmachen wird.

Der Boden um die Stadt Sehwun ist reich, und versieht ihren Bazar mit den besten Producten. Zumal im Norden der Stadt liegt eine schöne, grüne, trefflich bebaute Ebene, die sich bis jur Basis der Berge hinzieht. Die Kornernten sind hier luxuids, vom Norden herab dis hierher reicht der Anbau des Gram (Cicor arietin.). Gurten wachsen hier reichlich, die Melquen sind dier geschmacklos; Maulbeer, und Aepfels baume tragen hier reichliche Früchte. Weißen, Gerste,

<sup>367)</sup> Al. Burnes Mem, III. p. 265.

Buder, Labad, Indigo, Baum wolle werben bier in ber trochnen Jahreszeit, Reis in ber naffen gebaut, wozu man zwifchen Sehwun bis hybrabab an hundert Bewässerungscanale zabit. Das Ufer am Indus ift auch hier zunachft mit Lamaristen:

gebufch bededt.

Bei Sehmun ift bas Bette bes Indus 26 durch Ripe sen febr enge eingeschnutt, und biefe find es auch, welche von Der Beffeite der Lutti-Berge den Indusfirom aus feinem 6.98 Laufe gegen S.D. beruber brangen. Doch merben feine Ufer, wo gen ihrer niedrigen lage, jumal die Oftufer, weit überfcwemme. Die Beftufer find jedoch fefter, obwol felten über 8 Ruf bod. Seine Ausbreitung bis 1000 Schritt (Yarb) vermindert feine Siefe bis auf 18 Rug; mabrend ber Rlugichwelle fleigt aber fein Baffer bis 12 Rug bober. Aber unmittelbar unterhalb Gehwun, am Rufe ber Lutti:Berge, hat ber Strom an beren Ginth gung nur bie Balfte biefer Breite, an 500 Schritt (Parb), ba einer doppelten Liefe von 40 guß und ungemein reißendem Laufe. Er drangt fich mit Gewalt gegen Die Stellseite Diefer Reistette. webmed bier zwei wichtige Paffagen gebilbet werben, bie beibe gangbar find, und nur eine Stunde abwarts ber Stat beginnen.

Erflich, ber Querpaß, ber im Beften bes Dorfel Luffi (b. h. Paß, baher Dorf und Berge genannt find) aber bie Sinfentung ber Kette, Buggotora genaum, in bas Innen bes hoffen Iran nach Kelat führt, und leicht vertheibigt werben kann, aber gegenwärtig noch nicht für großes Geschutz fahrbar ge-

macht ift.

Imeitens, ber Uferpaß, ber zwischen ber Lufti-Reite und bem Indus, für Karren fahrbar im Thale, obwol zwischen kleinen Felsen, am Offinß ber Rette, im Flußthale hinführt, ein karkes, eine Stunde langes, enges Defilé, das ebenfalls, gleich einem Luziensteig, zu sehr fester Position dient. In diesen Passes gen von der Stromenge an, bildet das Westufer, durch seine 50 Buß hohen, steil aussteigenden Klippen, die an 400 Schritt (Pard) längs dem Flusse fortziehen, und nur durch Ktettern zu Fuß zu ersteigen sind, eine natürliche Festung, an deren Festwand der Indus so reißend vorüber jagt, daß es schwer senn wurde hier

<sup>244)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 259.

ther ihn eine Bride ju fchlagen. Etwas oberhalb biefer Strede wurde eine gunftigere Stelle biergu fich barbleten. Aber bie Stadt Schwun hat nur etwa 30 bis 40 Flachboote ju ihren Dienften. Außerhalb jenes Defiles, abwarts, bis Bybrabab, find gu bele ben Uferseiten bes Indus gute Bege, auch langs bes gangen Bufes ber LuffiRette bin bis Curachi. Aber auch ber Sindus ift die 21 geogr. Deilen (105 Dilles Engl.) ab marts, bis Sybre abad, leicht zu beschiffen, wozu etwa 180 Boote bier zwischen beis ben Orten bereit fteben. Stromauf legte 21. Burnes erft in 8 Lagen Diefen Beg jurud; nur burch Schiffsziehen ift bies ju bewertftelligen, weil hier wenig gahrwind ju fenn pflegt. Strom ift grandios, ofter burch Sandbante in Arme getheilt, bes wegt er fich auch bier nur 21 Dil. Engl: in einer Stunde Reit; und baufig wird feine Schiffahrt wie bei ben Ameritanischen, Bangesfluffen, Sibirifchen und andern, gefährlich, burch verfuntene Baumftamme, obwol fich bergleichen nur felten an feinen Ufern zeigen. Die Ortschaften, welche in Diefer Strecke am Strome ufer liegen, wie Gen, Majindu, Benan, Sala, find nur gering mit nicht über 2000, Muttari etwas bedeutender, aus nachft an ber Stromfpaltung, vor Sporabab liegend, mit 4000 Einwohnern. Bier beginnt bas Indus Delta. Der Indus, ber bie und ba einen etwas reifendern Strom gewinnt, und aus mal mit großer Gewalt gegen bas Beftufer hindrangt, wo auch Die Aber des Rahrwaffers bicht vorüber zieht, reift nicht felten bes bentende Uferftrecken ein. Die Stabte Dagindu und Amri find beide auf dem rechten Ufer weggeschwemmt; Daiinbu woi 8 bis 10 mal innerhalb der letten 12 Jahre 69), weil die Einwohner fich immer nur auf ein paar hundert Schritt guruckjies ben, und bann wieder von neuem auf ber alten Stelle anbauen. Eben fo ift es mit Sala auf der Oftfeite gegangen. 2m Oft ufer bes Stromes fann man in einem Uferabftande von andert bath geogr. Meilen noch nicht reifen, weil zu viele Unterbrechuns gen burch feine Seitenarme Statt finden.

Die Ginder 60), welche ber britische Reifende auf dieser Stromftrede und ju feinen beiden Liferseiten von Sehmun bis Buffur tennen ju lernen Gelegenheit hatte, ba fie ihn und

fein Gefolge febr baufig auf ben Schiffbarten befuchten, fcbienen ibm fast noch Wilbe zu fenn. Gie maren gang unmiffent, Rur ihre religible Ruhrer und ihre Spuds (b. b. Rachfommen bes Propheten, womit viele fich bruften) zeigten etwas mehr Rennte niß, aber vollige Independeng. Muf die Frage, welchem Amir fend ihr unterthan? war ihre Untwort: Wir erfennen feinen herrn, ale nur Allah, ber giebt und Dorfer und alles was wir munfden. Obwol der Prophet, meint 21. Burnes, feine fo sablreiche Nachfommenschaft baben tonnte, fo fiel es ibm boch auf, unter ben Gnubs eine fehr auffallende Ramilienabnlichfeit mabraunchmen. Die Bettler, und fast alles Bolt, ift ungemein arm, fie brangten fich gar breift und frech berbei, fie beißen in Grasbufchel, oder Laub, und fauen Sand, um Mitleib ju erre gen und Almosen ju erzwingen. Die Angesehenern wollten et ben Reisenden burchaus nicht glauben, daß fie auf biefem Bege burd Stromfchiffahrt Labore zu erreichen gebachten; benn biefe Bafferreife babe feit Noahs Zeit Niemand gemacht. mar allen eigen. Gie riethen bem Briten fich boch ben Bart machfen ju laffen; fie bedauerten 21. Burnes verächtlich, daß er - fich feine Bahne mit Burften von Schweineborften gu reinigen mabnte. Die englischen Pferbefattel, von Schweineleber gemacht, bielten fie im hohen Grade fur unanftanbig. Die Ginber lebten größtentheils von Dilch und Fischen. Oft hielt es febr fcwer Leute gum Schiffsgieben gu erhalten; felbit bie Bigiere tonnten feine berbeischaffen. Cobald bie Schiffe fich nur von Kerne zeige ten entflohen ichon die Arbeiteleute, weil ber Despotismus im Lande alles von ihnen mit Gewalt zu erpreffen pflegt. aber die Reisenden Geld zeigten, und Bahlung verfprachen, gab es Arbeiter genug. Die 16 Matrofen, welche ihre Barte leite ten, waren treffliche Schwimmer, dem berauschenden "Bbang" (Sanftrant, ober Sanfrauchen) ungemein ergeben, ber fo ger forend wie Oplum wirft. Es waren aberglaubifche Mohamme baner, die hier ein Rrofodil im Indus ju feben fur ein febr bofes Omen halten murben. Diefe Thiere follen bier in ber Tiefe Als die Matrofen die Ruppeln der heiligen verborgen bleiben. Dofcheen in Gehmun erblickten, fcblugen fie unter bem Relfen ber Lutti-Berge im reißenden Strome fogleich die Erommel, und fangen ein melobifches Schifferlied, bas burch bas Angebens ten an Raifer Afbar, der auch bei diefem Bolte fortlebt, intereffant

ift. 21. Burnes 261) hat bas Original mitgetheilt; deffen In . balt ift etwa folgender!

Rampf' o fampfe! Heb' die Schulter,1 Stamme den Fuß! Das Boot muß fegefn, Der Steurer ist held, Der Mast ist hoch. Schlag die Trommel! Der Hasen ist da.

Ruhr' die Glieber! Im Gottes willen, Mit des Sanctus Beistand. 's ist ein nettes Boot, Das Basser ist tics Eluctich fommt es durch, Bom Schah Atbar, Durch Gottes Gnade!

9. 3.

# Erläuterung 6. Unterer Lauf, Indus Delta.

#### 2. Die Indusarme und ihre Munbungen.

Mur wenige Stunden oberhalb ber Stadt Subrabad fpaltet Ad ber Indus in zwei Arme, bavon ber eine furthbar ift, ber andere nur 400 Schritt (Pard) breit, fo daß hier am feichteffen ein Uebergang über ben Strom für Armeen bewerfftelligt werben Bonte. Der Beftarm ift ber große Indusffrom, ber über Burrud, wo fith ein zweiter oftlicher Seitenarm, ber Dinnari eber Sir abzweigt, jum untern Satta Delta gieht. Der DRarm beift bier Pulaili62); er gieht an ber Offfeite ber Stadt Spbrabad vorüber; nur jur Beit der Heberfdmemmung if er noch ein bedeutender Fluß, der große Landstrecken abwarts michlich bemaffert und befruchtet, beffen Baffer aber gegenwartig. che er Rutch erreicht, gang consumiet werden. Die frubere Rare tenzeichnung mit ben vielen bier angegebenen Flufarmen fand AL Burnes gang falfch; man hatte funftliche Baffergraben. Die nur jur Neberschwemmungezeit gefüllt find, als Arme gezeichnet, ba doch ber Indus eigentlich nur in einem hauptarme, 9 Monat hindurch, von Sydrabad bis Satta fließt; denn auch biefer Rulaili ift nur temporair bedeutend, und fonft von untergeordneter 2irt.

Diefer Fulaili 63) Arm heißt weiter abwarts Gunni, und ju ihm ergoß einft ber Arm, welcher bei Buffur burch die Buffe

<sup>201)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 53. (2) Al. Burnes Mem. IN. p. 260 etc. (5) ebtub. p. 238.

ablentte, feine Waffer fibmarts, wenigftens mabrend ber Ueber fcmemmungezeit, fo daß beide vereinigt die Bufte von Omer Tote burchfesten, befruchteten und bei Luciput gum Run traten (f. Affen IV. 2. S. 1044, 1053), fich bann aber durch die weite Rori, Mundung in bas Deer ergoffen. Die mehrfachen Beranberungen, welche diefer Lauf burch Erbbeben und absichtliche Abbammungen, burch bie Ginbes, im 3. 1762, um ihre Rivalen von Rutch ju verberben, und alles Indusmaffer auf ihre Seite gegen Beft abzuleiten, erlitten, wodurch er ale offlichfter Strome arm fast ale vernichtet anzusehen ift, haben wir in obigem angeführt 264). Aber unterhalb Ludput eröffnet fich ber Ausgang biefer Mundung von neuem jum Meere, als eine fo große und weite falzige Seebucht, daß man bicfe, Rori genannt, als bie grandiofefte aller Indusmundungen anzuschen geneigt fenn mochte, wenn ber fuße Bafferftrom aus bem Binnenlande, beffen Lanf nicht mehr regelmäßig bas Deermaffer erreichen fann, ibe nur entsprache. Diefer mag auch einft in fruberen Beiten beben tenb genug gemefen fenn. Gegenwartig ift biefe Rori, Dan Dung noch ein fo breiter Deeresarm, bag man feine beiberfeit gen Ufer nicht zugleich überschauen tann, wenn man auf ihm einseegelt. Much ift er febr tief, bis Cotafie 3 Stunden land ein, 20 Ruf tief, und gleich tief noch weiter bis Bufta, bas nur noch 3 Stunden vom Seehafen Luceput liegt, ber ju Rutch gehort, von beffen Berhaltniffen icon am genannten Orte bie Rebe mar. Doch liegen fo große Sanbbante, Abbiari genannt. vor Cotafir, daß bei Ebbezeit ihr nur knietiefes Baffer bie Gin fahrt fur großere Schiffe febr erschwert. Diefer Rori ift abei gens bie Grenglinte, welche Rutch von Sinbe fcheibet, wenn fcon bas Baffer abgeleitet ift. 21. Burnes, ber im Januer 1831, in biefer Rori, Dunbung 65) einlief, bemertt, bag bier Die Ufer beider Landschaften ungemein fontraftiren. Sind eine volltommene Rieberung, fast bem Niveau bes Meeres gleich, Rntch bagegen in milben Bulcanfegeln emporftarrend, bie and weiter Rerne bervorragen, indef die Sind Depreffion tanm in ib. rer Monotonie vom Schiffer ju erfpaben ift, nur Rruppeigebild fle bedt, in welches die Domaine des Meeres weit einbringt. Am

 <sup>\*\*\*)</sup> Strgl. Al. Burnes Mem. of the Eastern Branch of the Indus and the Run of Cutch in Trav. Vol. III. p. 309 — 319.
 \*\*) Al. Burnes Narrative III. p. 6.

Einzang des Rort, Golfes liegen heilige Pilgenorte für dem himdn, wie Cotasir und Raramsir, und diesen gegenüber Ras Ranoje, darunter das Grab eines mohammedanischen Sanctus, dem alle Bordberschiffende Opfer bringen: Rorn, Del, Weihranch und Geld, um nicht Schiffbruch zu leiden. Die Rutche Schiffer, welche hier zu hause sind, gehören zu den kühnsten Seersahrern.

Dit bem Dinpari ober Sira Urm 66), bem zweitofflichften bes Indus, ber nur einige Meilen unterhalb Sphrabad fich won dem großen Beftarme bes Indue, bei Jurrud, halbmegs mad Latta, wie der Fulaili, gegen ben Suboften abzweigt, und mehr parallel mit diefem über Dogbrebi und Gunda, jur Meeresmundung, welche Gir heißt, hinabzicht, bat es eine abne liche Bewandtnif, wie mit bem Bulgili, Auch er ift in feinem Lanfe abfichtlich zerftort, und unterhalb Moghrebi, eima 10 geogr. Meifen (50 Miles Engl.) vom Micere, landein, ift ein Damm emr burchgeführt, um fein fufice Baffer auf die Gind, Geite abe swietten, und ben Rutchanwohnern im Often zu entziehen. Doch at bies nicht gang vollftandig geschehen, und er bahnt sich burch. Heine Creets noch eine Paffage bindurch bis auf acht Stunden som Meeresgestate. Dur oberhalb Mogbrebi mirb er Dinnari cenannt, unterbalb biefes Ortes Gungra, an ber Munbung aber Gir ober Gier. Dide ift pur fur Boote von 38. Tonnen Sadung bis jum Orte Gunda fahrbar, wo die Baaren auf fleienere Rlachboote umgelaben werben, muffen, um bis Mogbrebi und, weiter ju geben, obmol bei trociner Jahredjeit ber Eransport febr afdwert ift. Denn bei ber Stadt Dogbrebi ift ber Flugarm nurnoch 40 Rus breit. Die Sir Mundung ift 2 Engt. Miles breit, wird aber landein, gegen Gunba, febr enge und nicht, über 24 bis 36 guß tief. Unterhalb Gunda lagt eine Sandbant nur 6. fing Rabemaffertiefe. Dennoch wird auf biefem Arme ein nicht unbebentenber Sandel mit bem benachbarten Rutch und Rattpe war getrieben, weil Reis, ber Stapel von Ginbe, hier in großen lieberfing ausgeführt wirb. Beibe Gluffe, Rori und Gir, ftehn auf teine Beife 67) mit ibren Baffern im Innern bes Deltabos bens in irgend einer Berbinbung.

Beibe ihrer Bafferfulle gang ober doch theilmeife beraubte, dfliche Indusarme, ber Rori wie der Gir, deren teiner

<sup>44)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 237. 47) ebenb. p. 230.

mit feinen urforunglichen Waffern bas Meer erreicht, Auf baber faft nur als vertrodinete Oftarme bes Indus Deltas (etwa wie der Pelufifche des Mil-Deltas) angufeben, und diefes fcwins det baber felbft, einem großen Theile feiner Ausbehnung nach. aus bem großen Delta (von Sybrabab aus, gwiften Inbus und Rori) in ein fleines Delta (von Satta abwarts) susammen, welches taum ein Biertheil von jenem ausmacht. Das tleinere Delta ift gang auf die gebfern, aber einander benachbarteren, zwei westlichen Sauptarme bes Judus be-, fcrantt, welche Buagaur und Gata beißen, jener gegen BBest. Diefer gegen Gub giebenb. Bie Sybrabab 24 geogr. Meilen fern vom Meere an ber innern Spige bes großen, fo liegt Satta nur 15 geogr. Deilen (60 Engl. Mil.) fern vom Deere an ber innern Spige bes fleinen Inbus Deltas; beffen Ruftenftrede von D.B. gegen G.O. giebt, Die nur eine Breite von 14 geogr. Meilen langs bem Deltageftade einnimmt (awifchen Bugggur und Satamanbung). Dagegen ift bie Beffabes linie des grofen Deltas weit großer, an 25 geogr. Mellen. swifden ber Buggaur. Dunbung, unter 24° 40' R.Br., und bet Roris Dundung, unter 23° 30' D.Br. Auf biefer Ruftenftrede gablt man gegenwartig, mit ben beiben vertrodineten Dftarmen, 11 Mundungen bes Indus, in größern oder fleinern Armen, die freilich an Bahl ben hundert Mundungen (Sunder bund) des Ganges nicht gleich fommen, wenn fie auch in Baffer ausgiefung feineswegs gegen biefelben gurudfteben.

Die große Bifurcation 268) bes großen Indusfromes an der Spige des kleinen Deltas, liegt nur 2 Stunden unsterhalb Tatta, und zwischen dieser breitet sich das Deltasandim en gern Sinne aus. Der rechte Arm, der Buggaur, weicht fast im rechten Winkel von der Normaldirection ab, und zieht gegen West; der Sata, der linke, setzt in gleicher Dizzection gegen Suden fort und ist der größere. Beide zerspaleten sich wieder in 9 untergeordnete (Ptolemaus gab 7 Industren mundungen an), deren hydrographie zuerst Al. Burnes durch eigene Erforschung derselben, auf das genaueste, entwiert hat. Auf allen frühern Kartenzeichnungen waren sie irrig eingetragen, und in den Namen haben unzählige Verwechslungen 60) Statt

son J. Burnes Mem. III. p. 228—237.

son J. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde, Edinb. 1631. 8. in Journ. d. Savans Nov. 1838. 647, 651 u. c. D.

gefunden, die aus der Bermifchung ber Sprachen und Zeiten wie ans der Untenntnif bes Locales hervorgeben mußten.

Der Beftarm, Buggaur (b. h. Berfibrer, wigen feb. ner Seftigfeit), flieft ale ein einziger Arm; bei Dirpur, Dire Butta, Bohaur und Darali vorbei, bis er fich ein paar Stunden vom Mecre erft in 2 Arme, Pitti und Pieteani, Beibe fchiffbar, fpaltet, bie an 5 geogr. Deilen anseinander fiebend in ben Ocean fallen. Diefe galten bisber als die gwei , großen Indusmundungen und murben auch bis in die neuefte Beit von ben einheimischen Schiffern befahren. Much find fie beute noch jugangig; boch ift feit 1829 eine große Beranderung mit ihnen vorgegangen, beng feitdem haben fich bie Baffer febr pridgegogen. Obwol ber Buggaur noch bis Daraji 12 fuß Liefe behalt, fo wird er boch oberhalb diefer Stadt gang feicht; in ber trocknen Jahreszeit nur noch knietief, und fein Bett, bas fonft eine halbe Dile Engl. breit mar, hat nur noch 100 Schritt (Parb) Breite. Diefer Bechfel bat ben Sandel von Daraji, feitbem, nach bem Sata : Ufer verlegt. Das Buggaur : Ufer ift aber fo reich geblieben als es vorher mar, obwol' bie Schiffuhrt alnahm, und nur far Plattboote im Gang blieb. Doch ift gu erwarten, bag er feine frubere Bedeutung wieder gewinnen wird, and mabrend ber Wafferschwelle ift er immer ein bedeutenber Strom. Ueber feine Bergweigungen bat man Al. Burnes ber willirte Befchreibungen nachzuseben. Der Gata, ober großere . Sindarm, bat unter ber Bifurcation noch 1000 Schritt (Darb) Breite, und walt bei weltem die großere Baffermaffe jum Deere. Innerhalb eines Laufes von 14 Stunden Beges gerfpaltet et fich wieber in 7 untergeordnete Dunbungen. Geine Stromung # gegenwartig fo heftig, bag er Sanbbante und Barren auf wirft, und nur eine einzige diefer Dimbungen eigentlich fchifffar genannt werden tann fur große Schiffe von 50 Sonnen. ausgeworfene Abaffer faßt bas Meer auf ein paar Stunden welt. Gora ift die größte Dunbung, aber burch tobenbe Stromung und Sandbanfe ju gefahrvoll, baher nur geringern Booten jus ganglich. Die geringere Sufamris Mundung, mit dem Safens Dete Biffur, 5 geogr. Deilen vom Meere landein, laft ges genwartig allejn Schiffe von 50 Connen ju; auf ber Barre bei ber Einfahrt ju diefem Safenort hatte Alex. Burnes Schiff noch 15 guß Fahrmaffer. Die britte fublichfte ber fchiffbaren Dundungen bes Sata : Armes beißt Rull, welche

nur für Boote von 25 Lonnen fahrbar ift, und zu dem Safen Schah Bunder führt, welcher mit Bikkur abwechselnd die Bortheile des Indus Dandels und der Schiffahrt theilt. Beide scheinen auch nicht zu allen Jahreszeiten zugänglich zu sewn; sie alterniren. Wenn man sich zu einer Zeit dem Schah Bunder kann nähern darf, so ist dagegen in der andern der Vikkurs Hafen gänzlich von Schiffen verlassen. Lipta heißt der Lans dungsort am Mull.

Die anbern Manbungen find gang unguganglich. Die Bede, fel 279) bes In bus Deltas und feiner Bergweigungen find sum Sprichwort geworden; daher fo viele Befchwerde und Befahr bei beffen Beschiffung, wie zu Alexander Dt. Beit. Baffer werben mit folder Gewalt von einem Ufer gum andern neworfen, daß ber Boben an ungabligen Uferstreden aber bem Pluß zusammenftarzt, mit oft furchtbarem Betofe. Die und ba. wo die Thonschichten weniger nachgeben, und fester Boben wiber Rebt, mubten fich bie Gegenflutben tiefe locher und Birbel aus, in denen die Schiffe fich bann umberbreben. Dabei ift die Strie mung oft furchtbar, jumal bei farten Sturmen, ein Bogenfchlag wie im Ocean. Der erfahene Schiffer muß allen biefen ungin Rigen Localverhaltniffen auszuweichen fuchen. Die Arme mit ben wenigften Sugwaffermaffen baben von ber Seefeite bie beften Einfahrten fur große Seefebiffe, weit fie freier von ben Gant banten find, welche bas Stufmaffer berahmdigt. Der Buggamer hat baber, ofwol er fonft feicht ift, boch unterhalb Daraji bis enm Meere tiefe Einfahrt, burch welche ber Sechafen an feiner Porbfeite, ju Eurachi, am meiften jum Großbandel begunftigt Zwischen Subrabad und Latta ift ber gange Industauf mit vieten Sanbbanten, die beständig treiben und wechseln, bes fest, bie fich daber auch in viele Auen, aber boch nicht bis gu Stromfpaltungen ausbreiten; es ift febr fcwierig fur bie Schife fer bier swifden ben Uferbofchungen bie richtige gabritrage gu anben.

## 2. Mamen bes Indus.

Schon feuber ift vom Sindhus (f. Aften IV. 1. S. 451) wie oben von verschiedenen Namen des Indus und seiner Busstiffe im mittlern Laufe die Rede gewesen (f. ob. S. 29, 31 u. f.);

<sup>210)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 231.

auch im untern Laufe fehren bie verschiedensten Benennungen und ihre häusigen Berwechsclungen jumal im Deltaboden wieder, indeß ber Name Indus dort ganglich unbefannt wird.

Oberhalb Sehmun wird ber Indus ober Gind im Allge meinen Gira (b. h. Mord) und unterhalb beffelben Ortes Par (A. L. Sud) genannt, nach zwei Belubiche Borten 71), web. de Die Localitat der Beltgegenden von jenem Mittelvuncte aus begeichnen, und baraus erflart fich auch die Uebereinstimmung bes Mamens der Sira Sribus bortiger Unwohner mit bem Strome. Dagegen ift ber Rame Debran (Dibran ober Mepraun. f. ob. C. 29), oberhalb, gar nicht einheimisch, sondern nur, nach bem Bundebefch 72), für einen Rluß in Ginde im Ge branch, und bei Con Saufal und Abul Ragl und andern mobammebanischen Autoren fur ben Indus oder Gind in Gang gefommen. Auf Dr. 3. Burnes Rudfehr von Sporabad, borte Diefer auch ben großen, breiteften Sauptarm bei Satta fo nennen. ben fein Bruder Sata, er felbft Sitah fcbreibt. Die Bedeur tung Dicfes Mamens giebt uns MI. Burnes nicht, obgleich er ben bes Buggaur burch "Berftorer" erflarte; vielleicht baß imer mothologisch erflatt werden muß. Den außersten vertroch neten Offarm, ber an ber Munbung Rori beift, borte Dr. M. Burnes im Innern Pharraun (vergl. Afien IV. 2. 6. 950) nennen, und Pottinger auch Guni 73), was 'fo viel als ber Befruchtenbe beißen foll. Derfelbe ift es, ber auch guni (b. b. Salafius, f. Affen IV. 2. Ø. 946, 949) in feinem untern, falgigen Ausfluß, gegen bas Run, im Gegenfat feiner fuffen Baffer, mehr landeinwarts, bezeichnet wird. Birflich findet fic ber Dame Lunt auch auf frubern Rarten biefem Rorie Arm beis gelegt. hieraus erhalt Ptolemaus Benennung bes oftlich. fen feiner sieben Indusarme (Δωνιβάρε, Septimum Ostium Indi fluvii. Ptol. VII. c. 1. fol. 168 ed. Bert.) ihre vollständige Ertlas rung, wie das benachbarte, fruberbin unverftandliche Rin (Elos-260 6. Arrian Peripl. Mar. Erythr. I. p. 23 ed. Hudson), Hun. ober Aranipa auch icon feine vollftanbigfte Rechtfertigung im Obigen (Afien IV. 2. G. 946) gefunden bat. Lonibare, ber

<sup>71)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 62. Mem. III. p. 268. 72) Zendavesta b. Anquetil du Perren T. II. p. 3923 Oriental Geogr. ed. W. Ouseley p. 155. Ay. Akb. T. II. p. 121. 74) W. Hamikou Deser. ef Hind. I. p. 579.

Salzfluß, hat seinen Namen von Lona, Salz, was in einigen Bulgairdialecten vom Sanskritwort Lavana 274) abzeleitet ist, mit der Localbezeichnung bare, die auch in andern Namen vorkommt. Aber auch der Name Kori scheint von nichts and derm seine Ableitung zu haben, und blos dialectisch verschieden von Khari (d. h. salzig) zu senn, welches, nach Lods Annas Ien von Radjasthan Th. II. S. 304, ebenfalls der Name eines Arms des Salzstusses Luni und mit ihm identisch ist.

Derfetbe Lauf bes Rori ift aber auf frubern Karten auch Sanfra, ober Mitra, ober Malla Sanfra genannte Die fer Mame Santra tommt als Grengfluß bei Bestimmung ber Banbertheilung (1739) zwischen Dabir Schah und Dobame med II. Raifer von Delbi vor; 3. Burnes fand bicfen Rae men bei feiner Durchreife im Lande nicht befannt, Santra beift aber fo viel ale enge, flein; womit, wie E. Bournouf bemertt, febr paffend ber Debenarm eines großen gluffes ber zeichnet werden tonnte, ber wegen feiner Große felbft Dernab (b. b. Meer), im Gegenfat des Dernah Shor (b. b. Salis Meer) genannt murbe, ober Dernab, Shiun, ober Deta (Mita) Dernab (b. h. Gufmaffer: Meer), oder, wie & Lob ibn nennen borte, Dita Duran (ob. Dibran, Dab, ran) mas ebenfalls Gugmaffer: Strom ober Guges Deer wegen feiner Große bedeutet (f. Afien IV. 2. S. 951). Birflich. fagt 21. Burnes 75), gebort ibm biefer Rame mit Recht, benn mit Erstaunen fabe er burch Sturme auf bem Satta-Urme mabre Seewogen erregen. Andere Ramen übergeben wir, ba biefe icon binreichen auf bas Gigenthumliche berfelben und ihren localen. oft nur temporairen Werth für eine gewiffe Beit ober eine gewiffe Sprache, ober auf ihre Anwendung nur im figurlichen Sinn, binguweisen. Durch ben Mangel jeder gefunden Eritit bat Ach die oberflächliche Geographie ber fpatern Beit nebft ber Land: Fartenfabrit mit einer babylonischen Berwirrung von Damen ume geben, und wieder andere gang willfurlich verworfen ober vernache laffigt, fo bag man fich gludlich schaben muß, wenn es moglich ift, wenn auch nur bie und ba Gingelnes, wie bier auf feine biftorifde Babr beit und Grundlage jurudjufubren.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) B. Bournouf I. c. Journ. d. Savans 1833 p. 661.

<sup>16</sup>) Al. Burnes Narrat. III. p. 35.

3. Bodenbeschaffenheit bes Indus, Deltas, Clima, Producte, Schiffahrt.

Wie das Mil. Delta nach Berodot, fo ift auch das Ins bus, Delta 76) ein Gefdent bes Stromes. Die Drofile ber Alugufer zeigen nur Schichten von Erbe, Thon, Sand, in parallelen mechfelnden Lagern, in verschiedenen Derioden von der Landfeite her abgelagert, fo daß ein Theil des Meeres vom Lande erobert ward, worauf auch bas feichte, vorliegende Ruftenmeer, Die thonigen Borlagen an den Dundungen und die Rarbung ber Ruftenwaffer bindeuten. Die periodifchen Unschwellungen bes Inbus gestalten bas land, von der Deltafpise bei Satta an, in ibe ren gabllofen Bergweigungen beständig um, ba ibre Ucberschweme mungen allgemein find. Die wenigen Stellen, melde ihr Bafe fer nicht erreichen follte, haben funftliche Graben 4 Rug breit 3 Ruf tief erhalten, welche die Relder bemaffern. Das Unfchwels len beginnt Ende April, es ift im machfen bis Juli, verfchwine bet ganglich im September; ein Rordwind pflegt die Abs nahme zu beschleunigen. Diefe Anschwellung beginnt ichon mit ber Schneeschmelze bes himalana (vergl. im Banges, Afien IV. 2. 6. 1234), vor der Regenzeit, die aber faft gar nicht bis biere ber vordringt. In Satta 77), wo Ende des XVII. Jahrhunderts Capt. 21. Samilton lange Beit wohnte, fallen bas gange Jahr bindurch nur fehr wenige Regenschauer, ja vor feiner Une funft mar brei Jahre hindurch fein Tropfen gefallen; Deft folgte ber Erocenif. Bur trodnen Jahredzeit, bei tiefem Bafferftande, wird bas Land burch perfifde Schopfrader bewaffert, Die ber Buffel ober das Kameel in Bewegung fest. Gin gutes Achte. theil bes Delta , Areals, fchast A. Burnes, moge immerbin von den Flufbetten und ihren Bergweigungen eingenommen fepn. Ein anderer großer Theil bes Deltabobens, 4 Stunden landein vom Meere, ift fo bicht mit Bufchwert überwuchert, bag es une moglich ift diese Streden anzubauen; bicht an ber Meerestufte bagegen breiten fich große Grafungen für die Buffelbeerben ans. Dort ift aber bas Berbeischaffen von fußem Baffer gum Erunt fur Menfchen und Bieb wieder ungemein mubfam: Die fer Mangel fest ber Population des Indus: Deltas die größten

<sup>7°)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 249—256.
count of the East Indias. Edinb. 1727. 8. Vol. 1. p. 122; Rennell Mem. p. 182.

Schwierigkeiten entgegen, weshalb auch icon Alexanber bort por bem Durchauge feines Beeres Brunnen graben lief (f. Affer IV. 1. 6. 478). Regen fallt, was schon Strabo weiß (XV. c. 17), bier fo fparfam wie im Dil-Delta, und die Ernten bangen baber ausschließlich nur von ber Ueberschwemmung ab, und find ficher wie diefe. Dennoch fehlt ber Regen nicht burchaus, wenn er auch fibon nach Samiltone Bemertung zuweilen mehrere Jahre gang ausbleibt. 21. Burnes felbft erlebte am 10. April an Mirpar am Buggaur Arme ein febr heftiges Regenschauer 278), fetbft Bagel bei 24° R. (86º Rabrh.). Thau befeuchtet ben Boben, ift aber ber Gefundheit fehr nachtheilig. Das Elima ift fdmul, brudent; im Dary ftieg bas Thermometer bis ju 25. 78' R. (90. Fahrh.); ber reiche Alluvialboben loft fich in unerträglichen Staub auf. Die Heberfchwemmungen bringen, ob wol der Boben einen Theil des Jahres fehr feucht bleibt, und beshalb.nur ben anbern Theil beffelben bewohnt werden fann, teine Krantheiten; Sumpf Sicher find hier unbefannt, bage gen ift. Die Plage ber Infecten, Die fich aus bem Schlammboben erzeugen, und ber Dustitos, fehr beschwerlich. Rur Die menfch liche Constitution ift die Luft zehrend; alle Ginwohner, bemerkte Ml. Burnes, ichienen ibm vor bet Beit ju altern.

Das Sauptproduct des landes ift Reis, von verfchiebenen Arten, aber auch Bajeri (Panic. spicat.) und viele andere In bifche Kornarten werben bier gebaut. Die Neder mit Beiben, Berfte und Dung (Phaseol.) werden durch Rlufcandle fcom einige Monate vor ber Ueberfcwemmungszeit bemaffert und ge erntet. Der Boben ift febr reich an Galpeter, ber aber nicht ausgeführt wirb. Mus Goor:Plangungen (eine Art Buden Lobr), bie welt verbreitet find, wird ein rober Bucter bereitet. Die Grafungen langs ben Ufern find zwar reichlich, aber nicht befonders gut; bas muchernde Bufchwert, meift Samaristen, bis' 20 fuß boch, wurde, meint Ml. Burnes, binreichend bois tohlen geben, wenn man ben Indus unit Dampfbooten befahren wollte; aber an Schiffsbauholg fehlt es fo gang, bag man bies aus Dalaba'r erft einführen muß. Abwarts Satta ift bochftens mur & bes jo ungemein fruchtbaren Delta : Areals wirflich int Agricultur benutt; ber großere Theil verlaffen, Bufchwildnif. Mur in der Dabe ber Stadte, wie bei Ond rabad und Latta

<sup>&</sup>lt;sup>974</sup>) Al. Eprnes Narrat. III. p. <del>34</del>.

werden Tranben, Feigen, Pomgranaten, Aepfel gezogen; Indige, Labaef nur bie und ba.

Eine eigenthamliche Rauna fehlt biefem Landfrich, wenn man nicht die vielen Schlangen, Otternarten babin rechnen will. Shafe und Rinder giebt es in Menge. Buffelgucht ift ein Saupt gefchaft bortiger nomabifcher Sirten ftamme, welche hauptfache Bid biefes Land, aber nur febr bunn bevolltern. Die Buffeitube geben viel Milch und Ghi (Butter). Der Sund ift ber treue Begleiter ber Beerben, von fehr milber Art, ber fie quch beim Durchschwimmen ber Fluffe geleitet, und jeben Frembling mus Big jurudweifet. Sich von hunden bie Banbe nach dem Dit lagseffen lecken 79) ju laffen, was tie englischen Reisenden ofter thaten, fette die Cinwohner in bas größte Erstaunen, und fie fragten, ob fie etwa auch Ragen und Daufe agen, ba fie Bertel Pferde und Rameele find beide gabircich und von vorzäglicher Race; boch die Pferbe flein. Den größern Theil' bes landes nehmen die Jagdreviere (Schifargabs) ein, beren Gebege bis bicht jum Indus geben, und jeden Acerban bemmen; ihr Inneres voll Didichte und Unterholg, bas nie getioft wird, beherbergt das Bild. Aus diefem Uferwald tonnte eine feindliche Blotte ohne Schaben ber Angreifenden ungemein beläftigt merben.

Die Flußfischereien zumal um die Strommandungen find bedeutend, fie find einträglich und beschäftigen sehr viele Fie scherboote; Fische machen die Hauptnahrung der Sindes aus. Einige find sehr groß, wie der Rujjuri, der wegen seiner Find ven gefangen wird, die mit den Finnen kleiner Haissche, die in großer Menge die Indusmundungen umschwärmen, einen Hans beisartifel nach China ausmachen. Der Singali, mit großem Kopf und ftarkfnochig, der unter dem Schiffe ein sehr lautes Gesthe (wie im Gaigun? f. Aften III. S. 1043) von sich giebt, fins det sich hier in Menge. Die allgemeinste und beliebteste Rahmung giebt der Pulla, die besieateste Karpfenart, der aber nur in den 4 Monaten, welche der Indusschwelle vorangehen, zu fans gen ift.

Der handel wird innerhalb des Deltas auf jener gwelsten Art von Schiffen, Dundis genannt, betrieben, die freilichvon anderm Baue als die 30 hrufs (f. ob. S. 148) find, aber

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Al. Burnes Narrat, III. p. 35.

im Gegenfat ber Seefdiffe noch immer Rlachboote genannt met ben muffen. Ihrer Große und Plumpheit ungeachtet, tragen fie boch nur 50 Connen Last (100 Kurmars); fie geben, wenn belas ben, 4 Ruf tief im Baffer, haben 2-Dlafte; bas Borberfegel ift ein lateinisches, bas bintere vierseitig. Mit gutem Binde tonnen fie in einer Stunde 3 Engl. Miles gegen ben Strom gurudle gen. Bom Deere tam Ml. Burnes, mit ihnen, am funften Sage nach Sporabad. Die größten find 80 guß lang, bis 18 %. breit, fehr geraumig, fcmimmenden Saufern gleich, junachft bem Bau der Chinefischen Junten zu vergleichen (f. Afien III. S. 794 u. f.). Much werden fie eben fo von den Matrofen, fammt ibe ren Familien und bem gangen Sausrath, mit Biebhof, Gefligel u. f. m. bewohnt. Ohne Wind werden fie ftromauf an Strib ten gezogen, die am Daftbaume befoftigt find. In einer Stunde legen fie bann freilich nur an 14 Engl. Dile guruck, mit gine fligem Wind in ben Segeln geben fie boppelt fo fchnell. für Dampfboote, meint 21. Burnes, murbe ber Indus fahrbar fenn, aber nie fur Rielboote, die bei Berfuchen ftets ger frandet find, da fcon die Rlachboote baufig aufftogen, mas ib nen übrigens nicht nachtheilig ift. Die Geefchiffe in ben be fen ber Indusmundungen, die britte Urt, welche Dingis bei fen, und jum Gebiete ber Amire bon Ginde geboren, find ane bere gebaut, vorn febr fcharf jugebend und im Sintertheil boch geboben; fic fchiffen niemals stromauf, seegeln gut, fubren aber feine Ranonen, geboren vorzüglich nur bem Safenorte Curaci an, ber mit ihnen feinen Bertehr treibt, nach Bomban, ber Das labarfufte und bis Dascate. In Gumma gablt Ml. Burnes teine 100 biefer Dingis in allen Indusmundungen, und feine . 50, Die gwifchen Ondrabad und Satta im Bange maren; et ift als wenn hinfichtlich bes Berfehrs hier bis jest gar feine Strome linie vorbanden mare. Stromaufmarts mird burchaus gar feine Bagre verschifft.

Eurachi, unter 24° 56' N.Br. und 67 19' D.L. v. Gt. nach Chpt. Marfield Beobachtung 280), ift der haupthafenort von Sinde, doch liegt er schon außerhalb der Indusmundungen ihnen an der nordlichen Seite (f. Afien VI. 1. S. 479), nur 5 Stunden vom Ditti entfernt. Er bat jugleich gute Landstraßen direct

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Notice regarding the Map of the Indus Vol. III. p. 193.

und Tatta (12 geogr. Meilen), was gunftig für den Waarens transport ist, weil dadurch das Umladen, von den Dingis auf die Dundis, vermieden wird. So wird die größte Masse der Exporten dieses Hasenortes, das Malwa Opium (Asien IV. 2. S. 789), welches über Tatta kommt, niemals auf Booten abs wärts geschifft, sondern immer durch kandkarawanen nach Eurachi gebracht. Daher stehen die meisten Indusmundungen schisssleer. Den aus Nivalität gegen Rutch verstopsten Ostmundungen des Indus, Kori und Gunda, muß natürlich sast jeder Berkehr durch Flußerporten sehlen; deshalb ist aber an dem dritten Nachs, bararme dem Sata, im Sindegebiet, doch kein neuer Hasen, kein Emporium ausgeblüht.

Die Außenseite 81) der Delta Rufte, die ohne einen einzigen Baum, nur eine bebuschte Bufte, als das armseligste Land der Belt erscheint, ift das Grab aller Schiffe, welche der Sturm gez gen sie wirft. Mit der zweiten Fluth ist jedes Schiff in der Rez gel schon durch sie begraben. Mit der größten Anstrengung der Mannschaft ift es, bei einer Ladung daselbst, kaum zu retten, wie Al. Burnes dies an seinem eigenen Boote erlebte. Alles Ges ftrandete wird aber vom Ufervolte geraubt.

Die Sunden außerhalb gegen bas Deer find regulair, 14 Mil. Engl. vom Ufer überall 12 bis 15 Ruß tief. Ihre Stell lung ift ben oceanischen Sturmen febr ausgesett, und febr felten magt es noch ein Schiff, nach Monat Darg, fich biefem Geftabe m nabern; benn bann fangen icon bie Borlaufer bes G.B.s Monfun an, ber die Seewogen herantreibt, daß fie fich uber 18 bis 24 Rug boch ichon brechen, ebe fie noch die Dieberung der Rufte, die fie weit überschauen, erreichen. Die Safenftelle ift baber febr fcwer ju treffen, fie wird nur ju leicht verfehlt. Die Gefahr ift bann unvermeiblich, weil jeder andere Schus fehlt. Die Alnthen fleigen bei Bollmond in ben Indusmundungen bis m 9 Ruf Bobe; aber mit ungleicher Geschwindigfeit fluthen und ebben fie, jumal gewaltig in ber Dabe ber Sanbbante. wird burch fie bas Schiff aufs Trodine gefest, wie dies Merans bers giotte erfuhr (f. Afien IV. 1. S. 478). Und bennoch reicht Die Ebbe und Fluth nicht tief landein, welches ben Chincfischen, Apa, Ganges, Stromen und ben Amerifanischen gu fo großen

<sup>11)</sup> Al. Barnes Mcm. III, p. 240-242.

Bortheilen für die Stromauffahrt in das Innere threr Gebiete gereicht. Nicht einmal bis zur Spige des Deltas, bis Latta bringt sie vor, sondern bleibt noch 5 geogr. Meilen unterhalb Latta <sup>282</sup>) zurück; sie dringt also nur 15 geogr. Meilen (75 Mil. Engl.) in die Deltaniederung ein. Am gefahrvollsten ist das Delt tagestade an der Gorabank, vor dem größten Mundungsamme des Sata. Das Schiff muß sich hier so weit von der Kuste ente fernt halten, daß es dieselbe gar nicht erblickt, um 72 Fuß Liefe zu behalten; denn näher liegen die so gefürchteten Sandschollen der Gora, deren Seichten so schroff wechseln, daß man behauptet, schon bei 60 Fuß Liefe mußte das dort seegesnde Schiff auf ihnen zerschellen. Nur von Fischerbooten, die hier ihre Nepe reichlich füllen, kann dieses Gestade beschifft werden.

4. Bevolterung, Ortichaften, hirtenstamme, Un-

Traurig ift ber Buftand ber Bewohner bes Indus Deltas, wenn man biefes mit andern Riederungen ber Dundungslander bergleicht, die durch ihre bohere Cultur auch den edelern Raturan lagen, mit benen fie ausgestattet murben, entsprachen. Bier feb len die Denkugle einer folden bedeutendern biftorifdern Ent wicklung ber Bergangenheit wie ber Gegenwart; auch aus bem Buftande Pattala's, ju Alexander Dt. Beit (Haralfry bei Ptol. VII. 1. fol. 172; ber Unterwelt im Beften der Brahma nenwelt, f. Afien IV. 1. S. 475), ift wenig auf feine einflige, bobere Civilisation jurudjuschließen, wenn auch nicht bie erften Anfange dazu vermißt werden. Benn & des Deltas von Baffer betten eingenommen wird, von dem Heberrefte bes Bodens & Theile wifte liegen, und nur 1 bochftens jum Unbau bient, und ber arofere Theil ber Bewohner nur in wech feln ben Sutten und Weilern (Raj), die bald hierhin, bald babin geruckt werben. mobnen: fo ift fcon wenig Bevollterung, Industrie, Sandel, Cultur ju erwarten. Wenn auch Sobrabab 83) bie Sauptrefibeng an 20,000, Satta, an ber Deltafpite 15,000 und Eurachi ber Baupthafenort am Meere eben fo viel Bewohner aufgablen, fo haben bie andern Stabte bes Deltas, wie Daraji, Labory, Schabbunber jebes teine 2000, und unterbalb Satta liegen

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup>) Al. Burnes Mem. III. p. 211. <sup>20</sup>) ebend. III. p. 227, 247, 250—253, 265—260.

teine 10 Orte mehr, beren seber nur etwa 100 Einwohner aufweisen konnte. Jurruck der einzige bedeutendere Ort oberhalb Lana, wo der Indus den Nebenarm nach Moghrebi absendet, hat nur 1500 Einwohner. Die Gesammtpopulation des Indus, Deltas kann man, nach Al. Burnes, Latta auss geschlossen, nur etwa auf 30,000 anschlagen, von denen in Orteschaften sestgesebelt ist, indeß die andern umherstreisen und größe tentheils als hirten wandern. Auf 1 Engl. Quadratmile kommen daher hier nur 7. Einwohner.

Die hatten, welche man überall durch das Oelta gerftreut antifft, aus denen die wandernden Ortschaften (Raj) bestehen, sind aus Schilf und Matten gemacht, von Gras (Tatty), oder Binsen umgeben, um die kalten Winde und feuchten Nebet abzuhalten, die im Niederlande vorherrschen und von den Einwohe nern für nachtheilig gehalten werden. Es sind dieselben hutten, diesem Delta eigenthumlich, die auch schon Nearch beschreibt. Bei den hausigen Wechseln sind diese leicht transportirt.

Diefe Wanberftamme, hier nicht mehr Ginbes, fonbern Int. wie fie feit Gultan Dahmude Beiten (f. Afien IV. 1. 8. 553) unter biefem Ramen an der Befffeite des Indus bes fannt find, und mahricheinlich Rachfommen jener verschiedenartis gen Indos Stythifchen Ginbringlinge altefter Beit, (f. Afien IV. 1. G. 485), gelten gegenwartig fur bie bortigen Aboriginer, benen nach und nach alle andern erft nachgefolgt find. Gie find im bochften Grade unwissende, aberglaubische Rachbeter bar mos bammedanischen Lehre, voll Bigotterie. Mit ber ftrengften Erfuls lung ber Ceremonien, verbinden fie die fchlechteften Sitten; und wenden fich, Arme wie Reiche, in den bestimmten Stunden im Bebete nach Metta. Die Spubs, d. i. die, welche den Sitel ber Nachtommen bes Propheten voll hochmuth annehmen, find ihre Gebieter. Berichiedene ber Indusarine find aber auch von einem andern Stamme, ben Duana, bewohnt, die fich Emis granten aus dem Denbichab nennen, von ichiffen und fifchen leben. Doch andere, von gleichem Urfprung, die Seit Lobana, flechten Matten von Schilf, erlegen Bild, von dem fie fich nabe ren, find gering geachtet. Much Jufeas, ober Jufrias, ein Gebirgevoll von ben Curachi . Soben, ift bier eingezogen, und ihre Sauptlinge haben Landereien erhalten. Ihre Bahl ift aber nur gering; fie tonnen etwa 2000 Mann Truppen ftellen, und were

den beshalb vom Sinde Gouvernement begünstigt. Sie sollen Machsommen der Rajputen vom Suma Tribus senn, welche eink in Sinde herrschten. Sie nennen sich Berwandte der Jhareja und Rutch Rajputen (s. Asien IV. 2. S. 1056), haben auch noch die Hindu Namen ihrer Tribus beibehalten, sind aber alle mälig Diener des Koran geworden. Beludschen sind nur wernige hier eingewandert. Die ansässigen Städtebewohner im Lande sind insgesammt hind us und Raufleute, die den handel sor wol nach Außen als durch das innere Land von Sind betreiben.

Sphrabab 284) ift die Capitale von gang Sind; fie bat noch feine 20,000 Giumobner, die alle in Erdhutten leben, und felbft der Palaft der Amir ift ein elendes Geban. Die Umgebung ift icon und manichfaltig, von beiben Sauptarmen bes Indus gang infelartig umfloffen, weil fie beibe, wenige Stunden abmarts, burch einen furjen Quercanal, bei Erlecul, menie Bens gur Rluthzeit mit einander communiciren. Die Ufer find mit hoben Baumen bewachsen. Der Blid auf Anboben im Binter grunde, entschädigt für die umgebende; große Ginfdemigfeit bes Landes, bas in ber Regel mit Staubmaffen in ben Luften erfallt tft, die fich über ben Ortschaften in der trodinen Jahreszeit leicht an erheben pflegen. Stadt und Rort erheben fich auf einer Relebobe: bas Fort ift mit-einem Graben von 10 Rug Breite und 8 Ruß Liefe umgeben, über ben eine Bolgbrude fuhrt. Die Manern bes Forts 25 Fuß hoch, aus Bacfteinen aufgeführt, find in Berfall. Es murbe leicht ju erobern fenn. In feiner Mitte Rebt ein maffiver Thurin, gang ifolirt, eine weitschauende Barte, barin ber Schat von Sinde niebergelegt ift. Gin Theil ber Infel, auf welcher die Stadt liegt, ift wegen ihres felfigen Bobens bbe und nur febr wenig bebaut. Der Indus mit einer Sandbank in der Mitte seines Stromes ift hier 830 Schritt (Nard) breit; ber Rulaili ift weit geringer. Die Jagbliebhaberei ber Regenten bat bier überall an ben Rlugufern, in ben Samarise fen und fruppligen Mimofengeholy (Babul, Mimos. arabica) ihre Bildgehege beibehalten. Daber ein großer Theil ber Umgebung ber Capitale Bildnif geblieben ift. Das vorzüglichfte Sagbe thier wird Sotapuchu genannt, es foll eine Art Cher feyn; ift

<sup>200)</sup> Al. Burnes Narrat. III. p. 40-51; f. Capt. Grindlay View of Hydrabad; pergl. Dr. J. Burnes Narrative of a Visit to the Court of Sinde. Edinb. 1831. 8. p. 43-135.

aber nicht naher befannt. Pallenjagd auf bas Bild ift bas haupte vergnugen. Die Grafungen zwischen jenen Balbbufchen find an ben Rugufern von einzeln weibenden Rameelen eingenommen. Der robe Sofftaat der Umire von Ginde, die bier refidiren, bietet durchaus teine Eigenthumlichteiten dar, für bas Ange, noch weniger als ber hof zu Khprpur, we mehr Lurus war. Burnes batte bier zwei vendiebene Aubienzen und murbe mit außerordentlicher Artigteit empfangen, weit fein Bruder, ber Arge. turg anvor ben Amir von einer bosartigen Rrantheit befreit batte. Er zeigte wenigftens große Erfenntlichkeit und bewirthete feine Bafte reichlich. 3m Audienzimmer ging es febr unerbentlich ber-Die vielen fcmugigen Soldaten brangen jugleich mit ben bochften Derrichaften ein, und ber Larm war unerträglich, erschien aber den Einheimischen nichts weniger als unanftandig. Die Gegengefchenke bes Umirs fielen febr filgig que: fie bestanden vorzuge lich nur in einem Beutel von 1500 Ruples Gelb. Der Amir nihmte fich Rrieger ju fenn, und 300,000 Belubiches ju befehlie gen. Er verfprach ben Gaften fie auf feiner eigenen Barte durch Eine eigenen Leute weiter gieben, und burch feine Rameele und Etephanten bis an die Grenze feines Reiches geleiten zu laffen. In den Zelten, die ihnen während ihres Aufenthaltes in ber Cas vitale aufgeschlagen murben, murbe ihnen alles reichlich gefpenbet, und die forgfattigfte Aufmertfamteit ju Theit, vom Bigier bis sum Bof Barbier und Dof Bafferfühler. Die Staatsbarte ber Amirs, mit ber man fie weiter fchiffte, war ein Dunbi, 60 guß lang, mit 3 Maften, voll roth und weißgestreifter Geegel, mit 2 Rajuten und einem Pavillon, mit feibenen Borbangen und vice len Rlaggen, unter benen die britifchen Reifenden auch bie brie tifche Flagge aufzogen, bas erfte Dal bag diefe auf bem Ins dusftrome wehte. Ein gunfliger Wind führte von den Thoren Sporabade bies Schiffchen fcnell allen andern eilende veran, ein gutes Omen; die übrige Flotte folgte langfamer nach.

Die zweite Capitale, Latta 85) (wol das alte Pattala, und das Minagara des Peripl. Mar. Erythr. f. Affien IV. 1. S. 475—476), liegt eine gute Stunde vom Indus entfernt, der bier träge und schlammig ift, aber eine Breite von 2000 Fuß hat, und eine von Ufer zu Ufer gleichmäßige Liefe von 15 Fuß. Frührter von ten schüssenden Delhi Kaisern war Latta eine Zeit

<sup>\*1)</sup> Al. Burnes Narrat. Ill. p. 80 - 35.

lang als Emporium beruhmt, aber feit bem eifernen Scepter ber Sindes eine Ruine. Abul Ragil fagt, ju Raifer Atbars Beit habe Satta 40,000 Barten 286) ju feiner Schiffahrt gehabt; fle war bas größte Emporium, als ber Groß-Moghul Jehan Gir fiegreich in bas Delta einzog. Capt. Bamilton (Ende des XVII. Nahrhunderts) 87) will bafelbit noch 42 alte Ronigsgraber aus Dorphpr erbaut gefeben haben, nebit ben Ronigegarten, als einzigen Reften altindischer Berelichkeit. Die Stadt mar gu feiner Beit noch in hohem Anfehn; er felbft machte bafelbft große Sandelsgeschäfte; benn er führte Guter in Raramanen ju 1500 Laftthicren, mit vielen Menfchen und einer Escorte von 200 Reis tern babin. Bu feiner Beit verfichert er, fenen 80,000 Arbeiter in Seide und Bolle von Satta ausgewandert. Bu Elphinfter nes 80) Beit hatte die Stadt nur noch 15,000 Ginwohner; Diefe hat fie auch gegenwärtig nach Ml. Burnes nicht mehr; bit Balfte ber Baufer ift verfallen ober fteht leer. Die Afghanes · Ueberfalle haben vollende noch die letten großen Raufleute and ber Stadt verscheucht. Bon ben einft fo berühmten longis Ber bern (f. ob. G. 67) gablte man, ale 21. Burnes fich bafelbf wahrend 8 Lagen aufhielt, nur noch 125 Familien; von Banjanen ober Indifchen Sandelsleuten feine 40; etwa 20 Bechs ler machten alle Geschäfte. Roch gu Rabir Schahs Zeit foll Latta febr voltreich gewesen fenn.

Keine 2 volle Stunden, im S.B. der heutigen Stadt, liegt eine zweite Ruinenstadt, Kullan-Rote genannt, welche auch Brahmanabad, die Brahmanenstadt, hieß, und früher steil Brahmanabad, die Brahmanenstadt, hieß, und früher steil bie Landesresidenz war, die Usurpatoren der Lalpori-Dynaste diese nach Hydradad verlegten. Jene Ruinenstadt hat den medernn Namen Ragara Latta erhalten. Sie ist in einem miedern Thale ohne Berschanzungen aufgeführt; in mehrern ihrer Brunnen fand Al. Burnes 20 Fuß tief gehende Lager von Backseinmauern, und auf den Anhohen, im Westen der Stadt, Erabstätten, die er aber für nicht älter als ein paar hundert Jahre hielt. Eine große Mosche aus Backseinen erbaut, aus Schah Jehans Zeit, strht noch als Hauptgebäude. Im übrigen scheinen die Trümmer wenig Bemerkenswerthes darzubieten. Das

Ayeen Akbery ed. Fr. Gladwin, London 1800. 8. Vol. II p. 116.
 A. Hamilton Account of the Kast Indias etc. Kdinb. 1727. 8.
 Vol. I. p. 125.
 M. Elphinstone Aca, of Cabal p. 499,501.

herige Latta fieht an ber großen Landftraße, bie aus In-bien nach hingtalso) in Mefran führt, einem berfihmten Ballfahrtsorte, ber unter ben nachten, den Bergen Bala (Brus tei Rearth, f. Affen IV. 1. G. 479) gelegen ift, und ohne alle Sempel', nur wegen feiner fußen Quelle fo berühmt ift. Aber biele Quelle bat auch Ramdunder, ein Salbgott ber Sindus, befucht. Dies ift nebft ben Figuren von Conne und Mond, jum Beweise auf ben bortigen Felfen eingehauen. Singlaf liegt 40 geogr. Meiten (200 Miles Engl.) fern von Satta, auf bem Bege über Curachi, Sumiani, burch bie Proving Lus, bas land der Rumeis, ein Theil der Route Aferanders. Gine Pilgerfahre babin reinigt von Gunden. Die Rotosnuß, in Die Bafferquelle gewarfen, enthullt den Lebenslauf des Ditgere; perit bas Baffer empor, fo war und bleibt bas Leben rein; wirft es feine Blafen einpor und fchweigt, fo muffen noch mehr Opfer gebracht werden. Die Eribus ber Gofeins, Bettelmonche, an bie fich oft reiche, fromme Raufteute anschließen, pilgern babin und bfter noch weiter bis zu eince Infel Satabiv, bie nicht fern vom Bender Abaffi liegen foll. Dies find die einzigen hindu. Pilgerreifen, die und in jenem Austande befannt werben, mabricheinlich mit den Banderungen der Banjanen (f. Afien IV. 2. 6. 660) in Beziehung fichend. Die Fortbauer Diefer Ballfahr ten erflart fich aus ben Sparteln, die bem Oberpriefter ju Satta baburch gufallen. Bu hunderten gieben von ba die Raramanen aus, jebe mit ihrem Mgma, ober geiftichen gubrer an ber Spife. Der Oberpriefter zu Satta fegnet fie ein, giebt ihnen eine' Bunfchelruthe als Salisman mit, bafür jeder Dilger 34 Rupte sabit; biefer Bunberftab muß aber guruckgeliefert werden, ber Mama wird reichlich belohnt. Icher von hinglaj gurudfehrende Dilger erbalt ju Satta einen Rofenerang aus weißen, bohnenartigen Rornern, die auf den benachbarten Releboben eingefame melt werben; wol eine Art Petrefact, benn fie werden als bie verfteinerten Samen ausgegeben, die bei Erschaffung ber Bat ausgefreut wurden. Der Sandel mit ihnen ift Monopol bes Driefters ju Satta.

<sup>\*\*)</sup> At. Bumes Nairat. IIL p. 32-34.

5. Der Staat von Sinde, die Herrschaft der Lals puris Dynastie vom Beludschen Stamm. Die drei Amirs von Sinde: von Hydrabad, Khyrpur und Mirpur.

Der Sieg ber Belubicon Stamme über bie Ralaras Berrichaft am untern Indus, erhebt die tapfere Salpuris Donaftie ber vier Bruber, ober Berren (wol von Amir im Arabischen) 200), auf ben Thron von Ginbe, feit ben 80giger Sabren; anfänglich als Bafallen von Rabul (f. Afien IV.2. S. 1033) 91). Mit bem Sturg von Rabul aber wird biefe Ginbs Berrichaft unabhangiger, souvergin und von großerer politie icher Bedeutung 92) als juvor. Die Talpuris erweitern ihre Dacht von den Seifhe bis jum Meere, und oftwarts bis ju ben Grengen von Rutch, Partur, Omerfote (Afien IV. 2. S. 1058); fie gablen feinen Tribut mehr an Rabul, und legen benachbarten Wolfern Tribut auf. Als MI. Burnes (1832) ihr Reich burch gog, fand es in der Bluthe feiner Macht; er ift der einzige, dem wir, nachft feinem Bruber und wenigen Rotigen Dottingers , genauere Nachrichten ale Augenzeugen über bie Berrichaft bet Amirs von Sinde verbanten. Bier bie Sauptmomente feiner Mittheilungen.

Das Reich Sind, zwischen 69° bis 71° O.L. v. Gr. und 23 bis 29° N.Br. ausgebreitet, umfaßt ein Areal von etwa 10,000 geogr. Quadratmeilen (100,000 Engl. Q., Miles), und wird in einer Diagonale von fast 100 Längenmeilen vom Indus, aus der Pendschabspige bis zum äußersten Sudpunct am Kori durch zogen, eine Linie, welche die befruchtende und belebende Aber des ganzen Gebietes bezeichnet. Der größere Theil der Ostseite desselben ist unbekannt, liegt wusse.

Diefer große Landfrich ift unter die brei 3meige ber Bes Indich. Tribus der Salpuri, die unter fich wieder indepen

<sup>200)</sup> v. Sommer Rec. in Wien. Sabrb. 1835. B. 72. C. 62.

1) Thre Geschichte s. Jam. Burnes Narrative of a Visit 1 c. p. 17

bis 28; vergl. Politics of Sind in Asiat. Journ. 1826. Vol. XXL

p. 367—370; New Ser. 1831. Vol. IV. p. 307—316. Journ.

of the Geogr. Soc. of London I. p. 222—231.

2) On Sinde

b. Al. Burnes Mem. III. p. 212—227.

de l'etat sotuel de l'Indus et de la Route d'Alexandre le Grand

avec Remarques p. Al. Burnes in Nouv. Annales des Voyagos.

Paris Juill. 1836. p. 66—92.

bent fint, getheilt. Sie fommen barin überein, fich die Amire, b. i. die Rurften von Sind (von Emir, Plur. Umara) m tituliren. Dies find bie brei Amirs von Sinb.

Die Bauptfamilie nahm ihre Refibeng ju Sybrabad, wo anfänglich 4 Bruber, die "Char Par," b. i. die vier Rreunde, gemeinschaftlich, in bruderlichet Gintracht berrichten. Bwei berfetben ftarben 1801 und 1811, die zwei überlebenden reg glerten noch gemeinschaftlich im 3. 1830, als 3. Burnes an ihrem hofe lebte. 3m Jahre 1832 mar auch der britte von bie fen (Rurm 211) geftorben, welche man ebenfalls die Amirs von Sporabad genannt hatte, und nur Mir Murad Ali Rhan mar, nach innerlich entftanbenen blutigen Rebben, ber einzige Regent von Sporabad übrig geblieben, bei welchem als Amir Mt. Burnes feine Aubieng erhielt.

Die zweite Familie bes Talpuri nahm zu Rhnrpur ibre Refibens, wo Dir Ruftum Rhan, Gobn Dir Gobs rabis, ale Amir, ber herricher bes nordlichen Gind und Bus furd, ben britischen Reisenden fo guvorfommend empfing. Arth. Conolly 94), ber deffen Refibeng paffirte, ergablt, daß ber Bater feinem alteften Sohne, Dir Ruftum, die Landesberrichaft al lerdings vererbt habe, feinen Schas aber auf ben jungern Bruber, Dir Durab, und jenem die Berpflichtung auferlegt, auch an 40 feiner mannlichen Defcendenten noch Apanagen ju vertheilen. Diefe fonderbare Legirung babe naturlich ju großen Strettiafeiten unter ben Brubern geführt.

Die britte Ramilie ber Salpuri von geringerer Bebentung, von Mir Thara Rhan abstammend, bat fich unterbalb Satta im Delta festgefest, wo Ali Murad ju Mirpur feine Refidenz aufgeschlagen bat.

Die relative Bebeutung biefer brei Umire von Sind er sicht fic aus ihren Gintunften, Die abnehment 15, 10 und 5 lath Rupien betragen, in Summa 30 L. Rup. (300,000 Pf. Ihr gesammelter Schat foll fich auf 20 Millionen Pf. Sterling belaufen, davon 13 in Gelb, bas übrige in Jumelen an. gebauft ift, ber größte Theil ju Sydrabad, im Befig Murad Alis und der Beiber feines verftorbenen Bruders Rurm Mi.

Rach den Seithe find die Amire die bedeutendfte einheimig

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Arth. Conolly Journey L. c. Vol. II. p. 254 etc.

sche Macht in Indien. In B. haben fie dem Chef ven Lus die Hafenstadt Eurachi entrissen, und das Territorium von Susmiani erobert, um den Landhandel nach Kandahar gang in ihre Gewalt zu bekommen. Buktur und das frachtbare Schikars pur entrissen sie den Afghanen, deren Baratige Tribus (jest Herren von Kandahar und Kabul), jährlich, wiewol ohnmächtige Attacken gegen diese Besigungen zu machen pstegen, um sie wieder zu gewinnen. Als Al. Burnes Schikarpur passirte, lager ten 6000 Mann Afghanen zu Sewi, in Kutch Gundava; sie konnten aber die Sindes zu keiner entscheidenden Schlacht beim gen. Gegen Daudputra und Omerkote haben sie ebenfalls thren Nachbarn Grenzgebiete entrissen. Rur an der Kutch-Seite ist ihr Fortschritt durch das britische Gouvernement ausgehalten (f. Assen IV. 2. S. 1061).

Die Macht ber Amirs von Sinde ift bedeutend, weil fie nur wenig Ausgaben zu bestreiten baben. Außer ben Garnfo men in den Seftungen gegen Die Buften, balten fie teine fiebenben Goldtruppen; denn jeder Ueberfall mard bieber noch burch frischgefammette Truppen flegreich guruckgewiefen. Eruppen find febr. tapfere Rrieger. Den erften Ueberfallen ber Afghanen pflegen fie in ihre Buften auszuweichen; bann aber fie in Gefechten überfallend zu bestegen. Ohne eine Disciplin, und wahrscheintich Europäisch organisirten Truppen unterliegend, spielen fie boch unter ihres Gleichen, wie gegen Afghanen, eine aberlegene Rolle. Sie find ftolz barauf Fußfoldaten zu fepn, im Gegenfag ber Bindu, g. B. ber Rajputenreiterei; auch gieben fie das Schwert der Flinte im Rampfe vor. 3hre Artillerie if an Bahl bedeutender als an Wirfung; Pferbe find von fleiner Race, felten; daber ihre Cavallerie unbedeutend. Jeder Erwach fenc, ber Sandelsmann ausgenommen, ift Goldat. Ihre Garnie fonen, meint 21. Burnes, murben jedoch ihre Seftungen nut Schlecht vertheidigen, und fich bald, wenn fie von britischen Erup pen attafirt marben, in die Buffen retiriren. Gine Emporung Im Lande murde fehr leicht fenn, da die Salpuris felbst febr ver haßt find, ihre Bermattung gang unpopulair ift, und ihre Perfon nirgends Mitteid erregen murbe.

In dem genauesten Berbande stehen die Salpuris mit ihr tem westlichen Nachbar, dem Mehrab Rhan der Brahooes, der Chef von Relaut und Gundava ift, und durch heinach mit den Amirs verwandt, auch von Geschlecht ihnen nahe feht, da Brahooes und Beludschen sich als Brüder, einem Stamme entsprossen, betrachten. Mit den Rajput. Rajas, an ihren Ofigrenzen, wechseln die Amirs Geschenke; gegen ihren nordlichen Nachbar den Maha Raja der Seiths besteht nur Mistrauen, und wenn bisher der Friede zwischen beiden Theilen erzhalten ward, so war dies nur den Interventionen des britischen Gouvernements zu verdanken.

Die Macht ber Amirs im Innern ihrer Gebiete, ift feines wege gering, wenn schon ihr Strom, ber Indus, weniger Bortheile barbietet, als andere große Lanbstrome, ba ibm fur arofe Seefchiffe eindringende Rluth und Dunbungen (gleich dem Ganges) fehlen, feine Oftfeite nur burch Buften von bem übrigen Indien gefchieben marb, Agricultur, Gewerbe und Sandel an und auf ibm welten. Bur Beit von Arrians Deriplus im Mare Erythraeum, im II. Jahrh. n. Chr. Geb., war ber Sandel bort bidbend, und eben fo fpaterbin ju Raifer Aurengzebe Zeit. Der fruchtbarfte Uferboden, ber jest nur ju gutem Beideland für Sit. ten bient, tonnte die trefflichften Meder tragen, wenn ein energie fches Gouvernement Sicherheit bes Eigenthum's gegen bie beftans Digen Dinnbernngen ber Gebirgetribus im BBeft (ber Burbis und Rugaris, Belludichen u. a.) gewährte, wenn es felbft ben erorbitanten Boll, ben es von ben Baaren forbert, aufgabe, melder jeden Tranfit ju Land und ju Baffer unmöglich macht, und wenn es ben In bus, als eine freie Aber, fur europaische Schiff, fahrt und Commerz offnete, wodurch balb die Bagare von Schie farpur in benfelben Baaren und Preifen mit benen von Bont bap wetteifern murben. Der einzige Sandel mit Opium, ben bie Sinde Chefe noch begunftigen, wird bennoch von ihnen fo bebruckt, bag jebe Rameelladung ihnen 250 Rupien Boll jablen muß, wodnrch ihnen freitich ein jahrliches Gintommen von 7 Late Rupien ju Theil wird, was ber gangen Landtare bes Sporabab Amir gleich fommt. Die Rabulherricher hinderten vor Zeiten me niaftens den Tranfito nicht, und es bestand felbst in Satta, noch im vorigen Jahrhundert, Factoreihandel ber Briten. Unter bem febigen Gouvernement ift feine hoffnung ju einer Berbefferung porhanden; es geht nur darauf aus, die Berricher reich ju machen und bie Unterthanen arm.

Außer einigen Bellubichen. Chefs, benen die Amire at ihren Parteigangern und Stammesgenoffen, bedeutende Landereien verlieben, und ben Religiofen, die fich mit ihren Familien gu

Hand im Lande. Gegen diese lettern muthet gegenwartig der Fau natismus der Mohammedaner nicht mehr so wie vordem. Ran last Schroffs und Banjanen ungehindert ihr Gewerbe treiben, indes ihre Glaubensgenoffen, die hind u Dewans, in Sind überall die Geschäftsführer der Erosen geworden sind, und das ganze Finanzwesen des Staates in den Sanden haben. Aber alle andern Einwohner, die Odrstler wie die Städter, leben in Etend, Schmus und Durftigkeit.

Wenn hpbrabab 20,000 Einwohner hat, Schikarpur allein unter allen noch mehr, so sind dagegen alle andern Städte geringerer Art; 3 derselben, wie Latta, Eurachi, Khprpur haben 15,000; 5, wie Mirpur, hata, Sehwun, Larkhana, Nori nur 10,000; 5 oder 6 andere, wie Multari, Subzul u. s. w. 5000, u. s. s., so daß man die kädtische Bevolkerung etwa auf 200,000 schägen kann. Das Bolk im Delta betrigt, wie oben gesagt, nicht über 30,000 Seelen; zu beiden Uferseiten des Indus streisen nur wenige hirtenstämme. Die Odrfer, so weit die Ueberschwemmung und die Agricultur reicht, sind start bevolvkert. Die ganze Bolksmenge schägt Al. Burnes etwa auf eine Million, davon die Hindus ausmachen, die gew ßere Zahl der Mohammedaner aber erst Convertiten von ihnen geworden sind.

Bom Character ber Sindes hat derselbe Beobachter, bet seiner Durchreise durch das Land, keine vortheilhafte Meinung ger wonnen. Sie sind im hoben Grade leidenschaftlich, stolz, betrie gerisch, ohne alle Rechtlichkeit, die sonst wol eher mit volliger Ignoranz und Rohheit gepaart erscheint. Doch gesteht er, daß sie in seinen Diensten sich als treue Diener zeigten, und daß er durch sie keine Beruntreuung erlitt. Sie nahmen das Land mit dem Schwerte; sie besaßen keine freien Institutionen, und erhiebten sie auch nicht von ihren Fursten, die sie als Tyrannen be herrschen, durch Furcht alles erzwingen; das Gesühl der Spie kennen sie nicht. Die dreisache Herrschaft im Lande hat Pawteiungen herbeigeführt, die vielleicht mit der Zeit nachtheilig auf sie selbst zurückwirken werden.

Die Sydrabad. Familie ist durch mehrere britische Die stanen am besten befannt worden. Sie besigt den sudlichen Theil, Unter-Sind, seit 1786; aber nach dem Aussterben der altem Amirs, die ohne blutige, innere Fehden einträchtig regierten, sind

durch die jangern Sohne; die alle gleiche Anfprache auf die Suc ceffion machen, vier politische Parteien entstanden, von benen eine, an beren Spise einer ber inngften Dringen, Dir Duffir Rhan, ftand, und bas größte Unfehn befaß, fich auf die Seite ber Briten neigte. Er forberte 21. Burnes Paffage nach Las bone, die ohne ihn schwerlich ju Stande gefommen mare, und burch Gefchente suchte er fich die Sofe von Berat und der Ras bulChefs geneigt ju machen.

Der Rhprpur, Chef, Dir Ruftum Rhan, folgte feis nem Bater, ber burch einen Stury vom Balfon (1830) feinen Lod gefunden. Er hat eine zahlreiche Dachkommenschaft, und macht ben größten Staat. Sein Gebiet reicht von der Bhamulpur Grenze (unter 28 30' D.Br.), abwarts bis Sehwun, mefte warts über Schifarpur nach Rutch Gunbava, bis zu ben Berge ingen. Zwischen ibm, bem Gebieter von ObereGind, und benen von Unter Sind, ift viel Streit, jumal megen bes Durchgangse golls auf Opium. Er ift ben Briten gleichfalls febr jugethan. Sein Schat foll 3 Millionen Pfb. Sterling betragen. Er bat beffere Berbindungen mit feinen Nachbarn angefnupft, als bie Berifcher von Sybrabab; er fteht in einigem Bertehr mit ben Geithe von Labore und bem Bhamulpur Rhan ber Daubputra.

Die Mirpur Familie ift bie geringfte in bem politischen Buftand bes Gangen. Ihr fleines Territorium und beffen Rabe bei Sybrabad macht dies Oberhaupt von deffen Amirs abhangig. Doch liegt fein Gebiet birect auf ber Invasionslinie von Rutch nach Sydrabad; in mulitairischer Sinsicht murbe von bier aus die verwundbarfte Seite bes Sind , Staates fenn.

## Erläuterung 7.

Rudblid auf bas Indus. Syftem und Vergleichung mit bem Sanges-Syftem; beffen Schiffahrteroffnung fur Europaer; politische Stellung bes Stromgebietes.

Bir fchließen unfere Betrachtung bes Indus Dyfte mes mit Al. Burnes 96) lehrreichem Ruchblid auf baffelbe, in Bers gleich mit unferm fruber untersuchten Ganges . Opfteme, wie

<sup>398)</sup> Al. Burnes Mem. III. p. 214, 246. 94) AL Burnes Mem. III. p. 203 - 212.

bies uns aus G. A. Prinfeps 297) neuestem Werte befannt gewworden (f. Alien IV. 2. S. 1100—1248).

Ganges, und Indus, Quellen, aus demfelben So birgsspiftem, durchlegen, mit ungleicher Lange, entgegengesetter Direction, und characteristisch gang verschiedener Ramisication, also mit verschiedenartiger Stromentwicklung, dieset ben Breitenparallele. Der Ganges erhält seine Basser aus dem himalanas mid Bindhnans Systeme, der Indus nur allein aus dem himalanas Systeme. Beides sind subtropische Strome, der en Mundungen sich nur so eben in der Tropennähe entladen; beide schwellen jährlich in einer bestimmten und in der gleichzeit gen Periode mit ihren Wassern an. Die Renge des Wasserergusses von heiden bestimmt ihre rolative Größe, die abet modisteit wird, durch ihr verschiedenes Gefälle zum Ocean.

Sicligully, oberhalb Rajamahal (Affen IV. 2. S. 1164), am Ganges, und Tatta am Indus, sind die an beiden Stidmen zu vergleichenden Puncte, welche nach dem Empfang allet Bassermassen der tributairen Zustusse, unmittelbar oberhalb, vot der Bisurcation derselben zu ihren Deltagebieten, liegen. Betren die beiden dstlichern Arme des Indus, Fulaili und Pinpari (Sir), nicht zu unbedeutend, obwol sie zur Regenzeit gefüllt genug sind, so wurde noch passender Hydrabad der Bergleichungspunct mit Rajamahal an den Deltaspigen sepn, wie Kaim am Nil.

J. Prinseps Bericht zeigt, daß der Ganges, im April bei Sicliguily, entladet = 21,500 Cubitsuß Wasser in jeda Secunde; daß die mittlere Strombreite dort 5000 Fuß, die Lickt aber, bei niedrigstem Wasserstande, nur 3 Fuß (5 Fuß Fahrwassen nach unserer Angabe, s. Asien IV. 2. S. 1230, und weniger) bet trage, woraus sich die geringe Wassermasse schäen läßt. Die Ressungen zu Benares (im April) geben abnliche Resultate; die Gangesbreite ist dort nur 1400 Fuß, die Liefe abn über 34; die Entladung in jeder Secunde gleich 19,000 oder 20,000 Cubitsuß (f. Asien IV. 2. S. 1158).

Der Indus (Mitte April), bei Latta, hat in Breite 670 Parb (4 Yard ju 3 Fuß = 2010 Fuß), seine Geschwindigkeit legt in einer Stunde 21 Engl. Miles jurud. Seine Steilufer geben

<sup>297)</sup> G. a Prinsep Account of Steam Vessels and of Preceedings of Calcutta 1830. 4. chapt. Vi. p. 81—104.

ton in feiner gangen Breite, mit wenigen Schritt Unterfchieb. son Ufer ju Ufer, eine regelmäßige Liefe, Die breimal großer M. weniaftens, als die des Banges, namlich 15 guf. Seine Ente ladung betragt biernach 110,500 Cubitfuß in 1 Secunde (nach Buats Formel nur 93,465 Rug, und fur Die Seichtigfeit beiber Uferfeiten etwas weniges abgerechnet, fann man = 80,000 Eubis fuß als Indus Erguß für jede Secunde, im April . Monat, feftficilen. Leiber, bemerft M. Burnes, baf er feine Beobachs tungen bier mabrend ber Regenzeit nicht wiederholen fonnte. um banach feine Berechnungen ju vervollständigen. Doch ju Sehwun, mo ber Indus 500 Pard breit und 36 guß tief, febr fonell an ber Bafis einer Relettippe, Die in den Strom bineine fringt, vorüber giebt, zeigt die Baffermarte feines Unfteigens am Reis, bağ er jur lieberschwemmungszeit die Sobe von 12 Rug nicht. aberfleigt. Dann murbe er hier 48 Rug Ticfe in ber Regenzeit erreichen. Bie weit aber feine Breite bann gewachfen ift, laft fich nach den unbeftimmten Angaben, der Ginwohner nur unge fibr ermitteln. Der Indus ergießt alfo die ungeheure Daffe von 80,000 Cubitfuß in jeder Secunde; alfo viermal fo viel Baffer in der Secunde als der Ganges jur trodinen Jahreszeit, bet Benares oder Sicligully (ber Rhein bei Bafel nur bie Balfte, 13,400 Cubitfuß; f. Afien III. S. 368), und fast eben fo viel wie ber große Diffifippi. Mit bem ungeheuer vers mehrten Erquffe diefer Strome, in bem Maximum ihrer Unschwels lung, jur Regenzeit (mo ber Ganges bei Sicliquan 500,000, ber Miffifippi 550,000 Cubiffuß in jeder Secunde malat, f. Affen IV. 2. G. 1234) findet feine birecte Bergleichung mit bem In bus, nach gemachten Meffungen, Statt; boch bietet bie an ihm gemachte Beobachtung folgende Betrachtungen bar. Soon die größere Lange des Industaufes vom Manafaros wara an, wo gwei hauptquellen, ber obere Indus und Gas tabru, entfpringen, laffen ein abfolut großeres Bafferquantum als im Ganges erwarten. Der Indus burchfest ein vergleichungse weise durres, obes, bunn bevolfertes Stromgebiet; ber Banges breitet fich in Lauf und Geaber weit mehr aus, und fegnet fein Uferland mit ben reichften Ernten. Der Indus, felbft in feiner Meberfcwemmungszeit, bleibt ftets auf fein fteileres Bett, innere halb engerer Ufer eingeschloffen; felten ift er über & Engl. Dile

breit. Er hat darin mehr die enggeschlossene Mils Ratur (f. Erdl. Afrika 2te Ansg. 1822 S. 875). Der Ganges bagegen.

breitet fich in manchen Gegenden seines Laufes wie ein See ober Suswassermeer ans, den Chinesischen Stromen vergleiche bar (f. Asien III. S. 492, 658, 712 u. a. O.), so daß von dem einen Ufer das andere noch nicht sichtbar ist. Die Ausdunfung und Consumtion seiner Wasser im Boden, wie in der Atmosphäre, muß also unendlich größer als beim Indus sepn. Die Sandländer am Indus saugen auch dessen Ueberschwemmungswasser sehr schnell ein, um desto eher zieht sich derselbe in seine engeren, swieden Ulfer wieder zuruck.

Der Ganges erhalt, nebft feinen Buftromen, nur ben ab mospharifchen Dieberfchlag von bem Gudgehange bes himm lana . Spftems, ber Indus aber nicht nur von biefem, fonber auch von beffen Nordgebange und aus den Schneeablagerungen ber boben Plateaumaffe. Seine Baffer machfen lange Zeit por ber Regenzeit an, burch die Gis , und Schneefchmelgen, ungench tet ber außerordentlichen gange ihres Laufes. Gein Befalle icheint. wie bei allen großen Stromen, nur febr fanft ju fenn; feine mitte lere Schnelligfeit auf eine Stunde betragt nicht über 21 Engl. Miles: bagegen alle Denbichabfluffe, welche Ml. Burnes bis Labore beschiffte, ftets 1 Engl. Dille schnellern Lauf in berfeb ben Stunde gurucklegten, wobel ju bemerten, daß biefelben aud alle ben Bergen mehr genabert maren. Die Stadt Labore fiebt an 200 geogr. Meilen (1000 Engl. Miles) vom Meere, bem ge frummten Stromlaufe nach ju rechnen, entfernt. Umritfir, 30 Miles Engl. im Oft von Labore zeigte, nach Dr. Gerards Barometerbeobachtungen, im Mittel von 18 Observationen, eine Bohe von 28,861.3, nach correspondirenden Calcuttabeobachtungen eine Bobe von 29,711.5. Alfo eine Differeng von ,850.2. Observationspunct in Calcutta liegt 25 Rug ub. d. Meere. Stadt Umritfir liegt etwa eben fo boch über ber Plaine von Labore, beibe in ber Penbichabebene, bie bemnach eine mittlere Bohe von ciwa 900 Fuß Engl. ub. b. Di. (= 844 Rug Dar.) liegt. (3wifchen ber absoluten Bobe bes Indus Dugt, von Seberanpur 1000 bis Delhi 800 guß ub. b. DR.; f. Afien IV. 2. S. 1107). Bieraus, fchlieft A. Burnes, auf bas Berhaltnig ber abmarts gehenden Bertheilung bes Gefalles. 3m Bergleich mit Rennells und 3. Prinfeps Erfahrungen am Ganges, tann man fur ben Indus, abwarts von Dite tun Rote, an der füblichen Pendschabspige, also für beffen uns tern Lauf, nicht mehr Gefälle annehmen, als 6 ober 5 Boll auf

1 Enal. Mile. Auch fann Mittun Rote, nach Schafung, bochftens nur 100 fuß, ober 225 guß Engl. (200 Ruß Dar. in runder Summe) über bem Meeresspiegel llegen; benn bier ift. ftromaufwarts, vom Delta aus die Schnelligfeit des Indusftroms noch um nichts gewachsen, obgleich man fich boch schon den Bere een um vieles genabert hat. Mittun Rote liegt auf balbem Bege nach Labore, 100 geogr. Meilen (500 Miles Engl.) fern vom Ocean, nabe an 200 Rug Dar. ub. b. M.

Die übriableibenden 675 Fuß Engl. (633 F. Par.) Sens Inng, fallen alfo auf die Dendschabfluffe, beren groffere Schnele ligfeit fich baraus erflart, beren Gefalle auf 1 Engl. Dile alfo an 12 Boll betragt. Sierin findet A. Burnes die Bemeife fur die weit größere Baffermaffe des Indus, als die des Banges, ba bes Indus Schnelligfeit, bei niedrigftem Baffere fande, 24 Dite auf die Stunde beträgt, bei mittler Liefe von 15 Ruf, und auf großerer Genfung als ber Banges, fich boch nie fo febr wie biefer entladet, obgleich feine Stromlinie noch überbies gradlinichter ift. Es fehlen bem Indusbette gange lich iene im Gangesbette ermittelten Retten von Rlufties fen (Series of Pools), die von ungabligen Untiefen und quer durchfesenden Rlug-Barren von einander geschieden find (f. Affen IV. 2. S. 1230). Bare die Sparfamteit der Baffer im Indus benen bes Ganges gleich, fo murbe biefelbe Erfcheinung fich in ihm wiederholen, mas aber nicht der Fall ift. Obgleich bas Bette bes Ganges, bas des Indus, an grandiofer Entwicklung und Ausweitung um vieles ju überbieten fcheint, fo hat boch ber Ganges mehr nur bie Natur eines Gebirgestromes (hilly torrent) beibebalten, ber in ber einen Jahreszeit überfcmemmend überfließt, in der andern aber in unbedeutender Bafferarmuth gurude bleibt, mogegen ber Indus das gange Jahr hindurch, unanse gefest, in gleich großer Bafferfulle fich jum Ocean hinabmalit. Begen biefe gleichmäßigere Entwicklung bes Inbus. fromlaufes (welche an die bes Rheinlaufes erinnert) bietet ber Bangeslauf mehr Contrafte, und theilmeife Begunftigungen bar, Die von bem reichern Regennieberschlage . über feinem Stromgebiete, und von dem tiefern Eindringen der Mecres futh Statt finden, welche beide Berbaltniffe in dem mehr weft licher gestellten Indusgebiete, schon außerhalb der Monsunberts fhaft, von geringerer Bedeutung find.

Die Einwirtung ber Meeresfluth bringt im Indus nicht einmal, wie mir ichon oben bemertten, bis Satta vor; ob wegen ber größern Guffmafferfaulen, welche bem Anwogen ber Meereswaffer durch die Rluthenwelle beffern Biderftand leiften. and ihre entgegenrollende Birfung vernichten, ober weil bie grofen Mundungen felbft ungunftig ober ungleich gegen bas tiefere Eindringen der Rluth gestellt find? Gewiß ift es, daß die Fluth im Indus mit unglaublicher Rafchheit ihren Berlauf bat, und Diefe je naber gur Dundung gunimmt. 3m Ganges icheint bie größte mittlere Rinth von 12 guß Bobe ju fenn (vergl. Mien IV. 2. 6. 1211 u. f.), die im Indus, bei Bollmond, beobache tete 21. Burnes bis ju 9 guß, es fehlte ihm aber die Gelegen beit die mittlere Fluthenhohe zu ermitteln. Die Rluthen an ber malabarischen Rufte übertreffen die ber bengalischen Ban, ba fie au Bombay die Schiffeboden gerftorten. 21. Burnes ift jeboch geneigt, die Fluthen an ber Mundung bes Indus, mit benen an der Gangesmundung fur gleich groß zu halten. Treffen G.B. Monfune mit biefen Rluthen an ber Gind Rufte gufammen, fo brechen sich die Wogen schon weit ab von der Uferfuste, ebe diefe Mieberung noch erblickt werben tann, bis gur Liefe von 18 bis 24 Ruf, moburch bann jenes Geftabe unnabbar ober verberb lich wird.

Sochst wichtig sind diese Resultate für den Versuch einer wieder zu eröffnenden Indusschiffahrt 293), mag diese auch für Ewropälichen Commerz noch entfernter liegen, als die sanguinische Possinung sie herbeiwünschte. Selbst für Dampsschiffahrt haben sich die Aussichten auf dem Indus als möglich erwiesen, seitdem man oberhalb Attock, nur 16 Stunden fern von dieser Feste in den Vergen von Cohat 99), reichhaltige Steinkohlem lager, ganz türzlich (1831) erst entdeckt hat, also am Nordsen de aller möglichen Schisskrifte des Indus, wie in der Nähe seiner Ründung in Rutch (s. Asien IV. 2. S. 1042) am Südsende. Merkwürdig bleibt es gewiß, daß der untere Indus, selbst in der trocknen Jahreszeit nie seichter wird, als dis auf 15 Juß Liese, und dabei die Breite einer & Engl. Mile beis behält, daß der Chinab 12 Zuß Liese beibehält und der Ravi die Hälfte, als Minimum der Sundirungen. Die ausgebehnteste

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Mem. Ul. p. 199 — 203.
I. p. 328.

Binnenschiffahrt wird sich daher immer nur auf Flachboote, die nicht mehr als dis 4 Fuß tief gehen, beschränken mussen; aber. die tonnen doch 75 Lonnen Last Engl. verladen (wie die gros sen Rheinschiffe). Dampsboote, nach Landesart gebaut, tonnen auf dem Strome mahrscheinlich noch eher gangbar werden, als auf dem Ganges; tiefgehende Schiffe mit Rielen aber, wie früher zesagt, nie.

Die Reifezeit von der Mundung bis Lahore betrug, bei gunftigftem G.B. : Bind, nur 2 Monat (60 Tage); Die boben Baffer ber periodifchen Ueberfchwemmung hatten noch nicht bes gonnen (Mitte Juli Ankunft in Labore). Dultan murbe pon der Mundung an icon nach 40 Lagen erreicht; für den Rapt allein waren wegen feiner Krummungen 20 Lage Stromauffahrt nothwendig, obwol die Boote von Sonnenaufgang bis Sonnen. untergang fegelten. Durch Schiffsziehen fann bas Schiff in eie ner Stunde 1 & Engl. Dile gurudlegen. Der tagliche Rortidritt betrug ofter 20 Engl. Miles Beg. Mit leichtem Binde murben 2, mit fartem Binbe 3 Engl. Miles, gegen ben Strom, in eis ner Stunde gurudgelegt. Mit Dampfichiffen murde Diefer Lange samteit trefflich zu begegnen fenn; man murbe Multan sicher in 10, fatt in 40 Lagen, von ber Dunbung aus erreichen, und foon von ba aus murbe ber Darft in bie Umgebungen ju ers offnen fenn. Strombemmungen, Rapiden, Cataracten treten nir. gende in den Beg. Die fcnelle Thalfabrt eines Bootes, von Labore jur Dunbung, murbe in 15 Lagen gurudigelent fen; nach Multan in 6 Lagen, von ba nach Buffur in 4. nad Sporabad in 3, jum Seehafen in 2; fie ift in neues me Beit niemals versucht, weil durchaus tein Sandelsvertebr mifchen bem Benbichab und Gind befteht.

Bei dieser physicalischen Begunstigung einer Binnenschiffahrt bes Indus, treten die größten politischen hindernisse dagegen auf, ihn als handelstinie in Schwung zu bringen. Die Kirken find, seine Gestade entlang, ignorante Barbaren, die den Jol der Waaren übertreiben, oder den handelsmann plundern. Daher wird der Landhandel durch Umwege vorgezogen. Zwischen Lahore und dem Meere zählt man höchstens auf dem ganzen Industrieten an 700 Boote, die hinreichend find, die Kähren und den Transport zu bedienen; welch ein Unterschied gegen die 300,000 Bootsleute des reichbevölkerten Gangessystems (f. Aflen

IV. 2. S. 1228). Alle biese Hindernisse wurden für die politische Macht der Briten nicht ambesiegbar seyn, wenn es dieser einmal darauf ankäme, den Indus als die große, natürliche Bests grenze des Britische Indischen Reiches zu sichern; denn Briten könnten die Schiffahrt des Indus dominiren. Die Bortheile, welche dieser Strom der Strategie darbietet, sind sehr bedeutend, da er auf seinem Rucken von Attock dis zum Ocean eine Flotte son Kafan abwärts trug, und vor allem warde die isoliete Fostungsgruppe von Butkur eine militairisch sehr wichtige Position seyn.

#### 3 meites Rapitel

Das Gebirgsspstem des Hindu-Khu und der Kabub ftrom. Kaferistan; die Vorstuse Peschawer; die hohe Kabulterrasse.

§. 4.

#### uebersicht.

Der hinduskhu, Indischer Raufasus.

Sindus Rbu, b. b. im Derfifchen und bem Lanbesbiglet Inbifdes bodgebirge, Inbifder Rautafus ber De cebonier (Gravatafas im Sanstr., b. h. glangenbes Felse aebira, daher Graucasus bei Plin. H. N. VI. 17, f. Aften IV. 1. G. 449), ift die westliche Fortfegung bes großen hime lapazuges auf dem rechten Indusufer (f. Afien Bb. I. S. 40, IL 6. 407, 412), burch Afghanistan bis Balth und Rhorasan, von beren Berhaltniß jum Indusburchbruche, und ben Thalern bes Abu Gin, bes Lundi und Rameh, Stromes, Die aus feie nem Subgebange bervortreten, icon fruber bie Rebe mar (f. oben S. 15). Mehr als was oben von ben zugehörigen Land Schaften mitgetheilt ward, ift vom Innern biefes Sindn : Rha, fo wenig wie von feinem Dorbgebange taum befannt, benn tein Beobachter ist bis jest in diese Terra incognita porgebruns gen. Rur in ber Ferne ift fein Gubgebange, vom Shake bes Rabulftromes aus, burch bie Borüberreifenden genaner als pordem beobachtet, und bie hoben Bebirgspaffe feiner mefte

lichken Glieber, die burch Meranders Retbaug 300) entbeckt wurden, find erft gang neuerlich (1832) burch ben trefflichen Beobachter Ml. Burnes, von Rabul ans, über Baminan bis Rhulum und Batth von neuem überftiegen, und jum erften Dale gemeffen worden. Bom Rabulftrom (Rophen b.' Strabo XV. 26, Arrian de Exped. Al. IV. 22) geht unsere ganze heutige Remtniß jener Gegenden aus, wie von ihm auch Alexanders Siegeszug gegen die Bergvolfer im Indifthen Rautafus feinen Anfang nimmt. Seine Thalftufe bildet recht eigentlich ben llebergang aus bem tiefen Industande nach dem boben Gran. Er burchzieht am Subfuße bes ichneereichen Bindu Ron, im Parallelismus mit beffen Streichungslinie, von 2B. gegen D., ein großes Langenthal, bas gegen G. von geringern, boch feineswegs unbebeutenden Sohen begrengt ift. Er entspringt im Westen auf ber Sochterraffe von Rabut, theils von den sudlichen und westtie den Borbergen bes hindu Rhu (bem Paropamifus), theils vom ndrolich gelegenen Schneegebirge bes Sindu Rhu fetbit; benn mehrere, fleinere Strome fliegen unterhalb der Stadt Rabul in feinem Bette 1) gufammen. Das Rlugchen, welches burch biefe Refident giebt, ift gwar ber fleinfte Arm beffetben, giebt aber gegenwärtig bem Gangen ben Ramen. Schon in ber erften Tages reife, meft marts ber Stadt, am Strome aufmarts giehent, tam MI. Burnes an beffen Quelle, Die Sirchuschma 2) (b. b. Saupt ber Quetle) beißt, und aus zwei quellene und fifche reichen Seichen, ein Ballfahrteort, bem Ali geheiligt, hervormitt. Richt fern von ba erhebt fich bas erfte Bochgebirge mit bem Unna Dag, ber von 3 fleinen Forts vertheidigt ift, und mach Ml. Burnes Meffung bie bedeutende Sohe von = 10,322 Suf Par. (11,000 &. Engl.) über ber Meercefflache liegt. Es ift ber Unfang ber hohen Robi Baba Berge, wie ber fubmefte marts gebogene Gebirgszug des großen hinduskhu daselbst, zwis fcen Rabul und Bamipan, genannt wird. Schneegipfel boben fich ju beiben Seiten (18. Dai) über ben Quellen ems por. Diefe bebeutende Sohe giebt bem Rabut und allen feinen Buflaffen reißende Stromung; bei Jellallabad brechen fie in sablofen Birbeln, Strudeln und Cataracten 3) durch die fublis

Santasus. Berlin 1832. 4. C. 5 u. f. ') M. Elphinstones Acc., p. 113 und Macartney evend. p. 655. ') Al. Burnes Trav. 1. p. 174. ') M. Elphinst. p. 100; Rennell Mem. p. 153.

den Rortfebungen ber Projection bes Binbu-Rbn. Die Stromfdnelle ift hier amat gefährlich, wird aber boch jumeilen von Rloofen (Jallehs) und fleinen Rachen ber Meffavilaer bin abmarts, mit unglaublicher Schnelligfeit befahren. Da an ber fetben Stelle auch vom Suden ber, die vorliegenden Soben, Rhyber: Berge genannt, ber Projection bes Sindu : Rhu vom Morden ber, beren Sochgipfel ber bobe Coond nach Elphin, ftones Eutheckungen und Dacartneps Schabungen bis an 20,000 F. Engl. emporfteigen foll, gang bicht entgegentreten, fo wird eben hietburch ber Engpaß gebilbet, welchen ber Rabnb from bei Mellallabad ju burchbrechen bat, um aus feiner Dbern Stufe, von Rabuliftan, in feine Untere Stufe. von Defchamer, einzutreten, welche bem Industande viel nie ber vermandt ift. Eben unmittelbar unter Jellallabab, in jener Stromenge ift es, wo auch ber fogenannte Rameh (ans Rand) thaur tommend, f. ob. G. 16, ben Ptolemaus Roas nennt) bei bem Dorfe Rameh, ober Rama, vom Damer, Gebirge berab gum Rabulftrom einfturgt. Unterbalb im tiefern und ben ebenern Thalboden von Defchamer verliert biefer icon viel von feiner Beftigkeit, theilt fich in mehrere Urme, und eilt nebe Attock jum Indus (f. ob. G. 22). Jene Entbedung Elphin: Rones vom hohen Coond (f. Elphinstone Map of the Kingdom of Cabul. 1815; Rooner Dit auf Ml. Burnes Map 1834), ift & gentlich nur eine Bieberentbedung ber neueften Beit gu nennen, ba icon Ptolemaus biefe Gegend genauer fannte als men bisher vermuthete; benn eben bier ift das füdlichfte Borgebirge fei nes Rantafos im eigentlichften Ginne (lolws), welches felbft Die verunftaltete neunte Lafel zu feiner Afia febr richtig von Mord gegen Sud, bis an den Kophen gezeichnet darftellt; ihm gegenüber am Gubufer fangen bie Parvetis Gebirge gegen Besten giebend an. Dies ist der eigentliche feste Dunct, auf welchem die fo oft besprochene Benennung diefes'Rautasus bei den Alten 304) beruht, und es bleibt noch einer nabern Somde forfchung und Erfundigung bei bem, feit Alexanders Beiten, bis beute, freigebliebenen, jablreichen, mertwurdigen Alpenvolfe biefe Gegend, ben Siapufch (Siaput) bei Limur, jest und bei allen orientalischen Autoren, gewöhnlich Rafern genanut, übrig, um ju bestimmen, ob jener Rame, ben bamals bie Makedonier bott

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber Alexander bes Gr. Felbgug a. a. D. G. 23.

in Gang brachten, nicht wirklich nach 2000 Jahren, noch heute, eben fo einheimisch ift, wie Bimalana (Imaos), ober ber fraberbin gleich verrufene und langft burch bie Mobammebaner Beiten verbrangt gewesene Dame bes Orns, welcher fich neuere lich ebenfalls bei ihren nachften narblichen Rachbarn bes baben Gebieslandes in Badafichan, als gang einheimisch (Rolfcha) bewährt hat. Bon diesem Puncte aus streicht bas Sochgebirge wehwarts bis Baminan, wo bie Paffe gu ben Baftrianen hanber führen (Alexandria sub ipso Causaso bei Plin.), welchem von den Macedoniern der Rame des Kaufafus im engenn Sinne nur beigefegt mard, fo wie beffen niedrigenn Beffende ber Name des Parapamisus. Diese hat Alexander M. wirts lich überstiegen, so wie er am Offinke bes boben Coond, burch bas Cooners That, am Rameh: Strame (Roas), tiefer in bie Gebirgshaben bes erhabenen Kantasus (idiws bei Dielem.) eingedrungen, fich rubmen tounte, die Bolfer diefes Raufas fus (die jegigen Rafern) besiegt zu haben, in derfelben Urt wie bie Stythen, oder wie Jul. Cafar, nath ihm, die Germanen am Abeinftrom. Oftwarts biefer Erfturmung ber Keften tautafifcher Boralpen (Andaca, Arigneum u. A., beren Lage 5) wir nacher nachmweifen verfucht haben), erhalt ber Oftzug bes Gebirges gegen ben Indus bin und weiter, bei Ptolemaus erft die Mamen Emos dus, Emaon, Imans.

Dieselbe Gehingsgegend um ben hohen Coond und den Karmehstrom, heut zu Tage von Kasen (Nicht-Mohammedanern) bewohnt, ist es, welche im engern Sinne den Namen des Hins durKhu trägt, der damit verwandt scheinende und dier vers wechsette, oder identisch gebrauchte Name Hindurkusch, komme nur den westlichern Pashohen zwischen Bamipan und Balth zu, die nach Ebn Batutas Einmologie, der sie Mitte XIV. Jahrhunderts überstieg, von dem Verderben ihre Benennung daben sollen, welche ihre Kälte so häusig dem Transporte Indischer Sclaven bringe, die von der Subseite auf die Nordseite des Gebirges nach Balth geführt, da ihren Tod sinden. Daher, nach ihm, diese Pashohen set sind die 6 von Al. Burnes gemessenen Pässe die von 10,322 die zu 12,200 Fus Par. Höhe emsporsteigen) d, die Hindur Kulch, d. i. die Hindur Tod beer,

b) themb. E. 30 u. f. a) Al. Burnes Trav. II p. 240. 7) Ibn Batuta Travels translat. from the Arab. by Sam. Lee. Lond. 1829. 4. p. 97.

genannt werden. Diefe von une icon fraherhin gemachte Um terscheidung 308) beiber Damen erhalt burch bie Bemerfung bes jungften Augenzeugen, Ml. Burnes, fast Gewißbeit, ber faat: auf der Beffeite des Indus verliere die große Gebirgstette Sin boftans ihren Namen Simalana, ben fie von den Grenzen Chb nas an behauptet. Sie andere auch ihre Direction von M.B. nach 2B. in bem Buge bes Robi Baba gwiften Rabul und Baminan, fie fleigere fich jum bochken Dit im Bindu Rufd und werde bann comparativ unbedeutend. Der bochfte Dit firine zwar diefen Namen Bindu Rufch auf feine Umgebung, aber als allgemeiner Dame fei er im Bolfe unbefannt, und nur bie Paffage, welche über die Schulter (b. i. bas Bestgebanae) biefes Gebirges hinmegfahre, Die Strafe nach Balth bin, werbe ber Binbu Rufch Dago genannt, berfeibe von welchem Gin Batuta feine Stymologie mitgetheilt bat, die aber 21. Burnes unbefannt blich.

Un ber Beftfeite biefes macedonischen Rautafus (hindu Rhu im eigentlichen Sinne), ber gegen M.D., wie Ptolemaus gang richtig bemerkt, ju noch bobern Gipfeln auffteigt, verzeichnet Diefer Geograph nun bas Land ber Paropamifaben (ober Daropanisaben, f. Afien IV. 1. G. 449; jest ber Sagareb, bis gegen Berat bin), junachft mit ben Stammen ber Parietae und Cabolitae mit Cabura (Rabul). Un die Oftfeite jenes Ranta fus aber (oftwarts des boben Coond) fest er Goryaea, Snastene und bas land ber Gandari 10). Diefes gange Gebiet, auf ber Mord feite bes Rabulftroms, von ber hoben Pyramibe bes Coond überragt, an beffem Oftfuße ber Ramehftrom (Roas bei Ptolem.) aus ben tiefen Schlunden bes Cooner Alpenlandes ber vorbricht, ift bas Rriegstheater von Alexanders Geeret abtheilung, feineswegs wie ein neuerer Erflarer aus Etymologien au finden glaubt auf bem Gudufer bes Rabulftroms 11). Es if beut ju Lage mit feinen eroigen Schneehoben wol auch, wenige ftens theilmeife, unter bem Ramen Robeftan, b. i. bas Berge land, Alpenland, begriffen, und feine fruchtbaren Boralpen, unter bem bes Robbanum; von feinen Bewohnern, ben Rafern, wo diese noch wirklich Unglaubige, d. i. Richt-Mohamme

p. 238. 10) Ueber Alexanders Felbaug S. 24. 0) Al. Burnes Trav. II. p. 238. 10) Ueber Alexanders F. 2c. S. 36. 11) Selectete Angeigen von den Mitgl. der Baperifchen Atademie ber Biffenfcherausgegeben 1836. in der Rec. von Al. Burnes.

daner, geblieben sind, ohne hindus zu senn, Kaferistan genannt, ein Name 12) von sehr undestimmter Ausbehnung, der hie und da sudwärts bis zum Norduser des Kabulstroms wicht, nordwärts aber auch durch das ganze Gebirgsland von Ehittal bis Badalschan, Anderab und Balth ausgedehnt wird. Seine wechselnde, historische Bedeutung ergiebt sich aus dem solgenden.

Aur Zeit ber Mongholenherrschaft 15) zerfiel biefes Gebiet in brei Diftricte (Sirtars); 1) in Putheli (Neuxeliwrig bei Arrian, Neuxodaires bei Strabo, Noxdais bei Ptolem.) 14): 2015 nachft am Indus, 2) in Sewad (Sawati bet Sultan Bas ber 15), gu beffen Reit es als Jagbrevier ber Rhinoceroten berühmt mar: Smant bei Elphinstone, Suastene und Goryaca bei Arrian) und 3) Bijore (Bajour bei Gultan Baber, Banjour bei Elphinft., wo Arigaeum bei Arrian) am bentigen Punjcora, einem rechten Seitenfluffe gum Lundye. auf diefem Boden in Beziehung auf Alexanders tubnen Keldzug gegen die bortigen Bolfer 16) feiner Beit, die Rafern, Die als Aboriginer mol bis beute ihre Alpenfige behauptet zu haben icheie nen, etwa fagen ließ, ift in ber genannten Abhandlung im besone bern nachausehen. Runftigen Reisenden bleiben die genauern Une tersuchungen iener Gegenden vorbehalten, die noch ein reiches Feld ber Entdeckungen barbieten; auch ber jungfte ber trefflichen, obe wol mitunter fluchtigen Beobachter Al. Burnes begnugte fic in Guben biefer Terra incognita burch die Stadt Defcawer, auf bem Subufer bes Rabulftromes, an Raferiftan vorüber gu tichen. Die Nordseite war freilich zu unficher. Es bleiben uns alfo nur die fruhern Erkundigungen Elphinstones und beffen eigene Beobachtungen in Defchamer, die aber ber fcharffichtige 21. Burnes felbft, zwei Jahrzehende fpater (1832), ihm bort folgend, claffifch 17) nennt, hier zu wiederholen übrig, und nur erft weiter westwarts, über Jellallabad nach Rabul bin, treten die reichhaltigen Beobachtungen der jungern Zeit auf. In biefer ofte Richen Balfte bat 21. Burnes Map auch die Rartenzeichnung

<sup>\*\*)</sup> M. Klphinstone Acc, p. 618.

10) Ayeen Akbery ed. F. Gladwin, London 1800. S. II. p. 155.

14) Neber Alexanbers F. 2c.

20.

14) Sultan Baber Mem. l. c. p. 262.

15) Ueber Alexanbers F. E. 29 n. f.; vergl. Dropfen Gefc. Alexanbers bes Großen. Berl. 1833, S. E. 363 u. f.

17) Al. Burnes Trav. l. p. 90.

von Elphinstones Map beibehalten, und erft im Beften biefelbe baburch berichtigt, bag er bie Stadt Rabul um 15 Minuten weiter nordwarts eingetragen 319) bat, wodurch die Erscheinung ihre Erflarung erhalt, bag bort bie Soch tette ber Schneeges birge unmittelbar über den Ropfen der Kabulbewohner empor zusteigen scheint, und von biefer Capitale Rabuls an, weit frå: ber überstiegen wird, als es zuvor zu erwarten mar, ba biefelbe um einen halben Breitengrad zu weit nordwarts in Elphinftones Rarte eingezeichnet mar. Die Ueberfteigung jener Boben zeigtt, baf Baminan wirflich ichon im Rorben ber Bafferfcheibe gwb fchen Indus und Drus liege. Elpbinftones lebrreiche Rark - ließ noch vielerlei Awelfel und Unficherheiten für funftige Berich Higung übrig; bie große subliche Projection ber gangen Sochfette am hoben Coont wennt Elphinftone felbft, mit Recht, immer nur noch eine "Sooming curve,"19) weil es von Suben aus ge feben fo ausfahe, als ob bier eine folche fich bilbe. Bon biefem Gefichtspunct aus find auch die folgenden Bemertungen und die gesammelten Radrichten in beachten.

# Erläuterung 1.

Raferistan, Naturbeschaffenheit, Namen, Bewohner, bie Kafen, Siaposchen; Eusofzves.

### 1. Maturbeschaffenbeit.

Bon der Westseite des Indus bei Karabagh (s. ob. S. 19), nordwarts auf dem Wege über Cohat nach Peschawer, er blickt man beim Eintritt in die Ebene, nordwarts dieser Stadt, deutlich 4 verschiedene Vergketten 20). Nur die vots der ke, niedrige hatte (Ende Februar) keinen Schnee; die 2te schneeige Gipfel; an der Iten hingen Schneeselder bis zur Minte herab, und die 4te, dahinter sich erhebende Hochsette des Indischen Kaufasus, trug ewigen Schnee. Sie stieg mit der Nassestät der Niesenberge der Erde in die klaren Lüste; nicht allmällig und stusenweis, sondern gewaltig, steil, kühn, vom Fuß zum Gipfel ein Felsgebirg, zumal Jellallabad gegenüber. Selbst Minte Juni, als das Ihermom. in der Ebene auf 36° Reaum. (113°

p 97. 10) thenb. p. 94 etc.

Sahrt.) Kand, hatten ihre Schneelasten sich nicht sichtbar vermindert.

Die brei vorbern, niebern Bergfetten, bavon die offlichfte bei Lorbela (ober Lorbaila, f. oben S. 19) am Indus ihr Ende erreicht, bilben vier großere Sauptthaler, die von D. nach, 28. gerechnet, auf bem Weftufer bes Indus gelegen, unter ben Ramen Boonere, Swaut, Punjcora, Bijore (Banjour) befannt fab. Sie follen gang die Matur Rafchmire theilen; nur find fie bald enger bald weiter, mehr ober minder gut bemaffert und fruchtbar. Unter ben Schneebergen fieben Gichen, Radelholzmall ber, große Farrnfrauter, und die Felfen find mit Moosteovichen ibergogen. Anf ben Borbergen gebeihen bie beften Obstforten, Ballnuffe, wilde, traubentragende Reben, wilde Oliven, Maul. beeren, eine Europäische Flora; in den Thalern Beigen und Gerfte uberall; nur in ben beißeften Liefthalern, von Smant, Die fich in Defchamers Chene einmunden: Reis, Dais, Buckerrote, Laback, Baumwolle, Mur Ochsen pflugen hier bas Land, und find die Laftthiere. Das TerraffensClima macht dies Berggebange sum lande ber größten Contrafte; in ben Liefthalern fallt ber Schnec faum 3 bis 4 Lage, die meiften bewohnten Mittelalpun tragen ihn 4 bis 6 Monat; über bie Bergfirften gieht die ewige Schneegrenze bin. In ben warmften Liefthalern baben fich Mir shanen angefiedelt, in die brei genannten mittelhoben Gebirge. thaler find die Eufofz pes als herren eingebrungen 21), die na juganglichern Sochthaler zwischen ber Riefenkette bewohnt ein gang anderes, von ihnen vollig verschiedenes Alpenvolt, Die Ra fern bes Indischen Raufasus 22). Mur burch furchtbare 26, frurge, durch enge Felsschlunde, führen beschwerliche Daffe ju the nen: wenn Winde fiurmen und Regen fallen, bann praffeln von ben Felswanden bie Gebirgetrummer berab und machen die Pfade doppelt gefährlich (wie g. B. auf bem Simplon in Sa vetien).

Die Aelpler bewohnen hinter diesen Schutzmanern reiche and liebliche Thalwinkel, welche dort ein weites gesegnetes Alpenssand (alpine country) füllen, über welches wir durch den Berricht<sup>23</sup>) des Mullah Nujech (1810) die ersten bestimmtern Nacherichten erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) ebend, p. 120. <sup>32</sup>) ebend, p. 97. <sup>32</sup>) ebend. App. C. p. 618.

Durch bas Seitenthal Dunfcora reifet man von Beide wer aus auf engen Bichacfpfaben, bie nur von bem Rugganger bestiegen werben tonnen, viele reißenbe Bergstrome auf Solibrub Ben, fcmingenden Seilbruden, von Baumzweigen geflochten, uber fesend, in bie Sochthaler binauf. Ueberall find bie Gipfel mit Schneelasten 324) gebeckt. In ben gefchubten engen Thalern made fen in größter Denge die Beinreben wild und cultivirt, und geben einen Ueberfluß ber toftlichften Trauben, Die wie ber barans errefte Bein und Effig ein wichtiger Sandelsartifel bes lantes find. Auch eine Art Aprifosen und viele europäische Obitsorten. Mepfel, Manbeln, Ballnuffe, machfen bier in Menge wild 25). Rabreiche Beerben von Bicgen, Schafen, Rindvieh, beweiben bas Land und Die Rafern treiben Alvenwirthschaft: benn burch fe wird bas tiefere Rabul mit Rafe und Butter verforgt. Caums Daifch wird als ber Sauptort bes fart bevollferten Landes qu mannt; alle Dorfer find bier an ben Abbangen ber Berge erbant, terraffenweis, fo bag bie Dacher ber untern bie Strafen ber obern bilden. Das Alpenvolt, mahrscheinlich die Urbewohner, we miaftens die alteften, die wir tennen, find die einheimifchen Gia: poschen ober die Rafern, d. f. Ungläubige, wie fie von ihren mohammebanischen füblichen Rachbaren genannt werben, gegen Die fie einen unverschnlichen Sag begen 26). Sie wohnen auch in ber Gebirgegruppe, welche bie fogenannte Projection bes Bindu Ruich im 2B. bilbet.

Das Alpengebirgsland von Kaferistan auf der Oftseite des Indus, ist der schmale Landstrich zwischen diesem Strom, dem Risben-Ganga und Jeium (Hydaspes), welcher Puttely (Puthley Bei Elphinstone) genannt wird 27). Wir wissen fast nichts von ihm, als was Abul Fazil sagt, daß viel Schnee da fällt, nicht nur auf den Bergen, sondern auch in den Ebenen; daß der Binter sehr streng, die Sommerhise gemäßigt ist; daß auch hier Apritosen, Psiesiche und Wallnusse wild wachsen, Wiehheerden und zahlreiches Wildprett die Wälder und Verge füllt, und daß ein Bolt mit eigenthümlicher Sprache hier wohnt, welches weder mit den Kaschmirern in Osten, noch mit seinen Nachbarn in S. und W. verwandt ist. Ehedem war es an Kaschmir unterworsen.

 <sup>\*3°)</sup> Ayeen Akbery. T. II. p. 169 and M. Elphinstone Cabul p. 97.
 \*6°) ebenb. p. 294 and Appendix C. p. 626.
 \*6°) Elphinstone Cabul p. 619 and p. 97. and Ayeen Akbery T. II. p. 180.
 \*7°) Ayeen Akbery II. p. 169.

In neuern Zeiten haben wir keine genauern Nachrichten erhals ten, doch scheint es, dieser Gebirgswinkel sep seitbem das Afpl verschiedener Bolkerstämme geworden, welche von Afghanen im B., den Seiths und Ghuckers in S., gegen die obern Flußges biete zusammengedrängt wurden. Es werden dort die ganz von einander gesonderten Stämme der Hazaurehs, Goojers, Jadoons und Bumbas (Bholbas?) genannt.

Inmertung 1. Rames Raferiftan, Robeftan, Gurthenb.

Raferifian (Lanb ber Ungläubigen) tehrt hier in bemfelben Sinne wie in Rords und Ofts Afrika (ditio Cafrorum, i. e. qui Mohammedis refigioni non sunt addicti) 2°) wieber. Die Ungläubigen mit Feuer und Echwert zu vertilgen (Gazie), gab, wie Timur 2°) fagte, zugleich Ansspruch auf den Himmel und reiche Beute auf Erben. Ueber die Länder der verachteten ungläubigen Rachbarn Rachrichten mitzutheiten, hielten die wohammedanischen Geographen 2°) des Wittelalters, auf benen ein so großer Theil unserer Kenntnis des Orients beruht, nicht für der Wühe werth. Daher unsere völlige Unwissenheit eines so merkwärdigen Gebirgsvolles, in der Rachdarschaft des so viel besprochenen Kaschmir, wo der Islam kichter Eingang fand.

Kaferifian wird dieses Land, seit Timurs berühmtem Feldzuge gegen Delhi, genannt, auf welchem das Gebirgsvoll sich zum erstenmale gegen den Bertilgungstrieg zu rüsten hatte, der seitbem immersort die beute über seinem haupte schwebte. Dier tritt dasselbe Berhaltnis der Slaubenstriege der Mohammedaner ein wie in Afrika, am Ofiabhange von habesch, gegen die christichen habesssiene. Der Bekehrungseiser der wohammedanischen Araber, Mongholen, Perser, Afghanen durch Feuer was Schwert, entzündet hier allschriche Feldzüge gegen das Alpenvollz und die Alpentantone, welche nach und nach zum Islam übergehen, wers den im Gegensat von Kaseristan das mohammedanische Sebirgsland oder Lohestan genannt, ein sehr allgemeiner Rame, der übrigens durch gang Khorasan die zum Aaspischen See hin reicht 21). Dieses liegt dem Sig der Afghanenmacht näher, macht den westlichen Abeil des Alpengebirges (von 71° D.L. v. Gr. an) aus, und wird auch das obere Kadul, im Rochen des Stromes und der Stadt gleiches Namens gelegen, genannt.

Die Religione friege werben gegenwartig meiftene von bem biegerifchen Afghanenftamme ber Gufofgpes gegen bie Rafern ober

<sup>28)</sup> Edrisi Africa c. Hartmann c. IV. p. 37.

Hist. b. La Croix. T. III. ch. 1. Xnf.

Geogr. b. W. Ouseley. p. 147 und 166.
p. 619, 244, 98 u. a. D.

Stapofchen gefahrt 222), welche babet zugleich, wie auf ben Sclavenfang, gegen sie ausziehn, und mit ben schonen Gefangenen, barunter
vorzüglich die Weiber gerühmt werben, die Markte von Kabul versehen.
Da wo sie durch ihre Uebermacht Besits von dem Gebirgstande nehmen
konnten, da haben sie bessen altere, einheimische Bewohner zu ihren
Knechten 22) ober vielmehr zu ihren Sclaven gemacht, die ihnen bas
Feld bauen und die Deerben huthen mussen. Zwischen biesen seben sie,
als die harten Derren, wie die Spartaner unter Deloten.

Bor 30 Jahren vereinten sich alle benachbarten mohammebanischen Fürften zum Bertitgungekriege gegen Kaferistan. Sie brangen zwar tief in das Derz ber freien Alpenrepublik ein, verwüsteten die Thiler, wurden aber balb wieber zum Rückmarsch gezwungen, wie die Dobe pahs auf den habessinischen Seitenterraffen. Doch so erzeugte sich sort und fort ein immer fteigender Das zwischen den Grenzvöllern.

Die gegen bas Gangesland ober hind anstoßenden Bergoditer und auch andere erhielten von ben mohammedanischen Zeloten ebenfalls oft ben Ramen ber Ungläubigen, der bei den verschiebenen Schreibarten nur zu oft als sglötständiger Bolisname angenommen wird (Kafer, Casver, Gaur, Giaour, Guebr, Gur). Daher die Benennungen z. B. der Stadt Gur ober Gaur (Luchoti, das man für Gangin rogia des Ptol. halt); des Landes Gurthend (ungläubiges hind), den sogenannten 5 Gaurs in R. von Bengalen; des Fürsten Gaurethan ober Gurchali in Repal, der Gaur, Guebr in Persien u. s. w. Alle diese Benenmangen bezeichnen nur ein relatives Berhältnis im Segensat der Burchs is gemeinen bezeichnen nur ein relatives Berhältnis im Segensat der Burchs iems.

Inmertung 2. Rame, Siapusch, Siaputh; Timure Ale.
pengug im Jahre 1408.

Bwar ist ber Rame Kafer ber allgemeinste in biesem Gebirgslande, boch hießen die Relpler nach ihrer Aleibungsverschiedenheit auch weiße (Spin Rasies in der Puschtu Sprache) oder schwarze (Aor Kastes) Kafern, und diese lehtern, welche am weitesten in W. wohnen, wurden schon zu Timurs zeit Siapusch (Siapouches dei Scherisstell) aber Ciaputh genannt, wie noch heute, durch ihr Gebiet auf Timurs Alpenzuge (1408). Damals waren die Siapusch ein gessschaftetes Bergvolk, dem die Mohammedaner von Badatschan jährlichen Arthur zahlten. Ihr Gebirgssie wird Rueter (später Antwere,

<sup>\*\*\*)</sup> Elphinstone Cabul. p. 627. \*\*) ebenb. p. 334. \*\*

\*\*) Chardin Voy. en Persa T. II. p. 179. Schlöger norb. Sefth. S. 896; Colebroote über Sanstrit von Bater in f. Sprachproben S. 174 u. a. m. \*\*) Xeriffeddin b. La Croix. T. iII. ch. 3. und Rennell Mem. p. 165.

f. M. Burnes Map, und gegenwartig beift noch ein Stamm ber Ras fern Ruttaur ober Rataur) 36) genannt, als eine ftarte Refte im Banbe Caouc (jest Rawut, Raut); ihr gurft Dba, ober Dbachou. Andere Bergfeften, beren fie viele unzugangliche hatten, biegen Zowtul, Bortut u. f. m.; barunter auch Alexander bes Großen Belfenburg, Mornus, bie freilich weiter im Often gefucht werben muß ar). Une geachtet Timur in ber beften Sahreszeit (bie Sonne ftanb in ben 3mle lingen) bie Expedition gegen fie von Babathschan que unternahm : fo batte ar boch die größten Befchwerben bei Befteigung ber Sochpaffe uber bie Schneefelber bin , bie am Sage mit Gis überfroren. Biele Pferbe von ber Reiterei famen babei um. Beim Berabweg mußte bas gange Beer abfigen felbft ber Raifer fich bequemen, mit einem Algenftode gu gus ju geben, weil faft alle feine Pferbe verungtudten. Bennoch griff er bie Unglaubigen in ihren Bergen an, auf bie fie fich aus ihrer Burg Rueter jurudgezogen hatten. Rach einem Rampf von 3 Tagen und 3. Rachten, beift es, ergaben fich bie Siapufd, bie fich wie Bergweifelte gewehrt batten, mit bem Berfprechen, bie Befchneibung angunehmen. Als aber bei bem Rudwege ein Regiment bes Raifers von ihnen übers fallen, und bis auf den letten Mann umgebracht warb, fcwor Timur then Rache, griff fie von neuem in ihren Alpen an, und ließ fie ineges fammt nieberhauen, Manner, Greife und Rinder. Diefer Sieg machte fin folg, weil biefes Bolt, wie er fagte, felbft von Meranber bem Gros jen nicht befiegt worben fev. Auch an anbern Stellen bes Alpenlanbes machten Timure Truppen abuliche Erpebitionen, bie gu ihrem großen Rachtbeil aussielen. Bas fie von Ausrottung ber Unglaubigen in biefen Sochgebirgen fprechen, barf nicht wortlich genommen werben 18), ba fie beute noch wie vor 400 Jahren ein freies Bolt geblieben find. Much wer dies in einem Gebirgelande nicht moglich, wo ein Alpenpaß in 28. bon Ruttore über ben hindu - Rufch nach Anberab (Inderab auf M. Burnes Map), burch bas Gebiet ber Siaputh fich fo oft frummt mb wenbet, bağ man auf beffen Gubfeite in einem Sage 26 mal über benfetben Rlug fegen mag, und an ber Rorbfeite bis gum Enbe bes Paffes 22 mal über ben entgegengefegten . ) (wie etwa an ber Reuf und bem Teffino über ben Gottharbt).

Rach Limur haben die Mongolen unter Kaifer Atbar einen eben nicht gidctlichern Feldzug gegen sie bis zur Bergfeste Gushal (Aushal), Luhthal), die Perser unter Nabir Schah (1739) einen ähnlichen uns kreimmen; das Alpenvolk ist aber immer munterjocht geblieben.

<sup>44)</sup> Riphinstone Cabul App. C. p. 619.

47) Ueber Alexanders F.

4. C. 35.

43) Malcolm History of Persia. London 4.

4. L. p. 471.

47) Xotiffeddin q. a. S. L. IV. ch. 23. p. 184.

## 2. Bewohner. Aboriginer: die Kafern und Siapusch.

Es hatte sich eine Sage schon zu Kaiser Atbars Zeit und vielleicht früher im Orient verbreitet 340), daß in den Gebirgen von Kaferistan ein Theil des macedonischen heeres von Alexander dem Großen, hier, bei dessen Durchmarschen, sigen geblieben, und seitdem die Oberherrschaft in dem Lande behauptet habe. Dies war die nächste Beranlassung der Britischen Gesandtschaft in Kabul (1809), dort genaue Erkundigungen über das Alpenvolkdurch den ersahrenen Mullah Nujeeb 41) einziehen zu lassen. Der wesentliche Inhalt seines Berichts in Uebereinstimmung mit den übrigen Nachrichten ist folgender.

Das Alpenvolt ist von Europäischem Schlage, also von Kaw kasischer Race wie die Kaschmirer; der schonen Gestalt und Gerscheitelbung wegen sind sie berühmt, zumal die Frauen sind Schow heiten. Timurs Annalist 42) sagt, die Siapusch wären groß wie die Ricsen. Heut zu Tage haben sie keinen gemeinsamen Namen, sondern jeder Stamm und jedes der vielen kleinen The behauptet seine Selbstständigkeit, wie es ausdrücklich heißt, nach der geographischen Lage und nicht nach der genealogischen Abstammung seiner Bewohner.

Aber ste haben die von allen ihren Nachbarn im Orient ab weichenden Sitten, Wein aus silbernen Schaalen zu trinken, und an Tischen auf Stühlen, auch auf der Erde mit ausgestreckten Beinen zu sitzen, unter einander gemein 43). Eben so stimmen sie in Religion und Sprache überein. Sie sprechen eine dem Sanskrit sehr nahe verwandte Sprache 44), obwol in verschiedenen Dialecten. Sie zählen alle nach zwanzig, oder 20mal 20, b. i. 400. Dies ist ihr Tausend; für das Tausend des Der eimalspstems haben sie nur das Puschtuwort (d. i. aus der Afsghanensprache).

Alle verschiedenen Stämme stimmen darin überein, daß sie nur an Einen Gott glauben, der aber verschiedene Namen hat; in Caumdaisch hieß er Imra, bei den Tsotui Dagun. Außer die sem verehrte jedes Thal seine eigenen Idole; viele davon sind ihre Ahnen; es sind Familiengotter oder Heroen, die sich durch Wohl

<sup>\*\*\*)</sup> Rennell Mem. ed. 1794. p. 162. \*\*) Kiphinstone Cabul App. C. p. 618. \*\*) Keriffeddin 5. La Croix. T. III. ch. 3. \*\*) Kiphinstone Cabul App. C. p. 617, 626. \*\*) etemb. p. 616.

thoten, ummal burch Gafffreiheit gegen ihre Stammgenoffen, burch Refte in ihrem Dorfe u. bal. bas Recht erwarben, fich Grabmale an der Landftrafe, ober offentliche Statuen ju errichten, die gotte lich verehrt merben, und die Unfterblichkeit unter ben Stammaes nollen verleihen. Sie balten bafur, daß diefe großen Danner ber Borgeit fur fie bei bem Imra bitten. Solche Bilbfaulen find von Bole oder Stein, ftehen auf Bergen und Relfen, ober in Saufern, Die Imrillmma genannt werben. In ber offentlichen halle eines Dorfes fabe ber Berichterstatter eine Reiterstatue mit Speer und Stab, Die ben Bater eines ber Angesehenften im Dorfe vorstellte; er hatte fie fich felbst errichtet, und die Opfer, die ibm gebracht murden, burch Freigebigfeit, Geschenke und Refte bei feinen Lebzeiten erworben. Jeder Bau ober Canton, ober bier jedes Thal, bat feine eigenen Joole. 3m Thale von Cums daifch maren 13 hauptgotter, barunter Bugifch, ber Gott bes Baffers, Mauni, ber gute Gott, ber bas bofe Princip Dufch aus ber Welt verftieß, Paradit die 7 Bruder, von einem goldes nen Baume geboren, mit goldenen Leibern u. a. m. 3m Thale ber Tfufui 45) follte der hindugoge Geddascheo mit dem Erie bens fenn; in andern auch ber Shi Dahabeo ber Bindu, ber auf gleiche Weise wie von biesen begrußt werden foll. Ihre Opfer find vollig von ben Sindu verschieden. Sie besprengen die Idole mit Blut von der Rub, verbrennen einen Theil des Opferfielfches und effen ben andern. Andere Ceremonien beziehen fich auf die reinigende Rraft bes Feuers. Gie haben erbliche Priefter und Inspirirte, die im Rauche bes Opferfeuers mahrsagen. Gie lies ben Refte, Schmaufe und Opfer, wobei die Rnaben oft Ractein tragen und fie vor ben Ibolen verbrennen. Much bei bem Begrabnig wird getangt, gefungen, gefchmaufet; die Leiche im fcone Ren Schmud unter fchattige Baume beigefest, Dach ber Bei burt eines Ringes wird die Mutter fur unrein gehalten und lebt 24 Lage in einem Sause außerhalb des Dorfes, bas ju bem 3wed erbaut ift. Die Rudfehr, nachdem die Mutter ein Bab genommen, geschicht mit Sang und Dufit. Dann wird bas Rind an die Bruft ber Mutter gehalten, und nun nennen die Umftes benden die Namen ihrer Borfahren. Mach bemjenigen, bei mele dem das Rind ju faugen anfangt, wird es genannt.

<sup>44)</sup> X. a. D. p. 621.

Sie leben in Polygamie und erfaufen bie Braut mit Bid: barin und in Sclaven besteht ihr hauptreichthum. -Rie machen fie Mohammebaner, Die fie immer tobten, ju Sclaven; fie fan gen untereinander aus ihren eigenen Stammen bie Rinder meg ober die armern, benen die Gegenhulfe fehlt. Gie tragen lange Batte, fleiden fich in ichwarze Riegenfelle, gewöhnlich in 4 (baber Sig : Dofchi, d. i. Schwarzgefleibete ober Tor Caufers genannt); Die Boblbabenbern in weiße Baumwollenzeuge. Ihr Dus ift von Silber ober Binn. Ihre Mahrung ift Milch, Rafe, Butter und Obst aller Urt. Wein trinten Danner und Frauen in Ueberfluß, ohne barum in Bantereien zu verfallen. Gie baben rothen, weißen und dunteln Bein. Sie find fehr friedlich und froblic in ihren Dorfern, und im bochften Grade gaftfrei; bem Rrems den geben fie vor bas Dorf entgegen; er muß überall einfprechen. Sie find weniger ber Jagb ergeben als bie Afghanen; aber ba gegen leidenschaftliche Tanger, bei schneller, wilder Dufit auf Trome mel und Pfeife.

Den Mohammedanern sind sie todtseind; bei ihren Opsern beten sie um beren Vertilgung 346). Jeder Siaposche geht so lange barhaupt, bis er einen Moslem erlegt hat, und nur dann erst kann der Jüngling in alle Rechte des Mannes treten. So viel der Mann erschlug, so viel Federn trägt er auf dem Turban dei den Festen. Immer sind sie zum Feldzug bereit; oft machen sie, da sie slint und gewandt auf ihrem Gebirgslande sind, weite Ueberfälle. Sie tragen ein scharfes Messer auf der linken Seite, einen Dolch auf der rechten. Von den Afghanen haben sie das Feuergewehr kennen gelernt. Sonst brauchen sie zuweilen vergift tete Pfeile; ihre Bogen sind  $4\frac{1}{4}$  Fuß lang und so starf, daß sie ihnen auf der Flucht zu Springstangen dienen, mit denen sie gewaltige Sähe machen können. Nach dem Siege singen sie Kriegelieder. Ein solches sing an: "Cherahi, cherahi, Mahrach" und der Eborus war "Uschroo oo Uschroo."

Dieses Bolt ist nun freilich wol keine macedonische Colonie, aber unleugbar bilbet es mit ber Sanskritsprache und jenem nichtindischen Character ein hochst merkwürdiges Mittelglied zwischen Indern, Border: Aflaten, Kaufastern, Griechen. Was und Al. Burnes neuerlich über sie mittheilt, ist nur gering zu new nen; doch nicht ganz zu übersehen. Er sagt es selbst, daß er über

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>) Elphinstone Cabul App. C. p. 620, 625.

ihr kand und ihre Religion den Stphinstonischen Berichten Richts zuzuseßen 47) wisse, obwol er jenen Mullah Nujseb über seine. Erkundigungen zu sprechen Gelegenheit genommen habe. Diese Siaposch Rasirs, oder schwarzgekleideten Ungläubigen, wohnten in S.O. von Badakschan auf den dortigen Gebirgen bis Pescharwer, und sepen von allen Nachbarn verfolgt, um sie als Sclaven einzusangen. Bei dem letzten Ueberfalle, den der Khan von Kunsdu vor einigen Jahren in ihr Bergland gewagt, habe berselbe indes die Halfte seiner Armee eingebüßt.

In Rabul fabe Ml. Burnes im Saufe feines Birthes einen jungen Rafir, Sclaven 48), ber gwar erft 10 Jahr alt, aber fcon feit ein paar Jahren eingefangen war; Die ihm abgefrage ten Borter, welche mit ben Indischen Dialecten übereinstimms ten, tonnen baber wol nicht als Sprachproben feiner Rafirfprache gelten. Seine Gefichtebildung und Farbung mar gang Europafich, gang verschieden vom Mfatischen Enpus; feine Augen blatt. Der einzige Berfehr ber Mohammedaner mit biefem Bolte findet nach bem Gebirgegau Lughman Statt, ber gwifthen Rabul und Der fchamer auf ber Rordfeite bes Rabulftroms fich ausbreitet, beffen Bewohner Dimfdu. Dufelman, b. h. Salb, Dohammes danex genannt werden. Ihr Land ift fest, gebirgig, bat gedies. gen Gold, bas fie ju Ornamenten und Gefagen verarbeiten; bas Bolf liebt ben Bein. Dies, meint 21l. Burnes, habe fchon Gule tan Baber und Abul Fagl die Beranlaffung gegeben; fie fue Abtommlinge ber Griechen zu halten, eine Sage, die fle felbft gar nicht haben; ein Irrthum, ber baraus hervorging, bag man fie mit ihren nordlichen Gebirgenachbarn am Drus verwechselte, bei benen diese Sage wirklich einheimisch ift (f. ob. S. 14, 18). 3br bobes Gebirgsland, meint Ml. Burnes, ertlare icon binreichend ihre Berschiebenheit von ben Rachbaren; sie schienen ihm ein fehr barbarifches Bolt zu fenn; fie follen Baren und Affen effen, mit Bogen und Pfeil fechten und ihre Feinde fcalpiren. 21. Burnes halt fie nur fur ursprungliche Bewohner bes ebenern Landes, die beim Eindringen der Mohammedaner erft in ihre Bee birgeafple eindrangen. Dies fagen die Afghanen, und ihr Mame Rafer bestätige diefe Ergablung. Dies murbe freilich ben Raffen das bobere Intereffe einer Aboriginerpopulation abstreifen. Doch

40) ebenb. I. p. 166.

<sup>47)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 210-214.

feben wir die Begrundung eines folden Urtheils noch nicht ein: fo lange Mullah Mujeebs, Aussagen nicht als Lugen conftatiet find, fann man nicht mit 3. Burnes fagen, bag ibre Religion und Lebensweise nichts merkwurdiges darbicte, und hur, wie er Sich ausbruckt, ber Robeit ihrer Civilisationsftufe entspreche. Die Religioneverschiedenheit biefes Bergtribus von bem Sinbuis. mus fen naturlich, ba biefer aus ben Gbenen bei ihnen teinen Gingang gefunden. Eben biefes aber, bag er weber bei ihnen wie boch in Raschmir, Repaul und andern Bergvoltern eindrang, fo menia wie ber Islamismus, bem boch ibre weftlichen und ndrollichen Machbarn, die Turfvoller, fich ergaben, wift fie und als ein besonders interessantes Bolt erfcheinen, und eine Entbedungs mife babin munichen ebe ibre Gigenthamlichkeiten burch fortge leste Rampfe von außen ber ganglich verwischt fenn werben. Bu biefen murde es auch geboren, mas Al. Burnes noch von ihnen ergablen borte, bag bei ihnen die Weiber alle Arbeit außer bem Saufe thun, ben Pflug fahrten und fich felbit mit dem Dofen an bas Jod schirrten.

Bu Sultan Babers Zeit (1519) wurden die Bewohner des Bijore (Bajour) Thales noch, fammt ihren Gultanen, au ben Rafern gegablt, und beshalb gegen fie ber Rrieg ge fahrt, ben ber Sultan in feinen Memoiren abnlich beschreibt 200), mie berjenige Alexanders von ben griechischen Sistorifern beschrib ben wird. Er nennt fie ftupides Beibenvolk, bas burch ben Rnall ber Reuerwaffen gewaltig in Schreden gefest worden fen. Abre Reften wurden unterminirt, mit Leitern erfturmt, alle Daw ner mußten ale Gegner bee Islam über die Rlinge fpringen, bit Beiber und Rinder wurden ju Schaven gemacht, ihre Sultane obne weiteres gefopft. Un bem Obft und Bein biefes Berglandes Bajour, ber in Lederfchläuchen aufbewahrt murde, thaten Die Sieger fich gutlich, und ber Sultan bemerft ausbrudlich, baf ber Wein nur allein aus bemjenigen Theile Raferiftans, ber Bo jour jundchft liege, gewonnen fep. Rach Eroberung ber genant ten Refte hielt er mit seinen Leuten die Nacht hindurch dafeibft Trintgelag, und einen ber folgenden Tage hielt er auf ben be nachbarten Bergen Jago nach bem Bigon (Bergoche) und bem

<sup>\*4°)</sup> Memoirs of Zehireddin Muhamed Baber Emperor of Hindustra written in Ihagatai Turki, transl. by J. Leyden and W. Brakise. London 1826. 4. p. 248—249.

Gewizen (?), der hier ganz schwarz ist dis auf den Schwanz, der nur anders gefärbt sep. Bon diesem großen Wild ist gegene: wättig dort nichts bekannt. An andern Stellen 30), wo der Suletan von dem von ihm eroberten Theite Kaseristans am Kamshastrome im Norden des hohen Koond spricht sam Kunur und in Cheghanzserai), bemerkt er, daß ihr Wein sehr start, schwere und gelb, und so allgemein im Gebrauch sen, daß jeder Kasere eine Khig, d. i. eine lederne Weinslasche, um den Hals hängen. habe, um den Wein wie Wasser zu trinken. Aber auch wester warts des Kamehstromes in den Berggauen Rijrow und Venjhir am abern Kabulstrome werden von Sultan Babur noch Kriegszuge der Kaser n<sup>51</sup>) angeführt, von denen erst weiter unten bei der Kabuls Texrasse die Robe sepn kann.

## 3. Eingewanderte; Die Eufofznes, oder Aftlichen Afghanen; Robilla's, Patan.

Die Eusofapes bewohnen die Boralven und Borberge gegen ben Rabulftrom; aber ein Theit berfelben breitete fich auch in O. des Indus que 52). Abul Fazil nennt fie Doufefegn, und fagt, daß fic von Rabul her einwanderten, fich in Bijore 53) nieberließen; feitbem mogen fie weiter vorgewickt fenn. (1600) zogen fich die Arbewohner ichon tiefer in ihr mildes Bebirgsland jurud. Mach ihren Geschichtsbuchern 54) war die Galis wufte, gegen Berat in Perfien, ihre frubere Beimat, aus ber fie im XIV. Jahrhandert vertrieben murden, und fich weiter in Often Bahn brachen, theils die Terraffe von Rabul befegten, in das 211svenland Saferiftan theilweise einbrangen, ober felbst weiter ofte marts über ben Indus jogen. Schon Gultan Baber 86) ges rieth im 3. 1519 mit ben in Raferiftan eingedrungenen Dufefigns in Fehde. Bon Drumtore am Indus, bei Torbela (im N. von Attoct), oftwarts jum Ganges ja bis Robilcund am Gubs faum des Alpengebirgs, haben fie fich feit Jahrhunderten angeffes belt, und unter bem Namen ber Robilla mehrere independente, für das Lieftand von Sind gefährliche Rriegerfolonien gegrundet (f. Afien IV. 2. S. 1142).

<sup>\*\*)</sup> Mem. ebenb. p. 144.

Cabul p. 120 unb 329.

\*\*) Ayeen Akbery. T. 11. p. 157.

\*\*) Elphinstone Cabul p. 231, 330.

\*\*) Babur Mem. L. c.

Sie find einer ber machtigften, weitverbreiteten Sauptftamme ber bftlichen Afghanen; ihnen in Sprache und Sitte verwandte, boch weniger gablreiche Stamme find die neben ihnen in den fleie nern Alpenthalern von Bajour, Smaut u. f. w. mohnenden Eut tolaunis oder Turtauni, die Momund, Rhyberis, Otmanfbail u. a. m. Ihre Beimath in 28. des Indus nennen fie Robile tend, bas Bergland (Rob, d. i. Berg im afgbanischen: Ros hilla f. v. a. Bergvolf) 356). Gie haben feinen Acterban, teine Industrie, teinen Sandel; fondern leben als Rrieger. 280 ihre Angahl fich mehrt, ba wandert ein Theil aus, und bas gefegnete Indien pflegt diefen jedesmal amuziehen; nach 2B. wanbern fle nicht aus. Daher ift ber fruchtbare Boben in ber Liefe gegen bas Alvengebirgeland von Sind und Bind, fubwarts bis Detan, und bas Grenggebirge felbft mit ihren Uebergualern as fullt, die im Oft des Indus unter bem allgemeinen Ramen ber Patanen befannt find. Diefes find immer Afghanen-Colonien 57), bald mit hindus gemifcht, ober unter eignen Nabobs, wie bie von Kurrufabad, Bopaul, Cournoule, Cudduppa u. f. m. größte von allen ift die ber Robilla, mit ber Sauptstadt Rampur in G.D. von hurdwar am Ganges. Bie jene Eufofzpes, Die tapfern Streiter gegen die Rafern, fo maren einft diefe Robillas Die gefährlichsten Rachbarn ber Briten in Bengalen geworben.

Sie sprachen alle Puschtu, b. i. die Afghanensprache; die Ländereien, welche die Eusosyves in Besis nehmen, werden unter sie durch das Loos (Waisch) vertheilt. Das Bolt zerspaltet sich immersort in viele kleinere Republiken, die gegenseitig in den fürckterlichsten Parteikampfen stehen. Elphinstone lernte einige 30 solcher Freistaaten kennen 58). Innerhalb derselben bilden sich in ihren meist reichbevölkerten Gebieten wieder viele kleinere Corpurationen, Bruderschaften (Sodalitia), Gunders genannt, zwisschen ganzen Stämmen wie zwischen Einzelnen, die ein engeres Band knupfen als das Blut zwischen Brüdern.

Dieses turbulente Bolk hat von jeher Indien in Aufruhr ger bracht, wie die Normannen aus dem Norden das nordwestliche Europa als Abenteurer viele Jahrhunderte hindurch heimsuchten, so diese das nordwestliche Indien. Die mongholischen heere wurden durch sie immer wieder vollzählig gemacht; die mildern hindu

Historic. Account of the Robillah Afghans 1788. in G. Forster
 Voy. III.
 Elphiustone Cabul. p. 350.
 teat. p. 341.

musten oft ihrem Ungestüm sich ergeben. Mehr als breihundert Jahre lang saß eine Opnastic aus ihrem Stamme schon auf dem Ihrone von Deshi, vor Timur (vor 1400), und aus den Trümmern des Groß-Moghalischen Neiches bildete sich in der Provinz, welche im Sanskrit Kuttär heißt, die Nepublik der Rohillas, der ren Bolt als das tapferste in Hindostan bekannt ist. Dieselben Eusofzwes haben wir oben als die surchtbarsten Feinde der heurtigen Seiths, gegen die sie jährlich Religionskriege (Ghazie) sühren, kenden lernen (f. ob. S. 52).

So machen diese Afghanenstämme, im ununterbrochenen Sindingen vom hohen Plateau in B. nach D. in das Indische Flachland, grade das Gegenspiel der festgewurzeken hindu aus, denen der Uebertritt über den obern Indus nach B. hin dei Atutod Benares (d. h. verboten), in ihren Religionsgeschen verboten war. Die Afghanen machten senen Erdstrich zu einem Lande des Durchungs (throughfare) ober der Bassage.

Inmertung. Inngfter Befuch in Istarde, von Charaph Ali und Mr. Bigne (1835).

Diesen ethnographischen Rotigen wird es zweitmäßig seyn, hier, the wir noch weiter gegen Westen fortschreiten, in einem kleinen Rachatrage, der uns so eben aus einem Englischen Berichte zu Ahell wird \*\*\*), die neueste Rachricht von Besuchen in Istardo (s. oben S. 14) beizusügen, wohin disher europäische Beodachtung noch nicht vorgedeungen war. Sie wird als Ergänzung zu obiger Berührung und den frühern Daten über dieses Sedirgstand dienen, dei dessen sowie steile Rachricht zu zeit noch nicht zugekommen war, und dater leicht an gehöriger Stelle einzuschatten seyn.

Capt. Babe in Lubiana fchictte feinen Gefchaftsfahrer Charaph Ali an ben garften Ahmeb Schah von Istarbo, ber einen Bezricht gab, ben wir hier einfach ohne Critif wiedergeben, weil erst bie Jutanst bie richtige Burbigung seiner Angaben, bie, so getreu ste auch sen mogen, boch immer die Farbe bes einseitig beurtheilenden tragen, berbieten wirb.

Betarbos Bergland zerthellt fich in viele Abdier von verfchiebes ner Antbehnung, am Bufammenftoß ber Bergtetten bes Belut Zag und Mustag, welche bie hohen Ranber Tabets von ben Gbenen und Abdiern Aurteftans fcheiben. Das großte biefer Abdier nimmt ber

Yourn. of the Asiat. Soc. Nov. 1835. f. überf. in Berghaus Annaken Oct. 1836. S. 84 2c. eb. Mr. Vigne Letter dat, Iskardoh 30. Sept. 1886, ebb. S. 87.

Strom von Attock, b. i. ber Indus, ein. Die Einwohner neunen felift ihr Land Balbift an (Baltiftan). Die Sage geht hier, Alexander sein auf einem Feldzuge nach Ahata (Ahatai?) hierber gekommen; weil aber' die Gebirgspässe (Koteli Mus Tag) durch Schnee geschlossen gewesen, so habe er hier so lange gerastet, bis eine Straße durchgebrochen worden sen. Dann habe er die Aranten, Alten und Genesenden seines Deeres mit dem entdehrlichen Gepäcke in eine Feste, die er errichtet zurückgelassen, daraus Istandaria, d. i. das heutige Istardo, enthanden sen. Dies scheint uns eine bloße etymologische Grille des Berichterstatters oder Anderer zu sein, da der Ortsname früherer zeit auch Esterdu und Steterbu war; oder es ist eine Uedertragung der Sage, die von Alexandria al Caucasum, in der Segend des heutigen Bamipan, als Abatsache ihre positive Wahrheit hatte, und nur in jüngster Zeit nach jenem sernen Often am Indusftrome verpftenzt worden.

Die Größe bes Gebietes von Istardo beträgt 11 Tage marsche in die Länge und 9 in die Breite. Gegen Often grenzt es an Labath, bas 11 Tagereisen fern ist; gegen B. an Gilgit (s. ob. S. 14), bas 9 Tagereisen sew ist; gegen R. an Yartend (bas alle Khotan) 12 Tagereisen; gegen S. an Kaschmir, das 9 Tagereisen sern ist (s. ob. S. 87, 88).

Die Einwohnerzahl wird auf 3 Laths Familien (also 30,000) geschäht, was aber zu viel zu seyn scheint. Das Bolt ist in verschiedent Theile getheilt, welche sich insgesammt Balbi (also ganz richtig wie sie schon Ptolemaus in seiner Tafel als Balras eintrug, s. Aften B. IL S. 654) nennen. Darunter ein Tribus die Kirah genannt, vier Gebote zu befolgen haben sollen. Keine weiblichen Kinder zu tohtm (vergl. Asien IV. 2. S. 770 u a. D.), tein falsches Zeugnis abzulegen, im Gesecht nicht den Rucken zukehren und Niemand zu verläumden.

Die Eingebornen follen wie andere Zubetische Tribus fehr phlegmatisch senn (weil Gerste, hiese und Früchte ihre Hauptnahrung sen, sagt der Berichterstatter). Es ift, sagt Charaph Ali, ein fammiger, wohlgebauter Menschenschlag, mit rothem Gesicht, angenehmm Bügen, aber wenigem haar am Leibe und kaum mit Bart; sie sind ohne Unternehmungsgeist, verratherisch, hinterlistig. — Aus dieser Schilberung wird es hochst wahrscheinlich, daß diese Bewohner Islandos von demiete den Schlage der Bolter von Leh, Tübet, Butan u. s. w. sind, aber verschieden von dem ihrer süblichen Rachdarn, der Kaschmirpopulation, und verschieden von dem Bolteschlag der Kasern im Westen. Islando ware demnach die am westlichten vorgedrungene Unsiedlung jener tatarisch-tübetischen Kase, welche, wenn die Daradi dort ihre Borsahren waren, daselbst als Aboriginer, oder wenn sie als Bhoteas (f. Asien II. S. 653 — 655 u. f.) erst einwanderten als Colonisaten, je

boch immer als ein mertwärbiges Erengvoll innerhalb bes Gebiegefostems für genauere Erforschung bie höchfte Aufmertsamteit vere bienen.

Gerfte, Weißen, Fleisch, sind gewöhnliche Rahrungsmittel, ber Reis nicht allgemein. Wer es tann frühstückt Thee, und bewirthet seine Gifte mit Aber wie in Ladath. Der Gebrauch dieses Luxusartitels unseachtet bes hohen Preises ist allgemeiner geworden als es früherhin der Fall war. Die Aleidung ist wie in Ladath, die Landleute tragen Diasmads, eine Art Rock aus Ziegenhaaren gewebt. Baumwolle wird nicht gebaut und wenig getragen; sie wird nur aus Jarkend und Kaschmir eins geschet. Die Haller von Stein und Polz erdaut, haben 2 die 3 Stock hohe und platte vorspringende Bacher, wie am süblichen Himalang. Die Bewohner sind Shiiten, Rachfolger des Imam Diasar schew frühe mohammedanische Bekehrungen, s. Asien II. S. 424). Aber gegen Gilgit hin wohnt ein Stamm, davon einige Idenbehrer, welche Baume andeten (ob Bubbhadiener, unter dem Bo voer Bubbhadaume?, andere, essen Kuhsselich (also mit indischer Sitte), wollen aber Rohammes daner sein.

Die Lanbessprache ift Tubetisch, aber Bucher haben fie in biefer Sprache nicht; auch steht bas Bolt nicht unter bem Ginfluß ber Lamas; benn Erziehung und Unterricht erhalt es in Persischer Sprache (?), durch Säuptlinge und Priefter. Gelbmunge eurstrt nicht; als Tauschmittel sind bei ihnen kleine Stude roben Golbes im Gebrauch, das bei ihn nen in Bergwerken und Flußbetten gewonnen wird (wie bei den Darabt in der atteften herodotischen Zeit, f. Affen II. S. 657—660).

Die Regierung ift im Befie bes Alleinherrichers, Ahmeb Chab (alfo war Jacquements Freund wel nicht Ronig von Labath; fonbern von Betarbo, f. ob. G. 77), ber von Bofeph bem Propheten ber 36. raeliten, faat Charaph Ali, abstammen will. Er ift milb, wohlwallend, fein Titel ift " Erab mayum," b. b. berr ber Berge. Das Bolt nennt ihn Gelpo, b. i. Konig; feine Bafallen und geringern Dauptlinge beifen Dju. Seine Refibeng ift 38tarbo. Seit 14 Ges nerationen (etwa an 500 Jahre) ift biefcibe Donaftie im Befig ber Berrichaft. Er ift teinem anbern tribut s ober bienftpflichtig, ftebt auch mit teinem andern Berricher in Berbinbung. Rur bie Seifhs haben es vers fucht gegen Istarbo bin ibre Eroberungen guszubehnen; baber ift bort einige Unruhe verbreitet (f. ob. G. 146). Gin ftebenbes Deer ift bier nicht; bie Bafallen ftellen bie Truppen; in Roth ruft ber Belpo bas Bolt auf, giebt ibm Baffen und Munition. Die Abgaben werben in Ratura gegeben; jeber Lanbbeffer Liefert 1 Charmar Beiten, besaleis den Gerfte, Genf und Sirfe. Einige Beminbare gablen ihre Dacht mit einem Rharmar Chi, jeber flatt jener brei. Gin Rharmar wiegt 40 Giri.

Bor anderhald Jahren verbreitete sich aus Istardo bas Gerach, bie Aussen hatten Aaptschaf genommen und sepen nach Ils dem Emperium (Asien B. I. S. 398—414) gekommen, wo sie an dem großen See eine Feste und Stadt erdaut hatten. Um den Frieden zu erhalten, hatten ihnen die Thinesen eine große Geldsumme gezahlt. Der Färkt von Ludath hatte dem Kaiser von Thina eine andere Nachricht mitgerteilt, daß die Engländer eine Straße nach Kanghri, in der Rähe von Ispieli gelegen, dauten, worauf der Kaiser einen Commissaries zur Beobachtung nach Arzeng geschickt haben soll, mit dem Besehl, daß die Sarnison von Rudot, sa Kagemärsche fern von Ladath (Rudot, s. Asien II. S. 608), verstärtt würde.

Diefem Borganger Charaph Mi ift ein Mr. Bigne im 3. 1835 -nach Istarbo gefolgt. Mus feinem Briefe vom 10. Sept. 1835 ergicht fich, bas er von Rafchmir auf einem Kluffciffe nach Bunbapur ober Bunburpur (f. ob. S. 87) am großen Set (b. i. ber Buller=Get) ging, und von ba aus ben Berg Shumlabier befuchte. Bon ba fam er in 3 Magemarften nad Gureff, in ein febr fcbnes Gebirattal , von beben, tablen Bergen umfchloffen. Senfeit Gureff zu einem Enanaffe, ben ein paar Mann gegen eine gange Armee verthelbigen tonnten, wo auch ein Befecht ber Geithe gegen bie Tubeter zwei Tage lang anbiell. Dann tam Der. Bigne burch bbes Canb, wo er bon Ahmeb Schabt Sobne gaftlich empfangen mar. Die Umgegenb ift burch Ramber gefahrvoll. Istarbo ift nach Bignes Bericht ein wilbes Bergland, bas Abal gum Abeil unbebaut, vom Attot, b. i. Jubus, bewäffert, ber bier ein bebeutenber Strom ift. Die Thalbreite betragt nur 1 Dite Engl. bie Bange bes Gebietes 15 Engl. Miles. Sobe Gebirge umgeben et. Ahmeb Schah ift ein wohlwollenber Mann. Die Meinung ber Abftame mung von Alexander M. ift hier allgemein verbreitet. Bigne wollte eine beife Quelle befuchen, bie auf ber Route nach Martent fleat; aber Die Dartend vordringen wollen, beife, fagte man, in ben Tob geben. Seitbem Moercroft in Labath gewesen, habe man bas Bilb eines Enge Banbers an bie Mauer von Partent gemalt, fo baf jeber anbere an bie fem feltfamen Signalement fogleich gu ertennen fep.

Das Ahal bes Indus soll das Ansehn eines Seebettes haben, in beffen Mitte ber Fels mit ber Burg Iskardo liegt. Stein falz giebt as bort in Menge, auf beffen Besig ber Gelpo flotz ift. Rach einem Brief vom 30. Sept. ift Mr. Bigne glücklich nach Kaschmir zurückzebracht, an Csoma de Körös zur Entzisserung geschitt; er hat viele Ansichten des Landes gezeichnet, die er nach Bomban mit sich führt. Genauern Berrichten über diese interessanten Gebirgegau, in einer so lehrreichen ethe nographischen Stellung für das Bollerspitem Central Assens sehen wir mit Begier entgegen.

## Erläuterung 2.

Die Vorfluse von Peschawer; ber Uebergang vom warmen jum kalten Clima (vom Germasir zum Serbsir). Jellallabab; bie Garten am Surkherub; bie Denkmale; bas Aussteigen zur Kabul-Terrasse.

Im Saben von Raferiftan wiederholt fich in gleicher Breite und gange, wie in jenem Alpenvorlande, Die Terraffenform abgen das Liefland des Indus; nur in minder absoluter Erhebung, als eine fibliche Borftufe, welche bas vermittelnbe Glieb ber Alvennatur mit ber bes fcmutlen und heißen Binbus Ran bildet. Es ift bie reiche Thalftufe von Defchamer 300), welche ber Kabulftrom unterhalb ber Jellallabad Strubel, fich in viele Arme voll Auen zerspaltend, eine Strecke von 7 Lagereisen weit bis jum Indusvereine burchzieht. Gie ift gewiffermaßen merk miffenfchaftlich entbedt und befdrieben burch Elphins Kone auf seiner Gesandtschaftereise nach Rabul. 3m Rorden feigt bas Schneegebirge bes hindu:Rhu empor, im Gub ober S.B. ber Suffald ober Sufued Rho (d. h. ber weiße Berg); bagwifchen bie Thalebene mit niedrigen Sugeln von brei Sauptarmen bes Stromes und vielen Canalen bewaffert, an ben Ufern bin Tamaristenwald. Der Thalboden ift voll fcwellender Biesengrunde, reicher Acterfelber, Garten, Obsthaine, Manlbeerplantagen; bazwischen (im 3. 1809) ungablige Dorfer, und Defcamer, die Stadt, fammt Caftell, von 100,000 Gins wohnern belebt, in ber Mitte (1832, ju 21l. Burnes Beit mit schwerlich mehr als 50,000) 61). Hier ift die schönfte Landschaft von gang Afghaniftan. Bon ihr erhebt fich in Beft bie Lers taffe von Rabul weit bober empor (6200 guß Par., ober 6600 R. Engl., nach Ml. Burnes Deffung) 62), und ift baber weit talter. Defchamer marb baher bie Lieblingerefibeng ber Monarchen von Afghanistan im Binter, und Rabul im Coms mer. Der wellige, fruchtbare Culturboben junachft um die Stadt nahm 1809 einen Rreis von 6 bis 7 geogr. Meilen ein, auf dem man 300,000 Bewohner von den verschiedensten Wolfern rechnen konnte. Die größere Bahl find vom hindustamm, hier jum Unterschiebe von benen im Often bes Indus, ben Sindus,

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup>) M. Kiphinstone Acc. p. 54, 71, 95, 98, 100, 114, 120, 356, 640.
<sup>61</sup>) Al. Burnes Trav. II. p. 319. , <sup>62</sup>) ebend. H. p. 240.

Bindels genannt, mit eigenthumlichem Dialect. Aber auch Perfer, Mongholen, hazarehe, Khybers und theilmeife fast alle Afghanenstämme aus ben Sbenen wie ben Bergen, find in die fem Culturboben jusammengeflossen.

2mar niedriger als Rabul ift die abfolute Erbebung ber DefcameriStufe über bem Mecresspieget boch bedeutenb genug, um einem großen climatifchen Unterfchied mit bem Gangestande (800 Ruß bei Delbi) ober ber Stufe von Labore (900 R. ub. d. M.) barzubieten 363). Pefchamer hat fcon Contrafte von Fruhling und Berbft, die in Sindoftan fehlen. Man fann feine absolute Bobe gwifden 2000 bis 3000 Ruf an nehmen. Im Dary fand Elphin ftone ben Boden frifch be rafet, nur ein Theil der Baume trieb junges Laub; nach 14 La gen ftanden alle in schattigem Grun, wie bies fich in Indien nie geigt. Es blubeten in ben Obstadrten Die Dfirfic, Grange ten, Aepfel, Birnen, Pflaumen, die im tiefen Inbien fehlent; bagegen werden hier die Orangen ichen fparfam und der Dattelpalmen sehr wenige, dem Clima wie zu Rom entsprechend, das doch mehr als 15 Grad ndrblicher liegt. Die Land Schaft Defchamer hat 64) mit be Trauben, milde Diftacien, wilbe Oliver (?), wilde Raftanien, Maulbeerbaume, Platanen, Cedern, Samarisfen und Cichen (Querc. belote ?). Die große Menge von Rofen und andern Blumen fetten fcon Raifer Baber in Ent guden, ale er jum erften Dale aus feinem taltern Clima in bie liebliche Sbene von Peschawer eintrat (im J. 1505 im Januar). "Doch niemals, fagt 65) er, batte ich guvor bas Germ fil (Geri mafir, b. i. bas warme Elima) bes Indifchen Landes go feben; als ich nach 6 Lagemarfchen von Rabul burch ben Daß von Abinahpur, bei dem heutigen Gubamuck 66) etwat oberhalb Jellallabad, hineintrat, erblickte ich eine andere Belt! Gras, Baume, Bogel, Bild, Bolferstamme, alles war nen und ich faunte; in Wahrheit alles erfchien mir wunderbar." In Deschamer flaunte er die Große ber Baume an. Burnes aus Indien im Dar; in diese Chene eintrat, murde # von ihren grunen Biefen, Saaten und Rleefeldern, von bem

<sup>\*\*\*)</sup> M. Elphinstone Acc. p. 55, 145; Aycen Akb. II. p. 156 etc.

\*\*) M. Elphinstone I. c. p. 46, 132, 134, 300; Aycen Akb. I. c.

Sultan Baber Mem. p. 157—166; vergl. p. 141.
 Bergl. G. Forster Voy. Vol. II. p. 68; Al. Burnes Trav. I. p. 123.

Duft der Blumen, des Thymus und der Belichen lieblich empfangen. Diese lettere Blume (Violet) wird dort wegen ihres herrlichen Duftes die Nose des Propheten (Gulipueghums bur) genannt.

Defda wee hat große Sommerhibe, die zuweilen bis zum bochken Grade wie in hindostan ansteigt (im 3. 1809 blieb bas Phermometer im fühl gehaltenen Belt zwischen 35 bis 36° Regum. 112 bis 113° Rabrh. steben); boch ist sie nie fo anhaltend wie bort. Alle Baufer haben fuble Sommerfale im Rellergeschof, mit gemalten Banden und Springbrunnen (Birgemines und Seh Chanebs), eine Ginrichtung, Die, freilich von geringerer Art, felbft in ben Butten ber Mermeren nicht fehlt. Enbe Dara (1832). bei Mt. Burnes Befuche, fand am Mittag 67) das Therm. auf 1240 Reaum. (600 Fahrh.); Mitte April flieg, es bis 2440 R. (87º Rabrb.). Die Maulbeeren reiften fcon, der Binter man febr ftrenge gewesen, Sagel, groß wie Mustetentugeln, mar ach fallen, Der Schnee mar am 19ten April von allen benachburten Berghohen gefchwunden, fo daß von ihm bei einer weitern Reife nach Rabul feine Beschwerde mehr in den Bergpaffen zu erwarz ten war.

Diese Contraste von Winterkalte, Sommerhise, Frühling und herbst geben dem Clima von Peschawer große Mannichsaltigkelt, doch wird die Winterkalte im Thale selbst nie heftig, und der Nachtfrost entweicht schon bei Sonnenausgang. Das allgemeine Trockenclima dieses Landstrichs zeigt sich darin, daß nur selten einmal Regen fällt, der Schnee bleibt auf die Höhen beschränkt. Doch reist es auch noch in den Märztagen, mit dem Beginn der Bluthezeit; der Regenmonsun aber, der nach über das Pendschafts verbreitet, erreicht kaum noch diese Borstuse 66), und erscheint aber ihr gegen Ansang August kaum noch in einigen Regens schauern.

Diese merkwurdige Lage der Borterrasse, macht fie zu einer wahrhaft vermittelnden Stuse zwischen dem rauhen hoche Asien in Morden und dem schwulen Suden. Sie ist ein Reprassentant des lieblichsten, sudeuropäischen Climas, in der Mitte des Orients; und auf ihr sindet sich europäischer Wenschensschlag, sammt der großen Masse europäischer Fruchtarsten einheimisch. Der Energie des Elimas entspricht die seiner

Bewohner; ohne die Kalte bes Nordens, ohne die Schwale bes Subens, ift hier ein fast ununterbrochen heiterer Himmel. Das Terrassenland von allen Seiten, das Terrassenclima, die größte Mannichfaltigkeit der umherwohnenden Bolker, haben hier Contraste erzeugt, die nicht ohne Einfluß auf die Bewohner geblieben sind (s. unten Plateau von Afghanistan und Iran).

Aber bie Rabe bes Industhals, Die große Raturgrenze und Bolferscheibe bes Orients, zwischen ben Sochlandern in 2B. und bem Flachlande Indiens in D., hat bier noch mannichfaltigere Combinationen und Einwirkungen ber Natur bedingt, die erft weiter unten gang überfeben werden fonnen. hier, amifchen Bab tiftan, Afghanistan und Gran, erfcheint die Terraffe von Do fcamer, als die Borftufe vom Ganges und Indus jum moft lichen Boche Afien, als ber Gingang jum perfifden Sochlande, als bie Schwelle ber Thore von Turan und Iran gegen Inder . fan, wie Rabul und Randabar 369) feit ben alteften Beiten im Orient genannt werben. Diefe find in der That fur alle Boller, für alle Eroberer, für allen Sandel und Bandel, bie Pforten ber Raramanen und heere, ober ber Gingang jum Lande bet Paffage gemefen, burch welches allein bie Bermittlung bes Affar tischen Oftens mit bem Affatischen Westen wirklich Statt gefuns ben bat.

Diese Resultate früherer Betrachtungen erhalten durch Al. Burnes jüngere Beobachtung im wesentlichen nur wenige Zwsiese, aber überall Bestätigung 70). Mit den gewaltigen inneren Berwirrungen, welche das große Afghanen Reich durch die Characterlosigfeit seiner eigenen Regenten und die politischen Parteiungen getrassen hat, ist auch die Provinz Peschawer seit dem Jahre 1818 vom Kabul-Reiche abgefallen, und hat sich seite dem unter einem Afghanen-Zweige des Hauses der Barufzpe als selbstständige Herrschaft behauptet. Ihr Chef, Sirdar Sultan Mohammed Khan, theilt die Einkünste (9 Lakh Rupien) der selben mit 2 Brüdern, und hat, um sich sicher zu stellen, viels Ländereien an Individuen seines Anhanges vertheilt. Seine Wacht ist nur auf die Ebene von Peschawer beschränkt und auf die Berge von Cohat, welche dessen südliche Grenze gegen Khut

 <sup>300)</sup> Ayeen Akbery T. II. p. 165; Th. Maurice Indian Antiq.
 T. I. p. 294.
 30) Al. Burnes Trav. II. p. 319—328, I. p. 85
 bis 113.

tat und die Salatette von Karabagh bilben. Schon die Dorfe fcaften in den benachbarten Khyberbergen gegen G.B. jahr ten feine Abgaben an ibn, und die bort haufenden Afghanens Stamme machen ben Durchgang burch ihre Daffe gefahrvoll. Sein Gebiet, freisrund, an 7 geogr. Meilen im Durchmeffer, ift aber febr ftart bevolfert, burch Matur und Runft ungemein bes wiffert, gebrangt voll Dorfichaften, eines der fruchtbarften und reichften im Orient, nur mit 2 Stadten, ber Capitale, feiner Des Aden und Safchtnagar, mo ber ameite Bruder mobnty ber Dritte bat in Cobat feinen Gis aufgeschlagen. Geine gange Racht befieht nur etwa in 3000 Mann, bavon zwei Drittbeile Ravalleric; fur Gold treten auch die wilden Rhybers in feine Dienfte. Dag er gegenwartig einen geringen Tribut an Runjik Singh jabit (etwa 50 Pferde jabrlich), ift icon oben mitgetheilt. Des Sultan Mohamed Rhans alterer Bruber mar (1882) bet Chef von Rabul, ihm an Dacht weit überlegen und befeindet: bagegen Deschawer an Randabar als Allierten ein Gegengewicht batte. und ein Berbundcter ber Briten mar, ber ihre Reisenden mit größter- Gute empfing.

Dieses Gebiet von Peschawer, meint Al. Burnes, eines der fruchtbarken der Erde, sei ein immergruner Garten, der sich mit dem Spaten bearbeiten und überall bewässern lasse. Daher gebe er regelmäßig drei auf einander folgende Ernsten; rechne man aber die Gerste, welche zweimal vorher zu Pferdefutter geschnitten werde, ehe man sie in Aehren schießen lasse, hinzu, so seien es deren fünf. Beigens und Gerstenernte sallen im April; der große Reis (Bara) und das Zuckersohr sind von der vortresslichsten Art, Maulbeerbaume wachsen in großer Renge; die Seidenzucht wird erst seit neuerer Zeit betrieben. Die Seidenraupen, welche Al. Burnes daselbst sahe, waren von Baltb ber über Kabul eingeführt.

Der sublich anstoßende Bergbistrict Cohat bringt seinem Beherscher nur 2 Lath Rupien ein, ist aber durch seine Mines ralien merkwurdig. Die Fortsehung der Salzberge von Karasbagh liefert Stein salz in Uebersluß, zu 3 des Preises, der ihm in Runjit Singhs Staaten auf der Oftseite des Indus auferlegt ift. Aus denselben Bergzügen werden hier auch Gold, Kupfer, Sisen, Antimonium und zweierlei Arten von Schwesel gewonnen. Auch Naphtabrunnen werfen hier ein Bitumen aus, das in den umliegenden Ortschaften als Del verbrannt wird. Noch sind

diese nicht nähet untersucht. Aber das Hauptproduct, welches ganz neuerlich bier die größte Ausmerksamkeit erregte, sind die Steinkohlenlager 71), welche erst bei Al. Burnes Berwssung dieser Gegend entdeckt wurden. Dem Bolk war ihr Gebrauch unbekannt, ihr Berbrennen seste es in nicht geringes Erstaunen. Die Kohlen zeigen sich an dem Ausgehenden eines der dortigen Berge in großer Menge mit Schwefel; es scheint graue, bitumindse Schieferkohle zu sein, die aber sehr gut brennt. In einem holzarmen Lande, nur 16 Stunden (40 Engl. Miles) sem vom Indus bei Attock, bis wohin Dampsschiffahrt meglich ware, ist diese Entdeckung von nicht geringer Bedeutung.

Steigen wir nun mit 21. Burnes 72) von Defchame aber Belfallabad jur bobern Terraffe von Rabul bin auf. Es giebt funf verschiedene Bege, die man babin nehmen tann: ber furgefte murbe birect gegen West burch bie Releichluch ten ber Rhyberberge und am Nordfuße bes hohen Sufaid Rho vorübergeben, welche beide der Kabulstrom in nordlichen Rrummungen umfluthen muß, um von Jellallabad in das Lief thal von Defchamer eintreten ju tonnen. Der Rbyber:Daß (Rheiber), ben icon Gultan Babur mit Borficht burchio, an 8 Stunden beschwerlichen Beges, nur in ein paar Tagemar ichen gurudgulegen, ift fo feft, daß felbft Schah Rabir beffen Gebietern eine ftarte Summe ausgahlte, fich ben Durchmarfd feiner Truppen ju fichern. Gern batte 21. Burnes die milben Rhybers in ihrer Wildniß gesehen, auch lud einer ihrer Chefs ihn zu biefer Banberung ein, ihm feinen Schus gufichernb, aber Miemand traut biefen geschlosen Borben, die als Rauber gefürch tet find. Der Rhyber Chef war groß von Geftalt, fartfnocig, mit gierigen Bliden, von Branntwein beraufcht, wie alle feine Genoffen; er felbft nannte fein Gebiet "Dagbiftan," b. b. Land ber Rebellen, bier unftreitig ein Chrentitel. Mus Dr. Gerards und DR. Sonigbergers fpateren Dachforfchungen ergab fich, daß innerhalb ber Felefchluchten biefes Rhybers Daffes 73), die einft, jur Buddhiften Beit, mohl friedlicher als beutzutage jur Mostemen Beit zu burchmanbern fein mochten, ein ner ber prachtvollsten Dagop's ftebe, fo groß und wol noch

<sup>&</sup>lt;sup>371</sup>) Al. Burnes Trav. II. p. 328. <sup>72</sup>) ebenb. I. p. 113—124. <sup>12</sup>) Dr. J. G. Gerard Surgeon Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan Jellallabad, 4. Dec. 1833, in Journ. of the As. Soc. Calcutta, ed. Prinsep. Vol. III. p. 327.

größer als ber in Manifpala. Bei den Unterhandlungen mit ber horde, um benfelben auszugraben, verlangten ihre Chefs einen Antbeil an bem barin ju findenden Schape, und bas gange Une ternehmen unterblieb. Rabere Rachrichten find barüber noch nicht befannt.

Der Thal meg burch die ichone Deschamer Chene am Ras buffrome murbe baher bicemal vorgezogen, und bei Duchni auf einem fehr gebrechlichen Rloofe übergefest, bas von aufgeblas fenen Schlauchen getragen ward. Der fcbiegenbe Strom, 250 Schritt (Dard) breit, rif bas Floof eine Biertelftunde thalab; bie Pferbe fcmammen hindurch. Bier ift ber Strom noch vereinigt, ter fich unterhalb in die 3 Sauptarme theilt, an beren fubliche fem Deschawer erbaut ward. Rur felten wird biefer Rabulftrom einmal abwarts beschifft; jum Baarentransport dient er nie, wol aber gefchieht es zuweilen, bag fich Mecca-Pilger von bier einem geringen Rachen anvertrauen, und abmarts burch den Indus bis M feiner Dundung fcbiffen.

Auf ben Borbergen um Duchni, am Rorbufer, muß man ben Pag ber Momund burchziehen, einer roben Borbe, ben Chybers vergleichbar, body weniger treulos, die sich mit einem Durchgangszoll abfinden lagt. Dann wird ber mindende Rabule from jum greitenmal überfest, wo er, nur 120 Schritt (Dard) breit, swiften 2000 guß boben Feleflippen hindurch raufcht, voll Birbel und gefahrvoller Stellen ift. Much an feinem Subufer aber Dufa und hugarnow, find wieder beschwerliche Berge paffe, von beren Boben reigende Blicke in bas romantische That fich eröffnen, in welchem aufwarts, ben schlangelnben, inselreichen Etrom entlang, in außerfter Thalferne ber Spigthurm von Jele lallabad fich auszeichnet. Ueber Diefem aber fleigt gegen Gu ben ber Sufaid Rho (Sufued Rho, d. h. ber weiße Berg) empor, icon nach Gultan Babers Berficherung 74) fo genannt, weil ber Schnee auf feinem Gipfel nie wegfchmilgt, und bothft merfmurbig als bas norblichfte Borgebirge, mit welchem bas lange Solimangebirge (Salomonsberge) an bem bochften Norbende ploglich absturgt. Im Morben bes Rabulftroms aber erhebt fich ber majeftatische, hohe Rooner (Coond beift bei Elphinftone ber bochfte nordliche Bipfel,

<sup>74)</sup> Sultan Baber Mem. p. 142.

beffen Gubabbang Roon er genannt ift), ber nach ber Afghanen Sage die Arche Moah tragen foll. Da ihn ewiger Schnee bedt, fo ift er mol febr boch (bis 15,000 Ruf, menn die emige-Schnecgrenge, nach Ml. Burnes Beobachtung, bier im Sindu Rhu etwas über 13,000 F. Engl. auffleigt, oder = 12,195 Buf Dar.) 375). Al. Burnes fagt: diefer Rooner beige auch Murgil; dies Scheint aber wol ein Brrthum gu fein, benn Sultan Baber unterscheibet am untern Ramehftrom bie Tumans ober die Gauen, Runer und Murgil, und fagt, jes ner liege im Often, diefer im Weften 76) feines Musfluffes jum Rabulftrom, wie beibe Ortichaften, nach benen bie Gipfel wol genannt find, auch gang richtig auf Ml. Burnes Map angege ben find. Den Ramehftrom lagt er burch Raferiftan ans brei Armen, dem Cheaban : ferai, offenbar dem Beffarm. bem Baran und bem Balut jufammenfließen, die bann ver einigt an Rameh vorüberziehen. Diefe Localitat wird von Sub tan Baber mit besonderer Aufmertfamteit beschrieben, weil nur 1 Farfang über dem Orte, ber dascibst Runer genannt ift, ein gelehrter Mosleme, Emir Sped Ali von Samadan, feinen Job fand, bem feine Schuler bafelbft ein Daufoleum erbauten, bas ber fromme Sultan selbst im Jahre 1514 besucht hatte; er fand bafelbft fcone Unpflanzungen von Orangen und Citronen in Menge. Das Thal bei Runer aufwarts heißt Dereb Mur (Licht Shal); es wird vom Fort Runer am Gingange beherricht. In der Liefe liegen Reisfelder, es ift nur auf einer Runftstraße Bu paffiren. Es hat noch die Fruchte des warmen Climas (Ger mafir), felbft einige Dattelbaume fteben noch ba, und Chob Amluf (von ben Turfe Raravemufch? ob etma Bangnen?). beren Rrucht bier noch reichlich, aber fonft nicht meiter, por Die Reben diefes DerehMur ranten bis in ben Bie pfel ber Baume, ihr Bein ift aber bem Rubme beffelben nicht gleich. Etwas oberhalb am Anfange biefes Thales, bemerft gue lett noch ber Sultan, gebe ce cinige Affen in ben Bergen, beren er so viele tiefer abwarts nach hindostan geseben, aber mei ter aufwarts gegen Weften teine. Sier alfo marc nach ibm Die Affengrenge Sindoftans ju feten. Beutzutage wird bas Runer Thal von bem eigenthumlichen Bolfe ber Degaguns

<sup>&</sup>lt;sup>272</sup>) Al. Burnes Trav. II. p. 241. <sup>76</sup>) Sultan Baber Mem. L.c. p. 143. 144.

sewohnt 77), die dadurch besonders merkwurdig find, daß sie ein städer den größten Theil des nordöstlichen Afghanistans verbreitet waren, gegenwärtig aber nur auf das Kunerthal und einige Thater von Laghman eingeschränkt sind, und daselbst ihre eigenthumsliche Sprache, das Laghmani, erhalten, welche dem größern Thelle nach aus Sanskrit besteht, aber mit Persisch gemischt ist, und dabei auch viele noch unbekannte Wörter enthält. Sie gehören also noch zu den Stämmen der Hindus, auf der Westseite des Judus, deren genaueres Studium für die Geschichte der ältesten Brahmanenpopulation in Indien hochst lehrreich senn würde. Wir halten sie für Reste der antiken Paropamisaden 78). Ihr Oberhaupt, Spud genannt, ist klug, genießt Ansehn, zahlt Trisbut an Kabul und stellt 150 Reiter im Kriege.

In der Lage eines benachbarten, isolirten, schwerzugänglichen Feistegels, Raogi genannt, der auf seinem Rucken Kornselder nigt und Wasserquellen hat, um eine Garnison zu herbergen, und an 8 Stunden gegen S.B. von Bijore entsernt ift, wollte Al. Burnes das berühmte Aornos, die Bogelsburg, Alexanders wiedersinden, was aber nicht gut möglich ist <sup>79</sup>), da diese nicht welt von Embolima am Einsluß des Kabulstromes zum Indus lag.

Die Borberge um Ruchni am Mordufer des Stromes wasten Sand ftein 80), auf den Paßhoben zeigten sich Quarzs gange; die Klippen in der Liefe des Kabulbettes, beim Uebers gang, waren Granitmassen; die Berge von Dusa am Sabsufer Glimmerschiefergebirge, mit sentrecht emporgerichtes ten Schichten; überall mit trefflicher Weide für Schafe und Pserde bedeckt, mit dustenden Kräutern bewachsen, mit häusigem ginfterartigem Strauchwert (Broom, d. i. Genista) und andern Gewächsen, die zum Mattenslechten und zum Dachdecken dienen.

Che man von diesen Sohen von Sugarnow in Jells allababs Liefthal eintritt, muß eine Stein wuste burchfest werden, die Descht ober Buttecote heißt, berüchtigt durch den pefilikuzialischen Wind, Simum genannt, der hier zwischen Schneegebirgen zu beiden Seiten, im Sud wie im Nord, in der heißen Sommerzeit vorherrscht, und den Wanderer erstarren, ges

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) M. Elphinstone Acc. p. 98, 318. 31g S. 9. <sup>79</sup>) ebenb. S. 35. p. 118.

<sup>7&</sup>quot;) Neber Aleranbers Felds
60) Al. Burnes Trav. I.

fabliof machen, ja baufig fogar tobten foll. und andere Thiere werden von feinem Pfril getroffen. Rleifth erweicht und fault fcnell, die Baare find leicht zu ent wurzeln. Diefer Pestilenzwind ift im hobern Lande gamlich un befannt, nur gludlicher Beife auf Diefe Strede von Buttemte befchrantt, die man daber im Sommer gang vermeibet, ober nut nach Sonnenuntergang in ber Rachtzeit zu burchfegen magt. Unter einer Raramane von 40 Dann, wird oft nur einer tobt lich getroffen; wenn man ihm fchnell Baffer eingießt, eine Di ftole por ben Obren losschießt, ober burch Reuerbrand reigt, foll er curirt werden. Manches mag bierbei mol Hebertreibung fen 21. Burnes erlebte bier, an berfelben Stelle, mo von zwei ent gegengesetten Riesenbergen die berangiebenden Luftzuge fich uber bem beißen Thale begegneten, furchtbaren Staubfturm. Rabe gegenüber auf bem Rorbufer bes Rabulftromes, wo fich ber Ro meh in ihn einfturzt, zeigte man in ben Umgebungen bes Docht Bufful viele in Relfen gehauene weitlauftige Boblen grups pen, mit von einander gefchiedenen Gingangen in ber Grofe mie Thormege, die mabricheinlich ju eben fo vielen Eroglodytene Dorffchaften führten, Die man ben Rafern als ibre ficberfin Wohnungen in allen Beiten guschreibt. Bu Ml. Burnes Bit waren fie noch nicht naher untersucht; fie fteben 381) wol ficher mit ben grandiofen Denkmalen ber Dagop's in naberer Beje bung, die gang fürglich erft auf ber Gudfeite bes Rabulftroms in ben Umgebungen von Jellallabad und bem Sufaid Rho ent bedt find. Aber auch an ber Mordfeite bes Rabulftromes, weiter aufwarts an ibm, nordlich von Jellallabad in dem Gebirgegau Laghman, follen, wie man Ml. Burnce fagte, mert murbige Denfmale vorhanden fenn, unter benen man porzhalid bas Grabmal Metur Lam's 82) (Noghe Bater, Lamech) aus ber Rafer Zeit nannte, ber von ben Rorandienern fur einen ber drei größten Propheten ober Beiligen ausgegeben wird, und hier am Rufe bes Berges mit ber Arche ruben foll. Go lacherlich Diefe Uebertragung mofaifcher Genealogien auf ben indifchen Orient auch flingen mag, welche wol Buddhiftifchen angehort, fo smei feln wir boch nicht baran, bag bort ein mertwurdiges Dentmal au entbeden fenn wird, ba wir aus Daffon's Rachforichungen

III. p. 326. (Serard Memoir on the Topes I. c. & Prinsep Journ-

wiffen 83), daß er dafelbft fcon eine großt Beerftraße entdeckt bat, die von Jellallabad aus, am Mordufer bes Rabulftromes und feiner nordlichen Seitenarme bingebt, uber Engbman ober Laghman (Lamaban bei S. Baber), Saghow, Milrom und Rhwojeh Rhedri jum Bufammenfluß ber Punifchir und Chortun de Arme, wo er die Ernmmer einer febr großen antifen Stadt auffand (ob Miegea? wenn Dies nicht bas heutige Rabut war, f. iber Alexandere Fetbjug a. a. D. S. 26), und jene Dtain e um fle ber, welche beut ju Lage Beghram beift. die mit fo vielen Laufenten (jahrtich etwa 30,000 die dort gefunden werben ) von antifen Dangen überftreut ift. Baber 84) nennt ebenfalls fcon jenes Grab des Sancius fam; et liege im Diftrict ober Tuman Alifcheng, wie noch ein Bebigeftrom aus dem Sindu Roo beift, der jum Rabulftrom fallt. Der Sultan fagt, Lam beiße auch in den Siftorien Lamet, und gam efan, und daber werde, weit die dartigen Ginwohner bas Raf in den Laut Ghain verwandelten, ber gange Gebirgsagir wol feinen Ramen Lamghan (b. i. jest Laghman) erhalten baben.

Jelfallabad umgeben ganz nahe, wie Al. Burnes erscher, sieben hohe thurmartige Bauwerke, Topes oder Dagopas (f. 1866. S. 1811), die sehr alt sepn sollen und in der mu Umgebung man eine sehr große Menge von Aupsermunzen sindet. Nach M. Honigbergers dort gemachten spekern Ausgradungen 185) stieg aber ihre Anzahl daselbst zwischen dem Kasbul Deria und dem Surkherud bis auf 30, von denen weisten unten bei den analogen kabulistanschen Denkmalen die Redosen wird.

Die heutige Stadt Jestallabad ift an sich etend, ein Bazar mit nur etwa 50 Butiken; eine Population von etwa 2000 Beswohnern, deren Zahl sich aber im Winter verzehnsacht, weil im Sammer Alles auf den kuhlern Sohen umherschweist. Es ist der Sit eines Shefs. Der Rabulstrom zieht nur zehn Minuten vor der Stadt vorüber, ist 150 Schritt (Nard) breit, aber nicht furthe

<sup>52)</sup> Chas. Masson Memoirs on the Account of Coins found at Benghram in the Kohistan of Kabul in Journ of As. Soc. ed. Prinsep Vol. III. p. 153 etc.
54) Sultan Baber Mem. p. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) E. Jacquet Notice sur les Decouvertes archeol. faites par M. Honigberger etc. in Journ. Asiat. 111 Ser. T. II. Sept. 1836. p. 276.

bar. Die Schneefetten im Rorden und Süden der Stadt geben ihrer Lage etwas sehr eigenthumliches. Die südliche, nim lich das Nordende der Solimangebirge, oder der Susfaid Rho, wird hier häusiger Rajgul (wol Rajshur, d.h. Ronigsberg; im Puschtu heißt er Spinsghur 386), welche weißer Berg bedeutet) genannt; weiter ostwärts nimmt die Hie des Bergruckens ab, und verliert schon, ehe er das Dorf Dula erreicht, das Schneeseld, das aber auf dem Susaid Rhome schwindet, daher Al. Burnes seine Hohe auf 15,000 Juß schat. Der hohe Nurgil (d. h. Lichtberg) liegt, wie schon oben er wähnt ward, 12 Stunden in N. von Jellallabad, und erst weiter in Nordwest desselben sangen die hohen Pits des Hindus Rusch sied sindus Rusch sich zu zeigen an.

Ein von Suben aus bem Mordwefigebange bes Sufaid Sp berabtommender, wilder Gebirgsbach, ber Gurtherub (b. \$ rothes Baffer), ergießt fich burch bas Thal Bala, Bagb"), bas unmittelbar unter ben Schneebergen liegt und noch bent mit ben fconften Garten gefchmudt ift, welche bie berühmen Pomgranaten ohne Rerne liefern, die nach Indien ausge fuhrt werben, in benen bie unbeschnittenen Beinreben bie bochften Baume, wie 80 Ruß bobe Gichenarten (Lilyoaks?) porranten, aber freilich bann auch nur mittelmäßige Tranben tragen. Riemand benft jest mehr baran, bag biefe Anlage vot bem Sultan Baber berrubrt, ber einft fo viele Berbienfte um Die Cultur feines Reiches fich erwarb. hier mar ce, nur wenig westwarts und etwas bober auf, im nachsten fteilen Gebirgspas, ben er Babam desmeh (b. b. Danbel:Quelle) nenn, und welcher gur Refte Abinahpur am Surtherub fubite wo er jum ersten Male von Kabul hierher vordringend, von ba Schonbeit und Reubelt biefes marmern Lieflandes, Ger: mafir (warmes Elima), im Gegenfaß bes Gerbfir (falte Clima, namlich der hoben Rabulterraffe) überrafcht murbe, wo er, wie wir oben bemertten, alles fo gang anders fand. Rangenhar 88), b. b. bie 9 Strome, wird biefe warme Thalfen tung genannt, weil fich 9 Schneebache aus ben Sochtbalern bet Sufaid Rho bier in fie binabgießen und fie reichlich bewählen,

 <sup>(</sup>a) J. M. Kiphinstone Map of Cabul unb beff. Account p. 100.
 (b) Al. Burnes Trav. I. p. 122.
 (c) Sultan Baber Memp. 141—143.

Die pon bem größten berfelben bem Onrth ent gefammelt, ober balb Jellallabad in ben Rabutstrom abgefeitet werben. fagt er, bem Caftell Abinahpur im Guben, gegenüber auf einer Anhohe legte er, im Jahre 1508, ben großen Part (Charbagh) an, welcher ben Ramen Baghe Bafa (b. h. Garten ber Trene) erhielt. Man überschaut aus ihm ben Fluffauf, ber zwifchen dem Caftell und dem Patafte bingieht. 21e er, 1524, Labore erobert batte, verpflangte er in biefen Bagbe Bafa die Banane und bas Buckerrohr (f. Afien IV. 1. S. 884), die dort beibe febr aut gedieben. Bei der boben Lage ift ber Binter dafetbit boch noch fehr gemäßigt. Um bas Bafferbaffin murben iberall Orangenbaume und Dommgranaten gepflangt, und grune Riewiefen angelegt, fo baß bas Auge an bem Saftgrun und ben Bolborangen, wenn fie reiften, die größte Erquidung fand. 3m Sitten biefes Gartens fleigt ber Sufait Rho, ber Schnerberg ems por, ber nie feinen reinen Schmuck verliert. Bibifchen ihm und bem Garten ift immer noch Raum genug für ein großes Lager. In bem Berggehange find viete, icone, luftige Lagen, und bie Baffer fo frifch, daß fie im Commer nicht erft abgefühlt ju were ben brauchen. Der Surtharub fommt felbft vom Schneeberg berab. Das Fort Abinahpur liegt auf einer ifalirten Berghobe, ble fic an 40 bis 50 Gees (über 100 Ruß fenfrecht), über bem Strom erhebt, und ift fehr feft. - Go weit bes Sultans eigener Bericht, der ausdrücklich bemerkt, daß, vor ihm die vielen Ras tals, oder Paffe, welche durch diefe Gegend fuhren, beftandig durch die Raububerfälle der Afghanen : Tribus unficher gemacht worben fepen, bis er, entlang diefes bis babin unbemahnt geblies benen Bergweges 20), an ber Strafe bin- die Karatu anfies delte, wodurch fie erft eine fichere Relferoute ward.

Heut zu Tage fieht man den Ort Gundamut am Surthernd, ber in derfelben Localität über bem genannten Castell liegt, als die Grenze<sup>90</sup>), des heißen und kalten Landes an. Auf jener Seite, sagt man, schneie es, wenn es auf dieser regne, und anch AL Burnes bemerkte, daß hier (auf einer absoluten Hohe von etwa 6000 Fuß über dem Meeresspiegel, denn Kabul, die Sladt, liegt 6200 F. Par. hoch). Delfon die ganze Natur eine andere Physiognomic annehme. In Jellallabab war (Ende

<sup>\*\*)</sup> Sultan Baber Mem. p. 140. \*\*) Al. Burnes Trav. I. p. 124. \*\*) Al. Burnes Trav. II. p. 240.

Mpril) ber Beisen icon geschnitten; nur 10 Stunden melter. über Gundamut, fand er erft in Saat 3 Roll boch. auf ben Biefen zeigten fich bier bie weißen Ganfeblumchen (daizys); Da. belholamalb bedte bier die Boben bis nabe 1000 Ruf, nabe aur Schneegrenge. Der Reifende muß bier fein leichtes In biiches Gewand mit warmer Wollfleidung wechseln. Damut ift ber Dimla in ober Bergumgebung ein gut cultivirter Obstagrten, mit den iconften Blumenparterren, in dem Die Lilien und Marciffen in voller Bluthe prangten (29. April), mo alle Obitbaume burch Ofropfreiser verebelt maren. Er ift burch bas Schlachtfeld, in bem er liegt, beruhmt, weil bier Ochab Gbuja al Mulut, Ronig von Afghanistan, ber Freund ber Briten. an beffen Sofe ju Rabul DR. Elphinftones Gefandifchaft tun porber fo feierlich empfangen mar, noch in demfelben Jahr, 1809, burch innere Parteiungen feine Rrone verlor, an feinen Bruder Dabmud Schab, ber ibm ben Thron entrif und von beffen Bigier Rutteh Rhan noch auf bemfelben Schlachtfelde. vom Zaiferlichen Elephanten berab, als Schab von Afabaniftan proclamirt murbe. Dies ift ber Unfang 392) bes feitbem erfolgten Berfalls des großen Afgbanen Reichs; ber gange Juwelenichas, ben ber Schab mit in ben Rrieg genommen, marb eine Beute Der Sieger und er selbst rettete fich nur burch eine Rlucht in bie benachbarten Rhuberberge. Ueber bem Schlachtfelde fteigt man auf Reften alter Runftftragen, die einft von den Grof. Do ghulischen Rronpringen, Die gewöhnlich anfänglich Gouverneure von Rabul waren, jum Sochlande gebahnt murben (Sulten Baber beschreibt bier breierlei Bege, die man von Rabul in bas Germasir nach Jellallabad nehmen tonne) 93), an Troglo, botenboblen vorbei, über Jugbulut, auf bem, burrem, rothem Boden, und hat die obern Buffuffe bes Surth, rud, bie aus ben Schneefelbern berabrinnen, auf Bruden mehrfach ju aberfegen, bis die Boch Terraffe von Rabuliftan erreicht ift, auf welcher nun der Weg gleichmäßiger gur hauptftadt fuhrt. Sier ift es, wo fich im Lande wie beim Bolte, alle Formen bet beißen Indischen Lieflandes vollig verlieren. Als Al. Bur nes bier Ende April campirte, begegneten ibm die erften BanberiEribus bes Plateaulandes, Ghiljis, ein Afghanen

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Sketch of Events in Afghanistan since the Year 1809 in Tray. II. p. 209. ( \*\*) Sultan Babes Mem. p. 142.

stamm, mit ihren Tausenden von Schaafen, die sie in Deerben, nach der Schneeschmeize, vor sich ber dem Hindu Kusch zuries ben, wo sie den Sommer über auf der Weide zubringen. Die Männer trieben die Schase voran, die Jugend folgte mit den Lämmern nach, alte Widder oder Ziegendocke waren die Leiter. Der Jubel der Kinderschaar vermehrte das romantische dieser Passtoralsenen. Das Hausgeräth folgte auf Lastthieren nach, duns kischwarze und braune Zelte wurden ausgeschlagen; Weiber, wohls gesteichte in Rägelschuhen luden die Kameele auf und ab. Das active Wanderleben des Hochlandes von Iran hatte seinen Anssang genommen, das passive, sestigesiedete, contemplative Stills leben Hindostans war nun völlig dem Auge entrückt.

## Erläuterung 3.

Die Hoch-Verrasse von Kabulistan; die Stadt Kabul (Καβούρα b. Ptol.) 44).

Bwifchen bem machtigen hindu Rhu im Rorben, vom hohen Coond in Oft an, über den hindu Rusch bis zum Koh i baba, submestwarts hinaus, und dem schneehohen Sussaid Rho im Suben, breitet sich das obere Stufenland bes Kabulstromes mit seinen Quellströmen aus, bessen ficht, lich fter von der Hochebene Ghiznis (Ghazna, Sig der Ghaznaviden, f. Asien IV. 1. S. 532) erst nord wärts nach Rabul fließt, dann mit dem Sirchuschma Wasser (f. oben S. 197) dem Rabulstrom vereint ostwärts zieht, und die vom Morben herabsommenden Ghorkund, Punjschir und ans dern hindu Khus Juströme ausnimmt, um sich durch die Allppen Bestallabads für immer der Liese des Industandes zuzuwenden.

Auf biefen hobrographich wohlumgrenzten Landstrich, fast tingenmher von hochgebirgen umtranzt, in seinem Innern aber nur mit mancherlei Bergzügen von unbedeutenderer, relativer Dobe's, ift die hoch's Terraffe von Rabulistan beschräntt, welche gegen Sab in die hochebene von Chizni (Ghazna), ges gen S.B. in die hochebene von Kandahar übergeht, die alle drei gesonderte Theile Afghanistans bilben, aber insger sammt zu einer und derselben hohen Plateaumaffe gehde

<sup>\*4)</sup> Ueber Alexanders Feldjug & 14, 26. \*2) M. Riphinstone Acc. p. 104 - 108,

ren, mit beren Dochebenen bier bas erhabene Oft-Tran feinen Anfang nimmt. Die Sochehene von Rabul icheint unter biefen ganberftufen die niedrigfte ju fenn. Rabul, die Stadt, ift 6200 Ruf Dar. ub. b. MR. (6600 R. Engl.) nach 21. Burnes gelegen; jugleich ift fie die lieblichfte und gesegnetefte. Das Dlas teau von Chiani ift bas bochfte und faltefte; bas von Rans habar bat wegen feiner Rabe an ben meftlichen Sandwuften bei tublem himmel jugleich die Plage ber Gluthwinde. Rabul und Randabar maren jur Beit ber Mongholenberrichaft die Mittelpunrte zweier Subah's 396), die von ihnen ben Ramen trugen, fle maren wie vor 800 Jahren Chazna die-Refidenz der Charnaviden, so in neucrer Zeit die Residenzen ber Afghanen Schahe geworben, bie fie in jungfter Zeit wieder ju Gigen gere spalteter Bauptlinge ber Afghanen-Stamme murben. Rabul mar burch Sultan Baber ber glangenbfte Musgangspunct bes Groß Moghulischen Reiches geworden (f. Affen IV. 1. S. 621). Durch DR. Elphinftones Beobachtungen an Ort und Stelle (1809) erhielten wir nach G. Forfter 897) erfter Durchreife (im Jahre 1783) die wichtigften, anthentischen Rachrichten über biefe Locas litat, welche neuerlich burch 21. Burnes (1832) febr lebrreich ergangt ift; wir laffen fie nach einander folgen, ba fie unter gang perschiedenen Zeitverhaltniffen gemacht find, finden es aber nicht meniger lebrreich auch auf Sultan Babers intereffante Bes fdreibung von Rabul gurudjubliden, die er als Sultan von Rabul, ober Pabifchab wie er fich felbft titulirte, mabricheins lich im Sabre 1508, in feinen Memoiren nieberlegte 98), weil in ihnen viele Puncte Licht geben, selbst noch über ihren gegenwartie gen Auftand.

Kabul liegt dem Kobestan, d. i. dem Sudabhange des hins dur Khu von jenen drei genannten Hochebenen jundchk, und ist dahinwarts Bergland; aber gegen Sudwest und Sud, wo die Terrasse allmalig aussteigt, erscheint das Land 99) nur offen mit freiem Horizont. Flachhöhen (wavy plain) von dben Felsstrichen, Klippen, Sand und Riessschächen durchtenzt und durchzogen. Das zwischen nicht gerade unfruchtbarer Boden, aber, wo teine Queblen, trockne Steppen und Grasungen, und was sogleich den Chas

••) M. Klphinstone p. 121.

<sup>Ayeen Akbery T. II. p. 157, 161—171.
O. Forster Voyage du Bengale à St. Petersbourg ed. L. Langles. Paris 1802
Vol. II. p. 64 etc.
Sultan Baber Mem. p. 136—157.</sup> 

rocter des hochlandes verfündet, Mangel an hoch wald, feibft an Unterholz; nur geringes Buschwerk und dorniges Gekripp zu Kameelfatter. Nur wo Wasserlauf, wo einzelne, frucht bare, geschütze Thäler, da wuchert der Mandelbaum, ein Charactergewächs von Afghanistans Plateau, aus den Felsspalten bewor. Die Flusse, welche vom S. her dem Kabulstrome zueb ken, sind verhältnismäßig an Wasserfülle unbedeutend gegen die Nordzussussisch aus dem hindu Khu; selbst der größte unter ihnen, der von Ghizni, das 13 geogr. Meilen im Suden von der Stadt Kabul entfernt 400) liegt.

Rabul bat eine bochft eigenthumliche Lage, die von ber Configuration des Terrains und von der Weltstellung abhangia ift, und im gangen Orient die größte Aufmertfamteit auf fich giebt. Im Dr. und BB, ift es geschütt vom indischen Raufasus und bem Paropamifus, die bem weiten Thale reichliche Baffer gufenden, auf einer Mittelftufe zwischen bem boben Afghanistan und bem tiefen Indoftan; boch ist es wol um bas Doppelte bober gelegen, als die Borftufe von Deschamer. Bie Rabul ber Rreuge weg (trivium, icon Strabo braucht hier recht bezeichnend bas Bort, Tolodos) ber große Durchgangsort zwischen Perfien und Judien, Bran und Turan, ober bem D. und G., und bem Orient und Occident, der wichtigfte Mittelpunct bes Bertehrs fur gan; Mittel-Affen ift, fo ift auch bier ein Bechsel der Atmosphäre, ein Berein bes himmels und feiner mancherlei Gaben auf bem fleinften Raume, beifammen; ein Terraffenclima im größten Style. In Rabut herricht icon bas Trodendima von Derfien vor, aber bis dabin wandern auch vom Often ber die außerften Borlaufer 1) ber Donfoon wolfen, welche bier nur erquicente, teine gerftorende Regenguffe bringen, und im übrigen Gran uns befannt find. Die Ralte Boch:Affens schuttelt Die Schneeflocken, welche man im D. bes Indus nicht kennt, über alles Sochland and im B. von Rabul bis jum hellespont. In die tiefern Flug ren des lieblichen Rabultbales finft jedoch tein Schnec hinab. aber regelmäßig um frangt er gur Binteregelt in ber Dachbars fchaft alle Soben 2). In ben Bergen fallt er im Geptember, in den Hochthälern im November; nach Sultan Baber nicht

<sup>400)</sup> Col. J. Malcolm History of Persia. London 1815. 4. T. II. p. 314. 1) Kiphinstone Cabul p. 130, 132 u, 139. 3) Ayeen Akbery T. II. p. 171.

weiter oftwarts als um Babam Cheschmeh, nach Abul Fazil noch bis zu den Khyberbergen. In Kabul fallen mit dem Keimen der Bluthen die befruchtenden Mairegen, die im dstlichen Aken sehen; hier ift Frühling mit jungem Lanb und Blumenteppichen, wie in Europa, dessen Reize in Indien unbekannt sind. Dier ist keine schwale Sommerlust wie am Ganges; reine Alpentust, europäische Winter mit Schnee und Eis und frisches Bergwasser. Die Kälte (unter 34° N.Br.) ist anhaltender, als z. B. in England, der Sonnenstrahl eindringender in der reinen Atmosphäre; der Wechsel der Jahreszeiten bestimmt, plöslich, sehr heftig.

Die Terrassenbildung bringt überall im fürzesten Raume und in fürzester Zeit die größten Contraste einander nabe. Ohne die romantische Erdoberstäche von Kaschmir, ist hier dessen Alpens natur in der Mitte Assens oder vielmehr an einem seiner wirtssamsten Indissernzpuncte, wo alle Gegensäße sich ausgleichen, zumal die der Luftregionen. Das Land ist eine Vermittes Inngsfuse (throughsare) für die Erdregion des Orients, und in der Geschichte seiner Bewohner der Schauplaß eines merkwürz digen, dauernden Wirdels und Wechselzuges der Bolter. Kabul ist der erste, dilliche, europäische Obstgarten im assatischen Orient.

Alle Beobachter im Lande 403) bestätigen es, bag bier ein mertwurdiger Benbepunct fur bie Affatifche Landesnatur, daß hier eine naturliche Scheidemand gwifchen Off, und Beff, Affen fer. Beiter im O. beginnt bas von bem übrigen Continent abger fchloffene, in fich felbft gefehrte, charafteriftifch von aller übrigen Belt verschiedene Land und Menschengeschlecht. Beiter nach 2B. gu, liegt bis jum Bellefpont und gum Mittelmeere, ber Occident von Aften, ber bem Europäifchen Continente jugewendet ift; auf ben diefer als auf bas Europaische Afien, gleichsam in Allem dem, was er burch ihn überkommen, angewiesen ift. Amerika ift in Der That burch ben atlantischen Ocean', ber Beltfiellung nach, Kaum weiter von Europa abgefpalten worden, als es Borber-Affetz ber innern, entzweienden Ratur nach von hinter 2Affen ift, wo eben um die vermittelnbe Stufe von Rabul, nach D. bin, bas bobe, unwirthbare Turan und bas alles in feinem Bereiche bans menbe und gestaltende Indien beginnt. Es wirft bier im Gros

<sup>(</sup>d.) Ayeen Akbery. T. II. a. a. D.; Eieffenthalter Sinboft. p. 43.
G. Forster Voy. T. II. p. 65 u. v. a.

ben, jenes eine abstobende, dieses eine anzlehende Kraft im histor nischen Sinne auf die Menschengeschlechter aus, von der kein ans derer Erdiheil eine ähnliche, in demselben grandiosen Stole aus zuweisen hätte. Die luftigen Erenzhöhen von Kabul sind die indisserenten Zuglinien für die Bolter, die nicht fesseln, auf der nen die Idee des Baterlandes und der heimat keine Gewalt über den Renschen ausübte, sast kein Monument eine locale Dauer von Burgers, Staatss und Eulturs Berhältnissen verkündete.

Nicht fern von hier beginnt ber allgemeine Zug des Inter resses der Menschen und Bolfer nach dem Westen, dem Occident, der in Indien nie zur Sprache kam, ein Wechsel der Dinge, eine Unruhe, ein Suchen nach einem unbekannten Gleichgewichte, nach einer Auszleichung des Mangels und des Ueberflusses u. f. w., durch welches auch alle Productionen der Natur (so z. B. Winde spsteme) wie die der Menschen in die weite Welt sich verbreitet daben, da im Gegensate in jenen dstlichen Landen nicht nur den Menschen das Wandern durch Natur, Sinn und Gesetz verbasten, sondern auch die Verbreitung der eigenthumlichsten Naturproductionen unter andere Zonen und auf andere Erdsächen durch die Naturgesetze selbst untersagt war (s. Verbreitung der Gewächse).

Bon Kabul an beginnt ein neues Gebiet von Affen, bas bem von Persien, Anatolien, Arkadien, hispanien und dem El Maghreb vermandter ist, und wahrhaft näher steht als den Ins bus, und Ganges, Ländern, wenn schon die Landtarte für solche Characteristit der Erdoberstäche teine Sprache hat. In dieser hins sicht konnte man wol mit Necht, wie oben sagen, hier beginne das Europäische Asien als das Gebiet einer neuen Erdregion und Asien bestehe eigentlich aus zwei Erdtheilen, der Physit und der Geschichte nach.

Die Stadt Rabul. Sie liegt, nach Al. Burnes Obsfervation 4), unter 34° 24' 5" N.Br., 71° 33' O.L. v. Gr. (71° 45' b. Ciphinst.), auf einer Hochebene 6200 Fuß Par. (6600 F. Engl.) ub. d. M., nach dem Thermometer beim Siedepunct, wo jeder Grad zum Werth von 600 Fuß Engl. gerechnet ist 5). Ihr ven Namen Kasovos bei Ptolem. erhielt sie, weil sie im Persis schen Raarbur oder Raabur 6), später Rabul genannt ward,

<sup>\*)</sup> Al. Burnes Notice in Trav. II. p. 147. \*) ebend. p. 240. \*) Ganther Wahl Offindien. Hamburg 1807. 8. Sh. II. S. 271 u. f.

nach bem Renbnamen Rereverreante, ber urforunglich fo viel als "Miederlage ber Baaren," b. i. Emporium beben ten foll. Es fcheint diefer Dame Rabul mit Sabul, Sar buleftun, Sableftan gufammenguhangen, mas fo viel als Ras ramanenftrage, oder gand ber Paffage beigen foll; eine Benennung, die noch jest fur bas Land gwifchen Rabul und Berat gilt. Birflich fagte man 21l. Burnes, in Rabul, bem Diefe Etymologie, welche Gunther Wahl mittheilte, unbefannt ge blieben mar, die Stadt habe vor alten Beiten Sabul ober Bas bul gebeißen. Auf jener hoben Gbene bat ber Rabulfluß, bet bie Stadt durchfiebt, auf eine Engl. Dile 50 guß Gefälle, fie Reigt auch wirklich gegen Beft fo bebeutend an, daß fie fcon nach einem Lagemarich gegen Weft, an ber hauptquelle bes Rabulftroms, die Stroushma heißt, bei ber Station Julrais (b. h. fließend Baffer) jur abfoluten Sohe von 8076 guß Dar. (8600 R. Engl.) fich erhoben bat. Bon bet Offeite bertoms mend wird die Stadt icon 10 Stunden fern von den Boben bes Daffes Lutabund erblickt; por ihr liegt bas Dorf Buttbat, von dem die Sage geht, hier habe Sultan Mahmud bas Soms nath 3 bol (But wird jedes 3bol genannt, f. Affen IV. 1. S. 551) vergraben. Die Stadt 407) macht von bier einen impo fanten Gindrud. Gie ift ungemein belebt , rubrig , geraufchvoll obwol fie nur 60,000 Einwohner gablt (1832). Ein großer Bo gar (Chonchut) an 600 Rug lang und 30 breit, febr elegant, in vier Abtheilungen gebracht, durchzieht die Mitte ber Stadt, Sein bemaltes Dach, feine Cifternen und Fontainen find burch Die politischen Unruhen ber neuern Beit leiber unvollendet geblie 21. Burnes munderte fich uber die große Menge bet Stoffe, ber Seibenmaaren, ber Tucher in ben bortigen Laben. Jeber ift Abende burch Lampen erleuchtet. Die große Menge ber Obftbuden, jumal mit getrochneten Bruchten, fest in Erftaupen. Schon im Dai werben Trauben, Birnen, Aepfel, Quitten, felbft Melonen feil geboten; Febervieh in Menge; eigene Bagare far Die Bandwertsleute, wie fur Ochuster, fur Papier, fur Bucher Beber Bagen noch Equipagen machen Die Strafen gebrangt; aber überall fleben die Ergabler und unterhalten bas Bolt, bas in feiner biden, marmen Rleibung, baufig in Schaafe vellen, als mußte es baburch erbruckt werben, einbergebt. Aber

<sup>401)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 133-164.

ble rothwangige Jugend fpringt munter umber. Die Baufer find alle aus an der Sonne geborrten Bacffeinen zwei Stock boch erbaut; ber Rabulftrom burchschneibet ben bichtgebrangteften Theil der Stadt, ber bei naffet Beit ungemein tothig ift. Die Stadt ift in &. und 2B. burch bobe Felsberge eigeschloffen, an beren Oftende Die Citabelle Bala Siffar liegt, welche die Stadt beberricht. Gie ficht auf einem Bergruden wol 150 Rug erha ben über bem Wiefengrunde ber Umgegend. Gin zweites, tiefer liegendes Caftell, bas auch Bala Siffar heißt, wird vom Gouvers neur, feiner Garbe und von 5000 andern Leuten bewohnt, auch ift hier ber Ronigspalaft, an bem verschiebene ber Timuriben Pringen, bis auf Aurengzeb, als Gouverneure von Rabul bauten; meift Bewolbe fur ihre Schate und die Staatsgefangenen der jungern 3meige ihres Konigshaufes, die bier lebenslang eingefertert gu werben pflegten. Die heutigen Berftogenen ber Afghanen Dynas flie gieben in Armuth im Lande umber, ober leben im Exil von Almosen (f. ob. G. 142). Die große Citabelle ift gang gerftort, in Schutt verfallen, unbrauchbar geworben. In der Mitte bes X. Jahrhunderts mag fie noch bedeutend gewesen fenn; Ebn Sautal fagt, ju feiner Beit fen bas Caftell im Befit ber Dos hammedaner gewesen, aber die Stadt Rabul noch in den Sans ben ber Unglaubigen 8) geblieben. Schabe bag er biefe Ras fir nach ihrer Religion nicht naber bestimmt; follten es bie beutigen Rafer, ober Bubbbiften gemefen fenn?

Das Elima war, Anfangs Mai, schonfter Fruhling, als Al. Burnes dort reisete; in Lahore hatten beim Durchsmarsch die Baume, im Februar, geblüht; in Peschawer kanden sie, im Marz, in voller Bluthe; eben so Ende April in Kabul. Die herrlichsten Obstakten, meist in übereinander aussteigenden Terrassen angelegt, bestätigen recht das ungemein gedeihliche Elima. Wenn schon alle benachbarten Sohen 5 Mosnate lang mit Schnee bedeckt sind, so bleibt die zwischenliegende geschätzte Ebene boch größtentheils davon verschont; Mittags schut die Sonne sehr heiß, die Abende sind stets kühl, nur im Monat August schlasen die Einwohner im Freien auf ihren Balssons. Die eigentliche Regenzeit sehlt hier schon, und die Ressenschauer sind, wie im mittlern Suropa, durch den größern Theil des Jahres abwechselnd vertheilt. Während des Maimonats (1832)

<sup>3)</sup> Oriental Geogr. ed. W. Ouscley. Lond. 1800. 4. p. 226.

flieg bas Thermometer, nach Ml. Burnes Beobachtung, am beißeften Mittag nicht über 14° 22' Reaum. (64° Rabrb.) bei ftetem Dordwind, ber vom Schnecgebirge bergb immer Rab lung bringt, und bier, nach der Gubbiegung aller Baume ju urs theilen, vorherrichend fenn muß. Die Obstarten Rabuliftans, bie weit und breit burch Indien ausgeführt werben, find bes ruhmt; Datteln fehlen bier freilich ichon gang (f. oben S. 226), aber Bein giebt es bier fo viel, fagt 21. Burnes, bag man brei Monat hindurch bas Bieh mit Trauben futtert (?), von der nen man 10 verschiedene Sorten gablt. Rabul felbit ift beson bere beruhmt megen feiner toftlichen Manibeeren; Chiani burch feine Pflaumen, Die burch gang Indien unter bem Ramen Bothara Dflaumen verfauft werben. Defchamer burch feine Birnen; Randahar burch feine Feigen u. f. m. Das Steinobst in Rabul ift ausgezeichnet belicat; alle Obstarten bie nen bier mehr als irgendwo, gleich Brot, jur taglichen Rabs rung bes Bolts. Die Aprifofen, 14 verschiedene Sorten, wer ben mit und ohne Rern, auf verschiebene Beife gebaden, ger borrt, in Ruchen u. f. w. jur Speifung aufbewahrt. Die Eraw ben werden reif und unreif gebrochen, getrodnet, in Dorfern jett Rampft, ju Traubenpulver, ju fauerlichen Speifen, jur Burge von Rleifc verbraucht, ober geroftet ju Bruben, ober ju Tram benfprop, ju Rofinen, ju Ruchen gebaden u. bal. Der Rabul wein ift bem Dabera abnlich, und murbe, bei befferer Pflege, noch fehr verebelt werben fonnen. Gben fo ift es mit ben an bern Obftarten. 21. Burnes bemertte bier vorzüglich bie ver fchiedenften Arten ber Pfirfic, Aprifofen, Birnen, Mepfel, Quitten, Pflaumen, Rirfden, Daulbees ren, Balinuffe, Trauben, Pomgranaten. nannte Ronigsgarten, im Morben ber Stadt, von Simut Schah angelegt, mit einem Octogon als Sommerpalais in bet Mitte, und Obstwalbern auf allen Seiten, ift jeden Abend ber Sammelplas des froblichen Bolts von Rabul, von ungemeiner Lieblichkeit. Gin Marmorthron, in Fronte, zeigt Die ehemaligen Sige ber Afghanen Ronige zur Zeit ihres Glanzes und Gludes. Undere Spatiergange unter bem Schatten herrlicher Maulbert baume fubren vom Bagar gum Ufer bes Rabulfluffes, bas mit Pappeln und Weiden dicht bewachsen ift. Fast alle Bege geben an Aquaducten und fließenden Waffern bin, über welche viele Bruden fubren, und find von Garten umgeben. Bor ber Stadt

llegt auch bas Maufoleum Limur Schahs, ber Rabul ju feiner Refidenz erbob. Diefes Grabmal, ein Octogon, ift noch unvollene bet: bas feines Baters ift ju Ranbabar, ber Beimath ber Duranis. Bor einer andern Seite ber Stadt an einer febr lieblichen Stelle litat bas Grabmal bes Gultan Baber, bas er fich felbft ausermablt hatte, und neben ihm find die Graber feiner Krauen und Kinder. Mur zwei einfache, weiße Marmore fleine bezeichnen bie Stelle, mit ber Inschrift: "In ber himmelse vforte erfragte Rugvan bas Datum bes Sterbetages; Die Ante wort war : im himmel fen bie ewige Bohnung Baber Dabis icabs." Der fleine Blumengarten Diefes Tobtenackers, von eis ner Marmormauer eingefaßt, und von einem flaren Bache bee waffert, ift fur die Bewohner von Rabul an den Restagen ein Berfammlungeplat; eine fleine Dofchee vor dem Grabe, marb jum Gebet armer Mostemen, von bem Raifer Schah Jehan (f. Affen IV. 1. G. 635), im J. 1640, nach feinen Siegen in Balth und Babakichan, fo wie ein Sommerschloß von Schah Zemaun daselbst erbaut. Die Aussicht von da ift ungemein schon, über eine Chene von 8 Stunden in Umfang mit Felbern, Biefen und Barten bedeckt, von drei fich windenden Fluffen burchfcnitten, an benen ungablige Dorfer erbaut find, uber welche fich die beis ben Forts erheben, welche der Rabulftrom umfpult. Ueber ben arunen Biefengrunden fleigen gegen Nord bie halbichneebedecten Berge von Pughman empor, vor ihnen erblickt man, von Rabul aus, bas prachtvolle Grun ber Landschaft von Iftalif, am Chorbend, mo die ichonften Garten Rabuliftans am guß ber Schneeberge hinziehen. Gegen Beft erhebt fich in den felfigen, fcmargen Bergzugen bas wildere Jagdrevier. Die vielen Schaar ren ber Bogel, wie Laubenarten, Droffeln, Amfeln. Nachtigallen, bie Bulbul i hugar Daftan (b. h. Dad, tigal von taufend Beifen, weil fie jeben andern Bogelfang nachahmt), die in Babafichan einheimisch ift, aber hier in Menge fich zeigt, verschonern und beleben bie Lanbichaft. 21. Burnes fagt, et ftimme mit Recht in Sultan Babers Ausspruch: "Ra: bul fen im Frubling burch fein Grun und feine Blue men ein himmel." Der Anficht des Sultans ift auch Abul Sail, ber Bigier feines Entets Atbar in ber Befchreibung ber Subah Rabul 409) gefolgt.

<sup>400)</sup> Ayeen Albery ed. Fr. Gladwin Lond. 1800. II. p. 161 etc. Ritter Erbtunde VII.

-Rabul mird von ben einheimischen Labite (f. unten)449) und ben bort herrschend geworbenen Afghanen bewohnt; aber auch Machtommen ber Perfer, Turt, Sindus, Armeniet und andere Abfommlinge finben fich bafelbft in buntem Gemifc por. Labiits werden alle Bewohner Afghanistans genannt be ren Muttersprache bas Perfische 11) ift. Die Sprache bei Afghanen : Bolfe ift das Pufchtu, Die vornehmere Claffe ber Afahanen fpricht aber auch Persisch, wiewol nicht bie fanfte, elegante, gebilbete Sprache von Gran, fonbern einen robern Die lect, in welchem jumal auch viele ber bort fruber einheimischen Ortsbenennungen feltsam verdreht werben (f. B. wie Lamghan in Laghman, Demghan in Beghman u. a.); viele ber obern Claffen follen kein Duschtu sprechen. Das Bolt ift lebhaft, leidenschaft lich, rubrig, immer in Bant und Streit; feiner Berftellung fabis, neibifch, arbeitscheu, lebensluftig, guter Dinge. In Gemanbtheit find ihren ihre weftlichen Nachbarn mol überlegen. Rifc ift mas uns gelegentlich ergahlt wird. Außer ben Sinbu: Raufleuten (f. ob. G. 152) und ber Armenier Colonien, welche hier von Schah Rabir angefiedelt wurde, fanden fich auch noch angesiedelte Perfer und Turt dafelbft vor, welche ebenfalls durch Rabir babin tamen und fpater die Leibmache ber Rabuk Bonige bildeten. Als folche maren fie eine fleine Pratorianermacht im Staate geworden, und behielten bis beute eine gemiffe Gure rioritat über bie Afghanen bei. Bei einer ber Festfeiern in ba Stadt, welcher 21. Burnes beimohnte, trat auch einer von ih nen als Spagmacher und Improvisator auf, ber bei feinem tie den Bis, der überhaupt in Perfien mehr als in Afghanistan ju Saufe fenn foll, jur Aufgabe die nachahmung ber National charactere erhielt. Er mablte bas Thema, wie Berftorbene wit etwa 20 Mationen, von dem Propheten am Thore bes Paradis fes empfangen werden. Der Uzbede murbe befpottelt megen fei ner wunderlichen Gebrauche und seiner besondern Art der Ihr bereitung; der betrugerische und gewinnsuchtige Raschmirer mußt bas perfifche Sprichwort boren: Rein ehrlicher Mann unter ba Sunniten in Balth, fein ehrlicher Mann unter ben Shuten it Rafcmir." Als Berater ftellte er einen fchlauen Bollbeamten a dem Eingange bes Paradiefes vor u. f. m., und als zulest aud

<sup>41</sup>e) Ueber Alexander MR. Felbgug G, 17. 11) M. Alphinstone Aec, p. 99.

ein Afghane antlopfte, so ward feine barbarische Sprache gar nicht verstanden, sie wurde als eine Sprache der Solle erstart, und fur die, welche sie sprachen, sen gar tein Plat im himmel. Dabei wußte er zur großen Unterhaltung seiner Juhde rer geradebrechte afghanische Phrasen mit Wis und vielem humor vorzutragen.

Bon den Afghanen, als Wolf, tann erst weiter unten bie Rebe fenn; benn ihre zahlreichern und unvermischten Stamme sind teineswegs auf Rabul und Kabulistan beschräntt, sondern durch ben gangen Oftrand bes Hochlandes von Iran mannichfale

tig zerftreut.

Sultan Baber ist ein beredter Lobredner seiner Residenze fabt 12), von der ihn nur seine unersättliche Eroberungsbegier scheiden konnte, als er seine neue Residenz in Delhi aufschlug. Bu seiner Zeit hatte die Stadt zwei Stunden Umfang; ihre Gareten waren durch Bewässerungen hervorgerusen. Im Süben ders selben lag ein See Schah Kabul (jest Kheirabad), über eine Stunde in Umfang, und aus ihm waren drei Ausstülle zur Stadt geleitet. Die Citadelle auf der Hohe überschaute den See und die schönsten, grünen Matten (Auleng), eine so herrliche Lage, daß von ihr der Spruch gilt:

Trink Wein in dem Schloß von Kabul und laß ungehindert ibn die Runde machen;

Denn es ift zugleich: ein Berg und ein See, eine Stadt und eine Biefenflur!

Rur' der Bazar von Kandahar ist dem von Kabul zur Seite zu stellen; auf diesem kehren die Karawanen ein, von Ferghana, Turkestan, Samarkand, Balkh, Bokhara', Hissar und Badakhaschan; auf jenem mehr die von Khorasan. Kabul liegt aber zwischen Hindostan und Khorasan. Kabul liegt aber zwischen Hindostan und Khorasan in günstiger Stellung für den Handel aller Art. Wollten die Kansseute auch bis Khastai und Rum (d. i. China und Rumilien, oder zum äus bersten Osten und Westen) gehen, sagt Baber, sie würden keinen größern Gewinn ziehen als hier, jährlich werden 7, 8 bis 10,000 Pferde auf den Markt nach Kabul gebracht, und jährlich aus Hindostan allein 15 bis 20,000 Stück Zeuge. Außer diesen aber auch sehr viele Sclaven, gemeiner und raffinirter Zucker, Zucker,

<sup>13)</sup> Sultan Baber Mem. p. 136-138-

tand, Gemurze und Apothekerwaaren. Mit 300 bis 400 Procent Gewinn find hier bie Rausleute ofter nicht einmal zufriedengestellt. Alle Produkte von Khorafan, Rum (Lurkei), Irak (Persien) und Chin (ganz China) find in Rabul zu haben. Es ift bas große Emporium für hindostan.

## Erläuterung 4.

Der Sindu Ausch (d. i. ber Sindu Töbter), Kohestan am obem Kabulstrom; die Gebirgspassagen und ber Pag von Kabul über Bamiyan nach Balth.

Berfchieden von Bindu Rhu ift, wie wir oben (C. 199) faben, ber Bindu Rufd, nur beffen westlicher Theil. Bludlicher Beife find uns ichon feit Alexanders Beit über Baminans Budbba Colosse, und diese so hochst merkwurdige Localitat Central Miens, die vor einem Jahrzehend nur noch in Dunkel und ge bel gehüllt, boch icon nicht wenig unfere Aufmertfamfeit 413) auf fich jog und ju nicht unwichtigen Betrachtungen fibrte (f. Erd. 1fte Aufl. I. 1817 S. 694, 799, II. S. 559; Borhalle 1820 S. 20, 103, 329), in allerjungfter Beit, genauere Berichte frus berer Autoren (36n Batutas im 3. 1340, vergl. Affen IV. 1. S. 588, und Sultan Babers im 3. 1508, f. ob. G. 234), wie neuefter Beobachter (21. Burnes u. a.) ju Theil ge worben, fo daß wir icon über bortige Matur, Denfmale und Wolfergeschichte mit großerer Buverficht als guvor gu urtheilen im Stande find, wenn immerbin Bieles noch ju erforschen ubrig bleibt. '

## 1. Die Gebirgsgane bes obern Robeftan, nach Sultan Baber.

Da uns jedoch die neuern Reisenden nur als Augenzeugm über ben Gebirgs. Daß von Rabul über Bamivan nach Balth unterrichten, so tonnen wir von einigen Gauen an dem Mordufer bes Rabulstromes oder vielmehr seines nordlichen Sauptquellarmes bes Baran. Flusses, west warts vom Kameh frome bis zur Quelle bes Kabul am Roh i Baba (s. oben G. 236), nur weniges aus altern Angaben vorausschieden, ba bes britischen Forschers Ch. Masson gewiß hochst lehrreiche Unter

<sup>113)</sup> Ueber Alexander M. Feldzug 1832 4. S. 16.

fuchungen über biefe Gegend am Baran, bis auf jene oben bezeichnete Rotig, noch nicht veröffentlicht murben, und Elphine Rones Angaben 14) baruber nur febr unvollftanbig fenn fonnten. Es find die unter bem engern Begriff von Robestan in ber obern Rabulftufe (vergl. oben G. 229) jufammengeborigen DI. friete (Coman's), die noch heute unter benfelben ober doch nur wenig veranderten Namen auf die Karte eingetragen find, wie fie Gultan Baber, vor mehr ale 300 Jahren, befchrieben bat. Er nennt fie: Lamaban (jest bei Afghanen Lughman ober Laghman), Menbraur (jest Munbrur), Alinghar (jest Minabur), Alifdeng, Alabefai (jest Sugow), Bedrom, Rijrom, Penibir (jest Punifdir), Churbend (jest Burbund); und in berfelben Reihe folgen fie einander von Dft nach Beff, ale fo viele gesonderte Bergthaler, welche meift ein Betaftrom vom Schneegebirge berab jum Rabut burchfest. Mur unter Lamghan, bas an bas Dereh Rur (b. i. bas Licht: Thal, f. ob. G. 226) fich unmittelbar im Beft bes bos ben Coond anlehnt, find drei jundchit folgenden Sumans mitbemiffen. Bom Menbraur wird nur ber Rame angeführt, von Alinghar gefagt, bag ber gleichnamige Bergftrom bas That durchfließe, um mit dem Alifcheng - Stuffe vereint zum Baran m fliefen (ber in ben Rabulftrom fallt); beibe fommen aus dem Berglande (Robestan) herab, das hier Gewar heiße. Der Die frict (Toman) Alifcheng tiege icon großentheils in rauben Schneegebirgen, von benen ber gleichnamige Bergftrom aus bem Berglande (Robestan) berabtomme, bas DR eil (jest Rilai Utheri). beiße. hier ift es, wo, nach obigem, bas Grabmal Lameche lier gen foll. Bon einem nabe dabei westwarts folgenden Afpentbale. das die neuern Karten von Elphinstone und Al. Burnes Hibtn nennen, ift bei Gultan Baber feine Rede, aber mol von dem folgenden, mit jenem parallelen Thale, Tugow, wie es fett beißt, daß er aber Alah, fail6) nennt, und wegen ber großen Barme feiner untern Chene, in welchem guter Bein, aber befonders noch vortreffliche Pommgranaten gedeihen, jum warmen Clima rechnet. Seine obere Thalftufe fcheint wol ber Diftrict Bedrow ju fenn, mo, nach Baber, tein Obft mehr machft und mo alle Bergbewohner Rafern find. Auf 21. Bur

<sup>14)</sup> M. Elphinstone Acc. p. 98. 15) Sultan Buber Mem. p. 148 bis 144. 10) ebend, p. 150.

nes Karte ift an bas Morbenbe biefes Thales ber hohe Engowe Dit gezeichnet. Gultan Baber führt einen Bergpaß Rorah an, ber in biefem Districte aus bem warmen Clima (Germasir) in bas falte (Gerbfil) fuhre, beshalb ber Bogelftrich, hier, im Arubiahr', aus bem einen Thale in bas andere durchfete. Unwohner Diefes Paffageortes, ber Pafch ghan heißt, und ber icon von Mijrow abhangig fen, find Bogelfanger, Die von ber großen Babl bortiger Strichvogel ihren Unterhalt baben. Go nach Baber.

Bon bem nun westwarts folgenden Dijrom 417) fagt ber Sultan, es liege im D.O. ber Stadt Rabul und fep ein von ber übrigen Welt gang abgesondertes Gebirgethal, welches nordwarts jum Robestan (Berglande) binauffteige, beffen Bewohner insge fammt Rafern feven, und welches baber Raferiftan beige. Dbft und Trauben giebt es ba in großer Menge; aus letteren bereiten fie febr viel Bein burch Rochen. In den Bergen find Balber von Rabelholy (Pinus) und eine Art Jilgugeb, bie große Bapfen mit egbaren Rernen wie Diftagien trage (ber Bapfen hat die Große zweier Mannsfaufte; Erstine 18) halt ihn mit BBahricheinlichkeit fur bie Frucht von Pinus Deobara, die auch Im himalana innerhalb bes rebenreichen Ranawar einbeimisch ift. f. Afien II. G. 832). Diefe egbaren Bapfen wurden, ju Gultan Babers Beit, auf bem Bajar von Rabul verhandelt. Eichen und Daftirbaume find bier. Die Pinus, Robs ren (Riefer?) und . Gichbaume, bemertt ber Sultan, machien abmarts von Dijrom, aber oberhalb finde man fie nicht mehr, da fie ju ben Baumarten Sindoftans gehoren. Bie bine fichtlich der Affengrenge weiter abwarts, fo ift ber Sultan. als aufmertfamer Maturfreund ber erfte, ber hier die botanifche Grenze ber Eiche beobachtet haben will (vergl. Affen IV. 1. 6. 233, 813); bas Factum, und welche Sichenart bier gemeint fen, bleibt funftigen Beobachtern ju naberer Bestimmung über laffen. Bon ben Gobren (Fir) bemerft ber Gultan, bag bie bortigen Bebirgler ihre Spane ftatt ber Lampen brennen. Diefe bei europäischen Bolfern fo befannte Anwendung des Rienholges war ihm überraschend: benn er fagt, bies giebt ein Licht gleich einer Rerge, eine feltsame Erscheinung. In benfelben Bergen von Mijrow führt er einen fliegenden guchs an, großer als ein

<sup>417)</sup> Sultan Baber Mem. p. 144-145. 14) ebenb p. 137.

Cichhorn (mahrscheinlich aus ber Gattung foce fliegenben Eichborns, Die weiter im Diten an Mannichfaltigfeit ber Ar, ten fo febr gunehmen. f. Afien Bb. Ill. G. 1024, 1034); bann eine Mofchusratte und ben Bogel Lotheh, ber auch Bufeli, mue beiße (b. i. Ramalconvogel) weil er ein Rleid von fo vielerlei verschiedenen Farben trage. Es ift wohl febr mahrscheinlich, daß funftigbin Raturforfcher bier manche wichtige Entbet. tung ju machen haben. Die Bergbewohner (bie Kafir), bemerkt ber Sultan, maften im Binter ihr Geflügel gur Speife, und find ftarde Beinerinter; fie beten nie, fiechten weber Gott noch bie Menfchen, und find robe Seiben. Mit ber Bestimmung ibrer Religionsanficht durfen wir dies Urtheil mol nicht genan nohmen; fcwerlich wird bei ihnen Feuercultus, Baroafterlehre ober Refte vom Buddhaeuttus ber Borgeit gang gefehlt haben, wie fich and bem folgenden nachweifen mag.

Befflich baran ftoft ber Bau (Suman) Denibir (jest Bunifdir), ober megen feiner Dachbarfchaft an Raferiftan medt ben Raubzugen ber Rafern ausgefest ift; meshalb feine Bewohner auch diefen einen jahrlichen Tribut entrichten muffen. In bemfelben. Jahre, ale ber Gultan, von Rabul aus, im hindus, fan einfiet, bemerte berfelbe, feven biefe Rafern, unftreitig bie Borfahren ber heutigen Rafern, auch nach Denibin binabgesties gen, und batten fich, erft nachdem fie viel Bolte im Lande erfchagen hatten, wieder mit großer Beute in ihr Gebirgdland gue

micheciogen.

Subwestwarts an biefes Penibir fiogt nun ber Bau (Los man) Ghurbend 19) (jest Gurbund), über ben bes Gultans Bericht umftandlicher wird, und beffen Namen er auch einmolos. affd erflare. Ginen Steilweg nennen dort die Ginwohner ein-Bend (ein Bergpaß), und weil man durch einen folchen ben Shur aberfegen muß, fo bat ber Diftrict ben Ramen Ghurs bend erhalten. Bon ben Thalern auf dem Gipfel Diefer Page boben batten bie Bagaras Befig genommen; es ift bas erfte Ral, bag biefes Bolf, welches fpaterhin weiter weftwarts fa baufig ermabnt wirb, bier genannt wird. Der Diftrict enthielt Ju Oultan Babers Beit nur einige Dorfichaften, und entrichtete ibm, wie er felbft fagt, nur wenig Abgaben. Auf ben Berghoben bes Gburbent foll es Gruben geben jum Geminn von Gila

<sup>19)</sup> ebend. p. 146-148.

ber und Lapis lazuli. In ben Bergabhangen liegen ble Die ftricte Mitch, Rachah und Perwan, tiefer ab ein Dugend Dorfer, alle reich an Obft und Bein, bavon ber ftartfte von Rhwaich Rhan Said fommt. Alle biefe Dorfer am Gebirgefuß gablen swar einige Abgaben, find aber im Steuercatafter nicht unter ben regulairen Gintunften verzeichnet. Dagegen liegen tiefer am Bufe bes Gebirgefanmes, gwifchen ihm und bem Baran (fo beift alfo der vereinte Ghurbend und Denibir, Strom, bem von Subwest erft ber Strom von Rabul fich beimifcht), zwei Chenen vor, bavon bic'cine Girebe Sagian (b. i. Araber, Lager), die andere Defcht e Sheith (Sheithis In der warmen Jahreszeit find ihre berrlichen Biefenteppiche, mit bem Chefinstaleh : Grafe bemachien burch die hirtenflamme ber Mimat und Turf mit ihren bem ben aufgesucht. Die Alvenblumen am Borfuß jener Alpen find reizend; jumal an Tulipanen ift die dortige Rlora febr man nichfaltia. 3ch ließ ihre Arten, fagt ber Gultan, einft fam meln und gablen, es waren beren 32 bis 33 verschiebene: efter berfelben gab ich megen ihres Rofengeruches den Damen Laleh. gulebui (b. b. rofebuften be Tulpe); fie befindet fich nur ausschließlich auf ber Sheiths-Matte, und ift auch auf Diefer nur auf einen fleinen Raum beschränft. Es mare bota nifch intereffant diefe Gattung, die Erstine mit Eulpe überfest, naber ju tennen, wie überhaupt die vielen botanischen Angaben bes Sultan Babers fostematisch burch botanische Sammlungen in jener Alpenflora naber ju bestimmen, die bis jest noch bob lig unbefannt blieb. Naber am Bergfuß, unter Derman, fant ich, fagt Baber, die Laleh fed berg (b. h. hundertblatt rige Sulpe), die fich nur an biefer einzigen Stelle in ber Siefe bes Churbend, Daffes vorfindet. Beide genannte Cbenen werben burch einen fleinen Sobenruden geschieden, auf bem ein Sant ftrich von bem Gipfel bis jum guß beffelben binabreicht, Rhmas jeheregereman (b. b. beweglicher Ganb) genannt; fie fas gen, im Sommer folle aus Diefem Sande bas Geton ber Eroms mein und Magarethe (?) hervorgeben (über brobnenbe Sand: fcurren in China und Arabia petraa, f. Afien Bb. I. S. 204). Gebr boch ift ber Berg, ber in Beften an biefen Gebirgegan fight (ber Rob i Baba), auf bem ber Schnee bes folgen: ben Jahres immer wieder auf den bes vorberge: benben fallt; febr felten fcmilgt ber alte meg, ebe ber neue

singutommt. Er liegt nur funf Stunden (3 Farsang = 12 Mil. Engl.) im Best von Kabul, und aus seinen Borrathen werden die Siskeller dieser Residenz gefüllt. Dieser Berg und der von Bamipan sind sehr hoch (nach Al. Burnes Messung 16,890 F. Per., 18,000 F. Engl.), und von hier entspringen nach allen Beltgegenden die 4 Ströme, von denen das Sprichwort geht, "daß ein Mensch an einem Tage aus allen vieren trinfen ihnne." Es sen, sagt der Sultan, der Rabulstrom gegen Ost; der Hind mend gegen West; der Doghabeh (jest Surth, ab, oder Gori auf Al. Burnes Map) bei Bamipan gegen M.O. nach Khunduz zum Orus; und der Strom von Balth (Dehas auf Al. Burnes Map) gegen N.B. zu dieser genannsten Stadt. Die Richtigkeit dieser Angaben ist neuerlich durch Al. Burnes vollsommen bestätigt.

Auf der Oftseite dieser Hochgebirge des Hindu Rusch breitet sich am Suduser des Ghurbend noch eine liebliche Landschaft aus, in deren Mitte Italif und Iherghach (jest Sirghach) Regen, bei deren Reizen der für Naturgenuß so empfängliche Sultan Baber noch besonders gern verweilt. Diese Orte habe, bemerkt er, sein Oheim Ulugh Beg Mirza (der berühmte Ustronom <sup>420</sup>) und Geograph, Sultan von Samarkand, er stirbt im J. 1450) mit Khorasan und Samarkand verglichen, und auch so genannt; das in West daranstoßende Bergland heiße Pems ghan (jest bei Afghanen Peghman, s. auf Al. Burnes Map). Der hohe Pemghan trage ewigen Schnee; seine Borthäler konnen zwar hinsichtlich des Obstes und der Trauben nicht mit den vorhergenannten Gauen verglichen werden, ihr Elima ist aber noch lieblicher.

Aber mit der Umgegend von I falif konnen, nach des Sule tans Bemerkung, nur wenige Puncte der Erde wetteifern. Ein großer Strom fließt durch schone, grune Garten, die ihm zu beis den Seiten liegen; seine ganz klaren Wasser sind immer kalt und frisch. Den Baghecekilan (d. h. der große Garten) des Ulingh Beg Mirza brachte Sultan Baber an sich, eine herrliche Platanenpflanzung umgiebt dessen Außenseite, den hindurchsließens den Bach, der start genug war um Muhlen zu treiben, ließ er

<sup>420)</sup> f. Zydje Sulthany f. Tabula Geographica Ulug Beigi Principis Tatariri ed. Graevius in Huds, Geogr. Min. Oxon. 1712. T, Ilf. p. 120—151.

ber und Lapis lazuli. In ben Bergabbangen liegen ble Die ftricte Mitch, Rachab und Derman, tiefer ab ein Dusend Dorfer, alle reich an Obit und Bein, bavon ber ftartfte von Rhwaich Rhan Said tommt. Alle Diese Dorfer am Gebirgefuß gablen swar einige Abgaben, find aber im Steuercatafter nicht unter ben regulairen Ginfunften verzeichnet. Dagegen liegen tiefer am Bufe bes Gebirgsfaumes, amifchen ihm und bem Baran (fo beift alfo ber vereinte Ghurbend und Denibir, Strom, bem von Subwest erft ber Strom von Rabul fich beimischt), zwei Chenen vor, bavon bic'eine Gireb e Lagian (b. i. Araber, Lager), die andere Defcht e Sheith (Sheithis In der warmen Jahreszeit find ihre herrlichen Cbene) beift. Biefenteppiche, mit bem Chefinstaleh : Grafe bemachen burch die Birtenfiamme ber Mimat und Surf mit ihren been ben aufgesucht. Die Alvenblumen am Borfuß jener Alpen find reizend; jumal an Tulipanen ift die dortige Rlora febr mannichfaltig. 3ch ließ ihre Arten, fagt ber Gultan, einft fam meln und jablen, es waren beren 32 bis 33 verschiedene; ether berfelben gab ich megen ihres Rosengeruches ben Damen Laleh. gulebui (b. b. rofebuften be Tulpe); fie befindet fich nur ausschlieflich auf ber Sheiths-Matte, und ift auch auf Diefer nur auf einen fleinen Raum beschränkt. Es mare bota nisch interessant diese Gattung, die Erstine mit Eulpe überfest, naber ju fennen, wie überhaupt bie vielen botanischen Angaben bes Sultan Babers fostematisch burch botanische Sammlungen in jener Alpenflora naher ju bestimmen, die bis jest noch vol lig unbefannt blieb. Maber am Bergfuß, unter Derman, fant ich, fagt Baber, die Laleh, feb. berg (b. h. hundertblatte rige Sulpe), die fich nur an diefer einzigen Stelle in ber Liefe bes Churbend, Daffes vorfindet. Beide genannte Cbenen werben burch einen fleinen Sohenruden geschieben, auf dem ein Sand ftrich von dem Gipfel bis jum guß beffelben binabreicht, Rhwa: jeheregereman (b. b. beweglicher Sand) genannt; fie far gen, im Commer folle aus biefem Sande bas Geton ber Erome meln und Magarethe (?) hervorgeben (über brobnenbe Sanbe fcurren in China und Arabia petraa, f. Afien Bb. I. S. 204). Gebr boch ift ber Berg, ber in Weften an Diefen Gebirgegan fight (ber Rob i Baba), auf bem ber Schnee bes folgen: ben Jahres immer wieder auf ben bes vorberge, benben fallt; febr felten fcmilgt ber alte meg, ebe ber neue

bingufommt. Er liegt nur funf Stunden (3 Farfang = 12 Mil. Engl.) im Best pon Kabul, und aus seinen Borrathen werden die Eiskeller dieser Restdenz gesüllt. Dieser Berg und der von Bamipan sind sehr hoch (nach Al. Burnes Messung 16,890 F. Par., 18,000 F. Engl.), und von hier entspringen nach allen Beltgegenden die 4 Ströme, von denen das Sprichwort geht, "daß ein Mensch an einem Tage aus allen vieren trinsen bane." Es sen, sagt der Sultan, der Kabulstrom gegen Ost; der hind mend gegen Best; der Doghaveh (jeht Sursh, ab, oder Gori auf Al. Burnes Map) bei Bamipan gegen M.D. nach Khunduz zum Orus; und der Strom von Balth (Dehas auf Al. Burnes Map) gegen N.B. zu dieser genanns ten Stadt. Die Richtigkeit dieser Angaben ist neuerlich durch Al. Burnes vollsommen bestätigt.

Auf, der Oftseite dieser Hochgebirge bes Hindu Ausch breitet sich am Suduser des Ghurbend noch eine liebliche Landschaft aus, in deren Mitte I ftalif und Iherghach (jest Sirghach) Regen, bei deren Reizen der für Naturgenuß so empfängliche Sultan Baber noch besonders gern verweilt. Diese Orte habe, bemerkt er, sein Obeim Ulugh Beg Mirza (der berühmte Aftronom 420) und Geograph, Sultan von Samarkand, er stirbt im J. 1450) mit Khorasan und Samarkand verglichen, und auch so genannt; das in West daranstoßende Bergland heiße Peme ghan (jest bei Afghanen Peghman, s. auf Al. Burnes Map). Der hohe Pemghan trage ewigen Schnee; seine Borthaler tons nen zwar hinsichtlich des Obstes und der Trauben nicht mit den vorhergenannten Gauen verglichen werden, ihr Elima ist aber noch lieblicher.

Aber mit der Umgegend von I falif konnen, nach des Sulstans Bemerkung, nur wenige Puncte der Erde wetteifern. Ein großer Strom fließt durch schone, grune Garten, die ihm zu beis den Seiten liegen; seine ganz klaren Wasser sind immer kalt und filsch. Den Baghseskilan (d. h. der große Garten) des Ungh Beg Mirza brachte Sultan Baber an sich, eine herrliche Platanenpflanzung umgiebt dessen Außenseite, den hindurchsließens den Bach, der ftark genug war um Muhlen zu treiben, ließ er

<sup>&</sup>lt;sup>420</sup>) f. Zydje Sulthany f. Tabula Geographica Ulug Beigi Principis Tatarici ed. Graevius in Huds, Geogr. Min. Oxon. 1712. T. 11f. p. 120—151.

funftvoller hindurchleiten, wodurch ber Garten noch um viels , perichonert marb. Unterhalb fener beiben Ortichaften, nur 12 Cof fern, in ber Chene am Rug ber Berge, liegt bie Quelle &ma, tebifebivaran (b. h. Quelle der drei Freunde); umber fteben breierlei Baumarten und hoher auf ein berrlicher Plata nenwald, ber ben fcbnften Schatten giebt. Bu beiben Seiten feben auch noch viele Gichen (Belut); fie find bie einzigen ib rer Art, benn weiter aufwarts in Rabul fichen teine Cichen mehr (f. ob. Eichergrenze S. 246). Bor diefer Quelle find weite Streden ber Chene mit bem bluthenreichen Arabman:Baume (b. b. mit Anemonenbluthe; er ift uns fonft unbefannt), ber rothe und gelbe Bluthen tragt, bewachfen, ber nur bier und font an teinem anbern Orte, nach Babers Berfichrung, machien foll. Bene breierlei Baume, ift bie Sage, fepen bem lande burch 3 Sancti ju Theil geworden (atfo erft babin gepflanzte, auslandi fche?), daber auch ber Rame ber Quelle Separan (b. b. bie brei Frennbe). Much diefe Quelle, fagt ber Sultan, habe er einfaffen laffen, und umber viele Unlagen gemacht; jur Beit bet Arghman Bluthe, verfichert berfelbe, gebe es teine fconere Bo gend in der gangen Welt als diefe. Diefelbe Cbene, zwifchen Rabul und bem Baranfluffe, fcheint erft burch Simurs Bemafferungbanftalten ihre Fruchtbarfeit und Reize erhalten gu baben. Benigftens ruhmt beffen Gefchichtschreiber, Zeriffebe din 421), daß diefer Eroberer vor feinem Reldzuge nach Delbi, als er hier gelagert und von bem Gedanken burchglubt mar, feinen Unterthanen Wohlthaten ju erzeigen, hier einen Canal, Das biabir genannt, 5 Lieues weit von Denbgbir nach Rabul burch bie Schonen Gelande habe graben laffen, wodurch biefe erk befruchtet worden fenen. Diefelben habe er an feine tapfern Dauptteute und Soldaten jur Belohnung ihrer Berdienfte ausge theilt, und feitbem fen bort bas parabiefifde Gartenland erft entftanden.

Die neuern Berichte Etphinftones über dieseiben Alpenthalte reduciren fich nur auf wenige Angaben 22). Alinghur, sagt er, jest von Ghiljies bewohnt, bringt Getreibe hervor und gertheilt fich in viele Bergthaler. Das Alischenge Shal ift en

<sup>431)</sup> Xeriffeddin Histoire de Timur Bec ed. p. P. de la Croix Delft. 1723. S. T. III. Liv. IV. ch. 5. p. 29.
29. M. Klphinstons Ace. p. 99.

ger und wird vorzüglich von bekehrten Rafern bewohnt. Auch bas Uzbin's hal ift von Chiljies eingenommen, bas größte von allen. Das von Tugow bewohnen, im untern Theile, ind bependente Stamme ber Soufis Afghanen, im obern aber Labites, b. i. die Persisch reden. Die beiden letteren Thaler liegen am bochften.

2. Die fieben Gebirgs:Daffe nach Sultan Baber.

Bu biefen Berichten über bas obere Alpenland (Robeftan) bes hindu Rufch haben wir nur noch die genaueren Angaben ber Gebiraspaffe beinnftigen, die ber Gultan, ber fie fo oft mit feinen Beeren von Rabul nach Babafican, Runbug und Balth bin überftiegen hatte, jum erften Dale genauer bes foreibt. Die Geschichtschreiber Alexanders 23) laffen bier vollig rathlod; Ebn Bafuta 24) paffirt zwar (1340) bas Gebirge, giebt aber nur beffen Damen an; Ebn Saufal lange vor ibm (21. 950) hatte bie Station en 25), angeführt, bie hindurch ziehen ohne ihr Berbaltniß zum Gebirge anzubeuten, und Abul Fagl nach ihm (im J. 1602) hat im Spiegel bes Afbar 26), ober beffen Ins flitutionen (f. Afien IV. 1. 6. 625), zwar ebenfalls diefelben Daffe aufgezählt, aber ba ihm die Localitat aus der Unschauung unbes fannt blieb, offenbar manches dabei in Bermirrung gebracht. Roch keine Karte hatte fie bisher genau verzeichnet; die J. Mas carineniche au Elphinstones Cabul bat awar mehrere ber Routen eingetragen, aber fie nicht naber bestimmt; die Babbingtons foe ju Baber Mem. aus Originalrouten conftruirt, hat fie nicht mit aufgeführt; 3. Grimms Rarte von Soch Affen bat fie jes nen fic anschließend nach dem Text von Babers Dem. hppothes tift eingetragen und burch Rablen bezeichnet. Al. Burnes Map if die erfte, obwol in ju fleinem Maafftabe, welche die Saupts directionen verfolgen läßt.

Sirben Paffe find es, die Sultan Baber 27) von Oft guen Beft aufgahlt; drei berfelben führen, wie er fagt, vom Thale des Baran-Fluffes, oder dem großen, nordlichen Quellarme des Rabulfluffes, welches hier den einzigen ges

 <sup>21)</sup> Urber Alexander W. Scibjug E. 13 u. f.
 24) Ibn Batuta Travels ed. S. Lee. Lendon 1829. 4. p. 97—98,
 25) The Oriental Geography of Kbn Haukal ed. W. Ouseley. London 4.
 1800. p. 225, 228.
 24) Ayeen Akbery ed. Fr. Gladwin. Londo.
 1800. S. Vel. Ii. p. 162.
 27) Saltan Baber Mem. p. 139—140.

meinsamen Eingang ga allen breien bilbet, und daher ftrategisch aber auch fur ben Jagbfreund 428) (s. unten bei Wilb) sehr wichtig ift, burch bas Penjhir, Thal, nord, warts, über bie Saupttette:

1. Der Rhemat. Pag (Samat bei Abul Fagl), et if

ber oberfte, b. i. bier ber bftlichfte.

2. Der Tul-Paß folgt darauf in West (der Ort Iul ift auf der Map of Cabul im obern Thale des Penshir eingetragen); es ift die beste Passage, aber auch die längste; daber der Name Lul (d. h. im Persischen die Lange).

3. Der Bajaraf.Daß (Bajarut bei Abul Fajl); die fer ift ber birectefte (auf ber Map of Cabul ift er von dem Orte Seifabab über die Rette nach Charmaghjar geführt). Da er, nach Gultan Baber, auch über das Dorf Barendi

führt, wird er ebenfalls ber Barendis Daß genannt.

Der Perman, Dag. Bon ibm wird von Sultan Ba ber nichts specielles anacgeben. Aus einer andern Stelle aber et giebt fich, daß bie Stadt, von welcher ber Daß den Ramen tragt, im Morden ber Stadt Rabul liegt: benn im Grubjahr, wenn ber Bind in ber Stadt Rabul anhaltend aus dem Dorben weht, fagt Sultan Baber, werbe biefe liebliche Luft beshalb Bas besPerman 29) (b. i. Mordluft) genannt. Bur Erflarung fugt die Rote hinzu, biefe Route fuhre ebenfalls nach Charmaghe jar, und paffire zwischen Seifabab und bem Anfange bes Thales Saglehauleng. G. Baber Schaltet hier folgende Unmertung ein: Bwifchen Perman und der Pagbobe feven fieben tleinere Daffe, Die Beft Befcheh (b. i. bie fieben Jungen) go nannt. Romme man von der Anderab Geite, b. i. vom Rorben ber, fo vereinten fich 2 Routen unter bem Sauptpaffe, und fubr ten auf der Straße der sieben Jungen hinab nach Perwan (Durman auf der Map of Cabul). Diefe Paffage fer aber fehr beschwerlich.

Drei Passe, bemerkt Baber, führen auch aus Churs bend (b. h. Ansteigen burch Chur) über die Hochteite; sie muß fen nach Al. Burnes Map mehr von Oft gegen Best als gegen Rord gehen.

5. Jenem letten Uebergange gunachft befindet fich der Pans girpuli, d. i. die nene Route, die über Balian nach Rhins

<sup>(28)</sup> Sultan Baber Mem. p. 153. 29) ebenb. p. 137.

fan am Mordgehange hinabsteigt. (Auf der Map of Cabul ift fie aber den Bergort Doschaft), birect nach Rhinjan, eingetragen.)

- Der Rindat-Daß folgt biefem und führt an ben Berein der Rluffe Surthab (ber von Bamipan tommmt) und Anderab. Dies ift eine quie Daffage (bie Mota fest die Bers einigung beiber Fluffe nach ber Map of Cabul in Rila Beiga an). Diefer Dag ift burch Gultan Babers erften Uebergang bes Bebirges mertwurdig, als er Rabuliftan eroberte. Bon Runbug ans jog fein heer 30), weil in ben Oftvaffen von Benibir fich ibm ber Feind, vom Baran. Fluffe ber entgegenstellte, über bie Befts paffe in Churbend ein, wodurch jener tournirt marb. Dagegen befertirten mehrere Corps von feinem Reinde, wie bas der Bas jaras und andere, und jogen über die Penihir Paffe nordwarts ju feinem Beere, wodurch er nicht wenig gestärft mard. Er felbft rudte burch ben Pag von Ripchat über bas Sochgebirge, und auf biefem folgte auch feine Familie nach, In ber Dacht erfties gen wir, ergablt ber Gultan, Die Paghobe, Bupian (ober Upian); bis babin batte ich noch nie ben Stern Sobeil gefehen (b. i. ber belle Gubftern Canopus, im Sternbild bes Schiffes Argo). Als ich aber die Paghobe erreicht hatte, zeigte fich Soheil in vollem Glanze am Subgewolbe bes himmels. 3ch fagte: bas tann Sobeil nicht fepn. Man antwortete mir: es ift Sobeil! und Bafi Cheghaniani rief mir gum guten Omen ben Berd ente gegen :
- "Dein Glanz bringt bem Glud, auf ben er fällt!"
  Mis wir ben Fuß bes Thales erreichten, hatte sich die Sonne einem Speer hoch gehoben; in Senjed rasteten wir. Schon am folgenden Tage ward in die Sbene vorgeruckt und die Belages rung von Kabul beschlossen, bessen Commandant sich aber ohne Schwertstreich ergab (im October 1504).
- 7) Der siebente Uebergang ist der Schibertus Paß 31) (Schirtu bei Abul Fagl, Schibr auf Map of Caubul). Im Sommer, wenn die Wasser aufthauen, tann man diese Passage nur über Bamipan und Sikan (Spghan auf Map of Caubul) zurücklegen; der Winterweg sührt aber über Abebereh, eine kurzere Roate. Dieser Paß (Chiberto) war es,

<sup>30)</sup> Sultan Baber Mem. p. 132 - 135, 21) ebenb. p. 130,

aber den sich der Eroberer und Zersidrer Delhi's, Timur I, auf seiner Rucktehr and Indien (s. Afien IV. 1. S. 579), als er ertrantt war, in der Sanste nach Samarkand zurücktragen ließ. Außer diesem letzteren sind alle genannten Passe zur Winterszeit auf 5 Monate durch die Schneemassen verschlossen. Im Frührling, bei Schneeschmelze und vollen Strömen, sind sie eben so schwierig zu übersteigen als im Winter. Selbst über die Bergs hohen sind die Wegge so beschwertich, daß man sie nur während der herbstzeit, etwa 3 bis 4 Monat hindurch, gangbar nennen kann. Hierzu kommt noch ihre Unsicherheit durch die Kafirs Räuber, welche die Reisenden aus ihren Engschluchten und Bergswinkeln häusig überfallen und ausplündern.

3. Der hindur Rufch, die Gebirgspaffage von Ras bul über Bamipan nach Rhulum, nach Al. Burnes.

## a) Allgemeine Ueberficht.

Auf der Westseite bes Indus rudt die Rette der hoben Schner gebirge bes Binbu Rbn bem Auge bes Banderere naber als Die bes himalangzuges auf beffen Oftseite, und nur eine Lage reife pon ber Stadt Rabul find die Bafferscheideboben bes In bus, und Orus Gebietes einander fo gang nabe getreten, als man fraher nicht gegbndet batte, bag bies zwifden ben großen Gabe und Rord Stromen ber gall fenn murbe, ba weiter oftwarts auch teine Annaherung an Diefe hydrographische Erscheinung ftatt findet. 21. Burnes Autopfie 33) ftellte guerft als Thatfache feft, baß ber Strom von Bamipan icon jum Orusges biet gehort, daß von ba an icon die Rordfenkung bes Bor bens beginnt, bag gwar nordwarts auch noch Berge auftre ten, aber feine Simalana Dife mehr, und bag ber Rucken ber Bochkette, wie man bisher wol annehmen mochte, nicht im Nor Den, fondern ichon im Guben von Baminan, gwifden bicfem Orte und ber Stadt Rabul liege, namlich ber Roch i Baba, ber einzige, welchen ewiger Ochnee bedt. Sowol gegen Bergt bin verliere fich bann die Rette in einem Labprinthe nie berer Berge (namlich gegen Beften ber Paropamifus), wie gegen Morden bin, bis Balth ju, nur noch ein minder hoher,

21) AL Burnes Tray, II, p. 238-248.

<sup>483)</sup> Xeriffeddin Hist. de Timur etc. L. c. III. p. 168.

sowol immer breiter Klippenzug vorüberftreiche, ber Steingurtel

Arabifcher Autoren genannt.

Diefe breite, gewaltige Bergmaffe von Rabul (34° 24' 5" R.Br.) bis Balth (36° 48' 0" R.Br.), ein birecter Abftanb von 36, und mit den Krummungen pon 52 geogr. Meilen (260 Diles Engl.), wurde in 13 Lagemarfchen auf 6 fucceffiven Bebirgspaffen mubfam überfliegen, bis jum Thale bes Drus bei Rhulum, & geogr. Meilen im Often ber antiten Stadt Balth. Die brei erften Paffe liegen gwifden Rabut und Baminan; zwei von ihnen waren Ende Dai fo tief mit Sonee bedectt, daß man nur am Morgen reifen fonnte, bei Broft, fo lange ber Schnee die Pferbe trug. Die brei übrigen Paffe liegen im Norden von Baminan, waren mindet boch und frei von Schnee. Mur auf biefe Paffage ift bie Benennung bes Sindu Rufd, b. b. Sindu, Sobter, wie wir oben bemert. ten, ju beschranten; eine Bezeichnung, die nach Con Batutas Conjectur in ber physicalischen Schwierigfeit ber leberfteigung für ben Sindu allerdings leicht ihre Erflarung findet, aber boch wahrscheinlich fich an eine viel altere Sage von Wegelages tern ber Borgeit, etwa bem graufamen Bohaf, als bem bortigen Grengwachter und Tobichlager, anschließt, worauf bas Schab Rameh Firdufie, wie die Purangs, mannichfach anspielen 34).

Bon der Stadt Kabul, 6200 Juß Par. (6600 F. Engl.) ib. d. M., ward die Sirchuschmas Quelle bei 8076 F. P. (8600 F. E.) crreicht, wo der erste Schnee noch im Thale liegend (18. Rai) sich zeigte. Bon da die erste Paßhobe des Unna, 10,322 F. P. (11,000 F. E.), die zweite der Paß Pasigut, 11,835 F. P. (12,400 F. E.), die dritte der noch höhere Paß Kalu, 12,148 F. P. (13,000 F. E.), von dem man nach Basmipan hinabsteigt, erreicht; beide letztere schneebedeckt. Keiner der drei folgenden, nordlich von Bamipan gelegenen Passe, überstisst 8445 F. P. (9000 F. E.); keiner von diesen trug noch Schnee. Bon dem letzten dieser niedrigeren Passe, dem Kara Kotul (d. h. der schwarze Paß), der 8445 Fuß Par. hoch, hat man noch immer 19 geogr. Weilen (95 Miles Engl.) weiter nordwärts zurückzulegen, ehe man ganz aus dem Berglande in die Depression der vorliegenden Ebene am Orus, bei Khulum,

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Capt. F. Wilford on Mount Caucasus, in Asiat. Research. Lond. 8. T. VI. p. 462.

eintritt. Der Ort Beibut, auf balbem Bege gwifchen bem Rara Rotul und Rhulum, liegt nach Ml. Burnes noch immet 4000 Ruß über bem Deere 35). Das Gefalle bes' Khuinm-Ring Les betriet auf jede Dille Engl. 60 guß Engl., fo daß diefe por liegenbe Chene von Balth noch immer an 1876 R. Dar. oder 2000 R. Engl. über dem Meere erhaben liegt. Sie ift alfo. obwol relativ gegen die amphitheatralifch umfreisenden Sochge birge betrachtet, ein Liefland, abfolut aber noch immer eine maßig bobe Plateauebene, die bemnach in abnlichem Die veau mit ber niebern Dlateaustufe ber Songarei um Die Saifanund Baltafche Geen, Die ihre tiefften Ginfentungen (f. Afien Bb. L. Einleit. S. 50) fein mogen, gelegen erscheint, fo daß von Balth aus ber Drus noch immer ein bedeutendes Gefälle jum Arabeet beibehalt. Much fteben, wie Al. Burnes ausbrucklich bemertt, bie nordlichften Randaebirge biefer breiten Sindu Rufd Rette, Die wir in ber Gefammtbetrachtung ber Geftab tung Affens burchaus nur als die westliche Fortsetzung bes bie malana, Softems in derfelben fortftreichenden Rormal Dis rection anseben tonnen (f. Afien I. Ginleit, S. 46, II. S. 407), aber ber anliegenden Chene von Balth noch tubn und Reil über 2346 g. Par. (2500 g. Engl.) 36), also absolut über 4222 K. Dar. (ober gegen 5000 R. Engl.) empor, nacht, von Ans fehn fcmart, wie polirt, fehr imponirend, obwol ohne grandiofen Character, und erft gegen bas fubliche Orusufer verflachen aud fie fich gang in die allgemeine Depression.

Bu bedauern ist es, baß Al. Burnes nicht auch die Liefe ber Thiler, z. B. die Lage von Bamipan, gemessen hat, wie er die Culminationen ins Auge faßte, benn bann wurden wir ein vollständiges Profil dieser so hochst merkwurdigen centralen Hindu Ausch Passage zwischen dem Indischen und Bucharischen Lieflande erhalten haben, wodurch jedoch auch so schon ein wesentlicher Theil der Consignitation Mittelasiens ermittelt ward, und auch unsere früher ausgesprochene Ansicht von diesem aus mehreren zusammengeschaarten Hochstetten gebildeten Gebirgseknoten vollsommen bestätigt, den wir deshalb ein wahres Alpengebirgsland nannten (s. Afien I. Einleit. S. 44), und das Vermittelungsglied beider entgegenstehenden Massener hebungen. Die Breite dieses hindu Kusch Alpenlandes, welche

<sup>436)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 203. 20) ebenb. II. p. 240.

nach obiger astronomischer Bestimmung zwischen Kabul und Balth 2° 24' beträgt, übertrifft noch die Breite des Eustopäischehelvetischen Alpenlandes bedeutend, da diese nur 1° 40' beträgt, wenn man den Sudpunct bei Como (45° 50' N.Br.) und den Nordpunkt bei Bregenz am Bodenses (47° 30' N.Br.) ansest.

Rur einen ber Sochaipfel, ben Robeis Baba, ben eine gigen in Difgeftalt, ba alle andere gerundete Rore men zeigen, welcher über ber Bestfeite bes Sajigut, Daffes fic noch über 5000 Ruf relativ erhebt, hat Al. Burnes burch Schigung ju 16,890 A. Par. (18,000 F. Engl.) in bem bochften feiner 3 Dits bestimmt, und die emige Schneegrenge 37) git einer ungefähren absoluten Sohe von 12,198 F. Par. (13,000 K. Engl.) ub. b. DR., unterhalb melder baber alle bortigen Be birgspaffe liegen, Die Ende Juni insgefammt ich neefrei werben. Die brei Dits bes Rob i Baba ragen baber noch mehrere Laufend Ruf mit ihren weißen Glofeln über diefelbe bine aus. Auf der Offfeite Dieser Daffe icheinen fich wol mehrere bobe Ditt zu erheben, wie dem Rob i Baba gegenüber ber Safigut Dit, ber Maipug. Dit und andere, welche die Rarte verzeiche net, ohne daß weiteres von ihnen gefagt marc; aber ber bochfte von allen liegt noch weiter gegen R.D., ber Dif bes Binbu Rusch 38) genannt, ber 1º fern von der angegebenen Route der-6 Paffe im Often liegen blieb. Er ift fcon von ber Stadt Rabul aus fichtbar, gang in mildweißen Schnee gehullt. Much bon ber Mordfeite ber, von Rundug, bat ibn 21. Burnes in einer Ferne von 30 geogr. Meilen (150 Miles Engl.) wieder ere fannt. Seine Sobe ift unbefannt, wenn ce nicht eben ber von Macartnen schon zu Elphinstone's Zeit durch Winkelmessung auf 19,225 Fuß Par. (20,493 Fuß Engl.) 39) bestimmte Schnee: colog ift. Durch Ergablung erfuhr 21. Burnes, ber ihn nicht naher untersuchen tonnte, daß auf ihm bas Athmen fehr fcwer fein folle. Auf seinen Schneefeldern finde man haufig Sausende von erfareten Bogeln, die in der dunnen Luft nicht weiter konns ten. Defter babe man ihn ju aberfteigen verfncht, aber immer seien Menschen und Laftiblere erstarrt. Auch sei volltommenes Stillfdweigen auf ihm nothwendig, um nicht Lawinen in Gang

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Al. Burnes II. p. 241. <sup>28</sup>) thenb. II. p. 248. <sup>39</sup>) M, Elphinstone Canbul p. 637.

su bringen. Bon einem Schneewurm, der Seidenraupe ahnlich, erzählte man, der auf ihm leben, aber sogleich sterben soll, sobald man ihn vom Schneefelde aufhebt (auch auf dem Montblanc machte schon D. de Saussure dieselbe Beobachtung vom Bortome men bahin durch Luftzuge verschlagener Schmetterlinge).

Diesen ganzen Theil des Hindu Kusch fand ber britische Reissende ganzlich ohne Baldung, an vielen Stellen ohne Grassend gung. In den Engpassen geht der Weg oft an der Basis von mauergleichen Felswänden und Abstürzen hin, die 1876 bis 2814 Fuß Par. (2000 bis 3000 Fuß Engl.) aussteigen, ein großartiger Anblick. Ber 7 Jahren stürzte bei Sarbagh ein Erdbeben geswältige Felswände in das Liefthal, welche den Strom vier Lage lang dämmten und die Straße sperrten. Die Wasserstürze scheis nen seit Aconen sich hier ihre Bahnen ausgearbeitet zu haben, als hätten sie ihre Spalten von der Höhe zur Liefe eingesägt; so scheint es wenigstens, nach der gegenseitigen Correspons denz der Steinschichten zu urtheilen, die an beiden Uferseiten wie Wände aus Steinmassen gehanen, oder wie aus horizontas len Backseinlagern übereinander ausgebaut erscheinen.

So mechselnd sind aber diese Durchrisse und so im Zichack oder windend, daß fast jede Viertelkunde ein für sich wie durch Bastionen geschlossenes Bassin erscheint', und der Blick auf: und abwärts beständig durch diese susenstige Succession von Thale testeln gehemmt ist. Zumal zeigt sich dies hochst characteristisch in dem Theile des Thals, der Dura i Zundan (Thal der Kerkar) heißt, und offenbar davon seinen Namen erhielt. An vielen Stellen steigen aus den Engschluchten die Felswände so boch empor, daß der Sonnenstrahl selbst am Mittag von ihnen ausgeschlossen bleibt, und dies hinderte leider Al. Burnes, von Bantinan <sup>440</sup>) an nordwärts, wo bei diesen Tiefen die größern Erhebungen sehlen, dis zur Sebene Turkstans seine Observationen über die Erhebung des Polarsterns zur Bestimmung der Breite sortzulesen.

Die höchften Berge zwischen Kabul und hajignt schies nen Al. Burnes Eneug und Granit 41) ju sein, die gegen die Gipfelhoben zu sehr eisenhaltig merben. Auf diese folgte blauer Schiefer und Quarz, und viele Blode grunen Granits'?) sahe man herabgestürzt in die Thaltiefe. Weiter bin felgte in

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes II. p. 243. \*1) ebenb. IL p. 245.

Ralffeinconglomerat, voll eingebackner Riefel, baraus 8 bis 10 toftrothe, eifenhaltige Quellen fprudelten. Gine ftarte Quelle bier fer Art geleitete bis jum Bajigut, Paffe. Darauf folgten gemale tige Klippen von rothem und purpurfarbigem Thon (Clay), dann Rettengige von verfartetem Thon (indurated Clay) mit harten Beffeinsmaffen bis Bamipan. In diefem find die coloffalen Idol'e diefer Station und die vielen Soblen ausgehauen, mas in bem weichern Gestein leichter auszuführen war. Um Bamie van ift Reichtbum an verschiedenen Dinern 42); gu Rulabut ift Gold, Lapis laguli; dicht bei Bamivan follen in einer Engschlucht 10. bis 12 Bleiminen bearbeitet merben. Rupfererge, Binn, Antimonium, Ochwefelfupfes (Millota, Murberfung), Schwefel, Asbeft (Sung i pumbu. b. i. Baum mollenfte in) werben bier gefunden. Morbmares Bainingn finden fich dieselben Minern im bortigen Gebirgelande vor, bis man ben erften ber bort folgenden niebern Beravaffe, ben Afrobat, Daß, 8445 Buß Dar. (9000 Buß Engl.), wieber nach Spah an hinabiteigt; benn bafeluft geigen fich wieder Grae nitflippen, die fcmarg, majeftatifch, Bafaltfaulen gleich, fich erbeben. Die beiben folgenden Daffe: Dundan Schitan. 7506 g. Par. (8000 g. Engl.), und bet lette: Rara Rotul, 8445 R. Par. (9000 F. Engl.), von gang verschiedenem Anfehni befiehen aus hellbraunem Raleftein, ber febr hart ift und fcharfe fantige Sprunge zeigt. Bon feiner glatten, fcblupfrigen Dbert flache bat ber erftere feinen Ramen, Dundan Schitan (b. b. Bahnbrecher), erhalten. In Diefer Formation bes Ralefteins bingen die feilften Abfturge uber bem Stromthale binab. Che indeft wieder die Ebene erreicht ward, lagerten fich bem Ralfftein breite Sand feinfetten vor, und in einer berfelben, bei bem Orte Beibut, bemertte man (wahrfcheinlich boch wol noch im Kaltsteingebiet) in gang regulairen Linien fortziehende Lager von Ben'erfteinfiefel, Die hier als Blintenfteine benut in den Sandel tommen. In Diefen letteren Partien zeigten fich auch wieber Schwefellager, mahricheinlich mit Enpelagern verbunden.

Auf ber gangen Strecke diefer hindu Rufch Paffage, bemerkt Al. Burnes, machfen weber Cebern noch Fichten irgend einer

<sup>43)</sup> ebend. II. p. 246.

Mrt: ein frupplicher Rabelholgftrauch (Forze, wie in Simalapa, f. Afien IL G. 681, 695, 710 u. a. D.), ber gleich bem, Europäischen Krummholz eine ungemein gabe Ratur bat, rankt fich an den Rippen hinguf; feine Dornen, fteben auf ibm wie die Stacheln bes Igels; Die Bergleute nennen ihn Rullas ibngara, b. i. bie Sugara-Duge. Gehr viele aromas tifd buftende Rrauter murben bem Botanifer eine intemf fante Minenflora barbieten, benn auch die nackteften felle flufte find mit ihrem Teppich befleibet und geben das herrlichfte Antter fur Schaafbeerben, die auf biefen Alpentriften weiben. Eins ihrer nabrendften Rrauter ift hier die garte Pflange ber Assa soetida 443) (Ferula assa soetida Linn.), welche bei ben Perfent Unguteb, und barnach im Sansfrit und ben Indischen Sprac den Singa ober Bingu 44) genannt wird. Sowol ihre Blat ter, wie ihr ju Gummi getrochneter Milchfaft, ber unter bem Ramen "Teufelsbreck" in ben Europäischen Apotheken befannt if. wird febr ftart nach Indien auf die Martte verführt (f. Afica IL 6. 910), wo diese Pflange fremd ift, aber bei Brahmanen als officinell in ftartem Gebrauch ift. Diese Gegend auf bem Sindu Rufd, und zumal Rhorafan, Belludichiftan 45) nebft Lariftan, icheinen die beschrantte Beimath ber wib ben Berbreitung biefer Pflange ju fenn, die von bier aus als Baare burch die gange Welt geht. Bei 7000 Ruf absoluter Sobe fand biefe Pflanze gegen Ende Mai in voller Bluthe, und much 2 bis 10 Rug boch, ein annuelles Gemachs, beffen weiße Dild ach gelb farbt und verbickt fest wird, dann in haarsacke einge fammelt und ausgeführt jene ftinkende Gummiart giebt, welche wie ihre Blatter von Al. Burnes Reisegefahrten an Ort und Stelle begierig vergehrt wurden. Dies ift unftreitig die fcon von Ariftobulus und Arrian bei Alexander IR. Ueberfteigung bes Andifchen Rautasus genannte Pflange Silphium, von welcher Die Antoren biefelbe Ergablung geben, daß fie ein fo beliebtet Schaaffutter und identisch mit bem Silphium ber Cyrenais in Libren fen (f. Arriani de Exped. Alex, III. c. 28, 12.: Arriani Hist. Indic. c. 43. 13.).

In ben Thalengen biefer Paffage berricht eine großen

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Tr. II, p. 244; T. I. p. 193. \*\*) W. Aissie Materia Indica Vol. I. p. 20, 585. \*\*) Pottinger Travels in Beloochistan p. 109; Christie ib. App. p. 415.

Barme vor, wie fich aus ben Cereatien und Obffgreen er giebt, die bier febr gut gebeiben. Wenn bas Thermometer bier bei Sonnenaufgang auch unter bem Gefrierpunet fant, fo mar bennoch oft bie Sige bes Sonnenfrahts am Mittag, sumal aber bei Schneereffer, unertraglich. Dagegen zeitigt eben bies wol febnell die bem Boden fo naben Acterfrichte. Geloft auf 9384 R. Par. (10,000 R. Engl.) Sohe traf Al. Burnes 46) die Bergbewohner gleich nach bem Schmelzen beim Pfligen ber Metder, und die Aussaat im Dai wird ichon im October gegentet: et wurde bier Gerfte ohne Grannen gebaut. In den Thalern ing er juweiten burch ftunbenlange Obfigarten mit bem fconffen Baumwuchs; Apritofen gebeiben noch auf ben größten Soben in ausgezeichneter Bollfommenheit (vergl. Affen II. S. 704. 711. 713, 731, 733 u.a. D.). Erft auf bem hinabroege gegen Rhus lum feboch traten am Ufer bes Stromes auch Ririchen, Bire nen, Mepfel, Quitten, Pfirfic, Maulbeeren, Doms granaten, Reigen auf, wo bas Thal taum 200 Schritt Breite batte, und mit ihnen tamen erft reichere Grafungen und viele betonnte Biefenfrauter jum Borfchein.

- b) Al. Burnes Route über ben hindu Rufch. (Bom 18. bis 30. Mai 1832) 47).
- 1) Reber die brei sublichen Paffe von Rabul bis Bamipan.

Am 18. Mai. Bet der Abreise von Kabul blieb langs dem Answege im Thale des Kabulstroms bis zu seiner Quelle Sirchuschma der Weg nach Kandahar links, d. i. gegen Best, liegen, so wie der nach Shizni gegen Sad. Bis zum westen Haltert Jukraiz (d. h. fließend Wasser im Persischen) geht der Weg an klaren, schattigen Bachen in einer reizend cult kwirten Ebene hin. Das trefflich bewässerte Thal ist keine halbe Stunde dreit und hat noch viele Reisselder. Zu beiden Seiten im O. und W. heben sich Schneegipsel empor. Das Thermomer der zeigte 12° 44' Neaum. (60° Fahrenh.). In der Sirchuschmar Quelle, die mit ihren Wasserteichen ein dem Ali geheiligter Walls sahrtsort ist, werden zahme Fische gehegt.

Bon da aufwarts wird das sich windende Thal immer em ger, bis man den Unna, Pag erreicht, eine ebene Sobe auf

<sup>44)</sup> Trav. II. p. 241. 47) ebend. I. p. 171-207,

bem Raden des Gebirges, 10,322 Fuß Par. (11,000 F. Engl.) ab. d. D., beren Bugang durch 3 tietne Forts beschützt ift. Roch war er mit Schnee bedeckt. Jenseit desselben, an einer geschützten Stelle, ift ein Dorf erbaut, bei welchem schon die Bergraf ser in entgegengesetzer Direction, also nach der Nordseite, ift also die große Wasser gleich auf der erften Pastode, ift also die große Wasser deide zwischen Indus und Drus. Bier war man schon in das kalte Bergland der Sugaras getreten, in dessen Thalern man erst pflügse und zu sen begann, als in Rabul schon die Saat in Aebren schof, in Peschawet aber die Ernte schon in die Scheuern gebracht war. Weiterbin führt der Gebirgsweg an der Basis des Roh i Baba vorüber, dessen der die zu 16,090 Ruß Par. (18,000 F. Engl.), emporthamt

Am 21. Mai Abends wurde der Fuß der zweiten Paß: Lade des Sajigut erreicht, halb erschöpft von Beschwerde und saft erblindet durch den Schneeschimmer. Bier Stunden Beges (10 Miles Engl.) hatte man im Bette des Bergstroms zurückt gen mussen, das knietief mit geschmolzenem Schnee gefüllt war, und wol 20mal im Zickzack hatte durchsetzt werden mussen. Uw berall war der Weg mit tiesem Schnee bedeckt, der Mittags so weich ward, daß die Saumrosse ties einsanken, oft stürzten, oder Reiter und Bagage abwarfen. Das Schmelzwasser des Schneed breitete sich in Sumpsmoore aus; dabei war die Hige des wscheiteten Sonnenstrahls empsindlich, drückend, die Nasenhaut schälte sich sos, das Auge war geblendet. Am Abend ward das keine Fort am Kuße des Passes erreicht, wo eine Huzara. Far milie 448) den Reisenden Herberge gab.

Ein elendes haus mit plattem Dache, halb in der Erde ftw hend, mit 3 lochern im Dache statt der Fenster, von einem hu garar Beibe bewohnt, nahm die Banderer als vermeintliche Per ser, und nur deshalb, gastlich auf. Die Birthin versicherte, der Schnee schließe sie 6 Monat im Jahre in ihre hutte ein; & regne hier nie, die Aussaatzeit ihrer Gerste sen Juni, die Ernte im September. Geld und Geldeswerth kannte sie nicht. Die Bewirthung erhielt man durch Lausch gegen Luch, Laback, Pfesser und Jucker. Die huzaras oder Hazaras (Hazareh), die Al. Burnes hier traf, sind sehr verschieden von den

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trev. I. p. 178.

Afghanen; ihre Physiognomie mit vierectigen Gefichtern und fleinen Augen entspricht ihrer Satarifchen Abfunft und ber Chinesene bilbung; einer ihrer Bribus nennt fich felbft Satar Bajara. Schon Abul Ragt 49) fagte, mit Bestimmtheit, daß diese Tribus ber Bagara, an 100,000 Famitien fart, welche gu feiner Beit alle bergigen Beibelander, von Balth bis Rabul, Chaina und Randahar befett hielten, ein Reft ber Dichagatai Beere fenen, welche DRangu Rhan jum Beiftignd feines Brubers Solatu Aban, da derfelbe fich Perfien unterwarf, unter dem Commando Ritodar Dahlans hierher gefchieft habe. Der britte Theit von' ihnen fenen Reiterschaaren, die Pfwdezucht trieben, auch Schaafe und Biegen weideten, oft unter fich in blutige Febben gerfielen. So weit: Abut Kagl. — Die Weiber gehen, ohne: Schleier,, find habfch, nicht eben feufich, dahen bei ben Sunniten, Die fie als Reper haffen, bie bofe Dachrede, daß fie fich den Gaften anboten (nach bem Gebrauch von Bami, f. Afien I. S. 360). Allen Rache burn befeindet, murben bie Sugara langft ausgerottet fenn, wenn nicht ihr Kippiger Boben, von hier an, fubmeftmarts, burch bem Paropamifus fie gegen bie Ueberfalle von, außen, fchuste. In biefen Boben des hindu Rufch. fehlt, bemerkt 211. Burnes, Die Aropfbildung gang, bie doch in den Borbergen bes Simalana Spe. ftems bis zu Soben von 4000 guf fo baufig fich zeigt.

Das fleine Fort am Pageingange war im Befit eines Gebirgebauntlings, Degban. Butheh, ber- an ber Spipe von 12,000 Ramilien bortiger Bergoblfer felbifftandig genug mar, um fic nur wenig um die Oberhoheit von Rabul zu befummern. Bum Glud fur bie Briten; bie am Thore ale Dicht Doslemen Boll jahlen mußten, mar ber Sauptling mit feinen Eruppen ins Relb gezogen; fonft murbe ihnen vielleicht ber Durchmarsch theuer ju fichen gefommen, vielleicht gar verwehtt worden fenn. Rurgelich hatte in der Nachbarschaft ein fangtischer Mullah versucht eine neue Secte " bie Ali Illahi" ju fiften, beren Dogma ben Ali iber ben Propheten Dobammed erhob; man gab biefer Gecie, Beibergemeinschaft und Bachanalien im Dunfel; Chie ragh Rufch (b. b. Lampenlofcher) genannt, Schuld. Die jelotischen Mostemen waren so eben ju einem Kreuzuge gegen blefe ausgezogen, wohnrch die Strafe glitcflicher Beife von ihrer gewöhnlichen Gefahr, fur die Paffanten, befreit mar.

<sup>49)</sup> Ayeen Akbery ed. Gladwin. Loud. 1800. II. p. 163.

Am 22. May wurde der zweite hauptpaß, hajigut, 11,635 Fuß Par. (12,400 F. Engl.) ub. d. M. erstiegen. Mochtrug am frühen Morgen der gefrorne Schnee die Saumroffe; und da die Culmination des Passes nur etwa 1000 Fuß, relativ, über dem Fort sich erhob, so war sie auch vor Erweichung des Schnees durch den Sonnenstrahl erreicht. Es war sehr kalt, nur Pelze schützen; das Thermometer siel doch nur 4 Grad unter den Gefrierpunct. Der Mangel an einem Wegweiser durch diese Schnecwildnisse machte die Wanderung gefahrvoll. Noch war der 3te, wieder um 1000 Fuß höhere Paß, Kalu, 12,198 Fuß Par. (13,000 F. Engl.) zu ersteigen. Die Schneehemmungen zwangen eine seiner Schultern im Umwege zu umgehen, um in ein Seitenthal zu kommen, dessen Bergwasser abwarts nach Barminan, also schon zum Flußspsteme des Orus oder Gis bon führte.

An 3000 Fuß steigt man von den Sohen der Schnerdffe durch furchtbare Klippenwände und Abstürze hinab in das Thal von Baminan, das reich an grandiosen Naturscenen und ment würdigen Denkmalen der Borzeit ist, über die man kaum noch Spyothesen 450) wagen durfte, die nun aber doch schon von einem Augenzeugen erblickt, wenn auch keineswegs noch genau

untersucht find.

AL Burnes 51) ist ber einzige Europäische Berichterstattet bieser Localität als Augenzeuge, von ber alle orientalischen Gewgraphien sprechen, und viele historien, Sagen u. s. w. mittheilen, die aber nun burch aufgefundene Dent male innerhalb dieses Gebirgspasses und seiner nahen Ilmgebungen zu neuen Forschungen führen mögen, von benen einige Resultate, so weit sie hierher zu ihren Localbeziehungen gehören, wir vorläusig in bei solgender Anmertung niederlegen, da die vollständigere antiquatische Untersuchung selbst, nebst den Beweisen für diese, wie es scheint nicht unwichtigen Ergebnisse, umständlicher entwickelt and berwärts, im Zusammenhange in einer besondern Abhandlung über diesen Gegenstand mitzutheisen sen werden.

Die tiefe Felsschlucht zwischen dem Hochgebirge zeigte ein im teressantes geographisches Profil. Das Nebenthal, welches auf dem Umwege durchzogen ward, bewies durch unzählige Nuimm

baufen, baf es in alten Zeiten befestigt gewesen mar. Ginige biefer Erummer, fagten die Leute, fepen Erummer von Dofthaufern aus der Mongholischen Raiserzeit, Die, wie wir oben faben (f. Affen IV. 1. S. 630-631), an "ber großen Ronigeftrage" burch Raifer Atbar erbaut wurden; aber die weit groffere Babl wurde ben alten Perfertonigen jugefdrieben, und jumal in die Beiten Bobats, Die Firduft im Ochah Rameh ber fingt, jurudverlegt, fur welche bie Gegend von Bamipan im dilichen Rhorafan Die elaffifche Gegend ift. Gin Caftell que mal, am Mordenbe bes Thales, bas ben Engpag am Ausgange bebaricht, fagt 21. Burnes, ift mit großer Arbeit auf bem Gipfet eines Releabsturges erbaut und funftreich mit Baffer verfeben. Darüber viel Sagen und gabeln unter bem Bolf; leiber waren die Umftande nicht gunftig alle diese Bauwerte naber gut untersuchen, fo daß wir nicht einmal eine furze Characteriftit ib. rer Conftructionen erhalten.

Mur von bem Sauptthale Baminan, bas von Beff nach Dit, am Subfuße bes Afrobat, Daffes vorüberzieht, ebe es nordmarts, in noch unbefuchten Schluchten, fich nach Bori und Rhundug wendet, in welchem die gabllofe Menge von Grotten und Ercavationen, Sumuch ger nannt, brei volle Stunden (8 Miles Engl.) entlang, ju beie ben Seiten , in den Thalmanden Bamipans fich zeigt, Die einft ber gabireichen Population eines Troglodyten, Bolfes ober Sanfenden von Eremiten und buddhiftifchen Religiofen ju Bobne flatten dienen mochten, ift bei 21. Burnes im Allgemeinen Die Rebe. Dur von den beiden bis ju 120 Rug hoben in den Berg gebauenen Coloffen mit menfchlicher Geftalt, ben fogenannten But. Bamipan 52), bie am Rarawanenwege, gwifchen und über vielen Grottenwerken feltfam emporftarren, giebt berfelbe eine na bere Befchreibung und Abbildung, ju beren Erflarung wir weiter unten gurudfehren werben, ba wir hier, fure erfte, noch ben nordlichen Fortichritt über bie Binbu Rbu Daffage perfolgen.

<sup>32)</sup> J. Baillif Fraser Narrative of a Voyage into Khorasan. Lond. 1825. 4. App. B. p. 121.

2) Ueber bie brei nordlichen Paffe von Baminan bis Rhulum.

Nach eintägigem Aufenthalt 53) in bem ungaftlichen Bas mipan, von beffen gegenwartigen Bewohnern und Buftande uns nichts Maberes mitgetheilt wird, weil es wol nur, gleich allen ans bern, bortigen Rleden ein clendes Deft rauberijcher Bergtribus fenn mag, maren 6 geogr. Deilen (30 Miles Engl.) jur nachften Station, nach Snghan, jurudjulegen. Muf halbem Bege bar bin, murde der Dag Afrobat, 8445 g. Dar. (9000 g. Engl.) überfliegen, welcher bie moderne Grenze von Rabut bilbet, ba Bamipans Commandant noch von bicfem Staat eingesetzt wird. Jenfeit biefes Paffes beginnt, mit bem Ginfluß einer ans bern, norbifden Berrichaft, mit anberm Bolf und Sitten, mit einer balb fich verandernden ganbeenatut, and ein anderes lanbergebiet, bas man früher bas Sas tarifche nannte, bas richtiger mit bem einveimischen Ramen, nach feinem Aboriginer , Stamme, bas Bebigt von Turfeftan genannt werden fann. Doch durchziehen wir bier noch guvor ben gangen Gebirgs weg, ber und in bie wordliche Gbene einführt, ebe wir jur Gubfeite jur Rabulterraffe jurudfehren.

Ml. Burnes fagt, er fen bier, auf bem AfrobateDaffe, mo ein fleines Bergfort erbaut ift, überrascht gemefen, weil er nun erft, vor fid, nach ber frubern Rartenzeichnung, Die großen Schneegebirge des hindu Rhu erwartet habe, Die aber in Natura fehlten, weil fie binter ibm 54) lagen, und von ibm icon überftiegen maren; besbalb er eben ben Rob i Baba als bie Portsesung ber hauptkette anzusehen fich verantagt fab. Aller binas war biefe irrthitmliche Unficht fruberhin allgemein, und es ift bies eine wefentliche Berichtigung unferer Kartenzeichnung. Obwol indeß die colossalen Gebirgspaffe überftiegen maren, und nur niedrigere jedoch immer noch von 8000 bis 9000 Rug abfor luter Bobe vorlagen, fo fann man beshalb nicht eben fagen, baß nun auch ichon die Gebirgebildung aufhore; benn über folde Daffe muffen boch immer noch bedeutende Gipfelfpigen wenige ftens ein paar taufend Suß hober emporragen, die bein Anblide AL Burnes offenbar nur wegen ber engen Steilfchluchten, Die Ibm felbit die Deffung ber Sterne und der Sonnenculmination verbectten, verborgen blieben; wie bies fo baufig dem Banderet in den gleichfalls zwischen tiefen Mauerwanden eingeschittenen

<sup>464)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 189 -211. 64) sbenb. p. 189.

Thalern Eprois, Salzburgs und anderer Thelle der ditlichen Alven begegnet. Es freicht alfo ber Alpengurtel bes Bindu Rhu ficher moch immer in bedeutender Bobe und Breite auch noch an ber Mord feite Bamipans vorüber, nur führen bequemere, fcnees freiere Daffe uber ibn bin, und Baminans Lage bleibt im. mer innerhalb bes Alpengebirgelandes, ber Saupte foli ffet feines leberganges, wenn es auch nicht wie bie frib ber irrige Borftellung mar, am Subfuße ber bochften Retten liegt.

Bor uns, fagt 21. Burnes, hatten wir vom Afrobat noch einen breiten Gurtel von Bergen ju paffiren; aber diefe waren meift frei von Schnee, und weit niedriger als die, welche wir icon überftiegen hatten. Dit Empfehlungsbriefen von Rabut an ben Commandanten von Bamipan hatten une 20 Rele ter beffetben als Escorte begleitet; fie ritten fcbone Turkmanen. pferbe, und waren von ihren großen, grauen Jagbhunden begleitet. Bier auf ber Sobe von Afrobat verließen fie uns, und wir mußten bem befreundeten Rabul Lebewol fagen.

Es folgen die Gebiete einiger Bergbauptlinge, die nur menig Sicherbeit gemabren. Spghan, Die erfte Station, gebort jum Berritorium bes Uibeten Dobammeb Mil Beg, ber abmeche feind bald Unterthan von Rabul, bald von Rundus fich nennt. fe nachdem feiner Dacht es jufagt; der aber feines von beiden ift. Dem Rhan von Rabul gabit er bochftens einige Pferbe, bem von Rundug einige Menfchen, Die er durch feine Streifcorps erft auf Raubzugen wegfangen lagt und als Sclaven behandelt. Deift find es Sugara's, Shilten, Die den Sunnitifchen Utbefen, ib. ten Erzfeinden, verhaft find, und die fie mit Bewalt glauben betehren ju muffen. Diefer ichandliche Denfchenraub ift bier Die arbfite Gefahr fur ben Reifenden. Der Rafila Bafchi batte Die Briten alucklicher Beife als arme Armenier eingeführt, fo fas men fie ungeplundert mit Abtragung eines geringen Bolles burch.

In Onghan hatte man icon' ein anderes land betreten. und mar unter einem Bolte von andern Sitten. Die Moscheen waren mit Kilgteppleben belegt, ein Beichen mehr gelotischer Rroms melei; auch maren fie beffer gebaut als in Rabuliftan. Man ber lebrte bie Reifenden in der Berberge, daß es unerlaubt fen, beim Lager die Ruße gegen die Seite nach Metta zu auszustrecken: das fen zu verächtlich. Der volle Schnurbart bezeichnete bier eie nen Unglaubigen ober einen Shitten; um nicht, als folder, fic ben Beschimpfungen des Bolles auszuseben, mußte der mittlere

Daarbuschel bes Schnurrbarts abrasirt werben. Das bigotte Bolt von Syghan erregte bennoch Bangigkeit. Nur innerhalb ber Stadtmauern sahe man einige hubsche Anlagen von Garten; ans herhalb berselben ist das Thal eine Eindbe ohne Begetation. Mur die geognostische Untersuchung der nackten Felsen bot ein Intereste dar; aber auch das wurde sehr bald gedämpst. Als Al. Burrnes einen der Steine genauer betrachtete, rief ihm der mistrauissche Kasila Baschi zu: Nun! dast Dus endlich gefunden? Was denn? "Das Gold." Sogleich warf ich den Stein sort, sagt der Reisende, und ward vorsichtiger, um mich nicht in nene Geschren zu stürzen.

Bon Sphan aus wurde der Paß Dundan Shikan (d. h. der Zahn brecher), 7506 Fuß Par. ub. d. Mt. (8000 F. Engl.), wo noch die Assa foetidas Pflanze wächst, überstiegen. Der hinabweg führte durch ein schones, aber enges, nicht über 300 Fuß breites Thal, mit Obstgärten voll Aprifosen, das mehrere englische Miles weit sich bis jenseit des Dorfes Kamurd hinzieht, das an einem linken Seitenarme des Goris Flusses liegt, der, an Kunduz vorüber, zum Oxus oder Gibon fällt. Zu beiden Seiten dieses Engschlundes steigen die Felsen bis zu 3000 Juß empor, und unmittelbar, so steil, daß es unmöglich war Nachts Observationen über die Sternhöhen anzustellen.

Ramurd 455) ist die Residenz eines zweiten Gebirgs. Saupt lings, eines Tabjik (b. h. eines Persisch, redenden), Ruhmut Ullah Rhan, der dem Wein sehr ergeben. Obwol an den Rhan von Runduz tributpsichtig, forderte er doch auch seinem Boll. Die Reisenden gelobten ihm, statt dessen, Wein von Rhulum zu senden. Ohne große Macht treibt doch auch er Menschwraub; aber auf andere Art wie sein Nachbar in Syghan. Er Sbersiel eines seiner eigenen Odrfer ploglich, machte alle Einwohner desselben zu Gesangenen, und schiefte sie, als Sclaven, seinem Gebieter dem Mohamed Murad Rhan von Runsduz, der ihm, zur Belohnung für solche Devotion, noch drei neue Odrfer abtrat. Der Sohn dieses Ladjik ward die Sauvegarde der Karawane.

Am 26. Man wurde der lette der Paffe des indischen Rautasus, der Rara Ruttul (richtiger Kotul, b. h. der fowarze Pag), 8445 F. Par. (9000 F. Engl.) überfliegen,

<sup>455)</sup> AL Burnes Trav. I. p. 195.

von welchem boch noch immer eine Strede von 19 geogt. Reil. (95 Miles Engl.) innerhalb bes Bergaurtels zu turdie ben ift. Bei bem Dorfe Duab, wo fich zwei Bergftrome vere einen, stieg man in das obere Thal des Rluffes binab, der welk warts vom Chori Rlug, und bemfelben parallel, etenfalls nordwarte, an Beibut und Rhulum vorüber, jum Drus fallt. Das furchtbare Relsprecipice, bem man entlang folgt, mar fo tief, daß burch die Relswande gur Seite, bes Rachts, alle Sterne bis jum Benith verborgen blieben. Diefe Gegend ift burch Nauber gefahrvoll; eine Bande von einigen 30 Reitern, Sataris iche Bugaras, zeigte fich auf der Sohe, nahe dem Paffe. Der Buf Allaman! Allaman! (b. b. Rauber) ertonte burd bie Raramane. Rur die ftarte Escorte rettete uns, fagt Al. Burs nes: fonft murben wir, wie fo viele andere, als gefangene Blas ben ju hirten gemacht worben fenn. Go fielen fur diesmal nut 2 Rameele und beren Rubrer in ihre Sande. Dem Rlughale bes Rhulum folgte nun die Strafe immer gegen ben Doben wijchen Bergen hindurch, ftets bergab, über Rhurrum, Gara bagh bis Beibuf 56); dfter burch furchtbare Defileen, ther weichen die Relfen 2000 bis 3000 Rug berabbingen. Auf ihren Binnen borfteten eble Schwarg, Abler, und in Rreifen fchnebe ten Geier und Ralten durch die Lufte. Der Engraß bei Bris but, Dura i Zundan (b. h. Thal ber Rerter), foll wet feiner schauervollen Beschrantung ben Ramen haben, weil on an mehrern Stellen nie ein Sonnenftrabl treffen fann. wachft eine Pflange, die fur Pferde und Maulthiere ein Gift fenn foll. Gie beift Bubr buta (b. b. Giftpflange); itre lilienartige Bluthe ift 4 Boll lang. Dr. Baltich foll fie fie eine Species von Arum anerkannt haben. Beerben von Bib. verschiedener Art, fabe man auf ben benachbarten Relebbbet. Der Boden ber Thalgrunde mar aufgewühlt von gewaltigen, wie ben Chern; die aromatischen Alpenweiden maren von gabiren den heerden bebeckt; im Thale zeigten fich viele Obstpflanzum gen, und bie Berolferung nahm mit ber Unnaherung gegen die Chenen von Turfeftan bedeutend gu. Schon zeigten fich bem Europäischen Auge befanntere Gemachfe, Beigdorn (Hawthorn), Bedenrofen (Sweet briars), Ranten (Hemlock) u. a. m. Die Raramane legte von Sonnenaufgang bis 2 ober

<sup>14)</sup> ebenb. I. p. 202.

3 Uhr Nachmittags, täglich nur an 4 geogr. Mellen (20 Mies Engl.) jurud; bas Fruhftuck, nur trocken Brod und Rafe, wurde auf ban Sattel verzehrt, und das Laget unter freiem himmel genammen, wobei man mit freuzweis untergeschlagenen Beinen, am Fmer siend, den Schlaf erwartete. Die Begrußungen wurden nach persischer Soflichkeitssitte sehr mannichfaltig; Jedermann ward nun schon Khan oder Aga titulirt, jeder Mullah oder Priester als Akhund (d. i. Lehrer) oder Akhundzada empfangen, sobald er der Sohn eines Mullah war, jeder Schriber oder sonstiger Geschäftssührer als Mirza begrüßt u. s. w.

heibut 457) ist die Residenz eines dritten Gebirgs. Saupt lings, eines Uzbeken. Chefs, Baba Beg, der ein gefürchte ter Iprann ist, und wegen seiner Grausamkeit aus Khulum vertrieben ward. Man zog, glücklicher Weise, ungestört an seinem Castil vorüber, das von Backteinen erhaut von einer Sohe herab den Weg beherrscht, und einem darunterliegenden Dorfe gebietet. Eine sternenhelle Nacht erlaubte, hier, im Norden des hindur Knich, wieder die erste Observation der Polhohe zur Bestimmung der Lage des Ortes.

Bei Seibut erweitet sich nun, jum ersten Dale, das Inischen den Berghohen; die Landschaft wird gaflichen, lielliches Gartengelande mit vegetabilischem Lurus erquickt das Arge. Den gunftigen Clima. Bechsel verfündet die Erscheinung bei Feigenbaums, der nicht hoher auf im Gebirge wächst urd auch in Kabulistan fehlt.

Heibut liegt boch immer noch 3753 F. Par. ab. b. M. 4000 F. Engl.): Der Boben ist fruchtbar, ber Pflanzenwuchs ippig; die tropischen Plagen glaubte man im Rucken zu haben; per kehrten sie schlammer als in Indien wieder. Schlangen und Scorpionen schreckten ofter am Wege auf und verwundeten. Die daufer in Heibut haben nicht mehr die Terrassendacher von Raskul; sondern, wie von da an durch den ganzen Westen von Affen, niedrige Dome oder Ruppeln, mit einer Dachoffnung als Ranchsfang, so daß sedes Dorf auf seinen nacken Untermauern einer Beuppe vieler und großer Bienenstöcke aus der Ferne gleich sieht. Das Bolf von dem vorigen, so verschieden, wie dessen Wohnungen, trägt Regelmüßen, statt der Turbane, und hohe, braune Stiefeln. Die Welber kielden sich in die buntesten Farben; viele

<sup>441)</sup> Al. Burnes Trav. I. p. 203.

geben schon unverschleiert, und fo zeigt fich schon manches schöne Gesicht. Noch immer behaupten die Frauen vom Turk-Stamme. ben alten Ruhm ihrer Schönheit, und stehen darin der mannte wen Bilbung voran.

Um 30. May führte ber lette Lagemarfch, burch ben Ini bifchen Raufasus, aus ben Bergen hinaus in die Chene von Rhulum, oder Safd Rurghan, wo fich ein fconer Blick eröffnete, ber bas nordwarts fich fenfende Land bis jum berühme ten Orus, Strome ober Gibon überschaut. Doch feine Stunde oberhalb ber Stadt Rhulum verläßt man die letten Berge, die noch einmal ploblich steil und imposant, bis zu 2814 Rug Dar. (3000 R. Engl.) absolut, oder 1000 Fuß relativ über bem allaes meinen Miveau der Orus Ebene aufsteigen. Ein enges Des file. bas leicht ju vertheibigen ift, fuhrt hindurch, und Rhus Inm. Die Grengftadt bes machtigen Chefs Murad Beg von Rund un ift erreicht, ber alles Land am Mordgehange des Bindnie Rhu unter fein Joch beugte. Rhulum mit 10,000 Einwohe nern, mit Balth in gleichem Parallel, liegt nun icon dem Drus . gang nabe, ju beffen Stromgebiete wir fpater fortichreiten, fur iest aber noch einmal in die Mitte und auf die Sudseite bes hindu Rufch, jur Sochterraffe von Rabuliftan guruckfehren.

Anmertung i. Bamipan (Alexandria ad Caucasum), feine Sobiten und Colosse.

Baminans Geschichte, bieses hauptschlosses ber hindu Kuschepass, blieb bisber duntel und in Fabel gehüllt, aus welcher nur einzelne Lichtpuntte hervorstrahlten, weil die Specialberichte über die Begebens heitem dieser bocalität fehlten, so bedeutend sie auch war, da schon Strado mit Recht sie auf dem großen Areuzwege Mittels afiens liegend (end rije du Baurowe resodor Strado XV. c. IL §. 8.) characteristisch bezeichnet; also auf dem Wenden unt der großen Sprachen, Sulturen, Religionsspreme, wie auf der großen heiten bei den Eingebornen in Iran, Indien und bis in die neuesten Beiten bei den Eingebornen in Iran, Indien und Balth den Ramen der großen Königsfraße beibehielt. Wie wers den aach vielschrigen all Bemühungen es endlich versuchen, in dem Folsgedom einen Turzen Entwurf zur Ausschlung jener Lücke und zu der daraus hervorgehenden Erklärung der Denkmale Bakingans mits authellen.

ba) Die Barhelle Europäischer Boltergesch. 1820. S. 329 u. a. D.

Im Balthale Baminans murbe Alexandria ad Cancasum ober sub ipso Caucaso burch Alexander M. 469) gegründet. Auf dem Uebers gange swiften Battrien und Inbien gelegen, mo Drmust unb Brab ma berrichten, warb nach bem Berfall ber matebonifdsbattrifchen Renarchie (136 por Chr. Geb.) unter bem Schuse eingewanderter Getis faet ober Satifder, jogenannter Inbo-Statbifder Rarften (f. Affen I. S. 94, 350-352, 431-437 und oben S. 101 n. t.), ber Anbifche Rautafus mit bem Paropamifus und Rophene, b. f. gang Rabuliftan, burch Bubbbismus 60), von ber driftlichen Mera an, und felbft fruber fcon, por ber Macebanier Beit, bis in bas VIII. und IX. Jahrh., gu feiner bochften Bluthe erhoben. In bie fer bisher ganglich unbefannt gebliebenen Deriobe vorherrichenben Samander Gultus auf ber Beftfeite bes Inbus, im Begenfabe bes Brahmacultus auf beffen Ditfeite und in ben Gamaestanbern', fullt fich bas Sochland bes beutigen Afghaniffan, über Sas bal bis Bamipan und gum hindu Rhu binauf, mit jenen coloffalen Baumerten (f. oben S. 98 - 122), welche feitbem bie Bermunberung ber Enthecter felbft erregt haben. In biefer Periobe ift es, mo am Enbe bes IV. und in ber Mitte bes VII. Jahrhunberts burch Dilgers fabrten Bubbhiftifder Priefter (ga Sian im Sabre 399, Sinan Thiang 630-650 nach Chr. Beb.) aus China in bas Land threr Patriarden ober Rirdenvater, uber ben Inbifden Raufafus ober bie Paffagen bee hinbu Rhu und bee hinbu Rufc, ber Inbifche Rame Bamipan gum erften Dale in ben Chinefifchen Annalen, in ber Chinefifchen Umfdreibung gan pan na bei bidan Thiang, ber binburd reifet, wie in ben Unnalen ber Thang = Dynaftie (bie von 618 his 907 nach Chr. Geb. berricht) 41), bervortritt.

Rur aus bem Benb, als Bamie sa), b. b. bie Reiche, im

<sup>444)</sup> C. Mitter über Meranber M. Relbgug 1832. 4. 8. 14 n. f. ••) Foe Kone Ki ou Relation des Royaumes Bouddhistiques. Voyages dans la Tartarie, dans l'Afglianistan et dans l'Inde executés à la fin du IV Siècle. Par Chy-Fa-Hian. Trad. du Chinois et commenté par Abel Remusat, ouvrage posthume, revu complété, augmente etc. p. MM. Klauroth et Landresse: 4. Paris 1837: vergi. G. F. Reumann, Prof. Pilgerfahrten Bubbbiftifcher Deleftet bon China nach Inbien, aus bem Chinef. überf. mit Anmerkungen. Leipzig 1833. 8. 3. Rtaproth Reife (im 3. 630 - 650 n. Chr. Geb.) bes Chinefischen Bubbhapriefters hinan Thiang burch Mil-41) Ab. Remusat Retel . Aften und Indien. Berlin 1834. 8. marques sur l'Extension de l'Empire Chinois du coté de l'Occi-dent, in Memoires sur plus. Questions relat à la Geogra de l'Asie centrale, Paris 1825. 4. p. 91; berf. in Notice sur quelques Pouples du Tibet etc. de l'Ouvrage de Ma touan lin etc. in Nouv. Melanges Asiat. Paris 1829. 8. T. I. p. 214. •3) f. Vocabulaire Zend-Pehlvi in Zend-Avesta p. Anquetil du Perron II. p. 433.

Debivi: Bamitichaguin vofefc nach Anquetil, b. b. Parge bies, ober aus ben Puranas ber Sanstritwerte, wenn man bier bem fingig femmelaben Bilford trauen barf, wonach Dara Bami bie rine, glangenbe Bami, b. i. Capitale, mar; ober als Paro Bas mi 43), b. b bie Bergfabt, was bie Matedonier leicht in Parouamisos veranbern mochten, batte biefer Rame noch fruber bekannt wers ben tonnen, ein Rame, ber aber burch die Datebonier nun auf bas Stattgebiet und auf bie Bewohner bes Gebirgelandes, von bem jenes bie Capitale gemefen, die nun ihre Alexandria überbot, übertragen, ber Beftwelt befannt marb. Mit ber Ausbreitung bes Roran burch gang Bran mußte fpaterbin, wie ber Lichtbienft Borogftere mit feinen Remeraltaren , fo ber Bubbhacultus mit feinen Rloftern, Reliquien und Troglodytenleben, por bem blutigen Schwerte bes Islam von bie fem Bochlanbe gurudweichen. Bablreiche Dopulationen beiber Ariebenereligionen, bie unter bem milben Scepter Saffanibifcher bericher, wie Rufchirvans und anderer, neben toleranten Getifch-Buds bbiffifden Dynaftien (wie bie Ranertos- und Motabphpfes-Munten und anbere beweifen, die in fo großer Menge bei Ausgrabungen ber gleiche geitigen Monumente gefunden find) in Boblftanb waren, bewohnten bas mals noch bas Sochlanb Afghaniftans. Sie lebten bort noch Babrhunderte binburch unter bem nachwirfenben Ginfluffe-battrifche griechischer Sivilifation, wie bie griechifche Runft und bie griechischen Les genben auf fo vielen Taufenben bort einheimischer Dungen beweifen ; aber fie verfchwinben feit bem Ginbringen ber Dohammebaner gant, ober werben boch nach anbern Seiten bin gerfprengt. Bleich ben Gne bern nach Indien (Parfeneinwanderung, f. Afien IV. 1. 6.615-619), is bie Bubbhiften in die Sochgebirge von Raferiftan, Baltis tan, Labath (f. ob. S. 112, 216), ober nach Rlein und Groß Tubet. Araberheere, unter ben Rhalifen, und muhammebanifch geworbene Aurtftamme bringen als bluttriefenbe Sieger und Eroberer burch thee Shazie ober Glaubenstriege in die friedlichen Siee ber Frueranbeter und Bubbhaverehrer (fchon feit bem Ende bes VII.: Jahr banberts, f. Afien IV. 1. S. 531) ein, und veranbern burch neue Unfiebelungen ihrer Borben, burch neue Gitten und gebren, grofen. theils ben Character ber Borgeit, fo bag nur wenige Refte in geringen Gruppen ber Aboriginer, als Rafern in bem Gebirgsland, ober als Zabjit in ben Gulturlanbichaften, ftets im Rampfe gegen fie, ober im harten Druck unter ihnen, in einzelnen, gefchutteren Bauen auructbleiben.

<sup>8)</sup> On Mount Caucasus by C. Fr. Wilford, in Asiat. Res. Lond. 8. T. VI. p. 462—472; vergl. Marles Hist. Gen. de l'Inde. Paris 1828. 8. T. I. p. 39.

Mit biefer britten Beriobe, nach ber Perfifchen unb Matthenifcen, namlich ber beginnenben herrichaft bes 3 slam, fangen, flatt ber bisberigen Griechischen und Chinefischen Schriftfteller über biefes Belle enbe bes Inbifden Rautafus, bie Arabifden unb Derftiden Ges araphen und hiftoriter an, une in abgeriffenen Rotigen ihrer Beltbefdreibungen, ober ber Chroniten ihrer Dynaftien, eingelne Sicht frablen auf bas Schickfal von Bamman und feiner Umgebungen ju merfen, wie Gbn Sautal (950 nach Chr. Geb.), Abulfeba, Ditte bet XIV., und Abul Ragt, Ende bes XVI, Jahrhunderts; auch Mits Thonb in feinen Siftorien ber Dynaftien. Gie reichen nur fo eben bie, um ju geigen, bag Bamipan noch immer eine bebeutenbe Stabt war, halb fo groß, fagt Gon Saufal 44), wie Balth, unb bes fe feft genug war, um eine Belagerung gegen bie weltfturmenben Des gholen einige Beit lang auszuhalten. Aber auch fie, wie fo viele ihrer weit größern Schwestern, warb enblich erfturmt und ber Erbe gleich gemacht. Die Stabt Bamipan, ergablen bie Mongholifden Ime Len 45), vertheibigte fich hartnachig gegen Dichingisthans Ueberfall (im Nahr 1921), bie es enblich erlag, und, im Born bes Eroberers gerfibet, felbft bas Rind im Mutterleibe nicht geschont warb, bas Bieb felbft un ter ber Buth bes Schwertes fallen mußte. Baminan, bie Stett, warb gur Buffenei, und feitbem Dusbalig, b. i. bie traurige Stabt, genannt. Go bie Mongholischen Annalen.

Daffelbe Schickfal traf bamale auch bie blabenben Rachbarfiebte Balth, Herat, Kabul, Kanbahar, Gazna; zwei Jahrhunberte fraber batte burch Gebettbegin, ben Turt. Sclaven, ben furchties ren Relbherrn und Begrunber bes Chagnaviben Saufes (f. Affen IV. 1. S. 532 - 534), baffelbe Schicfal icon bie Bobnungen ber Gate ter, wie unter Dichingisthan bie ber Menichen, getroffen. Se bettbegin war in feinen Glaubenetriegen, wie Dirtbonb ..) faat. ber unerbittliche Berftorer aller Ibolanbeter, aller Ibole unb Shentempel auf ber Befifeite bes Inbus gemefen, und mer bas Borbild feines Cohnes, Gultan Mahmubs, ber biefelbe Berfidrung auch auf bie Dftfeite bee Inbus übertrug. Doch auch vor ibm giebt Rerifchta gu verfteben (f. Afien IV. 1. S. 581), bas fcon Ente bes VII. und Anfang bes VIII. Jahrhunberte theilweife Berberrungen Arabifcher Anfahrer, entflammter Anhanger bes Propheten, benfelben Boben trafen.

<sup>464)</sup> Oriental. Geogr. 1. c. p. 225. \*\*) Deguignet Gefcichte ber bunnen, Murten, Mongholen ze. Ueberf. p. Dahnert. Geriftwalb 1769. 4. Ah. II. 6. 602—604, III. 6. 68. (46) Historia Samanidarum ed. Wilken, p. 204-205 Not. 55. ad p. 115; beff. Histor, Gasnevidarum p. 142.

If es an verwundern, wenn nach folden Bolferfiurmen, Rrieges. fluthen und Religionswechseln bie Dentmale ber Borgeit in Ruis nen gerfielen und fcwanben, felbft bie Erinnerung an, fie in ber Dent weife ber Ueberlebenben ganglich erlofchte, und eine einft reich bee vollerte Landichaft burch Dorbenleben bem großeren Theile nach , mit Ausnahme meniger feftbefiebelter Gauen, ju einer großen Gind be marb. Und bennoch ragen auch heute noch in biefer hunberte von cos loffalen Thurmen bervor, die größtentheils in Schuttbugel permane belt gange Sugelreiben bilben, beren altes Mauerwert nur barum fleben blieb, weil es unbewohnbar, unbenugbar fur die neuen Uebergugler mar. und bie Arbeit ber Berfidrung teinen Gewinn fur bie Berfidrer verbief. Roch beute fteben bie ftummen Coloffe von Bamipan am Seerwege swiften ben Grottenbergen, aber als rebenbe Beugen einer Bergangen. beit, in welcher fie felbft als religibles Dentmal ber Ginführung einer gefrierten Bebre galten, beren Unbanger bas Troglobytenvolt mar, bas. in frommen bubbbiftifchen Rloftervereinen einft biefe Thaler belebte.

Die Lage Baminans, innerhalb bes engen, brei Stunben langen Thales, im Rorben und Guben, burch breifache Gebirgspaffe naturlich und ficher verfchangt, geht aus ber obigen Ergablung bervor. Rur einen einzigen Sag tonnte MI. Burnes bier verweilen, viel gu turg, um vollständige Ginficht zu gewinnen; aber hinreichend, um, wenn, auch nur flüchtigen, Bericht über bie Coloffe, But Bamipan 67) gmannt, und bie Grottenwerte, Sumuch, gu geben, welche beibe Thale feiten "wife Sonigvaben" (honeycombed, nach Ml. Burnes Musbrud) burchlochern. Die Ausgrabungen von Ibolen und Inschriften ..), welche Cb. Daffon bier, im barauffolgenben Jahre, 1833, gu Stanbe brachte, find une noch nicht naber befchrieben, und DR. Sonigberger, ber wol abnliches bier, im 3. 1834, unternommen haben murbe, murbe bet feiner Durchreife beraubt und gefangen . ) gejest, fo bag er nur frob fenn mußte, burch bie fcnelle Weiterreife nach Balth, ber ibm bros benben Gefahr entgangen gu fenn. Die Sumuch, b. i. bie Grotten mb Sohlen, welche beibe Bergmanbe bes gangen Thales burchgieben, find auch beute noch bie Bobn ftatten bes größten Theils ber Popus lation von Bamipan, eines Troglobytenvolle, bas, nach ber Menge bies fer Grotten zu urtheilen, einft weit gablreicher gewesen fenn muß als in ber Gegenwart.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) J. Baillif Fraser Narrative of a Voyage into Khorasan, Lond. 1825. 4. App. B. p. 121. <sup>62</sup>) M. Honigberger Journal of a Route from Deragazi Khan through the Viziri Country to Kabul, 20. Mars 1834. in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, ed. Prinsep. Vol. III. p. 177. <sup>63</sup>) Gerard Not. in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calc. ed. Prinsep. Vol. III. p. 246; Jacquet Notice in Journ. Asiat., Paris Sept. 1836. p. 249.

Ein abgeloffer Theil ber Bergmanb, ber fofirt in ber Mitte bes Thales fich erhebt, ift nach allen Richtungen bin, gang von Soblen burchbohrt; fie merben fur bas Bert eines Ronige Julal ausgegeben, ber in biefer Stadt Sbudabulg, ober Ghalabala, geberricht haben Much Bilforb 470), in fruberer Beit burch gang anbere Musfagen belehrt, giebt benfelben Ramen an, und borte bie Grotten mit bem Ramen Samach'h, bei ben Gingebornen, bei ben Perfern mit Samai belegen. Sie werben nach ihm, ihrer Große wegen, fur Iempel gehalten, find aber ohne Saulen, jeboch mit Rifchen und Sculpturwert verfeben, bit Malereien find vom Rauch geschwarzt, bie Sculptus ren burch bie Rufelmanner verftummelt. Zehnliche Grotten follen auch In unzuganglichen Relefchtuchten zu Dobi, an bem Bege von Bamipan nach Balth, liegen.

Benn Abulfeba's Radricht vom Gilberberge Bangas bir 21), bei Baminan, fich auf biefen burchlocherten Berg, Ghalghala, bezieben follte: fo murbe er einft von Bergleuten nach Schaben burds graben fenn, wenn es gu MI Cobabs Beit, ben ber Arabifche Rurft als feinen Gemahremann citirt, bier nicht vielmehr nur Schaggraber maren, die in ben verobeten Grottentempeln, Catacomben und Grotten Moftern ber alten Bubbhiften . Beit, ben bortigen, in ber Roth gefluchte ten und vergrabenen Schaten und Roftbarteiten nachgingen.

Bon Ericheinungen, bie etwa auf eigentlichen Bergbau in biefen Gruben beuten tonnten, ift bei MI. Burnes teine Rebe. Diefe Berge bestehen, nach ihm, aus verhartetem Thon und Rollsteinen ober Rieftl; daber ihre Sohlungen leicht zu graben maren (wie aber fie feft ju me-Ihre weite Ausbehnung verbient jeboch alle Aufmertfamfeit. Sie wurden gwar auf beiben Thalfeiten ausgegrbeitet, aber bie wie Bere Bahl liegt an ber Rorbfeite bes Bergftrome. Bufammengenome men, fagt Ml. Burnes, begreifen fie ben Raum einer febr großen, weit ausgebehnten Stabt. In berfelben Rordwand erheben fich, swifchen bie fer Troglobytenftabt, auch bie beiben Riefengeftalten, bie Buts. Dan fig, fagt MI. Burnes, miethet man bier Tagelobner, um in bie. fen Soblen nach Schagen ju graben; und man wirb auch fat feine Dubé belohnt, burch Ringe, Mangen und allerlei andere Gegens Ranbe, bie aber von ihm leiber ungenannt bleiben, jeboch meift janger als aus Mohammebe Beit fenn und Rufifche Infchriften tragen follen. Raberes wird nicht gefagt; Maffons bort ausgegrabene Antiquitaten und Ibole find noch nicht bffentlich befannt gemacht.

Die unbestimmte Ergablung bes Briten glebt unferer Gritarung

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) C. Fr. Wilford I. c. in Asiat. Res. T. VI. p. 463-473. 71) Abulfedae Tabu'ar. Geogr. XXIII ed. Reiske b. Bufching Differ. Magazin. Pamburg 1777. 4. Ih V. S. 348.

ber Stelle Abulfebas als Raubbau einige Wahrscheinsichfeit, wenn man bieselbe etwas genauer ins Auge faßt, und babei bedenkt, baß zu seiner Beit, vor einem halben Jahrtausend, darin wol nach mehr zu holen war, als gegenwärtig.

Diefe Boblenwohnungen fint , nach Ml. Burnes, ber jeboch mol nur febr menige im Junern gefeben haben tann, meiftentheils nur viers edige Bergtammern, ohne Architectur und Ornamente; boch enben einfae and in Domgeftalt, und zeigen unter ber Stelle, wo die Ruppel beginnt. ein ornamentirtes Kries. Die wenigften von ihnen mogen bisber gerfauer unterfucht fenn, wie bies auch aus einigen ber nach Bilforb im Dbis gen gemachten Bulage bervorgeht; befto fabelhafter find bie Dabrchen bie von ihnen erzählt merben. In einer berfetben, fagte man bem Bris ten Al. Burnes, folle eine Mutter ibr Rind verloren und erft nach vielem Suchen, 12 Jahre fpater, wieber gefunden haben; fo labprintbifc werben fie gefchitbert. Unter einer ber großern von benen, melde bie Ibole auf allen Seiten umgeben, fagt Mt. Burnes, tonne mol ein belbes Regiment fein Lager aufschlagen. Bene labprinthifde Boble erinnert an bie berühmte boble bes Mani, ober Danes, bee Stifters ber Manichaer 12), ber fich in einer bergleichen, nach feiner erften Berfolgung, feinen Feinden, wie ben Augen feiner Schuler entzog, und bann, ploglich, nach bem Berlaufe eines Jahres, aus berfelben (wie fein Rachabmer Mohammed mit dem Roran), fo mit feinen symbolifchen Las feln bervortrat, um bie Belt mit feiner Weisheit zu erleuchten. 206 Reformator ber Boroafterlehre und bes Chriftenthums, bie eben bamals. beibe unter ben Saffaniben in Jran (gur Beit Schappur L 270 3. n. Chr. G.), burch Reftorianer und Magier. Secten, eine mertwillbige, neue Berbreitung gewannen, fich fur einen Gottgeweihten ausgebend, ward er beiben verhaßt, ja zum zweiten Male verfolgt und als Martyrer, betanntlich, in Perfien graufam hingerichtet. Bei feiner era fen Blucht nach Rorboft, gur Rettung, nennt Dirthonb. 12) ausbrudich Rafchmir, Turteftan und Rhatai, teineswege aber, wie bie occidentalischen Rirchenbiftorifer und ihre fpatern Commentatoren fas gen, Inbien und China, wohin er gefloben fep, und fich in bie mys fteribfe bobie gurudjog. Bo batte er biefe naber finben tonnen, als an ber Rorbgrenze ber bamaligen Saffanibenherrichaft im benachbarten Bamban; und ba in feinen pantheiftifden Lebren auch eines Sonthias nus und Bubbas ermabnt wirb, bie auf biefes von Bubbhabienern unb Indo-Statten bewohnte und beberrichte Grottenthal Binweisen, so zweifeln

<sup>13)</sup> N. Reanbers allgemeine Geschichte ber christlichen Religion und Rinche 1.4B. 2. Abth. Samburg 1826. C. 817—859. 23) Mirkhond Histoire des Sassanides ed. S. De Sacy in Mem. sur diverses Antiquetés de la Perse. Paris 1793. 4. p. 294—295.

wir nicht, baß in einer ber hohlen Bamiyans die Grotte bes Manes zu suchen sen. Aus ihr aber trat er, am Ende des III. Jahrh. a. Chr., mit seiner Lehre hervor, "daß Maui, Bubbhas, Boroaster, Christus und Mithras (ber höhere die Sonne beseelende Seist), nur bie selben seyen, nur verschiedene Sonnenincarnationen, oder Formen der einen Grundreligion." Bo hatte zu diesem Sedanken der Kein eher seine Entwicklung sinden tönnen, als hier, um Bamiyan, auf dem antisen Grenzgebiete der Theosophie, der metaphysischen und religibsen, seinsten Speculationen, zwischen Indien, Baktrien, Iran und Tabet.

Was bisher von biefer localen Erklärungsweise fern hielt, war bie Meinung, daß Manes, in jener Zeit, erst im fernen China hatte seine Buddhistische Abeosophie aus den Dogmen des Foe schöpfen tou nen; aber aus Fa hians Pilgerfahrt, Ende des IV. Jahrh, wsigen wir nun, durch positive Daten, was wir früherhin nur ahnden konzten, daß damals schon, seit mehrern Jahrhunderten, ganz Afghanistaund der Hindu Khu, sammt dem Ahale von Baminan, mit Buddhatenspeln, Buddhatidstern und Buddhistischen gahlreichen Gemeinden gefüllt war, bei benen die in China schon wieder verdunkelte Kirche des Foe (Buddha), durch pilgernde Priester, die reine Lehre und die Aerte ihrer heltigen Schriften in der Ursprache des Sanskrit in jener Periode auss suchten. Dies ergiebt sich mit noch größerer Sicherheit auch aus ihrm dort zurückgelassen Bauwerken.

Run wird es schon nicht mehr zu auffallend senn, in einer noch weit frühern Maked onischen Beit, im Thate der Arogsobeten Bas minans, auch die Prometheus höhlt, von der Eurtius und Arzian beim Durchzuge Alexander M. über den Indischen Kautasus sprechen, wieder sinden zu wollen. Eben hier war es, wo mit größter Wahrscheinlichkeit die Maked onier Colonie, Alexandria sub ippo Caucaso zu suchen, wie wir anderwarts 74 nachgewiesen haben; wo bieser Feldherr, nach Strado (XV. c. 2. §. 10, 725), überwinterte; von wo er dann, in 15 Aagemarschen, nach der baktrischen Stadt Darapsa (Adrapsa) zog. Eben dier war es, wo 7000 makedonische Beteranen sich ansiedeten, vor seinem Uebergange über den indischen Kaukasus zum Orus, und zu welcher Alexander, wie Arrian versichert (de Exped. III. 28, IV. 22), nach Indr und Tag wieder zurückkehrte, um neue Anserdungen in derselben als einem Hauptstüchpuncte seines fernern Feldszuges nach Indien zu tressen.

Auch bamals hatten, wie bies aus ber Chronologie ber Chinefischen Berichterstatter sich nun schon mit Bestimmtheit ergiebt, Bubbhalebere sich bis babin ausbreiten tonnen, ba ihr Cultus schon 300 Jahre lang in Rabulistan, vor ber Makebonier Zeit, weit und brokt Wurgel gesaft

<sup>474)</sup> Ueber Mieranber DR. Felbgug G. 14.

hatte. Bar bies aber auch nicht ber gall, und bemale bas Baminanthal von biefer Doctrin auch noch unbefucht geblieben, fo beftanben bas felbft boch fon boblen, welche, wie Strabe bemertt (XV. a. I. 5. 8. 686), die Aufmertfamteit fo febr erregten , daß bie Griechen vom Pontus, bis babin, ihre Mpthe vom gefesselten Prometheus und bem befreienben Beratles, mit ber Reule, gern verlegten. Das ergablten Degaft benes und andere, bie ben Dateboniergug mitgemacht; aber Gretoft benes und feine Rachfolger, wie auch Strabo, bezweifelten fden biefe localifirte Mothe; bas Factum ber bei ben Daropamifaben bedig gehaltenen Sohle bezweifelten fie aber nicht, in welche bie Dates . benier nur ihren Prometheus irrig verfegen wollten. Strabe bas Bergvolt ber Sibas, ober Sibus, welches bort wohnte, Beinesweas zweifelhaft, fonbern nur bie Rabel, bas fie Rachtommen ber berattesgefährten maren, weil fie als Babrgeichen feines Gefchlechtes bie Sitte bewahrt haben follten, Reulen gu tragen, und Relle umgubans gen, wie er that. In biefer Sitte geichnet fich aber bekanntlich auch beute noch jenes milbe Gebirgevolt, die Rafir bes Sindu Rhu, aus. welches fogar bis beute bei allen orientalen Autoren ben bort wol, feit Matebonifcher Beit, einheimischen Ramen ber Stanufd, ober Gias nut ( Zigas bei Strabo, Zigus bei Diod. Sic. XVII. 96), beibehalten bat, und burch feine fcwargen und weifen, baarigen Biegenfelle, in bie es fic Meibet, por allen feinen Rachbarn auszeichnet; weshalb es auch ienen Ramen ber Spin und Zor Rafirs, b. i. ber weißen unb fowargen unglaubigen, in ber Pufchtu Sprache erhalten haben (f. eb. S. 210) mag. Dowol fie beut ju Tage aus ben Umgebungen Bas mipans verbrangt finb, und mur viel weiter im Often bes Gebirges noch benfen, fo geht boch aus Timurs Rudmariche 15), aus Inbien nach Camartand, hervor, bag fie bamale im Scheibar Sag, b. i. bem bentigen im Ramen abgeturgten Schibertu, bem fiebenten ber bei Sultan Baber (f. ob. G. 263) nach Bamipan führenben Bergpaffe, ned immer als tapfere Reulenschwinger berrichten, wie gu ber Mates benier Beit, 1400 Zahre guvor.

Bas es jedoch im besondern mit der segenannten Prometheuss
hohle, bei Curtius und Arrian, für eine Bewandtnis haben mochte,
bleibt uns unbekannt. Die leisesten Anklange mit einer der vielen Ins
bischen Legenden, Mythen, Fabeln, mochten für die Phantasie der Gries
chen hinreichend seyn; wie den Perakles und den Dionysos, obers
halb Risa (baher aus Parovami und Paropamisos, auch leicht ein Parepanisos, d. f. nach v. Bohlens Erklarung 20), Paro upa Risa

<sup>18)</sup> Cheriffeddin Hist. de Timnr b. Petit de la Croix T. III. ch. 3. p. 17—21; ebend. ch. 32. p. 168.

Andien Ah. I. S. 5, 12, 143.

im Sanskrit, bas Gebirg oberhalb Risa, aus etymologischer Grille gebildet werben konnte), so auch ben Prometheus in eine jener Grotten am Gebirgswege zu versehen, unter bessen Gebirgswand des Indischen Rautasus unmittelbar, nach Curklus Ausdruck (Lib. VII. 14), die neue Alexandriastadt gegründet ward (Condendae in radicibus montis urbi sedes electa est etc.).

Der Rame biefer Alexandria febte, ale Setanbereb, ober Satanbereb, auch noch burch Ebn Sautals Periobe (950 nach Chr. B.), bis in bie Beiten Abulfebas, in ber Mitte bes XIV. Sabts hunberts, in bem Runbe bes Bolles fort, als Bamipan ichon lange als "Trauer=Stabt" burch Mongholen gerftort ba lag. . Es bleikt unficher, an welche Stelle bes ruinenreichen, brei Stunden langen, ned nicht naber unterfucten Thales, biefe Alexanbria, fo wie bie am tite Paro Bami, gu verlegen fen. Db fie mit ben beutigen 366 tenwohnungen bes mobernen Bamipan gufammenfalle, ober mit anbern in jener Mongholenzeit gerftorten Erummern ber Capitale, an benm biefes That, nach Ml. Burnes Berficherung, fo reich ift. Eben fo unbefannt bleibt es une gur Beit noch, was es mit ber Burg Bos hats für eine Bewandtniß habe, die berfelbe Reifenbe am fublichen Ein gange bes Thales von Bamipan, auf bem Gipfel eines Belsabfturges, Zunftreich mit Bafferleitungen erbaut, aber nur in ihren Ruinen liegen fabe (f. ob. S. 265). Bir miffen nur, baf ber gewaltige Belb Bobat ber tapfer, aber thoricht und unrein mar, und wegen feiner Starte Purafi, b. b. Bentaufend, bieß, nach bem berühmten Belbenbuche von Bran (Shah Rameh) bes Firbufi, vom reinen, from men Reribun 477), ber Dynaftie ber Pifchbabier, gefturgt warb, unb baß beffen Rame in ber Frisburg von Bamipan bis beute forb lebt. Bur Beit Raifer Atbars, fagt und beffen Minifter, Abul Ragl (im 3. 1600) 78), beftanb noch ein Toman, b. h. ein Diftrict, im bor tigen Bebirge, ben er, in feiner Inbifden Erbbefdreibung, Bosat Baminan nennt, und barin bie Burg bes Bohat, ein Dentmal, wie er fich ausbrudt, von bobem Alterthume, bas in autem Stanbe fen, inbeg bie Refte von Baminan felbft in Ruinen liege. Alle genauern Daten gur Untersuchung biefes Begenftanbes febien und, und nur von einem Augengeugen, ber jenes mertwurbige Abal burch langern Aufenthalt in feinen Dentmalen flubirte, marben wir michtige Muffchluffe über biefelben erhalten tonnen.

Dennoch enthalt fcon ber weitere Bericht beffelben Abul gagi,

<sup>477) 3.</sup> Sorres, bas hetbenbuch von Iran aus bem Schach Rameh bes Firbuffi. Berl. 1820. 8. S. f. V. S. 16 - 24. (a) Aysen Akbery ed. F. Gladwin. Load. 1800. 8. Vol. 11. p. 188.

jener erften Angabe hingufagt, burd Al. Burnes Befdreibung bers-feiben, als Augenzeuge, und vorzüglich burch bie Berichte Chinefischer Bubbbapitger aus ben frubeften Jahrhunberten, eine nahere Erklarung. Dies fahrt uns aus ber Mafebonifchen und ber Perfischen Beit zu ber Bubbhiftifchen Beit biefer feltsamen Trummerwelt von Baminan.

Schon M. Elphinftone 7°), ber britische Gesandte in Rabul, obwol er nicht selbst bis Bamipan vorderingen tonnte, sagte, nach den ben ihm eingesammelten Erkundigungen, die dortigen Doblen und Idole mechten es wahrscheinlich, daß jene Gegend einst von Anhangern Buddhas bewohnt war, die dann bier, vielleicht frühzeitig, zum Islam bekehrt wurden. Die Hohlen sind voll von Spuren der Idolosatrie, und zahltos sind die vielen krinen Statuen, welche sehr oft im benachs barten Lande der Eimats (ehebem das Land der Paropamisaden) ausges graden werden. An directen Beweisen für diese Annahme sehlte es aber noch, und damals wurde leider keine einzige Zeichnung oder Besichreibung dieser kleinen Statuen diffentlich mitgetheist.

Dem berahmten Drientaliften Ibom. Sobe, Profeffor in Orford. um das Sabr 1700, gebührt bas Berbienft, ber erfte gemefen gu fenn, ber aus orientalifchen Quellen ber Perfer und Araber so), querft in ben Ramen Surth But, b.b. bas rothe 3bol, und Chingh But, b. b. bas graue Ibol, bie Bezeichnung biefer beiben Coloffe (But, Bubb beift bei Arabern und Verfern überhaupt fo viel als -3001, Gibenbilb) in Baminan auffant, und aus biefen Monumens ten auf eine antite Glangftabt, eine Balt Bami, an biefer Stille que raciciotos. Aus bem vollftanbigen Manuscript bes Con Sautal, bas Dis jest noch nicht ebirt ift, fuhrt er beffen Rachricht an, bie wir in Bill. Du felen's bavon gegebenen Auszuge vermiffen. Diefe Coloffe. fagte jener wißbegierige Banbersmann aus Moful, Gon Sautal, fepen thurmhoch aus bem Berge gehauen, im Innern mit Soblungen durchzogen, fo bag man von ber Buffohle binauf bis gum haupt unb ben Gliebern ihr Inneres burchmanbern tonne. Ihre bobe betrage . 50 Cubitus (Glen), und bie Pilger wallfahrten gu ihnen bin (wol Bubbhabiener). Die Dufelmanner bagegen meinten, es möchten wol, aus Roabs Beiten (beffen Arche fie auch auf ben hindu Rhu im Dft, wie auf ben Ararat in Beft verlegen), bie Gogen Daguth und Daut fenn, indef andere vorgaben, es feven Danat und Bat. Richt fern von jenen beiben ftebe ein brittes etwas Bleineres Ibol, in Beftalt einer alun Frau, Rest genannt.

Diefe Austegungen gingen wol, nach ber Berftdrung jenes Thales, burch Feuer und Schwerbt ber Mostemen und Mogholen hervor, all

<sup>10)</sup> M. Elphinstone Acc. p. 150, 318.
10) Thom Hyde Historia Religionia vetecum Persarum etc. Ozonii 1700. 4. p. 133.

bie ftarte Bevolterung ber früheren Beit aus jenen hochgebirgstibliera gewichen, bie Burg Johats erstürmt, bie Stadt Baminau gerftort, bes troglobytifche Moncheleben gewaltsam verbrangt, bie colossalen Ibole und bie Grottenwerte so gerftort worden waren, wie fie sich heute noch geigen.

Ende bes XVI. Sahrhunderts giebt uns Abul gaglas) die lette merkwürdige Rachricht von diesen Resten mit solgenden Worten: In der Mitte ber Berge von Baminan sinden sich 12,000 in Felsen ausgearbeitete Sohlen und Grotten, mit Ornamenten und Sppssuccatur. Sie werden für die Winterquartiere ber alten Landesbewohner gehalten, und Summij genannt. Dier stehen die gewaltigen Idole; ein Mann 80, ein Wich 50, ein Kind 15 Ellen hoch. In einer dieser Gummij be sindet sich eine Leiche, die wohl einbalfamirt ist, von der aber die alle sten Eingebornen keine Auskunft geben konnen, die sie jedoch als ein Mirakt in Ehren halten.

Auf feiner Reise in Khorasan \*2), fagte man farzlich (1821) B. Fra fer, ber Rachrichten über biese Gegend einsammelte, die Goiosse in But-Bamiyan seinen 3 Speere boch (45 gus); man beschrieb sie ihm so, daß bersetbe sie für gleichartige Colosse hielt, wie die weiche er in Cepton, Malabar und Repal gesehen.

Bon biesen ungemein zerstümmeiten Denkmätern giebt uns nun Al. Burnes?') bie erste Abbitdung und Beschreidung. Die gigantischen Ibole stehen wirklich, auch heute noch, an der stellen Bergwand empor, eine manntiche, und, wie er meint, eine weibliche Figur, die sie Sils sal und Schahmama (Königsmutter?) nannten. Doch giebt dies der stücktige Reisende nur nach den Aussagen seiner mostemischen Sierronet. Richtiger mochten wol die Benennungen senn, die Fr. Wilford") schon früher mittheitte, und aus dem Munde indischer Pandits oder Reisenden ersudr. Hiernach werden sie von Buddhsten selbst Scha ha ma und bessen. Hiernach werden sie von Buddhsten selbst Scha ha ma und bessen. Diernach werden sie von Buddhsten seinen sie Bhim und sein Weib, und reihen sie also der Sage der Panduiden, der Berssolgten durch die Brahmadiener (Bhims-Shhae sind die Panduiden, vergl. Assen iv. 2. S. 827 u. a. D.) an. Die persischen Musetmanner nennen sie Repsumursch (Kaismurad) und sein Weib, d. i. das erste Mem schen Grabstätte sie auch dorthin verlegen.

Rach beren Aussage bliden beibe mit ihren Gesichtern nach Ofine, so baß sie am Morgen lächein, Abends bufter aussehen; boch soll ihr Angesicht gegenwärtig durchaus nicht mehr tenntlich fenn. Die Wessel

a Voy. into Khorasan p. 121.

bis 188 nubft Tabul.

a Voy. R. Wilford on Mount Cauckens in Asial. Res. T. VI. p. 464.

manner pflegten, lange Beiten hindurch, nie vorüber zu gieben, ohne ein pear Schuffe barauf zu thun, und noch von Kaiser Aurengzeb, dem Berfideer aller Heibenbenkmale, wird erzählt, daß er, gegen Ende die XVII. Zahrhunderts, bei einem Feldzuge auf dieser Passage, burch Ras nonenschusse die Schenkel der Colosse habe zerschmettern lassen, aus des mi jedoch zum Schrecken des Bolts Blut gestossen sen, baher sie noch immer als Zauberfiguren gelten.

Al. Burnes sagt; bas beibe Colosse als hodreliefs in ber Fronte ber Bergwand gegen bie Thalseite ausgeatbeitet find; ber größte 120 Buß hoch, an 70 Fuß breit, in einer Rische steben, die ebem so tief in den Berg hineintritt. Er bestätigt dessen große Berstämmetung, daß die untern Glieder durch Kanonenschüffe eingerissen sind, und auch das Gesicht über dem Munde unkenntlich geworden. Dagegen sind die noch erkennbaren Lippen sehr breit, die Ohren sehr lang herabhängend, wie bei allen Buddhafiguren. Eine Tiara scheint das Haupt geschmudt zu haben. Der Körper ist nicht nackend, sondern mit einer Art Mantel überkeidet, der alle Theile bedeckt, aber aus eis mm ausgelegten Spossucce besteht. Roch bemerkt man viele eingetries bene Holzpslöcke, die unstreitig dazu dienen mochten, diesem Stucco Halt zu geben. Die Figur ist nur roh gezeichnet, ohne alle Cleganz, beibe Hande, die aus dem Gewande hervortraten, sind abgebrochen. Die Beschimmung der Figur naher nachzuweisen bleibt also sehr schwefeig.

Das andere 3bol, welches von den Einwohnern des Thales, bald der Bruder, bald das Weld von jenem genannt wird, nach der Bubbhisten Ausfage aber als der Schüler von jenem gilt, ist zwar etwas bester erhalten, aber gleichfalls so zerstört, daß Al. Burnes daraus nichts genaueres zu ermitteln wußte. Die Angade als Weid ist wol bloße Jabel, weil es nur hald so groß ist wie jenes; wie denn duch das Kind, als drittes Idol, wol nur Zusah zu jener ist. Al. Burnes wenigs stiens wurde nichts von diesem kleinern Idole ansichtig. Er bemerkt nur, daß dieses zweite Idol etwas besser erhalten sey als jenes erste, aber tom so drappirt, und daß es etwa 200 Schritt von jenem entsernt, in densetden Berg eingehauen sey.

Die vielen, quadratischen tocher zur Seite briber Colosse führen in ber Bergwand zu hohlten und Sangen, durch welche sich im Innern des Berget ein Weg dis zur größten Sohe ber Figuren emporwindet. Die untern bieser hohlten bienen gegenwärtig als Rastorte und Lagerstätten für durchziehende Karawanen; die obern sollen der Gemeinde zu Kornstammern dienen. At. Burnes sagt uns nicht, daß er selbst das Innere bersetben naber untersuchte. Die großen Berg-Rischen, in benen betde Colosse geschührt steben, waren einst mit Stucco überzogen und mit Malexeien menschicher Figuren ornamentirt, die noch sichtar, obe wol überall verwisch, sind außer unmittelbar über den Köpfen selbst.

Dier find bie garben noch fo frifch, wie in ben agpptifchen Ratacombq. Dan bemertt bier einen weiblichen Ropf mit einem Baarfnoten und Baarflechten, bie balb über bie Bruft berabfallen; ber Ropf ift von de nem Beiligenfchein umgeben und biefer wieber mit einem großen, ber wie es fcheint mit ber Rifche um bas coloffale Saupt gufammenfiel. In einer anbern Stelle tonnte Ml. Burnes noch 3 weibliche Riguren, bie einander folgten, aber zu einer Gruppe geborten, ertennen. Die Inte führung ericbien nur mittelmäßig und nicht beffer, als etwa bie dinch fche Malerei nach europaischen Borlagen. Bie ber Berichterftatter auf biefen Bergleich tommt, wiffen wir nicht; eine Erinnerung an dinefifche Manier mag thn vielleicht bagu verleitet haben. Sollte hier wirklich Do namentirung im dinefifchen Stoll fenn? Beicht moglich, ba bie Bericht von ber Banberftrage Bubbbiftifder Diffionen im Roe toue fi eben biefe Direction auf China nachweifen, und felbft von ber Errich tung folder Coloffe in bem Berglande bes hindu Rhu an verfchiebenen Stellen reben, welche als Dentmale ber Ginfahrang bes Bubbha : Befeges bafeibft mit folder Beftimmtheit angeführt werben, bas fogar bie Chronologie auf folche Dentmale gegrandet ift. Bir gweifeln baber nicht mehr baran, auch in ben ftebenben Buts (figende Ibole ftellen Bubbha felbft vor, biefe Stanbbilber aber die manbernben Berbreiter feiner Lebre) gu Bamipan folde Dentmale ber Ginfubrung bes Bubbha: Gultus in bie fem Bebirgsthale ju befigen, obwot uns bis jest barüber noch tein fpe cielles Datum in ben dinefifden Berichten, wie fur andere benachbartt, vorgetommen ift. Bielleicht, bag'im Siuan Ibfang, beffen Chirung burd 3. Rlaproths, feines Bieberentbeders, Tob leiber verfpatet worden ift, fich baruber mehr localer Aufschluß findet, ba berfelbe, wit gefagt, feinen Banberftab felbft burch Ran pan na feste (f. ob. 6. 272). Das Beifpiel aus ga Sian, bas uns junachft ber Analogie nach eben au biefem Schluffe auf Baminan guruchführt, ift folgenbes, mit welchem wir unfere Bemertungen über Bamipans Dentmale fur bier befchließen.

Bon Yarten b (bamais Rhotan, einem blubenben bubbhiftischen Ronigreiche, schreitet ga hian \*\*\*) sudwarts vor, durch Rlein-Athet bet ober Baltistan, am obern Kameh firome (f. ob. S. 14, ben er Sintheou, b. i. Sinb, nennt), um auf einer und jest unbetannten, in Fils gehauenen Kunststrafe, über Bruden und Felsstaffeln aller Art, hinabzusteigen zum Thate von Bellaltabab (damals Utschang im Chinesischen; Udnana, b. h. der Garten, im Sansfrit genannt), wo er die damals bestehende Capitale, Meng tie li, die Residenz von Utschang, mit ihren Buddhatempeln und Ricktern besuchen will.

<sup>\*\*\*)</sup> Fee Koue Ki ch. Vi. p. 30.

Dier nun, auf halbem Bege bahin, noch mitten in nerhalb ber hochsthaler ber bortigen hinbu Khus Gebirge, vielleicht in ber Gegend bes heutigen Chitral ober Auttore, tommt er in ben Gebirgestaat 2 holv, ber uns sonft unbekannt ift, wo er sehr viele bubbistische Orbensbrüber versand, und selbst ein 48 Fuß hohes, colossales Stanbbild bes Miles Phousa, ein Rame, ber in ber chinesischen Uebersehung die Umschreisbung bes sanskritischen Bobbisatum (b. h. Sohn vollen beter Sute) ift, womit ber zweite Schuler Bubbhas bezeichnet wirb.

Diefer Bubba . Colof, verficherten ibn bie Gingebornen jenes gans bes (innerhalb bes heutigen noch unerforschten Raferiftan) auf feine forge falligften Griunbigungen, bezeichne ,, bie erfte Ginfuhrung bes Bubbha Gefetes im Banbe," als bie Chamen, b. f. nach dineficher Umfdreibung bie Samander (bubbhiftifche Froms me, im Gegenfat bes Bolts; wie Gramang im Canstr. bie Cons templativen ober bie Asceten bezeichnet) aus De Sian ton, b. i. Rord . Dinboftan, tommenb, ben Strom überfdritten. and mit fich bie beiligen Bucher und bie Sammlung ber Lehrvorichriften in biefes Ronigreich gebracht hatten. Es warb aber biefes Stanbbilb, nach ihrer Angabe, 300 Jahr nach bem Rirvana bes Bubbha, ober Schafpa muni (b. b. nach feinem Dabin fcheiben; fein Tob wird uns nach einer Rechnung, in bas Jahr 950 ver Chr. Geb., nach ber anbern 1020 vor Chr. Geb. fefigeftillt) errichtet, gur Beit Phingmangs Regierung von ber Acheou-Dynaftie (er regiert vom 3. 770 bis 720 vor Chr. G.). Diefe Beit, bas VIII. Jahrhundert vor Chrifto, ift alfo ber Anfang, ba bie große Doctrin fich hicher, außerhalb Rorb-hinboftan, burch bie Bes birgsthaler Mittelafiens und bas centrale Dochland gu verbreiten bes gann. Bon ba erft fchritt bie Lehre weitet gegen ben Often bis Zubet und China fort, ale Foe=Lebre (Bubbha = Doctrin).

Um bieselbe Zeit, ober wenn auch einige Zeit später, denn Bamipan ift nur wenige Tagereisen fern von Tellallabab und von Kabul, das sehr wahrscheinlich zu gleicher Zeit zum Bubbhacultus bekehrt ward, tonnte also dieselbe Doctrin aus Nord-Hindelnu über Bamis pan nach Baktrien vordringen, wie über Tholy nach Tübet. Es if selbst wahrscheinlich, daß dies schon in sehr früher Zeit, vor der Maskednier Periode geschahe, da deren Berichterstatter schon des Unterscheines Verlode geschahe, da deren Berichterstatter schon des Unterschedes der Bramahnen und SamandersSecten am Indus erwähnen. Die Errichtung der Colosse kann sast nur mit dem sie umgebenden Grottenwesen in nächster Berdindung gedacht werden. Grottensleben sinder von dem ersten Urtypus der Buddhagrotten in Nassedda an (f. Usen IV. 1. S. 511) in allen buddhistischen Ansiedes Imgen für die zahlreichen Religibsen und Rlostergeistlichen statt (in Goschahma, f. Assen III. S. 1003 die Dekan, f. Assen IV. 2. S. 551—

554 in Orisia, S. 825 — 830 in Malwa und IV. 1. S. 676 — 686 in Giora, wie nach IV. 2. S. 191, 236, 255 auf Cepton und a. a. D.). Die bestimmtere Zeit ihrer Errichtung bleibt uns bis jest under kannt, aber keine Erklarung wol wahrscheinlicher, als daß sie zu gleischem Zwecke wie Mile Phousa's Standbild ausgearbeitet wurden, ein Denkmal der Einführung der großen Doctrin, die über ein Zahrtausend baselbst in voller Blüthe gehetrscht haben mag, bis auf die Zerstörung durch Araber. Wenn leider auch kein chronolesgisches Datum an diese Colosse geknüpft ist, so wäre es boch nicht gang unmöglich, daß Schahama's und seines Schülers Salfala Ramen, nach der Arabition des bubbhistischen Boltes, die Wilford ausbewahrt hat, in diesen Colossen sorteleten.

Anmertung 2. Die Gruppen ber Tope's (Stupa's) ober großen, antiten Mauerthurme mit bubbhiftifchen Resliquien und Mungichagen, von Pefchawer, Iellallsabab, Kabul und Beghram, zu beiben Seiten ber grossen Konigsftrage bis Baminan.

Won jenen granbiosen Sauptmonumenten auf bem Dftufer bes Indus, welche wir die er ften hoben Pylone einer ganzen Reihe von Sunsberten gleichartiger, colossaler Bauwerke nannten (f. oben S. 99), gehem wir nun auf ber Weftseite bes Indus zu ber besonderen Angabe und Rachweisung dieser letteren über, welche zu beiben Seiten ber Konigeftraße, bis zum Gebirgsfuß bes hindu Khu hinsauf, erbaut, erst seit ein paar Jahren entbeckt, und mit ihren Schähen, im Innern, wie in ihren Umgebungen, mannichsach ausgebeutet, jedoch noch keineswegs wissenschaftlich untersucht worden sind.

Rach Elphinstone's Zeit, ber noch von keinem Denkmale biefer Reihe etsuhr, hatten Mooreroft und sein Begleiter Trebeck and (1824), und noch im Fruhjahr 1832 Al. Burnes ihre Ausmerksamskeit nur ganz fluchtig auf einzelne berselben am Wege gerichtet; alle früheren Reisenben hatten sie übersehen, wie man ein paar Jahrhunderte hindurch die hohen Schneecolosse der himalayaketten gebankenlos hatte übersehen können, ohne ihre Größe und Bahl auch nur zu ahnden. Seitbem erst haben vorzüglich und zuerst Chas. Masson 1900, bann

<sup>4\*\*)</sup> Excerpt from Mr. Trebecks Journal in Mscr., in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Nov. 1834. ed. Prinsep. Vol. III. p. 574—575.

\*\*) Chas. Masson Memoir on the Ancient Coins found at Beghram in the Kohistan of Kabul, in Journ. ib. III. p. 153—175; beff. Letter to Dr. J. G. Gerard on the Excavation of Topez, dated Tattung, 22. Mars 1834. ib. III. p. 329.

Dr. Gerarb \*\*), Ml. Burnet Begleiter, ber aber langer in Rabuleftan permeilte, und ber unternehmenbe unggrifche Reifenbe IR. Soniabers ger \*\*), bas Berbienft, nach Bentura's erfolgreichem Beifpiele im Benbichab, fie ebenfalls befonbers aufgesucht und gum Gegenstanbe ihrer Zusgrabungen gemacht zu haben, obwol babei febr zu bebauern ift. baf biefe nicht mit ber wunfchenswerthen Borforge und Renntniß (vielleicht Raffons Unterfuchungen ausgenommen, bie wir in ihren Gingelnheiten noch nicht tennen) gemacht find; g. B. ohne genauere Aufnahmen und Reffungen, ohne Grundriffe, und eigentlich nur auf Raubbau, nach Ans tiquitaten, betrieben wurden, wie bie von Abulfeba genannten Arbeiten im Bangabir (f. ob. G. 276). Daber find benn auch Ramen. Ers bauer, Beftimmung und Inhalt bes Gefunbenen, ben Ente bedern felbft noch febr rathfelhaft geblieben, und es beburfte befonberer Unterfucungen, um barüber einigen Auffchluß zu erhalten, bie wir bier ieboch nur nach ben Raumverhaltniffen anbeuten tonnen, und beshalb auf unfere befondere, biefem Gegenftanbe vollftanbiger gewibmete, ane bermarts gu veröffentlichenbe antiquarifche Abbandlung gurudweifen muffen.

In vier verfchiebenen Gruppen find biefe Zopes, ober Stupas, bie funfte noch ungerechnet, welche fich, nach Ml. Courts Berficherung .0), auch in Baminan vorfinden foll, weil wir über fie tein fpecielles Datum befigen, auf ber Beftfeite bes Inbus bisher wieber entbedt, fo bağ man ihre Bahl fcon gegen 100, größerer und fleinerer Art, annehmen tann, beren Grmabnung gefdieht; weit mehr mogen noch ben Augen der Beobachter verborgen geblieben feyn. Gie haben indaes femmt benfelben Rormaltopus ber Conftruction, ber um fo mehr, bei allen fich mieberholend, bemertenswerth ift, ba er, bie angegebenen um Menitpala ausgenommen, fich weiter im Often unt Guben Sinboftans eben bisher nicht gezeigt bat. Bie fie, nur in ben Großen fich untere fcheibenb, ber außern Rorm nach, als einer und berfelben Glaffe angehorenb, fogleich auf ben erften Blick erfdeinen, eben fo in ihrem Sanern, bas bem Inhalte nach, bem barin Borgefunbenen gemäß, burchaus bei allen analog fich zeigt. Diefe ihre Uebereinftimmung une ter fich, beutet, ihrer weiten Berftrenung, burch febr entfernte Banbe fcaften, ungeachtet, barauf, baß fie nicht nach Billfubr einzelner Inbis vibuen, etwa ben Ronigen und Berrichern ber verschiebenen Dynaftien, wie man nach bem Wechfel bes Dungfunbes annahm, fonbern nach bes

J. G. Gerard Surgeon Memoir on the Topes and Antiquities of Afghanistan dat. Jellallabad 4, Dec. 1833. ib. III. p. 321—329.
 B. Jacquet Notice sur les Découvertes archéologiques faites par M. Honigberger dans l'Afghanistan, in Journal Asiatique. Paris 1836. HL. Ser. T. II. p. 234—276.
 A. Court Further Information on the Topes of Manikyala etc. l. c. Vol. III. p. 567.

Stimmten Priefterfagungen, burd welche ber Appus in einer gewiffen Periobe von Jahrhunderten gegeben war, aufgebaut wur ben, fo daß nur bie geringern ober größern Dimenfionen bes Bauel bit Hauptunterschiebe zeigen.

Die vie'r Gruppen ber wieber aufgefundenen Topes find fob

genbe :

Erfte Gruppe in Defcamer in ben Rhyber : Bergen (f. ob. S. 224). Sie find noch nicht genauer befannt; boch ergab fic aus Dr. Gerarb 401) und bonidbergere Rachforfdungen, baf im nerhalb ber bortigen Gebirgethaler, welche von XI. Burnes wagen ihrer Ranbhorben absichtlich vermieben murben, einer ber prachtvollften Ropes ftebe, fo groß und wol großer als der Tope von Manitvala. Ba ben tinterbanblungen beiber genannten Manner mit ber Borbe, um ber felben auszugraben, verlangten bie Afghanenhauptlinge einen Antheil at bem barin ju finbenben Schabe, woburch fich bas gange Untersuchungs gefchaft gerichtug. Der Prachtbau fleht mahricheinlich nicht ifoliet, an Diefer birerteften Route ber alten Ronigeftrage, beren Defileen aber bir leicht burch eine geringe Dacht gesperrt werben tonnen. Einft, gur Belt ber Erbauung biefes Bubbhathurmes, benn auch er foll mit bem von Manitpala gang übereinftimmen, mußte wol mehr Frieben und Sider beit in biefen Bergichluchten einheimifch fenn, ale mabrent ber Reihe bet letten Zahrhunberte, wo fie ganglich verobet liegen.

Bweite Gruppe um Jellallabab. Am Rorbostfuse bet Schneebergs Sufaib Rho, in ber romantischen Thalgegend bei Jellallabab am Surthrub, berichtete schon Al. Burnes, erheben sich sieben thurmsartige hohe Bauwerte (f. ob. S. 229), Topes genannt, die sehr all sepn sollen, in deren Umgebung eine große Menge von Mungen einges sammelt wurden. Rach M. Donigbergers. dare von Mungen einge sammelt wurden. Rach M. Donigbergers. dass dus einige 30, deren genauerer Beschreibung, in E. Jacquets Berichten, wir noch entgegen sehen. Sie entsprechen nach Form und Inhalt mehr oder werniger dem allgemeinen Appus der Topes, und nicht uninteressant ist es, daß ihnen gegenüber, an dem Rorduser des Kadulstromes, jeme oden schon erwähnten Höhlengruppen mit den Eingangsthoren liegen, in denen gegenwärtig die Aroglodyten-Dorsschaften sich besinden (s. ob. S. 228), die übrigens noch von Riemand näber untersucht sind.

In biefer Gruppe entbecken wir nun bie Lage einer antiken, bubbbe fifchen Konigeftabt. "), welche im III. Jahrh. n. Chr. G., bei ben die

<sup>4°1)</sup> J. G. Gerard Mem. on the Topes L c. in Journ. IIL p. 827.

\*\*) B. Jacquet Notice in Journal Asiatique, Paris 1836. p. 276.

<sup>\*\*)</sup> Foe Koue Ki ou relation des Royaumes bouddhiques ck. VII. p. 35 --- 66.

## Hindu Ahu, Stupa's in Jellallabad und Rabul. 289

nefifchen Bubbbiften Pilgern Deng tie It beift, und bie Capitale ift. vom Ronigreich utdang; beibes bie Benennung in ber dinefifchen Umfdreibung, beren einfeimifcher mbifcher Rame bis jest von ber Stabt unbefannt blieb, aber von bem Ronigreiche, burch Abel Remufat und Rlaproth, im Sanstritnamen Ubyana (b. h. ber Garten) wieber nachgewiesen ift, ber in ben erften Sabrhunberten ber driftlichen Merg, auf ber Beftfeite bes Inbus ein blubenbes bubbbiftifches Ronias reich bezeichnet, welches in frubzeitige, religible Areunbichaftsverhaltniffe mit ben tubetifden Ronigreichen \*\*) trat. Bon Ubyana aus erhielten bie Ronige Tubets, wie Sfanang Sfetfen, ber Mongholenfürft, lebrt. thre Sanstrit-Aerte des Bubbhagefehes und die Dufter ibrer Sempelbauten. Rach biefer Capitale von Utchang fliea ber Pilger bon ga bian, um bas Jahr 400, aus jenem Gebirgsftagte Tholy, wo bie Mile Phoufa Statue errichtet war, nach 15 Tagemarichen binab, am Ramebftrome (f. ob. C. 284), gur genannten Capitale Rengtiell 95), und murbe in berfelben von feinen bubbbiftifchen Glane bentaenoffen auf bas gaftlichfte empfangen. Er beschreibt nun bie gable riden Baumerte, Tempel, Rloftergemeinben in ber Stabt unb ihrer Amgebung, wobei febr viele Gutupo's, ober Thurme, gu Chren Bubbbas, feiner Thaten, Reliquien, Lehren u. f. w. ermahnt wers ben. Die gleichzeitigen dinefifchen Annalen fagen, bag im Ronigreiche nichang 1400 Rialan (b. b. Zempeltlofter) erbaut maren, in benen 18.000 bubbbiftifche Orbenegeiftliche ober Religiofe (Camander) lebten, melde bas Gefes ber Bubbhalehre ftubirten.

Bir zweifeln nicht baran, bağ wir in jener Gruppe ber Zells allabab Thurme, bie Zope's (Stupa's), bie Monumente jener Smitale, bie bis in bas VIII. Jahrhundert blubend mar, und erft feit ben Ginfallen ber mohammebanifden Bolter burch Gewalt in Arums mern gerfällt und verobet, weil bie ausweichenben bubbiftifchen Bewohe ner ibr Afpl in bem Gebirgelanbe von Raferiftan, Baltiftan und Tabet fucten, wiebergefunden haben. Der burch DR. Sonigberger unb Dr. Serarb . ausgebentete Inhalt biefer Dentmale, befidtigt ente fdieben, bas es bubbhiftifde Dagops (Rorperverbergenbe, f. ob. G. 113) waren.

Dritte Gruppe ber Topes um Rabul. Die fpecielle Uns terfuchung biefer Baumerte in ber Rabe ber neuern hauptstabt Afabas niftant gefchahe burch Ch. Daffon, Geranb und DR. Donigbers ger; fle fubrt barauf, baf auch bier einft eine bubbiftifche Civilifation

<sup>14)</sup> Sfanang Sfetfen Geschichte ber Oft-Mongholen, aberf. v. 3. 3. Schmidt S. 39, 277, 364, 438—444, 354; vergl. Huan Ablang S. 6. \*\*) Foe Koue Ki l. c. ch. VIII. p. 45—64. \*\*) Dr. J. G. Gerard Memoir l. c. Vol. III. p. 325—328.

und Population erstitete, von der wir bisher teine Berftellung teiten, und weiche in die früheste Periode der Sassanidenherrschaft, ja sudweits sich über Kandahar und dis Kelat zu den Bellubschen verbreitend, sicher die weit frühere der Battrischen, Makedonischen und selbst atten Perserteit zurückgeht. Diese Thatsachen geben aus den historischen Berichten des buddhistischen Priesters Fa hian \*\*\* bervor, der des weite Gebiet dieser Konigreiche, um das Jahr 400 n. Chr., durchmandert, wie aus denen des hiuan Thsang \*\*), der in den Jahren 630 bis 650 n. Chr. nicht minder merkwärdige und höchst leipereiche Pisasssachen durch das den Foe-Dienern (d. i. Buddhabienern) gelobte Land Dianthu, b. i. hindostan, gurücklegt.

Diefe Benwerte ber britten Gruppe fteben nabe um Rabul, en Rande ber Bergfetten, welche bie Terraffe Rabuleftans tragen, und bie Rieberung ber Stabt in ihrer Mitte wie ein trodenatheates Gerbafte umziehen. Bollte man fie als Conftructionen ber erften Unfiebler em feben. fo bat es ben Anschein, als batten fie fich bie Borboben am Anf ber Sochgebiege zu ihren erften Bobnfteen gewählt. Die antife, mit bis jest unbefannt gebliebene Stabt Rabul (ob Raburg. b. Btolem.), meben ber mobernen, beren Lage nach Dr. Gerarbe Berficherung noch in ihren Schutthugeln fich fichtbar verfolgen lost, nabm ebenfalls biefe Direttion langs ben Borbugeln ein. Rur biefe Borausfebung. meint Dr. Gerarb, bag bie Position ber bortigen Tope's burch folge Raturverbaltniffe bebingt war, ober, fugen wir bingu, viel mahrfcheislicher burch befonbere religibfe Motive, bie uns gegenwartig unber Bannt find, macht ihre Bertheilung im Auge bes Beobachters weniger feitfam und phantaftifch, ale bies ohne bas ber gall fepn murbe. Dem einer mobernen, bequemen Lage ift bie ihrige meift burchaus nicht ange meffen. Sie liegen balb unter ben Alippen ber Berge, balb in abgefonberten Releichluchten an targlichen Bergftromen, bie nur bie Burgein weniger Baume bemaffern tonnen, wo jeber fonftige Anbau unmoalid war. Bauten in folder Menge und Große als Grabftatten ber Rinige, woffer fie bas Bolt ausgiebt, zu balten, ohne alle Spur von Bob nungen ber Lebenben neben ihnen, auch nur ber Moglichteit ihnen aut Seite burd Urbarmachung bes Bobens fich gu ernahren, ift etwas fo gang frembartiges, bas fcon beshalb ihr Aufbau gang befonbern Ums Ranben und Beranlaffungen angeboren muß. hier ift es nun, wo Dr. Gerarb im Rovember 1833 \*\*) amifchen ben Trummern vieler Bad Rein-Mauerwerte, bie wahrscheinlich nicht ben Loves felbft, sondern viel-

<sup>\*\*)</sup> In Foe Koue Ki l. c, von Ab. Remusat. \*\*) Hiran Ahfangs Reise a. a. D. von I. Riaproth, vergl. Reumann Pilgersahrten a. a. D. E. 36. \*\*) Dr. Gerard Letter in Asiat. Journ. ed. Prinsep 1834. Vol. III. p. 363.

seicht bem Aempelbau einer alten benachbarten Stadt angehörten, in S.D. von Kabul, teine ganze Stunde fern, bei bem Dorfe Beni his sar, in einer wohlerhaltenen Steinkammer, bie mit Lapis Lazuli Steinen und Bergoldung ornamentirt war, ein schon in Stein, in Daut-Reitef gearbeiterte Bubbha-Bilb auffand, in der bekannten, ruhigen Daltung, mit untergeschlagenen Beinen sienen sienen, wie im Nirvana verstwien, welches die Meinung I. Prinseps. von dem Ginfalle der wel ein Bubbhatempet gestanden haben möge, der bei dem Einfalle der Muslemänner gerstört worden sep.

W. Honigbergers Ausgrabungen um Rabul sind nur thellweise betannt, und Ch. Massons Berichte bis auf wenige Daten noch gar nicht; boch reichen sie hin zu zeigen, daß die hier sogenannten Bourds, d. h. Thurme; im Wessentlichen von teiner andern Construction sind, als jene Tope's, obwol sie auch zuweilen schlechtweg nur Minar, Mis veret, Saule, Pfeller, ober auch Top genannt werden. Ihre Zahl schent dier sehr groß zu senn, da Ch. Masson an 100 untersucht has den mag, beren Beschreibungen er mit Messungen und Aufrissen schon im I. 1834. ) zu publiciren gebachte.

Drei verfchebene Ausgrabungen find es vorzüglich, die une burch R. Sonigberger, in ber Rabe von Rabul, umftanblicher befchries ben merben: 1) ber Bourdi von Echeferibala, 2) ber von Remri und 8) bie Geh. Cop, b. i. bie brei Lopes. Der erfte 2) bat von einem Dorfe ben Ramen, bei bem er auf einem tunftlichen Dus gel am Rufe ber Berge liegt. Er ift von eleganter Bigur, 50 gus bod, und von gleichem Diameter, die Cupola ift febr gerfibrt; feine Bafis umgiebt ein abnlicher mit Vilaftern ornamentirter Borfprung, unb ber gange Bau fteht über fellerartigen Gubftructionen, beren Gange fon frabern Ausbeutern Schate bargeboten haben follen. Sonigberger lies ibn, von oben nach unten, 12 Tage lang, burch feine Arbeiter abs raumen, ohne Gewinn ; bis er erft in beffen Mitte etwa eine fleine Steins temmer 8 Auf ine Gevierte vorfanb. 3mei Sage lang hatten 14 Arbeiter au thun, biefe von Schutt unb großen Steinbloden gu befreien a bann verließ man in biefer Richtung bie Untersuchung, und brang an ber Baffe bes Tope burch einen Seitenftollen in beffen Mitte vor. hier tref man, nur noch 3 Auf von biefer entfernt, auf eine kleine, runde, aus lauter gang Eleinen Steinchen gemauerte Belle, bie in ihrer Mitte die vierectige Deffnung nur von einem Auft ins Gevierte frei lief, welche

J. Prinzep Continuat. of Observations on the Coins etc. L. c.
 Vol. III. p. 455 und 265. Pl. XXVI. fig. 1. 1) Ch. Masson
 Letter L. e. Vol. III. p. 331. 2) H. Jasquet Notice sur les
 Decouvertes faites par M. Honigherger dans l'Afghanistan in Journ.
 Asiat. Paris 1836. 8. III. Ser. Sept. p. 264—264. Planche Nr. 4.

von allen Geiten mit 6 fcmargen, febr fegelmäßig gefcnittenen. Steis tafeln betleibet mar. In biefer fanben fich bie minutibfen Rofte barfeiten, welche bie Mute ber Arbeit belohnen follten. Gine fleine Souffteinurne (f. Planche VI.), gelb und grau geftreift, wie bicfer Stein in ben Umgebungen von Kanbabar gebrochen wirb; bie Urne 4 Boll bod, 34 Boll im Durchmeffer, mit gleichartigem Dectel, ber mit febr verwischten Buchftaben befchrieben ift, bie man battrifche genannt hat. In ber Urne, bie burch eine berigentale Scheibewand in 2 Abtheir lungen gefchieben ift, befand fich in ber untern ein Gemifc, wie von Afche und Stand, nebft einem Granaten, einem Turtis in Berggeftalt, mehrere bunne Golbblittigen, Meine Golbornamente, wie 4 Golbfügelden. bie fo gufammengefest find, baf fie nach allen Beiten gewürfelt eine De ramibe bilben u. a. m. Dabei befant fich ein Kleiner Papprusfixeif. ober vielmehr nach Dr. Gerarb von Birtenrinbe (Bujpatra, f. Aften II. S. 565), mehrmals gefaltet, mit einer fdwarzen Schrift be fdrieben, bie man battrifde Schriftzeichen genannt bat, bie aber noch nicht entziffert finb (f. Pl. XII. fig. 1). Bol bie altefte Sanbidrift. aus ben einft battrifchen Bebieten, bie bis jest befannt geworben. It Berbem befand fich im untern Theile noch eine tieine, angeroftete Gib berbachfe, mit einer zweiten, fleinern Golbbachfe, 8 Binien fod (Pl. XII. fig. 2 und 3), in welcher nach ber Eroffnung fich zwei calcie mirte Andchelchen, zwei Perlen, zwei tleine Golbornamente in form eines Cylinbers und einer Glode, nebft einem Rubin in Einfenerftalt, & Gran an Gewicht, vorfanden. Die aufgeftellten Meinungen aber biefe Dinge, ob fie Dorgebange ober fonftiger Schmud gemefen fenn mochten. laffen wir babingeftellt.

Der zweite Bourd i Kemri (f. Pl. III.) \*\*\*) steht vom von wigen nur eine Stunde in A.D. entfernt, auf einer künstlichen Anhohe mit Untermauerungen, beren Jugange jedoch verfallen sind, die auf ein paar noch sichere Stellen, durch welche M. Honigber fer zu einigen gewöldten (?) Kammern in das Innere vordrang, welche jedoch nichts demerkenswerthes darboten. Genauer wurde dieser Unterdau nicht untersieht, auf dem der Thurm sich 40 Zus hoch und 50 Auf im Durchemesserthes. Sein Rame sicheint ihm vom Kemri. Thale gegeben zu senzugen, an dessen Fuße er steht. Die Unsücht giedt ein Bild von seiner nordlichen Façade. Seine Supola ist sehr gerstort, zerspalten, mit Wegetation überwuchert; viele Steinbläcke liegen in Arümmern umber, doch war keine Spur von einem kunstlichen Eindruch durch Menschenhand an seiner Basis zu bemerken; es schien daher sein Inhalt noch unberührt geblieden zu seine Seine Veine Berzierungen des Pilasterkranzes am umberzieblieden zu sein. Seine Berzierungen des Pilasterkranzes am umberzienben Podium, zeigten sich mit kleinen, schwarzen Steinschen, wie

<sup>\*\*\*)</sup> E. Jacquet Notice L c. II. p. 264 - 278.

eine Art Mofait belegt, und eben fo ist der gange obere Mauerverband schachtertig mit schwarzen und weißen Quabern abwechseind gesschwarden befest.

Diefer Sope wurde nicht von oben, fonbern fogleich von ber Beite, en ber Bafie, burch einen berigontalen Stollen aufgebrochen, ber, ichor nach 2 Zagen Arbeit, der Mitte ber Thurmferns nabe tam. Dier fanb fich eine runbe Rammer, bie mit einem fehr harten Gement, bas man tarm abichlagen tonnte, überzogen mar. Diefe Rammer, von 7 Auf. Durchmeffer, fcbien, ber form noch, nur bat fleinere Abbith ber Thurms geftalt in beffen Innern, ats Dohlung, barguftellen; fie war überall mis bicht und feft ermentirten, Beinen Steinchen belleibet. Im Gentrum bes Zope felbft geigte fich jebech ein nech Etriberer Raum, ein quabratie for, von einem gus ine Gevierte, mit 6 Steinplatten regelmaßig ums Mittel. In biefer Meinen Steintammer fant fich eine Bronge Bafe. rund, nicht bod, 8 30ll im Durchmeffer, febr verroftet, beren Bos bin fakt gang gerfreffen mar. Das Gefaß mar mit einer feinen Leine wand umbullt gewefen, bie bei ber Berührung in Staub gerfiel, abnilch wie bei General Benturas und Ml. Courts Ausgrahungen in bem Renitvala Sopes, mo bergleichen Spuren ebenfells fcom bemerte mone . ben waren. Im Brongegefaß lag ein feines Gemenge von Erbe, Baums rinden und harzigen Abeilen: bazwischen allerlei minutibse Pretion' fon perfirent; ein Zurtis in herzform, eine violette Gemme in Galba? Brisgefiate, ein Golbornament in Form eines Glockhens. Liefer lag im Grunde ber Bafe, eine toftbare, foft in three Art einzige, golbene Rotabphpfes: Dunge, von fconfer Beichnung und Geprage (f. .. Pl. XIII. fig. 1), mit griechischer Legende, als Baarleic, auf bem Bes bere mit ber nactten Geftalt Shiva's, als indifcher hertules, und einer : Legende in battrifcher Schrift. Diefe ift zwar unlefertich, aber auf eis nem zweiten Eremplare biefer Runge, welche D. Sonigbengen : in Ball erhandette, mit berfelben Legende entzifferbar. Gs if bies : eine berjenigen Bungen biefes Zatarifden, ober vielmehr Geten Rhans, melde jum ficherften Beweife bient, baf griechifche Runft bamale unter . junn Rachfolgern bes molebonifden Baltriana's noch nicht erftorben febu tounte.

In biesem Bronzegesch befand sich, außer biesen Gegenständen, noch eine chindrische Silberbuchte (s. Pl. X. fig. 1) mit einem zugeruns beim Deckel und Beinem Anffahe, in deren Form man die Wiederholung der großen Topesgestalt, nur en Miniature, nicht verkennen kann, was gleich beim erften Blicke auffallen muß. Aber besonders inderessant schen den Auffal auf diesem Deckel zu beachten, well auf allen Tope's die Spiet der Aupola zerstört ist; hier im Miniaturbilde aber die Platiform mit den vier ppramidal geordneten Tusgeln, die höchst wahrscheinlich einst das Auppeldach des Tope schmacks

ten, noch gut erhalten sich zeigt. Est ist bies offenbar nur eine ber vielerlei Arten ber Ornamenstrung ber Sopes Ruppeln, in kostbaren Metallen, welche bei ber Serstörung ber Muselmanner zuerst herabgeriffen wurden. Das Innere bitfer Silberbuchse, die start zerfressen, aber doch noch beutlich zeigte, das sie mit dem hammer getrieben war, faule eine sonderbare Masse, welche man dis jest für ein holzpetrefact, das sich seitdem erst in der Bächse bilden konnte; gehalten hat, und das her das Innere dieser Masse unberührt gelassen hat.

Die britte Unterfuchung wurbe mit ben Cehetop 504), b. b. ben brei Topes, porgenommen, bie vom Rabebeifammenliegen ben Ramen haben. Anberthalb Stunben vom vorherigen Dentmal giebt em Gebirgeabhange eine Reihe von Unboben bin, auf benen wol ein Dusend Meiner Loves in ihren Ruinen liegen. Drei von biefen, welche in gleb den Diftangen von einander, und faft in gleichen Soben auf bem Beres tuden erbaut find, geben ihnen ben Ramen. Der etwas bober gelegene eefte ift gang gertrummert; ber gweite, 1200 Schritt fern (f. Pl. 1. und II.), auf Subftructionen ftebenb, gu benen weitlauftige verfallene Bugange führen, murbe naber untersucht. Seine Bobe ift mur 30 Ruf. eben fo viel fein Durchmeffer, feine ichachbrettartige Drnamentirung bes Menerverbanbes, fo wie ber als Pobium umlaufenbe Pilaftertrang, ente fpricht ben fruber befchriebenen Thurmen biefer Art gang. 3m Innern fant man, wie im vorigen, eine runbe Steintammer und jenen quabras tifden mit 6 Steinplatten umfesten Raum, nur mit ber Gigenheit, bas an ber einen Seite biefer Beinen Belle eine fleint Deffnung gelaffen war, bie in einen engen Canal in ben Mauertern leitete, welcher obne Ante gang fich bort enbete und beffen 3med gangilch unbefannt blieb. bitfer tleinen Belle wath tein anberer Gegenftanb von befonberem Intereffe gefunben, ale eine fleine Campe von Gerpentinftein, von gang are tiger Arbeit, ornamentirt mit Rofetten und Lowentopfen, und einer phane taftifchen Abierfigur, burch beren Ropf bas Boch gur Aufnahme bes Dochtes angebracht ift. Dan barf wol vermuthen, bag biefe Campen gur Erleuchtung ber innern bunteln Gemacher bienten, ba Campene erleuchtung und Illuminationen ber Grotten und Sempel, noch beute, nebft Blumen, bie Dauptopfer und Beffeier im bubbliffis fden Gultus finb (f. Affen IV. 2. G. 240, 241 u. a. D.). Diefer ges ringe Ertrag ber febr mubevollen Ausgrabung hielt von ber Unterfine dung bes britten Tope gurud, ber nur 1009 Schritt von biefem ente fernt liegt, von berfelben form ift, und noch weit gerftorter erfcbien. Der gus biefer Sagel ift bier, wie ofter in ber Rate ber Topes, mit Mauerftreden umgeben, welche man wol fur die zerfidrten Bobnune gen ber Religiofen halten mochte, bie einft neben biefen Dentmaten bane

<sup>\*\*\*)</sup> E. Jacquet Notice L c. II. p. 271 - 275.

feten, wenn fie nicht noch zu anderm Schmuck ber Topes felift gefibre ten, bie wie jener mertwarbige, bisher einzige, nur im bochlanbe Rals mas in Central-Indien, in bem Gebiete von Bbona! (f. Affen IV. 2. 6. 451) bei Bhitfa, gang turglich erft aufgefundene Tope, ober Das goba, at Sand et 3), mit feinen reichen Sculpturumgebungen wol bers mutben laft. Die verfuchten Ausgrabungen noch einiger ber geringern unter bem Dubend ber Topes, welche in berfelben Umgebung in ber Rabe von Rabul fteben, waren Sonigbergere Bemabungen noch weniare ergiebig an Mertmurbigfeiten, als bie genanntens aber es zeigte fich fpaterbin, baß fie bei forgfältigerer Rachforschung immer noch reiche lich genug ibre Schage barboten. Denn ber erfahmere Ch. Daffon fant 1, B. in einem ber von jenem Glebenburgifchen Reifenben fchon wiebes verlaffenen Tope, bei Goulbereb, bei einer gweiten Rachgrus. bung, noch viele febr toftbave Antiquitaten auf, barunter allein 8 fcbone Gotomebaillen, mobei 7 DR ofabybyfes - DR ungen, und eine von eia nem anbern, neuen Ronigsgeprage war. Bon ber Reinheit ihres Uma fanges war alfo bes Schluf auf bie Unbebeutengelt ihres Inhaltes ein irriger, ber DR. honigberger bier veranlagt batte Sch von biefer fernern Unterfuchung abzumenben.

Die viente Gruppe ber Topes im Rorben von Rabul am gupe bes Sinbu Shu. Diefe, von Gh. Daffon aufgefunbene "), ift es mahricheinlich, welche einft noch bie mertwarbigften Muffchiffe barbieten wirb, ba fie mit bem groften Schape bes Dangena reichthums umgeben und von Stabteruinen begleitet ift, bie gu ben große ten forer Art gu geboren fcheinen. Die vielen bier gefundenen Motabe phofes und Ranertos Dangen führten Ch. Da affen auf ben Gebanten, bier bie Refibeng ftabt biefer Inbo-Stothifchen Bereicher gu vermuthen, gu beren ungemein weitverbreiteten Erummern auf ber Chene. welche Begbram von ben Anwohnern genannt wirb, jener Gtragengug von Bellallabab am Rorbufer bes Rabulftromes heraufgiebs. pon welchem fcon oben (f. S. 228) bie Rebe mar, ber aberalt voll Dentmate fteben foll. Ja, biefe Wegenb von Begbram, am Bufame menfluß ber Churbend und Punffchir Gebiegeftrome, 4 bis' 5 geoge. Mellen im Rorben ber Stabt Rabul, tonnten viellcicht, nicht febr feen pon Bamipan, felbft eine gleichfalls paffenbe Localitat fur bie Granbung jener Alexandria sub Caucaso abgegeben haben, ba fie ebenfalls bie von ba abzweigenben Rorbpaffagen üben ben Sindu Rhu beherricht.

<sup>5)</sup> Description of an Anoient and remarkable Monument near Bhilsa im Journ, of the Asiat. Sec. of Bengal. t. c. 1834. Vol. III. p. 490 — 194. Pl. XXXI. flg. 1. n. f. (a) Chas. Masson Memoir on the Ancient Coins found at Beghram in the Kohestan of Cabul etc. fn Journ. of the giat. Sec. of Bengal. Vol. III. p., 160.

wenn fie, unfere Dafürhaltens, nicht etwas zu weit oftwarts arieen erfchiene. Es ware bie einzige uns befannte Localitat, bie im abrien noch mit jener von Bamipan, um biefe Chre, jene arose mateboniche Anfieblung gu fenn, ber phylicalifden Stellung nach, ftreiten tomit; vollige Auftlarung hieraber haben wir wol nur von ber Auffindung von Monumenten, Sculpturen, Infcriptionen u. f. w. abzuwarten. lieblichen, gradreichen Ebene von Begbram, aus beren Ruinm fic Shaf. Daffon feibft fo febr mit antiten Dungen aller Art bereis derte, baf er in einem, bem erften Jahre bafelbft, fcon 1865 berfde ben von Rupfer und 18 von Golb und Gilber gewann, aber verfichert, baf man bie jahrliche Summe ber Ausbeute wol duf 30,000 anichte gen tonne, liegt gunachft im Cuben bie heutige Stabt Afcaritat (Charetur auf Ml. Burnes Map, Schehrtar bei Sonigberger und Jacquet), am Bufammenfluß beiber genannten Gebirgeftrom, oberhalb bes Rabulfluffes. Tuger biefen Dungen find es vielerlei anbere Anticaglien, wie Ringe, Ornamente und Anberes, mas jabrlich mit jenen von ben bort umbergiebenben Schafertribus, auf vielen Schutte hageln aufgesammelt und an Unterhandler wohlfeil vertauft wirb, bie biefe Detallfachen ben Rupferfdmieben von Tharitar, ober ber Rine gu Rabut, jum Ginfchmelgen überliefern, ein Gefcaft, bas wol fet Sabrhunderten bier als einträgliches fich jahrlich wiederholt haben mag. Den Resultaten ber bier gemachten Sammlungen und Korfchungen, web che Ch. Daffon ju publiciren verheißen bat, ift es, benen wir mit ber gefpannteften Erwartung entgegen feben; bier haben wir nur noch bingugufügen, bag auf berfelben Cbene eine bebentenbere Angahl von Topes, analoger Art, wie bie fruber beschriebenen, untersucht warb, welche an 108, 144, 164 gus Umfang hatten u. f. m., und gumal et ner, ber Tope von Afchehrtar genannt, ber nach Sonigberger 407) von gang besonberer Große und Schonbeit fenn foll.

So weit bie raumliche Radweisung biefer merkutrbigen Dentmale, beren Rame, Confiruction, Bestimmung, Inhalt, Erbauungszeit und Erbauer ein zu. großes und weitverbreitetes feld von Untersuchungen erforbert, und zwar auf einem noch ganz neun, unerforschen, ja bisber eigentlich ganz unbefannten Gebiete, als bas es möglich ware, an diesem Orte bie vollständige Austosung bieser rathfelbaften Bauwerte zu geben Wir mussen beshalb auf unsere darüber erscheinenbe, antiquarische, für sich bestehenbe Abhandlung verweisen, und schließen bier unsere geographische Darstellung, bieser Dentmale wer mit ein paar im allgemeinen erktarenben Fingerzeigen über diesebe.

Alle biefe Bentmale geboren einer Beit bluben ben bubbifte forer Ronigreide an, bie vom VIII. Sahrhunbert vor bis gum VIII.

<sup>101)</sup> E. Jacquet Notice I. c. II. p. 275.

Jahriumbert nach Chrifti Geburt, auf ber Weftfeite bes Inbus, von Relot, fin Canbe ber Bellubiden norbmarts über gang Afghaniften, oftwarts von herat, fich bis gum Inbus, bei Attot, und gu beiben Geiten bes Rabulftromes verbreitet batten, ja felbft burd ben inbifthen Rautafus, ober hindu Abu hindurch, bis gegen Battrien, mehr aber noch nord oft marte, burch bie Gebirgelanber bes Simalavafpfteme, burch des beutige Raferifian, Baltiftan, Rlein = Zubet bis Partend ober Aboten, nach bem fernen Diten binuber reichte. Schon bie Matebonier batten ju ihrer Beit bort Brabmanen und Camander, b. i. Brabe mabiener und Bubbhabiener, vorgefunden; alfo fcon vor ihnen beginnt bafelbft ihre gemeinsame Berbreitung, bie andermarts burch fo gewaltige Rampfe und blutige Rebben fo vielfach geftort warb (f. Uffen III. S. 1164 und IV. 2. S. 241-245). Rach ben dinefifch = bubbhiffis fden Priefterwallfahrten, im goe Roue Ri bes ga Sian (400 3. n. Chr.), und bes hiuan Absang (650 3. n. Chr.), fangen ibre Gemeinben icon 100 Jahr nach Bubbhas Tobe, ober nach beffen Rire-Dana (ober Djana, b. i. Ewigleitegebanten, f. Affen IV. 2. G. 674) bort an, fich feftaufeben und ibre Thurme (Stupa's) ju bauen, b. i. faft ein Sabrtaufend vor Chrifto. Bleiben wir aber auch nur bei ben bestimmteften chronologischen Daten wie bei ber Errichtung ber Dile Phousa Statue und anberen fteben, so reicht ibre Erifteng em Rabulftrome, entschieben, nach ben dinefischen Berichterfattern, über ein halbes Jahrtaufend vor Chr. G. binguf. Die dinefifden bubbis Rifden Pilger finben bas gelobte Band ihrer Patriarden und Rirdenvater, De Sian thou, b. i. Rorbbinboffan, auf ber Beftfeite bes Indus, fcon im IV. Jahrh. n. Chr. in der angegebenen Ausbebnung, welches fie nach allen Richtungen felbft burdwanbern, und barte ber genauefte Berichte geben, gang erfüllt mit ben Gemeinben ibrer Arche, voll Tempel, Klofter, Dagops, ober Thurme ju Chren ber Reliquien Bubbhas und feiner Schuler und Rachfolger, ober ihrer Patriars den erbaut. Diefe Monumente werben mit ber Beranlaffung und ben Legenben ihres Aufbaues befchrieben, und in biefen tamen bie beftimme teften Auftlarungen über faft alle Gegenstanbe bes Inhaltes vor, ben fie enthalten, fowol hinfichtlich ber Reliquien, als ber minutibfen Roftbarteiten (ber firchliche Ausbrud ift "bie fieben Roftbars teiten," welche fymbolisch und metaphysisch bie moralischen Qualitaten ber Asceten reprafentiren), bie biefen, als fo viele Beiben, wie fie fich aus ben Gefegen ber Bubbhalehre ergeben, beigefügt wurden.

Bahrend alle anderen Denkmale unter ben Streichen ber mohammebanischen Zerstörer im VIII. und IX. Zahrh. n. Chr. Geb. fallen, blieben die cotossaten Mauerwande biefer compacten Thurme mit bem bicften wilden Mauerwert, als unnuge, undewohnbare, wie ungerstörbene Steinmauern stehen, weil auch bas herunterreisen ihrer Goid und Sieber Denamente von ben Aupolen beren Plattformen zerstörte, und ihre von oben nach der Tiefe hinabzehenden innern, thurmartigen Kernbauten und Steinkammern mit den Mauerbilden und Schuttmaffen sethk so zufällte, daß von oben nach der Tiefe zu, sie je wieder aufzuräumm, viel zu mühsam war. Die zweimonatliche Arbeit der zahlreichen Tagerarbeiter des General Bentura im Tope von Manikpala giebt den hinreichenden Beweis hierzu. Der Inhalt ihrer Mänzschähe, welche in den verschiedenen, auf jener genamten Strecke wirklich ausgegrabenen Denkmalen gefunden sind, und zwischen die Kömermunzen aus der republikernischen Beit vor Christo, die auf die Sapor I. und vielleicht Khokru Parviz Münzen, nachber, fallen, zeigen, daß ihre Erbauung etwa zwis schen 200 vor die 600 nach Chr. Statt gehabt haben musse.

Die hinesisch bubbhistischen Pilger nennen sie stets mit bensels ben Ramen: Tha und Sou theou phu, wer Sutupo, was, wie wir oben zeigten (f. S. 114), sprachtich identisch ist, mit dem sanktitisschen Stupa und dem neuern Tope, im bortigen hind und hindtisoder Boltsbialecte, auf der Ost und Westseite des Indusstrome. Sie sind nach ihrem Inhalte wirkliche Dagops, d. h forperverbers gende Deukmale, weil sie auch Asche, Knochen, Gebeine, und, nach den von Fa hian mitgetheilten, häusigen Legenden, auch Iheite des Schädist von Bubdha, ober ein haar, einen Zahn (vergl. Aften IV. 2. S. 201) u. s. w. enthielten.

Rach allen biefem kann es noch immer zweiselhaft erscheinen, ob nicht bie Shentitat jener Tha's, ober Sutupo's, aus ben Berichten bes IV. Jahrhunderts mit den heutigen Tope's, ober Stupa's, wenn auch etymologisch sich bestätigend, doch blos hypothetisch angenommen werde, da ja die Chinesen, wie Abel Remusat, Alaproth und Morrison übereinstimmend zeigen, unter ihren Tha's, heut zu Tage, nur etagen reiche Pagedenthurme (wie ihre berühmten Porzekanthurme) verkehen, aber keineswegs solche, mals sweigen Gelche, mals sweigen geschichturme, die mit Aupolen geschlossen sind, dhue im Inneren solche Etegenzimmer ober Gemacher und Tempel zu haben.

Auch uns werde biese Ibentitat sehr zweiseihaft gebiseben senn, hatte uns nicht General Bentura's Ausgrabung und innere Ausmessung bes Manityala Tope, nachdem wir ums baraus die innere Gonstruction nach bem Fundorten entwickeit, ben Beweis seihft dafür in die hande gegeben. Wie hatten uns in öbiger erfer Anzeige ber Fundorte (s. ob. S. 101) ansänglich nur an die an Antiquitaten reichhaltigern gehalten, und beren blos sieben der Reihe nach ausgezählt; bei einer wileberholten Revision bes Oxiginalberichtes von Bentura, der öfter in Ausgügen entstellt wieder gegeben ward, hatten wir aber zwei Fundosette (bei 36 Fus und 54 Fus Tiefe) übergangen, is deren jedem, feellich jedesmal nur eine Aupfermunge gesunden ward.

Es fanden sich also wirklich, wenn wir biefe, wie billig, mitgabien, 9 Runborte, welche nun in giemlich aleichen Intervallen pon einander abftebenb, auf ben Gebanten führen mußten, bas fie jebesmal auf bem Boben einer Etage liegenb, bafelbft burd Schuttmaffen jugebeckt maren, bie man erft von oben wegraument unter benfelben auf finben tonnte. Go zeigte fich balb, nach geometrifdem Aufrif bie fer Berbaltniffe, bag ber vierte Rund ber erften Steintammee bon 12 Ruf ine Quabrat, über ber balben Bobe bes Thurms bei 45 Ruf Dobe von ber Bafis an lag, und ben Boben ber fechsten Etage begrichnete, bag aber ber neunte Rund in ber großten Tiefe. unter 64 Auf, unter ber großen Steintafel, wo bie Bronge Buchfe mit ber Gold Buchfe und ben Kanctos und Motabuhufes Minten gefeine ben warb, die unterfte Sepulcralgelle in die Bafis bes Pobiums, b. i. bes Thurmbaues felbft, fiel, ober ben Boben ber erften biefer innern Ctagen innerhalb bes Thurmfernes bezeichnete. Die neun Etas gen freilich im Innern bes Mauerternes noch geheimnifvoll verborgen. von benen weber Bentura, noch feine Ertiarer, wie 3. Prinfen u. A., eine Ahnung gehabt, waren auf biefe Beife, ben gangen Eburm son ber Bafie bis gur Plattform ber Rupola ausfüllenb entbectt, unb zwar in auffteigenber Sobe, bei: 74, 64, 54, 45, 36, 28, 20, 12 unb & Fuß, nach ber Ausgrabung von ber Sobe gur Tiefe, gerechnet. Dierans ergiebt fich nun, bag bie beiben unterften Gtagen jebe 10 Ruf Bobe hatter bie beiben folgenben, namlich bie britte und vierte, iche 9. bie farfte, fechste und fiebente jebe 8 und bie achte wieber 9. bie neunte ober oberfte aber nur 8 Auf unter ber Stelle lag, wo man abzurdumen begonnen batte. Diefe beiben oberften maren gu febr gerftammelt und gerruttet, um ein gleich ficheres Refultat als bie tiefer getrgenen får antiquarifche Forfchung bargubieten.

Diefe gluctich on ben Sag geforberte, innere Conftruction geint gwar bie Ibentitat ber Etagen in ben Topes mit ben chinefifchen Tha's nach, aber es bleibt boch noch ein wefentlich bifferenter hauptpunet gur Erflarung übrig, namlich wit ein Steinbat mit einer mächtigen Rupola benfelben Ramen erhalten tonnte, ber einem folant auffreigenben, etagenreichen Spiethurm beigelegt warb.

bier giebt uns nun bie Combination gweier gludlich aufgefunde ner Momente bie volltommenfte Beiehrung ju unferer obigen Behange tung ber Ibentitat beiben; bas eine bietet une ga bian in feiner Pilgerreife, bas anbere bie wieberentbedte Capitale bes centraien Cen-Ion in ihren Ruinen bar, beren Bau wir, fcon fruber, aus ben Gins ghalefifchen Annalen bes Dehavanfi ertlart haben (f. Afien IV. 2. S. 237 — 241 mb S. 252 — 253).

Ramlich, am Ganges, oberhalb Kanpatubja, jest Ranobge, wurde bem Bubbhapilger ga Sian, um bas 3abr 400, ber alle beiligen

Stationen bes Metiaioneftiftere feiner Rirde mit frommen Gifer auffucte, auch bie Stelle gezeigt \*00), mo Bubbba einft für feine Schild geprebigt habe: über ben Unbeftanb ber Dinge, bie Sinfallig: Beit bes Bebens, über ben Schmera und aber ben Berglrich bes menfaliden Leibes mit ber Bafferblafe, ber, wie fic, que ben vier Glementen beftebenb fonell vergebe. Diefer Sert ber Drebiat ward ein Lieblinasthema eines bie irbifche balle betreffenben ab getifchen Philosopheme, bas nicht blofe Legenbe war, beffen gewichtente Bebentung auf finnige Weife in ben Rirdenfipl ber bubbbififchen Architectur fcon feit Jahrhunberten übergegangen war. Bir haben fom fraber in bes frommen ceplonenfifchen Delben unb Ronigs Dutu Gas meny (150 Jahr vor Chr. Geb.) colaffalem Bane bes Dagoba, bet Ruwanwelle genannt warb, bie Unwenbung biefer priefterliden Korm ber Bafferblafe, auf Befehl biefes Roniges, als Inpota ben Reliquienbau nach oben foliefen feben, ben er mit 9 Ctas gen ju Ehren Bubbhas, im granbiofeften Stol errichtete (Afien IV. 2. S. 239). Aber auch in ben Ruinen von Anurajapura, bie fon Ptolemaeus im II. Saec. n. Chr. G. genau tennt (Anurogrammum, f. Mien IV. 2. 6. 252), baben wir bis 7 noch beute beftebenben co Ioffglen Dagabas, mit ibentifder Rorm, wie bie Zopes an Inbus, befdrieben, beren einer fich nach Chapmans Berficherung fo gar bis gur Sohe von 160 Glen erheben foll.

Das Rathfel ber Ctupa's ober Mope's im Rabutiftan all ift bierburch vollig geloft; es finb acht bubbbiftifche Baumerte, Das gops im antit priefterlichen Architectusftol, wie fie bes gange übrige hindoftan (ein einziges fleben gebliebenes Denemal in Malma, in ben Bilbniffen von Bhopal, f. Afien IV. 2. 6.751, and genommen, bas aber gang turglich ton) erft befannt geworben) gat micht, ober boch nur noch febr fparfam, gang hinteraften aber in Menge aufzuweisen bat, wie Centon fie aber im coloffaften Maaktabe und in größter Angabl und ursprunglicher Korm beberbergt, welche auf bie fer Infel auch noch mit ben fcirmartigen Thurmtnopfornamenten gegiert finb, bie burch bie Buth ber Mohammebaner lanaft von ben Sopes am Rabutftrom bergbgeriffen wurden. Wie in bie innern Kammern ber Gevionefischen, nach ben Annaten bes Dahavanfi, Relignien und Softbarteiten manderlei Art eingelegt murben, welche von aufen perfchloffen blieben, ju benen aber noch, wie ausbrucklich im Mahavanf gefegt wirb, gin verborgener, unterirbifder Sang får bie

\*\*\*) Foe Kone Ki ch. XVIII. p. 167 Not. 8. p. 169.

Bhilia in Journ. of the As. Soc. of Bengal ed. Prinsep. Vol. III. p. 490—494. Plate XXXI. fig. 1.

Beiefter übrig blieb: fo geigt fich auch bie Conftruction bes Zope von Ranity ala, innerhalb beffen Gewolbeform, ber Bafferblafe, bez Zhurm mit ben 9 Ctagen noch bem Auge bes Befchauers verborgen i blib. Diefe bezeichnen aber bie Ribanas, ober bie geiftigen Bea beneftufen, bie perfchiebenen Eriftengen, burch welche, nach ber bubbbiftifchen Rirchenlehre, als fo viele Stufen ber frommen Erhebung, bie Seele binburchgeben muß, um, in bas Rirvana', in. bit Ewigteitegebanten, einzugeben. Dier, in ber Conftruttion ber Topes, ift allo ber veradnatiche irbifche Leib (die Baffers. blafe) mit ber fic burd verfdiebene Eriftengen fteigerne. ben Seele (bem Etagenthurm) innerhalb ber Lebenszeit, gleiche fem bie Detaphpfit und Doral biefer bubbbiftifden Dogmatit, noch bertinigt, in einer und berfelben gorm fymbolifcher Architec. tur. Aber mit bem Fortfchritt ber Jahrhunberte, gumal oftwarts, burd bie bubbbififchen Bolfergebiete ber Subeter unb Chinefen, traten biefe Etemente balb auseinanber, benn im Beften wurden feit bem Gine fall ber Araber feine mehr aufgebaut. Die metaphpfifche Opeeulation fallt; bie Bafferblafe wird bohl, jum Sempel. Der Gtas genthurm wachft auf bem Ruppelbach ber Repalefischen und Tubetischen Aempel (Chaitna, b. h. Cempel und beiliger Feigenbaum, f. Affien IV. 2. 6. 672, f. bie Abbitbung eines folden bei Dobgfon) 10) als hos bet Tempelornament, in 7, 9 ober 13 Etagen, luftig empor, weil es bederlei Reiben jener gu burchlebenben Ribanas ober Eriftengen giebt, bern beilige Bablen aber nie fich anbern. Enblich, noch weiter im Dften; fallt auch die Gewölbform ber Bafferblafe, als Tempel, in ben fpitern Sabrhunderten gang weg, bie verbuntelte Speculation verfdminbet end in ihrem Symbol aus ber Architectur, und bei bem practifchen Shinefen bleibt nur bie Symbolit ber Doral im Ctagenthurm, ber in feiner Gelbftfanbigteit gleich ben etagenreichen Pagoben und Porgellans themen, als Tha, fich erhebt, gurud. Go mußte ber Gutupo ober Tha ber Chinefen, ber erft mit bem Bubbbacultus aus Inbien nach Sine, als bem Foe (b. i. Bubbha) geweiht, übertragen warb, ju ga hims Beit gang ibentifch mit ben Stupa's ober Tope's am Inbus fen. Gelbit bas bochfte Ornament bes dinefischen Pagobenthurms ober bes Chaitya . Lempels, namlich ber Thurmknopf, muß in ber boche fin Cpiee immer noch ben geweihten Gonnenfdirm' enthalten, jenen religibfen Chattab (f. oben G. 112), ber nichts anberes ift, als

<sup>10)</sup> Sketch of Buddhism derived from the Bauddha Scriptures of Nipal by Brian Houghton Hodgson Letter dat. Nipal 11. Aug. 1877. in Transactions of the Royal Asintio Society of Great-Briain and Ireland. London 1829. 4. Vol. II. P. 1. p. 248. nt/f. Plate III. the Chaitya of Dova Patana.

bas Symbol bes facher und fchirmartig ausgebreiteten Reigenbau: mes (Banjane ober Chaitpa) unter bem Bubbha einft in Nirvana verfand (f. Afien IV. 2. G. 671 - 673), unter bem jebe feiner eingelnen Stathen fisenb, in innerlicher Befchaufna, abaebilbet fevn muß, went fe tirchliche Weihe haben foll, unter bem, ober beffen Architecturorne ment, baber auch jebe Reliquie Bubbbas, innerhalb bes Ctagenthur mes, auch nach beffen Singange beigefest: feyn mußte. Die einfligen Loftharen Metallornamente, welche burch bie Mohammebaner von bet Lopes abgeriffen wurben, geben, fo wie ihre Schirmformen und mannicifachen Sombole, aus ben Drnamenten ber minutibfen Pres tiofen bervor, die im Innern bet Steintammern mit ben Afches und Anochenrellaufen fich, en Miniature, nachweisen laffen. Wie nun bick dufere Ornamentirung in ben mobernen binterinbifden Tempelous, mit Schniswert, Bergolbung, Schirmbach u. f. m. in China. Glam u. a. D. aberging (f. Afien III. S. 1114, 1174 u. a.), ift gwar befannt, obwel nur bie geschmacklofe Uebertreibung berfelben, nicht aber bie tiefere Bo bentung bie ihrer antifen Entwicklung gum Grunde lag, und jebe ihre Formen und Entwickelungen bebingt bat. Gie ift nur eine Multiplich rung bes bis gu 7, 9 und 13 Schirmbachern gefteigerten Sonnenschirms, ber als Symbol ber Beibe bes Banjanenbaums (f. Affens IV. 2 S. 656 - 687), mit Bewegung und Leben, wie burch Gloden, Gebet flaggen, Bogel, Abierfiguren aller Art geschmudt ift, und in feiner Gu fceinung überall mit ober ohne ben Tempel ober ben torperverbergenben Dagop, mit ber bobern, religibfen Beibe auch ftets bie Rajefict ber Bhnigliden herricaft vereinigt. Denn wie Bubbha ber toniglide Pring von Rapila (f. Afien IV. 1. S. 510) nur unter ber Banjant würbig als Religioneftifter und im Abbilbe erfcheinen tann: fo taipft jebes fromme, bubbbiftifche Ronigsgeschlecht feine Genealogie, wie bes Mufelmannifche bas feine an ben Propheten, fo-biefes an bas Ronigs Faus Dagabha zu bem Rapila geborig (f. Aften IV. 1. 8. 510) at, und fo wird ber Sonnenschirm, wie auf bein Cempelbach, immer mit weiß mit Gold ornamentirt, auch im Beben jener orthoboran the niglichen herrscher, als Sonnenschirm, Balbachin, bei Aubiengen, mur mit benfelben garben in jeber Pompa, bas Symbol ber Rajes fat, eine Prarogative ber Ronige und ber wenigen Großen, ber men fie von ihnen verlieben wirb. Mis folde reicht fie, mit ben fathefin Bubbhamiffionen (b. h. über ein halbes Sahrtaufenb D. Chr. G.), ben altefin Beiten, aus Inbien und Centon oftwarts bis China und Japan binabet, und von Siam burch bas weite bubbhiftifche Mittel-Afien , Rorb-Inbien und Battrien icon gu ber Perfertonige Beit, bie auf ben Seutpturen von Perfepolis majefidtifd, von ben vielen Saufenben nur allein unter bin Commenfchirm einberfchreiten, fort, bis an ben Pontus, mo auf ben antiten Bafengemalben ber weihenbe Schirm in ben Borftellungen.

### Hindu Khu, Kabulestan nach Sultan Baber. 303

toniglicher Mosterien sich zeigt, und biese ausschließlich taiserliche Prascogative sich noch am Hofe ber bnzantinischen Kaiser, bis auf Soh. Kantakuzenus Zeiten (im I. 1355 n. Chr. G., s. Cantacuz Lib. III... a. 27. IV. I4) fortoslanzt, selbst wahrscheinlich, wie das Reliquienwesen, einst durch Resordaner, aus Inner-Asten heraus, in den Architecturstpl und Cultus der westlichen katholischen Kirche übergeht, und nun zum bedeutungstos schenden Ornamente des Baldachins über dem Relisquimaltar und dem christischen Lehrstuhle in der Kirche überhaupt wird.

#### Erläuterung 5.

Die Sanbschaft Kabul im XVI. Jahrhundert, von ihrem Erbeberer (im Jahre 1504 n. Chr. G.) und Beherrscher, dem Sultan Baber, beschrieben.

Das verjüngte Intereffe, welches bas' bis dabin scheinbar für die Belt : und Denschen : Geschichte brache gelegene Ras buleftan, burch obige Dentmale und ihre Gefchichte gewonnen bat, forbert auch die geographische Wiffenschaft bagu auf, biefem Bebiete ber Erdrinde fur Die Bufunft, weil es jur Grundlage und Folie einer gang eigenthumlichen, feineswegs unwichtigen, relie gibsen Culturperiode gedient hat, mehr Aufmerksamkeit und Forschung zuzuwenden, als bisher geschehen war. Wir halten es dethalb auch fur nothwendig, und beffen frubere Buftanbe gu vergegenwartigen, um die gegenwartigen fowol, als die noch fruber, vergangenen, daraus immer mehr in ihrem mahren Berbaltniß um Erdgangen begreifen zu ternen. Deshalb laffen wir, auf jenen mertwurdigen Blid in die buddhiftifche Beit, beren noch ale tere einheimische Buftanbe uns ganglich im Duntel liegen, und,. ba felbft ber Buftand in ber erften Salfte ber Mohammebaners Periode uns febr verschleiert bleibt, ungeachtet, wie wir oben in Sultan Mahmuds Geschichte gesehen haben (feit b. 3. 1000 n. Chr., f. Afien IV. 1. S. 529 - 553), uns von Ghazna aus ein ftrahlendes Licht über Indien jenseit des Indus bis zum Gans ges aufgeht, hier, bas Wefentliche ber einzigen Specials beschreibung von Rabulestan, die wir von einem dort eine beimischen gurften besigen, aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts folgen, weil der bamalige Bustand boch bem ber Ghainavidenzeit noch um vieles naber ftand, und ben großen Umwandelungen vorhergeht, welche Land und Bolt daselbst, nach derfelben Beit, burch die junger eingetretene herrschaft ber

Afghanen und bes Afghanen Konigreiches, getroffen hat, mit weicher wiederum von neuem so vieles verwischt ist. Wir meinen die merkwurdigen Nachrichten, die Sultan Baber, als Eroberer und langsähriger herrscher über Kabul, in seinen Memoiren mit großer Borliebe zu ber von ihm beherrschten Landschaft niedergesschrieben hat, bevor er über den Indus zu neuen Eroberungen bis Delhi fortschritt; dieselben aus denen wir schon im obigen so manche interessante Erdauterung den einzelnen Localitäten hinzusügen konnten. hier der wesentliche Inhalt seiner Mittheilungen 511).

Das Land Rabul liegt im vierten Clima, in ber Mitte ber bewohnten Erbe. 3hm im Often liegen Defchawer und bas Land Sind; gegen Beften bas Gebirgeland, barin Rarnub (?) und Ghur (b. i. Gourifian); biefen Gebirgeftrich haben bie In bus ber Bazara und Rufberi (?) innc. Gegen ben Rorden liegen Runbes (jest Rundus) und Anderab (jest Inderab), welche burch ben Sindu Rufch abgeschieben find. Gegen Suben Riegen Termul, Raght (ober Raghr), Banu und Afghanis Ram. - Gultan Baber befchtanft alfo, bamale, ben lesten Mamen noch auf feine Bebeutung, im eigentlichen engern Sinne; namlich nicht auf bas von ihnen erft fpater burch erer bernde Berrichaft befette Reich, fondern auf die von den Afabar nenftammen wirflich bewohnten Gebirgebiftricte bes Gus faib Rho und ber Solimantetten, im Guben bes Rabub fromes und ber Route gwischen ben Stadten Rabul, Defchamer, Attot, benn bie Cbenen, swifchen jenen Stabten wie bie Stabte felbst in ben wirthbaren Thalgebieten bes Rabulftromes, maren Damale von Berfischrebenden Labites bewohnt, wie fie es noch beute theilmeife geblieben find.

Rabul, sagt Sultan Baber, ift ein enger aber lange gedehnter Landstrich, auf allen Seiten von Gebirgen umgeben. Machdem er nun speciell die Lage der Stadt Rabul gerühmt hat, was wir schon fruher von ihm an gehoriger Stelle mitheilsten, beschreibt er dessen Elima 12). Seine kalten und wars men Gaue, sagt er, liegen nahe beisammen. Bon der Stadt Rabul kann man in einem Lage dahin gehen, wo nie Schnee fällt, und in der Zeit von zwei astronomischen Stunden dagegen

Monoirs of Zehireddin Muhamed Baber Emperor of Hindostan ctc, ed. W. Brakine. London 1826. 4. p. 136—154.
 Baber Mess. I. c. p. 138.

tann man ewigen Schnee finden, nur juweilen bei etwa febr beißen Sommern ausgenommen. In ben von Rabul abhangigen Landichaften ift großer Reichthum an Obft, beißer wie talter Elimate, gang nabe beifammen. Die Obftarten ber talten (Millern) Gebiete von Kabul find: Trauben, Pomgranaten, Aveitofen, Dfirfich, Birnen, Mepfel, Quitten, Jujuben, Dante fant (?), Ballnuffe, Dandeln, die alle in größter Menge und Falle gebeihen. Der Gultan fagt ausbrucklich, er felbst habe ben fauern Rirfcbaum (Mlubala) hierher verpflangen laffen; er gedieb trefflich und gab gute Fruchte. Als Obftarten bes warmen Climas fuhrt er auf: bie Orange, Citrone, 2ms lut (?), Buderrobr; biefe werben aus ben bftlichen Thalern Rabul (von Lamghanat) eingeführt. 3ch felbft, fagt er, ließ bas Buderrobr auch nach Rabul bringen und bafelbft anpflangen. Db es gebieben fen, fagt er nicht. hier ift auch wo man nach ibm den Jelghuget (wol ben egbaren Pinusgapfen der Deodara, f. ob. G. 246) von Dijrow eingeführt.

Sie haben im Lande ferner viel Bienenftode, boch wird ber Sonia nur aus dem Berglande eingebracht. Der Ramafc von Rabul ift von trefflichen Eigenschaften, fuß und scharf jugleich. Gehr merkwurdig; biefe Stelle in den Memoiren bes Sultans mar fruber zweifelhaft, weil Diemanden, bis dabin, bas Bortommen des Rhabarber, benn bas bezeichnet biefer Das me 13), obwol bis Reval doch noch nicht so weit im Besten wie bis in den hindu Rhu befannt mar (f. Affen B. L S. 179- 186, Aber Berbreitung des Mhabarbers). Aber Ml. Burnes hat neuers lich dies intereffante Ractum vollfommen bestätigt. Der Rhus wafd, Ramafd, richtiger Remafch, nach v. Sammer, wichft nach bem letigenannten britischen Reisenden wild, unter ben Schneebergen von Dughman 14), b. i. ber erfte hochges birgejug im Morben ber Stadt Rabul. Auf bem Bagar ber Stadt ift er beruhmt; die Ginwohner halten ihn fur febr gefund, fie benuten ibn rob und gefocht als Bemufe. Die Stiele, welche man dort ju Martte bringt, find fußlang, die Blatter bras den eben (im Man) hervor; fie find roth, ber Stiel weiß. Jung if fein Gefchmad fuß wie Mild; wenn alter wird er icharfer.

<sup>1834.</sup> Bb. 72 S. 7 2c, 14) Al. Burnes Trav. into Bokhars. Vol. I. p. 164.

Man sest Steine um die wilde Planze, damit er im Schatten bleibe und ihn der Sonnenstrahl nicht treffe. Die Burzel dies Rhabarbers wird aber hier nicht als Medicin gebraucht. Der selbe tommt auch auf der Nordseite des hindu Khu in den Autschibergen 515) gegen Bokhara vor, als wildes Gewächs. Die specielle Art dieses Genus ist jedoch aus diesen Angaben noch nicht naher zu bestimmen. Quitten und damascener Pflaumen, Babrengs (eine Gurkenart) und die Trauben, zumal die sogenannten Bassertrauben, sind sehr delicids. Der Bein ist statt und berauschend; derjenige am Berge Khwajeh Khan-Saaid ist seiner Starte wegen berühmt.

An Getreibe ift Rabul nicht reich; schon bas vierte tie funfte Korn gilt als Ertrag für eine gute Ernte. Anch die De lonen find nicht besonders; am besten noch diejenigen, welche man

aus thorafanischen Gaamen giebt.

Hinsichtlich der Lieblichteit des Ellmas ist kein andemen Ort der Welt mit dem von Rabul zu vergleichen; doch kann man die kublen Nachte nicht im Freien zudringen, ohne sich mit einem Lammsfelle zuzudecken. Obwol der Schnee im Winter ziemlichtief fällt, so ist die Kalte doch nie sehr empfindlich. Zu Saman kand und Tauris, die ihres lieblichen Climas wegen gleich burühmt sind, ist doch die Kalte weit gedher, sagt Sultan Baber, der das Clima von Samarkand aus eigener Erfahrung wol kunnen mußte.

Die vier Aulengs, b. i. Biefengrunde bei Rabul, find treffliche Beibeplate fur die heerden, aber voll Rustitos. 3de liegt einen Farfang (anderthalb Stunden) fern von der Stad Rabul; genauer genommen find es ihrer 6 Aulengs, aber et if

Gebrauch nur bie vier ju nennen.

Das'. Land Rabul ist von Natur sehr fest, und für den Fremden schwer zu erobern; der hindu Rhu bildet vom Norden ber die Berschanzungsmauer mit den 7 schon oben genannten Gebirgspässen (s. ob. S. 251). Der Weg aus Rhorasan führt de gegen über Kandahar auf gerader Straße ohne Gebirge nach Rabul. Bon da zählt der Sultan aber ostwärts nach Indias 4 Passagen auf, beren Bestimmung uns ziemlich schwierig ik. Die erste Passage über Lamghanat (d. i. Lamghan, oberhalb Jelsallabad) und die Rhyberberge (s. ob. S. 190) ist uns aus

<sup>414)</sup> At. Burnes Trav. Vol. II. p. 169.

## hindu Rhu, Rabulestan nach Sultan Baber. 307

obigem bekannt; die andern über den Bangash Pas, über Ragh; und über Termul kennen wir nicht 16) mehr; sie find, sagt der Sustan, aber alle durch ihre Berge beschwerlich. Er tommt weiter hin noch einmal auf ihre specielle Beschreibung 17) jurid, die aber, weil noch sein Europäer sie wieder betreten hat, jirmlich unverständlich durch die Renge angeführter fremder Nasmen bleibt, deren Lage uns unbekannt ist.

Bon ben Ginmobnern, fagt ber Sultan, es find ihrer bieleilei Bribus. Die Thaler und Chenen find bewohnt von: 1) Burt, 2) Aimat, 3) Arabern; Die Stadte und Dorfer meift von 4) Labjits. Aber viele andere Dorfer und Gauen bewohnen auch: Die Daschais, Parachis (barin vielleicht noch ber Rame ber antifen Paropamifaden?), Labjit, Berefis und Afahanen. - Mur biefe letteren find uns in neuerer Beit allein naber befannt geworden. Bon den Ladjit mar frue ber bie Rebe. 3m Gebirgelande gegen Best wohnen: Die Sas jaras und Rutberles; unter diefen find auch einige Erie bus, melde bie monaholifche Oprache reben, faat ber Sultan. Das Gebirgeland gegen Nordoft ift Raferiftan (Land ber Ungläubigen), und Rattor (oder Ratar, Rueter bei Scher tiffedbin; jest Ruttore, ob. G. 206) und Gebref (?). Das Ges birgstand gegen Suben ift Afghaniftan. In Rabul merben 11 bis 12 Sprachen gesprochen, namlich: Arabifch, Ders lifd, Lurti, Mongholifd, Sindi, Afghani, Pastai . (wol Pufchtu, welches jest fur ibentifch mit Afghanisch gilt); aber and die weniger befannten Sprachen: Parachi, Geberi (ob Guebern? Darfen?), Berefi und Lamghani. Der Gultan wirft hier die Frage auf, ob auch wol in andern Landern so viele Eprachen geredet murben? Dun geht er ju der Specialbeschreis bung untergeordneter Provingen ober Diftricte uber, Lo. mane 18) genannt, beren in Rabuliftan 14 aufgezählt merben, wojn damals auch Chaina 19) gerechnet wird. Gie entsprechen ben indischen Dergunnahe und dem, mas in Raschahar Urs din beift; auch in Bothara und Samartand, fagt ber Gultan, fer bie Benennung Toman gebrauchlich; wahrscheinlich bat er fte erft am Kabulftrome eingeführt. Obwol noch mehrere Die fricte, bemertt berfelbe, wie Bajour, Sewad, Perschamer (jest

**U** 2

<sup>14)</sup> Baber Memoirs I. c. p. 140. 17) ebend. p. 142. 11) ebend. p. 141. 10) ebend. p. 148.

Deschamer) und Saschnagar (jest Saschtnagar, f. ob. G. 223) ursprunglich zu Rabul gehörten, als die von ihm nun angeführ ten. fo feven boch mehrere berfelben ju feiner Beit verbbet, au bere von Afghanen befest worben, fo baß fie nicht als eigentliche Provinzen gelten tonnten. - Bieraus feben wir deutlich, bag damals die Afghanen erft anfingen fic ju herren bes Landes ju machen, und wir vermuthen, daß eben Sultan Babers Ginfall in Indien, und Die Stiftung bes bortis gen großemoghulischen Reiche, wodurch ben schon bamals ein bringenben Afghanen das Relb auf ber Beftfeite bes Indus an obern Rabulftrome geraumt ward, die Saupturfache ihres fie terbin gewaltsamen Rachruckens in jene Landschaften und iber dortigen allgemeinen Berbreitung geworden ift, über welche bit Geschichte por ber Entstehung ber Afghanen Dynaftie fowigt. Bir beben nur einiges aus der Specialbeschreibung ber Lomans bervor, ba wir die andern belehrenden Daten icon oben achte gen Orte jur Erlauterung beigefügt baben.

Runer und Nurgil 520) (s. 66. 2.26) sind zwar and Tomans, aber, obwol gleich groß wie andere, zahlen ihre Bewolst ner boch weniger Abgaben an die Regierung, weil sie mitten in Raseristan liegen, das seine nächste Grenze bildet, und sie dahr sehr beunruhigt werden. hier und in der ganzen Nachdarschoft ist ein besonderer Umstand beim Begräbnis der Frauen zu so merken. Die Leiche derselben wird auf eine Bahre gelegt und diese an den vier Schen von Männern getragen. hat das Bist tugendhaft gelebt, so erschüttert sie die Träger so sehr, daß de Leiche abfällt; wo nicht so liegt sie ruhig. Dies ist die seste lie berzeugung aller dortigen Bergbewohner; auch der Sultan har der Ali Bajouri, des dortigen Gebirgslandes, ein gerechter Mant, glaubte daran; seine eigene Frau erschütterte die Träger.

Bon dem Berglande im Suben des Rabulftroms und vot Jellallabad, innerhalb der Khyberberge, wo er den Toman Bans gash 21), gegen Cohat hin, nennt, fagt der Sultan, haufen Afschan en ne Rauber (er nennt sie Khugiani, Khirilchi, Buri und Linder), welche allen durchziehenden Tribut abfordern; er hat noch feine Zeit dazu sinden können ihrem Rauberhandwert einem gu machen, und daselbst die Ruhe herzustellen. Nur vot einem Ucberfalle gegen die rauberischen Afghanen, in die Mitt

<sup>\*\*\*)</sup> Baber Mem. l. c. p. 144. 21) ebenb. p. 150.

ber Solkmanketten, ift an einer Stelle die Mede 22), gegen Gab und S.B. über Robat, wovon erft weiter unten gesprochen werben tann. Ihre machtigften Stamme (Aughan, Afghan) fenen bie Dehmend Afghan, und eben fo wie fie im Gas ben fenen im Beften die Sagaras die Inhaber ber Bufter neien, in derfelben Urt wie in Rhorafan und Samartand bies mit ben Turts und Aimat. horben ber Fall fen. Die machtige fen ber Sagaras find bie Sultan Dafaubi Bagaras. Die Einfünfte von Rabul von den feftgefiedelten Landichaften. fammt dem Tribut aus ben Buffeneien, betrage 8 lat Shahe whi's (eine Rupie ju 21 Chabrothi's gerechnet glebt 33,333 Wf. Stert, n. Apeen Afberys Berechnung). Die Bermaltungeart fes ber Reit ternt man aus ber Ergablung tennen, wo ber Gul tan 23) fagt, daß er nach feiner Befisnahme von Rabut bas bore fice Land nur an diefenigen Beas vertheilt babe, die in Der lette tem Zeit in feine Dienste getreten waren. Chaint (b. i. Chaina) gab ich an Jehangir Mirja; Die Lomans von Rangenhar, Manberant (f. ob. S. 245), Dereh Mur und Dereh Runer, Murgil und Cheghanserai (f. ob. S. 213) an Rafir Mirga. Die Begs und jungern Officiere, die mir in meine Gefahren und Expeditios nen gefolgt waren, belohnte ich; bem einen gab ich ein Dorf, bene andern ein Landaut, aber teinem bas Gouvernement einer Proving. Richt blos diesmal, fondern febesmat bei meinen Erox lerungen war dies bas Prineip meines Berfahrens. Immer, juerft, forgte ich fur bie Begs und Golbaten, welche Grembe mb Gafte maren, vorzüglich aber fibr bie Baberiden und bie ben Andejan (b. i. feine ursprünglichen Genoffen und Stamme umandten aus Ferghana, feines ererbten Konigreiches). Tros ton war es flets mein Ungthet, daß ich diefe letteren eben gu ihr beganftigte; ein offenes Geftandniß. Rabul mußte ich mit um Schwerdte behaupten; deshalb mußte ich meinen ftebenben truppen ben 318 und Ulus, die mir von Siffar, Samartand, tundug auf die Subfeite bes Schneegebirgs gefolgt waren, icon mich Contributionen von Getreide in Rabul ficher ftellen, weil ia leine Gelbabgabe ju erheben mar. Die Bagaras follten un Tribut an Dferden und Schaafen liefern. Da bicfe cs urfagten, überfiel ich fie plotlich im Westen von Kabul und ihlug 24) fie, als Rauber, nach Bergenshuft, im Gebicte von

<sup>33)</sup> thenb. p. 157 - 163. 23) thenb. p. 156, 24) thenb. p. 174.

Chatu. Aber von ber Ofisite, vom Behut jenseit des Indal her (s. ob. S. 70), kamen sie freiwillig mir entgegen und boten mir ihre Dienste an. Ich führte in Kabul eine neue Schrift ein, die ich erfunden hatte, und den Namen der Baberi han erhielt. — Diese Schrift ist so wenig in Gebrauch gekommen nie neue, welche die Willfur des romischen Kaiser Claudius ses gustellen beliebte.

Mit besonderer Borliebe verweilt nun, außer den beschriebt nen Tomans, der Sultan noch bei der Beschreibung der Beidte lander und Berglandschaften 625), die im Often, Befin, und Suden von Kabul umherliegen, und die er mit ihren &

bensweisen und Jagoproducten schildert.

. Die öftlichen Beibelanber, fagt er, find, wie die in Beften von Rabul, ein burchbrochenes Bergland, woburd # fich von bem ausammenbangenden Sochgebirge in der Rowich tung gegen Underab, Rhoft (? wol ein Ort in Raferifian) und bem Babafichanat unterfcheibet, welches überall mit ben Archeb, d. i. ber Berg Dinus (ob Deobar?) bewachfen ff. Senes ift bagegen gut bemaffert von Quellen, voll fanfter bien und Thaler, überall mit gleichartigen Gewächsen bebeckt, von fet auter Art, namlich bem Grafe, Rabsbutteb, in reichliche Menge, bas ein treffliches Pferbefutter ift. 3m Lande Andem (b. i. in Ferghanah) nennen fie daffelbe Gras, Butfebrauti; bie Urfache diefer Benennung konnte ich nicht erfahren. 20er in Rabul nannte man es fo, weil es in Buteb, b. i. in Bis beln wachft. Die Dailate, ober Sommerwohnungen (ber Som met : Alpen), von Siffar, Rhutlan, Samarfant, Ferghana un Moghuteftan, alfo insgesammt nordwarts des Sindu Thu, find von derseiben Art wie die auf der Rabulseite. Obwol die Com merhatten ber beiben letteren fich nicht gang mit ben anbern m gleichen laffen, fo find boch ihre Beibeplage von berfelben Un.

Aber ganz verschiebener Art sind Nijrow und die Ben landschaften von Lamghanat, Bajour, Sewad; das sind bis stillichen Boralpen der hindu Chu Kette. Diese sind voll Bil der von Pinus, Fohren, Sichen, Oliven und Mastirbaumen; am das Gras ist lange nicht von der Gute des oben genannten. Es ist zwar in Menge vorhanden und hoch genug, aber es tang nichts, weder zum Kutter der Pferde noch der Schafe. Dime

<sup>\*16)</sup> Baber Wom. l. c. p. 152-154.

viese Berge nicht einmal so hoch sind wie jene, sondern sogar geringer als jene (der Plateaulandschaft) erscheinen: so sind sie doch alle sehr harte Berge, wenn auch mit sansten Abhängen und ebenen Gipfeln, doch so felfig und klippig, daß sie für Pferde unungänglich bleiben. Dagegen besindet sich daselbst vieles Wild, wie in hindostan. Die Papageien, Sharot (?), Pfauen, Roteh (?), Affen, das Nilgau, die Kotchepai (?) und viele andere Arten, eine noch weit größere Mannichfaltigkeit von Bögeln und Thieren, als ich sie in hindostan kennen lernte.

Die westlichen Berglanbichaften bilben die Thaler von Bindan, Suf, Gurzeman und Charjestan. Ihre Berge find alle von berfelben Art. Ihre Beibelander liegen in ben Gruns ben; auf den Anboben machft teine Sand voll Gras, und burchaus nicht die Rulle den Archeb Pinus, wie auf dem Doch gebirge. Das Gras in ben Grunden ift ein treffliches Rutter für Pferbe und Schaafe. Ueber diefe Soben fann man überall binmeg gut reiten; auf ihnen find Chenen und bebautes Land (ber Sultan faßte ben Gegen fas ber Plateaulandichaft und ber Gebirgelandschaft, ale trefflicher Beobachter, febr richtig auf). bier ift ebenfalls das Wild febr baufig; Die Waffer ziehen meift in tiefen Schluchten, mit fentrechten Wanden, fo bag man nicht binabsteigen fann. Geltsamer Boben, ruft ber Gultan aus; inbef in den andern Berglandschaften die festen Positionen, die Rilen und rauben Stellen auf ben Spigen ber Berge liegen, fo befinden fich bier die Resten 'alle gegen die Liefen ober in den Gang von berfelben Art find die Berglander von Bor (Gouriftan), Rarbu (ober Karnud, b. i. um Chagna) und Sagara (b. i. bas alte land ber Daropamifaben). Ihre Beibelander liegen in ben Grunden und Thalern. Gie haben mig Baume, selbft die Archeh Pinus wachft bafelbft gar nicht mehr. Das Gras ift nahrend für Pferbeheerden und Jagdwild.

Die sublichen Berglandschaften haben gar keine Achnichteit mit jenen; sie find ungemein einsdrmig, sehr niedzig, haben wenig Grasung, schlechtes Wasser, keinen Baum; sie find ein häßliches, unnuges Land. Aber die Berge (er meint die Solimanketten, den Sufaid Kho n. a.) find, wie das Sprichs wort sagt: "murdig der Manner," namlich für die Raubers horden, die sie bewohnen, und "ein enger Naum ist groß für den Kurzsichtigen." Diese Afghanenstamme, ihre Ber wohner, scheinen ihm ziemlich verhaßt; er wiederholt es zum

Schluß noch einmal: Bielleicht glebt es in der ganzen Beit teine so häßlichen Berglandschaften wie diese. — Birklich kann men, auch nach den neuesten Bereisungen dieser Gegenden, durch Potstinger, Honigberger, A. Conolly nicht anders als dem Sultan in diesem Urtheile völlig beistimmen; und doch war anch hier einst eine Zeit der Cultur und des Wohlstades, in der äle tern Periode der buddhistischen Königreiche §26), wie aus Fa hiand Reiseberichten durch dieselben im IV. Jahrh. entschieden hervorgeht, und worüber weiter unten die Rede senn wird; denn sene Landschaften tragen auch heute noch die großartigen Denkmakt sener Periode.

Mit den Angaben der Productionen, nach des Sultus. Memoiren, schließen wir dessen interessante Beschreibung seines geliebten Kabulestans.

In Kabula7) ist es zwar kalt, und im Binter fallt bier viel Schnee, aber bafur giebt es auch Brennholz in ber Rape. Mur eine Tagereise fern wächst es in Ueberstuß: Mastirbäume, Eichen, bittre Manbelbäume, Kerkend (?). Das Mastirholz brennt am besten, selbst wenn es noch grun ist. Auch die Eiche brennt gut, und es ist gar hubsch ihrem Feuer zuzusehen. Der bittre Manbelbaum ist das gemeinste Gewächs, er halt nicht lange an. Der Kerkend ist nur ein gemeiner Dombusch, der der oder grun gleich gut brennt. Aber schon den Bewohnern von Ghazna sehlt das Brennholz.

An Wild giebt es in Kabul, im herbst und Fruhling, ein Rothwild, Artar ghalcheh (?), das seinen Strich halt, mod dann von seinen Winter, zu den Sommerstationen übergeht, mod umgekehrt. Dies ist die Jagdzeit, wo man auf den Anstand geht. Das Nothwild (Ahue surth) und der wilde Esel (Gorehethar) halten sich am Surthrud auf (am rothen Fluß, der aus dem Schneegebirge des Susaid Kho herabsturg, s. ob. S. 230). Das Weißwild (der Artali) das in Ferghana auch in Ghazna sich sindet, ist in Rabul unbekannt. Im Frahtling giebt es viele Jagdreviere in Kabul; aber der größte Strich des Wildes, der Wögel wie der Wierfüßer ist entlang an den Ufern des Varan (s. ob. S. 251). Denn diesen Bergsstrom sassen Hochgebirge an seiner Ofte und Weltseite eine

<sup>&</sup>lt;sup>520</sup>) Foe Koue Ki ch. IX. p. 64. ch. XV. p. 98. <sup>27</sup>) Baber Mem. l. c. p. 152 154.

und zwifchen beiden, vom Beibelande bes Rabulftromes an. fabet ben Baran aufwarts, ber große Dag jum hindu Rufc. Dur Diefer, fein anderer, führt in der nachsten Umgebung auf Die Bobe. Daber ift bier ber Banptburchftrich bes Bilbes. Berifcht Biberwind, ober liegen Bolten auf ber Dagbobe, fo tonnen bie Bogel nicht binauf; fie verbreiten fich in großen Schaaren im Baran , Thale, und werben bafelbft in febr großer Menge gefans gen. Gegen bas Enbe bes Binters werben bie Ufer bes Bas tanfluffes von einer großen Menge von Baffervogeln befucht, Die wohl genabrt find : Rraniche, Rartareb (eine Art Robre bommel), und Sochwild fommen bann in ungabligen Schaas ren in machtigen Bugen bier an. Die Kraniche fangt man in-Schlingen, auch andere ihrer Gefährten. Gine eigene Cafte ber Bogelfänger aus Multan, an 200 bis 300 Familien, find hierher verpflangt worden, um biefes Gewerbe gu treiben, in bem aber auch die Bewohner bes Baranthales felbft ein ausgezeichnes tes Gefchick haben. Bu berfelben Zeit machen auch die Fische im Baranftrome ihre Banberungen, und werden bann in Menge in Megen und Reusen gefangen. Die verschiebenen Mes thoben bes Sischfangs werben vom Sultan genauer 28) beschrieben.

So weit diese Berichterstattung, die obwol sie schon einige sumdert Jahr zurückgeht, doch viel Treffliches, Unbefanntes und ganzlich Undeachtetes enthält, und vorzäglich dem kunftigen Ricsenden und Beobachter, in jenen Gebieten, lehrreiche Fingers wige giebt, welche, mit den frühern hinweisungen auf die Monus mente, und die von A. Burnes wieder erdsstaten Gebirgspassagen und begonnenen Messungen hier ein ganz neues großes Gebiet für die Bereicherungen der Wissenschaften überhaupt und der Erdunde insbesondere entschleiern konnen, und auch sieher in

targem aufbeden werben.

# Erlänterung 6. Politischer Buffand bes heutigen Kabul.

Es mochte am geeigneteften fenn ben gegenwärtigen zerriffes nen Buftand ber Afghanenheneschaft, wie er nach bem Anfang ber Berwirrungen bes Konigreichs, 1809 (f. oben S. 232), und feit der Besignahme ber gegenwärtigen Herrschaften (feit 1818,

<sup>25)</sup> Baber Memoirs l. c. p. 155.

f. ob. 222), die wir schon oben angedeutet haben, fich zeigt, hier kur vorüber zu führen, wie er nach den jüngken Betichten der Augenzeugen, Al. Burnes 1832 und A. Conolly, sich temporair darstellt, da und bei volligem Mangel besserer Quellen zebes eigene Untheil darüber abgehen muß.

Wom gestürzten Königshause ber Dynakie ber Durani auf dem Afghanenthron ift fein Zweig in Rabulestan herrschend geblieben; sondern nur die westlichste Provinz, herat, noch im Besit eines seiner Descendenten, Kamran, Mahnud Schals Sohne, der zwar nach einer Restauration des versornen König reichs strebt, aber bis jest zu schwach blieb um einen Sieg über Kabul zu erreichen.

Dagegen bat die Familie bes verratherischen Bigiers Autteb Rhan (T. ob. G. 232), vom Stamm ber Barntipe Afghas nen (f. ob. S. 222), fich in bem gangen offlichen Theile bes che maligen afghanischen Konigreichs festgefest und nach verschiede nen Zweigen in beffen herrschaft getheilt, die aber feineswegs ge genwartig befreundet blieben, jeboch ihre Sauptrefibengen in Ras bul. Chaina und Defcamer genommen baben. Gin ans Berer Zweig ber Barufgve Afghanen hat fich ju Donaften von Ranbabar aufgeworfen. Diefe Dreitbeilung gerfallt wie Det in mehrere untergeordnete Parteinngen, beren Bolitik vielfach fin einander greift, und burch fortbauernde Rivalitat, Bedeobung, Abwehrung, ober birecte Rebbe, nach innen und außen, einen bochft nachthelligen Ginflug auf ben, vor turgen noch unter ber Monarchie aufblübenben Zustand bes Landes ausübt. Der mol nach Runitt Singhe Lobe, und ben Bebrohungen ber weftlichen Machbarn des perfischen Sofs einer baldigen Beranderung ent acaen Kebt.

Als ber Durani König Schah Shuja 529) aus bem Felde geschlagen war (1809), und sein Bruder Schah Mahmud, mit des Bizier Futteh Khans Beistande als Usurpator den Thron bestiegen hatte, unterwarf sich ganz Afghanistan seinem Scepter; Raschmir ausgenommen. Doch entstanden bald Factionen gegen ihn, und sein eigener Sohn Prinz Ramran intrigirte am meisten gegen die Allgewalt des Biziers. Futteh Khan, um das rebellische Raschmir zu bändigen, rief die Seiths zu Halfe, und ger kattete ihnen durch das Pendjab eine Passage nach Raschmir,

<sup>430)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 301.

woffer von ben Ginfunften deffelben 9 Lat Ruvien an Runit Singh zu gabien versprochen wurden. Rehntansend Afabanen brangen aber burch ben Bember. Daß frubzeitiger ein und unterlochten bas That ichon ebe bie Seifbs nachfolgten: Antteh Rhans Bruder, Meim Rhan, mard Gouverneur von Raschmir. Dies führte ben Bruch mit Runfit Singh 30) berbei, ber nun die Restung Attel burch Berrath (1813, f. ob. S. 142) an fich jog. Sogleich brod Rutteb Rhan mit feinem Beere aus Rafchmir jum Indus auf, mart aber, nahe bei Attof, von den daselbit lagernden Seifhs vollig in die Rlucht gefchlagen. Soitdem borte fur immer die Macht der Afghanen auf der Oftfeite des Indus auf. Bugleich trat auch im Beften bes Reichs Perfien ale Reind auf, und forderte Tribut von Berat ein. In dem daraus fich entwickelne den Rriege erlitt Rutteb Rhan amar viel Ungluck, fonnte aber doch noch die Westgrenze des Reiches behaupten. Er mar der Alleinberricher, denn Schah Mahmud lebte nur dem Sinnentaus mel; von beffen gegen ibn erboften Gobne, dem Dripgen Rame ran, ward aber ber Buier überliftet, in Berat eingefangen, geblendet und mit Biffen des Baters, im Jahre 1818, graufam bimerichtet. Unmittelbar barauf brachen bie Parteien am Sofe aus: Schah Dahmud entflob ihnen taum nach Berat, verlor feie nen Thron . behielt nur ben Titel ale Konig von Berat, marb aber abbangig von Perfien, und ftarb im Jahre 1829. Der Bruber bes gefturgten Bigire Mgim Rhan, ber Gouperneur von Rafdmir, rief den entthronten und feiner Schabe beraubten, im Denbicab fluchtigen Schah Shuja (f. ob. G. 142), aus feir nem Eril auf den Thron nach Deschawer gurud; ebe er aber auf bicfem fich feststellen tonnte, beleidigte der Unbefonnene einen Krennd feines Bobltbaters aus bem Barufane, Stamme, ber fic nun baburch rachte, bag er einen ehrgeizigen, jungern Bruber Shujas, den Epub (Siob) 31) jum Schah erhob, ber jedoch nur ein Scheintonia blieb. Schah Shuja marb jum zweiten Dale Rluchtling, burch bie Lander ber Sinde und ber Seifbs. Enus beanugte fich mit bem Litel, und überließ Ugim Rhan Unfebe und Gewalt. Diefe Bermirrungen benutte Runjit Singh Co in Befis des ichuslofen Rafchmir zu werfen (1819, f. ob. 6. 143). Die Bruderfriege und Burgerfriege in Afghanifton führten beffen

<sup>\*\*)</sup> H. T. Prinsep Origin of the Sikh Power I. c. Calcutta 1884. 8, p. 95 etc. 31) Al. Burnes I. c. II. p. 308.

vollftanbige, innere Schwachung, berbei. Dem folgnen Dabe Maja der Seiths gelang es nun bald eine Proving nach ber andern des Rabul , Reiches an fich ju reifen. Multan hatte er fcon erfturmt, Raschmir besett; nun tonnte er auch bie Belt ufer des Indus abreißen, so weit es ihm galt, mo er die Dum nis gewaltig aufe Saupt foling, und feine Tribute, feit 1833, bis Peschawer eintrieb (f. ob. S. 146). Diefe Siege überlebte Asim Rhan der lette usurvirende Machthaber der alten Afabanenberr schaft nicht lange; fein Sob ward bas Signal qu immern Sehben feiner eigenen Barufave-Ramilie, beren Glieber um feinen binter lassenen Mammon in blutige Rampfe geriethen. Der Schein tonia vom Duranis Stamm, Epub, entflob in bas allgemeine Eril bes Dendjab nach Labore. Die Amirs von Sinde fcottele ten auch noch ben letten Schein ihrer Untermurfigfeit ab (f. ob. 6. 184). Balth ward vom Konig von Bothara abgeriffen; Die reichken Provincen im Often blieben bauernder Besis ber Seith. und in Herat allein erhielt sich noch der lette Sprosse der Du rani Dynaftie, Ramran, von geringer Bebeutung. Go war ibre Dacht babin, nach 76 idbrigem Beftanbe; feit Abmed Schab im Jahre 1747. in Randabar gefront warb. Das Reich zerfiel in einzelne Berrschaften.

Der Chef von Rabul, Doft Mohamed Rhan 532) bei fen Brider in Chaina 33) und Defchawer berrichen (f. ob. 6. 222), ber altefte unter ihnen, aber nur dem in Ghazna befreundet, bem andern Reind, bat bas glanzendfte Theil ermablt, ift unabbangie ger Berricher, feit 1826, und verfteht die Runft ju regieren. Doft Dobammet, ein Barnfine, ift ein Bruber bes Bigier Ant teh Rhan, und bem britifchen Gouvernement jugethan; er mar Die Stuge ber neuern Reisenden. Seine Macht breitet fich norbe warts and, bis Bamipan; gegen 28. bis jum Lande ber Bagar reb; gegen D. bis Deschawer, in S. bis Ghaina, Beffen Chef fein Truppencorps dem von Rabul einverleibt bat. Seine Gine kunfte werben auf 18 Lat Rupien angegeben; er balt nach Al. Burnes 9000 Mann Reiterei, 2000 Mann Infanteric, wogu bie Bulfetruppen floßen. Seine Dacht ift nicht gering; A. Conolly giebt ibm die boppelte Angahl von Reitern und 12 Kanonen, und fagt, daß er, obwol ein Barutzpe, boch auch Durani und

<sup>582)</sup> Al Burnes Trav. II. p. 329 — 335.
1. c. Vol. II. p. 47.

Chilgies in feinen Golb nehme, wodurch er mehr Berfohne lichkeit mit biefen Stammen, wol aus Potitit zeigt, als feine Bei ber feften Dofition bes Landes, ben gefichers ten Bugangen und Paffen, bem einträglichen Boben und Sans belsverfehr, ben er ungemein ju begunftigen fucht, ift feine Berre schaft im blubenben Buftanbe. Die Bollabaaben bringen ibm. obe wol er nur 1 von 40, ober 24 Proc. einfordert, boch 2 Lat Mup. jabrlich ein. Er gilt als ftrenger Sunnite, boch bulbet er aus Politif die Shiften; die Juden und Armenier baben aber ans Rabul auswandern muffen. Früher felbft Beinfäufer, bat er aus Bigotterie, um ben Ruf eines Sanctus ju erlangen, ben Raufchtrant verboten, giebt Biftonen vor. Seine perfifche Erziehung giebt ihm por anbern viele Borzüge: auch begunftigt er die perfische Anfiedlung, und das Perferquartier in Rabul foll. unter ibm, icon ju 12,000 Familien angewachsen fenn. feinen Brubern lebt er in Streit, von feinen Unterthanen wird er respectirt, von den Fremden als kluger und toleranter Regent gepriesen, mit Berate Beberricher lebte er in bittrer Reindschaft.

Bon Peschawers Zustande unter seines Bruders Gewalt, war schon oben die Rede (f. ob. S. 223); da es den Ueberfällen der Seiths bisher so oft unterworfen war, so mußten die Unterschanen einer Herrschaft wol mude senn, die start genug war sie ju unterdrücken, aber nicht hinreichend sie gegen den Feind von außen zu schulgen. Ghazna hat sich bisher unter dem dritten Bruder an Kabul angeschlossen.

Der Chef von Kandahar, Cohun Dil Khan 30), und seine zwei Brüder, Rahim Dil und Maher. Dil, von geringem herfommen, stehen in schlechtem Ruse, und sollen wenig Sorge stromen. stehen in schlechtem Ruse, und sollen wenig Sorge stromen. Nach Al. Burnes haben sie 8 Lak Rupien Einkunste, und an 9000 Mann Reiterei, 6 Stud Kanos nen; ihre Truppenzahl könnte weit größer seyn, da Kandahar in der Mitte der zahlreichen Durani-Stämme liegt, wie den heimathe lichen Sigen der Barufzpe so benachbart. Der Chef ist aber nicht beliebt, nicht populair genug. Sie haben keinen Durani im Sold, nur vom Stamme der Ghilgies; der alte Abel der Durani ift ihnen, als Emporkömmlingen unter den Barufzpe aus gemeinem Stamme, verhaßt; auch umgeben sie sich deshalb nur mit den hausen der Gemeinen, die ihre Gestnung theilen. Ihre

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Al. Burnes Trav. II. p. 337; A. Conelly II. p. 44.

Soldlinge, burch die sie sich allein zu behaupten suchen können, fallen dem Bolke zur größten Last, da sie dieselben nach Belieben souragieren lassen, ohne ihnen Sold zu zahlen. Durch ihre rohe Lyrannei haben sie allen Handel zerstört, und alles seufzt nach Erlösung von ihrem Druck. Sie stehen mit Herat in beständiger Beindschaft, haben sich aber vergeblich angestrengt Meister dieser Provinz zu werden. Durch den Pas von Bolan (s. ob. S. 151, 155, 168) bedrohen sie jährlich die Amir in Sinde; mit den Basnutzur. Ebess in Deschawer baben sie sich befreundet.

Der Chef, ober Ronig von Berat, aus bem toniglichen Subborne Gefchlecht bes Durani-Stammes ift Ramran, Schab Mabmuds Cobn; beshalb wird feine Derfon unverleglich gehalten; aber er ift alt, verachtet, tein Afghanen,Chef fieht ihm gur Seite. Er war tapfer, nicht ohne Salent, ift aber geigig, graufam, burch Musichweifungen entnervt; lebt nur im Raufch und im Sarem. bricht jeden Gib, zerftort ben Sandel und beraubt nach Billfar ieben Orwatmann. Geine gehn Sohne find ohne Macht, ohne Buter. Dennoch behauptet A. Conolly, muniche bas Bolf, um bem politifch fo unfichern Buftanbe ber Gegenwart entriffen gu fenn, endlich aus biefem Geschlecht wieder einen Ronig ju haben, meil nur burch einen folden alle Intereffen ber Gubbogpe; wie aller Durani, beren Bahl und Dacht febr groß ift, ausgeglichen und befriedigt werden tonnten, ohne welche an feine bauernde Rube ju denken fen. Ramrans Politik ift es, fich jedes Jahr ju ruften, als wolle er Randabar in Befis nehmen, was aber nur geschieht um Rriegesteuern einzutreiben; benn feine eigene Schmache ift ibm nur ju befannt, und ber Berluft von Berat murbe, wenn er es einmal verließe, nur zu mahrscheinlich fenn. Rur im Bins ter murbe ein folder Einfall in Randabar moglich fenn, weil bann nur herat selbst vor Truppenattacken gesichert ift, die jede andere Jahreszeit leicht durch bas Sagareh Land, von Rabul aus, Statt finden tonnen. Go bleibt aber alliabrlich alles im Affarm und der Parteihaß erhalt immer von neuem Rahrung. rat wird Ramran mehr tolerirt als daß er herrscht; ben Derfern wurde es nicht fehr fcwer fenn biefen Rominaltonig aus herat au verjagen, und bann von ben gerfpaltenen, rebellifden Drovingen bes einftigen Durani Ronigreiches Befit ju nehmen. Schon dfter find Perfertruppen in Berat einmarfcbirt; nur burch Gelbs fummen taufte fich die Stadt los. . Seit 1832 ward fie vom Thronfolger Perfines bebrobt, ber es verlangte, bag bie bortice

Minie ben Stempel und Damen bes Derfertonigs fuhre. In ber dauernden Berrichaft lag ihnen weniger, weil die dortige Garnifonirung ihren Finangen ju fchwer fallen murbe. Dennoch ift Bergt fruchtbar und unter einem guten Gouvernement eintrage lich genng, um eine bedeutende Dacht ju erhalten. Ramran feibit balt 4000 bis 5000 Dann, mit benen er ohne Allierte, ohne Freunde, wenn ichon mit ben Unfpruchen feines Saufes, ichwerlich im Stande fenn wird den Thron feiner Borfahren wieder beruftellen. Benigstens balt bies 21. Burnes 535) nicht für mahricheinlich. Alle Inftitutionen ber Afghanen begunftigen, felner Unficht nach, eine mehr republitanische Berfaffung, und Die herrschaft ber Barufgre-Familien ift bem Lande Rabul menigftens vortheilhafter und willtommener, weil dafelbft auch beren Babl welt größer ift als die derer vom Durani-Stamme. Man fchatt fie auf 60,000 Ramilien; bas tonigliche Gefchlecht ber Subbogne aus bem Durani Stamme mußte boch auch ans ben Abtheiluns gen ber Barufape feine Sauvikraft geminnen. Aber biefem ward nur mit Undant gelobnt, Ramrans Ermordung bes Bigiers Butteh Rhan vom BarufgperStumme fann nie verfobnt werben, und bei einer Restauration ber Monarchie marbe vielmehr ein Barufine eber Die allgemeine Stimmung vereinen, als ein Sprof der Subdogne. Die vereinigten Barufgpe murben leicht 30,000 Rann Cavallerie aufstellen tonnen, wogenen die Macht der Der fer noch von einem friegerischen Ueberfall in Afghanistan guruck bleiben mußte, ba felbft ein Dabir Schab bafelbft nur flegreich ward, weil viele Afghanen Ehefs auf feine Seite traten, benen er Antheil an ber Beute jugeftand. Der politifche Buftand Ras buls ift bei den fortwahrenden Bechseln affatischer Angelegenbeis ten fir bas angrengende Indien von besonderer Bichtigfeit; wie Berat an Perfien, fo ift Pefcamer an die Seithe Unterthan: Der RabulsChef zwifchen beiben wird, wenn Berwirrungen im Pendjab eintreten, leicht bas Supremat über Pefchawer und Kafchmir gewinnen, und, als Freund ber Briten, beren handeile verhaltniffen großern Bortbeil bringen tonnen, als Berfien, beffen politische Gewinnung ben Briten auf diplomatischem Bege ger waltige Summen gefostet bat, ohne bither etwas einzutragen. Daher die Bemuhungen der nordischen Macht, aus weiter Berne ber über Bothara und Orenburg, burch Sambei und Wolitif, an

<sup>414)</sup> Al Burnes Trav. IL p. 341.

Rabul, am Thore ju Indien, eine befreundete Macht, einen Allierten fur ben nordischen Waarengug ju gewinnen.

#### Drittes Rapitel

Das Turkeftanische Hochland, ober Oft-Turkeftan, als Uebergangsform von Oft- zu West-Asien.

## 9. 5.

### ueberficht.

Auf die frühern Untersuchungen über die Stellung des Bel abfalles bes centralen Soch : Aflens (Erbt. Aflen I. Ginl. S. 47) und die Busammenschaarung feiner beiden füblichen Spfteme ber Gebirgefetten, bes Simalana und Ruenlun jum weftlichen Sindu Rhu, als westlicher Tha Thfung ling (großes Zwiebelgebirg ber Chinefen), ober Sartafch Dababn ber Ginbeimifchen (f. Affen II. G. 410-411), tonnen wir uns hier im Allgemeinen beziehen. Es ift baraus befannt, daß biefe im Querjoch bet Bolor, ober Belur Tagh, als turteftanifches Alvengebirgeland vereint, bas Beft: von Oft: Turfeftan fcheibet, nordwarts mit bem machtigen himmelegebirge, ober bem Go fteme bes Thian Schan (f. Afien I. S. 320-392), bas cene trale Sochland, in weiten mannichfachen Gebirgeglieberungen umgeben. Bir begnugen und, weil wir im Obigen bie nordis chen und fublichen Berhaltniffe fcon, fo weit die positiven ges graphischen Daten binreichen, b. i. nach ber tubetischen wie ale talfchen Geite vollftandig vorgeführt haben, hier nur damit, bie mittlern, ebenern, bochgelegenen ganbichaften, amifchen jenen beiben, mittlern Gebirgsfpftemen, als einzig einigermaßen naber befannt geworbene Hebergangeftufe gwifchen bem die nefifchen Landergebiete bes Oftens und bem aralifche caspifchen, im Weften bes Erbtheils, speciell ins Ange ju faffen. namiich ber gewaltige Landerraum, einft die Sbene Languts, ober im uneigentlichen Sinne die meftliche Gobi genannt, die aber in neuern Zeiten in ihren westlichern Theilen richtiger bas dines fifche Turteftan beift, und im Often erft mit bem Lop. Gee beginnt, welcher an der Bestgrenze ber mongholischen Sand: wafte Gobi gelegen ift. Deren Gingange find uns auf der Mords

## Turkeftanisches Hochland, Uebergangsform. 321

Brake (Delu nach Surfan) über Sami (f. Afien I. S. 363 bis 365) und auf ber Gubftrage (Dantu nach Rhotan) über-Shartscheon, die Sandftadt (f. Afien I. S. 205-210), mit. ibren Dafen und Routiers, beibe noch oftwarts vom LopiGee, im R.O. und S.O. beffelben, liegend, fcon vollftanbig befannt. Es war biefes gange Landergebiet, feit ber Unterwerfung unter bie Chinesen, in der Mitte des XVIII. Jahrhunderts, von Raiser Shienlong (f. Afien I. S. 463), bas Land ber neuen Grente genannt. Es breitet fich weftwarts, am Gubgebange bes Thian Schan , Syftems, biefes dinefifche Turfestan. über Turfan und den Muztag bis Kaschghar hin aus (f. Affen L S. 324 - 356); und eben fo am Mordgebange bes Ruens Inn, Spftems, ber im Beften jum Ebfungling wirb, iber mite Baffeneien, bis nach Rhotan, Dartend, dem benachs barten Pamer und jum boben Dufchtifbur, mit ben Baltu. Glet fdern, welche wir icon als die erhabenfte Bafferscheibegrenze aus bem fublich anliegenden tubetischen Ladath, im Raraforumpasse. bis jum nordlich anliegenden turfestanischen Gebiete Parkends. überfliegen haben (f. Afien II. S. 635 - 640). Jener große Ihfungling wendet fich, mit dem Dufchtifbur, dem der Ramebe from jum Indus, gegen Suden, und ber Drus, gegen Befen, entftromt (f. ob. G. 16), nordwarts, als Queriod Bos lor, ober Belur Lagh (f. Afien I. Ginl. S. 47, II. S. 411). In Raschghar zieht er im Besten vorüber, bis zum Muztagh. beffen Gleischerpaß uns ebenfalls schon bekannt ift (f. Afien L 6. 325), weil der umfreifende Gebirgszug biefes bochs gelegenen Turteftan, bas man beshalb im Begenfat bes weftlich gelegenen Nieberlandes der Bucharei, auch wol bie Rleine ober bie Sobe Bucharei ju nennen pflegte, bier, in das oftwarts ftreichende Gebirgefoftem bes . Thian Schan, oder himmelegebirges, surudfehrt, bas wir fcon fruber genauer uns tersucht haben.

Es beginnt diefer weite Landstrich Central Asiens, die mitstelfe hoche Chene jener drei hoben Mittels Ebenen oder Einsentungen des Erdtheils (f. Afien I. S. 316, II. S. 409—412), weiche Al. v. humboldt 536), im Morden, die dsungarissche Seene mit dem Bhaltasche See (Afien I. S. 393, 771

All, v. humboldt, Ueber die Bergketten und Bulkane von Inners Affen, s. in Poggo. Annal. Bd. 94. 1830. S. 6. Ritter Exhfunde VII.

n. q. D.), im Guben, bie tubetifche mit bem Gitterfee, ober Bem Tengri (f. Afien II. S. 414, III. S. 173, 210), fo characte riffifch bezeichnet bat, mit bem Lop , See, welchem von Beften ber ber gleichnamige, ober auch Sarim genannte, große Rlug, in Der Richtung der Breiten Darallele und Des Mormalauges ber aros fen Gebirasspfteme queilt. Es bebnt fich biefer Raum zwischen Dem Ruenlun und Thian Schan-Spftem, von 37° bis 42° R.Br., pon Sub nach Mord (f. Affen I. S. 324), alfo an 70 bis 80, melter oftwarts fogar bis uber 100 geogr. Meilen Breite aus. Bon Oft nach Weft aber, gerechnet von Sami (93°) bis Rafchabar (71° 35' D.L. v. Paris, nach Pat. Sallerftein), if es mehr als breimal fo lang; ober wenn wir auch nur vom Lop. Gee an beginnen wollen, beffen Oftufer etwa mit Eurs fan (87° D.E. v. Par., n. Gaubil) in gleichem Meridian liegt, fo macht bie Lange biefes Lanbftrichs boch immer noch ein 150 geogr. Meilen aus, fo bag man feine Oberflache immer gu 12,000 geogr. Quadratmeilen, von der Grofe gang Deutschlands. fcbagen mag.

Diefer Raum icheint, fo weit unfere Renntniffe, reichen, feis nen Oberflächen nach freilich nur febr einformige Berhaltniffe bataubieten, ohne alle innere Mannichfaltigfeit ber Oberflachen, obne perticale Glieberung, ohne Berglandichaften, nur von einem eine gigen Stromfpfteme, bem Binnenmaffer bes Sarim Durchzogen zu fenn, dem fich alle andern nur als tributaire Riuffe augefellen, die in dem lop : Gee ihr gemeinsames Ende finden. Der größere Theil des außerhalb der Bemafferungsfähigteit lie genden Raumes biefer bochgelegenen, aber fanft verflachten Ginfenfung, mit offlicher Reigung jum Spiegel bes Lop. Sees, fceint nur mit vorherrichenden Riefels und Sandwuften bedect ju fenn. Diefe erreichen um den genannten See felbft, ben boch ften Grad der Einobe und Buftenei, ein Raum der feit Marco Dolo's Beit unter bem Damen ber Bufte Lop auf ben Rarten eingetragen (Afien 1. S. 207) worben ift. Der verengte Ifthmus ber Bufte, welcher die dfliche Gobis Bufte von ber meftlis den, ober ber lop,Bufte icheibet, und gwifchen Shaticheou und Sami, nordwarts, auf 1000 Li, b. i. 75 geogr. Meilen, auf fibre gefter Strede burchfest wird (f. Afien I. S. 364, 378), breitet fich, westwärts diefer Raramanenstraße, welche die Subftraße nach Rhotan und Yartend, mit ber Dordftrage nach Surfan und Affu verbindet, wiederum weit mehr von Gud nach Mord

and, und fufit bier ben großern, oftlichen Theil jener Bochebene mit feinen Trauerfcenen, Sier ift es, wo im Dordoften bes Lov. Sees, bei Turfan, bas Ban Bai, ober Erodine Deer (f. Affen 1. S. 378), fo gefürchtet ift, weil bafelbft Sturme bas Bieb und die Menschen unter Rlugfand begraben; eben fo im Saboften vom LopiGee bis Shatscheou, wo die 30 Tagereifen Beges nur durch ebene Sandmuften und dbe Klippen ber Lope Buffe führen, Die DR. Dolo durchzog (Affen I. S. 207). Cben bier ift es, wo die alte bydrographisme Sypothese ber Chinesen in Mittel-Affen (wie einft jene in Mittel-Afrita, vor Mungo Darts Entbedungen, als man noch ben Senegal mit bem Digerftrom, ober diefen mit dem Milftrom jufammengog), ben lop , Rluft, als ben obern Lauf bes hoangebo, durch biefe Buftenfrede bindurch mit Diesem dinefifchen Sauptstrome in Berbindung feste, wie die binefifch ; javanische Rarte zu ben bubbbiftischen Ballfahrten, feit dem VII. Jahrhundert, die Zeichnung gang deutlich (f. Affen III. 6. 494 - 496) geliefert bat. Unter biefen Flachen voll nacter Rlippen, voll gemalter Riefelbidde, voll furchtbarer Sandmaffen, welche ebenfalls die große Sandwufte Sanhai beißt, und nach bem dinefischen Autor ein alter Deeres grund fenn foll, läßt iene Sprothese ben Lop: See (unter 41° M.Br.) feinen Auslauf sum Sungfu Sai (Laufend Stern : Meer, unter 35° R.Br.), b. b. bem wirklichen Seequellengebiet bes hoangeho, ober gelben Stromes, nehmen, von welchem fruber umftandlich die Rede war (f. Affen III. S. 493-499). Die supponirte unterirdische Berbindung beider Gemaffer wird auf jener genannten Rarte wirt. lich gezeichnet, bas überhinftreichende Bergland aber Efifchy. Shan, b. b. die Berge von Relsbloden, genanut, mos burch die gertrummerte Ratur jener im Sanhai trocken gelege ten Sand, und Buften , Strecken angebeutet wird.

Den feltsamen Irrthum, welchen Deguignes in der Benens nung diefes han hai beging, indem er bemerkte, daß es auch Schaschin 537) beiße, ein Fehter, welcher von neuern Geographen wiederholt zu werden pflegt, welche nun, nach Deguignes 38), auch die Scha mo der Chinesen und Gobi der Mongholen mit der felben Beneunung belegten, hat Klapepth 39) schon, nach der

<sup>507)</sup> Deguignes Sefch, der Sunnen Ah. I. S. 36.

5. 165.

5. 105.

5. 105.

5. 105.

5. 105.

5. 105.

5. 105.

5. 105.

5. 105.

5. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

6. 105.

Wineffichen Originalstelle ber Geographie ber Ming (Sect. LXXXIX. fol. 21 rect.) berichtigt, die allerdings eine Stelle ber Annalen ber Sung, Donaftie citirt, welche fage, baf bort "bie Sande tiefe" (b. b. Scha fchin im Chinefifchen) brei Rug bes trage, bas land gang obe fen, aber bag in funfen ber Thaler, mitten im Sande, das Rraut Tengfian machfe, welches man jum Futter ber Laftthiere fainmle. Bon einem eigenen Ramen Scha ichin ift also nicht die Rebe. Roch ein anderer Rame, ber auf ber genannten dinefifch fevanifchen Rarte aus bem VII. Stabes bundert auf der Subseite Des Lop , Sees und feines Sarim , Bus fluffes eingetragen ift, gegen bas Ronigreich Rothan (Youthians foue) hin, beift Lieou Scha 540), mas nichts anderes als "Rlugfand mufte" (Sables mouvans) bedeutet, Die fich norbe oftwarts gegen die Gobi hingieht. Abel Remufats Meinung. baß Sanbai erft ein jungerer Dame ber Gobi und ber Sands meere fen, in alteren Beiten bagegen einen Gee ber Satarei, und im VII. Sahrhundert einen Landftrich ber Boeube bezeichnet babe. murbe ichon anderwarts nachgewiesen (f. Afien I. S. 502).

Bir baben fruher gefeben, bag ber Lop: See, welcher in ben alteften dinefifchen Unnalen ber Galifee heißt, ben Chines fen icon ein Sahrhundert vor der driftlichen Zeitrechnung durch bas Rurftenthum Schen fchen (f. Affen I. S. 363), gleichzeitig mit Rhotan, politifch befannt ward, weil unter ber Ban De naffie (163 vor bis 196 nach Chr. G.), welche ihre herrschaft gegen Beften zu erweitern ftrebte, ben bortigen Dringen gegen ibre Reinde die Siongnu und Rirtis Rhaifat, chinefifche Butfetruppen und Generale zugefchickt, auch zwischen Schatscheon und bem Lop , See Forts angelegt; murben, und burch biefe Garnifonen und Anstrengungen 'aller Art ber Andrang ber Barbaren vom Beften abgewehrt. Die herrschaft Schen fchen breitete fich im Suben bes LopiGees aus. Auch wird beffelben noch unter ber Efin Dynastie im Jahre 280 n. Chr. G. ermabnt, wo bie Pringen von Schen fchen 41) in gutem Bernehmen mit ben dinefischen Raisern fteben, weil es ben Schluffel ber Substrage nach bem weftlichern Rhotan bilbet. Es war aber nur von fleis nerem Umfange; auf den altern chinefischen Rarten ift die Gube

<sup>540)</sup> J. Klaproth Eclaireissemens sur une Carte Chinoise et Japoneise etc. in Mem. rel. à l'Asie T. II. p. 414. 41) Ab. Remusat Remasques sur l'Extension de l'Empire Chinois etc. in Mem. Geogr. I. c. Paris 1825. 4. p. 109.

frage nach bem weftlichern Rhotang hindurch gezeichnet, wie noch im VI. und Anfang bes VIL Jahrhunderts, jur Beit ber Guie Donaftie (bis 619 n. Chr. G.). Spater aber wird ce faum mehr genannt, und foll feit Jahrhunderten 42) unter Flugfandmaffen begraben fenn. Diefer Unficht ift ein neuerer dinefischer Autor 43), der in der zweiten Balfte des XVIII. Jahrhunderts verfichert, dies fer dbe Theil Mittel Affens Scheine ein alter Deeresgrund gewesen gu fenn, ber im Morden begrengt fen von Dibian (im Rorben bes Carim, Die Proving, in welcher Surfan liegt), im Beft von Raschghar und im Guben von ber Morbgrenze Tu bets, in welchen Landichaften erft wieder bie culturfabigen Obers flichen beginnen. Diese Trauerlandschaft fen eine undurchgebbare Bildnif, unterbrochen von Berfumpfungen, von nactten Reletling ven und Reisftreden, Bergen, Geen, Fluffen, furchtbaren Abfturund Spalten, Quellwaffern, Die überfcwemmen, und mieber von weiten Sbenen voll Riefeibloden von Wagen gemalit. Biblie. welche bindurchziehen, verandern bier oft ihre Bahn, wie die Elugiandbugel ibre Oberflächen, die fich zu den Seiten über Die Culturlandschaften verbreiten und die licblichften Gegenden verberben. Da, mo vor alten Beiten blubenbe Stadte und gluck liche Bolfer gewesen, breiten fich, fagt ber dinefische Autor, gee genwärtig Buffeneien aus, welche nur bas milbe Rameel noch durchjagt.

So wichtig es auch ware von Diefer feltfamen Landichaft Centrals Affens, welche an fo manche Erfcheinungen des gleiche nadten, centralen Oft Gran mit bem Bareb Gee erinnert, wie an analoge Formen ber mehr tropifch gelegenen, großen Deprefe fion ber glutheißen Sabara im afritanischen Suban, so muffen wir uns boch bei bem volligen Manget aller europaischen Beobs achtung, und aller fpeciellen Daten über biefen weiten Raum, ben in ben legten Jahrhunderten nicht einmal mehr bie einbele mifchen Militair ober Sandelsftragen burchfegen, fondern ibn ablichtlich umgeben (f. Affen I. G. 363, 463), mit obigen farglie den Andeutungen begnugen. Rein Raramanenweg ift uns in nenener Beit befannt, ber birect von Scha ticheon ber Sanbftabt (neben welcher Ruaticheou, und fpater etwas nordoftlich am Bulanabir, Mganfi, f. Affen L. S. 205, b. b. beruhigter Be-

<sup>42)</sup> J. Klaproth Tabl. hist. de l'Asie p. 205. 41) J. Kiaproth ebend, p. 182.

ften) westwarts, durch diefe gewaltige Buftenei, nach Rhotan führte, wie bies ehebem jur Beit ber Ban Dynastie ber gall ge wefen fenn foll, obwol auch bamale ftete von ber Subftrage, bem Manlu, durch Schen fchen nach Rhotan (Qutian) Die Rebe if, obne bag une biefe Route (auch nicht in ber neueften Rotig 544) barüber, aus Rienlongs Reichsgeographie) naber, nach den Star tionen, bezeichnet murbe. Much auf Rlaprothe Carte de l'Asie centrale ift feine Route angegeben, welche von ba etwa westwarts am Gafd Dor (Chas fo ber Chinefen, f. Grimms Rarte von Mittel-Affen) vorüber durch die von Klaproth genannte Dathai Gobi, und burch bie drofe Bufte nach Rhotan geleitete. Die neueften Berichte, welche gwar ben lop als einen Galifee" bestätigen, und von ber Offroute bes Sandels groffchen Bartenb und China reben, fcweigen jeboch über bie Stationen, Die auf Diefer Route liegen, und Die erfte Spur ber Communication auf biefer Seite mit Rhotan und Dartend, wird uns nur ubet Tubet befannt. Martich burch bie neue Strafe, welche von beffen Capitale, B'laffa, ober Lbasfa (richtiger gefchrieben, nath Dr. Schotts mir gutigft mitgetheilten tubetifchen Stubien. von tha, b. i. gottliches Befen, auch Ronig, Berr, und fa, b. i. Etbe, Grund, Boden), am Beftufer bes Tengricees, burch Rair fer Rienlong, jur "neuen Beftgrenge nach Dartend" ein gerichtet ward (f. Afien I. S. 363, III. S. 210). Sie follte offen bar durch einen großen, fud meftlichen Ummeg jene furchtbare Buftenei vermeiden, obwol fie boch auch noch zwischen bem Tengri nordwarts, burch einen Theil berfelben fuhrt. Ramlich burch bas land ber nomabifden Bor, ober Gotbo, bis jur Stadt Rerina (Riria, ober Reldia, auf Rlaproth Carte de l'Asie centrale, unter gleichem Parallel mit Rhotan, oftwarts biefer Stadt), welche am gleichnamigen Fluffe liegt. ftromt an ihr von S. gegen D. vorüber und verliert fich im Sanbe ber Gobi, die hier ihr Beftende, unter dem Ra men Gobi und Dla, b. b. Bufte und Berge, ju erreichen Scheint. Diese Strafe muß an ber Mordgrenze Chinas bie wilbe Querfette des Oneouta, oder Ruenlun, überfteigen.

Bengal ed. J Prinsep Calcutta 1835. 8. Vol. IV. p. 656, 658.

 <sup>5. 8.</sup> Reumann Sandelsstraßen von Shina nach dem Bestim in dess. Assatzies Studien Ab. 1. Leipz. 1833. 8. S. 196.
 W. H. Wathen Persian Secret. to the Bombay Gov. in Memoir on Chinese Tartary and Khoten in Journ. of the Asiat. Soc. of

Pag 16) ift es, welcher Reripe la im Tubetischen (la, b. h. Pag), im Turk der an der Nordseite einheimischen Bewohner, Keripa davan (Davan, d. h. im Turk Pag) heißt, und diesen Namen führt, weil er aus Tübet nordwärts zu dieser erzien, vorliegenden Stadt Keripa, oder Keria, führt.

Dies ift, von ber Subfeite bes dinefifchen Turteftan, ber erfte, fefte Punct (37º M.Br., 80° 30' D.L. v. Par. nach Rlape with Carte centr.) von welchem wir in unfern Untersuchungen nach mehr positiven Daten, gegen den Besten über Rhotan, Partend bis Rafchabar fortichreiten tonnen, wie wir dies am Rord faume berfelben Boch Cbene icon fruber auf ber Mittel: und Rordfrage, von Sami und Turfan ans, westwarts, über Karaschar, Rutsche, Atsu, Ufchi bis Raschghar, vorläufig in Beziehung auf den Gudabfall des Thian-Schan : Spftemes, gethan haben. Bei ber einzelnen Berichterflattung über diese Dertlichkeiten ift es auch, bag wir bie und ba die hydrographischen Berbattniffe der Landschaften ermabnt finden; benn von dem Berlauf und Zusammenhange bes groz fen turteftanischen Stromfpftems, des Steppenflufe fes, der im Lop, Dor feine Endfchaft erreicht, ift uns fein fpedeller Bericht eines Augenzeugen befannt, ber beffen Ufer ente lang gereist ware, wodurch erft bas Factum diefes Zusammenbanges, ber jedoch allgemein vorausgefest wird, außer Zweifel gebracht murbe. Als feine mahre Quelle wird in jenen altern chie nefifchen Autoren der Lungtichi, b. i. ber Dracben : Gee (f. Asien III. S. 494), genannt; es ist der jetige Raraful (unter 37° N.Br., nabe der hohen PamirsCbene), im mittlern Buge des Belur Tagh, aus welchem birect gegen Oft ber Daman par als Bergftrom hervortritt. Diefes Bochland des Drachenfees, jest Raraful, oder schwarzer See, wird burch die übereinstime menben Ausfagen zweier berühmten Reifenden, Siuan Thiangs im VII. und Marco Polos im XIII. Ighrhundert, wichtig, die beide behaupten, bies fen ber bochfte Punct von Jambus bwipa, oder dem Morden Sindoftane, in Inner Affen. Ge ift Marco Polos beruhmte Pamir. Ebene, die von Siuan Ibfang Da mi to 47) genannt wird. Er burchwandert ibe

41) hiuan Ihlang Reife bei Rlaproth G. 8.

<sup>44)</sup> Wei tsang thou chy in P. Hyacinthe Descript, du Tabet ed;
Klaproth Paris 1829, 8, 125 und Ngt. 1, 124.

Bochthal, bas von B. nach D. 1000 Li (300 Li au 15 geogr. Meilen gerechnet) fich ausbebnt, von S. nach D. aber nur 100 Li, und welches gwifchen zwei parallelen Retten von Schnerge birgen liegt. Diefer Daman par nimmt von der Mordfeite, wenta unterhalb. b. i. im G.D. von Rafchabar, feinen norblichen Bauptarm auf, ber im außerften Rordweften auf feinen Quel boben zwischen ben Abfera, Bergen, bem Ripchat Tagh und Se ret Lagh, ber Roffu (wie ber Orus an feiner Quelle) genannt wird, bann aber vom Borübereilen, fitoftmarte, an ber großen Capitale, ben Damen bes Rafchabar, Stromes erbalt, ber fich mit jenem Daman par vereinigt. Diefem bereinten Rafde ghar Daria flieft nun auch, von S.B., ber Dartend Daria ju, welche, ba alle brei genannte Quellarme, etwa unter ale chem Meridian (70° D.L. v. Dar.) entspringend, auch unter benfelben Meridian 78° 30' D.R. v. Dar., alfo nach einem obern Laufe von 81 gangengraben, ober 130 geogr. gangemmeilen it ber, jufammenfließen. In berfelben Stelle bes Bufammenflufic treten aber auch, von der Dordfeite, aus den Schnergebirgen bes Thian Schan, noch ber Affu Daria bingu, und von ber Subfeite, von Ruenlun, ber Rhotan Daria, die beibe von ihren anliegenden Stadten benannt find. In bem Insammen fluß blefer 5 Bergwaffer wird ein Sumpfland und eine große Infel auf ben Rarten gezeichnet, die aber namenlos bleibt, und von ber wir nichts erfahren; nur an ihrer Mordfeite wird in thre Mabe ber einzige Mame einer Station, bes von B. nach D., am Morbufer bes Stromfpftems burchgebenden Raramanen wege, Rharatal, verzeichnet. Der nun vereinte Strom fcbeint bier erft feinen Ramen Sarim ober Sarim gol (Eu Timu, Sito bei Siuan Thfang) ju erhalten; auch wird er Ergono gol genamt. Bon bem Darfend ober bem Rhotaniene me, in welchen ber eble Stein Ju, Du, ober Rafc, Refd, and Ry Shy grfunden wird, hat man auf ihn auch die Ber nennung Rn Gbn Choui und Duthian (b.i. Rhotan) ober Juralug übertragen. Dach einem Laufe von 105 geogr. Deil. (von 78° 30' bis 86° D.R. v. D.) ergießt er fich in ben falgigen Lop. See, ber in ben altern dinefischen Unnalen auch Phus tichang, ober Phustichang Sai, bas Deer Phutichang, beißt, ein Dame, ben er auch auf ber dinelifchiapanischen Ratte ber budbbiftifchen Dilger tragt. Gein ganger Lauf, wenn man ben von Beft nach Die etwa 30 Stunden langgebehnten Lop:

See hinzurechnet, beträgt, in feiner Narmaldirection, zwischen bem 40 — 41° N. Br., dem Donaustrome Europa's analog, gegen das Innere seines hohen Steppenbeckens, in dem er, wis der Jordan im todten Meere, und der Hindmend im Zahreh verschwindet, — dem directen Abstande der Quelle von der Mundung nach, etwas mehr (250 geogr. Meilen), als derselbe directe Abstand bei der Donau (220 geogr. Meilen); aber seine Krümmungen kommen der Stromentwicklung des Donauspstems (380 geogr. M.) nicht gleich; so wenig wie die Wassersülle, die Bewässerung und Befruchtungssähigkeit seines Stromgebietes mit dem des Donaugebietes zu vergleichen seyn wird.

Roch ift zu bemerten, bag zum untern Laufe bes Tarim vom Siben ber tein einziger Buffuß weiter befannt ift, weil bie Die gewaltige Sandwufte seinem Subufer vorliegt, in welcher nicht einmal Steppenmaffer, ober Geen, vorzufommen icheinen. Das gegen fallen ihm von ber Rordfeite, vom Thian Schan , Sw fteme berab, noch amei nicht unbedeutende Ridffe ju. Erftlich ber Ufiat, ober Chapar Daria, ber von bem ichneereichen Dig Lagh berab, fudmarts an Rutfche vorüber flieft, und bie Stadt Chapar, von der er ben Damen tragt, auf feinem fabe lichen rechten Ufer, nabe an der Ginmundung jum Sarim, liegen lift. Und zweitens, ber, wie es fcheint noch großere Barun Buldug ober große Raidus gluß, melder bem Gubgebange des machtigen Bogdo Dola (f. Aften I. S. 337) im Lande Dule bug, reich an klaren Wassern 548) und trefflichem Beidefand (f. Affen 1. S. 340-341) entspringt, und anfänglich eine Strecke von 60 geogr. Meilen von B. nach D. (zwischen 81° bis 850 D.L. v. D.), etwa in 20 geogr. Meilen nordlichem Abftande vom Sarimstrom, burch einen mittelhoben Berggug, ben Bairaf, ober Ufdingel Lagh, von ihm gesondert, in einem mit jenem parale lel laufenden Thale, bis Rharafchar durchstromt, mo fich bies fes in einen bem Lop Mor faft gleichgroßen, und die Dormale birection bes Langenthales beibehaltenbem Gee, ben Bosteng ober Bostu Dor ausweitet, ber im Often von Sanddunen, wie jener, umgeben ift. Submarts gieht ein bobe. res Bergufer, der Rurungle Tagh, an ihm vorüber; aber diefes durchbricht ein anslaufender Arm dieses Gee's, gegen Gud pies

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ruch b. Si yu wen kian lu in Descr. du Rays des Dzohagar in Timkowski Voy. cd. Paris T. I. p. 441.

pend, bei ber Stadt Kurungle hin, und fließt in gekrummten Bogen an Rulir vorüber, unter bem fortgesetzten Namen bei Raidugol, Jum Tarim, etwa 15 bis 20 geogr. Meilen ober halb bessen Ausweitung jum Lop. See. An diesem Bereine scheinen schon jene Wersumpfungen zu beginnen, die diesen Lop. See umgeben, und als Moraste, gegen S.D. jum Gasch Nor, und gegen die Reihe ber wahrscheinlich salzigen Flachseen sortsetzen, aus benen der Steppenfluß Bulungbit (Polontir, f. Affen I. S. 187, 193) ostwarts gegen Schatscheou, Ruatscheu und Ngan st fortschleicht.

Die einzige dinesische Machricht, welche wir in neuern Bei ten von biefer Gegend am Lop, Gee finden, ift die mertwurdige Stelle aus ber Beschreibung Oft-Turfestans, welche Dater Spa: einth. aus bem Ginu wen fian lu überfest, wo gefagt wirb, daß im Often und Gudoften bes Lop Dor, jenes unber wohnte land auch mit jahllofen Quellmaffern burdjo: gen 649) fen, mas in alterer Beit mol eben auf jene Sprothefe ber Continuitat amifchen Lop. Gee und ben SoangeborQuellen ge führt baben mag. Der Autor fagt; bort fieht man auf den Be gen, welche bindurch fubren (fie muffen in neuerer Beit alfo bod burchgangen werben), entweder fable Steppen und Sumpfland, ober fenfrecht aufftarrende Berge und Rlippen mit emigem Schnee bebectt; Bildniffe und Rluffe. Es ift feine Stelle, wo nicht eine Quelle bervortrate; theils in Gestalt eines bochgelegenen Get, theils als berabsturgender Wasserfall, bald aus der Erde hervor fteigend in gabllofen' Bafferblafen aufgeworfen. Es bat meift eine gelbliche Farbe. Alle Rluffe die von der Sudfeite der Schnet tette bes Thian Schan, langs ber Deuen Linie berab gegen S.D. fliegen, vereinen fich endlich im lop : Gee. In diefem lie gen nur am ei Ortschaften, jebe von 500 Saufern. Die Ginwoh ner treiben weber Acterbau noch Biebaucht, fondern nur gifch Dabei machen fie Delze aus Schwanendaunen, weben Leinwand aus wilbem Sanf, und bringen ihre Fische nach ber Stadt Rurle (ob identisch mit Rurungle? fonft ift uns beren Lage unbefannt) jum Verfauf. Dort wollen fie aber weder Brot noch Rleisch wie andere Menschen effen, weil ihr Magen bies jurddftogt. Diefe Leute fprechen gwar die Burt, Sprache,

<sup>640)</sup> Timkowski Voy. ed. Paris I. p. 396. Descr. du Turkestan Oriental.

find aber feine Mohammedaner. — So weit ber Bericht; es ware möglich in diesem Fischervolke am LopiSee noch etwen Rest einer Aboriginer: Population des centralen Hochelandes vorzusinden, die alle jene Revolutionen des asiatischen Mittelalters, seit der Mongholenzeit, in ihren schwerzugänglichen Asplen und ihrer ältesten Beimath überdauert bätte.

Anfang des IX. Jahrhunderts wird ein Burtftamm der Schas tho genannt, ber vom lop, See tam und an die Grenze Chinas einwanderte (f. Affen B. I. S. 212). Sinan Thjang 50) ber Buddhapilger (um bas Jahr 650 n. Chr. Geb.) nennt einen Ort Ra fo po, burch welchen er mandert, um von Rhotan aus in feine Beimath nach China guruckzufehren; von biefem fagt er, es liege berfelbe in Leulan am Gubufer bes Lops Gees. Beibe Mamen find und jedoch nicht naber befannt. Zweihundert und funfzig Jahre fruber manderte Fa Bian (im 3. 399 n. Chr. Beb.) 61), von ber Mordwestproping Chinas, von Schenfi aus, burch die Sandwufte (Shaho, b. i. Sandfluß, oder Schas mo, Sandmeer) in bas Ronigreich Schen fchen, welches in bem Lande Leulan liegen foll, welches beffen altefter Dame ge wefen. Das Land biefes Ronigreiche, fagt ga Sian, ift bergig, ungleich, ber Boben mager, unfruchtbar, die Sitten der Einwob. ner find grob wie ihre Rleiber, aber benen ber Ban Donaftie, d. i. von Mord. China (Banjin) gleich, nur mit dem Unterschiede, daß ihre Zeuge von Filgftoff find. Der Ronig ehrt bas Buds bhagefes; in feiner Berrschaft leben wol 4000 Geiftliche, Die alle bem Gesehesstudium obliegen. Bolt, wie Priefter (Schas men, b. i. Samanacr), leben nach bem Gefete hindoftans (von Thiantu, b. h. nach ber Religionslehre, die damals erft feit wenigen Jahrhunderten aus Indien gegen Often eingeführt mar). Bon bier an feben fich alle westlichen Ranigreiche mehr ober weniger gleich, nur hat jedes feine eigene barbarifche Gprace (Bunu, worunter gewöhnlich bas Mongholifche verftanden wird, was aber nur erft fur fpatere Beiten gelten tann; benn bamals, 400 Jahr n. Chr. Geb., gab es bort noch feine Mongholen im Saben ber Gobi. Es tann vom Lop Dee gegen Rhotan bin bemnach nur das Tangut ober Tubetifche, bas Turt, und

tan I. c. p. 67.

S1) Foe Koue Ki ou Relation etc. p. Ab. Remusat 4. p. 6 — 15.

etwa die Sprache Getischer Dialecte unter diesem Andrad verstanden werden). Dagegen studirten die Religiosen des Landes alle nur die Bucher in der Sprache Indiens (d. l. im Sanskrit). In Schen schen rastete Fa hian über einen Monat, hatte also Zeit genug diese für und und die Geschichte des Landes wichtige Beobachtung zu machen. Hierauf setzt er seine Reise westwarts sort, und kam nach 15 Tagereisen in das Königreich Dut (Ouholi zum Tribus der Hoeihe, d. i. zu den Uiguren gehörig, im heutigen Tursan, s. Assen I. S. 343).

In ben Unnalen ber San 552) befindet fich ein langes Ravitel über bas Ronigreich Schenfden, ober Schanfchan, aus welchem bervorgeht, bag fein alter Dame Leulan, erft von ben dinesischen Raisern, welche fich beffen Rurften zu Bafallen machten, in Schanfchan veranbert warb. Die Refibeng bet Landes bieg Duni; ber gurft fonnte nur 3000 Mann Truppen Rellen, und batte an 14,000 Familien zu Unterthanen, Dome ben, die von Bucht der Pferde, Rameele, Efel lebten, ihr Getribe aus ben Machbarlandern erhielten, aber die Runft Baffen in fcmieden verstanden. In dem Jahrhundert vor der driftlichen Reitrechnung, als Raifer Buti berrichte (140-87 vor Chr. G.), waren die Bewohner von Schan ichan in großer Bedrangnif, weil fie amifchen ben beiben einander befampfenden Dachten, ber Bionanu und ber Chinefen, mitten inne lagen. Anfanglich mo ren fie die Spione ber hiongnu und die Begelagerer gegen bie dinefischen Scere; fpater aber, bei ber obsiegenden Dacht ber Chinefen, wurden fie zu Bafallen biefes Reichs gemacht; Die Fur ften ber Schanschan mußten ihre Pringen als Geißeln an ben dinefischen hof fenden, und erhielten von ba die Ginfegung und Beftatigung ibrer Beherricher, Die dann gang unter Ginfluß ber dinefischen Generalcommandanten famen, welche fpater in Die Beftlander geschickt wurden. Die Rurften von Schan fcan ge Ranben es ben dinefischen Raifern ofter gang frei, daß ibr tieb ner, fcmacher Staat zwifden zwei fo machtigen nicht anders be fteben tonne, als bag er fowol ben Siongnu wie ben Chinefen Beifeln und Tribut ftelle, wenn biefe lettern fich nicht etwa

aus dem Russischen, nach Beschreibung ber Ofdungarei und bet ditiden Turteftan in ihrem altern und heutigen Juftande, aus dem Chineficen übers, durch Pater On acinth. St. Petersburg 1929.
2 Abeile 8.

ganz feines Gebietes bemächtigten. Dies geschahe benn endlich burch chinefische Colonisationen und Garnisonen, wels de an den fruchtbarften Stellen von Schanschan sich ansiedels ten, als die große Straße durch die Westländer, der Nanln und Pelu, die Gud, und die Nord Straße, formlich organis firt ward.

Diefen Machrichten fugen wir als Ringerzeige zu fernern Rachforschungen in den geographisch bistorischen Werten ber chinelifden und tubetifden Literatur über Diefe Localitat, auch Die fettfamen Sagen von ben Berftorungen burch Sandregen und andere Umftanbe bei, bie in ben einheimischen Annalen von Rhos tan 53) angeführt werben. Ginige 40 Stunden (300 Li, b. i. 224 geogr. DR.) im Often ber Stadt Rhotan liegen einige tane fend Morgen Landes, fcon in der Mitte der großen Bufte (Gobi), die von bier bis jum lop , See ununterbrochen fortfest, wo fein Strauch und fein Gradchen mehr machft, Die Erbe roth und buntelfcmarg ift. hier foll, nach den Unnalen ber Thane (reg. 618 - 907 n. Chr.), ein machtiges Beer ein großes Blutbab erlitten haben, bavon ber Boden roth gefarbt blieb. 3m Often biefes Blutfelbes liegt, einige Stunden fern, Die Stadt Dima (ibre Lage ift fonft unbefannt), in welcher ein Bubbba bild von Sandelholz (vergl. Afien IV. 1. S. 821-22) 20 Ruß boch geschnist fich befindet, bas Bunber thut. Alle Kranfe hans gen Goldblattchen an benjenigen Theil Diefer Statue auf, an welchen fie leiben, und werben jebesmal baburch geheilt. Diefes Bubbhabild mar, nach ber einheimischen Sage, einft, von einem Ronige (On tho pan na) des Reiches Riao chang mi (b. 1. am Subufer bes Ganges Dagabha im Beften benachbart) 54) in Indien, ju Ehren bes Religionsstifters errichtet worden, welcher mabrend feines Erdenlebens das Land mit Bohlthaten überhäuft hatte. Rach dem hintritte Buddhas ward diese Stathe aber vernachläffigt, und nach bem Morben gebracht, in bie Stadt Sos lao lo fia (?), beffen verderbte Bewohner fie aber nicht murbigten. Ein Buddhabiener (ein Rahan), der nach einiger Beit babin tommend diefe Statue anbetete, murbe von diefen Barbaren bis an ben Mund in Sand begraben und ohne Rahrung gelaffen. Da ein einziger Frommer diesem beimlich Speise und Trank

Ab. Remuent Histoire de la Ville de Khotan. Paris 1820. 8.
 p. 60—67.
 j. Diúan Abjang Reife b. J. Riaproth C. 7.

brachte, verfundete ihm ber Raban : In fieben Lagen werbe ein Regen von Sand und Erbe niederfallen, um Stadt und land gu bebecken, und Diemand werde bem Untergange entflieben; nur bu rette bich. Sogleich verschwand ber Raban; ber Rromme aber warnte feine Bermandten; Diefe fpotteten feiner. Jeboch fcon am zweiten Lage entwurzelte ber Sturm alle Bewache, Die herabgießenden Regenmaffer überschwemmten nun Stadt und Land mit Schlamm, und mublten ben Boben auf, und am fie benten Lage bebedte ein Sanbregen die Stadt, welche feit dem auch begraben blieb. Der Fromme batte fich in eine Berg boble gerettet, in welcher auch das Buddhabild ihm von felbft folgte; als Ginsichler fette er beffen Berehrung fort; ce marb aber, als feine Zeit erfüllt mar, in den Dalaft ber Dracben (Ten vel) nach Dima verfett. Den Sandberg, welcher die verschwur Dene Stadt So lao lo fig becte, baben die Berricher verschiebener Landichaften nach Schägen auszugraben wol versucht, mas ihnen aber nie gelang, weil ftets furchtbare Orfane mit Rauch und diden Mebeln fich erhoben, welche Berwirrung berbei führten.

Der Rluß bei ber Stadt Dima fließt gegen Oft, und tritt in die Sandwuste ein. Zwanzig Stunden (200 Li, beren 300 ober 280 nach altem Maage auf 1º geben) fern, liegt bie Stadt, ober vielmehr die Ruinen der Stadt Dijang 555), die in ba Mitte eines großen Moraftes fteben, und 3 bis 4 Li in Umfang baben. Das land um den Moraft ift beiß und feucht, fchlam mig, voll Schilfgewachs, und man ift ftets in Gefahr bafelbft in verfinten. Mur mit Dube entgeht man ber Bermirrung, wenn man feinen Weg mitten burch bie Stadt nimmt, was auch alle Reisende thun. Sie liegt nach diefer Seite auf der Grenze bes Gebietes von Rhotan, und ift die Bollftatte bes Lanbes. Beiter gegen ben Often fangen bie beweglichen Sand. berge an, in benen fein Fußpfad haftet, wo fich fo viele Men fchen und Bieh verlieren, die bei ben beißen Winden und ben .Einoben nicht felten umfommen. Dan hort bort ftets beftiges Pfeifen, Larm und Getofe, ohne ju miffen mober es fommt, mas ungemein angstigt; benn es ift ber Aufenthalt bofer Damone (ob . biet Sanbichurrengetos? wie oben S. 248). Doch 40 Stunden (400 Li) weiter kommt man jum alten Ronigreiche En bo lo

<sup>5.5</sup> Ab. Remusat Histoire de la Ville de Khetan. Paris 1826. 8. p. 35, 64.

(b. i. das alte Lochariffan) 56), bas aber feit langer Zeit in Biffe liegt; alle Stadte find gertrimmert mit Grafern wild übermache fen. Bon ba 60 Stunden (600 Li) gegen Oft erreicht man bas alte Ronigreich She ma tho na im Lande Miei mo; and ba fteben die Ortschaften vermuftet, bas Land entvolfert. Und 110ch 50 geogr. Meilen (1000 Li) weiter gegen N.O. liegt bas alte Ronigreich Da fo po, ober bas Land Leulan an ber Gub. feite bes Lov. See. — Go weit der chinesische Berichterftatter jur Beit der Thang im 3. 632 n. Chr. Geb., der schon selbst bes mertt, wie schwer es ihm gewesen sen, genau die Wahrheit in diefem Lande ju erforschen, wo fo viele Biberspruche, Gewalthas ber und Schwierigfeiten fich bem Beobachter entgegen fellen: doch fen er bemuht gewesen nur basjenige aufzuzeichnen, was er felbst gefehen ober gehort hatte; von nun an werde aber unter bem glorreichen, alleinigen Scepter Gr. faiferlichen Thang Majeftat, ein gang anderer Segen über jenes Land aufgeben. -26. Remufat macht zu ben angegebenen Daten die Bemettung 57), daß alle jene Namen, welche von Rhotan an, ofte warts, bis jum lop. See in biefem Berichte vortommen, ibm folde gu fenn fcheinen, welche (wie Rhotan felbft, b. i. Rus fana im Sanetr., f. unten) ihre Ableitung aus dem Sans, frit finden, und in diesem dinesischen Berichte nur als dem chis nefichen Ohre und ihrer Schrift vermanbtere Laute wieders gegeben werden konnten. Die Legende jener Buddhaftatue, und andere verwandte, machen es mit biefer etymologischen Ertide rungshopothefe allerdings moglich, daß hier, von Magadha in Indien aus, mahrscheinlich über Raschmir und Rhotan, in fehr fruben Zeiten, eine Spur mit ber Bubbhaboctrin manberns ber Sanstritrebender Miffionen, civilifirterer Landesbes wohner zu verfolgen mare. Doch ift nicht zu überseben, baß eben bier die Urfige ber Ufun, bes antifen Bolfes im II. Jahrh. ber Chr. G., mit indogermanischen Sprachftamm, name lich der blonden Race mit blauen Angen, vor ihren verwustens ben furchtbaren Rampfen mit den Siongnu, und vor ihrer Bers brangung gegen Beften, jum 3li (f. Affen 1. S. 431 — 437), und nach Sogbiana lagen, und bag bierber bie Grengfite

<sup>16)</sup> Ueber Tochariftan (Au bo lo) aus chinefischen Dussen in Reus mann Affet. Studien. Leipz. 1833. 8. S. 152—164.
17) Hist, de Khotan I. e. p. 66 Not. I.

der dreierlei gang verschiebenen Bollerragen Oft-Aftens, am innerasiatischen Gebirgslande bes Ruenlun, fallen, welcher als Maha Meru, oder Gotterberg, und als Paradiesland bes Oftens gilt, wovon schon an einem andern Orte früher die Nede war (Asien I. S. 192—193).

Bir führen jum Schluß unferer überfichtlichen Betrachtung ber centralen, baffinartiggefchloffenen Bochebenen biefes Dft : Eurs teftan in Mittel, Affen, Die lebrreichen Borte Al. von Sums boldts über die Diveauverhaltniffe diefes Landerraumes an, welche zuerft ber bis babin ziemlich allgemein gewesenen Aunahme einer fehr hoben Plateaubildung beffelben, aus allge meinen physikalischen Grunden widersprachen, und deffen absolute Erbebung auf die dabei vorfommenden Wechsel, und die mabre Bobe, wenn auch ohne directe Meffungen, die bisber noch febb ten, festaustellen versuchten. Dach jener frubern allgemeinern ble bertreibung ber Plateauhoben find bie Compendienschreiber neuer lich, durch diefes Forschers gewichtigen Ausspruch, bag im Often des Bolor zwischen Altai und himalang fein centrales Platean ber Lataren, groß wie Meu. Solland 558), criffire, verschiedentlich au dem entgegengefesten Ertrem übergegangen, indem man jebe Dlateaubildung fur Mittel : Afien beshalb ganalich aufaab. zweifeln aber baran, daß man badurch ber Bahrheit naber tomme. wenn man jede Plateaubildung überhaupt besmegen leugnen will wenn und weil fie fich nicht zu fehr abfolut bedeutenden Sohen erhebt. Benige hundert guß in einer Nieberung reichen icon vollfommen ju einer Plateaubildung bin, bie nicht in der großen abfoluten Bobe, fondern in der Gefammterbes bung eines großen Segmentes ber Erdrinde, in ba Continuitat berfelben ju absolut großern Erhebungen, im Ges genfat ihrer Ilmgebungen, ihren wefentlichen Character zeigt. Die verschiedenen ab foluten Soben berfelben geben nur bie bovfometrifden Modificationen ber Plateaubilbung ab, Die in verschiedene Claffen ber Sobe nach einzutheilen find, wie die Terrainbildung ihrer Oberflachen wieder eine andere Reihe ihrer Mobificationen, nach Chene, Sagelland, Berge land, Plateaugebirge u. f. w. barbietet (f. Afien I. Ginl. G. 32). Bir bleiben beshalb bei unferer' frubern auf bas Gefammtver

Asiatiques. Paris 1831. 8. T. II. p. 327.

baltniß des Planeten fich beziehende Annahme fiehen, alle Landsschaft, die sich nicht bis zu 500 Fuß über das Meernivean erz hebt, noch als zu dem großen Niederland überhaupt, oder zum Lieflande der Erde gehörig zu betrachten, und alle isoslirten Erhebungen, die höher ansteigen, zu den Gebirgsbilsdungen zu rechnen; alle continuirlichen Erhebungen aber zu den Hochlandern, den Lafellandern, oder Plateaus bildungen mit den mannichsachsten hopsometrischen und Lerz raindifferenzen ihrer Oberstächen.

In biefem allgemeinsten Ginne aufgefaßt, ber eben nicht blos aus ber Gesammtbetrachtung bes Erbballs, fonbern auch and ber Configuration jedes Erdin dividiums, ober besondern Erbgangen (fogenannten Erbtheiles), fich rechtfertigen lagt, tonnen wir nur zu einer allgemein verftanblichen, geographischen Romens datur biefer Berbaltniffe gelangen, und in biefem Ginne ertennt auch jener Raturforfcher felbft bie niebern Plateaus von Sowaben, Lothringen, ber Gifel u. a., volltommen als foiche an, obwal er mit Recht gegen ben herkommlichen Dise brauch und die falfche Supposition Diefer Bildung, g. B. in Affen, im coloffalften Sohenmaafstabe ftreitet, und beren generas liffrende Anmendung mit Rocht befampft. Die Continuitat. fagt er, und die antife Civilifation biefes Plateaus, bei ben Geor graphen und Siftorifern (in Baillys Gefch. d. Aftronomie, ber Jes fuiten Daters, Rannegießer's hiftorischer Gebirgegurtel u. a. m.) bes letten Jahrhunderts, muffen in Zweifel gezogen werden.

Allerdings, und wir selbst mussen durch die trefflichen hpp. sometrischen Aufnahmen des Profils der dilichen Gobi, durch Dr. Fuß und v. Bunge, vom Jahre 1830, die uns bei der geographischen Untersuchung von Asien I. und II. im Jahre 1832 und 33, noch nicht bekannt seyn konnten 59), belehrt, unsers stüherhin zu hohe Ansicht von der dstichen Gobi herabstimmen, was wir bei dieser Gelegenheit hiermit kurzlich berichtigen. Wir hatten freilich schon im Allgemeinen darauf hingewiesen, daß nur der suddstilchste Triangel des hohen Trapezes von Ost-Asien (s. Asien I. Sinl. S. 50), jene colossale Anschwellungen der Gessammtmassen von 8000 und 10,000 Fuß Par. mittler Meeresch hohe erreiche, dagegen im nord westlichen Triangel dieses

<sup>\*\*)</sup> Erfte Mittheilung berfelben burch M. v. humbolbt in Berghaus Annalen 1833. IX. Juni &. 364.

Mittel-Affens, die Lafellander zu Senkungen werden, und ben Normalcharacter von massigen Erhebungen erster Classe nach und nach verlieren, je weiter gegen Nordwest (s. Affen I. Einl. S. 40, 50); wie dies die Lage von Klachta (2336 F. P. ib. d. Meere, s. Assen II. S. 185) und die Seespiegel des Baikal (1655 F. P. üb. d. M.), des Saisan (1200 F. P.) und die fortschreitenden Einsenkungen des Aral und Caspischen Sees beweisen.

Wir hatten aber ben Berficherungen ber fo erfahrnen 30 fuiten Datres Gerbillon und Berbieft (fie gaben 12,000 und 15,000 Rug abfolute Bobe, fur die hohe Gobi am Samar Laba ban, b. i. an ihrem Suboftsaume, an) doch noch ju viel Ber trauen geschenft; obwol wir uns aus nichrern Grunden icon u ber niedrigern Annahme von 8000 Fuß mittler Erhebung ber abstimmten (f. Affen I. S. 100-101). Aber auch bicfe muffen mir auf ber bochften Daffage bes Rhingan Sababan, w nachft ber großen Mauer (Afien I. S. 123), auf 5100 Ruf ber abstimmen: Bochgebirge neben ihr mogen indes allerdings weit bober aufsteigen, und biefe find von Dr. Bunge nicht gemeffen. Bon ba an gegen Rordwest bis jur Urga (f. Afien IL S. 224) and bis Riachta, ift feine einzige Station bes Raramanenme aes durch die fogenannte hohe Gobi hoher gelegen, vielmehr alle weit niebriger, alfo unter ber Bobe ber fchlefischen Schnet toppe. Die gemeffenen Puncte find bei ber Station "Beife Stadt" (f. Affen I. S. 124), b. i. "Lfagan Balgaffu," nur 4200 Rug ub. b. Deere; bann folgt nordwarts eine febr arofe und weite Ginsentung mit Salgfeen und Schilfarten, bit fanbreiche Ochamo ber Chinefen, die fur ben Reft eines alten Meeres gehalten wird, beffen Beden bier an den tiefften Stellen bis ju 2400 guß einfintt, in ber großen Ausbehnung vieler Sage reifen. amifchen 43° bis 46° D.Br., von Durma (f. Affen II. 6. 355 - 358) bis Erghi, fo weit bas land ber Sunnit, Monaholen fich zwifchen ben Lfathar, im Guben, und ben Rhalfas, im Morben, ausbreitet. Nordwarts Erghi, mit bem Rucken' ber Mandalbetge mit den Achaten und Rarneolen (f. Affen II. G. 351), fångt ber Morbrand ber Gobi wieber, im Rhalfaslande, an, fich ju heben, gegen ben Gebirgerand an bem Rerion, ben Solos und Orghongemaffern, Die, beibe lettere, fcon nordwarts jur Gelenga fliegen. hier erhebt fich ber Daß bes Manbal ju 3480, und ber bes Dichirgalan Sau, am

Porphyrberge Darthan, ju 4620 F. D. ub. b. Meere. Dann finft die Sohe wieder jur Urga, und von ba über die Stufen von Riachta 2400, bis, wie gefagt, jur Stufe bes Baitale Cees binab, der jedoch noch immer 1655 g. D. erhaben, alfo in gleicher Bobe liegt, wie bie große Plateauebene Sud Deutsche lands, auf welcher Dunchen erbaut ift. Bu biefer mabren Pros filgestaltung wird alfo die Plateaubildung ber Gobi in diefer Richtung reducirt und modificirt: aber barum teinesmeas aufgehoben; benn die Tafelhohe bes Baital. Gees und Die Plateauftufen Riachtas, wie ber eigentlichen Schamo, zwischen bem Mord, und Sud Ranbe, obwol fie als Ginsentung gen erscheinen, die relativ nicht unbedeutend find, bleiben doch immer noch, gegen bie Dieberungen bes fublichen Chie nas und des nordlichen Sibiriens, uber 2400 Rug febr bedeutende Gesammterhebungen in dem ganzen an 400 Meiken breiten Segmente ber Erbrinde, wenn fie auch nicht zu ben Plateaus der ersten Classe, hopsometrisch bes trachtet, geboren.

Bir haben an diesem Profil der dstlichen Gobi ein lehrreis wes Borbild, wie wir uns auf analoge Beise, nur wol hie und da mit andern Modificationen, auch die Oberflächen der westlichen Gobi, oder der Plateaubildung des chines sischen Turkestan zu benten haben, die allerdings relativ, d. h. zu ihren unmittelbaren Bergumtränzungen gerade umgestehrt, nicht als Plateau, sondern als Bassin erscheint, obwol ihr darum nach der Consiguration des ganzen Erdtheils, die Continuität ihrer gemeinsamen, absoluten Erhebung, wennt auch einer noch geringern als diesenige der eigentlichen Schamo, kineswegs gänzlich zu schlen scheint. Eine einzige Querdurchs reise, von Lhasa, oder auch von Labath, in Tübet, über Khotan und Atsu, nach dem Saisan: See, mit hypsometrischer Profilisung, wie eine solche noch nie gemacht ist, wurde uns hieruber vollständig besehren.

Bis zu jener Zeit, wo auch diese zu Stande gekommen fenn wird, wie wir sie nun schon im Often quer durch die Gobt, und im Westen quer durch Iran (von B. Fraser) besigen, moge an dieser Stelle des obgenannten Forschers Mittheilung über die Oberflache Ofte urtestans ein lehrreither Fingerzeig seyn.

In der Sprache der miffenschaftlichen Geologie, fagt berfelbe,

tann man nach einer gewiffen Sobenfcala verfchiebene Clafe Sen von Plateaus 560) annehmen, wie ihre gemeffenen Sohen zeigen: Dlateau von Schwaben 900 f. D.; von Bayern und ber mittlern Schweis mit ben Sechviegeln zwischen Ab pen und Jura 1560-1620 R.; von Spanien 2100 R.; von Dofore (Maiffur) in Defan 2280 - 2520; von Derfien im Durchschnitt von Jepahan und Scheran 3900; und bie Ames rifanifchen von Merico 7008, Bogota 8220, Cara, marca 8940, Antisana 12,000, Liticaca 12,600; wozu wit noch bingufugen fonnen: bie von Una Defa, Danafaros mara und andern tubetischen Plateaulandschaften von 12,000. bis 14,000 R. (f. Afien II. S. 698 u. a.); die von Rabul (f. ob. S. 235) ju 6200; von Relat im Beludichenlande ju 8000 %. (Mien I. Ginl, G. 51); von Balth 2000 R. (f. ob. S. 256). Mach unfers verehrten Freundes Dr. E. Ruppel Barometer beobachtungen, beren Mittheilung wir ihm speciell banten, bie afritanifden Diateaubildungen ber abpffinifden Bot terraffe von Arum ju 6652 &.; bie bes Sjana, Sees, mo Unite am Ufer gemeffen ward 5732, und die Erbebung von Gondar gur Geite beffelben 6957 g. Die burch Lichtenftein fcon fruber befannt gewordenen am Gubende bes Erbtbeils aber in der Rarroo 3000, und ber Rarree, ober bem Sochplatean bes Dranjeriviers 6000 F. ub. b. Deere (f. Erbt. Afrita I. **②**. 96, 109).

Weiter bemerkt Al. v. Humboldt, im vulgairen Sprachger brauche werbe das Wort Plateau, oder Tafelland, nur für Bordenanschwellungen gebraucht, die merklich auf die Rauhigkeit des Climas Einsluß haben; also auf Sohen von mehr als 1800 bis 2400 Fuß (300—400 Tois.). Als Strahlenberg sagte, daß die slibirischen Sbenen jenseit des Ural, verglichen mit den Sbenen Suropas, zu achten seyen gleich einer Tafel gegen einen Fußborden, so dachte er sicher nicht daran, daß die chinessische Dsungarei (im nordwestlichsten Wintel des abstusenden Triangels der Plateauerhebung Central-Assens), kaum so hoch liege, als der Bodemssetzungswischen Lonstanz und Bregenz oder Munchen. Die Sbenen im Norden des Saisan und um den Tarbagatai, den Ili bis zum Balkhasch, stehen aber im Zusammenhange mit denen des (s. Assen II. S. 17, I. S. 634, 768, 398 zc.) Tschui, der gegen

<sup>566)</sup> Fragmens de Geol. etc. Ásiat. l. e. II. p. 327.

Beft jum Gir Darja ichleicht. Das Baffin gwiften Dus, "tag und Ruentun ift in Beft burch bas Querjoch bes Bos for gefchloffen; in biefem beweifet die Bergleichung ber Breiten und der Culturen, die geringe Bobe ber Plateaus in weie ten Erftredungen. In Rhafchghar, Rhotan, Atfu, Rutiche (im Parallel von Carbinien) cultivirt man die Baummofte. In den Chenen von Rhotan, in einer Breite nicht fublicher als Sicilien, genießt man ein febr mitbes Clima und giebt eine febr große Menge Seiben murmer. Beiter im Morben in Par, tent, Bami, Raraschar, Rutiche ift die Guftur ber Eranbe und Granate feit bem fruheften Alterthum beruhmt. - 218 Modificirung der Barmeverhaltniffe, burch welche folche Culturen in Sochebenen, mit rabifrender Barme, bei bem fete fonnenhelten, faft nie von Bolten und Dunften getrubten Dimmet auf biefen Borizontalflachen, in Sandboden begunftigt m werden pftegen, auch bei talten Wintern, wie fle bier feined. wegs fehlen, ift die bei hami (f. Afien I. S. 358-359) mite getheilte, vergleichende Brobachtung gegen bas Lieftand Rantings nicht ju überfeben. Schon Raifer Ranghi, den die Berpftangung ber ebeln Melonen und Traubenforten von Bami nach Defing fo fehr beschäftigte, batte fich naher nach dem Clima jenes Boche tandes erkundigend, die Antworten erhalten, daß der bort hochges tegene Boben durch ben Sonnenftrabt gwar gur großer Sige ers warmt werde, aber boch feineswegs wie bas Liefland in China lane Baffer beherberge, fondern zugleich im beifen Sommer fehr tattes Baffes jur Abfühlung barbicte, woraus man auf teine fohr mitttere Quellentemperatur der dortigen Erbrinde jurndfichtiegen fann. Alfo wot auch auf fatte Winter, Die im Sandboden der Ginfentung ber Sami-Dafe, welche fern von allem Sochgebirge ober Schneegebirge boch wol nur ihrer abfolus nicht unbedeutend hohern Lage noch jugufchreiben fenn mochte. Die Abbachung a), welche bas Terrain in biefem gefchloffenen Baffin des chinefischen Turteftan zeigt, fahrt 21l. v. humboldt fort, flebt im Berbaltnif ber Contrepente gegen bie bes offenen Baffins ber Proving Ili, ober bes Thian Schan an ber Rorde feite, welche gegen Best gerichtet ift, babingegen Die Ginfentung des Larim.Spftems gegen ben Often. Und felbft im Often von - Langut febeint bas bobe Plateau ber Steinwufte ber Gobi noch

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Fragmens de Geol. etc. Aziat. T. II. p. 330:

eine Rurche (Sillon), ja eine bebeutenbe Depression bargubicten, ba ber Tarim, ber jest im Lop fein Ende erreicht, nach ben alten Traditionen, einst mit bem Boang bo gufammenfloß. Dies wurde Die erft jungere Bildung eines bortigen Bafferfcheibezuges burch fortidreitende Schuttanbaufungen (Atterrissemens) bartbun, mas fich an vermandte Erscheinungen ber comparativen Sobro eraphie anderer Erbtheile anschlieft. Der centrale Theil Aftens alfo zwifthen ben Parallelen 30-500 M.Br., und von ben Meridianen bes Duschtifbur und Bolor, bis gum Baitalet und ber Mordbeugung des Hoang bo ift ein Terrain mit febr variabeln Nivcauverhaltniffen; jum Theil mit Sceffachen und weiten Landstreden bebeckt, beren Erhebungen nur Plateaus bilbungen nieberer Art fenn mogen, gleich benen von Bavern, Spanien ober Maiffur (Mpfore) im Detan. fcmellungen bes Bobens, ber erften Claffe, vergleichbat ben hochebenen von Quito und Titicaca (8940 bis 12,600 guß abfol. Bobe), finden fich bafelbit nur oftwarts swifden bet Bifurcation ber Rette bes Sindu Rhu, beffen 3meige Simalana und Ruenlun beigen; alfo in bem Lande Labath, Tubet, Ratida, im Gebirgefnoten um den Rufu Dor und in ber Gobi im D.B. bes Infchan. -

Alle diese Theile find es, die wir in den außerhalb liegenden füdlichen und dftlichen hoben Plateaugebieten schon fruber in un ferer Erdfunde abgehandelt haben, fo wie uns auch die niedrige ften iener Genkungen in jenen Nordstufen, nordwarts bes Thian Schan . Spftems, und um ben Altai icon befannt find. bleibt uns in folgendem baber nur noch die in das Gingelne eine gebende Betrachtung ber mittlern Stufen bicfes Oft, Eurfestans, sumal in dem obern Stufenlande des Larim: Spftems, ober feines obern Laufes ber fogenannten bohen Bucharei, übrig: und in diefem grandiofen Bufammenhange gedacht, ftimmen wir vollkommen in des großen Forschers der Natur, und Bolkerge schichten Schlugurtheile 562) mit ein, wo er fagt : Es bietet baber biefes Afien, in feine Baffins, burch Gebirgefetten von verfchie benen Directionen und Altern mannichfach getheilt, ber Entwicke lung bes organischen Lebens und ben Anfiedlungen ber Men ichengefellichaft, den Jagervollfern gegen die fibirifche Seite, ben Birtenvoltern, wie den Rhirgifen, Ralmuden, Burfoftanen, Mon

<sup>502)</sup> Fragmens de Geol. etc. Asiat. T. II. p. 332.

gholen, den Aderbauern wie den Ladite, Turk und chinesischen Colonisationen, dem klokterlich lebenden Priestervolke der Tübeter, den handeltreibenden städtischen Ansiedelungen, der characteristisch vorherrschenden Einfdrmigkeit eines Centralgebietes der rigiden Erdrinde, die von der maritimen Seite abges wandt, gleichsam in sich gekehrt ist, ungeachtet, doch noch eine große Mannichsaltigkeit von niedrig liegenden Sbenen, Stufenlandschaften, hoben Sinsentungen, Taselslächen, Plateauebenen dar, die eben dadurch so verschiedenartig in den Lust Desan auf tauchend, den Elimaten die mannichsachsen Modisicationen zu wege bringen, von denen dann wiederum Flora, Kauna und Menschenwelt abhängig werden mußten. Wir gehen nun zu den einzelnen Ganen, oder vielmehr Dasen, oder Königreichen dies ses Gebietes über.

#### Erläuterung 1.

Khotan, Khotian, Khoten ober Juthian (Yuthian ober Yutian); Ku-flana im Sanstr., Kiusatanna der Chinesen. Das alte Königreich und die heutige Provinz mit der Hauptstadt Ilitsi.

#### 1. Heberficht.

Khotan oder Khoten der Araber, Khotian oder Justhan seit Itilan seit Itili der Chinesen, ist vom Often her, an der Subseite des Lops und Tarims Flusses, der erste Ort von Besdeutung, der zwar gegenwärtig am unbekanntesten und unbesuchstesen ist, aber in den frühesten Jahrhunderten der berühmteste Ort des ganzen hohen Turkestans war, welcher durch seine Eukturs Bermittlung zwischen Indien, Tübet und China, unstreitig als der merkwürdigste Ort ganz Central-Assens erscheint. Dem griechischen und rdmischen Alterthum ist er wot gänzlich unbekannt geblieben; auch bei Ptolemäus, der in diesen Gegenden nicht ganz unbekannt war, ist er uns bisher wenigstens unskenntlich geblieben, und unter den abendländischen Autoren scheint Nassie Chotan und unter den abendländischen Autoren scheint Nassie Eddin in seinen astronomischen Tasseln (im J. 1345) der erste zu senn, der ihn astronomischen Tasseln (im J. 1345) der erste zu senn, der ihn astronomisch, freilich nur ungesähr nach Rechnung bestimmt (Chotan Longit. 1070, Lat. 420, Clima 5)63),

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) Joh. Graevii Binae Tabulae Geogr. Nazzir Eddini p. 113; Ulug Beigi p. 145 ed. Geogr. Gr. Min. Hudz. Vol. III. Oxon. 1711.

worin ihm Ulug Begs Tafeln (1450) folgen. In Abulfedat Tafeln (1345) gleichzeitig, wird die Lage nach Abulfaradje gang gleich, aber nach Albiruni um 1½ Grad nordlicher angegeben, und hinzugefügt, daß es an der Grenze Turkestans (unstreitig ost, und südwärts gegen Ehina und Tübet) liege. Rhotan sen, sagt Abulseda, eine Stadt der Turk, sehr start bevolkert, in frucht barer, trefslich bewässerter Landschaft. Was Ebn Said von dieser Metropole erzählt habe, meint Abulseda, sen über allen Glauben; sie sen Handelsleuten von großem Nyhm, die Bowohner derselben stammten aus Rataja (also chinessisse Ansiebeler?) und besässen Silbergruben.

Aber feit langen Beiten, vor ber Ausbreitung ber Moham medaner in Mittel-Affen, batte icon Rhotan 66) als Empe, rium bes Sandels zwischen China, Derfien und Indien Beben tung gebabt, wie burch die Berbreitung indifcher Religionslehren, Die über Raschmir ju ihm und von da nach China fortschrittet (f. Aften B. I. S. 208-209). Bon ben Dichtern bes Orients war es megen feines buftenben Mofchus, bes fostbaren Steins Rafch (Jaspis) ober Ju, und wegen ber Schonheit feiner Be wohner befungen. Rhotan war die Cavitale eines Staates. ber febr frubzeitig einen bobern Grad ber Civilisation annahm, ber den Buddhacultus fchutte, Tempel und Klofter in bedeutenber Angahl erbaute, aus benen bie beiligen Sansfrit &chriften und Die Buddha , Doctrin weiter in ben Orient bis China verbreitet warb. Schon im Jahre 140 vor Ehr. Geb., gur Beit ber Ban-Dynastie, trat Rhotan durch Gesandtschaften und Geschenke, Erie but genannt, in freundschaftliche Berbaltniffe mit China, ohne besbalb, wegen feiner großen Entfernung bavon abbangig ju wer ben. Daber bie Geschichte von Rhotan, welche in ben die nesischen Reichsgeographien und historien aufbewahrt ift, und aum Theil aus ben Chronifen und Legenden, die in Rhotan eine beimisch waren entnommen warb, bis in die Mitte des zweis ten Jahrhunderts vor Chr. Geb. binaufsteigt, und ba beginnt. wo die Geschichte Rarthagos gleichzeitig durch die Berftdrung ber Romer aufbort. Bis auf Die Beit ber Mongholenüberfalle bebauptete der Staat feine Selbstftandigteit; fiel bann auch frater

<sup>5\*4)</sup> Chorasmiae et Mawaralnahrae Descr. Abultedae Ismaelis ex Tabulis Principis Hamae ib. Geogr. Gr. M. III. p. 63, 79.

<sup>45)</sup> Histoire de la Ville de Khoten tirée des Annales de la Chine et traduite du Chinois etc. p. Ab. Remusat. Paris 1820. 8. Pracé.

(im 3. 1399) in die Bewalt Timurs 66), und theilte, nachbem fein alter Ruhm gefchwunden mar, bas gemeinsame Schidfal bes centralen Soch Affens unter ber Gewalt monaholischer, fpås terbin dinefischer Berrichaft (beren Geschichte f. Afien 1. S. 442 bis 472). Uns find nur zwei europäische Augenzeugen befannt, bie in diefer neuern Periode Rhotan befucht haben: Darce Dolo mahricheinlich gegen 1280 n. Chr. Geb. und B. Goss (1604); doch find beide in ihren Berichten' barüber fehr turg ges faßt. 3m Oft von Rafchghar, fagt ber Benetianer 67), tomme man nach ber Proving Rhotan (Cotam bei Ramufio), bie fich 8 Lagereifen weit ausbehnt upd bem Großekhan ber Moncholen unterthan ift. Die Ginwohner find Dohammebaner. Darin liegen viele Stadte und fefte Ortschaften; aber bie Saupt fabt ift Abotan, wo alle Bedurfniffe des menfchlichen Lebens in größtem Ueberfluffe zu haben finde Auch bringt bas Land Baumvolle, Flache, Sanf, Rorn, Bein und andere Producte. Die Einwohner bauen bas land, haben Beinberge und febr viele Garten, treiben Sandel, haben Manufacturen, find aber ichlechte Soldaten. Die nachfte, anftogende Landschaft ift Denm (ober Depn), mabricbeinlich gegen Beft, jest unter biefem Das men unbefannt; boch werden wir weiter unten ihre Lage burch ben Ju Stein, zwifchen Rhotan und Yartend zu bestimmen Gelegenheit finden.

Der tühne portngiesische Jesuiten-Pater Benedict Goss, den wir schon früher als den Entdecker Chinas auf dem Landwege durch Central-Assen kennen lernten (s. Assen I. S. 218 u. f.), erzählt uns, daß er sich veranlaßt sahe, während eines längern Ausenthaltes in Yarkend (hiarchan), von wo er nach Rataja oder Nord-China vordringen wollte, eine Seitenercurston nach Khotan (Anotan) 30 ju machen, von der er jedoch nach Yarkend zurückschrte. Er reisete als Raufmann, und um sein auf der Rarawanensahrt ausgelegtes Geld einzucassiren, mußte er selbst zu dem Könige von Khotan, einem Verwandten des Königs von Yarkend, nach dessen Residenz, die 10 Lagereisen zurückslegen, welche dieselbe ostwarts von Yarkend entsernt liegt. Aus

<sup>\*\*)</sup> Deguignes Geschichte ber hunnen und Aurten 2c. Uebers. von Dahnert Greiswald 1771. 4. IV. p. 64. I. 600. \*\*) The Travels of M. Rolo ed. W. Marsden. London 1818. 4. Lib. I. c. 32. p. 152 etc. \*\*) Nicol. Trigautius de Christiana Expeditione apud Sinas etc. Aug. Vindelic. 1015. 4. Lib. V. o. 10. p. 564.

bem Wege bin und wieber zuruck ging ihm ein voller Monat Reit verloren, mabrend beffen icon die Saracenen in Yartend feinen Tod boblicher Beife aussprengten. Er fen von einem ba Priefter in Rhotan, die man Cacifces nenne (?), ermorbet wor - ben, weil er ben Propheten einen Betruger genannt babe. Dies geschabe um Sand an feine Sinterlassenschaft zu legen, Die in Yarkend geblieben war. Doch fehrte er bamals wohlbehalten nach bem Ort feiner Abreife, namlich nach Dartend, jurud, et theilt aber aar feine nabere Machricht über ben Zustand von Sho tan, brachte jedoch, wie er fagt, die iconften Jaspissteine (Ju, eln vrientalischer Jaspis, der in China ben bochften Werth batte, f. Affen I. G. 138), als Sandelsartitel, mit, die ihm and feine Reifekoften fernerbin vollig erfesten (f. Afien I. S. 221). Die damaligen fargeenischen Bewohner biefer Gegenden waren wirklich fanatisch genug, baf fie den Dater ofter, ale Mahommede verachter, mit bem Dolche ju ermorben brobeten. Seinen web tern Weg nach China nahm er mit einer Raramane, Die von Darfend nordwarts über Affu, Turfan, Sami nach Sotichers ging; von einer Route, Die von Rhotan oftwarts birect burch bie Sandwuffe geführt hatte, ift bamals weber bei DR. Dolo noch bei B. Goes bie Rebe.

Seit dieses portugiesischen Paters Besuch in Khotan ist und keine neuere Berichterstattung von europäischen Augenzeugen ber kannt geworden, und wir mussen und daher mit den Aussagen orientalischer Reisenden begnügen, von denen sedoch auch leider einer der einsichtsvollsten unter den Neuern, nämtich Moorcrosts Borläuser, Mir Isset Ullah 560) (s. Asien III. S. 550, 629 u. f.), zwar wol Yarkend besucht, aber Khotan nicht berührt hat.

Glucticher Beise sind uns aus der Mitte des XVIII. Jahr hunderts die aftronomischen Ortsbestimmungen der Jesuiten Partres Felix d'Arocha, Espinha und v. Hallerstein, duch Pater Mailla 70) ausbewahrt worden, welche diese auf Besehl Kaiser Khienlongs, auf wiederholten Reisen zur Kartenaufnahme der Länder der neuen Grenze gemacht haben. Nach wollständiger Eroberung des Königreichs der Oeldth (f. Asien I.

<sup>\*\*)</sup> Mir Isset Ullah in Magaz. Asiatiq. ed. Klaproth. Paris 8. T. II. p. 1—52. \$\forall \text{ertha} \text{ 1826. VI. p. 341—348. } \text{\*\*o}\$) Mailla Histoire Generale de la Chine T. XI. p. 675; \$\text{tergl. Positions des principaux lieux du Royaume des Eleuths in Memoires Concernant l'Hist. etc. de la Chine. 4. T. I. 1776, p. 393.

2. 453 — 463), war es möglich, burch bas ganze bernhigte, nun dem dinefifden Scopter unterworfene gandergebiet, Des feitdem Chinefifd genannten Oft, Turfeftane (auch bie fleine Bucharel genannt), die Lage einiger 40 Ortschaften nach aftronomie iden Langen und Breiten burch Obfervationen (im 3. 1760) gu bestimmen, die fruber nur nach andern bei Arabern und chinesis ichen Aftrologen (wie bie obigen Angaben von Rhotan) ich lecht berechnet maren (f. Afien I. S. 324). hierdurch erhielten wir Die Daten zu einer berichtigten Rarte Central Affens und auch Die genaue Lage von Rhotan, Die viel weiter fub marte und weftmarts zu liegen tommt, ale bie obigen febr vagen Angaben vermuthen liegen. 3mar hatte die alte Chinefische, burch bie frubern Jefuiten Patres, unter Raifer Rhangbi, in Defing, 1722, ebirte Rarte, welcher die D'Anville'ichen und feitbem viele europäische Berrbilder affatischer Landfarten gefolgt maren. fon fich ber Babrheit um etwas genabert, indem auf ihr Rhos tan unter 37° 10' D.Br. und 81° 18" Q.L. v. Paris angefest mar. Der Pater Sallerftein bestimmte jedoch die Lage von Rhos tan, ober Glitfi (Glitfcbi) 71), wie die heutige Cavitale beifit. auf 37° M.Br. und 35° 52' Beftl. Lange von Deting, b. i. = 78º 15' 30" D.L. von Paris; wodurch bie Stadt, um 10 Die nuten meiter fubmarts, und um 30 4' 30" weiter mestmarts, als die D'Anville'sche Rarte, verruckt werden mußte. Ungeachtet diese Lage in die große Rarte bes dinefischen Reichs eingetragen marb. Die auch im 3. 1760 in Peting, in 104 Blatt, auf Befehl Rhien, lones, unter Direction der Jefuiten Patres, welche dem Burean ber Ralenber-Deputation (b. i. bem Ministerium ber bimmlifchen Angelegenheiten des Reiches der Mitte) vorstanden, publicirt murbe. aber freilich in Europa über ein balbes Jahrhundert hindurch vollig ignorirt, und felbst von Mannern wie Morrifon in feinem View of China ganglich unbeachtet war, fo blieben die alten, fragenhaften Bergerrungen boch fast auf allen mittelaffatischen Rarten gurud, bis fie burch 3. Rlaproth 72) und 3. Grimms 73)

<sup>?1)</sup> J. Klaproth Mem. sur l'Hist. de la Ville de Khotan in Memoirs relatifs à l'Asie. Paris 8. T. II. p. 281 etc. 72) J. Klaproth Carte de l'Asie centrale dressée d'après les Cartes levées par Ordre de l'Empercur Khienlong par les Missionaires de Peking et d'après un grand nombre de notions extraites et traduites de livres Chinois. Paris 1833. 4. Sect. 72) 3. 2. Grimm Rarte von Doch-Asien zu C. Esitters Grot. bearbeitet. Est. 1832. 4. Sect.

Berdienste, daraus endlich erst vor ein paar Jahren verdrüngt wurden, und das wahre Naturbild der Mitte diese Erdheils daraus allmälich hervortreten konnte. Dieselbe Angabe der Lage von Khotan, wie der übrigen Ortschaften dieses Länderstrichs, if auch in dem Ortsverzeichnisse der neuesten Ausgabe der chinessischen Reichsgeographie vom Jahre 1818 (f. Asien I. S. 1059), nach der uns von Prosessor Neumann mitgetheilten Uebersehung aus dem chinesischen Original, wie zu erwarten war, beibehalten.

Dreierlei Motigen ber neuern Beit befigen wir won Rhotan, Die wir bier in ihrer Aufeinanderfolge, in Ermange lung bes Befferen, nach ben Originatberichten aufführen, um bann die bochft merfmurbigen alteften Daten über biefen Ort nach ben altern dinefischen Quellen 574) folgen ju laffen. Dick neuern find die Artifel über Rhotan, 1) aus ber Eurfifden, in Conftantinopel gedructen, Geographie bes Dfibaninni ma 75), nach Jauberts und Rlaprothe lleberfebung, be jo boch nur um Weniges die Rotigen bei Abulfeda erweitert; bann 2) die Radricht baruber, aus dem Gi pu wen tian in 3), b. i. ber dinefifden Geographie ber Beftlander, wd de in Defing im 3. 1777 heraustam, und von Rtaproth, wie neuerlich auch durch Pater Spacinth aus bem Chinefifchen mit getheilt ift, ein Artifel, ber, fonderbar gemug, in Pater Spacint Ueberfebung bes Abichnittes von Oft-Turfeffan aus bemfeiben die neffichen Berte, in Timfowelis Mittheilung beffelben, ganglio abergangen 77) war. Die britte, fungste Berichterftattung auf ber Gegenwart, ift und burch ben perfifchen Secretair bes Bom bap. Gouvernements, burch 2B. S. Bathen 78) jugetommen, bet mabrend einer Reibe von Sabren, von ben baufig burch Boms ban tommenden Detta Dilgern, aus bem dinefifchen Sm teftan, bie von biefer Station nach bem rothen Meere aberfchiffen,

p. 653 — 664.

<sup>1836. 75)</sup> Djihan numa in Klapr. Mem. relat. à l'Asie T. Il. p. 284—289. 76) Si you wen kian lou in Klaproth Mem. relat. à l'Asie T. Il. p. 289—292; Rach Yat. Dpacinth Beschreibung ber Oschungarei und des dstlichen Turkstan in threm ditern und beutigen Bustande aus dem Chinessischen. St. Petersburg 1829. 221 Thell. 77) Timkowski Voy. ed. Paris T. II. p. 384—439. W. H. Wathen Esq. Persian Sucretary to the Bombay—Governmement Memoir on Chinese Tartary and Khoten dated Dec. 1835 in Journal of the Asiat, Soc. of Bengal ed. Prinsep 1835. Vol. IV.

## Off-Surfestan, Rhotan nach turfischen Berichten. 349

ble neuesten Nachrichten über ihre heimath einzusammeln Geles genheit hatte, welche er, zumal die hier speciell mitzutheilenden, vorzäglich einem Reisenden aus Celchi (b. i. Ilitsi, oder Ilitschi), der heutigen Capitale der Provinz Khotan, wie einem Landessürsten von Aksu, und einem Pirzadeh ebendaher, die beide gut unterrichtet waren, verdankte.

# 2. Rhotan, nach dem Djihan numa der turfischen Geographie 79).

Rhotan, bas bier ftets Rhoten genannt wird, liegt am Ende von Lurfeftan, jenseit Jugfend (?) und ift flugreich. Abulfeba berichtet noch, es fen eine ber beruhmteften Stabte, aber beut in Lage find es nur feine Ruinen, die es beruhmt machen. 3mei Buffe bemaffern bies Land, ber eine Rarastafch (Rarastach, b. b. fomarger Stein, es ift ber Sala ba de auf Gaubils Safel), ber andere Jurungstafch (Jouroungstach, b. b. weis Ber Stein; Youlong gacha bei Gaubil, richtiger Rafch) 80). Mus biefen Rluffen giebt man ben Dafcheb (b. i. ben Ju ober Jabe, erientalischer Jaspis von verschiedenen Farben), ber zu theuern Preisen verlauft wird. Der haupthandel bes Landes besteht in. Rinmand, Seide, Korn, bas reichlich gebaut wird. Jede Boche if Markt, wo am Freitag wol 20,000 Menschen gusammen tome men. - Go weit ber turkifche Geograph. Auch die dinesische. Larte giebt diese beiden Finfe an, die nur wenige Stunden weit auseinander, etwa 15 geogr. Meilen weiter fubmarts entspringen, in parallelem Lauf von Sud nach Nord fließen, und 15 geogr. Reilen nordwarts der Stadt vereint beide bis jum Sarim-Rluffe uchen. Zwischen beren beiben Armen liegt bie hauptstadt ber Rhotan Droving Blitfi. Der Raratafch ober Rara Daria nach ber dinefifchen Rarte, aus bem Rharangqui Saf ent fpringend (Rarangui Sag im Turtifchen, b. b. Rinfterberg ober Rebelgebirge, jum Bolor, ober Belur Tag geborig) 81), ift bet weftliche Arm, an beffen westlichem oder linkem Ufer quch die . Stadt Rarathafd (Rhafd heißt im Uigurifchen, fo viel wie In im Chinefifchen, b. b. Jabe, ober orientaler Jaspis) liegt,

81) Ab. Remusat Hist. de Khotan in Recherches sur la Pierre de Ju. p. 161.

<sup>19)</sup> Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 288 - 289. 10) Strgl. Xe-riffeddin Hist. de Timur Trad. La Croix T. III. p. 219.

nach Hallerstein, unter 37° 10' M.Br., 77° 53' 30" D.L. v. Paris; der Jurung tasch, oder Jurung Daria, aus dem Eschimetis Lak entspringend, ist der ditliche Arm, auf deffen Oft user auch die Stadt Jurungkhasch liegt, unter 36° 52' N.Br., 78° 30' 30" D.L. v. Par. Nach Keriffeddin entspringen beide Flusse derselben Gebirgekette des Karangui Lak (Carangonial bei la Croix), welches der gemeinsame Name der ganzen großen Hauptstette ist. Nachdem sich beide Arme, nordwärts der Capitale, vereinigt haben, erhalten sie den gemeinschaftlichen Namen Khotan Daria, der Khotan Fluß, der einen Lauf von etwa 60 geogr. Meilen zurücklegen muß, ehe er den Larim erreicht.

3, Rhotan nach bem Si pu wen fian lu im Jahr 1777 (Nach Klaproths und Pater Spacinthe Uebersegung aus bem Chinesischen in das Russische, aus diesem durch Dr. Schott ins Deutsche; Rlaproth und Hacinth stimmen beide fast volltommen überein).

Rothian, vom altern Juthian fo genannt, beift 2 c bier, ift eine große Stadt, an der Grenge ber Dufelman, ner. Bon ba find 20 Lagereifen fubmarts bis nach Befte Tubet (Zang, Tubet ulterior, b. i. Ladath, f. Affen Bd. III. S. 175, 176, 210, pergl. Bb. II. S. 633-640). Gegen Mort, b. i. Morbweft, find 374 geogr. Meile (700 Li) bis Darfend. Gegen Beft ift alles mit fehr hohen und unüberfteiglichen Berg ketten bedeckt, die bis ju ben Bolfern reichen, welche außerhalb ber Grengen bes Reichs ( bes Chinesischen ) wohnen. (Es ift bie Rette Raraforum, die fich jum boben Dufchti thur bingiebt.) Go gen Oft findet man nur Sandwuften und Moraftfteppen, bis in bem Quelllande bes Hoangeho. Diefe Proving wird von 2 Ober beamten (mit 232 Chinefifchen Golbaten, nach Dat. Spacintb's Bufage) regiert, und ift vom General Commandanten von Dats tend (Jartiang) abhangig, ber (in Diefer Rhotian, Proving allein) 6 Stabte ju feinem Commando gabit: 1) Rhotian, 2) Jurungfhafch, 3) Rarathafch, beren lage uns aus obigem bekannt ift. hierzu tommen noch drei dftlicher gelegene

Dahungharia i wostotschnawe Turkistana eta. b. i. Pater Descrithe Beschreibung ber Dschungarei und bes offlichen Aurkeftan, St. Petersb. 1829. 2. Abth.

## Off-Turfeftan, Rhotan nach dinefischen Berichten. 351

Stadte, die auf der Route nach dem bstlichen Tabet (Bel, wo Lhasa gelegen, s. ob. S. 210) liegen, namlich; 4) Tsira (Tchere oder Tsirla auf Klaproth's Carte centr.), 5) Karia (Keria, Leld ja oder Keripela), und 6) Takho bui (oder nach Pat. Spacinth's Schreibart und Dr. Schott's Uebersetzung Lahopu, was an Dahop oder Dagop erinnert; es ist Lak auf Klapr.: Carte centr.) im äußersten Sudoskru. Jede dieser Städte hat ihren Akimbek, die dem Range nach zur 3ten bis 5ten Classe gehören, und den Regierungsrath von Khotan bilden.

Der Boben ber Proving ift im Allgemeinen Schlecht, boch bat er viele Chenen, und wo diefe bemaffert find, auch viele frucht. bare Relder. Diese nehmen einen Raum wol von 1000 Li (75 geogr. Meilen) ein, der fart bevolfert ift, welcher Melonen unt viele andere Fruchte in Menge erzeugt. Man sammelt bier beri foftbaren Stein Ju in vorzüglicher Menge, und bringt ibn gre Martte nach Wartend. Um meiften cultiviren fie (nach Rlane rotb's lleberfegung) bie Seibengucht; am geschätteften ift die Ceibe, die von ben Bergen (?) fommt; baraus werben bie fconften Stoffe gearbeitet, welche einen fehr ftarten Glang haben und febr gefucht find. Diefe Stelle zeigt burch Dr. Schott's Hebertragung aus bem Ruffichen bes Pater Spacinth, nach bef. fen Chinefifcher Ueberfetung, einen etwas veranderten Ginn, inbem es baselbft beißt: Dan gewinnt bier viel fogenannte Berge Seide von milben Seiden murmern. Die in Rhotan verfertigten Saffte, robfeidenen Gewebe u. f. m., find von vorzüglicher Gute und febr preismurdig. Die Prufung bes Orie ginals, ob bier von milben Seibenmurmern im Gegenfas von einer Buchtraupe die Rede fen, muffen wir Andern über laffen.

Das Bolk hat milbe, einfache Sitten, ist aufrichtig, ist wer ber ber Trägheit noch ber Schmeichelei und Falschheit ergeben. Die Männer bebauen das Feld, die Frauen betreiben die häusslichen Arbeiten und den Handel. In alten Zeiten hieß das Land Juthian; die heutigen Bukharen nennen die Chinesen Khetan. Da unter der Han Dynastie (140 vor bis 58 nach Ehr. G.) alle diese Länder in Best dem Chinesischen Scepter unterworfen warren, so scheint es, daß die dort seitdem angestedeten Chinesen auch daseibst geblieben sind (s. Asien I S. 195), und daß die nachherigen Muselmänner pon Khotian ihre Abkömmlinge sind. Deshalb nennen die Eingebornen die Stadt Khetan, darans

Rhotian burch Namensverderbung hervorging. (Dies ist blos eine falsche Conjectur bes Chinesischen Autors, der Rhetan mit Rhatai für Nords China nimmt, da dies eher die Rhitan (f. Asien I. S. 253, vom X. bis XII. Jahrh.) seyn mochten, von denen die Benennung Khetan abzuleiten ware, dagegen Khotan, oder Kothian, mit Juthian und der antisen Sanskritbenew nung des Landes Rustana in Berbindung steht, wovon weiter unten die Rede seyn wird.)

Sierzu fugt Rlaproth 83) die Bemertung, daß diefe Chie nefifche Machricht von besonderem Berthe badurch fen, bag fie genau mit ber Geographie bes Mohammedaners bem Diibannuma übereinstimme, fo wie mit Dater Saller fein's Rarten bestimmungen, Gebirgen und Rluffen. Rhotan fcbeine nach ben alteften Chinefischen Madrichten vielmehr eine Sindus Cos Ionie zu fenn, mober auch icon 26. Remufat die frubefte Chinefifche Benennung Riu fa ta na vom Sansfritischen Rus fana (b. h. Bruft ber Erde, mammelle de la terre) ableite. Erft feit den Mandschu-Beiten ift ber alte Rame Juthian burch ben modernen Rhotian verbrangt. Diefer ift, wie Ab. Res mufat ichon richtig bemerkte, auch feineswegs vom Mongholie fchen Rhoba, d.b. Mauerstadt, abzuleiten, weil schon vor Ischingisthans Beiten ber Dame Rhotan im Gange mar, lange Beit ebe die Mongholen fudwestmarts die Gobi überschritten batten. und noch als eine ungenannte Borbe zwischen dem Rerlom fluffe und dem Baifal bauseten. Die Buddhalehre blubte ichen vor Christi Geburt in Rhotan, und erhielt fich bis jur Beit, ba bie mobammedanisch geworbenen Turk bort alle Stabte ber boben Bucharei oder des obern Stufenlandes und Stromgebietes bes Larim eroberten. Der nachstfolgende Bericht wird uns aber über biefen Punct von neuem noch eines Unbern belehren.

4. Ilitsi (Eelchi bei Wathen) 84), b. i. Rhotan in ber Gegenwart, nach ben jungften Aussagen bort eins heimischer Mettapilger auf ihrer Durchfahrt in Bomban (1835).

Mach ihnen find die gegenwärtigen Städte in diesem Lande zwar Rarathafch, Slitfi, Kiria (b.i. Reripela) u. f. w.,

<sup>682)</sup> Lem. relat. à l'Asie T. II. p. 294—295.
the Asiat. Soc. of Bengal. L. c. IV. p. 657—658.

mit ienen oben genannten übereinstimmend, ber Rame Rhotaneriffirt aber ichon langft nicht mehr fur eine Stadt, fondern nur für die gange Proving, beren Capitale nach ihnen Raras thafch (fonft Blitfi?) ift, welche 10 bis 12 Lagereifen von Dars fend entfernt liegt. 3mei Chinefifche 2mbans (im Danbichu. Lafin im Chinefifchen, b. i. Großer bes Reichs, ober Oberoffie cier, mit bem Range eines General : Lieutenants, f. Affen Bb. I. S. 413) fieben biefer Proving por, beren einer in Ilitfi, ber andere in Riria refidirt. Ihnen find Usbefische Safims, Die einheimischen Rurften, untergeordnet. Die regulaire Befagung ber Proping beträgt 2000 Mann Truppen, Die Babl ber tributfae bigen Unterthanen beträgt 700,000 Mann (alfo etwa 2 bis 24 Million Ginwohner), meift vom Usbefen : Stamme. Aber auch viele Deldth von biefem am weiteften gerforengten Stame me des Mongholengeschlechts (f. Afien I. S. 445-453, 463-468) find in bedeutender Angahl in den verschiedenen Diftricten biefer Proving angesiedelt. In Ilitsi, bas 12 Lagereisen von Mars fend entfernt liegt, find viele Budbha Driefter und Seme pel, und diefe überhaupt burch bas gange Land verbreitet. Ruselmanner find zwar zahlreicher als bie budbhiftifchen Gogen. biener (nach Aussage ber Dettapilger), aber bie Chinesen haben bas Berbot ergeben laffen, daß teiner ihrer Unterthanen fich aum Wlam betehren barf.

Bir erhalten hier also die merkwurdige, uns bisher uns bekannt gebliebene Nachricht, daß noch heute der Budbhis, mus dort einheimisch sen; daß er unter dem Schug der Chines sen, als Foes Eultus, wieder von neuem aufblühen mußte, ist bezreislich; sehr wahrscheinlich aber, daß er nie mals ganzlich durch die Mohammedaner ausgerottet worden war, in einem Lande, wo er einst so tiese Wurzel gesaßt hatte wie hier. Bon den vielen Tempeln und antiken Bauten mögen wol noch viele aus den früheren Jahrhunderten, in denen Khotan durch seinen Tempelreichthum und seine Klosterbauten wie zu Fahians Zeit berühmt war, herrühren, und ein kunstiger Reisender nach Khotan möchte dort wol einer reichen Ernte antiquarischer Beobsachtungen entgegengehen.

Bunf Tagereifen ju Pferbe von Jlitsi (birect gegen Dft) entfernt erreicht man die Stadt Riria, wo eine Golds mine im Sandbette bes benachbarten Rluffes. Diefer als Des

dilgol im Suben entspringend, und durch einen gleichnamigen, kleinen See ziehend, ist weiter nordwärts, an der Oftseite der Stadt, unter dem Namen Reria oder Reldiagol auf der Rarte eingetragen, wo er sich ein paar Meilen nordwärts von ihr in der Sandwüsse verliert (Carte centr.). Zweis bis drei hundert Arbeiter sind zu Riria mit der sehr ertragreichen Golds wäsche beschäftigt, die als Monopol von der Chinesischen Regierung betrieben wird. Die Sinfunste der Provinz Rhotan sollen, nach den Meffapilgern, größer seyn als die von Yarkend. Sin wichtiger Karawanenverkehr besteht zwischen den dortigen Städten, von denen Moschus, Seidenzeuge, Satin, Papier, Golds kaub, Trauben, Rossnen ü. a. nach Yarkend zu Markte gebracht, dagegen von dort Leder, Stiefeln, Kupfergeschire und andere Waare zurückgeholt wird. So weit der Bericht der Meffapilger.

5. Rhotan ober Juthian in alterer Zeit, im Jahr 400 nach Chr. Geb., jur Zeit von Fa hians Besuch bafelbft.

Sehr mertwurdig ift bes budbhiftischen Dilgers Ra Bian Bericht 585), am Ende bes IV. Jahrhunderts, well bamals noch bie Blutheperiode von Rhotan mar. Diefee Juthtans (Que thian) Ronigreich, fagt er, ift gludlich und blubend. Das Bolf lebt bafelbit in großem Ueberfluß. Alle Ginwohner ohne Aus nahme ehren bas Buddhagefes, und baraus geht ihr Glud ber vor. Unter ihnen gahlt man 10,000 Religiofe, barunter febr viele Die Gefetbucher ftubiren. Alle nehmen ihre Speifen in gemeins Schaftlichen Conventen ju fich. Die Ginwohner bes Landes be-Rimmen ihre Wohnungen nach ben Sternen (wol nach aftroles gifchen Deutungen, nicht nach Ortsbestimmungen). Bor ber Thure jedes Saufes wird ein kleiner Thurm, b. i. ein Alfar, etr baut (ein Stupa oder Tha, f. ob. G. 298); fie dienten meift au Opfern von Blumen und Wohlgeruchen. Gie bauen Rlofter (Sengfang) ins Gevierte, jur gastlichen Aufnahme frember Religiofen, wo für alle Bedürfnifie berfelben geforgt ift (Zenodor chien). Der Konig von Juthian nahm Ra Sian und beffen Gefährten felbft in ein Gengtialan (ein Buddhatempel, Canga, mit bem ein Rlofter verbunden ift) auf, welches Riumati (von

<sup>541)</sup> Foe koue ki, ed. Ab. Remusat I. c. ch. III. p. 18—22; rergi. beff. Hist, de la Ville de Khotan p. 11—15.

Somati, die heilige Ruh) hieß. Es ist ein Tempel der großen Translation (d. h. wo nicht nur die Moral, sondern auch die Metaphysik der Buddhalehre studirt wird) mit 3000 Reigiosen. Diese essen gemeinschaftlich, wozu sie ein Signal verzsammelt, das durch einen Schlag gegeben wird. Beim Eintritt in das Resectorium haben sie ernste, würdige Haltung. Jeder setzt sich nach Rang und Ordnung in Stillschweigen an seine Stelle. Rein Getdse mit Schussellen oder Geschirr. Diese Mans ner vom reinsten Lebenswandel gestatten es sich keineswegs, gegensseitig, sich bei Namen zu nennen, während sie essen; nur durch Ingerzeichen bedeuten sie sich einander.

Ra Sian verweilte bier langere Beit, um ber großen Dros teffion der Bilber beigumohnen, beren Befchreibung er giebt; bas Sauptbild, welches babei umbergetragen marb, mar eins vom Budoba Schafnamuni. Jedes Sengfialan feiert fein elges nes großes Proceffionsfeft, und folder Rloftertempel giebt 6 in gang Rhotan 14 große und ungablbare fleinere. Bon bem Befte, dem Ra Sian felbft beimohnte, erhalten wir folgende Bes . foreibung 85). Am erften Lage bes vierten Monats wird Die gange Stadt gefehrt und alle Strafen werben besprengt, alle Bege und Diabe gefchmuckt. Bor bem Stadtthore breitet man große Tepe piche aus und fcblagt Belte auf. Die Borbereitung ift festilch. Der Ronia, Die Ronigin, Die Frauen ber Ungeschenen erhalten bort ihre Plage. Die Monche bes Riumati Rlofters find bie gelehrteften in ihren Geschbuchern; der Ronig ehrt fie am met ften; fie balten die Proceffion ber Bilder guerft. Drei ober vier Li von der Stadt werden biefe auf einen Bagen mit 4 Ras dern gestellt; er ift 18 Fuß hoch, wie ein fahrbarer Pavillon, mit ben "Sieben Roftbarfeiten" gefchmudt (f. ob. G. 300), mit Belebach, Borbangen und feibenen Decken. Das Bilb (bes Buddha) wird in die Mitte gestellt, zwei Phufa (b.i. Ochie ler, Berbreiter ber Doctrin, f. ob. G. 285) ibm jur Geite, ums ber, und im Befolge find bie Gotterbilber, inegefammt in Golb ober Silber mit toftbaren Ebelfteinen geziert. Ift biefes Bild noch bundert Schritt von dem Stadtthore, fo nimmt ber Ronig feine Liara ab, wirft andere Rleiber um, nabert fich bemfelben barfuß, und haft in ber Sand Blumen und Parfums. Er tommt fo mit Befolge aus der Stadt, wirft fich anbetend bavor niebet

<sup>44)</sup> Foe Koue Ki p. 17.

und zandet die Bohlgeruche an. So wie das Bild in die Stadt eintritt, schutten die Frauen und Madchen, die über dem Thore ihre Sige haben (über den Bau solcher Thore s. Asien I. S. 217), von allen Seiten eine Menge von Blumen auf pen Processionst wagen, so daß er ganz mit Blumen bedeckt, in die Stadt eins sahrt, Ist diese Eeremonie vorüber, so kehrt der Konig mit seinem Hofe und eben so'alles Bolt in seine Behansung zurück.

Doch teine Stunde im Beften (7 bis 8 Li) ber Stadt ift eins jener großen Rialan, welches "ber Deue Ronigsteme vel" heißt. Drei Konige hatten 80 Jahre baran gebaut; er if wol 150 Rug boch, und febr viele Sculpturen und Goldplatten find baran ju feben. Alles Roftbarfte ift an dem Bau biefes Su tu po (alfo ein Stupa, f. ob. S. 114) vermendet. Dann bat man dem Buddba (Foe) eine Cavelle prachtvoll erbaut, beren Balten, Pfeiler, Flugelthuren, Gitterfenfter, tury alles mit Goldblech belegt ift; auch find gefonderte Cellen fur die Religios fen erbaut, die über alle Beschreibung schon find. Die Prinzen ber feche Ronigreiche, die im Often des Gebirges (ber Rette des Thsungling) wohnen, schicken borthin ihre tofibarften Opfere aaben, und bringen reiche Almofen, davon nur ein fleiner Theil verwendet wird (also wurde ein Tempelfchat angehäuft). Bu je nen 6 Ronigreichen mogen wol die von ga Sian ichon burche wanderten offlichern, buddhiftischen Berrichaften gehoren, wie Schenschen, Dubou (ligur), Raotschang (Surfan) u. a. Die wir nicht fennen.

So weit der Bericht über Rhotan, aus dem man den zestotischen Eifer abnehmen kann, mit welchem der Buddhacultus in jenen frühern Jahrhunderten im centralen Hoch, Asien schon betrieben und weiter gegen Osien verbreitet ward. Aus Fahians folgender Erzählung ergiebt sich, daß Rhotan damals keineswegs durch die Retten des Thsoungling (Zwiebelgebirge, blaues Gesbirge), im Sudwest, wozu dort auch die Berzweigungen des Hindu Khu und Kaschmir Himalana (s. ob. S. 320) zu rechnen sind, weglos, also gänzlich von Hindossan abgeschnitten war, und isos litt da stand. Reineswegs, damals waren schon Wege durch dieses Gebirgsspstem die Rabulistan (s. ob. S. 289), zumal in die Gegend des heutigen Jellallabad gebahnt, ein Weg den Fahian durch das Schneegebirge und die buddhistischen Bergstaaten Tseus ho, Rietscha und Tholy (s. ob. S. 285) zuräcktegte. Tseuho, bisher unbekannt, soll nach der neuesten chinesischen Reichsgeogras

phle Seet. 419 567), an 59 im B. von Khotan und N.B. von Yarkend liegen, am Rarasu, das ware auf der Straße zum Rarasul. See über die Pamir. Hochebene (s. ob. S. 327), dereselbe Beg, den wir, nach Obigem, nach den spätern Neisenden, Sinan Ihsang und Marco Polo, ebenfalls noch gebahnt sinden. Aus dem Folgenden wird sich ergeben, daß damass, ebenfalls, längst schon der Berkehr zwischen Khotan und Raschmir Beskand hatte, von wo wahrscheinlich die erste Buddhas Mission in Khotan eingewandert war.

Begen ben Dorben von Rhatan maren aber, nach Fa Sians 88) Erfahrung, die Woge ju dem Lande der Miguren (im Beft vom heutigen Turfan), damate, viel weniger gebahnt. Diefe Dui, ober Dubon, hatten zwar auch icon Budbhacultus angenommen, und es maren viele Religiofe auch bei ihnen, aber das Bolf war noch zu roh und wenig im Cultus wie in ber Juftig bewandert, auch ungaftlich. Die Gefährten ga hians thrten baber aus bemfelben wieder oftwarts gurud, nach Raos tichang (b. i. Entfan, f. Muen I. S. 345). Bon ba aus, beift es nun, ging bie Rarawane ber Buddhisten Dilger, unter ga Stans Anfuhrung, gegen Submeft 80); burch ein Land der Bufte ohne Bewohner, wo das Durchsehen der Fluffe (ce ift ber Mittellauf bee Sarim, mit feinen Urmen) große Noth machte. Unter ben großten Beschwerben burch biese Landi frede, die auch auf unsern heutigen Rarten noch ganglich mufte liegen bleibt (f. Carte de l'Asie centr.), erreichte man endlich nach einem Monat und 5 Lagemarfchen Zeit gludlich bas Konigreich Buthian (Rhotan). Es ift dies die einzige Machricht, die uns über eine Durchsetzung biefer Gegend in Rordoften von Rhotan bekannt geworden. Merkwurdig fcheint uns der Rame bes Landesfürsten, bei welchem ga Bian, mabricheinlich in Schen fchen, im Lager zwei Monat verweitte, ebe er von ba bies fen gefährlichen Beg burch bie Bufte ju machen magte, um nach Rhotan gu tommen; derfelbe bich Rungfun (fein Turtname, fonbern bas Germanifche Ronig); er mußte bem Beherricher von Rh o tan, ber auch fein Berricher vom turfestanischen Stamme (mahricheinlich von Getischegermanischen) war, wol bes

<sup>\*\*\*)</sup> Tai thaing y thoung tchi Sect. 419. f. Klapreth Note p. 25 in For Kene Ki. \*\*) For Kone Ki ch. II. p. 7 Not. 10 mm 12 p. 15. \*\*) For Kone Ki l. s. p. 8.

freundet sein, da er Ka hian an seiner Unternehmung nicht bim berlich war, wie dies die Ouhou gewesen.

6. Rhotan, Juthian, oder Nutian, Rustana (Erbsbruft) im Sanstr., Riu sa tan na 590) im Chinesis schen. Nach den altesten Sagen der einheimischen Chroniten, die in den chinesischen Annalen der Thang. Opnastie (reg. v. 618 – 907 n. Ehr. G.) ausbes wahrt sind.

Die Erschichte von Rhotan geht entschleden bis in die Mitte des II. Jahrhunderts vor Chr. Geb. zuruck; denn unter der Dynastie der Han (reg. 140 vor Chr. — 58 n. Chr. G.) wurden die ersten chinesischen Beamten in der Regierungszeit Kaifer Butis (reg. von 140 bis 87 Jahr v. Chr. Geb.; 53 Jahr) nach Rhotan geschickt, welche seitbem von dort Nachrichten mit in die chinesische Heimath brachten.

In dieser ersten Nachricht erscheint Khotan noch als ein geringer Staat, der erst mit der Zeit an Bedeutung und Eultur wächst; aber doch in jener Periode schon die Anfange seiner hobern Ausbildung besaß. Dieses Khotan (Juthian oder Yuthian nach Ab. Nemusats und Klaproths Schreibart; Yutian nach Pater hyacinth und Dr. Schott) 91) lag, nach dieser altesten Nachricht, von der Westgrenze Chinas, an der Nordbeugung des

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem Pian i tian (einer großen chinefischen Sollection, barm alle Facten chronologisch geordnet sind, und nach den Onnaften) Liv. Lv. in Ab. Remusat Hist, de la Ville de Khotan; vergl. Klaproth Mem rel. t. à l'Asie II. p. 292 Not. . . . ) Ans den Annalen der Onnaste der klern han, dis 20 Jahr n. Chr. Geb. Die Bolter und Reiche der Sinü; nach Dr. Schotts mir gefälligst mitgetheiter Uedersegung aus dem ruftsichen Original des Pater Opacinth, welches dieser and dem Solnessischen seine getreu überset, unter russischen Titel: Opissanie Dshungharia i wosstotsch nawo Turkistana ete. im I. 1829 herausgab, d. h. Beschreibung der Ofchung arei und des dilichen Turtestan in ihrem altern und heutzte Bustanden der Handlen der Mittheilungen; dagegen sind setzbeit, als Critischen Schreibung 2. The 1. Abth. Dieser Artistel in der Von Ab. Remusat denugten Collection des Pian i tian ausgenommen, und dient daber, wie die ganze interessante Arbeit, als Critische seine früheren Mittheilungen; dagegen sind setzbeit, als Critische seine früheren Wittheilungen; dagegen sind serveren, wie dies auch sich oder des Schan eines auch sich oder des Schan eines auch sich oder des Schan geschen ist.

Boang-ho, von Eichangenan, beffen Lage nicht mit Genauige feit ju ermitteln ift (f. Afien I. S. 246), 9670 Li entfernt gegen Weft. Man gablte baselbft 3300 Kamilien, ober Sauser, 19,300 Seelen, 2400 Rrieger, und mehrere Oberbeamte u. f. w. biefem Lande fand man ben Stein Bu in Menge. Diefer wird nun durch alle folgenden Sahrhunderte bindurch als bas cha racteriftische Product von Rhotan aufgeführt, bis in die neuefte Zeit. Doch wird in biefer erften Radricht nichts von bem Religionscultus ber Bewohner von Khotan gesagt. Es beginnt aber in biefer Periode, nachdem bie Quetichi und Ufiun, burch die Siongnu, aus ihren Urfigen gegen Beften verbrangt und auch die Siongny von ben Chinefen gegen ben Morben gus rudgeworfen maren, jenes fpftematifche Civilifations. foftem mit ber Ginrichtung von Mordmarten, Mauerführung gen, Stadteanlagen, Colonisationen und Embaffaben, welches nach und nach durch ben gangen Beften (f. Afien I. G. 201, 242 u. a. D.) fortructe, und allmalich auch Rhotan und feine Dache barftgaten in ben dinefischen Staatenbund einzuschlingen fuchte.

3m erften Jahrhundert nach ber driftlichen Zeitrechnung, als bie zweiten San unter Raifer Mingti (reg. 58-73 nad Ehr. G.), in Folge ber Rriege mit ben Biongnu, ihre Berre Schaft gegen Westen verbreiten konnten, zeigte fich auch ber Rox nig Rugnate von Rhotan ber dinefifchen Oberherrlichkeit erges ben. Es batte bamals ichon 32,000 Familien, 83,000 Indivisi buen und über 30,000 bewaffnete Danner. Bu berfelben Beit, als ber dinefifde Generaliffimus ber Boftlanber (Gipu). welcher Pantichao hieß, die Biongnu ju Paaren trieb, erhob fich auch die Macht ber Konige von Schen ichen und von Rhotan, welche offenbar fruber burch die Biongnu fehr bedrangt maren. Der Ronig Rugnate in Rhotan befreite fich nicht nur von biefem Druck, fondern unterwarf fich fogar 13 andere Berrichaften, weftwarts, bis nach Rafchahar (Sule), oftwarts aber bas Reich Sothiu 92), welches zwischen Rhotan und Schens ichen gelegen zu baben icheint, von dem und aber nichts Raberes befannt ift. Die Siongnu ichicten einen Selbheren aus, diefes ihnen befreundete Reich ju vertheidigen. Pantichao aber fam diefen zuvor, und erreichte Rhotan, wodurch bas Reich Go: thin durch die Rhotanpartei zerftort ward. Diefer Sieg fcnitt

<sup>\*\*)</sup> Hist. de Khotan 1. c. p. 4-11.

ben hiongnu seitbem jeden Zusammenhang mit ber Sabseite ber Sandwuste ab, gab ben Chinesen bagegen bie herrschaft bes Subweges (Nanlu) nach ben Westländern (Sipu), woburch Schen schen und Rhotan strategisch die Schlässel für China zu biesem Nanlu ober bem Wege nach Indien wurden.

Der Ronig Ruangte, fagen bie dinefifchen Unnalen ba maliger Beit, mar roh und gehorchte ben Damonen, die ibm int Dbr raunten, bag ihr Geift über seine Absicht, fich mit ben Chi nefen ju verbinden, garne. Er wollte biefen Geiftern meiße Dferte opfern; er war alfo noch nicht vom bubbbiftifchen Blauben. Aber feine Rurcht vor ber Chinesenmacht flegte; er nahm den General Pantichao auf; biefer legte gur Belohnung Garnifonen in feine Stabte, und beruhigte fo biefes Land, das nun' feine Tributge Schenke und Embaffaben nach China entrichtete, die aber wol mib rend ber innern Berwirrungen, welche die dinefischen Berrichaft ten selbst ofter trafen, und weden ber großen Entfernungen nicht fo gang regelmäßig Statt gefunden haben mogen, als Die Chine fen anzugeben Scheinen. Bom Jahre 202 werben unter biefen Eributgefchenten auch gegahmte Elephanten genannt, bie von Rhotan nach China an ben hof femmen, und mahricheine lich wol erft aus Indien in Rhotan eingeführt fenn tonnten.

Unter ber Thfin Dynastie gegen ihr Ende (419 n. Chr. G.) haben wir in obigem, nach ga Sians Bericht, biefes Rhotan und feinen Berricherstaat ichon in voller Bluthe fennen lernen. Bon diefer erften Periode des historischen Befanntmerbens, burch Die altesten Unnalen und burch ga Sians Befuch bafelbft, un beffen Beit auch ber Bubbhacultus icon in vollem Rlore war, vergeht vom Jahre 500 an ein volles Jahrhundert in ber Gefchichte Rhotans, in welcher vielerlei abgeriffene Rade richten mit ben verschiedenen Tributgablungen und Embaffaden in ben dinesischen Reichsannalen einregistrirt werben. Aber erft unter ber mehr beruhigten herrschaft ber Thang. Dynaftie, von 618 bis in bas X. Jahrhundert (f. Affen L. S. 196), und ber bon ihr fester begrundeten, 4 großen Efcin, ober Dilis tairgouvernements, bis Rhotan und Rafchahar, erhale ten wir etwas vollstandigere Rachrichten 500) über Rhoe tan, wie über die Umftande und Sagen bei feiner erften An:

<sup>593)</sup> Hist. de Khotan I. c. p. 33 etc.

lage und Bubdhabetehrung, aus ben im Lande felbft eine

beimifchen Chronifen genommen.

Ehe wir zu diesen einzig merkwardigen Civilisationsan, fången bes centralen hoche Asiens übergeben, wollen wir ans den sich ofter wiederholenden Daten des V., VI. bis Anfang des VII. Jahrhunderts 92), nur das Merkwardigste nach den chros nologischen Daten hervorheben.

In ben Madrichten ber Bei Donaftie (445-513) wird Die erfte Legende von der Ginführung des Bubbhaculs tus 95), wol aus einer fruhern Beit mitgetheilt, beren Chronolos gie jedoch vermift wird. Gie ift ber Priefterergablung bes Tempels entnommen, welcher gum Andenten biefer Begebenheit im Suben ber Stadt unter bem Ramen Ebfanma erbaut mard, und mo man fpater die Ruftapfe bes Ditchiefo, b. i. bes Boe, ober Bubbha, verebrte. Der Sauptinbalt biefer Brieftere legende ift mertwurdig genug, ba ein Raufmann (alfo aus ber Fremde, wol aus Raschmir, f. weiter unten) es ift, ber einen berihmten Rahan (ober Arhan, ein buddbiftifcher Bettel) mond), Di lu tichen genannt, nach Rhotan bringt, welcher im Guben ber Stadt unter einem Danbelbaum (Reigen. banm? b. i. ber beilige Bubbhabaum, f. Afien IV. 2. Ø. 673) verweilte. Der erzurnte Ronig eilt ju ihm bin, wird aber soaleich von bem Miffionair freimuthig angerebet, ber fagt: Julai, b. t. Bubbba, bat mir geboten bich zu fuchen, und bir ju gebieten einen Tempel ju erbauen ju Ehren bes Bubbba. Wenn bu es thuft, wirft du Geligfeit genießen. Als ber Ronig verlangt ben Buddba feibft zu erbliden, zieht Di lu tichen an einer Glode, und in ben Luften zeigte fich ein Beichen, vor bem fich ber Ronig for gleich profternirte, anbetete und nun unter dem Dandelbaum ben erften Tempel bem Buddha erbaute.

Im Jahre 509. Rhotan hat viele Finfe, die fich in den Sand verlieren; seine Luft ift gemäßigt, begunstigt den Ackerbau und die Rebencultur; Obst und Gartengewächse sind denen von China ähnlich. Die Einwohner sind geschickt in der Berfertigung von Aupfergefäßen; sie tragen Petschafte aus dem Stein In gemacht. Jum Schreiben brauchen sie einen holzpinsel; erhält einer einen Brief, so legt er ihn erst auf den Kopf bevor er ihn erbricht. In ihrer hauptstadt, die Straßen, Plage, Bruns

<sup>&</sup>quot;4) ebenb. p. 15-32. "7) ebenb. p. 23.

nen bat, ift bet Ronigspalast mit rothen Bilbern geschmidt. Der Konig trägt eine golbene Liara, an welcher, nach binten, zwei feidene Rlugel berabbangen 596), 2 Ruf lang und feber 5 Boll breit, als Beichen toniglicher Majeftat, gang fo, wie wir ben Ropfichmuck, eine Tatarenmute, auf ben Dofabphofes Dungen 97) abgebildet finden (f. ob. S. 107), fo daß man bier, in Rhotan, wol eine getisch germanische Donaftie wie am Indus vermuthen burfte, worauf auch ber erfte Ronigename bes Landes, Ruangte, und einer ber folgenden Riunte 98), bie in dineft fcber Umftellung an Runig erinnern, führt, wie Rungfun, L ob. S. 357, bem auch ber Ufun Ruenmi vermandt, f. Affen L Entschieden maren die Fursten von Rhotan weber' **②**. 432. Biongnuischer (f. Alien I. S. 431), noch überhaupt turkiftber Ab fammung, weil unter ber fpatern Thang Donaftie an einer Stelle 99) gefagt wird, bag ber Ronig Bomi von Rhotan (m VII. Jahrbundert) gwar eine Zeit lang ben Turtberrichern iener Landichaften untermurfig geworben mar, fich aber bald burch Infoluk an die Thang Raifer wieder von diefem Joche burch eine Embassabe befreite. Die Rhotan-Dynastie foll nach ber Bersicher rung ber Thang-Unnalen, bis ju ihrer Beit, von jeber in unun. terbrochener 600) Reibe ihren Ehron behauptet baben. mertwurdige Stelle, die wir fruber binfichtlich ber bamaligen Scheidung bes Menichenschlages nach Racen, in Often und Beften, von Turfan aus, jur Unterscheibung bes westlichen tam tafifchgebildeten Bolferschlages (f. Afien I. G. 350 - 351, vergl. 193, 433 ic.) ber Turt und Ufun, mit Ausnahme ber Bewohner pon Rhotan anführten, ift in beren Beziehung mol nicht zu ftreng au nehmen, ba ber dinesische Autor nur fagt, baß fie nicht ju verschiedenartig feven, um nicht noch ber dinesischen Bilbung ver glichen ju werben. Die Duetichi (Getac) batten fich aber vielfach mit ben Ufun von Anfang an vermischt, und bei ben Bewohnern pon Photon mar auch ber Ginfluß dinefischer Civilisation icon fort geschrittener, um fie bem dinesischen Aussehen vergleichbarer zu mas Die paar Borte aber, welche "biefe Ausnahme" im chinefifchen Original bezeichnen (bag namlich, unter ben Beftobifern, nur bie Bewohner von Juthian nicht gang jene langen Pferde

<sup>\*\*\*)</sup> Hist, de Khotan I. c. p. 16, 22.

Soc. of Bengal ed. Prinsep 1834. 8. Vol. III. f. Plat. XXVI.

Nr. 4. Coins of Kudphises.

\*\*) Hist. de Khotan p. 16.

\*\*) thenb. p. 35.

\*\*\*) thenb. p. 35.

\*\*\*) thenb. p. 35.

gefichter mit tiefliegenden Augen und der vorstehenden Sabichter nafe mit der Bildung der Turt und Ufun theilten, und dem plate ten Gesicht der Chinesen vergleichbarer seyen), bleiben nach Ab. Remufats Bemertung ) noch etwas problematisch.

Bon ben Frauen des Landes wird gesagt, daß sie keineswegs nach der orientalischen, auch bei den Chinesen gebräuchlichen Sitte, aus dem geselligen Umgange verwiesen blieben, sondern an den Mannergesellschaften Theil nahmen, selbst in Gegenwart det Fremden, was den chinesischen Embassadurs natürlich sehr auffallen mußte. Sie trugen Haarslechten, Unterhosen, Pelzkleider, turze, mit einem Gürtel gebunden; sie ritten auf Pferden und Kameelen wie die Manner. Das Bolt ist dort, sagen die Thange Annalen, voll Hössichteit; beim Begegnen begrüßt man sich ins dem man ein Knie zur Erde beugt. Dem Cultus des Buddha sind sie ungemein ergeben. Unter den Tributgeschenken, welche sie in den Jahren 509, 513, 518, 541 einschiedten, waren ausgessuchte Pferde, Glasgesäße und ein Steinbild des Buddha ans dem fostdaren Ju, das jedoch in einem frem den Lande (66 Indien? Kaschmir? oder Kovdene?) seulvirt war.

Es werden ferner im Lande Rhotan 5 große Stabte 2) und einige geben be fleinerer Stadte angeführt; unter ben Probucten auch Daulbeerbaume, die fruber ungenannt mas ren und ficher erft eingeführte find; auch Sanf, gute Pferbe, Ras meele und Maulthiere. Der Ronig, ber von einer mit Bogen, Pfeil und Langen bewaffneten Leibwache von hundert Schwerts tragern umgeben erscheint, und begleitet wird von raufchender Rufit, von Trommein, Bornern, Goldbeden, fen noch weit bevos ter in feiner Buddbaverehrung als feine Unterthanen. Unter ben Tempelbauten in ber Dabe ber Capitale wird auch auf einem Steine ber Abbrud ber nactten guftapfe Bubbhas (Die tichifo's) gezeigt. Bei biefer Erzählung ift es mertwurdig, bag in dem fpatern Bericht ber nordlichen Ticheou. Dynaftie von diefem Umftande bemerft wird, man febe auf einem Steine den Ort wo Ditichi fo fic bie Beine freugmeis unterzeschlagen feste, und wo die Fußtapfe noch vorhanden fen. "fou"3) b. b. "fich mit treugweifen Beinen fegen," ber befannten fpatern Art in ber Abbildung ber Buddhabildet,

<sup>1)-</sup>Hist. de Khotan p. 29 Not. 1.

<sup>3)</sup> coent. p. 19.

<sup>2)</sup> sbend. p. 29 Not.

ift aber in ben aftern Annalen ber Bei burch "fian" bezeich net, welches nach ber Note bes chinefischen herausgebers "bar: fuß" beißt, woraus es uns wol sehr wahrscheinlich wird, daß die erft späterhin nothwendig gewordene freuzweis untergeschlagene, mit den Sohlen aufwärts gerichtete Stellung der Budbhabilder, wie sie sich in den spätern Bildungen wiederholt, nicht die ursprüngliche war, sondern eine erst durch spätere aus Bußübungen entstandene Manier des Sigens, die dann als Kirchenstol in Gang fam, während die ältere Art, gang gewöhnlich, barfuß mit herabhängenden Beinen zu sigen, auch in ben älte sten Grottensculpturen, z. B. in Kennery auf Salsette sich bei Buddhabildern zeigt.

Bei ben Berfolgungen mancher Furften des Bochlandes burch Die Chinesen fluchten biefe nicht selten gegen ben Westen und nehmen ein Afpl ) in Rhotan, bas beshalb auch zuweilen burch fie verheert wirb. Bir fommen nun zu ben Berichten aus ben Reiten ber Thang: Dynaftie (618-907 n. Chr. Beb.), welche augleich über bie altere Beit von Rhotan aus ben bort einbeb mifchen Landes Ehronifen Rachrichten mittheilen, Die, wie fich baraus ju ergeben icheint, in Sanstritichrift verfast maren, so daß Rhotan sich daraus, wie aus feiner durch ben Bubbha Cultus überhaupt empfangenen Cultur, als eine Culs tur, Colonie von Morbhindoftan bewährt. Rhotan (3w thian) beißt Riu fa tan na 6) (im Chincfifchen, nach bem Sanstrit Rustana, fo viel als Erbbruft, mammelle de la terre, nach Ab. Remusat und Chein). Much wird es Sugnna, Jutun bei ben Siongnu, Sutan bei andern Barbaren, Rhin. tan bei ben Binbus, nach ben Roten Chinefischer Commentato ren genannt. Bom fpatern mongholischen "Rhoba," b. b. Refte, fonnte diefer Dame, wie oben bemerft, nicht bergeleitet werden, wol aber allenfalls auch birect vom Sansfritischen Rotte oder Rote (Festung, wie in den befannten Rote Rangra, Dellam tote in Indien u. a.). Bier die feltsame einbeimische Mothe 6) ber Entftehung und erften Bevolterung bes Landes, bem auch biefe etymologische Benennung ihren Urfprung perbankt. Bor alten Beiten mar Rhotan eine Bufte und uns bewohnt, in welcher ber Gott Ditfcamen fich nieberlief.

<sup>•••)</sup> Hist. de Khotan 1. c. p. 18, 22 u. a. \*) ebenb. p. 32, 35. •) ebenb. p. 37 — 41.

von welchem bie Ronige von Rhotan ibr Gefchlecht berleiten (wir vermuthen einen Beros, ba ber Ronigstitel 7) von biefem bergenommen fcheint, Ditfcbivilian, wie auch ber neue Lans besgott nach ber Befehrung die Borfetsiplben bes antifen, name lid Pitfdi:Roe, b. i. ber "PitfdisBubbha" ober Gott Bubbha, erhalten hatte). Im Guben (bem Ronigreich San. tich a chi lo?) geschahe es, daß einem Ronige 2B uneou (b. b. ber Traucrlose) sein Dring von einem Rursten geblendet marb: biefen Furften ließ er dafur jur Strafe mit feiner gangen Familie nord marts ber Schneegebirge, in die Bufte, in die Berbannung fuhren. Un der Grenze des Abendlandes, in den Thalern angefiedelt, mabiten fich die Exilirten ein Oberhaupt. gleicher Zeit geschahe es, bag auch ein Raiseresohn aus bem Morgenlande eben babin verbannt ward, aber oftwarts von jenen fich niederließ und Berricher mard. Beibe Ansiedelungen blieben aus ber gegenseitiger Berührung, bis fie fich auf der Jagd trafen, wo es jum Streit tam, ber an einem bestimmten Lage jum Gefecht führte, in welchem ber Rurft bes Abendlandes verlor, in die Rlucht gejagt, gefangen und erlegt marb. Der Furft bes Morgenlandes sammelte die Flüchtlinge ju seinen Schaaren, führte fic in die Mitte bes Landes, eine Stadt ju grunden, mit ber es bei ber Rathlofigfeit jedoch miglich aussah. Die Maurer bes Landes weit umber murben gusammengerufen, als Giner mit bem großen maß fergefüllten Rlafchenfurbis auf bem Rucken herbeitam und rief, et fen der Maurermeister; er schuttete das Baffer aus, in großem Rreife, und ber machtige Unbefannte tam ber Berfammlung balb aus bem Beficht. Aber man bediente fich ber hinterbleibenben Bafferspur, um Mauern aufzuführen, eben da, wo nachher bes Ronigs Palaft erbaut ftand. Der Ronig ließ noch andere Bauten und Stabte aufführen, regierte fein Bolt im Frieden und Boblfand; im boben Alter aber berief er feine Sofleute und fprach: Reinem Ziele nabe, ohne Erben, furchte ich ben Untergang meis nes Reiches; bringt bem Ditschamen eure Gebete, bag er mir eie nen Nachfolger fende. Und fie thaten es; die Stirn bes Gottes dfinete fich, und es trat ein Rind aus ihr hervor, bas man bem Ronige barbrachte, jur größten Freude bes Bolts. Da es aber nicht faugen wollte, und man beshalb um feine Fortdauer beforgt war, wollte man es mit Gebet bem Bilbe bes Gottes jurudges

<sup>1)</sup> themb, p. 30.

ben. Da erhob sich vor demselben alebald die Erde in Gestalt einer Brust, an der das Gotterkind sog, und nun bald groß ward, jum vollsommnen Prinzen; flug, tapfer und in allem dem Gott gemäß, dem der Prinz sogleich einen Tempel erbante, um darin seinem Ahnherrn zu opfern. Bon ihm stammt das Geschiecht der Khotan-Könige ohne Unterbrechung ab, daher so viele kostbate. Gaben in diesem Tempel als Opfer niedergelegt sind, die keiner derselben unterlassen hat. Die Erd brust, welche dem Ahnherrn des Königsgeschlechts die Nahrung gab, ward zum Namen des Ortes seiner Geburtsstätte. Aehnliche Sagen von Gött tersöhnen und Opnastienstissern s. in Lübet, Asien III. S. 192 u. a. O.

Auf blefe, wie man fieht etymologifirende, Legende, Die aber einen hiftorischen hintergrund ber anfänglich wirklichen Buffande bes Landes enthalten mag, folgt die zweite, über 5) Die erfte Ginführung bes Bubbhismus, welche mit bet früher ichon mitgetheilten im Befentlichen übereinftimmt, bod mit einigen Abanderungen. Ausbrucklich wird gefagt, bag- aus por diefe Religion im lande noch unbefannt mar, bag ferner jener Rahan (ober Araban, b. b. im Sansfrit ein Chr murbiger), wobei ber Raufmann unerwähnt bleibt, aus Rafde mir tam, wo, wie wir aus frubern Unterfuchungen und ben Berichten bes Rabja Taringini wiffen, fcon feit bem Jahr 392 por Chr. Geburt der Buddhacultus blubte (f. Afien II. S. 1101-1102). Diefes merkwurdige Datum giebt une aus biefem antiten Eulturlande Mord : hindostans ben Aufschluß, wie Sanstrib Literatur und Cultur ihren Gingang burch bas hobe Mittelafien nach Rhotan fand, wie wir fruber gefeben, daß von der Rabut terraffe aus, von Utfdbang ober Udnana aus, biefelbe Gine wanderung in die Tubetischen Landschaften geschahe (f. ob. S. 273, 285, 297). Der Rahan fchlug feine Bohnung im Balbe auf. und auf die Anfrage bes Ronigs, mer er fep, antwortete er, bag er Schiller des Tathagata (gleichbebeutend mit Julai ober Bubbba, namlich ber Wunderbare) fen. 3m übrigen ender bie Ergablung, die wie die erfte diefelbe nur vollftandigere Priefterle gende an fenn fcheint, wie jene, damit, daß der Ronig glaubig wird und einen Rialan ober Rloftertempel erbaut.

Bu Rhotan, fagen die Thang-Annalen, hatten in der frus

<sup>•••)</sup> Hist. de Khotan p. 41.

bem Periode ber San 5 Provinzen 609) gehort, welche außer Rhotan die Namen 1) Junglu, 2) Ranmi, 3) Riule, 4) Phischan fuhrten. Gie werden in den San-Annalen, bei Pat. Spacinth, gefondert vor und nach Rhotan aufgeführt, ohne daß außer ihrer Einwohnergahl und Lage etwas Genaueres iber ihre Datur angegeben mare. Junglu liegt gegen Rlein-Subet, bas jegige Labath, bin; Phifchan gegen Weften nach dem heutigen Balti bin, denn es führte der Weg nach Rophene und Randahar hindurch; Riule hielt 26. Remusat für ibentifch mit Gule ober Raschahar im D.B., mas aber irrig ift, ba in ben Ban : Unnalen, nach Dr. Schott's leberfegung, Riule und Sule (Rafchahar) zwei verfchiebene Artifel und Lands fcaften bilben. Ranmi (auch Riumi, Riufchenmi) 10) bas gegen liegt 300 Lt, etwa 20 geogr. Deilen, im Often von Rhor tan, im Often des Rluffes Riantali, ein fleines Gebiet mit dem Sauptort Thateli, oder die alte Ctabt ber Mingmi genannt. nur von 40 Stunden Umfang, in welchem, nach bem 54ften Buche bes Dian i tian, worin ce befchrieben wird, bafelbit ebenfalls, wie in Rhotan, bie Sanstritfprache in Gebrauch gewefen fenn foll. Alfo eine gweite Cultur . Colonie biefer Art, von ber uns aber bie genaueren Dachrichten bis jest noch feblen. Es liegt biefes Ranmi alfo in der Reihe nach lenen vermufteten Landschaften gu, swifchen Rhotan, über Dima und Dijang, oftwarts von benen oben die Rede mar (f. ob. S. 335). In ben Sans Unnalen, bei Pat. Spacinth, findet es fich nicht unter diesem Damen ermahnt, falls es nicht bas bafelbft genannte Umi ift. Bom Lande Rhotan fagen die Thang. Annalen, ber großere Theil fen mit Gand und Steinfelbern bebedt, aber die beschränkteren fruchtbaren Streden, atfo die Das fen, find gut bemaffert, bebaut, bringen alle Arten Fruchte bervor. Die Luft ift mild, aber fast immer fanderfullt, die ber Bind verweht. In dem Fluffe, der Ju heißt, wird Machts bei Mondichein burch Untertauchen ber Ju-Stein gefischt; es glebt weißen und blauen. In ben Buften gegen Weft giebt es eine Ratte, Die im Sande lebt, nur von der Brofe bes Igets, mit goldfarbigem Fell, in heerden lebend (ob Mus, Banberratte, M. Decumanus, Dipus ober Meriones - Arten? fcon ifabellartige Springmaufe, wie fie Eversmann in fo großer Menge und bon

<sup>\*\*\*)</sup> ebend, p. 33 Not. 1. 10) ebenb.

ben verschiedenften Arten in ber benachbarten Bucharei besbacht tete) 611).

Die Ginwohner 12) von Rhotan, beigt ce ferner, find in ber Bubbbalebre und ber Juftig aut unterrichtet; ibr Character ift fanft, froblich; sie betragen fich febr anständig, find fcmeichelnd, ceremonide, tangen und fingen gern. febr gefchatt. Gie fpinnen und weben Beuge und feine Gilic, auch Bollenzeuge; Die wenigsten fleiden fich blos in Bolle und Bile, Die allgemeinste Tracht besteht in weißen Bollen , und Scibenzeugen. Gie graviren Petschafte in Jusotein. Gie find finnreich, lieben die Studien, die Biffenschaften und Runfte. "Ihre Gefese, ihre Literatur und ihre Schriftzuge "find benen ber Bindus nachgeahmt (b. f. ber Bube "bhacultus, bie Sansfritfprache, bie Ragarifdrift), "nur mit wenigen Abanderungen. Daburch ift ihre "Barbarei gemilbert, ihre Gitten und Sprache bai "ben badurch eine Bildung erlangt, welche von bet "jenigen ihrer Rachbarn abweicht." Das Bolf lebt in Ueberfluß; viele Ramilien find reich und friedfertig. Gie vereb ren ben Buddha und find feinem Gefete fo ergeben, daß fie uber 100 Ria lan, Tempelflofter, erbaut baben, in benen an 5000 Religiofe leben, welche fich bem Studium der beiligen Schriften widmen. 3br Ronig leitet feinen Urfprung vom Ditfdamen ber, ift aber bem Budbha fehr ergeben, babei boch febr friegerifd.

In der Nahe der Restengstadt sehlte es nicht an Tempeln und Klöstern, wie uns aus Fa hians Bericht schon bekannt ist; von mehreren werden in dieser spätern Zeit der Thang die einheimischen Legenden 13) mitgetheilt, deren einige auch darum schon besondere Ausmerksamkeit verdienen, weil in ihnen stete Anntänge an Sanskritbenennungen sind. So liegt im S.B. der Capitale der Berg Kiu tschilingkia (vom Sanskr. Gau, der Ochs und Schringa, das horn), die zwei Och senh denne genannt, von den zwei steilen Felsspigen, zwischen denen in einem Felsthale das gleichnamige Kloster erbaut ist, darinein Buddhabild, das stets helles Licht verbreitet (wahrscheinlich durch Lampen-Illumination), oder blos symbolisch zu nehmen,

 <sup>11)</sup> G. Eversmann Reise von Drenburg nach Buchara, herandgege: ben von Dr. D. Lichtenftein. Berl. 1823. 4. s. C. 120.
 13) Hist. de Khotan p. 83, 35 — 36.
 14 — 67.

well Budtha einst hier eine gedrängte Uebersicht seiner Lehre gezeben haben foll, weshalb das Kloster erbaut ward, dessen Religiose ganz dem Studium der practischen Doctrin ergeben sind, die hier gepredigt ward. Auf demselben Bergabhange liegt noch ein anderer großer Steinbau, in dem ein Rahan über hundert Jahr sang den Buddba verehrend in Nirvana versant, worauf die Felsen über dem Gedau zusammenstürzten und seinen Eingang verstooften.

Eine Stunde fern, im S.B. ber Stadt, liegt bas Rloffer (Rialan), Li fia phan po na, barin ein Stanbbild bes Burbbha von Riatchu fich befindet. Diefes tommt urfprunglich aus Abioutchi. Gin Begier bes Ronigs von Rhotan, ber in bas Eril geschickt warb, hielt fich lange Zeit in Rhioutchi auf, wo er biefer Statue bauernd feine Gebete barbrachte, und fie auch noch im Gebet anrief, als er auch fcon wieder in fein Baterlandigue radberufen war, weshalb bas Bubbhabild aus eigenem Antriebe fich in diefes Mannes Behaufung einstellte, der ibm gu Chren ein Rialan erbaute. Go Die Sage. - Der chinefifche Mutor bes Ban ichan than, oder bes Tractats über "bie falten Berge," fagt 14): fenes Rratchu werbe gegenwartig Thocha genannt, mas wir eben fo wenig fennen; woraus aber boch fo viel erhellt, baf ch wol in ben benachbarten Schneegebirgen lag. hierbei muß man nothmendig an das von Rhotan gegen Beft 25 Lagereifen ferne bubbbiftische Ronigreich Rietcha 15) in ber Mitte bes Ibfungling benten, im heutigen Rlein Ruber gelegen; welches ga Sian durchschritt, um von ba, nach gleichem Marfc, bas Ronigreich Thoin (ob Darada?) im heutigen Bultiftan, ober Raferiftan, ju erreichen, wo bas Dile Phula-Standbild, ober bas Bild bes Bobbhifatma mar (f. ob. S. 285, 289). Satte ber ' Bezier Diefes Land ju feinem Afpt erwählt, fo begreift man leicht. warmen die von ihm eingeführte Statue den Ramen bes "Bats bha von Riatchu" trug; benn febr mahrscheinlich mochten boch wol beibe Romen identisch nur einen und benfelben benachbarten Gebirgsgau bezeichnen, wodurch noch, außer Raschmir, and die Strafe nach Rophene, fur Rhotans Civilifation, allo eroffnet.

<sup>14)</sup> Hist. de Khotan p. 49 Not. I.
p. 26 und Not. p. 29.
Stitter Grofunde VII.

Auch eine sisende Bubbhastatue 616), 7 Ichst (k.t. Fuß?) hoch, wird genannt, die in der Stadt Phu kia i, 300 ki (15 geogr. Meilen) im West der Residenz, wegen ihrer schonen Gestalt, voll Majestat, bewundert ward, eine glanzende Liam trug, und von welcher die allgemeine Sage ging, daß sie aus Kaschmir (Kachi mi lo), durch einen Konig von Kontan, der Kaschmir übersiel, dahin entsührt sen; aber nicht weite als die an diesen Ort zu bringen war, deshalb man dort den Kialam über sie erbaute. Die specielle Legende übergehen wir, du und dies schon, nebst unsern frühern Untersuchungen über Kaschmir, hinreicht, den fortbauernd einwirkenden Einsluß dieses Stadtes, im Süden der Schneegebirge, auch auf die Nordseite desse ben, nicht aus dem Auge zu verlieren.

Da in Kaschmir, wie wir aus Hinan Thsangs Pilgerrese") wissen, sthon seit altester Zeit (Im VII. Jahrh. vor Shr. Ed.) vier große Dagoba-Thürme einst durch Afoka erbant waren, und man derzleichen, wie in Udvana auch in Kietchha. 18), nach sa hian der Buddha-Reliquien errichtet hatte, so wurden die Keliquien (Cheli genannt), als große Kostbarkeiten, and frühzeitig nach Khotan gebracht, und ihnen auch dort sicht "körpervokbergende Mauerthürme" erbant, wie am Judus, die von einstigen Neisenden dort wieder auszusuchen sem werden. Sin solcher Ban wird mit einer Wunderquelle und einem Kialan, Soma jo 19), nur eine halbe Stunde im West der Restong in Berbindung gebracht, und über deren Legenden weitlässeitg Berlicht gegeben.

Daß Rhotan ebenfalls seine patriotischen, tuchnen Scaevola' und Eurtius aufzuweisen hatte, zeigt die Legende vom großn Strom 20) (bem Rhotan Fluß), der bisher, auf der Westseite die Stade, gegen den Rorden fließend, die dortigen gandereien richt lich befruchtet hatte, aber zum Staunen der Anwohner einst plotisch zu fließen aufhorte. Die Rahans schrieben dies tinglist dem Einstuß des großen Drachen zu, der dem Flusse vorsch, und dem man Opfer bringen muffe. Indem stieg ein Weib am ihen Wassern empor, und sagte dem König des Landes, sie Gemahl sen ihr zu früh entrissen, nur ein zweiter Gemahl tonne se

<sup>9.14)</sup> Hist. de Khotan p. 46—49. 17) Siuan Affang Meife 20: 'bm 3. Riaproth. Berl. 1834. 8. S. 6. 14). Foe Koue Ki p. 36 10) Hist. de Khotan p. 50—52. 20) ebend, p. 57—60.

(fie mar ber Brachengelft): verfbhnen; band werbe ber Strom wieder fließen. Sogleich fant fich ein ebler Dartvrer, mit Das men Dieou, ein Grofmurbentrager, ber fur bas Bohl bes Bas terlandes, auf einem weißen Pferbe fich in ben Strom furgte. Mit der Peiefibe theilt er die Fluthen und verfchwindet; der Schimmes enefteigt giftelich wieber ber Liefe und bringt eine Rommel von Canbelbolt als ein Reugnif mit gum entgegene Mesten Ufer, dag Diedu, unter Die Gatter verfest und ber Shubgeift von Rhotan geworden fep. Die Trommel mard am Thore ber Studt gegen die Suboftfeite aufgebangt, wo fie felbit eribate, wenn der Feind fich nabete. Der Swom erbielt feine Bafferfulle wieder und brachte bent Lande Segen wie auvor: immer beim erften :Monde aberfcwemmt und befruchtet er feite fem in weite Fernen die Felber. Die Drachentrommel war zur But ber Thang nicht mehr an ber Stadtpforte aufgehangt; aber noch benannte man als Beichen berfeiben, bamals ben nahen Gee mit bem Marmen ber Trommel, aber bas Biglan, welches babet etfant gewefen, lag in Berdbung.

. Eine andere Bunderlegende, welche, wie jene, fur bortige . Bandesphnfit characteriftifd) genannt werben muß, baber auch beide ficher einheimischen Landes: oder Tempel Ehroniten ente nommen find, iff bie von ber Rattenbulfe und dem Rats tentempel21), welche wie viele andere beweisen, daß neben bem Subbhacultus boch noch fo mancher atte heidnische Aberglaube mit in die Zeit ber neuen Doctrin binabergenommen war. Bwbif bis 14 Stunden (150 bis 160 Li) feen, im Beft ber Ronigszelle beng, auf ber Mitte bes Weges jur großen Bufte, ergabite bie Chronit, ift ein Emmifus, bas Ratten grab genannt. In Dier fer Buffe baben die Ratten bie Große der Igel, find golde und Afbeifarbig, bewiinderliewerth (f. 66. G. 367). Aus ihren Gru binlothern gehen fie in Deerden berbor, mit einem Anführer an ber Spite, bein fie in Affent folgent. Als ehebem die Biongun in bielen Sunberttaufenben biefe Lanber überfielen; fchangen fie linft auch an ben Grengen Rhotans an Diefem Sugel ihr Lager anf. Der Ronig von Riu fa tan na (Rhotan) hatte gwar mehr itet Jefintaufende von Kriegern versammelt; boch bangte ihm vor ber lebermacht. Er fannte gwar die Schonheit der Ratten aber nicht ihre abernatheliebe Kraft; er brachte Opfer, brannte Beibe

<sup>31)</sup> Hist: de Rhotan p. 49.

Auch eine sißende Buddhaftatue old), 7 Ichf (k.L. Buß?) hoch, wird genannt, die in der Stadt Phu kia i, 300 fi (15 geogr. Meilen) im West der Residenz, wegen ihrer schonn Gestalt, voll Majestät, bewundert ward, eine glanzende Liam trug, und von welcher die allgemeine Sage ging, daß sie als aus Kaschmir (Kachi mi lo), durch einen König von Kotan, der Kaschmir übersiel, dahin entsührt sen, aber nicht weite als bis an diesen Ort zu bringen war, deshalb man dort da Kialan über sie erbaute. Die specielle Legende übergehen wir, duns dies schon, nebst unsern frühern Untersuchungen über Kaschmir, hinreicht, den fortbauernd einwirkenden Einsluß dieses Stadetes, im Suden der Schneegebirge, auch auf die Nordseite beste ben, nicht aus dem Luge zu verlieren.

Da in Kaschmir, wie wir aus Hinan Thsangs Pilgerrestell wissen, schon seit altester Zeit (im VII. Jahrh. vor Ehr. Geht vier große Dagoba Thürme einst durch Afoka erbaut waren, me man dergleichen, wie in Udpana auch in Kietchha 18), nach zu Hian über Buddha Resiquien errichtet hatte, so wurden die Reliquien (Chesi genannt), als große Kostbarkeiten, and frühzeitig nach Khotan gebracht, und ihnen auch dort siche "körpervosbergende Mauerthürme" erbant, wie am Judus, die von einstigen Ressonden dort wieder auszusuchen senn werden. Ein solcher Ban wird mit einer Wunderquelle und einem Kiglan, Som a jo 19), nur eine halbe Stunde im West der Ressond in Berbindung gebracht, und über deren Legenden weinlicht gegeben.

Daß Khotan ebenfalls seine patriotischen, tuhnen Scaevold's und Eurtius auszuweisen hatte, zeigt die Legende vom großn Strom 20) (bem Khotan Floß), der bisher, auf der Westseite die Stadt; gegen den Rorden fließend, die dortigen Ländereien wich lich befruchtet hatte, aber zum Staunen der Anwohner einst plotzisch zu fließen aufhörte. Die Rahans schrieben dies tingihk dem Einstuß des großen Drachen zu, der dem Flusse worsteh, und dem man Opfer bringen musse. Indem stieg ein Weib aus den Wasserrempor, und sagte dem König des Landes, ihr Gomahl sey ihr zu früh entrissen, nur ein zweiter Gemahl könne se

<sup>9.14)</sup> Hist, de Khotan p. 46—49. 17) hinan Ahfang Anife 26; von 3. Ataproth. Berl. 1834. 8. S. 6. 14). Foe Kone Ki p. 36. 15) Hist, de Khotan p. 59—52. 2°) ebenh. p. 57—60.

(fe mar:bet: Druchengelft): verfdhnen; bann werbe ber Strom wieder fliegen. Sogleich fant fith ein ebler Martyrer, mit Das men Mieou, ein Grofmurbentrager, ber fur bas Bohl bes Bas terlandes, auf einem weißen Dferde fich in ben Strom Mirate. Mit der Beitsche theilt er die Fluthen und verschwindet; der Schimmel eneffelgt glucklich wieder ber Liefe und bringt eine Immmel von Candelholy als ein Beugnif mit zum entgegene Mesten Ufer, baf Dieou, unter die Gatter verfest und ber Schutgeift von Rhotan geworden fen. Die Ervmmel marb am Thore ber Stadt gegen die Sudoftseite aufgehangt, wo fie felbft minte, wenn der Reind fich nabete. Der Strom erhielt feine Bafferfalle wieder und brachte bem Lande Segen wie guvor; immer Beim erften Monde überfcwemmt und befruchtet er feite bem in weite Fernen Die Relber. Die Drachentrommel war zur Bit ber Thang nicht mehr an ber Glabtpforte aufgehangt; aber tod benannte man ale Beichen berfelben, bamale den nahen See mit bem Namen ber Trommel, aber bas Bialan, welches babet Mant gewefen, lag in Berdbung.

. Eine andere Bunderlegende, welche, wie jene, fur bortige . Landesy hyfit characteriftifd genannt werben muß, baber auch beibe ficher einheimischen Landes; ober Tempel Ehroniken ente wommen find, ift bie von ber Rattenbulfe und bem Rats fentempel 21); welche wie viele andere beweisen, daß neben dem Saddhacultus boch noch so mancher atte heidnische Aberalaube .mit in die Zeit der neuen Doctrin binabergenommen mar. Bwblf bis 14 Stunden (150 bis 160 Li) fern, im Beft ber Roniastelle beng, auf ber Mitte bes Weges jur großen Bufte, ergabite bie Chronif, ift ein Tamuftes, bas Ratten grab genannt. In Diesfer Buffe baben ble Ratten bie Große ber Igel; find golde und Meifarbig, bewiinderfiewerth (f."bb. G. 367). Aus ihren Gru fentoihern geben fie in heerben berbor, mit einem Unführer an ber Gribe, bein fie in Affent folgen. Als ehebem die Siongun in vielen Sonnderttaufenden biefe Lander überfielen, fchangen fie tinft und an ben Grengen Rhotans an Diefem Sugel ihr Lager auf. Der Ronig von Riu fa tan na (Rhotan) hatte gwar mehr feit Befinwurfeifbe von Kriegern verfammelt; boch bangte ihm wor ber Uebermacht. Er fannte gwar die Schonheit ber Ratten aber nicht ihre abernathelische Kraft; er brachte Opfer, brannte Beibe

<sup>31)</sup> Hist. de Rhotan p. 49.

rauch und fiehte auch: ble Matten :um' thren, Belfand an. 3m berletben Racht verhieß ihm eine große Ratte ben Gleg. Und wirflich, ale er am folgenden Morgen die Schlacht gearn die Siongnin begann .. war biefen Reiterfchageen alles Leberiena bes Gefchiert, ber Baffen, die Ruraffe, Die Schilder von den Ratten gernagt. Ohne Schus und Schirm wurden die Honenn gefchie gen, ibr Reibberr erlegt. Geitbem ward bier ben Ratten ein Sempel erbant, und ihnen wom Renig wie vom gemeinen Dam fiets Opfer gebracht. Diese Rattenfage fieht nicht allein in bet Gefchichte; bie gang abuliche, wo biefe Thiere bem agnotifchm Priefterfonige. Bethos, an ber veluffichen Buftengrenge atet Sannacheribs Ueberfall, unter abnlichen Umftanben, gang gleichen Dienst leiften. ift and herobot II. 141 befannt. Andere Berile rungen burch johche Rattenheere find auch fonft in Afien nicht unerhörte wir fichren nur die Nachricht an, welche ichon Klape roth (22). bei feiner Unwefenbeit in Grtust erfuhr, als ben dortinen Gonvernement officiell mitgetheilt wurde, wie ein großt Beer Ratten burch bas Meer Schwimmend nach Ochost gefone men, und dafribit nicht pur Alles in den Magazinen aufgefreffen, Ambern die Ragozine felbft zerstört habe, wobei man freilich and moch an andere Beibulfe benten mag, wie bei jenen Siegen.

3u den interessattesten Sagen gehort die von der Einführ nung ber Seiden jucht aus China in dieses Konigreich, duch sine chinesssche Prinzessin, die sich nach Khotau verheirathet. Sie wird zweimai 22) in den Thang-Annalen, nach den Khotau Annalen, angesührt; aber wie schon, S. de Sagn, dabei bemenktz seider ind ne chronologisches Datum. Dieses Factum der Aussicheng aus China, denn durch Seidenscultur bleibt Khotan später din, die heute, immer ausgezeichnet, ist, wie Klaprothe Rach sorschungen 24) ergeben haben, in den chinesischen Annalen nicht ausgezeichnet, die, sonst in solchen historischen Daten doch was annsterhafter Genauigkeit sind. Es wird hiernach wahrscheinlich, daß diese Begebenheit in die Periode der momentanen Unterwertung jener Annalen sällt, nämlich in die Zeit der Theilung der Chinesen-Reichs, die nach der Bernichtung der Opnassius vermunge

nich aus ber Ramilie ber nordlich en Bei, welche nur bas ndebliche China beberrichten, bagegen ber Caben Chinas ber Sung Dynaftie verblieb. Schwerlich, bemertte Rhoroth. Bunen Griechen und Romer gur Beit Auguste und Trajans fchon Die Seide (Sericum, one, welches ber acht dinefifche Dame, sir, für Seibe, seta ift) als ein Product aus Rhotan, burch Beren erhalten haben, bevor nicht die Geibe und ber Maulbeerbaum aus China nach Rhotan (alfo im V. Jahrb.) verofianat warb. Damals, scheint es, sprach man in biefem fleie nen Ronigreiche eine Sprache, Die gleichen Stammes mit bem Sansfrit war, in welcher "Richauma" die Seide bezeichnete (?, Rausepa? f. Afien Bb. IV. 1. G. 437-438). Der Dame "Sir," in China einheimisch, murbe aus biefem Reiche nicht nach Weften als Serieum vorgebrungen fenn, wenn der Stoff aus einem Lande, wie Rhotan, wo man eine Sindufprache mbete, gu erft ben Abenblanbern übertragen worben mare. Bir baben bei fruhern Untersuchungen fcon gesehen, daß außer bem norblichern Landwege burch Turfeffan, auf bem Delu, bem Mordwege durch bas land ber Pnetfchi (Getae) und Afi (Darther), vermittelft ber Seren (ber Sandler mit Sericum, b. t. ber dinefifchen Geidenhandler, f. Erbl. II. Bb. erfte Mufl. 1818. 6, 626 - 643) durch Mittel-Affen, moven weiter unten vollftanbiere Dachweifungen erfolgen, auch noch weiter im Guben, Direct que Indien, auf an bern Begen, jene Raufenas, ober indifche Seibengewebe, in weit alterer Periode, fcon ju Alexandere Zeit, nicht nir birect von Indien aus, nach Debien. Babpion, Arabien, Aegopten, Torus u. f. w. getangen fonnten (f. Aften IV. 1. S. 438), sondern auch felbst die chinesischen Seis benftoffe, febr frubzeitig, auf dinefifden Junten, ficher bis in die ceplonenfifchen, malabarifchen und perfifchen Safen einges Mit wurden (f. Affen IV. 2. S. 29-30, 38, 42, 126, IV. 1. €. 592, III. €. 798).

Die Rhotan Sage, welche hier analoger Art ist, wie die feiher angeführte aus dem VII. Jahrhundert, die sich auf Tübet bezieht (f. Asien III. S. 232), und welche auch durch die monschlich einstellschen Annalen 25) sich für das Jahr 639 n. Chr.

<sup>28)</sup> Sfanang Cfetfen Geschichte ber Mongholen n. 3. 3. Schmidt, was bem Bobbimbe, G: 340 u. f.

Geb. (bei Schmidt, und 634 bei Riaproth) 26) beftatigt bat, ift folgende. 3m Guboften ber Refideng Rhotan, teine Stunde fern liegt bas Rlofter Louch e 27), einft von einer Ronigin be Landes erbaut. Bor Beiten fannten bie Rhotaner ben Daule beerbaum und bie Seibenjucht nicht; aber man borte von denen im Offreiche fprechen, und bat fich deren burch bie Ge fandtichaft aus. Der Beberricher bes Aufgangs verweigerte bis aber, und gebot ben Bollmachtern auf bas ftrengfte bie Musfuk Als aber ein Dring von Rin fa tan na eine dine au mehren. fche Pringeffin gur Gemablin erhielt, fo ließ er bem Berricher bet Oftreiches, burch feinen Gefandten bemertlich machen, bag ihnen babeim die Seide, die Coccons und die Maulbeerbaume jur Beffeidung ber Pringeffin fehlten. Diefe nahm beshalb int geheim Gier und Samen in ihrer Duge mit, welche ber Un terfuchung ber Bollbegmten entgingen. Go tamen biefe bis nech Rhotan, wo bie Baume und bie Seibengucht feitbem gebie ben, und die erfte Unlage burch Erbanung bes Rialan wen Louche geehrt marb. Dan zeigte, jur Beit ber Thang, bort noch mehrere alte Stamme von Maulbeerbaumen, welche bie erften gewesen senn follten, die man bort gezogen batte, fo bas Die Begebenheit etwa in das 4te ober 5te Jahrhundert fallen môchte.

## 7. Khotan, seit dem X. Jahrhundert in chinefischer Abhängigkeit.

Obwol sich China, in jenen frühern Jahrhunderten, schon der Tributpflichtigkeit Khotans oft rühmte, so wollte dessen Abdagigkeit vom himmlischen Reiche boch nur wenig bedeuten; denn der Berkehr blieb doch immer nur sehr unterbrochen, die Tributgeschenke liesen nur in Intervallen ein, und die Abhängigkeit war gewiß noch weit geringer als die chinesischen Autoren proerstehen geben. Auch giebt hiervon die Selbstständigkeit des Reiches von Khotan, und die Bewahrung der Eigenthumlichkeiten seines Bolkes den Beweis. Mit der Zeit aber ward Khotan, durch das Garnisonwesen chinesischer Truppentheile, und durch die Rehende Beamtenwelt immer enger an die chinesische Monat chie geknüpft, und in allen Berhältnissen mit ihr nivellirt, and

<sup>\*2°)</sup> Descr. du Tubet in Nouv. Journ. Asiat. Paris 1829. T. IV. p. 108. \*7) Hist. de Khotan. p. 53.

fichen vor der Zeit der großen Mongholen Eroberung, mit welcher Rhotan, das früher fehr gesondert seine Eigenthumlichkeiten dar, bot, in die allgemeinern Berhaltniffe des chinesischen Turkestan überging, von dem es sich heut zu Lage nur wenig unterscheisden mag.

Aus diefer, Abhängigkeitsperiode haben wir noch einige locale 'Thatfachen hervorzuheben.

Die innern Unruben, welche China ofter in Bermirrung febe ten, binderten es, wie die Annalen der zweiten Sfin Dynaftie 28) facen, fich um bie 4 Theile ber Barbaren , Welt, außerhalb des himmlifchen Reiches, viel zu befummern; fie erhielten baber queb von deren Beberrichern nur wenig Rachrichten. Rhotan gur mal liege ohne bas ju fern, an 10,000 Li von ber chinefischen Cavitale (eigentlich nur 6000, b. i. 450 geogr. Meil., f. Afien I. 6. 203), nabe bem lande ber Pholomen (Brahmanen). wischen Tabet und Raschghar dem Thsungling benachbart. Dens: noch schickte es in jener Zeit einmal ein Tributgefchent an ros them Galg, gebiegen Gold, bem Stein Ju, Tuchern und Li, b. i. Och fen fch meife (wol des feidenhaarigen Dack, die ber taunten Chowri) nach China; und dem chinefischen Raifer mar fo viel an beffen Befreundung gelegen, daß er ihm bas Diplom als eines von ihm anerkannten Ronigs, burch eine eigene Ems baffebe jugufertigen befchloß, im Jahre 940. Diefen Gefandtefchaftsbericht bes Sichhang thuang spe, bes General: Infpecteurs der kaiferlichen Armee, kennen wir fcon nach feiner Durchwanderung ber Grenzwufte zwischen China bis Ghas ticheou (f. Afien I. S. 212-214). Bon da westwarts fest er feinen Beg fublich von ber Nordstraße, auf einem Bege birect bis Rhotan fort, in welchem uns Beniges was die Localitat betrifft verftandlich ift 29), und auch mit den fruber angegebenen Daten in ben Mamen nicht jusammenstimmt. Rur fo viel ift grif, bag er eben bier jene Buftenei burchzieht, von ber er felbft nicht viel zu fagen weiß, als daß fie in jenen Gegenden, wo ehebem die Siongnu von den dinefischen Seeren gefhigen murben Sonliu, (ehebem Duliu) heiße. Es fehle ihr an Baffer; fie fen immer talt, voll Schnee, und wenn biefer somele, dann fehle es ihr auch nicht an Schneemaffer. weftwarts im Lande Sichungpun (?) liege die Stadt Sathun.

<sup>11)</sup> Hist. de Khotan I. c. p. 73. 29) ebenb. p. 78-79.

beren Bewohner fich vor bem Gesanbten bes Raisers profiemit ten. In ber Beftgrenze biefes ganbes fange bie Bufte Rian (b. b. faltiges Baffer) an: boch feble es an (fußem) Bafe fer: nur beim Graben in die Liefe finde man feuchten Sand, ben man, um den Durft ju lofchen, auf die Bruft lege. Rluß Bian, ben man weiter meftwarts traf, war mit Gis be legt, über bas man binwegfeben mußte. Bon ba an tam man nach bem erften Orte: Ranticheou (nicht bas Chinefilde an ber Mauer), ben die Bewohner von Khotan erbaut hatten. 3mi Rage fern von ibm nach Untiustscheou und bann nach Rhos tan. Auf biefer gangen Strede, bemertt ber dinefifche General, bis Rhotan bin, habe er von Beit ju Beit horben und lager pon Tubetern getroffen (eben ba, mo por Sabrbunderten fch ber, fudmarts Rhotan in Tubet bas Reich ber Beiber, ber affati fchen Amazonen, angegeben wurde, f. Affen III. G. 210-211); benn die Bewohner von Rhotan fenen in beständigen Rriegen mit den Tubetern begriffen; beshalb auch ber Ronig von Rhotan begierig mar mit ihnen einen Rreundschaftstractat m fdließen.

Tichhangethuangene gab über biefes Ronigreich Rheetan ju jener Beit (940) folgenbe Austunft (311).

Der Ronig Richtang tian von Rhotan, tragt Rlei bung und Duge wie bie Chinefen; die Gebaude feines Dala: ftes find gegen ben Often gefehrt; man nennt diefen ben Rin: thfe tian, bafelbft ift ein Pavillon, welcher "die Sieben Dbonire" beift. In Rhotan macht man Wein aus Trauben; eine Art von violetter, eine andere Art von blauer Rarbe; auf welche Beife blieb unbefannt, ber Geschmad ift aber febr ange nehm. 3bre Speife ift Reis mit Sonig, auch Birfe in fetter Dild getocht; alfo Reis und Birfenbrei. In einer andern Stelle wird jedoch gefagt: bie Sauptnahrung der Ginwohner von Rhe: tan fen Sammelfleifch 31). In ihren Garten gieben fe fcone Blumengewächse. Gie haben ein wohlriechendes Rrant, Dunhoei 32), bas man nach China bringt, unter bie Rarben mifcht, womit man die 31mmer anstreicht, wodurch diefe febr am genehm duften; die Pflange ift weiß wie weißer Ju Stein. Sie tragen Rleider von Leinwand und Seide. Sie verebren Beifter,

<sup>410)</sup> Hist. de Khotan p. 80-81. 21) ebenb. p. 111. 22) ebenb. p. 110.

## Oft-Lurleftan, Rhotan feit bem X. Jahrhundert. 377

jumal aber ben Bubba. In bes Konigs Palafte find ftels an 50 Religiose; in violette Gewande gekleidet, die ihn umgeben. Sein Regierungsjahr (im Jahre 940 n. Chr. G.) war das neun und zwanzigste Jahr Thungkings genannt.

Die Provingen im Suboften feines Reiches beißen Den. ticheou, Luticheou und Meiticheou. In 1300 gi (an 60 geogr. Meilen) gegen Guben liegt ber Diftrict bes Ju Steis nes, nach welchem unter ber Dynastie ber San die Ervedition bes General Echangethianspe' (im 3. 122 vor Ebr. Geb.)33) genangen fenn foll. Bu dem Ueberfesen der Riuffe in ben engen Bergraffagen bienen im Lande eiferne Rettenbruden 34). In den bortigen Bergen ift ber meifte Ju. Gin Rluft, ber bort aus dem Rouen : Bebirge tritt, theilt fich in drei Theile: Der billichite. 30 Li im Often ber Stadt, heißt Blug bes meißen Bu (Aurung tafch, f. ob. 6. 350), ber weftlichere, 20 gi im 2B. ber Stadt, beift Rlug bes grunen, und ber meftlichfte. 27 li im 2B. ber Stadt, bes fdmargen Ju (Rara tafch, dend.). Denn in allen dreien giebt es In, aber von verschieber nen garben. Der aus bem Jurung tafch gewonnene weiße Ju heist Des Ju 35), der aus dem Rara kafch erhaltene kommt uns ter dem Namen Ous Ju in den Handel. Jeden herbst, wenn ber Bluß trocken wird, geht ber Ronig bahin, ben Ju ju holen, und nach ihm geben die andern Landesbewohner eben babin. Dies nennt man gleich einer berbftlichen Ernte Die Ju-Rifches rei 30). Seben bie Einwohner bes Landes ben Schein bes Monbes an einer gemiffen Stelle bes Bluffes fich ftets gleichartig fpier gein, fo tauchen fie an berfelben unter, und finden bann allemal ben Stein Ju von besonderer Schonheit 37).

Rachdem der General Tich hangethuangepe seine politische Biffion vollbracht und den Tractat mit Khotan zu Stande gesbracht hatte, kehrte er nach China zurick. Eine Folge des guten Bernehmens war wol, im darauf folgenden Jahre 942 36), die rich ausgestattete Embassade aus Khotan, welche 1000 Pfund In-Stein als Tribut dem Kaiser von China überbrachte, ein

Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois du Ceté de l'Occident in Mem. sur plus. questions etc. Paris 1824. 4. p. 114—118; vergt. Foe Koue Ki, ch. VII. p. 35 und Not. p. 37—39. <sup>24</sup>) Hist. de Khotan p. 111. <sup>25</sup>) Hist. de Khotan in Recherch. p. 151. <sup>26</sup>) Hist. de Khotan p. 84. <sup>27</sup>) etcab, p. 107. <sup>28</sup>) etcab, p. 81—82.

Petschaft von demfelben tostbaren Steine, und Amulete, weiche Riangmatch bu heißen (d. i. die den Todesgott be siegen; Marad sitra, d. h. Besieger des Todesgottes, ist einer der Namen Buddha's). Im Jahre 965 wurden 500 Stud Ju-Riefel als Tribut nach China geschieft, und ein Jahr ein ungeheurer Ju-Riefel von 237 Pfund Schwere daselbst ger sicht und dem Kaiser von China angehoten. Unter dem Tribut wird auch, aus der Fabrik Khotans, ein merkwürdiges Stud angeführt, ein Schreibzeug 639) aus blauem Eisen, welche bei ihnen gegossen sen; wol einer blau damascirte Stadt arbeit.

In der Periode bes XL und Anfang des XII. Jahrhundert, ficht man, aus den Tributen, welche aus Rhotan nach China ge schickt werben, bag es feit bem Gindringen ber arabifchen Gieger, in jenen Gegenden von Sogdiana und Turtestan, in Sandels: verbindungen mit dem Beiten getreten ift, und einen Reich thum fremder Baarengufuhr burch ben Rarawanenhandel von diefer abendianbifden Geite erhielt, ber ibm fruber fremd war. Es find nun nicht mehr wie fruher die einheimischen Landesproducte, fondern die Roftbarteiten der Rhalifenreiche, welche burch Rhotan nach China gefandt werden. 971 ift es ber erfte gegahmte Clephans 40), welcher fogar tam gen gelernt hat, ben ber Rhotan Konig in einem Kriege mit Raschghar erbeutet, und ihn durch einen Soeihu, d. i. einen Turk warter, nach China ichieft. 3m Jahre 1025 ift es, unter andern Roftbarfeiten, auch ber Dromedar, bas erfte einbudlige Rameel 41), welches unftreitig durch Araber bort bingefommen. die Aufmerkfamkeit im bactrianischen und turkeftanischen Lande, wo man bisher nur bas zweibucklige fannte, fo febr erregte, daß der Konig von Rhotan es als Seltenheit mit dem Tribut nach China fandte. Außerdem find es Perlen, Rorallen, Gifenbein, Eiderbaunen, Bernftein, mobiriechende Solger, Beibrauch, Rampfer, Quedfilber, Gemurgneiten, meft liche Stoffe und vicle andere Dinge, welche ber Konig von Rhotan nach China als Bribut fcbieft, in einer Beit, wo er wirflich, im Gebrange ber heranrudenden Mohammedaner im Beften und der Tubeter vom Suboften, fich befto enger an die politische Stute von China ans

<sup>\*\*\*)</sup> Hist, de Khotan p, 110. (\*\*) ebend. p. 86. (\*\*) ebend. p. 91.

foliegen mochte, Die aber boch feinen Beffand batte, ba nun bie Monaholenfluth hereindrang und Alles in ihren Ocean verschlang. In Diefer lettern Deriode fcweigen Die dinefischen Unnglen über Rhotan ganglich, und bie barauf folgenden Ding : Unnalen fagen nur bag in Diefer Beit fich bas gange Land mit Raubhorben gefallt habe : und mas unter der neuen Min q Donaftie 42), feit bem Jahre 1406, wo die erfte Embaffade mit Tribut von neuem aus Rhotan 'nach China ging, über biefes Land berichtet wird, enthalt nichts Lehrreiches, oder Meucs, über baffelbe. Es heife nur die Beftlander batten fich, ba es fid, zeigte, baß fie fich nicht felbft regieren tonnten, aus Furcht und Refpect, in ben Jahren 1403 - 1424, wiederum bem dincfifchen Scepter unterworfen, und Rhotan habe fich nach Ruckfehr der alten Ordnung bald wieber ju feinem frubern Boblftande erhoben, und fen ju einem friedlichen Durchgangsorte alles Sandels ber Baaren fremdet Raufleute geworden. Aber biefer fann nicht mehr bebeutend ge nannt werben, feitbem in ber meftlichern Salfte jener Landichaft nun bas bedeutenbere und bequemer gelegene Emporium Dars tend aufblubte, welches Juthians Berfinten in Unbedeutendheit forbern mochte. Rhotans Tribut besteht seitdem nur außer in Bu: Stein, noch in Pferben, Die febr gerühmt merben, mes gen ihrer Schonheit; von andern einheimischen Producten bie für China von Werth fenn fonnten wird gefchwiegen. Das land ward von Mongholen verheert und nomadische Reiterborden mas ren barin eingezogen. Merkwurdig ift es, bag im Jahre 1420 ber Tribut von Rhotan, mit bem feines westlichen Dachbarftagtes Databe dang, b. i. Badathfchan, beibe in Ofcrben befte bend, jum erften male jugleich genannt ift, und bag beibe gemeinschaftlich ihren Etibut an China in diefem Jahre ent richteten. Auf einer Zeichnung, welche bei der Anführung bet Sewinnung des Ju Steines der Beographie der Ming : Onnaftie belgegeben ift, wird ein Einwohner von Rhotan (Juthian) abgebilbet 43), mit tahlem Ropfe, mit Bart um bas Rinn und chine fifcher Physiognomie, mit haarigem Rorper, barfuß und einem großen Mantel bedect, aus bem nur bie Schulter bes rechten Armes bervorfieht, ber mit einem Armband geziert ift. Die Benanigfeit folder Beichnungen bei dinefischen, wie bei den altern europaifchen Geographien .. fcheint meistentheils nur wenig Bers

<sup>42)</sup> thenb. p., 100 etc. 41) thenb. p. 109.

trauen ju verbienen, ba biofelben Bilber wol ju verfchiebenen Belegen ju bienen pflegten.

Anmertung. Der Jus (Bu) Stein, b. i. Juschi ber Chinfen, Rafch ber Turt, Pefcheb ber Perfer, ober Jaspis ber Alten; fein Zunbort in Rhotan, fein Berbrauch unb Danbel.

Das mertwarbigfte mineralogifche Probutt Shotans ift unftreitig ber Bu (9) u), ber berühmte Stein ber Chinefen, ber mit bem Rafd ber Quet, und bem Jaspis ber Alten (von bem hentigen Saspis vols lig verfchieben), nur breiertef gormen eines und beffelben einbeimifchen Bortes, biefelbe mineralogifde Gubftang begeichnet, welche feit Sahrtaufenden eine ber toftbarften Baaren im Sombel bes Drients bilbete, bis beute noch ungemein gefucht und theuer ft, in ben Urfprung alles Sanbeleverfebre ber Gulturvotter Mittel Affens bis in bie frabeften biftorifden Beiten binaufreicht, und feinen baupt's funbort nur allein in bem Quellgebirge bes Rhotanfluffes dat, bem Karangui Sat (b. b. Rebelgebirge, finkerer Berg), ber im Bufammenftos bes oftlichen Ruentun und meftiden Belur, fubmeftmarte ber Gtabt Rhotan auch ber große Shfunge ling beift. Un bie Rette bes Raraforum - Paffes reibt er fich an unb bietet bier bie Gingange und Hebergange, burch Beft-Sabet (Labath) und Baltiffan gu Rafchmir im füblichen anflogenben Dimalapa . Spfteme bar. Bir baben icon fraber bie Spur einer Runfiftrage ber Chelfteinhanbler von Rhotan nach Inbien, gu ben Beiten ber Mongholentaifer, um ihre Prachtbauten in Delbi ju fomuden, verfolgt, welche Mooreroft wieber entbedt bat, bie über Suritia (ficher Suritgol, Saragel auf Rlaproths und auf Grimms Rarten), im Often bes Pufdtithue, und aber ben Raras Lozum-Pas nad Labath, von da über Rubet, burch Una Defa bas Sant ber Shawl-Bolle, unb bann über ben Simalaya nach Sinboftan binabführte jum Bollbong. Paffe, bie Babfdab, b. i. Raiferftraft denannt, auf welche wir bier gurudweifen (f. Afien II. G. 560 - 563).

Dem Ju-Steine hat Ahotan seine Berähmtheit im Orientt noch mehr zu verdanken als der Sanskritskiteratur und seinem zelots sichen Eiser im Bubdhathum: benn dieser lehtere Ruhm war vorüberge hend. Die Jund grube des Ju erhielt sich aber, durch alle Jahrhunderte, dis heute, und wenn sie früher den din ein ich in den Konigen die Mittel gab, durch bessen Bergadungen, wichtige, politische Relationen mit dem Austande zu erhalten: so ist sie heut zu Tage, als kassenders Wo nopos, noch ein Hauptgrund geblieden, den Sexpter des himmstichen Reliches segnend über die Barbaren in Ahotan walten zu lassen,

und ihnen bie Gnaben zu verleiben, bie von bort ausachen.

Der ungemein lebeveichen und gelebrien Abbanblung amfere boche berehrten Areundes, bes mun ichon entfichlafenen Mb. Remufat, ben wir bier vorzüglich Tolgen, und welche und an viele andere von ibm foon verbereitete, wichtige Arbeiten abnilder Art, bie er aber nicht metr vollenden follte, fcmerabaft erinnert, tonnes wie nur weniars Bibtige bingufagen, einen Bericht, ben neneften intexeffanteften aud bem Gi pu men tian to, 4778, ther ben Aunbort ausgenommen, bee im demals noch unbefannt geblieben war. Rächs Tim towstig. 444 erfter Mittbeilung verbanten wir, benfeiben, in einer vollftanbigen nebere fegung, bem Pater Dyaginth aus bem Chinefifchen ins Ruffifder unb aus bem Ruffifchen bem Dr. &cott.45).

Wir wollen, fagleich mit biefem vollftanbigften , Jebereichen Berichte. nach beffen eigenen Worten, boch fo, bas wir bes Baters irrige Bertaus founa bes Wortes Jaspis mit bem Ramen In meglaffen, und biefem feinen urfordnalichen dinefifden Ramen reftituiren, beginnen, unb bann bie tritifden Bemertungen bes fprachgelehrten Ab. Remufat und ans berer Sachverftanbigen folgen, laffen.

Der 34, fagt has Sipu wen tian to, wird in bem gluffe von Rhoe tan gefunden. Die großen Steine biefer Art haben bie Große einen Shuffel, bie Beinern bie einer gauft ober einer Raftanie ; mancher bere felben wiegt 300 bis 400 Pfund. Gie find von verschiebener Rarbes bie foneemeißen, buntelgrunen, machagelben, ginnoberrothen und tintene fomerzen, fchast man am meiften. Schneeweiße Su mit rothen Dante. den. und buntelgrune mit Golbftreifen, find eine Geltenheit. Das Bette bes Aluffes ift mit Steinen von verfchiebener Große bebectt, unter benen auch bie Bu gerftreut liegen. Man erlangt fie auf folgenbe Beifes Etwas fern pom Flugufer febt ein Manbarin, und in ber Rabe beffele ben ein Offigier von ber Garnifon als Auffeher. Brangig bis breifig erfahrne turtifche Saucher geben in ben Bluf, und ftellen fich ber Quere bes Minfies nad, Giner gur Seite bes Andern, auf ben Grund, fo baf fie mit ihren nachten guben bie Steine berahren. Go oft ein Ju-Riefel fich findet, ertennt ihn ber Naucher fcon, indem er barauf tritt. . En budt fich, alsbann bebe er ibn auf und bringt ibn an bas ufer. Gin Bolbat ichlagt an ein tupfernes Becten und ber Offigier macht auf. ein Stud Davier einen rothen Puntt. Benn bie Taucher aus bem Alnfie braus find, fo mus die Bahl ber Steine, melde fie geliefert, ber Babl imer rothen Duncte gleich fenn.

Außer biefem gunborte wirb nun auch in biefem Berichte bes Gie

<sup>644)</sup> Timkowski Voyage ed. Klaproth. Paris 8. T. I. p. 404 - 405. 45) Opissanie Debunghariu i wosstotchnawo Turkistana etc. v. Pal. Poucinth mach Dr. Schott's Rebess. Abeb. 2. ideo Gertlichtz: mach bem Gi pu wen fian lo (bi b. Befchreibung bes pon mit Gefebenen und Gehorten en ben Befigrengen bes Reichey. Cott. Beling 1778.

udwin tian to noch eines - weit bir ermaint, ber 250 2i (etwa 163 geog. Deillen) fern von Shretenb; es ift ber Berg Strbfchat, welcher gang ans In von verfchiebenen Rarben beftebt. Ginige ftecten in einer Rinbe, anbere haben Stacten Quary inwendig falfo ein brufenformiaes Bow Bommen). Wer refien Ju, ohne alle Beimifchung gu erhatten wunfct, and baju: Stute bie bis gu' 10,000 Pfund wiegen, ber muß auf ben bochften Gipfel bes Berges geben; bis wohin felbft bie Gingebornen nur unit Ditte gelangen Bonnen. Es gfebt bier Dofen, bie aut Mettern, Der Eurt befteigt einen folden Dofen, verfieht fic mit Bertgeugen, und hant wenn er oben angetommen tft bie Steine ab, welche bann von fetbft binunterrollen. Diefer Bu beift Berg Bu. Derfetbe wirb, mach tiner Anmertung bes Bater Boreinth, auch noch auf fotgenbe Art gewonnen. Un einem bagu ausgewählten Orte fest man einen Daufra Brennhole nieber, und gunbet biefen an. Ift bas Bote verbrannt, fo baut man bas beis geworbene Ju findweife ab. Obne biefe Bortebrane 22 bas Abhauen febr fcmeerig. Bu biefem Gefchafte mobnen ftete Life ranten mit Brennholzvorrathen am Rufe bes Berges. Die Stelle biefes Beraes Dirbidat wirb nicht naber begeichnet; inbes ftimmt bie lage ber bentigen Stadt Digar ober Difar (f. Afien II. 6. 638), unter 370. R.Br., und 75° D.E. v. Par. (auf Rlaproth Carle centr. de l'Asie), im Gaboften Von Hartend, ber Diffang nach fo genau mit jeuer Angabe, bas wol bie nabe Gebirgetette, welche bie weftliche Fortfegung bes Rorangoui Mat von Rhotan gegen Partenb ofm bilbet, eben biefer Berg Befrb fca i fenn mochte. Dierzu tommt eine Unterfitigung biefer Ber innebuna in ber gang bicht baran, gegen Sub, auf ber Route nad Labath liegenben Station, Seret lat Payin, auf berfelben Rarte, Die offenbar ber Gingang zu ber beberrichenben Paffage über Rufan gun Renen Beravaffe ift (f. Ufien Il. & 638). In biefer moute man ben fonft unbetannten Ramen ber Proving Debu (De-pn, Dofm bber Doin) \* 4 ) bes Raren Doto wieber ertennen, bie er gwifden Bartent (Rartan) und Schotan; gut felner Beit, ale ben Runbort ber Stalcebonie und Baspis (Diaspro, b. i. ber Rafch) begeichnet, bie alle mur von bort nach Chma gebracht wurben. Biefe Bermuthung wieb aber burch Die 3'ffet Ullabe Reifebericht' gur Gewißheit erhoben, bet eben bier, obwol ihm biefe Erinnerung an bas alte Denn unbefannt Bieffet, Safelbit bie Lage bes Ju-Bruches bestimmt anglebt. Seine Borte find in ber früher icon citirten Labath - Route nach Dartend folgende: Rache imferer Abreffe von ber lesten Statton (vor Battenb), erteichten wir bas rechte Ufer bes gluffes von Yartenb, ben wir ju Rulan gli

regre's Mr. Polor Ed. Mereden L. L. c. 83, p. 154, of. Ab. Remusst st. Mist. de Khott p. 119; strett. Il Millione Ed. Baldelli Boni Fico regne 3827. d. Volul. Like h.p. 41, p. 84 Note

heiten lines liegen laffen. Ein wenig aber biefen Ort hinaus, ift im Flafteite "bie Befchenftein» Mine," \*\*) welche bie Einwohnet aber nicht bearbeiten können. Steht das Wasser sehr niederg, so schildt die chinesische Regierung Zaucher, um den Grund-des Flusses zu unterssehen, und alle Steine, diet darin gefunden werden, sind ihr Eigenthum u. s. w. Aulan ist aber die gang nahe Station, die kaum eine Weite sidich vom obgenaunten Papin entsernt liegen kann; das Peyn Marca. Polo's ist alse hierdurch wieder aufgefunden, und kein Schreibssehler.

Der Ju von Jartenb und Kholan; welcher in ben Fluffen Justunglasch (hier ift nicht "tasch" sondern "tasch" geschriebens tasch im Kurti-ift Geein, aber tasch speciell der Rus Stein) und Laratasch gefunden wird, kommt in unbestimmten Quannitaten an den hof, und wird von Station zu Station die Peting auf Aameelek transportiet. Privat Kransporte find fireng verboten; aber sowol die Eingebornen als die Lausseute verfahren dabei, sagt das Sind wens kanlo, mit solcher Schlauseit, das man biesem unfuge woh aller Wachesenten ucht zur Genüge feuern kann.

Dieselbe Rachricht von bem boppelten Funborts bes Ju hatte auch schen Pater B. Go &s \*\*) gang richtig gegeben, nur in seinen Namen gu seite entstellt (er nennt ben Stein mit bem chmesschen Ramen Tuve's, d.i. offenbar Au-chi/ Ju-Stein; ben Berg mit bem Ju-Bruche nennt er Cosangwicascio, b. i. offenbar Karangout Kasch, ober Tal. Er liege W Tagereisen fern von ber Restidenz Yartend (Harthap), in wilder Ciasamteit, man könne bort Platten von 2 Ellen Breite abspolien, während ber In dem Flusse nur wie Perten gesticht werden muffe.

Diese Ju-Stein ober Kasch ift es, ber bei ben assatschen Bbbfenn unter ben Steinen im höchsten Werthe steht, und für China ass kastelisse Präxogative erscheint. Wir sührten schon früher an, daß die Kills und Pracht dieser Schmuckteine in der kalserlichen Willa zu Jehol die britischen Besucher überraschte, und bas auf jedem der kalserlichen Sisse aller zahltosen Immer dortiger Poldke jedem der Kalserlichen Sies aus diesem Steine geschnisten, in Form einer Blume, die als Symidel von Stack und Wohlkand der regierenden Dinastie gilt (f. Allen K. S. 188). Die bibere, magetsche Bedeutung, wolche Vesem Steine bei-Wingt wirk, geht schon in frührer Beiten gurück; denn die Schauldung

<sup>&</sup>lt;sup>4\*</sup>) Mir Isset Ullah Voyage dans l'Asie centrale 1812. in Klapveth Magasin Asiatique. Paris 1826. S. T. II. p. 28 <sup>4\*</sup>) Nicol. Trigentius de Christiane Expeditione apud Sinas l. c. p. 552.

<sup>4°)</sup> Sfanang Sfetsen Gesch, ber Oft Mongholen aus bem Monghol. von 3. 3. Schmibt 4. St. Petersburg 1829. S. 83 f. Rot. 36 S. 382.

mit bem Belichen Arante Dataffun, welche bene Alabanistian vom etbabenen Chormusta Tegri gur Befidtigung feiner gettlichen Abftam . mung bargereicht wirb, ift von biefem Su (Chas bei Schmibt), chen fo wie fein herricher . Giegel, Chas Boo genannt. In ben welt ab tern fingbalefifchen Unnalen (Mahavamfi, nach berichtigter Schreibert) bilbet fogar In ben himmlifchen Thron bes Bubbba. Es beift ber felbft \*\*\*): Xis Bubba Gautama zum Bubbba warb, erbob er fic auf einem Throne von burchfichtigem Stein, ber aus ber Erbe in ben bim mel flieg, bem Bu, an ben Quellen ber Simalavahoben, ber bie Rraft A bes Telismen hat und Bubbha gum Theonie bient. Unbam ber Ub berfeser aus bem Singhalefifchen ertiart ausbrudlich, bag es ber 3t ans Rhotan fer, ber bier bezeichnet werbe, obwol wir fonft teine Cout finden, bağ er jemale burchfichtig wie Bergeroftall ober andere Ches fleine portomme; wol aber wird einer burchfichtigen Quargart auch ber Chrenname Bu beigelegt (Choui-Bu, b. b. wafferheller 31, megen feiner mafferhellen Rlarheit) 11).

Das fcon im II. Jahrhundert vor Chr. G. biefer Ju, unter bet San Dynaftie als bas toftbarfte Probuet von Rhoten angefährt mith, ift aus Obigem befannt. Seitbem gebt fein Rubm burch alle Sabrbum berte burch. In welcher Menge er ausgeführt warb, und fic betei immer noch in ben bochften Preifen erhielt, geht beifpielsmeis ans ben Annalen vom Jahre 780 bervor. Damals ward ber Sofmarichall bes Baiferlichen Palaftes aus China nach Rhotan gefchickt, um biefen wit biefem Schmudfteine gu verfeben. Es brachte berfelbe auf feiner Rares wane von Kameelen, in biefem Jahre allein, mit gurud, von Ju 43): eine Tafel, 5 Agraffen, ein Bagenornament, 200 Stud Safeln zu Gattelfcmud, 40 Mgraffen fur ben Ropffcmud, 30 Bafen von Su, 10 Armbanber, 8 magifche Cylinber (Pilons) und 100 Ofund an roben Studen. Doch wurde Alles bies eine Beute rauberifcher Soeihei (Murt) ber Sandwufte. Spaterbin werben noch viele anbere Schmutfachen. felbft genge Schrants 60) von In (mabricbeintich fournirt), Schreibzeine. und andere baraus gefertigte. Dinge genannt.

In neuern Beiten, feitbem ber anstehende Bruch im Berge Mitchfchat bekannt wird, mag es auch geobern Maffen diefes toftbaren Steines geben; früher waren fie ftets nur auf mäßige Gobsen beschrädet. Iebes Jahr, ben fanften und sechsten Mond, sagt ein hinesischen Richt a.), gur Beit ber Ming, überschwemme ben Strom, wälze vielen Ju mit; verliere er bann sein großes Wasser, so fange die In-Ernte

<sup>950)</sup> Mahayansi Edit. Upham. 1833. 8. Vol. I. ch. L 2.4.

<sup>\*\*1)</sup> Hist, de Khotan in Recheroles I. a. p. 168.
\*\*3) Hist. de Khotan p. 73.
\*\*3) ebenb. p. 82.
\*\*4) ebenb. p. 112.

an. Auf bes Raifers von China Berlangen nach großen Studen, fcreibt ber Ronia von Rhotan, es fen fdwer bergleichen gu finden; felten fepen fie 1 Ichbi und 1 Absun (1 Achbi = 0'Metre 305 und 1 Absun = - I Achti), b. i. etwas über einen guß lang. Das großte bamals nach langem Suchen gefundene Stud batte 2 Tobi (= 0M 610), alfo etwa 2 Raf Lange; feine Rarbe glich ber bes Spects. Es werben porguas bich fanf Rarben und Gigenschaften angegeben, nach benen bie Stude im Berthe ftanben: weiß, wie Spect in 9 Grabationen; gelb, wie getochte Raftaniens fdmarg, wie Firnig; roth, wie ein Dahnentamm : grun, bie gemeinfte Art. In bem taiferlichen Palafte gu Defing marb ein Maafftab (Etalon) 16) fur alle Ruancen bes Ju angelegt. bie antommenben Stude abgufchagen, wie bafelbft ein Dageffab gur Prafung ber Reinheit bes Goldgehaltes eingerichtet warb. bet In Steines, welche noch beut gu Tage gefunden werben, fteben guerft bem Raifer gur Auswahl.

Außer Rhotan wird gwar, in einer gewiffen Periode, angegeben (im Sung fing tian) 50), bag ber befte Ju aus ganthian in Schenfi und aus tinigen anbern Begenben gegen Jinan, in Gub Bhina, in ben Baffern (wol als Riefel ?) gefunden werde; baffelbe fagt auch bie dinefifche Ras targefchichte bes Penthfao 57); aber biefe gunborte borten auf; es ward tein Ju mehr von bort gebracht, und aller Ju gu ben Schmucks befen, ju ben Geremonien, ju bem Gefchirtichmud ber taiferlichen Cquis pagen, ju ben Ornamenten bes Balaftes und ber Garberobe bes faifers lichen hofes, ward nur allein fernerhin noch von Rhotan geliefert. Bas in neuefter Beit von Dr. Clarte Abel sa) über bas Bortommen bes In in ber Proving Bunnan gefagt wird, bie er eine ber Rordprovingen nennt, fcheint wol nur ein Irthum gu fenn. Der Ju wirb, feiner Sarte mgrachtet, gu ben mannichfaltigften Gegenftanben auch gegenwartig noch berarbeitet. Alle Bogenfpipen befteben aus Juftein, eben fo fetbft Rete tm, Scepter, Saffen, Bafen. Gine eigene Claffe von Steinfchneis bern (Butfiang genannt) arbeitet ununterbrochen im taiferlichen Das lafte, und oft find 10 Arbeiter mit einem und bemfelben Stude befchafe tigt. Er foll mit Korundpulver, bas angefeuchtet wird, und mit Dias manifpath geschnitten werben, bie fie aus Canton erhalten follen. Dens moch fceinen fie babei noch eigene, ben Guropdern unbefannte Wethos ben ju befigen. Die Arbeit ift ungemein toftbar; in Peting felbft, bee mertt Dr. Clarte Abel, fen ber Preis eines Griffs, in Form einer Chen, von weißem Ju, an 120 Dollars, ober nach Gilberwerth in

<sup>44)</sup> Hist. de Khotan p. 115. 14) ebenb, p. 137. \*\*) Clarke Abel Narrative of a Journey into the Interior of China. Land. 1818. 4. p. 132, 212.

Some 30 Guineen. Bei bitfem boben Preffe fen biefe Baare, ibm Rublofigfeit ungeachtet, boch gang ungemein gefucht.

Leiber ift ber In e Stein felbft noch in ben europaifchen Minerafien fammlungen febr felten und nicht mineralogifch unterfucht; beshalb feine gengnere Bestimmung, welche ihn mahricheinlich gu einer tigenthamliden Art erheben wirb, febr manfchenemerth. Ab. Remufate Unterfe dungen 660) verbanten wir bie genauere Unterfcheibung biefes mertwir bigen Productes von vielen anbern, bamit, nach Ramen und Anbeit. ftets verwechfelten Gefteinsarten. Das Darco Dolo biefen Stein um ter bem Ramen Diaspro in Denm tannte ift oben gefagt, wie bas Pater B. Coës aus Rhotan felbft fich mit biefem Bu (ben er ches falls Jaspis ober Darmor nennt) einen nicht unvortheilbaften bante Battner, van Braam , Deguignes, Groffer und Anbere namten ibn nach ben Unficten ber Miffionare in Beting Maathe ober Jaspil. B. Coes mar von Rabul aus gereift; wo er in ber Larawane tint Schwefter bes Abnigs von Rafchabar, beren Bermanbter auch ber Abnig von Rhotan war, 600 Golbftude, ohne Binfen, vorftredte, ba ibr auf ber Rudreife ibrer Ollgerfebrt von Melfa bas Golb ausgegangen war. Diefe Dame verfprach ibm , in ihrer heimath, bie Summe wieber ju nablen, was fie auch reblich that; ber Pater gog es vor, bie Auszahlung su Rhotan in Ju-Steinen einzucaffiren, weil bies bie bequemft Danbelemeare .) nach China ausmachte.

Bei mehrern tatarischen Wolkern heißt bieser Ju wirklich Rass (Chass), woraus, unstreitig schon in frühester Beit, ber Name Jasp ober Jasp is hervorging. Aber ber Rame Ju ift für biesen Sein als eigenthumliche Benennung sehr antik. Schon im Listi, im Rapidl Phengsi, und seibst im Isting bes Confude (Khungssasshi) bommt er vor, wo sein Schriftzeichen al) 

Steine bezeichnet, zu welchem erst später, zur Rechten, ein Punct zugw fügt wirb. Unter der Opnassie ber Han erhielt er den mysterissem Men hou anstchin (tiese Wahrheit). Im Japanischen heißt er Asma, Artama, Giot; im Mongholischen Kasch oder Kasch eist er Asma, Artama, Giot; im Mongholischen Kasch oder Kasch eist ilas gun (nach Ab. Remusat; Chasso ober Chasse Thilohn bei J. J. Schmidt al); vergl. Asien II. S. 288); bei den orientalen Turt Cas, Rasch, Khasch, und daher bei den Persern Deschm, Beschet (Jaspts). Den chinesischen Ramen Ju haben auch die Tübeter in

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Recherches sur la Substance minérale appelleé par-les Chinois Pierre de Ju et sur le Jaspe des Anciens in Hist-de Khotan. Paris 1820, p. 119—239.

de Christiana Expedit. apud Sinas. 4. Aug. Vindelic. 1615. p. 548.

\*1) Ab. Remusat Rech. p. 124.

\*2) S[anang S[ct]en Sc[d]. b. Of s Rongboten a. a. D. S. 83 Rot. 36 S. 382.

## Oft-Turteftan, Rhotan, Ju-Stein, Rafch. 387

S. Zu beidehalten (boch foll er auch Chel heißen), wie die Mongholen in Ugju, und die Mandschu Sou. Seen die Chinesen aber noch die Beteutung Stein hinzu, so heißt er Juschi, d. i. Juschi; eben solche Besteutung Stein hinzu, so heißt er Juschi, d. i. Juschi; eben solche Busche sind bei den Mandschu die Ramen Souswethe, bei den Monsydelm Kaschs oder Chasses schilden, was in der Aussprache Kaschs Dickilun oder Oscholon klingt, woraus denn der Rame in Kascholong (Cacholong) übergegangen, womit die Kalmücken sehr ellgemein ihre Ugathe mit Opalfarben und andere Steine bezeichs nur (f. Assen I. S. 349, 351 u. a. D.). Durch die Bergskeite in Arrischinst und Barnaoul ist der Rame Kascholong zur Beszeichnung jener schönen Riesel des Hochlandes, in allgemeinen Sebrauch gekommen, und bezeichnet, obwol es ursprünglich derselbe Rame ist (ber such in die Schristen der Ratursorscher wie Wallerius, Cronskabt, Pallas u. a. überging), doch von dem eigentlichen Kasch oder Zuganz verschiedenartige Sesteine.

Die Befutten Miffionare \*\*), welche ben Stein felbft tennen lerne ten, und ibn am besten beschreiben, haben jeboch irrig ben Ju vom Du che unterschieben, mas nur eine anbere Schreibart ift. Die Chines fen, welche alle popfifchen mit ben moratifchen Gigenschaften fpftematifc au parallelifiren pflegen, geben, nach bem Siu edin, bem Su ben Bore rang por allen anbern Steinen nach feinen 5 phyficalifden unb 5 fambolifcsmoralifchen Gigenschaften 64): 1) fein Blang # milb, buman; feine Reftigteit ift bie ber Doberation und Bereche tigteit; 2) fein Rlang gleicht bem ber verbreitetften Biffenfchaft; 3) feine Unbiegfamteit, Unveranberlichteit, bezeichnet ben Duth; 4) fein Gefüge, ober Rorn, ift bas Symbol' ber Reinheit. Der gang weiße, Mingende, bem Schweinefchmalz gleich febenbe, wird ber mabre Bu genannt, von welchem bie übrigen nur als bie Barletaten angefeben werben. Auch giebt es funftliche Rachahmungen biefes Steins bei ben Chinefen; beren Daffe gu Glafern, Bafen u. f. w. verarbeitet fdmer an unterscheiben ift von bem achten, und weit in ben Sanbel bis nach Sprien, Arabien, Aegypten ging . 5).

Die frühere Berwechstung ber sibirischen Kascholongs, Agathe, Jass ple u. s. w., welche von ben Mongholen, Buraten, Tataren in Daurien in Menge in ganzen Saden in ben Hanbel nach Nertschinst, Irtust u. s. w. tommen mit bem Ju, ift burch Klaproth, ben Sohn und Bater, berichtigt, da jener benselben auf dem Martte von Riachta (1805), als ganz verschieben vom Jaspis kennen lernte. Der Ju in Kiachta ist von mormen Preifen; der Keinste Flaccon wird baselbst mit 200 Rubeln

Memeires Concernant l'Histoire des Chinois, T. VI. p. 258 etc.
 Ab. Remuset Recherches in Hist, de Khotan p. 133.

<sup>44)</sup> chenb. p. 159.

Silbergeld, ober 900 bis 1000 Franken bezahlt; bagegen biefethen Flancons von Rascholong, in welchen die Chinesen bort ihren Schnupftabak zu haben pflegen, nur 2 bis 3 Rabel, zu jener Beit, tosteten. Ein die nesssehen Siegelring aus Ju, den Klaproth der Sohn, seinem Bater, dem berühmten Chemiter zur Analose übergab, ward als Rephrit, Jasbesse, anerkannt (Yesch mim Katarischen, Chasse im Mongholischen, Jasch ma im Russischen). Denselben Stein haben die Beiten in den Kaiserpalästen als jene Seepter wiedergefunden, und Jade de Chine genannt, wodon es jedoch auch eine nachgeahmte Porzellanmasse dei den Chinesen giedt, die schon Prosper Alpin und Makrist als Handelswart in Aegypten kennen. (Dieser sehr harte Rephrit ist vollig verschieden von dem dieter damit verwechselten sogenannten chinesischen, weichen sich ihm den Ramen Agalmatolith verschafft haben.)

Rad Saup und Corbiers mineralogifden Bestimmungen, und nach Ab. Remufats Folgerungen 47), mare biefer dinefifche Ju, als Jade de Chine, ibentifch mit ber Jade Oriental, pher bem Reptrit (Lavis nephriticus) der frubern Sufteme, mit bem er mol febr mit vermanbt, aber boch füglich nicht ibentifch fenn mag. Corbier be mertt, bag ber dinefifche Su (ben er Jade chinois nennt) nur in Rollfiefeln, von Rierengeftalt, nach Guropa tomme, von made meifer bis jur olivengrunen und lauchgrunen Rarbe; balbburchicheinen wie Bache, blalangenb, fettig fen, und bie größte Babigfeit unter allen Steinen habe; benn er wiberftebe jebem Dammerfchlage. Der Brud if Diefe dinefifde Sabe gleiche volltommen ber inbifden Sabe, beshalb fie lade Oriental von haup genannt warb, auch bet europdischen analogen Arten vergleichbar fen. Aber gegen biefe Ibentitet bes dinefifden Bu und ber Jade Orientale, bie aus Inbim. Perfien, Sibirien und felbft aus Aegnpten nach Guropa eingeführt wirb, ift manderlei Ginwurf . vorhanben, und bie dinefifde Sabe (bie Jamefon Prehnit ") nennt) von ber orientalen Jabe (Rephrit) ficher verfchieben, wie aus bem Urtheil eines Beobachters in Calcutta bervorzugeben fcheint, ber, nach Dr. Abel, auch noch einer britten bavon verfchiebenen Art, namlich bes birmanifden Jabe (In fbe lu tfe bei ben Chinefen, Knouptfing ober Mobnoothma ber Burmefen) erwähnt, worüber wir bie Unterfuchungen ben Autopten ther laffen muffen.

Frühere Spothefen haben bie Gefäße aus biefem Su-Steine fit bie Vann murrhinn ber Alten gehalten; Ab. Remufat hat fic

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Recherches L. c., p. 176. \*\*\*) cheab, p. 185. \*\*\*) Calcutta Gov. Gaz. unb banech in Asiat. Journal XXII. p. 196 bis 198. \*\*\*) Jameson Mineralog. 2. Edit, Vol. I. p. 105.

eber bemitt barguthun, baf ber Jadwis ber Miten 70) (3. 28. bef grane medicinifche Stein bes Galenus de Simpl. Medic. facult. 1. VIII. 6.19. ed. Charter T. XIII. p. 258; glopog laonic, fein Dagenftein) nicht ber Jadpis ber Reuern, fonbern ber Ju ber Chinefen mar, ben fle aus bem Orient erhietten, ober boch ber Defchm, b. i. bie grientas Afde Jabe. Bon biefer officinellen Gigenfchaft auf bie Rieren ju wirten, erbiets er ben Ramen Lapis nephriticus, und bei ben Aras bern, 3. 28. bei Zeifaldi, ailt ber Saepie ber Alten noch fur ein Amus let gegen bie Dagenabet. Denfelben Glauben baben bie Chinefen bon ihrem Bu, wie er noch beute vom fachfifchen Gerpentin gilt, sen bem bie Dagenfteine allgemein befannt finb. Der officinelle, meberne Rame Lapis nophriticus, meint Ab. Remusat, habe im Abendlabe als Rephvit, Sabe, Steatit, Serpentin, Rieren fein, Ragenftein, wot erft ben antifen Ramen Jaspis verbrangt, ber bann auf andere Mineralien übertragen warb, welche bie Alten nie bas mit belegten. Die altefte Ermahnung bes Ju ober Jaspis bed MIten findes er im Bruftichilbe Marons (mo Jafden th offenbar 3aspis, 2. 28. Mof. 28. 29, genannt ift) 71), und vom Jaspis fagt fcom Plinius: Antiquitatis gloriam retinens.

Bu, Lafchpeh, Lasyis, Defcm, Rafch, find alfo nur versichtene Formen eines und beffelben Bortes, in verschiedenen Beitig und unter verschiedenen Baltern, welche biefelbe mineralogische Subkang bezeichnen, die von jeher im höchften Preise, in höchften Ehren kand, nur in Chotan hauptsichtlich ihr Muttergestein sindet; und deber biefen Ort in der frühesten historischen Zeit zu einer bedeutenden. Cultur, zu bedeutendem Bertehr mit andern Biltern erhoben hat.

## Erlauterung 2.

Yartand ber Einheimischen; Yartend, Jerken, Yarkiang (b.h. im Turk weites Land); hiarchan bei B. Goes; Karkan bei M. Polo; De olh khiang ber Chinesen, als Capitale, altes Konigreich und gegenwärtige Chinesische Provinz.

Ueber Yarkand, nach v. Hallerstein aftronom. Beobachstung unter 38° 19' N.Br. und 73° 57' 30" O.L. v. Par. geles gen, find wir zwar nicht so genau in den frühern Jahrhunderten seiner Historien bewandert, wie in denen von Khotan, doch geht auch die Kenntniß dieser Ortschaft bis in die Periode vor unserer

<sup>\*\*)</sup> Recherches I. c. p. 211—229. \*\*1) Recherch. l. c. p. 233; vergl. Rosemuller Sanbbuch ber biblischen Alterthumstunde. Ih. IV. 1830. S. 43.

Beitrechnung gurud, und in ber Gegenwart ift Diefer Ort befann ter geworden als Rhotan, ba er von verschiedenen Reisenden be fucht ward, und eine Capitale ber modernen Berrichaft ber Chie nefen baselbst geworden ift. Da wir auch hier nur einzelne Angenzeugen und andere Berichte aus verschiedenen Beiten befiben. obne ausammenhangende Localforschungen, fo laffen wir erft bie felben Reifenden ber verschiedenften BMfer und Zeiten reben, und laffen ihnen bann bie allgemeinern Befdreibungen folgen. R. Polo und B. Goes tehren auf ihren Banderungen nach Ros tan auch in Dartend ein, Dir Iffet Ullah ift ber neuefte Augenzeuge; Die turfifchen, arabifchen und dinefischen Geogra phien und Geschichten muffen die bleibenden Lucken fullen. Bu gleich bemerten wir hier, daß auf der Grimmfchen Rarte von Soch Afien, gur Erdfunde, Berlin 1832, alle Beichnung ber Sybrographie diefer Gegenden Turfeftans mit boppele ten Linien, aus bem dinefischen Original: Atlas ber Reichsgeographie, Santhing hocitien, Defing, Goit, vom Jahre 1818, forgfältig in Die Rarte einzutragen versucht ift: Daber die Abweichung ber Beichnung von Rlaprothe Carte centrale de l'Asie, Die nach fruhern Stitionen fich richtete, beibe Beichnungen laffen freilich noch vieles ju munichen übrig (vergl. Uffien I. G. 1045). Gie werden ichon in etwas burch Burnes Map vervollständigt und berichtigt.

### 1. Karfan nach Marco Polo (1280).

M. Polo spricht nur wenig von der Provinz Rarkan 677) (die in seinen verschiedenen Stitionen auch Carcham, Carchan, Carchan und Carcam heißt), zu der er von der Grenze Samar kands fortschreitet. Sie ist, fagt er, dem großen Rhan untergeben, und hat meist Mohammedaner zu Bewohnern, doch auch nestorianische Christen. Es ist dort Worrath an allen Bedürfnissen, zumal sehr viel Baum wolle; die Bewohner sind unge mein kunstreich. Aber ein Uebel, die geschwollen en Glieder und die Kropfbildung, sind sehr allgemein verbreitet, was man dem Trinkwasser zuschreibt. Ohne anderer Merkwürdigkeiten zu erwähnen, geht der edle Benetianer von da zur Beschreibung von Khotan über. Sein Besuch fällt daselbst (um das Jahr

<sup>\*73)</sup> M. Polo Travels, Ed. Marsden L. I. ch. 31. p. 150; ed. Baldelli Boni Vol. I. L. I. c. 39. p. 33.

1280 n. Chr. &.) freilich in die Periode, welche umnittelbar ben größten Zerftorungen nach Lichingiefhans Zeit folgte.

#### 2. Şiarchan nach B. Geës (1603).

Der portugiefifche Jefuiten Pater B. Goes tam, im Doe bember 1603, nach einer ungemein beschwertichen Reise von Ra. but uber Badafhichan, und die bobe Gebiraspaffage bes Pufchiffur (f. ob. G. 16, wo er die Berge Sacrithma und Ciecianth nennt), durch einen Theil der füdlichen Raschahar: Provins (Cascar), ju ber bamakigen Metropolis bes gangen Ronigreiches, bie er hiardan 73) fdroibt, bas Rarfan bes Benetigners, bas Parfand, Derfend, oder Jerten ber neuern Beit. Biardan, fagt er, fen ju feiner Beit die beruhmtefte Refibens des Ronigreiche Raschahar, bas größte Emporium durch bas Bur fammenftromen der Sandelskeute und die großte Mannichfaltige feit ber Baaren. Die Sandeletaramane, melde, bamale, aus den indischen Staaten ber Groß: Moghutischen Ruifer, von Rabul abging, und außer ben Waaren Indiens auch die Metfapilger in ihre turkeftanische Heimath führte (wobei eine Prinzessin . Agehane, b. i. Sabidi Sane, Die Schwefter bes Ronigs von Rafchghar, Daffamet Can, wol Dohammed Rhan. war, burch beren Schut ber Pater eine gunftigere Aufnahme dafetbft erhielt), mar nur auf Yarfand gerichtet. hier ging fie auseinander: benn neue Rarawanen sammelten fich bort, um weiter bis Rhatai (China) vorzubringen. Aber die Stelle des Karawanenführers ward nur vom Könige von Yarkend für große Gelbsummen verfauft; bafür mard bemfelben vollkommen tonialiche Gewalt über Die Rarawane verlieben. Che fich eine folde von neuem organisitte, ging gewöhnlich ein Jahr barüber bin; und auch dies gefchabe feineswegs regelmäßig jedes Jahr, fondern nur bann, wenn man mußte, daß fie in Shatai, d. i. in China, eingelaffen wurde. Auch blieb der Weg ftets gefahrvoll (f. Afien I. S. 219 - 222 u. f.). Der schlaue Pater machte dem Ronige mit einer Uhr, einem Tubus und andern annehmlichen Dingen Geschente, fich beffen Gunft ju erwerben, verbarg ihm aber feinen Sauptplan, bis China vorzudringen, und fagte vor-

<sup>?2)</sup> Nicol. Trigautius de Christiana Expeditione apud Sinas susceptă ab Soc. Jesu etc. 4. Aug. Vindelic. 1615. p. 548; Cap. XII. p. 651-556.

fanfig nur, daß er bis jum Konigreiche Cialis (Yulbuz, wer Kharafchar, f. ob. S. 329) reifen wolle, wozu er fich erft bie Erlaubnik ausbitten mußte. Bon dem Prinzen der zuruckgefehr ten Metfapilgerin nachdrücklich unterftüht, gelang ihm fein Plan; doch verstrichen 6 Monate ehe sich eine neue Reisegelegenheit bib den wollte. In dieser Zwischenzeit wurde der Ausstug nach Khortan gemacht, auch sielen allerlei Bandel vor.

Endlich ward ber Herzog ber neuen Karawane, als Agiafi (wol Habschi? Fürst) ernannt; bieser bewirthete ben Pater bei einem Gastmahle und brang in ihn, ber Karawane doch bis Khatai zu solgen: eben das hatte der Pater gewollt. Es war auch bes Königs Wunsch, und der Pater versprach es, wenn ihm ein freies Reisepatent sur die ganze Tour ausgeliesert würde. Als er so seine Sache in Sicherheit wußte, kauste sich B. Goes, sur sich und den Transport seiner Waaren und Leute, 40 Pferde, und erwartete den Ausbruch der Karawane, mit der er, Mitte November 1674) des Jahres 1604, über Afsu, Kutsche,, Juldu, Tursan und Hami (Kamil, s. Asien I. S. 362) nach China, webin wir ihn schon früher nach Sotscheon die zu seinem frührzeitigen Tode geleitet haben (s. Asien I. S. 223), als Entbecker fortschritt.

# 3. Partand, nach Mir J'ffet Ullahs Reifebericht") im-Jahre 1812.

Aus dieses aufmerkamen Mohammedaners Reisebericht von Ladath nach Yartand, ift und aus Obigem (Afien II. S. 558, 635—640) schon auf das genaueste, vom Gletscher Paffe Raraforum an, nordwärts jum Yarkende Biuß, über die doppelten Bachtposten und Grenzzolle Linien die ebenere, bebaute und wob bevolkerte Landschaft dieser Provinz, die vor die Mauern diese Capitale, selbst bekannt genug, so daß wir ihm nur noch in seiner übrigen Beschreibung dessen was er in der Stadt selbst gesehen und erfahren hat zu folgen brauchen.

Sie ift mit einem Erdwalle geschutzt, durch welchen 5 Thore in die Stadt führen. Gegen Best bas Altun Thor; gegen G.

Nicol. Trigautius de Christiana Expeditione I. c. p. 556.
 Mir l'zzet Ullah Voyage dans l'Asie centrale 1812. in J. Klaproth Magasin Asiatique. Paris 1826. 8. p. 28-34; bitf. abetfin Settha VI. 28. 1826. p. 341-345.

das Chankah mit der Citadelle und das Mikrar. Thor. Gegen Oft das Kiakalbul, und gegen Nord das Perekagh, Thor. Die Saufer sind wie die Umwallung von Erde erbaut. Der Fluß von Varkand ist durch mehrere Canale zur Bewässerung verz theilt (es sind vorzüglich zwei größere Arme von West und Süd, nebst mehrern kleinern, die sich hier vereinigen) 76). Einige ders selben gehen durch die Stadt, und aus diesen durch enge Nohren in Cisternen, wo das Wasser im Winter ausbewahrt wird, weit dann das Fluswasser sehr abnimmt und alle Canale sich mit Eise belegen.

In ber Stadt Yarfand, und ihrem Gebiet, rechnet man 40,000 Perfonen, welche die Ropffteuer (Alban) an den Große Rabhi zu entrichten haben; fie wird aber nur von benen bie ther 20 Jahr (nach andern über 12 Jahr) alt find entrichtet, Studirende, Mullahe, Reifende und Bettler find frei von biefer Abgabe, die 5 Duti (Rupfermungen) bis zu 15 Langfieb (1 Langa = 50 Puli) je nach bem Bermogen betragen tann. Die Gine wohner von Yartend find febr arbeitfam, meift fleine Rramer ober Rauficute, nur eine geringe Bahl lebt in Knechtschaft. Gehr blufig fieht man bei ihnen Rropfe (die icon DR. Polo bemertte); man fcreibt fie bem Baffer ju, bas fie aus Rurbiss flaschen ju trinten pflegen. Die Frauen bedecken bier ibr Ges ficht nach fonftigem orientalischen Gebrauche, mit Schleiern namlich, gar nicht; weber Bornehme noch Geringe. Die aus ber Rtembe eingeführten Baaren auf ben Martt von Dats fend jablen Boll; vom Berfehr im Innern bes Landes wird feine Abgabe gezahlt. Die dinesischen Karawanen bringen ihre Baaren vom Grenziollamt (Aurtang, f. Afien II. S. 638), und legen fie auf dem Pachofe in Yarkand nieder, wo' fie am fblgenden Lage durch die chinefischen Bollbeamten revidirt und die Paffe vifirt werben. Bas jum Gefchent gefchickt und nicht in. großen Quantitaten eingeführt wird, berechnet man eben nicht. Dan ordnet baber fchlau feine Baaren fo, bag die Bahl ber Stude nicht 30 bis 40 von einer Gorte beträgt, um bie 26 gabe ju umgehen. Ber g. B. 100 Shawle mitbringt, vertheilt fle guvor an feine Mitreifenden, und tagt fle auf ben Damen von 3 ober 4 verschiedenen Raufleuten ber Rarawane einregistrie ren, wo er bann mobifeiler wegtommt.

<sup>76)</sup> Carte centrale de l'Asie,

Die Streitigleiten unter Raufleuten werben burch eine Dans tichanet ber Danan, bas ift burch eine gefcoworne Jury von Schiederichtern gefchlichtet, in welcher ber hafim Beg einen Da pan ober Affatal (b. h. Meltefter) für jebe Claffe ber Raufleute ernennt. Beber frem be Raufmann, mag er auch im Lande an faffig fenn, und felbft Frau und Rinder haben, ift doch unter bem allgemeinen Damen eines Dufafir, b. b. Reifenber, be griffen, und gablt bann feine Ropffteuer. Gin bedeutender Mart ift hier ber Oferdemarft, welcher jeden Freitag gebalten mirt; alle Rirgbifen Pferde find flein und zu Ballachen gemacht, weil fle bann gelehriger und lentfamer find, und weil die Chinefen teine Bengfte nehmen. Diefe Thiere find febr bebeube, und mer ben von 20 bis 100 Sanga verfauft, die theuersten foften ein Außer andern Dingen verfauft man bier auch bie Bergut (eine Art Raubvogel von doppelter Große bes Ralfen), Die gur Ralfenjagt auf Bildpret abgerichtet find, ben Stein Der beh, der aus dem Ropfe einer Ruh oder eines Pferdes fommt, und als Medicin Wunder thut u. a. m.

Man baut im Lande Baigen, Gerste, Reis, Mung (Bohnen) und Juari (Holcus), welche Mir Isset Ullah wenigstens mit seinen in Indien gebräuchlichen Namen belegte. Die Pferde werden hier nicht mit Heu, sondern mit Stroh gesättert, und mit Bundeln grunen und trocknen Ruschkeh (?), wovon sie sehr sett werden sollen.

Als Geld, bemerkt derselbe Reisende, sen hier die Aupser munge Pul im Gebrauch, davon 50 Stuck = 1 Tanga; Tanga sen aber blos eine imaginaire Munge. Die im Umlauf vorham benen Silberstangen hatten 160 Rupien Werth, = 224 Tanga. Bom Mungsuß ist nicht weiter die Nede; ware die Schägung richtig, meint der Herausgeber der Reise, so ware in Yarkend das Berhaltniß des Aupsers um 12 Procent höher als zu Calcutta; wenigstens mag dies ungefähr der Kall seyn. Das gebräuchliche Gewicht ist das Maund = 8 Cherbil; 1 Cherbil ist = 8 Ischaret; 1 Tscharet = 200 Ser; 1 Ser = 7 Migkal; 1 Migkal = 24 Nothoud oder Gran (Erbsen). Der Preis des Baigens war für 4½ Ischaret ein Tanga.

Unter dem Chinefischen Gouvernement bestehen hier überall boppelte Behorben, einheimische und Chinesisch eingesette. Das Dberhaupt der Mohammedaner ift der Mohammed hafim Beg; der Chinesen sind zwei Oberbeamte (wol ber

Didangabian, Militairftatthalter, und ber Amban ibm que Beite; vergl. Afien I. S. 412). Diefe erheben die Abgaben, vers urtheilen ju ben Strafen, haben bas Militaircommando und ems pfangen die fremden Gefandtichaften; bem Satim Beg bleibt nur die Entscheidung der geringern Angelegenheiten, doch bat er feinen regulair eingerichteten Juftighof, fondern er ermablt einen Alem Adwand, um die Function des Groß Radbi (Radbi al fuget) ju übernehmen, und bat den Dufti und einen Radbi ju Dug ein Gid gesthworen werden, fo ichieft ber Alem Admand die Beflagten dem Rabbi gu. Der Safim Beg weche felt niemals, es fep benn, daß er einen groben Rebler beginge : die brei andern Beamten werden aber alle 3 Jahre gewechfelt. Auf die Mohammedaner werden von den Chinesen zweicrtei Burs ben übertragen, bie bes Bang (wie g. B. in ber Urga, f. Affen 11. S. 226 u. a. D., vergl. I. S. 291) und bes Baibfu. Der Bang tragt bie Pfauenfeber mit 3 Blunten auf ber Dute und bas Ornament des Selfteinknopfs, davon es 7 Classen giebt, die 2 erften mit bem Rubin, die zweite mit der Roralle, welche ber Satim Beg tragt, die britte mit Lavis lazult, die vierte und funfte mit blauem und grunem Glas, Die fechfte mit dem weißen Stein und die fiebente von Silber, welche funf lettern fur die Unters bramten, die Dirs, nach ihren refpectiven Rangordnungen gelten. In jeder der Stadte fieben einige funfzig offentliche Beamte unter bem Safim Beg. Die Mirs erhalten rom Chinefifchen Gouvernement Landereien oder Gehalte, oder Lieferungen an Les benemitteln, je nach ihrem Range. Die Truppen des Raifers von China, der hier Rhan heißt, bestehen aus Fugvolt mit Dus, teten und Bogenschusen. Dir Istet Ullah giebt auch Ginie ges über die politischen Begebenheiten im Lande aus der Regies rungezeit Khien longe, worüber wir aber burch Chinefifche Bes richte genauer unterrichtet find (f. Afien Boil. G. 463), Seine Reiseroute von Narfand nach Raschabar ift lebrreich; enthalt folgende Daten 677), die wir in andern Nachrichten verz gebich fuchen; fir ift auf Grimm's Rarte von SocheAfien eine getragen. Die Diftangen find nach Dol gegeben, beren Daaf nicht genau zu ermitteln, davon aber 66 bis 90 Dol eine gewohne, liche Station auszumachen pflegen. 1) Buerft vom Murteng,

<sup>677)</sup> Mir l'zzet Ullah Voy. dans l'Asie Centrale in Magas. Asiat. L. c. T. II. 11. 34-36.

b. i. bem Bollvoften Rarafulbichafc bis nach Robribath. Et eck an mehreren Rifdlat, b. i. an Dorfern vorüber, beren jebod teins bis jum Bollhaufe. Gigentlich beifen Rifchlat nur bie Binterwohnungen ber Ginwohner, weil diese ben Sommer iber in Belten gubringen; bann murbe ber Dame auf die Doffer abertragen. Am Bollhaus murben die Daffe ber Relfenben, bie nach Rafchghar gehen wollen, unterfucht und vifirt. 2) 800 Rollbaus find 40 Dot bis Efchimten, guter Beg babin, w Die Daffe jum gweiten male vifirt merben. 3) Bon ba 50 Di jum Murteng Teffaleh, ebenfalls ein Bollpoften; bis babin trift man mehrere Dorfer. 4) Bon ba (die Distanz ist ausgelassen) nach Wenghi biffar (Ingachar), wo ber Weg burch einen Lograf, Bato (b. b. Brennholz?) geht. Ge ift eine Wi nefifche Stadt (bie neu erbaut, baber Deue Refte genannt) m ter einem mobammebanischen Safim Beg flebend, ber ein Bo wandter bes Safim von Raschabar ift (er beift Dabmud Sa) und unter am ei Chinefischen Beamten. Bon bier, wie es ichem am Sten Tagemariche, nach Daitichand find wo Dot, ein 30k baus; von biefem oftens noch 90 Dol Weges nach Rafchgbat

# 4. Yarfand, nach ben Ausfagen ber Mettapitger in Bombap (1835) 78).

Diese vervollständigen und bestätigen die obigen Angaben. Yarkand ist hiernach unter den 9 großen Städten und Stadtgebieten des Chinesischen Turkestans die erste, ihrer Ausdernung und Boltsmenge wegen, obwol jedes dieser 9 Stadtgebiete politisch independent von dem andern, jedes seinen eigenen Gow verneur und seine Chinesischen Residenten hat. Es gehören viele kleinere Städte und Dörfer zum Stadtgebiete Yarkands, das durch viele Bergwasser reichlich bewässert wird und ungemein fruchtbar ist, sehr start bevölkert, dicht gedrängt voll Dörfer, Beit ler und Anpflanzungen, wo Weißen, Gerste (wie in Ladath, seund Anpflanzungen, wo Weißen, Gerste (wie in Ladath, seunden II. S. 618), Neis, Gram, Juari Bajera (f. Assen IV. 1. S. 716, doch wol von denen in Ockan verschiedene Arten), Ockspflanzen verschiedener Art gebaut werden. Auch Melonen, Trauben, Aepfel und andere Früchte gemäßigter Climate sim

<sup>\*\*\*\*</sup> M. H. Wathen Secr. etc. Memoir on Chinese Tartary and Khoten in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep. 8. Vol. IV. 1835, p. 654—655.

sier in Falle, und die Maulbeerpflanzungen sehr häufig, weil sehr viele Seide gezogen wird. Den Hauptwohlstand giebt aber der Heerdenxeichthum den Einwohnern von Jaw kand; jeder Landelgenthumer besitst hier Heerden der Ziege mit der Schawtwolle, welche sie Akhahs nennen (ob die Kaschemiziege? wol dieselbe, die Al. Burnes 79) in Bothara bei den Banderstressen sehr verbreitet fand, die auf Anfrage von außen erst seit einigen Jahren nach dem Westen und Suden ausgesührt worden sind, vergl. Assen II. S. 600, 619 u. f.), und Schaafe mit dem breiten Fettschwanz, hier Dumba genannt.

Die Stadt Darfand, fagten die mohl unterrichteten Bute teftanischen Pilger, sen blubend und voltreich; nach der Chineste ften Boltegablung babe fie 30,000 Ramilien zu Ginwohnern, jede m 5 bis 10 Perfonen, was nach einer mittleren Annahme 150,000 bls 200,000 Bewohner geben murbe. Brei Citabellen geboren pur Stadt, die eine, fehr groß mit Erdmallen umgeben, fen unbei wohnt; die andere, weit fleiner mit 4 Thoren, fen bewohnt und foll febr fest fenn, aus Stein und Dortelmand aufgeführt, mit Braben umgeben. In diefer Stadtmauer mag alfo feitdem bas fettfame Signalement bes Englanders Moorcroft jur Bogels foenche für alle Nachfolger abgemalt fenn (f. ob. G. 218, vergl. Affen Bb. II. S. 556 - 557). Die Borftabte von Darfand find ungemein weitlauftig. Die Baufer find meift nur ein Stock hoch, and Erde gebaut, was auch binreichend fenn foll, da nut febr wenig Regen in biefen Landschaften falle. Dan findet bier wiele Mofcheen und Collegien, zwei große Bagare, einet im Fort, ber andere in ben Borftabten, und mehrere Heine in ben verschiedenen Quartieren vertheilt. In ben Pleischerbuben wird Pferdefleisch vertauft, was allgemeine Rabrung ift, und bei den Eingebornen feineswegs als ungefehlich angesehen wird; st fieht in gleichem Preise mit bem Sammelfieifch. Dagegen trinten bie Stadter fein berauschendes Pferbemilchgetrant (Rus mifch), fondern überlaffen dies ben Ralmuden und andern nor mabischen Sorben.

Rur 200 Chinefische Raufleute etwa find in Yartand enfifig, aber viele berfelben verweilen baselbft eine Zeit lang und then bann in ihre heimath zurud. Biele Familien ans Raschimir haben fich in Yartand (offenbar feit ben bortigen gewalts

<sup>10)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. II. p. 175.

gen Berheerungen burch Afghanen und Seiths, s. oben S. 28, 92 u. a. O.) angesiedelt, dagegen nur wenige eigentliche hindut, auch einige Schiachs (b. i. Aliverehrer), aber keine Juden und keine Nogai-Tartaren. Außer diesen Handelsleuten giebt es and eine Anzahl Chinesischer Handwerker hier, und sehr viele hier ein heimische Kleinhandler oder Krämer, Tungani (ob dieselben, die in Jli Jupgani heißen? und dort zugleich die Gastwirthe und Hoter sind, s. Assen, f. Assen, f. Assen, f. Assen, f.

Diefe Tungani find, nach Ausfage der Metfavilger, Du felmanner; von ihnen giebt es übrigens nach derfelben Aussage in bem Chinesischen Turfestan teine Goldaten, weil die Chine fen fürchten, sie mochten im Fall eines Aufftandes mit ihm Glaubensgenoffen, den Usbefen, gemeinschaftliche Sache machen. 21. Burnes, von bem wir icon fruber bicfe Sungani, Sti bus anführten, fagt bagegen (f. oben G. 14, 18), daß fie am ben westlichsten Gebieten bes Chinesischen Turtoftan noch die Garnisonen nach Markand commandirt murben. Da mogen bem alfo wol im Gebirgelande, we ft marts von Narfand, ihre Dr Schaften liegen, in benen fie nach ber Ausfage ber Detfapilge einheimisch fenn follen, namlich Salar und Seiram, Die uns fonft unbefannt find. Mertwurdig ift es gewiß, daß die Rette - pilger mit 21. Burnes hinfichtlich ihrer Alexander Sage uber einstimmen. Bis Salar und Seiram behaupten namlich biefe Anngani : Tribus, fen Alexander Dt. vorgedrungen; bort habe a eine Colonie jurudgelaffen, von benen fie abstammen (wie in Sefarbo, f. ob. S. 216, 218) wollen. Bielleicht nur einer et mologischen Grille ju Liebe, da ihr Name im Turk, Dialet fo piel ale die Buruckgelaffenen bedeuten foll.

Die mohammedanische Secte in Narkand ist übrigens nicht sehr streng in ihrem Ritus, und weit toleranter als ihre westischen Nachbaren, ihre Glaubensgenossen in Khokand, oder in aw dern Theilen des independenten Turkestans. Das Chinesische Gows wernement halt in Narkand eine Garnison von 7000 Soldaten, theils Chinesen, aber auch Mandschu und Mongholen; ein Theil derselben garnisoniet im Fort., die andern haben ihre Cantonner ments außerhalb der Stadt, nach Aut der britischen Cantonnements in Indien (wie z. B. Asien IV. 2. S. 434). Alle stehen unter dem Commando eines Amban (vergl. Asien I. S. 413), welcher Chinesischer Resident und Militaircommandant ist. Der einheit mische Hakim Beg von Varkand (Abdul Rahman im J.

## Ofl-Lurkeftan, Yarkand im XVII. Jahrhundert. 399

1835) hat den Eltel Beg Bang, ist ein Uebeke und der Lans bestegent, der aber in jeder hinsicht unter der schärsten Controlle des Chinesischen Amban steht, dem der unumschränkte Beschlüber die Chinesischen Truppen zukommt. So weit der Bericht der Einheimischen. Wir gehen nun von den Augenzeugen zu den Tutischen und Chinesischen Geographien über.

5. Yarfand nach dem Dichihannuma (b. h. ber Weltsichau) des Lurtischen Geographen Sabichi Rhalfa, geschrieben um das J. 1640 n. Chr. G.) 680).

Gludlicher Beife tonnte, fagt 3. Rlaproth, ber Artifel Didibannumas über Warfand nicht wie andere bes Turfischen Beographen burch Ercerpte aus ben Europaifchen Geographien verschlechtert werden; die astronomische Lage, in welcher er ben Arabifchen Geographen folgt, ift zwar gang irrig, aber uns burch bie v. Sallerftein'iche Beobachtung erfest. Rolgendes find Dabichi Rhalfa's Angaben: Die Stadt, einft eine Ronigsmitteng von Bebeutung, verfiel nach und nach in Ruinen und ward ber Aufenthalt wilder Thiere (wahrscheinlich nach ber mongholifchen Periode). Dann baute Mirga Abubefr (wol Sie murs Entel, Cohn Miran Schahe?) Die Stadt von neuem als feinen Bobnfis auf, weil Luft und Baffer dafelbft ihm gufagten. Er ließ fcone Bauten aufführen und Wafferleitungen dabin führ ren, umgab ben Ort mit einer 30 Ellen hohen Mauer, in ber Umgebung wurden 1200 Garten angepflangt, fo bag es an Baume pfangungen, Blumengarten und Bemafferungen burch bas gange Rafchabar, Land feinen Ort gab, ber mit Darfand ju vergleichen Die Bemafferung gab bem Boben Ueberfluß. Der vorde berfließende Strom schwillt in ber Mitte bes Sommers an (une freitig weil er im Guben aus ben Gletschermaffeen ber Aaraforumfette und im Beften aus ben Schneehohen bes Bolor, beide jum Tha Thjung ling gehorig, hervortritt); im Frahe fahr ift fein Baffer gering. Mus feinem Bette gewinnt man ben Ju (bei Digar, f. oben &, 382). Die Luft von Darfand ift nicht rein, aber Baffer und Luft find doch in gang Rafchghat gefund, aber talt, und die Ginwohner find von ruffigem Schlage.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> v. hammer Geschichte bes Demanischen Ariche, Pefth 1827. Th. L. p. xxx. VI. p. 46.

١

Der vielen Obstarten ungeachtet giebt es boch nur wenig Krant beiten; vom Obst giebt man nur wenig Bortheil.

Die Bewohner Nartands besteben aus 4 Classen: 1) Unter thanen (ob Sabiits? f. ob. S. 242); 2) Noutchin, auch Sipali (d. i. Goldtruppen); 3) die Momaden Sribus (Aimaf); 4) bie Beamten bes Gouvernements und die Gefetleute. Bon Date tand, 3 Tagereifen weit fur Raramanen, ift ber gange Boben bis Lathufsteb (? unbefannt, mol Lothostarianggar, 180 Li [= 14 geogr. Meilen ] fern im S. D. von Marfand nach ci nem Itinerar) 81) mit Rlugarmen, Garten, Baumpflangungen bebeckt; jenfeit berselben find noch 10 Sagereifen bis Rhotan; außer den Stationen daselbft aber tein bewohnter Ort und bal Land dabin ode. Dengi Sifgar, b. h. die neue Reftung (nach ber freilich irrigen Ungabe ber Grabe in gleicher Breit, aber 1 & Brad westlicher als Warfand), eine neue Unlage an ber Stelle ber frubern Station Inggachar (Ingagar), me fie auch auf Grimm's Karte am gleichnamigen Fluß, nach ben Atlas des Lay thing hoei tien, Ed. Defing 1818, angegeben if. Dach v. Sallerftein's Ortsbestimmung liegt Inggachat (Intefal, Ingagar) unter 38° 47' M.Br. und 71° 12' O.C. von Paris. Mach der Aussage der Mekkapilger 82) ist dies mo berne Dengi Biffar auf bem Bege von Darfand nach Raft abar berühmt megen feiner Sangerinnen und Mufifer, welche be nen von Indien gleichkommen, aber Mostemen find. Sandin (ober Sanabjou, nach v. Sallerftein's Bestimmung 36° 25' R.Br. und 76° 20' 30" D.L. v. Paris, alfo gegen Suboft won Parfand gelegen, fudwarts ber Route nach Rhotan) liegt 6 30 gereifen in Gub von Dengi bifgar, 12 Lagereifen in Bef von Tubet (foll wol beißen in Rord? von Labath), und eben fo weit in Oft (richtiger Guboft) von Rafchgbar. Bon biefem Sandju liegt Rafchmir gerabe 15 Tagereifen gegen ben Gi: ben (allerdings, wenn bie Route über Labath geht, welches and Die einzige fenn mag, wo aber bann die Babl ber Sagemariche großer fenn muß, f. Afien Bb. II. S. 629-640). Sanbju if, wie fich hieraus ergiebt, als Mittelstation amischen Sho: tan, Martand, Leb und Rafcomir ein mertwurdiger Dunck

Memoir L c. in Journ. etc. Ed. Prinsep. Calcutta 1836. 8. Vol. IV. p. 656.

# Oft-Turteftan, De olh thiang ber Chinefen. 401

ungeachtet uns keine specielle Nachricht weltet darüber bekanntift. Es stimmt damit die Carte centr. de l'Asie sehr gut, nach welcher es am nordlichsten Borgebirge der Karakorums-Kette und feiner Gletscherpastage liegt, wo dieses Borgebirge den Namen Sanadju Lak sührt, und die Grenze zwischen Yarkands und Khotan's Provinz bezeichnet.

6. De dih thiang, d. i. Pertiang oder Yartiang (fprich Partand), nach der Chinesischen Geographie des Sinu men tianio 83). Ed. Peting 1778.

Der, das heißt Land im Türkichen, und khiang, das Beite, also die weite Landschaft, wird von den Hoei, d. i. den Turkstämmen selbst, Verkim genannt. Es war die Restebenz des Hofi dichin (? wol eines Khedja) und seiner Borsahren. Ihr prächtiger mit Ziegeln aus grünen Lieuli (nach Bastlius Borterbuch: latieres et tegulae lucentes quidus utuntur in templis et palatiis, also bunt glasirte Ziegelsteine) gedeckter Palati ist jest ein Magazin. Ein geräumiges Sommierhaus im dazu gehörigen Garten ist jeso die Präsectur, wo die Chinesschen Behörden wohnen. Die Stadtmauern sind selt, von einem ties sen Graben umzogen, und haben gegen 10 Li im Umkreis (etwas über 14 Stunden, da hier die Li etwa zu 180 auf 1° gehen).

Als Lurkestan dem Chinesischen Hofe sich unterworfen hatte (im J. 1756, s. Asien I. S. 463), restoirte hier ein Ober Statts halter, ber spater nach Raschghar und endlich nach Uschi versest wurde. Hieher beorderte man zwei Statthalter (wol Amban), zwei Expeditoren, 3 Registratoren, 10 wachthabende Trabanten: Es wurden 8 Wachtpossen und 13 Stationen errichtet, mit 300 Mandschu-Soldaten unter einem Obristlieutenant. Die Garnis son der Stadt bilbeten 655 Chinessche Goldaten unter einem

Obriften.

Die jahrliche Ropfsteuer ber 32,000 Steuerpflichtigen in Harfand (man sagte jedoch, baß nur ber Einwohner in ben Revisionstabellen eingetragen sen) beträgt: 30 Ungen Gold, 35,378 Ungen Siber, 30,540 Sade Korn, 800 Kin (Pfund) flates Del

<sup>82)</sup> Rech Timkowski Voyage ed. Paris. Tom. I. p. 402—406; vergl.
Opissanie Dshungharia i wosstotschnawo Turkistana etc., b. f.
Befchr. ber Ofchungarei und bes offil Aurkestan, aus bem Chines.
von Pat. Hacinth nach Dr. Schott's Uebers. 21e Abth.

und 1649 Unzen Tribut-Silber (?) — welches Alles zum Unter balt ber Garnison verwendet wird. Ferner mussen die Einwohner liefern: 57,569 Stud Leinwand, 15,000 Kin (Pfund) Banmwolle, 1432 Sacke von grober Leinwand, 1297 Stud hansene Ziehseile und 3000 Kin (Pfund) Kupfer — welches Alles nach Ili geschickt wird.

Das Land von Narkand ist eben und ausgebehnt; es grenzt in Oft an Uschi, in West an Badashschan, in Sud an Rhotan, in Nord an Raschghar und in Sudwest an ausläw bische Gebiete (wol Raseristan?). Unter ber Gerichtsbarkeit be bortigen Statthalters besinden sich solgende Turtische Städte:

1) Yarkand, 2) Charghalit, 3) Toghustan, 4) Sand schu (Sandju), 5) Ripan, 6) Tagh oder Tak, dieses liegt nach Pat. v. Hallerstein's Observation im Suden von Renya, unter 36° 13' N.Br., 80° 17' O.L. von Paris; 7) Rukyar, 8) Jsallit, 9) Choschalit, 10) Barkschüt und 11) Satola

Diefes Satolo licat 10 Tagereifen ju Pferde von Yarfand im Beffen und an ber Grenze von Babatbichan; bie ift ein bisher unbeachtet gebliebenes, aber febr wichtiges Datum Des Sinu men flanto fur unfere Orientirung in Diefem Ge birastande des Bolor und Turfestans; benn mit diefer Lage stimmt nach ber Carte centr. de l'Asie bie Lage von Sere foul (fubl. von 38° M.Br. und westl. von 72° O.L. v. Paris) vollkommen überein. Sereful liegt aber. nach ben Ortstafeln 684) ber dinesischen Reichsgeographie ber Definger Ausgabe 1818, unter 37° 48' M.Br. und 42° 24' B.L. von Defing, b. i. = 71° 38' D.L. von Paris. Diefelbe Ortebestimmung befindet fich aber bei Dater v. Sallerftein's Rarte mit bem Mamen Geles touenlb 85) in ben Mem. und bei Mailla. Diefer entftellt Dame ift alfo ibentisch mit jenem, und alfo auch bas Gareil auf der Route nach Babathichan, welchen Beg Pater B. Goes von Rartcou (Satchoute, bei Mailla Chation im Lapthing, nach v. Sallerftein unter 37° 11' D.Br. und 71° 30' D.L. von Paris, Ciarciunor bei B. Goes nach Rafde ghar und Parfand von da heraufflieg über bas Sochgebirge. Schon Grimm's Rarte batte biefe Lagen bestimmt eingetragen.

<sup>\*\*\*)</sup> Mscr. Mitthellung von Prof. Reumann aus dem Zap thing hott tien, Peting 1818. \*\*) Mailla Hist. Gen. de la Chine T.XI. p. 575; vergl. Memoires Conc. l'Hist, de la Chine in Table des Positions etc. T. I. p. 593.

Sicheint wol dasselbe Surkol zu senn, durch welches Moore aroft einst, im Fall des Mistingens seines Reiseplans von Lasdah nach Varkand, gegen Best nach Ferghana hinabzusteigen und sich den Verfolgungen der Chinesen zu entziehen gedachte (s. Asien II. S. 558), welches am hohen Puschtikhur vorübersührt. Das Saragot auf der Karaforum-Rette nach Ladakh, welches dem Namen nach leicht damit zu verwechseln wäre und ein anasloger Passagort zu senn scheint, liegt jedoch im Süden von Varkand (s. Asien II. S. 635 u. 636) und wol zu weit von jenem entsernt, um mit ihm identissiert werden zu können, obwol die Elsphinkonesche Karte 86) diese Ansicht nach den darin niederzgelegten Routiers sehr begünstigt. Wielleicht daß dieses-mit dem Surikia Moorcrosts an der Edelsteinstraße nach Indien bentisch ist, wie wir oben vermutheten (s. 06. S. 380). Es giebt noch mehrere Suriksol's.

Die chinesische Geographie des Sipu wen klan to fahrt weiter fort zu berichten, daß alle diese 11 Stadte ihre Akim oder hakim Begs von der 3ten bis 5ten Classe haben, und einen von der 6ften Classe. Alle übrigen gehoren zur 7ten Classe. Der je gige Akim Beg, dritter Classe, sen Beila-Ambei (1778). In der Stadt Yarkand zähle man gegen 80,000 Familien (wol mit der nächsten Stadtumgebung, also 400,000 Mäuler nach chines sichem Ausdruck, d. i. Einwohner, nach obiger Schägung der Metfapilger); von den übrigen Städten habe jede nicht über 1000 Familien. Die Garnison wohnt in einem Quartiere der Stadt; alles Uebrige ist von Turk bewohnt und nirgend sieht man einen leeren Raum.

Die Chinesischen Kaufleute aus ben Provinzen Schansi, Schensi, Dichetiang und Riangsi fommen bies ber, ohne die Beschwerden der Reise und die sehr große Entsers aung zu scheuen. Ein gleiches thun viele ausländische Kausleute aus Ferghana, Tuipate (Tubet), Raschmir u. a. m. Der Basar von Yartand hat eine Ausdehnung von 10 Li (über eine Stunde), und ist an Bersammlungstagen mit Waaren und Mensschen ganz überdeckt. Die Waaren häusen sich wie Wolken und die Renschen wie Vienenschwarme. Hier sindet man seltene Kostbarskriten und Schätze, auch eine Menge Wieh und Früchte aller Art.

<sup>\*4)</sup> Map of the Kingdom of Caubul by L. J. Macartney. Lond.

So weit die Angaben der chinesischen Geographie des Sinn wen kian lo über den neueren Zustand des Landes nach der Um terwerfung unter chinesischem Scepter durch Raiser Rhien long; seider besigen wir noch keine Uebersegung dieser Artikel aus der neuesten chinesischen Reichsgeographie, welche 1818 in Peting erschien, und so viel uns bekannt bis jest nur allein durch Prof. Neu mann nach Europa gekommen ift, daher ihre Bekannt machung sehr zu wunschen senn mochte. Neuer als ihr Inhalt ist jedoch der Zustand nach der dortigen Rebellion 1826 und 1827, worüber wir schon früher Bericht abstatteten (siehe Asien Bb. L. S. 468 — 472).

Die Zusäte zu Obigem, welche B. Fraser 207) auf seiner Reise in Rhorasan (1822) sammelte, sind unbedeutender Art, ber flatigen jedoch jene Angaben im Wesentlichen vollkommen, und theilen Einiges über den friedlichen Zustand des Landes unter der chinesischen Oberhoheit aus dem Munde eines mohammedanischen Handelsmannes, Hassan Mervi aus Yarkand, mit, der als Kaufmann sehr zufrieden war mit der Sicherheit im Lande ger gen die früheren Raubzeiten unter dem Regiment einheimischen Landessürsten, wo horden der Deldth, Kalmucken, Kirghisen, Osungaren, Bucharen u. a. diese Gegenden zu einem beständigen Lummelplat der Fehden machten.

<sup>467)</sup> J. B. Fraser Narrative of a Voyage into Khoresan. Lond. 4. 1826. App. B. P. IV. p. 110—114.

Parkand, erfuhr B. Fraser, sey gegenwärtig weit größer als Kaschghar; die Banart der Häuser aus Steinen und Erde mit Baltonen sein wie dort. Der Busar ziehe von O. nach B. und bestehe ans einer Reihe von Sigen, die auf einer Plattsorm stehen, hinter welcher die schonsten Läden hinziehen, die vorzüglich von chinesischen Kausteuten besetzt sind. Mehr als 10 große Collegien der Mohammedaner sollen hier mit Ländereien und Sinstulften gut dotirt, und viele Karawanserais zur Aufnahme der Reisenden gut eingerichtet seyn. Außer ben Handwerkern, Kausseleuten, und zumal den vielen Mulfahs, welche dort wohnen, werden hieher sehr viele Schaven aus Kaferistan und Basdathschan zu Markte gebracht, um als Arbeiter und Knechte zu dienen, an denen es in Jarkand selbst sehlen soll.

7. hiftorische Berhältniffe Nantands in der älteften Zeit; gegenwärtiger friedlicher Zustand als chinesische Provinz.

Die Annaten ber han lassen uns einen Blick in ben atteften heidnischen, und bas Pian itian in ben altesten bubbhistischen Zustanb dieset Landergebietes vor der mohammedanischen Zeit werfen, durch welche die altesten Zustande ber Lander der Skythen und Seren zur Romerzeit einige Erstäuterung erhalten.

Die An naten ber Han 88), ein Jahrhundert vor Christis Geburt, nennen unter ben Lanbern der Westgrenze des Reichs diese Parkand mit dem Namen So diù over Sortin, was bei Deguignes Chao, de oder Schao tsche geschrieben wird, wo derselbe vom Jahr 74 vor Ehr. bis zum Jahr 86 nach. Ehr. Geb., also während anderthalb Jahrhunderten, die Regenstenklifte der dortigen Könige aufführt, die dieses Königreich burch den chinesischen General Pan tschao (Phanistichao bei Ab. Resmusat) 39 unter chinesische Botmäßigkeit gebracht ward. Das mals, sagen die Annalen, wohnte der Landessütst in der gleiche

<sup>\*\*)</sup> Opissanie Dabungaria i wosstotschnawe Turkistana etc. b. Pat. Spacinth. St. Petersb. 1829. Th. l. n. Dr. Schott nebers.; vergl. Deguignes Gesch. a. a. D. Ab. I. Einseit. p. 364, wo bie Regenstantofet ber Schaostsche.

\*\*) Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois du coté de l'Occident, in Mem. sur plus. Questions rel. à la Geogr. de l'Asie centrale. Paris 1825. 4. p. 122—126.

namigen Stadt, in welcher 2339 Ramilien und 16,373 Manter (b. i. Seelen) lebten, mit 3049 Mann Rriegeleuten. 3m Gib ben pon da find 740 Li bis Serint, jum Gifernen Berge (Lie ichan), welcher grunen Wescheb (Jaspis, b. i. Ju) ber porbringt. Bur Beit bes Raifers Giuanti (rea. 73-49 vot Chr. Geb.) ichenfte ber Rurft bes Landes bem jungften Pringen ber Rurftin ber U. fun (ber Blonden, von Indo : Germanifchem Schlage, f. Afien I. S. 432 u. f.) feine befondere Buneigung, melder Ban nian (etwa Barner?) bieg. 211s ber Rurft fine berlos ftarb, mar Ban nian am hofe in China. Durch ibn bofften die Großen von Go bfid fich bas Bobiwollen bes Rais fere und die Befreundung der Urfun, ihrer im Morden damale gefürchteten Rachbarn, ju erwerben, beshalb fie ihm ben Ehron antrugen. Der dinefische Raifer mar bamit einverftanben und ließ ben Ban nian burch einen Gefandten nach Go bfin geleiten. Diefer Pring erwies fich aber als Butherich; er erregte ben Um willen der Magnaten. Chutubichen, der jungere Bruder des vor rigen Ronias, tobtete ibn fammt bem dinefifden Gefandten, be Rieg ben Thron und fiel im Bunde mit andern Stagten von China ab. Chen bamale gab General Rungsfungsfchi einem Gesandten aus Sawan (Rhofand, Ferghana) bas Geleite. Die fer General sammelte bei ber Gelegenheit die Truppen perschieber ner Reiche, befampfte und tobtete ben Chutubichen, und fente an beffen Stelle einen feiner Bermandten, ben Rurften von Rafc ghar, ein. Dies trug fich ju im Jahre ber Regierung Juan Mang (unter Siuanti, b. i. 65 Jahr vor Chr. Geb.).

Mit dem Ende der Dynastie der Han, im ersten Jahr. nach Christo, horen auch auf eine langere Zeit die zusammenhäugenden Relationen mit jenen Bestgegenden wieder auf; also in jener Periode des zweiten Jahrh. nach Ehr. Geb., in welcher Ptolem aus in Alexandrien seine Nachrichten über die Karuwanenwege aus Sogdiana am steinernen Thurm hinaus, über den Kassischen Berg (Raschgharpassage), zum Berglande der Seren einsammelte (Ptol. VI. 13. fol. 161). Offenbar hat schon in jener Periode jenes Sodsiu (Yarkand) mit Rustana (Rhortan) in Berbindung und unter demselben Einstuß fremder Eulur gestanden, der sich hier aus Indien und China, vom Suden, Osten und Westen her, begegnete. Jedoch in den drei ersten Jahrhunderten nach Ehr. Geburt geben die chinessischen Annalen keine belehrende Nachricht hierüber. Aber im VI. Jahrh. nach

Efr. Geb. lehren fle und 600), daß die Ginwohner von 2) anti, b. i. Perfinang ober Parfand, abnliche Schriftzuge gebrauchten wie bie Polomen (b. i. bie Brahmanen), und baf baselbit zweierlei religibse Secten Bestand hatten; Die eis nen beteten ben Beift bes Simmels an, die andern folgten bem Eultus bes Bubbha (Roe). Spatere Angaben aus bein VL Jahrhundert fagen, bag bie Schrift in Martand bie ber Sind us fen, und bag bamit nur geringe Beranderungen vorgenommen wurden. Landeschronifen finden fich aber bei ihnen nicht, wie in Rhotan; nur in den Rtoftern werde Unterricht in bem Budbhagefet gegeben. Ihre heiligen Bucher ber Moral und Gefengebung gleichen gang benen ber Bindus (d. i. die Sanstritfdriften der Budbbiften), und wer fie erlernen will, fcbreibt fie ab, um fie bem Gedachtniß einzuprägen. — So weit die mertwurdige Machricht im Dian i tian K. 51, p. 7. nach Ab. Remufat, woraus wir feben, bag Rhotan in feiner Civilisation teineswegs ifoliet fand, zumal ba dieselbe Nachricht uns fagt, baf auch Rafchabar im V. Jahrhundert jum Budbhismus übergegangen mar. Alle Diefe Civilifationsanfange ains gen in ber Periode ber Arabereinfalle in Surfeffan feit bem VIII. Jahrh., und der Mongholen-Ueberfälle im XIII. Jahrh. ibs rem Berfalle, einer Bernichtung und großer Bermilderung entge gen, die in früheren Zeiten bier nicht berrschend mar, und welche and in der barauf folgenden Periode ber einheimischen Turtischen herricher, ber Ralmuden wie ber Dfungarifchen und Deloth-Reiche nur ju febr unterftutt ward (f. Aften Bolfers und herrschers Bechsel 2c. L. S. 442-472).

Erk feit Raiser Khien long, als Bernichter ber Oeldth und der Macht ihrer hordenhäuptlinge (1756), das Land der nenen Grenze als dinesisches Staatbeigenthum ans sabe, und bis zu den Quellen des Orus als ein Land der Colonien, des Städteanbaues, der Industrie, der Agricultur, der Berbrecher-Ansiedelungen und neuer Militair-Gouvernements organis sinte, kehrte ein in never Friede, wenn auch nicht eben ein beneidenswerthes Glack in diese Gebiete zurück, der dort seit einem Jahrtausend unerhört war, und dem wenigstens stärkere Populas tion, größerer Bohlstand und allgemeinerer Andau nothwendig

<sup>400)</sup> Ab. Remusat Recherches sur les Langues Tartares. Paris. 4. chap. VI. Turk Oriental. p. 291 etc.

folgen mußten, wenn auch jeder europäische Fremdling seitem aus jenen genau bewachten Grenzprovinzen des großen himmk schen Reiches ausgeschlossen blieb.

Alle mohammebanifden Staaten biefer Burteftas nifden Lander, beren Babl fo groß ju fenn pflegte, als ge fonderte ardfere Stabte (meift ein Dugend) burch bas Strom gebiet bes Salimu , ober Sarim , Spftems gerftreut liegen, unter dinefifder Oberhobeit, behielten ihre religiofen und avilen Berbaltniffe bei, und felbft ihre einheimischen Oberhaupter aus ib ren eignen Rurftlichen Gefchlechtern, Die Sa fim Begs, Die nur unter bie Aufficht dinefischer Oberbeamten gestellt zu milberer Bermaltung und gur Erhaltung bes Rriedens burch dinefifde Militairmacht genothigt murben. Siebei befanden fich bie unter jochten Bolfer fehr wohl, bas milbere Regiment, ber bauernte Frieden nach außen und die Rube im Innern, ohne jene fraber bin jabrlich verübten Graufamfeiten und Epranneien, wurden nur ein paar mal burch Rebellionen unterbrochen, die von ben gefturgten, einft fouverginen Stirftenbaufern, ben Rhoblas (4. B. Rhodia Diibangir, f. Affen Bd. I. G. 471) ausgin gen, aber ftete wieder, nicht ohne großes Blutvergießen, gebampft wurden. Der einfichtevolle Sandelsmann Saffan. Mervi aus Parfand, der felbft bis Defing gereift mar und B. Frafer 601) in Rhorafan von feiner Beimath ergablte, ruhmte wenigstene um gemein ben friedlichen Ginn feines Gouvernements, vorzuglich, weil baffelbe feine Autoritat, wie er fich ausbruckte, mehr burch Die Feder, ale burch bas Schwert zu behaupten fuche. gablreiche Armee ber Chinefen, welche burch bas gange land garnifonire, werde nie gebraucht. Mirgende fen gegenwärtig Rau berei wie ehebem, aberall Ordnung, Sicherheit, Die Polizei fer trefflich, die Schuldigen murben fogleich jur Stelle beftraft, "Gin Rind mit Gold in ber Sand tonne burch bas gange Land gen Often bis nach China ficher reifen ohne alle Befahr." Die bim tigen Greigniffe und Empdrungen, welche diefem erzwungenen Friedenszustande, befonders in Yarfand wie in Ufchi, Affu, Rafch ghar und andern einzelnen Orten Oft : Turteftane porbergingen. werben jur geographischepolitischen Orientirung in Diefem Gebiete am zwedmäßigften im folgenden Abichnitte nach ben Ginzelnbei ten ber Stabte mitgutheilen fenn.

<sup>691)</sup> J. B. Fraser Narrat. of a Voy. into Khorasan, Lond. 4. 1826. p. 115.

## Ofte Lurkeftan, Raichabar nach MR. Polo. 469

#### Erläuternng 3.

Rafchghar ober Hafchar (Rafch, Chaje), Hafcha ha eul ober She fcbi bo olh ber Chinefen; Gule (Choule) ober Rhiu icha ber alteften Beit.

#### 1. Raidabar nad DR. Dolo (1280).

Dowol auch icon Dtolemans im II. Sahrhundert bie Rafifden Berge und bie Sandeleftraffen über diefelben bins weg ju ben Geren (Casii, Ptol. VI. c. 12-16, b. i. bie Berge von Raschahar) fennt, Con Saufal im X. Jahrhundert, bas bebeutenbfte Land Chaje 92) an ben Grengen von Turfeftan mit 25 Stadten und der Capitale (Chaje ift Rafchahar) ber fcreibt, und auch bem Ebrifi 93) biefe Gegenben feinesmegs gang unbefannt blieben, ba fie eben an ben Oftgrengen ber Ausbreitung bes Roran, in fenen Beiten bes XII. Jahrhunderts, lagen, und die Miffionen des Islam babin ju den Turtstämmen bes Oftens (f. Afien I. S. 1127) fortschritten, gleichzeitig wie zu ben Regerftammen am Migerftrome, fo bleiben boch jene Lands fcaften felbft noch in dunkeln Schleiet verbult, von bem es auch die Nestorianer in ihren Berichten, die fich, wie in Samartand fo auch bier, fruhzeitig, mit ihren Gemeinden festgefest zu haben fceinen (f. Affen I. S. 290, in der Sage vom Priefter Johans net, baf. 6. 283 - 299), nicht befreien. Erft burch DR. Polo; ber (gegen 1280 n. Chr. G.) von Babathichan und Bathan am Orus und Bolor: Flug, über die hohe Damir: Cbene und ben Belnr (Belvro, f. ob. S. 320, 327) herauffteigt nach Rafche shar (bas hiuan Thiang Riefda nennt) 96), erhalten wir ben erften, lebrreichen Bericht eines Mugenzeugen, ber amar febr furz ift, aber boch hinreicht, und eine Borftellung von der Wichtigkeit bes Ortes, felbft nach ben Zerftorungen ber Mongholen, feit Tichingisthans Zeit, ju geben.

Mach febr mubfamen Gebirgewegen, fagt DR. Dolo 95), vom Beften ber, erreicht man endlich Rasch car (Casciar in Ed. Baldelli Boni), welches vordem ein selbstständiges Konigreich ge-

<sup>\*\*)</sup> Ebn Haukal Orient. Geogr. ed. W. Ouseley p. 265.

\*\*) Geographia Nubiensis etc. ed. Paris 1619. 4. Cl. III. c. 8.
p. 138 u. a. D. \*\*) Siuan Thjang Reife burth Mittel Mittel

\*\* All Market Paris 1619. und Indien. Riaproth a. a. D. S. 8. \*\*) M. Polo Trav. ed. Marsden L. I. ch. 29. p. 145—147; ed. Il Millione di Baldelli Boni Firenze 1827. 4. T. I. Lib. I. 37. p. 32.

wefen, das aber gegenwartig dem Rhathan der Monghelen (Rublai) unterworfen fep. Seine Bewohner find mohamme danischer Religion. Die Provinz ist sehr weitläuftig, und ente halt viele Stadte und Burgen, von denen Rasch car (Rasch; ghar) nur die größte und bedeutenbste ist.

Dies Bolk hat dort eine ihm eigenthumliche Sprache (ob ein Ant-Dialect? das Dichagatai Anti?). Sie leben vom Sandel und Manufacturen, zumal von Baumwollenarbeiten; and haben sie schone Garten, Obstpflanzungen, Weinberge. Sie ze winnen dort Uebersluß an Baumwolle, aber auch an Flack und han f. Die Handelsleute von Kaschcar reisen durch die ganze Welt; sie sind aber in Wahrheit ein habsücktiges, sliges Bolt, das schlecht ist und mit noch schlechterm Arunt vorlieb nimmt. Außer den Mohammedanern sinden sich unter den dorigen Einwohnern auch einige nestorianische Christen, denen man mach ihren eigenen Gesesen zu leben erlaubt, und die ihre Kwen haben. Die Provinz breitet sich 5 Lagereisen weit am. Bon hier schreitet M. Polo in seiner Landesbeschreibung nach Kartan (Yartand) fort.

#### 2. Rafdghar (Cashcar) nach arabifden Antoren.

Die Stadt Kaschgar sehen Massir Eddin's Tafein miter 44° M.Br. 106° 30' Longit.; Abulfedas Taseln nach Abulfarabsch unter 44° Latit. 96° 30' Longit., was freilich weit von ber Wahrheit abweicht; benn nach Pater v. Hallersteins Observationen liegt es unter 38° 19' M.Br. und 71° 15' 30" O.L. v. Paris (nach der Carto centr. de l'Asie bei Klaproth unter 71° 37' D.L., was auch nach der chinesischen Reichsgeographie Eb. 1818 das richtigere ist.

Die arabischen Autoren ruhmen alle, nach M. Polos Beit, dieses Rasch ghar 96), als pie Metrapole von Turtes ftan, die sehr groß, start bevolkert sep, und auch in allen 3weis gen der Wissenschaften Gelehrte hervorgebracht habe, die, ihr zum Ruhme, sich nach ihr nannten; wie z. B. Sheith Saadseddin von Kaschghar geburtig; Abulfeda (1345) sagt, es habe diese Stadt auch den Namen Ardutend gehabt. Während einer Periode, kurz vor Tschingisthans Eroberungen in diesen Lands

<sup>•••)</sup> Abulíciae Descriptio Chowarezmiae ed, Hudson Geogr. Min. Vol. III. p. 79.

## Off-Lurkestan, Raschahar nach Hadschi Rhalfa. 411

icaften, batte fich ein vom Often ber einbringender horbenfürfi; Rur Rhan, der Rhitanen, ber einen Streifzug bis jum tade pifchen Meere gemacht, dieses Landes bemachtigt, und feine Reffe beng, feit bem Jahre 1127, in Rafch ghar aufgeschlagen, wels det er Bu fe u ulb tu 97), b. i. Bufa: Orbu, den Bof von huse nannte. hierdurch murben bie bort vom Beften ber eine dringenden Duseimanner mabrend einer Deriode von 80 Jahren burch Rampfe gegen biefe vorübergebende herrschaft in ihren Forts schritten nach Often aufgehalten, und erft im Jahre 1208 marb biefes Rhitanen : Reich burch den Gultan von Rharezm gefturgt, bem aber bald barauf die Mongholenzerftdrung folgte. Daraus ergiebt sich wol die Urfache ber Rargheit der arabischen Berichterstattung über biefes Gebiet in jener Periode. Bon ben Shitanen, fagt die Gefchichte, daß fich die ubriggebliebenen Refte ihrer Borben in die bortigen Gebirge gurudgezogen hatten, wo fie vielleicht noch heute unbefannter Beife haufen mogen.

3. Rafchghar nach bem Dichihan numa (b. h. Belts icau) 98) bes turfifchen Geographen Sabichi Rhalfa, um bas J. 1640 n. Chr. G.

Pater Ben. Goes hat auf seiner Wanderung diese Kaschesghar nicht berührt, wol aber giebt Habschie Khalsa eine Besistribung davon, in der er wol den arabischen Autoren soigt. Er nennt mit diesem Namen das Hauptreich in Turkstan, welches 15 Tagereisen in Nordost von Andudjan (Andejan) liege, und sich sehr weit in die Länge und Breite ausdehne. Gegen Nord greize es an die Länder der Moghol, von deren Gebirge mehrere Flusse herab das Land bewässern. Gegen S. (soll wol richtiger heißen gegen Ost) ist das Land Chach und ein Theil vom Niftstan (d. i. Sand-Land). Im W. zieht sich im Halbs itreis das Gebirge umber, von welchem die Flusse gegen Ost herabströmen. Das ganze Land liegt am Fus dieses Gebirges, und zieht sich ost wärts bis in die Länder der Kalmat (Kalemiden).

Das Konigreich wird gegen Oft, und theilweise auch gegen Sab, burch weite, sandige Gbenen begrengt, die voll Balber find (?

Poguignes Geschichte ber hunnen u. s. w. von Dahnert Ah. II. p. 576, 592.
Klaproth in Mcm. relat, h l'Anie T. II. 1826.
p. 285 — 286.

## 

bavon At in frinem andern Berichte bie Rebe, f. unten bei Droducte). Man gebraucht wol brei Monat, um von Kaschabar, burch Chach, bis in bas land Turfan ju gleben. In vorigen Reiten gab es in biefen Plainen bewohnte Orte; jest find nur noch die Namen von zweien dorfelben übrig; nämlich von Liub und Rent (uns gegehwärtig unbefannt). Die andern find nu ter dem Sande begraben, der fie bedectte und ganglich gerftorte, In biefen Gegenben werben lett die wilden Rameele gejagt (wir vermuthen, daß Sabschi Rhalfa mit bem Lande in der Dabe son Rafchahat die weit oftlicheen Sandwuften vermechfelt bat: f. ob. G. 323, 325, 333). Die Refidenmfatt bes Ronias, Rafde shar, liegt am Bufe ber weftlichen Bergfette, aus ber einice Riuffe bervortreten, welche bie Relder und Mecker bemaffern und Befruchten. Gines biefer Ridffe, ber Temen, floß, einft, mitten burch die Stadt, die aber gerftott marb. Durch Dirga Abn. betr mart fie aber, wie Darfant, wieber neu aufgebaut, boch fo; daß fie gegenwärtig nur an einer Uferfeite ftebt; daber ber Rluß an ibe vorüberzieht. - Sierauf wiederholt ber Autor nur, mat fcon von Abulfeba angeführt mar.

### gran, 1 4. Rafdghar, nach Mir Iffet Wilabe

Raschighar, nach Mir Isset Ullahs Besuch 99), im Jahre 1813, hat nur wenig Auftlarung erhalten. Er stieg dw seithst bei einem Taschtenter-Kausmann ab, dem er Briese zu beingen hatte. Der damalige Sakim der Stadt hieß Yunas. Beg, er war abwesend auf der Reise nach China, um dem Raiser den Tribut zu bringen, welcher monasish in 6000 Tanga (s. ob. b. Yartand) besteht. Er fand hier einen Mullah, mit Namen Nasr aus Raschghar, welcher schon zweimal den Wang dieser Provinz (sein Name war Sekander Beg) mit nach Peking Begleitet und alle Postkationen dahin ausgezeichnet hatte, von denen Mir Isset eine Abschrift nahm, die aber wegen der sehr verderbten Schreibart der Namen keinen besondern Ertrag für die Orientirung darbietet.

Die Landesbewohner, fagt ber Reifende, fprechen den Namen ihres Landes durchgehends Rafch far aus (Pater Georgi 700)

<sup>9.</sup> Voyage dans l'Asie centrale in Klaproth Magasin Asiat. T. II. p. 35.—38.

10. Alphabetum Tibetanum Romae 1762. 4...
p. 344 etc.

feitet ben Mamen von Ras, Casii Montes bei Ptolem., oder Rafch, und von Rar i. q. ghar, i. e. "Bobnung" ab). Die Stadt ift durch einen Erdwall gefchist, bat 4 Thore; jeden Freitag ift Markttag. Der Pferdemartt, ber bier fehr anfebnlich ift, liegt vor ber Stadt; jumal' Rirghifen und Raffak (b. i. Rirghis , Rafat, Afien I. S. 1111 2c.) bringen febr viele Bferbe bierber jum Berfauf; meift Ballachen, felten Bengfte, gewöhnlich ju bem Preise von 20 Sanga bis ju 1 Da'in-u. Die Chinefen gieben bie Maulthiere por, und follen, wie man bem Reisenden fagte, eigene Baftarbe von Pferben und Rinbern gieben, von denen er aber feins ju feben befant. Der chinefifche Gouverneur und die meiften Chinefen wohnten in der Borftadt Ralbagh. Sier find mehr chinefifche Truppen ftationirt als in Marfand; namlich 5-6000 Mann, ba Narfand beren nur 1 --2000 bat. Mur 11 Stunden Beges im Beft ber Stadt, pa Ronah Raraul ift ber Grenggolf und bas Mauthaus, jut Bifitation der Baaren und Paffe (ber Aurteng); aber bie Ronte nach Rofand geht noch 17 Tagereifen weiter, am Rafche ghar Strome, b. i. bem Roffu, aufmarts, bis jum Sochges birgspaffe (Davan) nach Teref, im Lande Dermas (baber Darmafa Davan Teret genannt, b. h. Thor, ober Das ber Berge Teret) 1), bis ju beffen Quelle und Baffers fcheibe, an beren Gegenfeite ber Gpr, ober Gibun, b.i. bet Strom von Andidian, binabflieft. Dies ift die uns betannte ndrblichfte Querftrage über ben Belur Sag (f. unten).

5. Rafcgbar, nach ben Berichten ber turfeftanifcen Mettapilger2) in Bomban, im 3. 1835.

Seit ber Rebellion von Rhodja Djihangir (im Jabee 1826-27, f. Affen I. S. 468-472) hat diese Capitale des alten: Ronigreichs burch Freunde wie Feinde febr viel erbulben muffen, und ift febr in Berfall gerathen. Bon Dartend erreicht man die Stadt in 5 Tagereifen; die Rarawane gewöhnlich erft in 6 Las gen; ber eilige Reisende in 4 Lagen. Biele Stabte, Dorfer und , fefte Burgen find von ber Sauptstadt abbangig, Die allein 16,000 Einwohner haben foll, beren jugehorige Population aber viel bes

<sup>1)</sup> Voyage dans l'Asie centrale I. c. T. II. p. 38, 41,
2) W. H. Wathen Mem. on Chinese Tartary I. c. Journ. Calcutta
1835. S. cd. J. Prinsep Vol. IV. p. 655.

Die Bufabe, welche wir ju obigen Angaben in J. B. Fras fer's Ertundigungen 1) in Rhorasan (im 3. 1822) gesammelt finden, find nicht febr bebeutend; boch tommen fie ebenfalls ans bem Munde im Lande fehr erfahrner Manner; fie ftimmen meif mit obigen Angaben überein. Danach foll bas Land von Rafd abar, im Often ber Bergfette, im Gamen weit lieblicher, beffet bemaffert, mannichfaltiger, gruner, beffer bewaldet und febr ver Ableben fenn von dem nachten, felfigen und tiefigen Boben bet Beffeite gegen Balth, ober von ber Sand, und Salaftepre cegen Bothara. Die Stadt marb ber Große nach von Eini gen mit Umritfir ber Geith, Capitale (f. ob. G. 58) verglichen; nach Andern foll fie 31 Engl. Miles in Umfang und 10.000 Baufer haben, fehr fart bevolfert fenn, gumal burch Rrembe. Der Marftplas wird bort Charfu genannt, ju bem 4 Bafan ansammenftoffen. Der dineffiche Bouverneur foll in bem gefon berten Caftell resibiren, mit 5-6000 Mann Truppen. Unter feinem Obertommando follen (vor ber Rebellion) bie 12 Stadte

gefianden haben: 1) Affu, 2) Jli, 3) Turfan, 4) Khotan, 5) Karatafch, 6) Jlitfi (? Elchi), 7) Kerna, 8) Yarstand, 9) Gouma, 10) Kargarlit, 11) Yengi hiffar, 12) Kafchghar.

Der Beg von Rafchghar nach Partand ward auf 36 geogr. Meilen (180 Miles Engl.) angegeben; aber bemerkt, daß cs auf einem noch weit kurgern Wege, selbst in einer eins gigen Racht (?) erreicht werden tonne, bag biefen Beg aber nur allein die Officiere des chinesischen Gouvernements nehmen durften. Bie bies möglich mare, scheint nach ber aftronomischen Lage tanm glaublich. Aber bas dinefifche Gouvernement, fagte man, balte Alles, mas die Grenzwege des Reiches betreffe, so lange als möglich verborgen. Gine bortige Gegend, welche burch einen bes fondern Grasmuche, eines wie Mofchus duftenden Grafes, gang tuglich erft, die Aufmertfamteit erregt hatte, ward auf allen Geis ten von dinefischen Bachen umftellt. Gin' Schafer, ber auf ele nem boben Berge, wohin er feine Beerbe trieb, einen weit fich windenden Strom und eine feste Burg in einer fconbevolterten Ebene entbedt hatte, wurde nach Darfand geschickt und binges richtet, wie alle, benen er von diefem Geheimniß gesprochen hatte. Darauf wurden dort Doften ausgestellt, um einem abnlichen Bere rathe (wahrscheinlich mochte es eine insgeheim erbaute neue Grenze fefte fenn?) zuvorzutommen, und die Posten alle 3 Jahr geweche felt. Eben fo erzählte man, daß es von Kafchghar zwar turs gere Wege nach China gebe, Die Satime aber, welche man Bach China fchictte, mußten ftete auf ben Umwegen geben, wogn 6 Monat Zeit nothig find. Die mobammedanischen Officiere. welche wiederum als Oberfpione über die dinesischen Ginnehe mer angestellt find, werden alle 6 Jahre einmal nach Peting eine berufen, bann aber ftete burch eigene baju bestellte Escorten, auch Nachts, durch die Buften geführt, worauf 6 Monat Zeit binger ben follen. Sollten biese Aussagen von dem Mistrauen ber chie nefifchen Berwaltung auch nur halb gegrundet fenn, fo ift es fein Bunder, wenn die Grenzverhaltniffe auf den dinefischen Rar ten, wie g. B. zwifchen ber boben und niedern Bucharei, auf ber Oft , und Bestseite des Belur fo verworren find, wie mir fie, nach ben Originalen der Reichsgeographie vom Jahre 1818, in Grimms Rarte von Soch Afien eingetragen feben, fo baß felbst Rlaproths Carte centrale de l'Asie batauf Bers sicht that, baselbft ben Often mit bem Westen in Berbindung zu

fepen, was Al. Burnes 708) Berdienft, in seiner Karte bied theilweise wenigstens mit Glud gewagt zu haben, um so mehr erboht.

6. Rafchghar, ober Rafchtar, hafchar, ober hafcher, ha eul, auch Rhe fchi ho blh, nach chinefifchen Berichten bes Sinn wen fian lo 6). Ebit. Defing 1778.

Rhefchi (Rafch) heißt, in ber Landessprache, "jeder Ort;" hodth (far) aber "Bohnungen aus Biegelfteis nen." Dies Land ift namlich reich an Gebauden fealicher Att aus Ziegelfteinen, baber fein Dame; auch fagt man, diefe Phrafe bedente fcblechthin Reichthum und Rulle. — Go beginnt ber die melifche Berichterftatter feine Befchreibung von Rafch ghar, baf er ein großes Gebiet ber Soei (Dobammebaner) nennt. Die Bai, Ran (b. b. die auswärtigen Barbaren, wou unter er die Ruffen, die Raffat von Mi, Die Burut, Die Gin wohner von Rerghang, Bolor, Rothand, Badathichan, Bindoftan, Rabul und Bothara jabit), geben allen Sociedid (d. i. Bemob nern von Oft, Turfeftan) ben Mamen Rafchabar (Rafchtas rier). 3m Nordwesten gieht ein Theil des Siue Schan (d.i. Des Schneegebirges); jenfeit beffeiben ift Alles Bai:Ran. Rafchabar ift bie bedeutenofte Stadt an ber turfestanifden Grenzlinie, von Affu 1000 li (b. i. 75 geogr. Meilen, welche von ruffifchen Reifenden in 15 Lagen juruckgelegt werben, nach I. v. Rloftermann Itinerar.) entfernt, und von Geminaler tinst der Ruffen 35 Tagereifen. Gie bat mehrere hobe Staate beamte gur Bermaltung; fie baben jabrich 36,000 Liang (Une gen) robes Gilber (gleich 3,600,000 Duf) als Abgabe eingu Hefern, und 14,000 Gade (ober Stein) Rorn. (Rach bet Rete bei Limtoweti if 1 Pul = 5 dines. Lichothi, ober Deniers; 1 Sicothi beißt im Surtifchen Varmat. Es batte baber auch ber Ausbruck Darmat beibehalten werden tonnen, ba 1000 Narmat = 1 Unge Silber, b. i. 2 Silber Rubel ausmachen.)

<sup>105)</sup> Central - Asia comprising Bokhara, Cabool, Persia, The river Indus etc. constructed from numerous authentic documents but principally from the Original Msc. Surveys of Lients. Alex. Bernes by J. Arrowsmith. Lond. 1834. (a) Timkowski Voy. T. I. p. 406—408; Opissanie Dshungaria i wosstotschnawo Turkestana etc. Pat. Speciath nach Dr. Schetts tlebers.

Ales bies vient zur Unterhaltung ber baffgen Garnison, die ans 10,000 Mann besteht (im J. 1778) muter dem Befehl eines Kriegsgonverneurs (Bstangghiun, f. Asien L. S. 312). Zuweilen sammelt man an Abgaben noch 10,000 Stud Leinwand ein, die nach Ali geschiest werden.

Als Handelssteuer wird der zehnte Theil von der Baare genommen, und das in Natura Eingesammelte wird nach dem Berthe vertauft; dies Geld fommt der Berwaltung zu. Diese besieht über 9 Städte, die in einem fetten, martigen Boden liegen, der an Korn und Obst reiche Ernten giebt, auch Granatz äpfel, Quitten, Aepfel, Melonen, Gurten, Weintrauben. Fasbrifate sind Seidenzeuge, Atlas, Damast, und Arbeiten in Gold und Silber. Alle diese Producte werden als Tribut an den hof

In Peting eingeliefert. Die Stadte find folgende.

1) Rafchabar befteht aus ber Eurten ftabt (Rafchabat Bocitfding) und ber Chinefenftabt (Rafchghar Dichine tiching); biefe lettere liegt im Dordoft ber erfteren, beibe bes tibren fich. Die Stadt liegt neben der Festung; man gablt bier 16,000 Steuerfabige: Die Ginwohner find mohlhabend, tunfte ferlig, verfteben fehr gnt bab' Schleifen bee Ju," bie Boldarbeis im; ihre Farben find von großer Schonheit. Biele Kaufleute find bier und blubender Sandel; von ullen Sciten ftromen die Fremden hierher zusammen. Das Bollamt ift hier in gleicher Art wie in Affu eingerichtet. Die Raschgharen find uppig und verschwenderisch; viele Lustdirnen sind bort, welche vortrefflich sins gen, tangen, die man auch wol in den Bohnungen gang achtbas ter Leute ernabrt, wie bie Chinefen ihre Gangerinnen unterhalten. Alle ehren und furchten das Gefes und beffen Bertreter (es war vor ber Rebellion), die chinefischen Beamten. Gie baben fieben Brabe unter ben Rangorbnungen ihrer Großen; an beren Spibe ficht ber 2 thi mu pe thi (Safim Beg).

2) Ynggachar?) Yng a sa dlh; s. eb. S. 400, woges in Narkand gerechnet ift, und als Yengi hissar feitdem neu jur Kestung gemacht ist liegt 200 Li (15 geogr. Moilen) in Sub (richtiger Subost) von Kaschschar. Darüber geht die allgemeine Strafe der Anslander (Bai-Fan), die in das mohammedas

<sup>1)</sup> Die folgenden Städteangaben bat bas Excerpt in Timkowski Yoy.
L. a. ausgelaffen, welches überhaupt fehr unbollständig genannt wers ben muß.

nische Gebiet wollen (die große Karamanenstraße von Kaschule, Indien und Lubet über Labath und Yartand unch Kaschule, f. oben); daher est nothwendig mard, dahin eine Militairdie vision zu verlogen, um diese Auständer in Respect zu halten. Das Land bringt Reis, Hanf, Bobnen, Melonen und Obst in großem Ueberfluß...

- 3) Phi fid pa man (?) liegt nur 30 Li offfich von Rafde ghar; das land bringt Bitriol, Delonen, Baumobft.
- 4) Tafchbalia (Tha fdi ve li thi) lieat von Rargidar 15 geogr. Meilen (200 Li) nordwestlich (nach Klaproth, Burne und Grimms Rarten, richtiger, gegen Gubmeft; auf Grimms Rarte ift der Dame als Egjamelit, nach der Schreibert te Mailla 708) eingetragen, und nach Pat. v. Ballerfteins De fervation, unter 39° 6' M.Br., 71° 9' 0" O.L. v. Paris; bie richtigere Schreibart ift Safch Balit, b. i. Stadt Safd) Diefes Safd liegt am Damannar: Pluffe, ber aus ten Raratul (Drachenfee, f. ob. G. 327) von ber Sobe ber Damir , Chene berabtommt. Diefe intereffante Localitat to berefcht alfo jene beruhmte Paffage, die feit ben Jabrom derten des Mittelalters, ihrer politiven Lage nach, bis in bit neuefte Beit ein Geheimniß geblieben mar; weshalb DR. Dole, ber ebele Benetianer, auch bier ofter ber Rabelei beschulbigt mart. Das Gi pu wen fian lo fagt bierbei: Als ber Empdrer bu thi bifchi (d. i. der damplige Rhobja oder Landesfürft wit Rafchghar, im Jahre 1759, f. Affen I. S. 463; vergleiche weiter unten) Rebellion ftiftete, erwarb fich ber nachmalige Satim Be von Raschghar bas Bendienst ihm zu fteuern, und erhielt baffe bas Land Lasch balig jum Geschenk. Es bringt nur Obst mb Getreide (es ift mildes Bergland, Weibeland).
- 5) Aratuschi (Olathuschi, Entorche wol irig & Perm. 9) statt Artuche; nach Pat. v. Sallerstein Observet. 39° 58' R.Br., 71° 54' D.L. v. Par.; diefer Ort ist in Mailita's Tafel ausgelaffen; er fehlt auch in der chinesischen Reicht geographte Ed. 1818). Es ist eine Station auf der Noute nach Alfu; 80 Li in N.D. von Kaschghar. Die Felder sind sehr frucht

<sup>&</sup>lt;sup>703</sup>) Mailla Hlat. Gen. de la Chine T. XI. p. 575 Tabl.

<sup>)</sup> Memoires concernant l'Hist, des Chinois, Paris 1776. T. l. p. 343 in Positions etc.; vergl. Mailla l. e. T. XI. p. 675.

bar, die Banme apply wuchernd (bas erfte chinesische Dorf im Saben des Rowatts Passes, f. Asien I. S. 327).

- 6) Beschiterem (Pieschithilimu), die erfte Station von Raschaghar auf berselben Route, nur 10 Li dflich ber Stadt, bat Clima und Sitten mit ihr gemeinsam.
- 7) Du fu nu dlh thu fchi (? fehlt auf den Rarten? liegt 50 li in M.B. der Stadt, dem Schneegebirge schon nabe, hat also ein faltes Clima.
- 8) Aragan (Dolffu, ober Arfu) liegt 190 li norboff. lich, im Morden ber Affustraße. Es lebnt fich an bas Schnees gebirge an (Bier, Die Mordfette, am Beftenbe bes Thians Shan, Spftems, beffen weftliches Glieb ber Duffur Sag ift; deffen noch weklichere Fortfegung zur Nordgrenze Raschabars. suf Rlaproths Carte de l'Asie centrale, Gafchal Lat heißt, bet fic weftwarts bis jum Beret Lat, an die oberfie Quelle bes Raschabarstromes [bes Roffu] bingiebt, und bier, sich fu be warts wendet, und nun ale Before Lag jum Ruenlun forte freicht). Daber hat es, bei Aragau, viele Schneebubner und andere Thiere, aus bem talten Clima. Die Mohammedaner betienen fich aber nur ber Schneebubner, die fie fur die Ruche maften. Wenn man von bier birect über bas Schneegebirge wifet (alfo nicht die Mus Strafe, und ihren Gletscher-Daß auf bem Duffur wahlt, ber viel weiter im Often liegt, f. Affen 1. S. 330, 403), fo tann man Ili in vier Sagen (? faum glaublich?) erreichen. Im Fruhling, Berbft und Winter ift es aber unmöglich bies Gebirge ju paffiren; im Sommer murbe es war angeben, boch mablt Diemand diefe Gebirgeroute, bin ober ber.
- 9) Bopar (No pablh?) liegt 180 Li in R.B., und gernt an bas Land ber Burut (b. i. bas Gebirgsland an ber Sidwestseite bes Issetul. Sees, voer Temurtu Mor der Kalmaden, s. Affen L. G. 394); von Wopar ist nichts Raberes befannt.
- 7. Rafchghar, b. i. Sule (Choule ober Chou), nach ben alteffen Berichten, feinen frühern biftorifchen Bers haltniffen, nach dinefifden Quellen.

Rafchghar wirb, nach ber alteften dinefifchen Berichters fattung, in ben Annalen ber Dan. Dynaftie, unmittelbar

por und nach Chrifti Geburt, jum erften Dale genannt; aber mit dem Mamen Sule 710) belegt, der bis in bas erfte Sabrtan fend nach Chr. G., bis in Die Endzeiten ber Thange Donge flie 11) im IX. Jahrhundert, bei Chinefen noch immer gebrauch lich blieb. Der Rurft von Sule refibirte in ber gleichnamigen Stadt, in welcher 1510 Familien, 18,647 Dauler (b. i. ber dineffiche fatistifche Musbrud fur Seelen bei Guropaern), 2000 Rrieger gegahlt werden. 3m Shben rechnete man 560 Li (280 ober 300 auf 1 Breitengrab; alfo 30 geogr. Deilen) bis Dars fan'b. Sule mar vor Chrifti Geburt icon wegen feiner Bag. ren martte beruhmt; es jog bamals ichen die große Beerftraffe binburch, weftwarts nach Tawan (Ferghana), Rangfin (Sogbiana) und nach Große Duetfchi (Land ber Betae, auch mot Massageten in Sogbiana, f. Affen I. S. 194 und III. S. 274). In jenen alteffen Beiten lagen im Gaben von Gute bis m bem Ruenlun noch viele unbewohnte Gegenben : gegen Bes fren in ben Bergen lag Sinfinn; in D.B., an 80- geogr. Meilen (1030 9i) weit, Saman (Ferghand); im Morben arenite es an Ufun (bas Land ber Blonben, vom indo germae nischen Stamme, f. Affen I. S. 194, 431). An einer andern Stelle bet Unnalen wird gefagt, bag bamale bas Land gwifden Rafchabar und Yarfand, wo jest Ingagar (Dengi Siffar) fiegt, In all genannt marb; welches fubmarts an bas land bet Sie grenzte. Es gab ba nur wenig Korn, bie meifte Rabrung mufite man aus ben beiden fruchtbaren Nachbarlanbern gieben. Die Bewohner von Sie und Inal hatten aber übereinftim menbe Sitten. Inai mar nut eine febr geringe Berrichaft; man gablte nur 125 Familien, 670 Daufer, 350 Rrieger, both batte es feinen eigenen Surften.

Dieses Konigreich Sul'e (Choule) anch Khinscha (barin Raschahar zu erkennen) genannt bei Ehinesen, mahrscheinlich bie Alteste Beneinung der Mauerstadt Kaschahar ober Khasis gan, grenzte in jenen antiken Zeiten nicht nur gegen Norden an bie indogermanischen Ulun, sondern es wurde ebenfalls seibft. wan einem Bolte bewohnt, das gleiche blaue Augen und

vio) Opissanie Dahungharia etc. bei Pat. Spacinth n. Dr. Schest ueberf. Abth. I. Annalen ber Han. Bergl. Degutignes Gesch. der hunnen 20. Ah. 1. 28, 232 u. a. D. 11) P. Gaubil Histoire des Thang in Mem. sonc. l'Aist. des Chinois. Paris 1814. 4. p. 388 n. a. D.

# Dit-Lurkeften, Rufchghar, Gule Altefter Beit. 421.

blonde Saave 19) batte, wie tene. (Colde blondbaarige an Bart und Daupthaar, fand noch D. Ben. Goes 13) in ben milbeften Gebirasthalern auf bem Beffabhange bes Bes fur Lag, bei feiner Ucberfteigung beffelben, im 9. 1603, und bemerkt babei, daß fie nur bafelbft, in Calcia? f. unten, eitige Dorficaften bewohnten, und bag er fie nur mit ben Belgiern' batte vergleichen tonnen.) Diefes Bolf bante Getreibe, Reis und eine befondere Art rothes Buderrobe, bas dem mittlern Affen eigen fenn follte; bregfeichen Baumwolle und Gelbe, und produciete Effen, Rupfer, Auripiament, Mene 1510 Romilien in Bule waren in ber fruheften Beit ber Hebermacht ber Bionann tributbar, und wurden von beren Berbumbeten, ben Rhon eitfu (b. L vom beutigen Ruichen unterjocht; bie bie Ervebition bes Chinefen Generals Dantichao 14), bor bei Turfan frin Lager hatte, in bie Beftlanber, fie fchutte und bem dimefichen Scepter gamanbte (im J. 76 n. Chr. G.).

Gegen bas Jahr 120 n. Chr. Geb. famen, fatt ber Reinde im Often bie aus bem Beften; es maren bie borthin verbrange mmutchi (auch Wetha 15), die Getae, Geten), welcheiln Coablana machtig geworben, ihre Berrichaft über viele bat bettie wer Mblfer ausbreiteten, auch ben Ronig von Gule abfesten und fein Land eine Beit tang beherrichten. In Diefor Beit warb bie Budbha Doctrin in Rafchghar eingeführt, mas uns um aus unfern frühern Unterfuchungen aber indosfenthifche Ros niereiche und den Buddhacutus leicht begreiflich ift (f. ob. S. 104 n.f., 284 m. f.). Aber Die Ronige von Onle erhoben fich wiebet m großerer Macht,, fo daß fie felbft große Eroberungen machten, mb me Beit ber Gan Rone (b. i. ber brei Conigreiche in China, die von 221 bis 277 n. Chr. G. dauern), 12 verschles bene Staaten, welche meift meftmarte ju ben beutigen Lanbe fhaften Botharas gehorten, ihren Tribut gahtten. Ge maren: 1) Ifthing tichung; 2) Gotsche; 3) Roschi; 4) Rhinscha; 5) Sine; 6) Ingi; 7) Manti; 8) Bio; 9) Buling; 10) Siuntu; 11) Bieou.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Klapreth Tableaux historiques de l'Asie. Paris 1826. p. 166 bis 167; vergl. Abel Remusat Recherches aur les Langues Tartares etc; Paris 1820. 4. p. 291—292. <sup>12</sup>) Nicol. Trigautius Belga de Christiana Expeditione and Sines L. c. Ed. 1615. 4. v. 549.

de Christiana Expeditione apud Sinas I. c. Ed. 1615. 4. p. 549.

14) Ab. Remusat Remarques sar l'Empire Chinois du Coté de l'Occident, I. c. p. 121.

16) Ab. Remusat Notices sur quelques Peuplades de la Boukhañe de l'Ouvrage de Matouanlin in Neuv. Melanges Asiat. Paria 1829. 8. T. I. p. 240—245.

Aun: 12) Rin. In ber Mitte bes V. Jabrbunderts ichicke be Ronig von Onle (Rafchahar) eine Embaffabe an ben Raifer Ben tichhing ti (reg. von 452-466 n. Chr. G.) ber Dr. naftie ber Bei (26. Remufat nennt ihn Rao tfung); er lich tom ein Gewand bes Shatyamuni (d. i. Bubbha) iber reichen. Aus Mistrauen in besten Archtheit ließ es ber Raifer in Die Flammen werfen; aber fiebe barin brannte es bis jum Abend, ohne ju verbrennen. Unftreitig ein aus Asbeft -Baumwollenstein, Sung i pumbn, f. oben 6. 259 gefertigtes feuerfeftes Gemebe. [Daß biefe bei Brabme nen 716) in In bien im Gebrauche waren, fagte einft Sieroliel: powrat de earfire derff, th ex nerowe diser. -- Aber bet Geogr. Anonym. unter Conftantinus von Gothofrebus ebirt. fontt Diefe Runft ber Berfertigung ben Geren 17) gu: "inlibata et vestis corum, quae neque insordidari potest, et si hoc costist per ignis gladium (i. e. flamma) loturum expetunt." Det Rame, ben die Romer biefem Material, das nach Plinius XIX. 1. 6 toftbat wie Derlen war, von der Libnichen Stadt Asbufta 18) # ben. wo et wie in Camftus auf Euboca auch gewebt werten mochte, war im mittel affatischen Sochlande freilich nicht to Diefes merfwurdige Gewand mard entmeber dames fcon im Lande felbst gefertigt, ober es mußte burch ben hand aus ben budbhistischen Gebieten Botharas, Battriens ober Lope nes, unftreitig, bierher auf ber Geren ftrage fcom burch bet handel eingeführt fenn. Aus Marco Polo wiffen wir, bei noch ju feiner Zeit in ben Bergen bes Thian : Schan, in ber Dabe pon Eurfan ober Rharafchar (Die Berglandicheft Didulbus, mabriceinlich fein Chinchintalas) eine Asbeft grube bearbeitet murbe, aus meldet folde femerfefte, fones weiße Gemander gewebt wurden, die er beshalb, witiger Beife, Salamanber (Salamandra) 19) nennt. Er giebt umftigbid die Fabrication berfelben an, die ihm ein erfahrner Intomanne mitgetheilt hatte. Bielleicht, daß diese Beberet burch inbiff Bubbhiften in fruhern Jahrhunderten bier eingeführt mar, & noch ju feiner Beit ihr Ibolencultus bort berefchte. Es tlart bick

<sup>(110)</sup> Stephanus Byzant, s. v. Bouynavec Ed. Berkel. p. 242.
(17) Bochart Geogr. Sacra. Ed. 1692, L. 28.

zant. s. v. Δοβύσνα ed. Berkel. p. 176.
(19) M. Polo Trav. ed. Maradon L. I. c. 38, p. 175—178. Il Millione Ed. Baldelfi Boni I. c. 46, p. 39.

mertwarbige Stelle ber dineffichen Unnaten angleich bie vielen Areitigen Anfichten ber Commentatoren, aber biefe Art ber Rleibung, wie man meinte, bei ben Somnvfophisten (ben nackigebene ben Beltweisen, f. Affen IV. 2. 6. 657) Indiens volltommen auf: benn es war nicht Tracht, fondern nur ein felten vortom. mendes beiliges, vielleicht priefterliches Bewand, nur fut gewiffe Religiofen ober beilig gehattene Asceten im Gebrauch. Die Rie nige von Oule (auch blos Ou ober Chou genannt) trugen, nach Befchreibung ber Chinefen, auf bem Ropfe eine Liare, mit einem goldn'en go wen Charan vielleicht ihre Dunggepräge ertennbar, wie die geflügelte Ligra ber Rhoton Ronige) ber jebes Jahr umgewechfelt murbe; fie maren nur von 200 Mann Ribgarden umgeben. Gie batten 12 große Stadte, die ibmen unterworfen maren, und einige Rebende fleinerer Statte. In mehrern Stellen war ihr Land mufte, voll Canb und Steine. Die tonigliche Pamilie bief, nach ben Chinefenber tichten, Phaei, ober Ro; ber Eitel bes Ronigs mar Amor tichi, feine Refiben; bieß Rafdri (Rafchabar). Es wird eins Berbeirathung bes Konigs ber Sule mit ber Prinzessin Sochier eines Rhans ber Thuthin (Eurt) angezeigt. Diefe Ehne thin unterjochten aber balb nachher bas Reich Gula. In bie fer Periode muß wol die Bemerfung des Dian itian, K. 56. 6. 7 gelten, welche Ab. Remufat 20) anführt, bag bie Chines fen bemertten, bie Schrift ber Gule gleiche ber Inbifchen (Sansfrit Regari, wie bei benen von Rhotan, f. oben 6. 368); fie fen nur wenig bavon verandert worden. Die Lane besbewohner feven bem Eultus bes Bubbha ungemein eraci ben, batten febr viele Rlofter (Rialan), trieben eifrig theologische Studien, befäßen beilige Bucher, verftanden aber boch nicht ims mer ben Sinn berfelben, und- recitirten oft nur im Gedachtniß bie Borter, welche fie aus benfelben auswendig gelernt hatten.

Diefelbe Cultur, burch bie Bubbba Doctrin, verbreitete fich aber auch nordoftwarts, bis in die Thaler bes himmelegebirges um Turfan (Ling: Schan und die Buddhabilber bafeloft, f. Affen I. S. 353), und über fie hinaus, bis jur Pentapolis Bifche balik (f. Aften 1. S. 382); wovon fcon anderwarts bie Rede war, mas Ab. Remufat für Raueitsen ober Ricontseu21)

<sup>30)</sup> Recherches sur les Langues Tartares I. c. 21) Rech. s. L Langues Tartures l. c. p. 292 - 293.

ber Chinesen halt. Es bestand also eine Zeit, in welcher ber Buddhismus durch das ganze. Oß-Turkestan verbreitet war, und mit ihm die elementaren Ansage Indisch er Einistisationsverhältnisse, welche erst später durch das Bordrinsgen des Jesamismus verdrängt worden sind, wordber und freilich die nähern historischen Daten sehlen; Sehr zu bedauern ist es unstreitig, das und aus dieser Peniode Peistus vollständige geographischatissische Beschreibung der Westlünder (vom Jahr 607 n. Chr. Geb. an) nicht erhalten worden ist, von der nur die Bornede in der Biographie diese Obergouverneurs vorhanden blieb, die um so mehr senen Aerlieft in der chinesischen ältern Literratur bedauern macht. Schop P, Gaubil 723) und neuerlich Neumann 24 haben auf den Inhalt dieser Borrede, in welcher von den Handelsstraßen der Chinesen durch diese Bestländer die Nede ist, ausmerksam gemacht.

Unter ben Dynastien ben Coui und ber Thang im VII. Stabrb. fcbidte ber Ronig ber Gule (Rafdghar) noch einmel Durch Gefandtichaften Bribut an China. Gegen bas Sabr 677 nach Chr. Geb., alfo gur Beit Grangfon Bambo's, rea. bis 698, f. Ufien III. G. 230, ju berfelben Beit, ba Lhafa erbant ward, f. Afien III. S. 238, ward aber bei ber machtigen Ande breitung bes Reiches ber Tufan auch Diefes Ronigreich Sule (Rafchabar), wie fo viele ber benachbarten, ben feitdem gemale tig merbenden Tubetifchen 25) Berrichern (f. Mien III. 6. 177) unterthan, die es auch bis in bas IX. Jahrhundert per malteten, mo es dann wieder an die dinefische Donaffie ber Thana tributyflichtig warb. Denn im X. Jahrhundert haben wir ichen anderemo ben Berfall ber Tubetifchen herrichaft in ier nen Gebieten Oft Turfestans angezeigt. Diefer Buftand wird von ben Tubetischen Annalen als die große Bermilderung mit ben traurigsten Farben geschildert, weil die falfche Religion und die Berlebre ber ich margen Gegend (aus der Terra nigra, f. Affen I. G. 1127, vergl. III. G. 241), d. i. die mas bammedanifche Lebre ber fdwarg gefleideten D

<sup>723)</sup> P. Gaubil Hist. des Thang l. c. T. XVI. p. 385—395.
24) Reumann, die Handelsstraßen von Shina nach dem Westen, nach einem chinessischen Werte aus dem VI. Jahrb., in dessen Asiatesche Studien. Leipz. 1837. 8. p. 187—201.
25) Klaproth Tadlemux historiques de l'Asie l. c. p. 166.
26) P. Gaubil Histoire des Thang in Mem. conc. l'Hist. d. Chinois, Paris 1814. 4. T. XVI.

Abbaffiden (im Gegenfat ber weiß gefteibeten Ommiabben), aus bem Beften einbrang. Es find Die Religionstriege ber Rbas lifen und Arabifden Donaftien nach bem Sturze bet Saffaniden (Dezdedjerde Ramilie fuchte im 3, 638 ihr Afpl bei ben Chinesen 27), f. Affen I. S. 204), welche in Rampfe mit ben Subetern traten, beren Berrichaft fich bamale über bas wefte lichfte Lubet hinaus verbreitete, felbst über Raschaban. Die Lus beter hatten um bas 3. 715 nach Chr. Geb. felbit Ginfalle bis Berghana (Dahanna) gemacht, wo fie mit den Arabern in Canflict um die Oberherrschaft Befte Lurfestans gusammentrafent Ihre nordlichen: Nachbarn, die Eurfftamme in Oft, Zurteftan, die horben ber Thuffu, Hoeihu, Safas, Kirfis u. a. (f. Hafas ober Oft Rieghisen, Mien I. S. 1122-1129) waren burch Arabifthe Miffionen, durch Sandelevertebr und die Dolitit der Modlemen gufgeregt, ju geletifchen Borfampfern bes Roran-amvorben. Bon der Mordseite des Thian Schan Dustemes berah ergossen sie sich feithem gegen Sab und : 2Beft wie verheerende Strome über bie bis babin bem Bubbhismus ergeben gewefenen Staaten, bie nun ihrem Berfall nicht mehr entgeben fonnten, . und vollig in Eranerlandschaften verfanten, ale nach biefer Beriobe noch bie nachrudenden Mongholenhorden die Bermuftungen vollenbeten.

Aus den Annalen der Thang. Dynastie erfahren wir, daß die Chinefen, eben so wie die Tubeter, seit dem Anfange des VIII. Jahrh. als Beschüger Oft. Turkestans in die Krings. bandel mit den Arabischen Khalifen im westlichen Zurkestan verwickelt wurden, was nicht direct hatte geschehen konnen, wenn sie nicht im Besis oder Bunde von Kaschghar und Parkand gewesen waren. Im Jahr 713 ward 28) Tuhoen, Konis von Lang (in Transoxiana), von dem Feldberrn Kotba, des Khalisen Balid, der auch Samarkand (Kiping) eroberte, und einen Turkprinzen, der zu husse gezogen war, besiegte, geschlagent Tuhoen rief die Chinesen zu hulse. Der Konig von Tuber war im Jahr 715 in das Land Ferghana (Pahanna) eingesellen, dessen Furft eine chinesische Prinzessin zur Gemahlin hatte

p. 364; Ab. Remusat Remarques sur l'Extens. etc. in Mem. sur plus. Ques ions etc. 1. o. p. 88.

und beshalb ben Chinefen allifet gewesen, baber beffen gefichtetet Ronia nach Surfan (bamals ju Ganfp gehorig) jog, um bort Die Chinefen ju Gulfe ju rufen. Diefe brachten auch Salfe, fcidten ibre Truppen einige taufend Li weit gegen ben Beffen vor, waren fiegreich, unterwarfen fich über bunbert Stadte und das Reich ber La che (barunter werben bei ben Thang die Rha Life,n verstanden: hier naturlich nur eine ihrer eroberten Drovingen in Transoxiana), nebft noch 8 anderen Staaten. bem der dinefische General in diefem Weftlande eine Dents faule mit Infdrift ber vollbrachten Siege batte et richten laffen, tehrte er nach bem Often jurict. Es war nur ein abgenothigter, ein Repressalientrieg, fagen bie Annalen, um bie befreundeten Staaten gegen bie Uebetfalle ber Rhalifen au fchaben: an Eroberungen bachte man nicht. Aber icon zwei Jahre bab auf 729), im 3. 717, entfteben neue Rampfe in Rafchghar, ba beffen Bewohner, mit ben Chinefen ungufrieden, die Truppen ber Abeter wie ber Rhalifen um Beiftand anrufen, worauf jebod-Die Chinesen die Rube bald wieder bergestellt haben wollen. Doch sog fich die dinefische Politik feithem immer mehr, da fie mit > fich felbst hinreichend im Innern beschäftigt mar und ihre Ohn macht im fernen Weiten wol fullen mußte, gegen ben Often mind.

Weber die byzantinischen Kaiser noch die Rhalisen konnten an diesen Nordostgrenzen ihrer Herschaften dem Rampse einer so großen, gegen den Westen vordringenden Weltmacht, wie der chinesischen, gleichgultig zusehen. Die Kaiser von Constantinopel (La Tsin, d. i. die großen Tsin, bei den Chivesen genannt, oder Furlin) schiedten damals Gesandtschaften en den chinesischen Hof, welche aber den Nordweg Win I. 749n. Chr. G. wählen mußten, und über Tubolo (das alte Turteffan) gingen, weil auf dem Sudwege ihre Peinde, die Mohammedaner, ihnen den Weg versperrt haben wurden. Mit die sen Gesandten sollen Missionare, wol christische (?), zu den Shivnesen vorgedrungen sepn; als Geschent wurde ein Lowe mit an den Hof von China gebracht,

Donselben Weg freundschaftlicher Annaherung versuchten auch bie Rhalifen jur Zeit, ba fie mit Lubetern in fehr heftigen Rriegertampfen lagen, und baber bie Befreundung der Chinesen,

<sup>730)</sup> P Gaubil Hist. des Thang L c. XVI. p. 12. . . . . ebenb. p. 13.

im Ridden berfelben, ihnen von Berth from mufte. Go foll, nach ben Thang Annalen, im Jahr 798 auch ber Lache Gas fun (b. i. ber Rhalif Sarun al Rafchib) 31) eine Gefandte fcaft an ben Raifer nach China geschickt haben. Die Route berfelben wird uns nicht mitgetheilt, nahm fie aber ben Landweg and die große Karawanenstraße, so wird sie taum eine andere Route als die burch Rafchghar haben nehmen tonnen.

In diefer Beriode fcheinen verfchiebene Berfuche gemacht wor ben ju feyn, die Bewohner Oftelurteftans, welche bisber und unbefanntem, einbeimifchem Aberglauben ober ber Bubbbas bottein ergeben waren, vorzäglich jum Roran ober auch ju ans bern Calten, jum Fenerbienft ober ber Reftorianer , Lebre an ber , biren 27). Die Rachrichten, welche bie Chinesen barüber geben, And aber viel zu umvollständig, um hinreichenden Unffchlug barte ber ju geben; baju vermischen fie ofter bie Benennungen, welche fe får die driftliche Lebre (ber La Efin), die Perferres figion (Rubufu) und ben Bubbhacultus (goe) gebrane den, und nennen auch noch einen Eultus bes Beiftes (Dien), ben fie auch wieber als Feuer erftaren. Diese verschies benen Eulte waren alle vom Beften ber, über Rafchghar, Parfand und Rhotan, mit jahlreichen Fremblingen burch bas gange Sochland in jenen Beiten bis nach China vorgebrungen, beffen Bermaltung zuweilen burch biefes Buftromen ber Fremben in Schreden gerieth, beffen altglaubige Anhanger ber Con. fucins Religion ber Bater, wenn fie gumellen Oberhand and Gebor befamen, fich bann von biefen Deuerungen gu befreien fnchten. Es gab bann fein anderes Mittel, als aus Chind nach bem Gipu ober ben Weftlandern gurudgufchiden, was ibnten von bort aus zugekommen mar (f. Aften IV. S. 222). Dit Devotion ber Bewohner Oft. Eurteffans gegen ben Bubbha war noch fehr groß wahrend ber Regierungszeit ber Thang. Du naftie, vom Jahr 618 bis jum Jahr 924, fo bag febr viele Thurme (Tha's) in Diefer Beit ju Chren Bubbhas erbaut wurden, fagen die Annalen 33). In berfelben Beit mar inf dinefischen Reiche die Babl ber bubbliftischen Tempeleloften welche von ben Katsern autorifire worden, ju 4660, und die det Vrivatstiftungen sogar bis zu 40.000 berangewachsen. Diese

<sup>21)</sup> P. Gaubit I. c. p. 144.

<sup>33)</sup> cbenb. p. 149.

<sup>. 43)</sup> ebenb. p. 225.

Biblung gefchabe unter bem Reifer Sugn tfong 734) dreg vin 846-859), einem Reinde biefer neuen Lebre, vielleicht auch aus Eveculation aif Cacularifationen; baber er ben Befehl aab, in feinem aangen Reiche die Tempel des Ro ju gerfidren, die Rob giofen berfelben, beren Bahl auf 260,500 angegeben ward, and ben Eldftern zu vertreiben, ihre gandereien zu den eributbaren ju gablen, und ihre Sclaven, beren man 150,000 gable, ju linter thanen des Reichs ja machen. Aber auch die Driefter ber La Efin wie ber Du biufu follten in ihre Beimath gegen ben 260 Kan auruckgeschieft werben, und nur von der aus Indien getom menen Bon Roligion, fagte bas kaiferliche Defret, follten in ben beiben damaligen dinefiften Refibenuflabten (Biganfu und La pa nig), nater ben Mufficht ber Mandarinen, einige Tempel und Mofter bleiben. Das BBantgeichen, welches in ber dinn fichen Schrift die Priefter fowol der La Tfin wie der Mas bufu bezeichnet, ift leiber baffetbe wie bei den Budbarrie Renn, fo bag od ichwen ift, fie geborig gu unterscheiben. Dieje minen, die auch blos: schechenge Dubu (ob Magier? Magored ober Moben, f. Affen IV. 1. S. 618) heißen, von benen win gefagt, bag' fie einen Beift (Sien) verehrten, namlich im Rorden bes Ogus, in Transoriana, aber auch in Perfien und in Denti, Sule ober Rafchghar. In benfelben Orten werbe abet auch bet Foe und der Geift bes himmels verehrt (mat Sien beift in ber Religion ber Dubu, fann auch wie Das gelefen werden). Diefer Cultus, fagen bie Thang : Annalen, fop ans Derfien in die andern Ronigreiche übergenangen, beffen In binger auch Conne, Mond und Sterne werehrten (Ditbrais enteus?) und gemiffe Reinigungen hatten, zumal badurch, baß Be mit Mofdus Ohren und Rafe einrieben. Der Geift hien fen ban gemer. Diefer Cultus mochte mit ben fluchtigen Gal faniden Meften auf bas Bochland verbreitet fenn. Die Religion ber Sa Sfin mird, in benfelben Unnalen gwar auch Roes Cub tus genannt, ba mit biefem Damen aber nicht ausschließlich bit Indifche Gottheit, fondern überhaupt auch ber Framden Gott bezeichnet wird, fo haben bie Befuiten-Miffionare, welche uns jene Machrichten zugangig machten, nuter ber Religion ber Sa Efin immer bie driftliche werftanden, welche bann bamale

<sup>784)</sup> P. Gaubil I. c. p. 225 etc.

puerft burch Oft-Lurfestan nach China eingewandert mare (f. Affien I. S. 285).

Das Landergehiet Rafchyghars und Entfeffans mußte immer das Paffageland dieser mehr geistigen Versbindungen abgeben. Davanf führt auch der industrielle Berkehr in jenen Zeiten, über den die Angaben freilich gleich unbestimmt und ungenau bleiben, weil die häusigen innern Verswirrungen 35) der chinesischen Provinzen Centralasiens, zumal gez gen das IX. und X. Jahrh. nach Chr. Geb. unter den Thangsberrschern, feine so positiven und zusammenhängenden Daten über die Bestländer darbieten konnten, wie in den frühren und wieder in den frühern und wieder in den spätern Jahrhunderten.

Doch macht ber Ueberfeter ber Thange Unnalen, ber in ber dinefischen Literatur fo gelehrte Dater Gaichil, Die Bemertung, daß die Rurften von Raschghar (Sule), so wie ans bere in Transoriana dis jam Radpifchen Meere, und wie die Lache (Araber), Doffe (Detfen) und La Sfin (Byzantiner?), febt viele Danngen. 36). von Gold und Silber in Gebrauch hatten (uber jenen fruben: Mangenreichthum: f. bei bem Tove von Manifpala ob. S. 101, 106, 109, 296 u. 1a.), welche in jenen Beiten baufig von ben Raufleuten nach China gebracht murs den, und daß die Bemobner jener Bestlander in Runften und Biffenschaften febr erfahren waren; jumal die westlichen Rache barn ber Rafch gharen in Transoriana waren treffiche Sans beldleute, Arbeiter in Rupfer, Bold, Gilber und Blas. Bielleicht tonnten baber einft noch in Chinas Mungfammlungen wichtige Entbeckungen fur bie Rumismatis Baftriens und ber Betenlander vor ben Einfallen ber Mohammebaner gemacht wete ben. Wo auch die fremden Erobererin jene Lander. als horden farften etwa (von Turfftammen, früher von Getend eingebrungen, ibre nomabifche lebensatt in manbernben Belttagern fortsetten, ba blubten boch in ben Stabten Sanbel und Gewerbe noch fort, wie in frühern Zeiten. Dit bem Berfall der Tubeter Macht im BBeften, mit der Betebe rung ber Turfftamme in Jurteffan und mit ber Uebers macht bortiger mohammedanischer Gerrschaften 37) boren, wie in Abotan und Narfand, fo nun auch die genauen Berichte über

<sup>\*\*)</sup> rbenb. p. 297 u. a. D.

<sup>\*\*)</sup> ebenb. p. 363.

<sup>17)</sup> ebend. p. 395.

Raschar auf. Die historischen Zitklude Raschaster seit den Zeiten Kaiser Kanghis und Khienlongs im XVIII. Jahr hundert hängen mit denen von Khotan, Parland, Kutsche und den andern bedeutendsten Städten dieses. Ost Autsestan durch die Empbrungen und die Bändigung der einheimischen Khodsa. Beschiechter so genauzusammen, daß wir erst weiter unsen auf diese zurücksommen werden.

### Crlauterung 4.

Die Städte und Ortschaften zwischen bem Rorduser bes Zelimu und bem Gudgehänge bes Shian Schan-Softens: Zursan, Kharaschar, Aurli, Bufur, Kutsche, Affu, Uschi und ihre Gebiete.

### Ueberficht

Mach biefen umftanblichen Monographien ber füblichen und meftlichen, hiftorifch fur die altere Beit, burch ibre Stellung jur Enliurverbreitung in Mittelnfien fo met murbigen und boch bisher taum in Geographien begebeten ber fcaften und Ortichaften von Rhotan, Darfand und Rafde abar, bleibt und nur noch bie Aufgablung ber Reibe ber Sta: tionen auf der Mordfeite bes Talimu, Stromes ubria von Turfan, Rarafchar, Rutiche, Atfu bis Ufchi, beren Lage am Subgebange bes Shian Schane be ftems und ichon in ihrem Maturverhaltniß zu biefem und zu feinen Uebergangen aus frühern Unterfuchungen befannt ift. And ihre wichtigften Beziehungen jur altern Bollergeschichte find une bort fcon im Allgemeinen befannt geworben, fo daß wir bier nur ber Reiht nach, von Often nach 2Beften, Die geographischen Einzelnheiten berseiben meift aus ber neuern Zeit, wentges aus ber altern auf aufubren baben. Die Monographie ber Dami Dafe ift ichen fruber voll fandig mitgetheilt worben (f. Aften I. S. 357 bis 378). Bon Burfan (im Mongholischen fo viel ale Refibens ober Turpan im Burt) in ber Proving Dibichan, mit bem Bultan Botideou (ebent. S. 341), mar icon auf ber Grenge ber mongholischen und tautafischen Gefichtsbilbung in altefter Bet und als zweiter Beimath ber Uiguren, 7 Lagereifen in Weft von Sami, von dem es 75 bis 90 geoge. Meiten entfernt ift, früher bie Rebe (ebend. S. 350-356). Auch bavon, baf es

einst Fenerstadt, und ale Sis ber Uiguren Raotschang seit bem VII. Jahrhundert hieß, als Centrum der 6 Städte in der ligurengeschichte die wichtigste Rolle spielte (ebend. S. 342—349), bis in die Periode der Mongholenzeit.

Raraschar, im Suben des Bogdo Dola ober Gottesberges, 63 geogr. Meilen im Best von Turfan gelegen (ebb. 5337), bessen hochkette an den bortigen Seen vorüberzieht und noch unüberstiegen blieb, liegt am Ansgauge des alpenreichen Dichulbus, wird vom Raibu reich bewässert, ist von Turkesstanen und Torgute Kalmucken bewohnt, aber seit der Zersprengung der Dsungaren verdoet (ebend. S. 341).

Rutide, im Suben-bes De Schan (weißer Berg) sber ho Schan (Feuerberg) gelegen, ber noch im VII. Jahr hundert rauchend war, und jest noch Salmiakreichthum, Salper ter und Schwefel barbietet (ebend. S. 333-335), ift mit seinen 1000 Familien noch immer ein hauptmarkt der Salze, und war einst das Koueithsu-Königreich ber hiongnu.

Atfu liegt am fablichen Eingange ber großen Paffage bes Sauptgleticher : Paffes aber ben Rug Lag (Muffur Dabahn, f. ebenb. S. 329-333), ein bebentenbes Emporium, mit 6000 Saufern, 3000 Mann Garnison, ein Sauptgolls amt auf ber großen Karawanenstraße nach Ili, ber Sie eines Amban.

Ufch i ober Ufch, Turpan (Ufch, b. h. auch Restbeng), 40 Laggreifen im Besten bes großen, alten Emporiums Turfan, liegt am Subsuß bes Muz Lag, auf bem Wege nach Raschghar, hat seinen Grenzcommandanten seit 1775 erhalten, seit welcher Periode die Stadt auch mit dem Ramen Pungsming belegt warb (ebend. S. 328).

Wir fügen diesen die wenigen speciellen und neueren Daten hinzu, die uns über jene Ortschaften bekannt geworden sind, um dann mit der Uebersicht der allgemeinsten, fie insgesammt ber treffenden, natürlichen und historischen Daten unsere Untersuchungen über Ofte Lurtestan zu schließen.

Da die Tafel der Ortebestimmungen der chinesisschen Reichsgeographie, neueste Ausgabe (Edit. Peting 1818 des San thing hoei tien) 738), von den früher gegebenen, s. Affice I. E. 324, etwas abweicht und in einigen Puntten berichs

<sup>720)</sup> Rach Reumann's gatiger Bittheilung im Befer-

42 Gereful

13. Taras

|     |      |                |     |   |   |     |     | ibe von     |             |      | ptflåbb<br>ei. | tt hao      |
|-----|------|----------------|-----|---|---|-----|-----|-------------|-------------|------|----------------|-------------|
|     |      |                |     |   |   |     |     |             |             |      | D.E. ven       | Davis.      |
|     |      |                |     |   |   |     |     | ·           |             |      | 1              | _           |
|     |      |                |     |   |   |     |     |             |             |      | _              | -           |
| 4.  | Ruri | le             |     | • | 4 | 410 | 46' | ,           | 84•         | 56′  | 1              |             |
| 5.  | Buf  | ur             | •   | • | • | 410 | 44' |             | 819         | 55'  |                |             |
| ·6. | Rutf | ch e           | • · | • | • | 410 | 37' |             | <b>80</b> ° | 30'  | · —            |             |
| 7.  | Gail | limı           | Ι,  | • | • | 41° | 41' | -           | 790         | 224  | •              |             |
|     | Atsu |                |     |   |   |     |     |             | 76°         | 47'  | _              | ━.          |
|     | usa  |                |     |   |   |     |     | <del></del> | 75°         | -35′ |                |             |
|     | Tem  |                |     |   |   |     |     |             | 740         | 424  | <u> </u>       |             |
| 11. | Rase | <del>hgh</del> | ar  | • | • | 399 | 25′ | -           | 710         | 37'  |                | <del></del> |

370 48%

430 504

1) Turpan, Eurfan (Turphan) 739), Tulufan ober Thu dlh fan der Chinefen. Diese Stade ift von M. Polo nicht besucht worden; Pater B. Goës hat-sich, wie er fagt, an diesem Marktorte zwar einen Monat tang aufgehalten, aber nichts darüber angemerkt, als daß es befestigt fep. Auch die Notizen der Mekkapilger in Bomban (1835) über diesen Ort sind gang ge haltlos. Es bleiben uns also nur die Nachrichten aus dem Sie puwen kian lo zu referiren übrig.

719 38'

700 024

Turpan ist der eigentliche Name, der von den Mongholen Burfan ausgesprochen wird. So heißt die hauptstadt einer herrschaft, welche ebenfalls Turfan oder Did chan genannt wird, weil diese lestere Stadt die ehemalige Capitale-des Uisguren, Reiches war. Bu Turfan gehoren 6 Difricte: Turfan, Did schan (Bidjin), Lutuzin (kimtsin), Setengmu (Geghim), Toksun und Karakhovjo (halahobschu), welche von den Turkstämmen der hoei bewohnt werden.

Pib fcan (auch Phid schin) liegt 57 geogr. Meilen (770 Li) im West von Sami, und wird durch seine Situation wichtig, well die große heerstraße durch diesen Paß in die Sablaw der hindurchgehen muß. In den Jahren 1723—1736 setzen die

<sup>\*\*\*)</sup> Si pu wen tian to Eb. Peting 1778. Uebers. aus bem Chines. von Dr. Schott; besgl. Timkowski Voy. ed. Paris. I. p. 395—396. Uebers. von Dat. Spacinth und Riaproth.

Delbis biefem Gebiete febr gu. Gein gurft, ber Rhobia Aming (Pminghobichu), an der Spige feiner Truppen, une terwarf fich bem Raifer, und jog mit feinen leuten nach Daanfi und Scha ticheou (f. ob. S. 325, 321), um den Berheeruns gen der Dsungaren (f. Afien I. S. 447) ju entgehen. Rach der Eroberung von Ili, unter Raifer Khienlong, ergaben fich auch die Manner von Enrfan (1756, f. Affen I. S. 460). Dann bestimmte man die Grengen von Soei (ber Eurf); der Rhodia Dming mar dem heere ber Sieger gefolgt, wofür er big Burbe eines Riun , Bang (Bafallen , Ronig) erhielt. Die Lage von Dibidan forberte baju auf, hier eine Feftung ju erbauen. um die Lander in Baum ju halten. Gie erhielt 5 Li in Ume heis und einen General: In [pector (Pon fid ta tichin), eine sberfte Ragistratsperson (Szo tuan), 3 Secretaire (Di thie fdi), einen Ober Bollein nehmer (Ruan ling thunge dichi), einen Polizei,Infpector (Limu, b. b. praefectorum oendus), einen Major (Efding ichen tu fib), 5 Bian gung und De gung, Sauptleute und Lieutenants, mit 350 Soldaten in 6 Rafernen ober Lagerpiagen. Es wurde aber biefes Dibfchan bem Satim Beg von Turfan' ubergeben. Gehr verrufen ift bas Land ber Bufte im Often und Suboften von Dibicon. Dort, fagt man, fen ber Tummelplat gewaltiger Sturme; man nennt diefe Gegenden Gan tian fang (brei Bobnungen), Soi fan tian fang (13 Bohnungen) und Puhantai. Beber ber Binde, ber fich bort erhebt, fommt aus Dorbmeft (alfo vom hoben Bogdo Dola?). Erft giebt es ein Getofe, wie bei einem Erdbeben; ploglich hort bies auf und der Bind tommt an. Er reift die Dacher von den Baufern und wirbelt große Steine in der Luft herum, daß fie den himmelsraum fullen. Bagen, und wenn fie mit taufend Pfund beladen maren, merben fortgeschleubert, und alle barin enthaltenen Dinge nach allen Richtungen gerftreut. Gingeln gebende Menfchen und Thiere wirft ber Sturm 10 bis 100 Li weit (?) und oft ift feine Spur mehr von benfeiben ju finden. Im Fruhling und Sommer weht er febr baufig, im herbst und Winter aber außerst felten (also wol, wenn bei großer Bige die verdunnte Glutatmofphare über ber beißen Sandwufte burch die talten, fcweren Luftmaffen, die fich vom bohen Bogbo Dola herabsturgen muffen, in bas Gleichges wicht gefett wird). Go oft man bei Anbrudy ber Morgenrothe, Mitter Grbfunbe VII

fat ber dinefische Berichterftatter, Die nordlichen und fatfichen Berge gans bell und ohne Staub (Debel) fiebt, giebt es an bie fem Tage gewiß feinen Wind. Wenn aber ein femanticher De bel fich weit verbreitet, fo bag man beide Berge nicht feben tann, fo giebt es an diesem Lage ohne Zweifel einen folden Du fan, und man barf bann fich nicht auf bie Reife wagen. Auf ber bas Sinu wen fian lo begleitenben ganbfarte ift biefe Stelle burch bas Beichen "Anng," b. i. Bind, angebeutet. Dan tonnte biefe Gradblungen fur Uebertreibungen balten, benen fe boch ein bestimmtes Naturphanomen (wie 3. B. ber Giftwind in ber Steinwufte bei Bellallabab, f. ob. S. 227) jum Grunde lie gen muß. Denn an derfelben Stelle batte ichon ber Minoritat Mond 2B. Rubruguis (im 3. 1254 nach Chr. Geb.) 740) ca halbes Jahrtaufend fruber gang diefelbe Rachricht mitgetheilt, Er reifet aus Dichulbus (Cailac) ab, und fam nach 3 Lagerei fen an ben arofien Gee (Rharafchar, Gee), ber gwar etwal falgiges, aber boch noch trintbares Baffer batte. Jenfeit befich ben Gees, gegen Gu ben und Dften, fabe man Berge, und mir fcben benfelben lag ein anderer See (ber Lope See). Ein Bluf flieft bier (ber Rhaidu ober Dichuldus, Riuf, and bem Bostu Dor in ben Lop Dor fliegend, f. oben S. 329) auf bem einen See in ben andern. Bon baber nun webten, fact Rubruquis, fo anhaltende Sturme (alfo von M.B.) daß die Reifenden Gefahr liefen, von ihnen in den Gee gefchleubert gu merben. Beim Mustritt aus biefen Thale, gegen ben Morben bin, ift Schneegebirge, wift und Die Reife Rubruquis ging, fcheint et, fomer zu paffiren. nicht über Sami, fondern nordmarts über Barful (auf bem birecten Bege nach Raraforum, f. Afien I. S. 379), fo bag bie Relfenden bier, es mar December, von der Ralte febr viel # leiden hatten. - Go weit der genaue Reifebericht, der in fchav fen Bestimmungen zugleich bie Localitat unwiderleglich bezeichnet bon ber bier die Rebe ift, wodurch auch die Lage bes von ibm beschriebenen Cailac ober Cealac, von Organum und ben Ruguren , Lande, im bentigen Dichuldus, im Beften von Sto rafthar, bezeichnet ift (f. unten).

<sup>14°)</sup> Guillanme de Rubruquis Voyage remarquable Envoyé en Ambassado par le Roi Louis IX, en Tartarie et à la Chine etc. b. P. Bergeron. Leide 1729. 4. T. I. eh. 29. p. 61.

Turfa'n mit ben 6 Stadten bildet eine erbliche heerschaft bes Khodja, d. i. des Furken von Turfan, der Kung (d. i. Ronig) Sulaman (Goliman) heißt, und ein Sohn jer mes Rhodja Iming ist. In allen übrigen Stadten der Turke stanischen Linie werden die Beamten von der chinesischen Reisierung eingesetzt, welche nach Ablauf der gesehlich vorgeschrieber nen Jahre gewechselt werden mussen. Nur Turfan allein macht hiervon eine Ausnahme (wahrscheinlich als Belohnung der Trene des Yming Khodja). Alle Hoei dieses Landes, heißt es weiter, sind Alapatu (d. i. Sclaven) des Soliman. Es giebt keine willige Nachfolge. Ein jedes Gebiet der Hoeis Grenzen erwählt seine Fürsten und sest sie ab nach Gelegenheit (so war es vor alten Zeiten, s. unten). Der Familienzahl nach ist Turfan der volkreich ste District, doch beläuft sie sich nur auf 3000 (als höchstens 20,000 Mäuler). Sehr viele sind so arm, daß sie sich sicht ernähren können.

Der Sommer ist sehr heiß, der himmel flammt, ein glubens ber Wind weht über bas land und wirbelt Staub in die Sobe. Im Sudosten liegt die Reihe der Sandberge (Scha Schan), darauf weder Baum noch Strauch. Wenn die Sonne auf ihn brunt, kann man seinen Anblick nicht lange ertragen, deshalb er auch der feurige Berg, hojan Schan, heißt. Im Winter ist wer nig Kalte und wenig Schnee vorhanden.

Die Landesproducte sind Korn, Hirse, Sesam, viele Arten Melonen, Wassermelonen, Wein trau ben von weit vortreffischerem Geschmack, als die in den andern Weständern (vergl. Assen Bd. I. S. 359). Der Boden ist fett und fruchtbar, er giebt Banmwolle und Hulsenfrüchte (Bohnen, Erbsen) in Menge. Im Norden, nicht sern von der Stadt, weben an einer gewissen Stelle so heftige Wirbel winde, daß sie Esel und Schaase, die beer dieselbe hinlausen wollen, mit fortreißen, so daß teine Spuer von ihnen zurückbleibt. Im Suden von Turfan ist überall kable Berppe (Robi), wo wilde Kameele und wilde Pferde in sahreichen Heerden (zu 110) umberziehen. Gegen S.W., an 45 geogt. Meilen weit (500 Li), liegt der Lop Nor. Kharar thobjo (Halahobschu), im Saden von Turfan, ist der Ort, wo Pantschao, der Feldherr der San, sein Lager ausschlug (L.

2) Rharaschar, Balaschala ber Chinesen, und Bichulbus (Bulbus); Cialis, Cailac, Calacia, Reitacha. Durchreise von 28. Rubruquis (1254), M. Pole (1280), von Schah Rots Embassabe (1419) und von Dat. B. Goës (1604).

Rharafchar liegt an 65 geogr. Meilen (870 21) im Bet von Burfan; es ift ber Gis eines General Inspectors. Die gu Rund ift von ben Chinefen erbaut, fie bat nur 3 Li Umfane, ein westliches, ditliches und fübliches Thor. Die Beberben find Der Safin, Oberbeamter als Generallieutenant, zwei oberfte De aiftrateperfonen und zwei Secretaire. Die Garnifon beftebt and 800 Mann. Sier wohnen Boei (b. i. Burt) und Lorqut (t. 1. Ralmudenftamme) burch einander. Das Land ift febr anter beint. Die Bergebene Dichulbus (Dulbus), von 1000 \$ (75 aeogr. Meilen) Umfang, hat fettes Gras und fuße Quelin, und viel Bilb: ber lange Lauf des Rhaidu (Rhai tu bo) be maffert fie gut. In vorigen Beiten waren diefe Gegenden auch aut bevolfert; Rornfelder und Obftbaume bedectten fie, man nannte fie bas Land bes Bobiftandes und bes Ueberfluffes. 28 aber Die Dfungaren bort einftelen und ihre Beerben bafeibft me Deten, bielten die Boel diefe Dlage nicht aus, und manderten auf ibrer Beimath aus. Geit der jurudgefehrten Ordnung, burd bie Bestegung von Ili, ward ein General, Inspector bieber verlet bie beiben Ufer des Rhaidu und die Weideplate wurden von neuem bevolfert von horben, die bicht gebrangt in Rille Relien wohnen. Geit einigen Jahren haben fie auch ben Acter allmb fich bauen gelernt. Gie find arm und trager Ratur, rauberife gefinnt. Raufleute und andere mohammedanische Stamme be ben viel von ihnen auszustehen. Das weibliche Geschlecht ift gam unverschamt; an jedem Orte giebt es fich preis. Aber die Rante Aerinnen im Sticken find vor Allen in ben Landern der Boei and gezeichnet. Gehr arme Danner, Frauen und Rinder vertaufen Ach baufig als Sclaven, und gwar in jebem Gebiete ber Ded. Dann ftehlen fie Pferde oder Rleidungsftude und fluchten, ober baf man weiß, wohin fie getommen find. Gie geben auch ben Dand els gewinn nach, bis Babathichan und Bindoftan. 200 Dferbemilch bereiten fie bas beraufchenbe Getrant Rito (md Rumifch), aus Ruhmilch ein anderes, Mlabichen genannt. Die ehren gleich ben Deloth bie Lamas.

Bas bie Sige des mertwurdigen Cultur, Bolfes ber ligu

ren oder Kaotsche (d. h. habe Raderkarren, weil unstreit tig die Nader ihrer beweglichen Filzelte hoher waren, als bei ans dern der Turksamme) 741), daher auch ihre Persschaft das Konigreich Kaotschang hieß, vor det Zeit der Ofchingisaklaniden in diesen Gegenden dis Kharaschar und Oschildus betrifft, so verweisen wir auf das früher darüber Gesagte (s. Asien Bd. I. S. 343 u. f.). Hier erinnern wir daran, daß uns nach dieser Periode die Reisen durch dieses Land zu vier verschieder, nen Zeiten bekannt geworden sind, durch welche wir erfahren, daß hier wenigstens noch immer wenn auch nur geringe, doch einige Spuren von Civilisation zurückgeblieben waren, welche diese Landschaft vor andern auszeichnete. 1) W. Rubruquis im J. 1254, 2) M. Polo im J. 1280, 3) Schah Rots Emsbassabe 1419 und 4) Pat. B. Gas 1604.

2B. Rubru'quis tam von ber Morbfeite bes Raspifchen Meeres, von der Bolga und dem Bafchfiren Lande (Pascatir) über Laras (Lalas) und am Sudufer des Temurtur (oder 3ffer ful:) Secs vorüber, ju ber großen Stadt Cailag ober Ceas lac42) (Cialis bei B. Goes 43), ibentifd mit Groß, Dichul. Dus, Dluc Qulbug bei Zeriffebbin) 44). Diefes Cealac, fagt ber Minorit, ift ein großer Marktort, von viclen Raufleuten besucht. Er verweilte fich dafelbft 14, Lage, weil bie Reis fegelellicaft ben Secretair bes Batu Than erwarten mußte, welder ihre Raramane jum hofe Mangu Rhans, nach Raraforum. begleiten follte. Die Lage diefes Emporiums ift burch obige Stelle genau localifirt (f. oben &. 434). Das wichtigfte, mas bier ber Monch feinem Konige berichtete, mar die Rachricht von den Idole anbetern, die er bort vorfand. Im Sofe Mangu Rhans borte ber Mingrit biefes Land Qraanum nennen; er meinte freilich in feiner einfaltigen etymologischen Grille, weil fie gute Mufiter fen follten. Man legte ihnen den Namen am Sofe Mangu Thans unftreitig aber barum bei, weil man bort febr gut mußte, daß ihre urfprungliche Beimath bas land am Orthon ober Orgbon, ber jur Gelenga fallt (f. Afien I. S. 528, 344, ma

<sup>\*41)</sup> Klaproth Tableaux historiques de l'Asie I. c. p. 125.

<sup>42)</sup> W. Rabruquis Voyage L. c. b. P. Bergeron T. I. p. 52-58.
48) B. Goës L. c. b. Nic. Trigantius. 1615. p. 557.
44) Xeriffeddin Hist. de Timur ed. Pet. de la Croix. Ed. Delí. 1223.
T. II. p. 45, rengl. 54 Not.

aumal E. 342-349 von ben Ulauren bis auf Sichinatethan umi ftanblich bie Rebe ift), gewesen war. Die Higuren hatten ibet ela ene Sprache und Schrift (Die altturfische, nigurifde, f. Rlaproth über lliguren). Das Land war aber bamals von einem Dongholenstamme (Contomanen, ob Comanen?) befet Dafelbft lebten bie Juguren (Jguren, Higuren) in ben Ber gen von Organum im Often, ale 3 bolan beter (Bubbhable ner); in ihren Stadten wohnten überall neftorianifde Chri fen und Saracenen (Mohammebaner) unter einander. Die Meftorlaner brauchten biefe Uliquren , Schrift in ihren Rirden Dier in diefer Stadt, fagt ber Minoriten-Monch, fabe er die et. ften Ibolanbeter. Er fand bort breierlei Secten. ibrer Berfammlungen bemertte er, daß fie Rreuze von Dinte auf ber Sand hatten, aber bas Chriftusbild nicht fannten; auch fabe er bei ihnen eine Art Altar, barauf fie Bachetergen anzundeten, wo eine Rique mit Rlugeln ftand, bie ber Monch mit bem Er engel St. Michael vergleicht. Andere Figuren bielten Die Ringe ber Sand wie gur Benediction (namlich bie Budbhaftatuen, beren Mamen ber Monch noch nicht kennen gelernt zu baben fceint). In andern Berfammlungsorten fand er, daß ihre Sem pel von Oft nach Beft in die Lange gebaut waren, mit einer It Chor gegen die Mordfeite, in welches fie einen Raften ftellten, aleich einer Lafel, an beffen Seite gegen Mittag ein Idol geftell wird. Gin foldes fabe ber Minorit in ber Refibeng Raraforum, fo groß, wie er in Europa nur "den beiligen Chriftoph" abgebilbet gefeben. Aber er fahe auch noch großere. Auf die Laft ftellen fie, fagt er, wie auf einen Altar Lichter und Opfer. 200 haben fie Bloden und siemlich große, wie in Europa Die Chris ften: beshalb, meint ber Diond, batten bie Chriften ber orienter Hifchen Rirche den Gebrauch der Glocken verweigert, um nicht Diefen 3bolanbetern ju gleichen. Er befuchte Die Convente bet Ibolanbeter (et maren ibre Rialan ober Rloftertempel), in be nen fle ju 100 bis 200 als Colibataire beifammen lebten, mit et fdornem Saupthaar und Bart einbergingen, in gelbe Gewandet aetleibet. In bem Tempel, auf Banten gereibet, lafen fie in f ren beiligen Buchern; fie trugen Schnure mit Rugeln (Rofen frange) ju 100 bis 200 Stud, bei benen fie ftets bie Bork U mam bacta vi (er meint bie befannte buddbiftifche Gebetformd Om mani bat te hum) herfagen, mas foviel beißen foll als: "bert Du weißt es!" Ihr Rloftertempel ift mit einer Mauer umgeben.

Befter, bemerkt ber Minorit, glaubte er fich in ihrer Mitte plagtich in eins ber Rlofter seiner Seimath in Flandern verfest.

Die Schrift biefer Juguren (d. i. Uiguren) haben anch die Mongholen angenommen, so wie ihr Alphabet. Sie fangen von aben ju schreiben an, und fahren in einer Linke nach unten fort, und lesen diese auch eben so ab; so füllen sie auch, non der Linken zur Rechten fortgehend, ihr Papier. Der Brief Mangn Khans an den Konig Louis IX. ist in dieser Juguren (läguren) Schrift geschrieben, aber in mongholischer Sprache abges sast. In ihren Lempeln haben sie eine Menge Joole, die sie aber als die Bilder der Berstorbenen ausgeben, und behaupten, daß sie dieselben nicht anbeten, sondern nur an einen Gott glaubten. Dagegen hängen ihre Lempel voll Zeddel mit Zaubers sonmeln in nigurischer Schrift beschrieben. Dieses Juguren-Bolk ist von mittler Leibesgröße wie die Kranzosen gestaltet; bei ihnen ist der wahre Ursprung der turtischen und komanischen Sprache zu suchen

Bon diesem Cealac (Callac) reisete B. Anbruquis am St. Andreastage, den 30. Nov. ab, und sam nach 3 Stunden gu einer Burg, oder einem Dorse der Restorianex 46), wo er mit seinen Gesädrten in die Kirche eintrat, und laut sein Balve Regina mit Herzenslust sang, weil sie seit so langer Zeit dies nicht gekunt hatten. Ueber die Nestorianer wird weniger als über jene Buddhadiener gesagt; wir tennen sie in ihrer Berrbritung durch diese Gegenden schan aus frühern Untersuchungen (f. Assen I. S. 283—299). Nach. drei Lagemärschen von dies sem Restorianer Orte, der nicht namentlich ausgesührt wird, kam der Minorit an den See non Karaschae, unterhalb Oschulden, von dessen Localität schon oben die Nede war (s. ob. S. 324).

M. Poto folgte ein paar Jahrzehende spater (um das J. 1280) diesem Borganger in dieselban Gegenden; doch geht aus sinem Berichte teineswegs hervor, daß er dieselbe Localität selbst besucht hatte. Dazu ist seine Erzählung von derselben zu unger nam und zu wenig ausführlich; auch bleibt er zu wenig in der wahren Direction der Reiseraute, von der er sonst nicht abzumeis den psiegt, ohne Noth (s. z. B. Asien III. S. 513—522). Wir vermuthen daß M. Pola sein Kapitel über Chinchintalas und die Provinz Egrigaia mit der Stadt Kalacha oder Calacia

<sup>144)</sup> W. Rubruquis L e. p. 58. 46) ebenb. p. 60-61.

(bentifd mit Calfac?), nur aus andern dinefifden Berthten ge nommen bat, die bier felbst nicht im Rlaren fenn mochten, ober binfichtlich ber Lage irrig verftanden murben. Gein Chin Chin. talas 747) ift wol eber bas in Guboften an Rharafchar auch wende Ochen ichen am lop, See, ba Talas fo viel als Chene ober Meer (Dalai) im Monaholischen bedeutet. Es gringt, noch ibm, an Sami; er nennt bafelbft, wie 28. Rubruquis, bie breierlei bort mohnenden Secten; Die Mestorianer, Mohamme baner und Idolaubeter. hier wird von ihm die Asbestfabris cation angegeben, von der oben die Rede war (f. ob. S. 422), Er behnte biefes Gebiet mol weiter gegen Morbweft, in bas land ber Miguren aus, bas er an einer anbern Stelle Cariagia mennt (Rand ber Sahuren, Enguren), obwol er bies gu Tangut rechnet, mas eigentlich mehr im G.D. ber Bufte liegt. In Diefes fest er Die Stadt Ralacha (Calacia, Cailac, Ceas lac, Cialis) 48), mo die besten Ramelotte gemacht werden. 280 DR. Dolo von den Briefen des Rhan in mongholischer Sprace" foricht, die aber, wie Rubruquis angab, in Uiguren, Schrift ver faßt maren, nennt er biefe Damen fo wenig, wie bei ber Dro ving Ungut, wo von ber Auswahl ber iconen grauen für bet Rhan bie Rede ift; ein Dame ber in andern Banbfcbriften (all Origiach, Origiathe, Ungrac) unter andern Formen vorfomment, es mahrscheinlich macht, daß bier von demfelben Lande ber ligt ren die Rede ift, deffen Bewohner, Danner wie Rrauen . in ie ber hinficht großere Auszeichnung genoffen ale die andern benach barten Bollerschaften (bie Unfange ihrer Civilisation, ju Se Dians Zeit, als Qui ober Ouhou, f. ob. G. 357).

Bur Beit von Timurs des Welteroberers Feldzügen, wird ber Landschaft Oluk Juldus (d. i. Groß. Dichuldus) 50%, als einer sehr reizenden Beibelandschaft ermahnt, in welcher nach den stegreichen Schlachten und Berfolgungen des Fürsten der Geten, an dem Saisansee und an der Bestseite des Altai, den verschiedenen seiner Truppenabtheilungen, die unter 5 Feld herrn weiter durch das Gebirgsland auf verschiedenen Marschrow ten sudwarts ziehen sollten, zum gemeinschaftlichen Sammelplaße

M. Polo ed. Marsden Liv. I. ch. 38. p. 175—178.
 ebenb. Liv. I. ch. 52. p. 235—236.
 den p. 16, Not. 24; p. 281 Not. 527.
 de Timur ed. Pat. De la Groix. Delf., 1723. T. 11. p. 45 unb
 Not.

beftimmt warb. Dort follte ein großes Siegesfeft gefoiert werben, von bem Limur bann wieber, gegen ben Weften, in feine Res fibeng Samartand gurudeilte, Die, nach Ungabe bes Biographete. 480 Begeftunden (es find wirtlich 250 geogr. Meilen) entfernt ligt, wozu eine Karawane 2 Monat Beit verbrauchte. Damals wurde, auf den 5 verschiebenen Begerouten, welche ben 5 Eruppenabtheilungen durch eigene Marfchcommiffarien sorgefdrieben maren ; bie gange Geten : Population burch bas gange Bergland des Thian Schan Spfteme, zwifchen bem Saifan : See und Rharafchar, methobifth ausgerottet und vers nichtet, benn nirgends follte Parbon gegeben werben. Alles mußte aber die Rlinge fpringen; ber Befchl murbe ausgeführt. Begenwehr war blutig und furchtbar. Das gange Land warb serwuftet und ausgeplundert, und me noch einzelne horbenhaufen ber Bernichtung entgangen maren, ba eilte Eimur felbft, ber fein Lager fcon im lieblichen Oluf Dulbus genommen hatte, noch einmal bin, um auch biefe noch niederzuhauen. Go verschwindet gar manche Bolterschaft aus Inner-Afien, theilweife ober gang, und fowlerig ift es überall die Raben der Bolferhiftorien bier ju ente wiren. Dint Duibug, ober Groß: Dichulbus, mar von Limnr nach volliger Bernichtung ber Geten (es war bas Jahr ber Beg. 791, alfo 1388 n. Chr. G.) jur gemeinfamen Erholung feiner Reiterschaaren und jur Feftversammlung ber Gieger auser. feben; baffelbe, mas anch Cialis von Fremben, jumal in Reifes wenten ber Moscoviten, genannt ward. Dulbus (Dichulbus), fagt ber perfifche Gefcichtfcreiber 51), heiße ber Dorgen ftern. Das Land, welches mit diesem Ramen (es wird auch ein Rets foit Buldus, ober Rlein Dulbus, in beffen Rabe genannt) belegt murbe, mar von den Dichtern befungen wegen feiner Liebe lichfeit, feiner iconen Quellen, -feiner herrlichen Beiben, feiner frifden kiblen Lufte. Die Futterkrauter maren fo gewurzhaft und flartend, verfichert berfelbe, bag bie magerften Pferbe in turger Zeit fich bort wieber erholten, ftart und fett wurden. Diefes fcone Alpenthal ward damals überall mit Zeltlagern und Some merpavillons ber Großen bebeckt, und vor biefen ber Boben mit Teppichen voll Brocat und Golbftickereien geschmuckt. Man ere richtete bas faiferliche Belt, und ber Beltfturmer beftieg feinen golbenen Ihron von Stelfteinen ftrablend. Er ließ allen Emiren

<sup>4)</sup> Xeriffeddin Hist. L c, II. p. 56 Not. unb p. 54 Not. a.

und Feldmarschalten seines Reiches ble Spe zutommen ben ha ferfichen Teppich ju taffen. Mit ber Krone auf bem Dampt und bem Scepter in der Hand, theilte er hier die Spenticher und den Gebetsteil an die Prinzen, Emirn, Sheriffs, an ale Großen des Reiches und an die obern Officiere seines Heeres aus, um ihre Dienste auf die verschiedenste Art zu belohnen. In gob denen Schaalen schickte er den köstlichsten Wein durch die schow ken Dirnen des Landes seinen Begunstigtea zu; das ganze hen war hocherfreut über die Anerkennung seines Gebieters. Die Herrlichseit dauerte aber nur eine kurze Neihe von Tagen, worm Timur seinen Rückmarsch nach Samarkand eiligst nahm, wo in der Residenz neue Festivitäten begannen.

Schah Roths Embassabe es?) im J. 1419 (f. Affen 1 G. 216), passirte nur ein halbes Jahrhundert später durch bick Landschaft, welche in ihrem Berichte Il duz genannt wird, mid damals an das Gebiet des Shir Behram stieß, von wo man wei ter nach Oft die Turfan (Turfan) vorschritt, wo anch ein gwist Tempel des Schaftyamani (Schaftmouni) genannt wird. Ben Pulduz wird nichts besonderes gemeldet; nur daß auf dem Post von da nach Turfan die Karawane durch Raubüberfälle geptim bert und in Schrecken geseht ward, und daß, obwol mitten im Gommer, zur Zeit des Son nenfolstizes, man daseihst seis von der Witterung litt, und erstaunt war, zwei Zoll dickes Eis zu finden.

Der Jesulten Pater B. Goss, ber von Kutsche (Enda) in 25 Lagemärschen jur Stadt Cialis (ob Yulduz, ober das heutige Rharaschar, welches erft mehrere Lagereisen dilich bei weibenreichen Alpenlandes erbaut ward, ift nicht zu bestimmen) gelangte, um dann durch Pidjan (Pucian) und Lursan nach China vorzudringen, mußte zwar drei 63) ganze Monat hier verweilen, und erlangte eine hinreichende Kenntniß diese Landschaft; aber er hat uns von ihr nur wenig überliefert und sich weitläuftiger über seine theologischen Disputationen eingeless sen, und über seine eigenen Aventüren.

In Cialis regierte bamals ein illegitimer Gohn bes Ronigs von Rafchghar, ein zelotischer Mohammebaner, ber ben Pater for

Téa) Embansade de Schah Rokh fils de Tamerían etc. in Thevenot Relat. d. div. Voy. T. II Paris 1096. fol. Nouv. Ed P. IV fel. 2.
 Nicol. Trigantus de Christiana Expedit. I. c. p. 657 — 558.

gidit all Andersglanbigen, der es wagte fein Reich zu betreten. mit Someth und Berfolgung bedrohte; aber burch bie mitges brachten toniglichen Empfehlungsschreiben und Datente bald bes Auftigt, demfelben fogar gutig feinen Schut angebeihen lief. Der Dynast liebte Die theologischen Disputationen mit ben Doc wen bes Roran über fein Gefet, bie fo eifrig ausfielen, bag er einft, da fie fich bis fpat in die Nacht verlangert hatten, noch ben Pater berbeiholen ließ, um vor ihnen Rebe ju fteben. Gin jugefandtes Reitpferd und ein Diener entboten ben Erfchrectten fogleich im Palafte zu erscheinen. Da er nichts anders bachte ale bag er jum Tobe geführt werben follte, nahm fein Gefährte, ein Armenier, unter Thranen von ibm Abschied, und biefer er bielt für folchen gall auch ben Auftrag, ber Gefellschaft Jefu von beffen Ende Bericht ju geben, auch feine hinterlaffenschaft ju Adern. Aber ber Pater mar nur berufen morben, um über ben Roran mit beffen Doctoren eine Disputation au balten. In Dies fer Stunde, fagt er nun, mar ihm die Babe ber Rede fo geges ben, daß ber Regulus felbft gang durch feine Gage überrebet ihm beiftimmte, und mit ben Worten fchloß, die Chriften fepen de mabren Difermanen (Dufelmanen) ober Glaubigen; er ertenne bied, feine Borfahren batten benfelben Glauben ges habt. Darauf murbe die Disputation mit einem glanzenden Ges lage beschloffen, so daß det Pater die Nacht über im Palafte bleiben mußte, und erft fpat am folgenden Lage in feine Bob nung entlaffen ward, wo ber Armenier langft an ber Biebertebe verzweifelte.

In Cialis war wieder ein großer Wechsel der Karawane; bie aus Kataja (China) zurückkehrende Karawane, welche dem Pater die freudige Botschaft von der Nahe Petings und seiner dortigen Ordensbrüder brachte (s. Asien I. S. 219), mußte erst abzewartet werden, ehe sich eine neue organisen konnte. Der Ausenthalt von drei Monaten Zeit, welcher dadurch veranlaßt ward, war sehr kostdar, und der Abmarsch wurde es noch mehr, da der Pater sich die Erlaubniß dazu erst durch neue Geschenke ersausen mußte. Der Regulus von Cialis blieb ihm indes ger wogen und drang ihm nun seine Ereditive auf; er fragte ihn ob et in denselben einschreiben lassen solle, daß er ein Christ sep. Ja, antwortete der Pater: den Namen Isai, den er bisher gehabt, wolle er auch ferner behalten. Dies horte ein alter Pries ker Seraccuen; voll Beisall riß er seine Muße vom Kops,

warf fie zur Erbe und rief: so rechnet dieser, o Kbnig, in bei mem Angesichte auf den Beistand seines Jesu. Anders machen es die Unsern, die mit dem Lande auch den Glauben veräuden (qui und cum regione religionem permutant). Und nun bezeigtt dieser Mullah auch von seiner Seite dem Fremdling die größte Ehre. So werde im Lande der Finsternis, auch die Bahrhastigkeit des Glaubens in Ehren gehalten. — Bon Cialis wurde nun in 20 Lagen die Proving Pidjan und die Stadt Lutzsan erreicht. Neuere Berichte von Augenzeugen über diese Gegenden sehlen uns leider. Nach einem von Mir Isset Ullah mitgetheilten Routier, soll der Khaidu bei Kharaschar schissen.

- 5) Rurli 55) wird auf ben Rarten Rurungli genannt; benn es kann wol kein anderer Ort als biefer fenn, beffen lage mit ber aftronomischen Ortsbildung in ber Lafel ber dineficen Reichsacographie Cb. 1818 (f. ob. S. 432), in Subweft, nicht febr fern von Rharafchar, übereinftimmt. Dag er am Raibugal liegt, haben wir ichon oben (f. S. 330) gefeben. Die geringe Machricht bes Si vu wen fian lo übet biefen Ort, ben alle andem Berichterftatter ganglich mit Stillschweigen vorübergeben, befick in Rolgendem: In S.W. von Rharafchar, 150 Li fern, liegt Rurli, bas von 700 Samilien bewohnt wird. Gie find ein lafe figes und trages, boch ftreitsuchtiges Bolt, und fennen feine an Randige Sitte. Das Land wird vom Rai tu bo, d. i. bem Aluf Raidu, umfloffen. Es hat viele Fifche, Rrebfe, auch wilde Banfe, Enten, Reiber und andere Baffervogel. Es bringt Reit, Getreibe, Bifigao (?), woraus man Speifestabchen macht, bervot; auch viele Beintrauben, Delonen und Baumfruchte.
- 4) Bufur (Bugur, Yougur auf Rlaproths Carte centr. de l'Asie) wird auch nur im Sinuwen fian lo ermachnt, dessen Lage aber nach obiger Angabe astronomisch bestimmt ift. Es soll 590 Li (an 44 geogr. Meilen) westlicher liegen, als Kurli. Frührer hatte es 2000 Familien, gegenwartig (1778) nur noch 500. Es scheint sich aber seit dem letzten Jahrhundert wieder um Biv les gehoben zu haben. Die Bewohner sollen betrügerisch, streib

<sup>\*64)</sup> Magasin Asiatique 1. c. T. II. p. 36. 64) Si pu wen tim 6 nach Dr. Schott Uebers. aus bem Chinefischen.

schaftig und vie rohiften unter allen Hoei (Turk) feon. Ihr Lachb liefert Rupfer, Del, Felle von Schafen, Butter und Bild, darunter Luchspelze. Im Suben deffelben ift Alles Robi (d. h. Steppenwufte). Drei bis vier Lagereisen zu Pferde stadich tommt eine schone, fruchtbare Bergsäche mit vielem Wilbe. Diese muß wol am Norduser des Larim, Flusses liegen; doch wird seiner hier nicht erwähnt. Es wird nur gesagt, noch weiter im Suben liege ein mit Wasser bedecktes Land, das an den Sternensee grenze (?).

Benes Rharafchar, bon bem oben im Lande ber einftigen Miguren bie Rebe mar; ift, nach einer Stelle ber dineffichen Reichsgeographie, vom Jahn 1790, die Rlavroth 56) citirt bat. eine alte Capitale ber Mignren gemefen, welthe Danthi bief. In Diesem Stadtgebiete fubre biefe Geographie, am Ende bas XVIII. Jahrhunderts, noch 10 Begs ober Pringen auf, welche bie bortigen mobammebanischen Qug or beberrichten. Sierads folieft ber genannte Orientalift, wie aus mehrern anbern Stele len, daß nicht alle Uigurenzweige ausgestorben find, fonbern bereit noch heute bort existiren. Rach berfelben Reichsgeographie: tient jenes Dougur (identifch mit Bufur?) 686 Li (45 geograffelb) in S.B. von Rharafchar, auf der Grenze von Rutfcht, anch bas es in der antifen Reit der Ban Donaftie Luntha i ober Lune theou bieg; jur Beit ber Thang aber gun thai bian, und jum Gouvernement Derthing, b. i. Bifchbalig (Urumtfi. f. Afien I. S. 380 u. f.) geborte.

5) Rutiche (Khudiche ober Rueifzolue; einft Itolo, die Residenz der Koneiethsu (f. Affen Bb. L. S. 335) 57).

Diese Stadt liegt 22 geogr. Meilen (300 Li) in Westen von Butur, und hat 9 Li Umfang. Die 4 Pforten der Fessung lehen nen sich an Vergpässe an. Die chinesischen Truppen und Was hammedaner wohnen in einer Stadt beisammen. Die hoei in der Stadt und dem Gebiet belausen sich auf 1000 Familien. Diese liefern jährlich 2000 Säcke Korn, 1080 Kin (Pfund) Lupfer, das von hier nach Uschi in die Runge geschickt wird.

<sup>\*\*)</sup> J. Klaproth Observations critiques sur les Recherches etc. in Mem. relatifs à l'Asia T. II. 1826. p. 346.

T. I. p. 398 — 400; Si yu wen flan to nach Dr. Schott Ueberst and bem Chinesschen.

Gerner 200 Rin Salpeter und 300 Rin Schwefel, bie bilte mach Ill geben, jur Pulverbereitung.

Das Gebiet von Rutsche ist groß, die Stadt gilt fie sben Schluffel zu Turkestan ber Neuen Linie, von der Seite. Shinas ber. Nach einigen zehn Li sublich folgen kable Steppen, und 3 Lagereisen zu Pferde weiter kommt man zu bew lichen aber unbewohnten Bergthalern, die voll Wild und reisende Abieme sind.

Die Producte des Landes sind Tha lian pu (?, bei Lim twoest ift es in Rhabarber übersett? s. Asien I. S. 179—186), dann Aupfer, Salpeter, Schwefel, Ammoniat. Salj. (Maoscha, s. Asien I. S. 336). Bon der Gewinnung dieser Producte, aus den phlegrässchen Felbern hei dieser Stadt, ist schwam angeführten Orte die Rede gewesen.

Dinr ein mal ober zweimal bes Jahres fällt ein feiner Begen in diesem Lande, und auch zuweilen im ganzen Jahre gar nicht. Felber und Garren muffen deshalb bewässert werden. Brunnen und Quellen giebt es nicht; aber im Westen der Stadt sließt der große Wei kan ho (Ergol steht bei Timkowski, der et laber nach der Karte nicht seyn kann, sondern der Chanar Darikla oder Utlat). Die Bewohner sind in der Kunsk Candle ju graben und das Wasser zur Bewässerung zu verbreiten, erfahren. Darum ihre Garten und Felder sehr einträglich sind. Alle Baum. Früchte reisen.

Die folgenden Machrichten find in der Ueberfebung bei Lims foweti ausgelaffen: 20 li norblich von ber Stadt Rutiche, b.i. eine gute Stunde fern, find die fleinen Bubbabbles und 60 li weftlich die großen. Oben und unten, vorn und binten, find an 400 bis 500 Stellen Sohlen in ben Bergen. Das Annere ift angefüllt mit Bilbern bes Budbba, Die bunt ber malt und mit Goldschaum beftrichen find. In ber großeften Boble befindet fich ein weiß befleidetes Bilb aus Erbe. Band ift ein Abichnitt aus bem Buche von ber Seelenwand rung in dinefifder Schrift eingegraben. Es foll biefe Infchrift aus ben Zeiten ber Thang berrubren (vergleiche bie Gruppe bes Ring Schan mit ben hunderttaufend Lohan bei Surfan, f. Affen I. S. 353). Behn Li, in S. B. von da, liegen die Ruinen einer Beftung, mehr als 5 Li in die Lange; noch find ftarte und Sobe Baltionen bavon übrig. Die Gingebornen fagen, es fen bies ein Baffenget unter ber Ban Dynaftie gemefen. Beboch laft

fich bies nicht ausmittein. Bu, blefen aftern Daten fügt be Machricht ber Meffas Pilger in Bomban nur hinzu 16), bag Rus efche von Yarkand 40 Tagereisen entfernt sep, und bag man von der ruffischen Grenze bis dahin 3 Monat Zeit gebrauche. Die Bevölkerung bestehe größtentheils aus Kalmucken, die Reichen wohnen in der Stadt, die Armen in Zeiten auf dem Lande. Giele-find hieren zahlreicher heerden.

Shapar (Chapar) liegt von ba 160 Li (12 geogr. Meil.) gegen G.B., aber nicht mehr an ber hauptftraße. Es ift ein fleines Boei : Gebiet, bas dem Latschin von Rutsche angehort. Es fleben baselbst feine dinefischen Truppen. : Sie baben blos Bege vom 3ten, 4ten, 5ten-und 6ten Range, und gwar Einen von lebem Range. Alle übrigen Bege find vom 7ten. Im Gie ben fließt der Bei fan bo (b. i. alfo ber Chapar, gluß). Der Boei find 700 Familien. Die jahrlichen Abgaben betragen ungefabr 1000 Chi (?). In Rupfer und Schwefel bringt bas Land, verglichen mit Rutfiche, nur & weniger ein. Es ift niebrig. feucht und beiß, und taugt daber gum Anban von Reis, Delonen und Baumobft. Alle diefe Erzeugniffe find vortrefflich, die Birnen aber find am allerbeften. Es giebt bier febr viele Ligen (f. Afien IV. 2. S. 690), guchfe und Luchfe. Dabe ber Stabt if ber Gee Beibu (auf ber chineffichen Rarte Binghu; Bas Sa Roul auf Rlaproth Carte centr.). 3m Commer tommen giftige Muden, wie Debel ober Staubwolfen. Die Boei machen fich Umbange aus Beug, und nach Sonnenuntergang begeben fic Manner und Frauen in diefe Umbange, um bem Duckenschwarm ju entrinnen. Bu biefer Deuckenzeit ift bie Plage fur bie Beers ben febr groß; vom gangen Korper flieft bas Blut berab, bas Bieb brullt unaufhorlich. Erft nach ber zweiten Machtmache be-Inhigt es sich.

Das Boll von Shanar ift nach der chinesischen Berichtenstung, außerst roh, dumm und streitsuchtig. Die Frauen find alle von guter Farbe und im Allgemeinen hubsch; keine findet sich demuter, die befonders häßlich ware (ber alte Nuhm der Schalle beit ber Uigur hat sich also auch bier erhalten). Im Saden grunt Shanar an ben Sopue Nor (Sopentor), mas so viel'als Sternen: See bedeutet (also wie ob. S. 323 Sings

<sup>&</sup>lt;sup>344</sup>) W. H. Wathen Memoir L c. in Journ, of the Asiat, Soc. of Bengal. Calc. vd. Princep, 1835. p. 056.

fa. Dal's Diefer Hopu. Mor, sagt bas Sinn wen fian lo, fer ein Aggregat vieter kleiner, zerstreut liegender Seen, die sich mit threm rothgelben Wasser wie Sterne ausnehmen, und dem ewis gen Schnee, dessen Schwelzen sich gegen den Suden vertheilen, ihr Daseyn verdanken. (hier wird die hypothese von dem Hoang-ho wiederholt, und zur Unterstützung derselben angegeben, daß eben so der Jang dizd Riang aus den ähnlichen Wassern des südweste lichen Tübet und Hindostans entstehe.) Dem Hop n. Nor strömt der Wei kan ho zu; nach einer Stelle im Sinu wen kian lo, ift der Sing su hat oder Sternensee ganz identisch mit dem Hop vober Hopu Nor; welcher aber hiernach jene ganze sehr große Landschaft bezeichnen wird, von Khotan dis hinter. Tübet, ein großer Bogen von zehntausend Li, in welchem Alles, wie der Anstor sagt, Hopu Nor sen.

Subwestlich von Rutsche fommt man zu Pferbe in 8 Las gen nach hotan (b. i. Rhotan), und sabflicher, ebenfalls zu Pferbe, in 28 Lagen nach Si Jang, b. i. Bestellichet (f. Mien III. S. 176).

Am Chayar: Daria, oder Uliat: Flusse, aufwarts, ein wilder Gletscherstrom, der von Nordwest her, aus dem Schneezebirge des Mussur Dola, oder dem Hochgebirge des Mussur Dola, oder dem Hochgebirge des Mussur Dola, oder dem Hochgebirge des Mussursche, gegen Sudost an Rusche vorüberzieht, zum Terim-Spsteme, liegen weidenreiche Bergthaler, wie die in Oschus dus am obern Khaidugol. Die Karte zeigt uns hier die Raum weiderlei Ortschaften, die uns aber sonst unbetannt bleiben. Nur von zweien, durch welche der Nordweg von Kutsche nach Aksu führt (denn auch ein Sudweg, dem Morduser des Sarim genäherter, geht eben dahin), giebt das Si pu wen kian to kurze Notiz; von Sai lu mu und Pattsching.

Sai lu mu ober Sailim ist uns seiner aftronomischen Lage nach in Obigem bekannt (s. ob. G. 432); es ist das Sais rim der Routiers. Es liegt am Fuse des Schneegebirges und der Passage des Mussur Dabahn (s. Aften B. I. S. 331). Darum ist es hier sehr kalt; schon im achten und neunten Mer nat fallen die Baumblätter sammtlich ab. Mur Getreibe und Bohnen kann man bauen; Melonen und Weintrauben gedeiten nicht mehr; auch giebt es sehr wenig Obstdume. Das Land bringt Rupser, Salpeter, geschliffene Steine u. a. m. Die Lins, wohner sind gutartig und nicht so roh wie die andern hoei. Sie

lieben fiffen Bein und Gefang, was fie mit denen von Entfche gemein baben.

Paitsching (Bai auf der Cart. centr.) etwa 7 geogr. M. (80 Li) im Westen liegend von Sairim, ist nur ein tleines Ges biet, mit 400—500 Familien. Es ist kalt, hat sehr wenig Reis, Relonen, Baumfrüchte.

Keiner von diesen Orten wird in Pater B. Goes Reise ausgeführt, obwol er hier 5 Stationen mit Namen nennt; die wir alle nicht tennen; namlich von Oft nach West in folgender Reihe: Rutsche (Cucia), dann Ugan, Saregabedal, Dels lai, Casciani, Ditograch Gazo, Atfu. Mur von Cucia allein, wo der Pater einen Monat verweilen mußte, um die sehr ermatteten Lasithiere der Karawane wieder herauszusütttern, sagt er mit zwei Worten, daß es eine kleine Stadt sep, von sehr inz toleranten Mostemen bewohnt.

6) Affu wird von Sabichi Rhalfa in der turfischen Gete graphie 759) eine königliche Stadt genannt, Die einft die Residens der Ronige von Raschighar und Parkand gewesen, und 7 Tagel reisen in M. (d. i. M.O.) von Yangihisfar liege, was wol eine andere Refte fenn muß, als die erft junger erbaute. Atfu's Lage im Submeft bes Gletscher Daffes und an einem reißenben Bergftrome ift uns aus obigem befannt (f. Afien I. G. 328. vergl. ob. G. 431). Um von Yartand nach Atfu gu tommen, brauchte Pat. B. Goes (im Jahre 1604) mit feiner Raramane 60), über die Orte Jolci, mo die Paffe revidirt wurden, nach Sancialir alcegbet, Saga beleth, Egriar, Defetttet, Salet, Borma, Thoantac, Aconferfet, Ciacor - unb insgefammt unbefannt - 25 La gemarfche, burch viele Rlip. ven und mafferlofe Sandwuften, burth biefe Rara Ritdi, ble fomarje Bufte ber Kataier genannt, welt biefe bort lane Beit verweilt haben foliten, ging es auf fehr befchwerlichen Wegen. Damais, gehorte. Atfin jum Ronigreiche: Rafchghar, ber Ronig batte feinen zwolffahrigen Entel jum Gouvernem von Atfn eingefest. Bon biefem murbe ber Pater feierlich empfan. gen, der allerlei Spielereien als Gefchente bruchte, und dafit mit Confitueen und Suffigkeiten affer: Art helofint wurde. Dem

<sup>\*\*\*)</sup> Klaproth Mem. relat. à l'Asie T. II. p. 288.
guntius de Christiana Expeditione I. c. p. 556.
Stitter Erbfunde VII.

Eigenwillen bot Prinzen mußte er fich fügen, der von ihn ber langte, daß er nach der Sitte seiner heimath tangen solle. Inch der Mutter des Prinzen und seinen Lehrern mußte er Besuche abstatten und Geschenke darbieten. Bom Orte selbst wird und vichts berichtet.

Affu, sagt bas Sinu wen kian lo 761), gehore zu Uschl, bas 25 geogr. Meilen (200 Li) weiter im Westen liegt. Die Stadt sep unbesestigt und habe 6000 Häuser. Das chinesische Sinu wen kian lo, nach Dr. Schotts Uebersegung, giebt 20,000 Jamilien als die Population von Aksu an. Das Zollamt ist hier von Wichtigkeit, da Handelsleute sowol von China als Rusland und Indien hier hindurchziehen. Aus dem dkilchen und westlichen Autschan begegnen sich hier die Reisenden wie aus Rusland und Kaschmir, Taschkender und Kirghisen. Gegen Norden spaltet sich hier die Passage über Guldscha (Il) ab, gegen Süden nach Jav kand und Ladath. Die Kaschmirer Kausseute zahlen hier von ihrer Waare von 40 Stücken eins.

Das Land ist ausgebehnt und fruchtbar: es bringt Getreite Baiben, Gerfte, Linfen, Bohnen, Birfe, Baumwolle; auch wilke Mfrfiche, Aprifofen., Birnen, Granatarfel, Beintrauben, Mauk beerbaume. Melonen und alle Arten Gemufe. Die Ginwohner find mobibabend, fie unterhalten zahlreiche Beerden von Rindrich, Schafen, Rameden und Pferden. Gie baben fehr geschickte Baum moffenweber (Bumafaja beißt eine Art ihrer Gewebe) und Be arbeiter ebler Steinarten; fie verfertigen ichone Gefafe und le bermagren, jumal aus hirschleber ausgenabte Baume und Gattel Die burch alle Stabte Enrieftans verfendet merben. Lichkeit übertreffen fie alle andern Soei. Sie fund autmutbig, aber mie alle Mohammebaner (Boci) gu Streit und Aufruhr geneigt. Durch die Stadt führt die große: Bandftraffe; daber fein Dangel an Baaren und Raufleuten. In den Markitagen firbmt fet wiel Bolte berbei. hier refibirt ein von dinefischer Seite ernant iter Memban, von Obrift Mang, der die Baffe der Kommenden und Bebenden vifirt, und bor qute Orbnung macht. Er wohnt in giner befondern Borftadt, die Gultafh beift und 3000 Mans Truppen garnisonirt.

r .. Nach ber Aussuge ber Mettapilger in Bombay (1835)")

<sup>&</sup>quot; Stad Timkowski Voj. T. l. p. 401 — 403. 42) W. H. Wathen Mem. ip Journ. of the As. Soc. of Bengal. ed. Prinsey Vol. 17. p. 656.

fligt Affa, do Lagekeisen für Karawanen sein von Yengl Hisfar. Die Stadt soll gegenwärtig ein sehr blübendes Emporium sepn, sür den Waarenumsaß zwischen Ehina, Rußland und der Latarei. Es ist jeht nach ihnen die Residenz eines Hasim, welcher Ahmed heißt, ein Sohn Uzaks. Er ist ein Usbeke, geringer in Rang als der Bang in Yarkand, und auch noch dem Ambanmiergeordnet. Nach ihnen garnisoniren in Aksu nur 2000 Mann hinessschen. Die Silbermunze, Lankeh genannt, die im Lande cursirt, wird in der Munze zu Aksu geprägt.

7) Ufd, Ufdi ober Ufdi Turfan 63). Es liegt 1000 Li (75 geoge. DR.) im Best von Rutiche. Die Mohame medaner nennen es auch Lurfan (Ufchi Lurfan im Gegenfab von Roneb Burfan, b. i. bas oftliche, gegen Bami gefer gene); in ihrer Sprache bezeichnet biefes Wort fo viel als Berfammlung ober Bereinigung. Das Bebiet ift fublich gang von Bergen eingeschloffen, und ein großer Fluß (Laho) windet fich im Norben um baffelbe. Unter ben Dfungaren war bas land im bithhenden Buftande; man zählte hier gegen 10,000 Familien. hier ift ein Dunghof, die Rupfermunge Pul halt etwa eine Drachme und zwei Theile Gilber (?). Auch Rharapulen find bier in Umlauf (Dul, ein arabisches Wort, bezeichnet Rupfer-Die Rharapulen, b. i. fcmarges Gelb, beift bei Lurteftanen bie chinefische aus Deffing geschlagene Dunge, bei benen über in Bufag ift. Die turteffanischen Dul haben eine andere Form als bie dinefischen, und werden aus Rupfer ges folggen. Auch in Rufland gab ce vordem Dangen bie Dul biegen ).

Das Gebiet von Udi ift weit ausgebreitet, es erstreckt sich nordwarts bis zu ben Schneebergen, besteht größtentheils aus treffe fichen Bergthalern und weidenreichen Gegenden, wo Berg Ries sollen (Burut, K. Affen I. S. 328, 332) nomadifiren. Gegen den Suben fließen sanfte Strome burch fruchtbare Ebenen. Die Balfan, d. i. die fremben Ranfleute, haben Abgaben, den zehne im Theil von jeder Waare, zu entrichten. Im Jahre 1775, d. i. im vierzigsten Regierungsjahre Raiser Khienlongs, erhielt Affu

<sup>\*\*)</sup> Timkowaki Voy. T. l. p. 400. Si pu wen fian to, tlebers, dus di. Wines. Son De. Schall.

den Ramen Dang nies tiching phaen gehören die Orlich Ufchi, Affu, Pat und Sailimu, i. i. i. i. i. i. i. i. i.

## Erläuterung 5

Allgemeinere Berhalmisse Off-Turkestand nach bem dinesischen Berichte bes Si pu wen tien to (1778). Ueber bes Schnegebirge, Clima, Boben, Producte an Pflanzen, Abiemt Bewohner in Sitten und Gebrauchen. Busag nach ben neuesten Berichte ber Mekka Pilger zu Bombay (1835).

Bir laffen nach biefer vergleichenben Bufammenstellung be bistorisch geographischen Doten über die einzelnen Ortschaften und Stadte, Die allgemeinern Radrichten über bas gange Gebiet wa Ofte Eurfestan folgen, wie und biefe burch ben Berfaffer be Si pu wen fian to iberliefert find, ber jene Gegenden als Au genzeuge beschrieb, mit ben Bufagen die wir durch die bort eine beimifchen Mefta Dilger in Bomban erhalten baben, um bann mit ber Angabe ber Beft. Daffe und einer hiftorifchen Anmen fung aber die legteen politischen Buftande unsere Untersuchung über diefe Localität zu beschließen. Wir folgen gang den Ange ben bes dinefischen Autors, querft über bas Soneegebirge, ba und feine Ueberficht beffelben im Busammenbange giebt, Die frie lich, nach dem, was wir früherhin barüber ichen im Ginzelnen mitgetheilt hatten (f. Afien L. C. 320-392), uns nicht mit neuen Thatfachen bereichert, aber doch überfichtlich wiederholt mas bet serftreut vortam.

# 1. Der Sine Schan, b. i. bas Schneegebirge 784) (ber Thian Schan).

Der Sive Schan fangt bei Riaputsan (f. Afien I. S. 210) an, und zieht in Schlangenkrummungen nach Weften. Bab fleigt er auf, bald nieder; bald ist er abgeriffen, bald pusammer hangend; bald theilt er sich in zwei oder drei Aeste, bald vereind gen sich diese wieder zu Einem Stamme. Jest erhebt er sich in die Wolken, jest sind feine Gipfel so weit ausgedehnt und ausgestächt, daß sie an 1000 Li im Umkreise haben. Im Saben

<sup>7°°)</sup> Rach Dr. Schott Uebers, aus bem Chinesischtn. Diefer Artikl ift bei Limboweti ausgelaffen,

blefes Gebirges liegen Samt, Phitischen, Khurafcar, Muftail, Uffu, Ufchi, Yartand, Khotan, Kaschghar und noch andere ueb nere Diffricte, bie von feiner Bedeutung find. Wordlich abet licaen Ball thiuan (Bartul), Urumtfi, 3ll, Sarbaghatal und am bere fleine Diffricte, Die ebenfafis nicht in Befracht fommen. Me fes, mas langs bem Bebirge im Guben liegt beißt Ranla (Sad : Strafe), und bie Ginwohner find Beet (Mohammebar ner). Alles im Dorben gelegene beift Delu (Rorbftrage) und ift bas alte Land ber Dichun ho off (b. i. ber Dfungaren. Dichungor). Bri Dartand wenbet fich ein Theil' bes Gebirges gegen &. B. und zieht nach Sinboftan. Dann biege es fich wie ber wefflich und lauft in gerader Richtung bent abendlanbifthen Meere qu. Diefer weitere Lauf tann bier nicht unterfucht were ben, fagt ber chirlefische Mutor. Die bochften unb bernhinteften Sipfel Diefes Webirges finb:

1) Der Duthitha pan in Urumtfe (Afien I. S.380) mit 3 Bipfeln. Er ftebt ifolirt und ift außerorbenttich boch. Sein Els und Schnee habert Kriftallglang. Er reicht in ben Simmel, Sonne und Mond verbedenb.

2) Der Dulithufgo in Rharaschar, beffen Himfang 1900 Al überfteigt (wol ber Bogbo Dola). Die Baffer find fide, bas

Stas fett und tuchtig ju Biehmeiben.

3) Der Durfu tu tha pan zwifthen gli und Uffit (bet Ruffur dabahn, Aften I. G. 331). Diefer Berg befteht gang aus Gletschern mit einem Gilberglange. Ueber ibn geht eine Berbindungeftraße awifchen bem Gud, und Rord, Lande.

4) Der Mitthaitha pan (ber Mirbicai Dababn, wo die Ju-Bruche, s. ob. S. 382) in Parkand. In bein Betge

ift Alles Chelftein (er meint ben Ju).

5) Der Ping Schan, b. h. Gisberg (offenbar ber Rards torum Daß mit feinen Gletfchern nach Edbath, f. Affen H. G. 635); er ift febr gefährlich zu paffiren, boch geht über ihn bie Sandels-frage von Yartand nach Sindoftan. Sein ewiger Schnee giebt bem Cuben reiche Bemafferung!

### 3. 3C (£m a 65).

Rachbem ber Berfaffer bes Gi pu wen finn lo von ben ver-Schiebenen Afpecten ber Simmeletorper in Burteffan gesprochen,

<sup>44)</sup> Timkowski Voj. T. l. p. 409 - 413.

und unter undern mit dem senderbaren Sate schliest: Dal tand liege hoch, so daß die obern Sterne hier eben so start lenchm wie die niedern, kömmt er auf das Elima und, sagt: hier wehn im Frühling und. Sommer häusige Winde, aber nicht sehr stad, so daß sie weder Sand auswehen noch Bäume ausreißen. Die Eschen, Weiden, Pfirstof, Aprisosen, Psaumen, Virnen und Apseldäume verlieren (dadurch?) ihr Laub. So wie der Wind zu wehen ansängt werden alle Fruchtbäume mit Bluthen bedeck, die Früchte gedeihen. Auch die übrigen Bäume belauben sich und beschatten das Land. Nach den vielen Winden fallen Nebl zur Erde, melche sie wie der anhaltendste Regen anseuchten. Die Regengüsse selbst sind hier schällich, jedoch sehr selten. Fallen sie zur Blüthezeit, wenn auch nur wenig, so welsen die Bäume; sallen starte Regen, so ist es, als verbrennten sie (oder als wärm sie mit Oel bedeckt) und keine einzige größere Frucht bleibt übris.

### 3. Boben.

Das Erdreich ist fett und warm, es gjebt reiche Ernten. Nach der Saatzeit leitet man Wasser in die Furchen (Graben) gur Wewässerung. Wenn es im Winter Regen giebt und die Frühlingsregen ebenfalls die Erde ansenchten, so saet man frühn. Jugleich mit dem Korn saen die Turkestanen auch Melonen. Sie sind von rother, weißer, gelber oder grüner Farbe; bald rund, bast länglich und auch von verschiedener Gute. Im Somme und herbst halt man es für die erste Hossichteit, die Gäste mit Melonen zu bewirthen. Man kann alle Kornarten bauen, vor zuglich aber gedeihen Weißen, dann Reis und Baumwolle; Geste und hirse brauchen sie nur um ein berauschendes Getränke daw aus zu bereiten (Branntwein oder Bier?) und zum Wiehsum katt der Bohnen, Erbsen, Linsen; Gemüsearten können zwar nie sen, da die Turkestaner sie aber nicht gern essen, so saet man wo nig davon.

Sobald im Frühling das Sis aufthaut, feiten fie die Baffer auf die Felder, nach geringer Anfeuchtung des Bodens bearbeit ten und befåen fie ihn. Ift die Saat einige Zoll hoch gedieben, so wird zum zweiten Mal der Boden bewässert, um die Erde pt tranken. Das wilde Untraut wird nicht ausgegatet, weil man glaubt, daß es den Halm tuble. Welch eine ungegründete und lächerliche Meinung, ruft hier der chinessische Berichterstatter aus, da seine Landsleute bekanntlich ihre Kelder ungegrein eifrig gaten.

Um gestherlichken. And die Frühlingsfrohe. In es kalt, so verlie ren fich die Schneewasser nur spat, wenn aber die zur Saat ging kige Zeit verstrichen ift, so muß man von der Saatzeit bis zur Ernte das Wasser aus den Bergquesten herbeileiten, damit das Korn Wurzel fassen konne. Der Regen ist nur nachtheilig; ist er schwuch, so giebt es nur wenig Kornmehl; ist er aber stark so überschwemmt er die Felder mit Salzwasser (Loudjir, Soda?).

#### 4. Produtte

(Ein Probaten dinefischer naturgesehichtlicher Beschreibung fremder Produkte nach dem Si pu wen kien to, das bei Limfowski nur unvollstänktg mitgetheilt ift. Die vollständigere Uebersehung ift bier gegeben nach Dr. Schott, aus dem chinesischen Original 160). Bieles bleibt uns hier unbestimmbar, weil die Produkte seihft bisher unbekannt blieben. Bon den mineralischen Produkten werden außer den schon oben angeführten Metallen, Salzen, Uebest, Ju u. a. keine besondern genannt.)

Pflangen.

Schabfas (Sand, Ziziphus; Jujuben, im Ruffle schen burch Finiki, d. i. Datteln überset). Sie gleichen ben dinessischen Jujuben (f. Afien I. S. 359, UI. S. 927), sind von hellgelber Farbe; die Frucht hat ein weiches, sandartiges Fleisch, if fuß von Geschmad; dient zur Fermentation bewansschender Getränke.

Suthung (im Chinef., d. h. fremder Thung, Thung ift Bignonia tomentosa) ober Togurakbaum genannt (die Tataren von Rafan nennen den Rhamnus paliurus Rarateghevek; Tea gherek und Togurak ift nach Rlaproth wol derfelbe Name; ber Baum war bisher unbekaunt). Diefe Baume bedecken die sondigen Steppen, so daß sie an manchen Stellen ganze Balbe hen bilden, wal eine gute Stunde (10 Li) lang; aber der Baum ift krumm und nicht dauerhaft, daber sein Solz auch nicht versarbeitet werden kann (ob identisch mit dem Saxaut? Asien I. S. 657, 902). Die Turkestaner nennen den Baum nur "Brennsbolz," weil sie ihn nur zur Ofenheizung gebrauchen. Bei starker Sommerhige schwigt seine Wurzet einen Saft aus, der sich gleich Riescharz verhärtet und Toguraks. Thranen heißt (Ambro

<sup>100)</sup> Timkowski Voy. T. I. p. 411-417.

fanne); and ber Kinde bes Stammes tritt-ein weißer Saft wie Probl, man nennt ihn Logurat. Seife (Soude de Togourak).

Sive lian hoa (Schnee: Mymphaa). Sie wachft febr banfig mitten im Schnee bes Sive Schan, eben ba, wo die Sinett .(d. l. die Schneehühner) in Schaaren fliegen; fie find febr fett, wohlschmeckend und von heißer Natur.

Phut na fid (Dias). Gine Art wilder Rnoblauch, bie Sandiwiebel genannt, engroß, wird von ben hoei gegeffen. Der Gefchmad ift fauerlichfuß, die Blatter gleichen benen ber

Bwiebel, find aber inwendig nicht hohl.

Schabschu (Sand, Bambus); es gleicht bem Schiff rohr, ift aber ohne Anoten und Absage. Frucht und Mart wer ben wie bas Rohr zu vielen Arbeiten verbraucht.

Dfi ti ja o. Eine gerade, fehr ftarte und fehr glangente Pflange; fie laft fich biegen, aber nicht gerbrechen. Dan tant baraus Speifeftabden (Deffer, Gabel und Loffel) verfertigm.

And werben noch ein paar fremde Producte aus dem Pflangenreich genannt, die durch den Handel aus dem Auslande biew ber zum Verfauf gebracht werden; namlich Piffazienkerne und eine Wurzel.

Die Pistazienterne (nach Klaproths Uebersetzung, bem fie werden eigentlich im Chinesischen Fichtenkerne genannt) kommen aus Waifan. Die Schaale gleicht der der Cedern. Der Kern ist blaulichgrun, suß, hat aber nicht den Geschmack der Cobernusse (?).

Die Burgel ber Pflanze Pa la phing gleicht ganz bem Sanzi (?), ist aber dunkelblau ober schwarz. Sie kommt aus Hindostan (ob etwa Nawasch? Rhabarber, s. ob. S. 305). Die Poei holen sie häusig von bort, und vertaufen sie in ihrem Lande zu bohen Preisen als Medizin, die außerliche und innerliche Uerbel, welche sonst unheilbar sind, heilt (?). Aber ohne genauere Prusung darf man sie nicht anwenden, sagt der chinesische Autor. Bon den Melonen Turkestans war schon bei Hami die Rede (s. Assen. 1. S. 359).

Ebiere.

Sia gao tung tichung. Dies fabelhafte Befen ift im Sommer Pflanze, im Winter Insect. Es tommt auf bem Sime Schan zur Belt; & brechen im Sommer bie Blatter wie aus einer Art Lauch hervor. Die Burzel gleicht faulem holge. Im Binter, wenn bie Blatter vertroduen, fangt die Burzel an fich

ju regen, und verwandelt fich in Infecten. Mit Arznelen verk mifcht ift biefes Product ungemein bigig.

Die milden Pferde, Rameele und Efel leben in ben Bebirgen und in ber Buftenfteppe, in Beerben umbergiebend.

Die wilden Stiere find von großer Starte und Graufamteit; wenn ber Jager sie nicht auf ben ersten Schuß erlegt, so ift er verloren.

And Linguang im Chinef. (Argali im Burt und Latar. n. Riaproth) giebt es, eine Art wilder Schaafe mit großen Rovfen und langen gewundenen Bornern (Ammonshorner? ob Dufis mon? f. Affen I. S. 926). 3hr Bleifc ift fchlecht, aber ibr Bell balt warm; und wird ju Pelgfleibern baufig verbraucht. Noch wird ein anderes wildes Schaaf (?) genannt, bas man in Rohrgebufchen findet, beffen Farbe blau und weiß fenn foll. Die Bolle ift lang und fchlicht. Es bat die Große des Efels und ein menschenabnliches Gesicht.' Der Bart am Rinn ift 6 bis 7 Boll lang und gleicht bem Denfchenbarte. Die Boei halten bies Thier fur einen Genius und magen es nicht gutobten (ob eine Bajelle, Saiga, ober Dferen? Sfarii 767) bei ben Mongho. len, unter beren Geftalt mit einem Sorne, auf ben Bergfetten gegen Enedfet, b. i. Indien, icon bem Dichingisthan fein Tegri, b. i. ber Geift feines Urahns erscheint, um ibn vom Rriegszuge gegen Indien gurudgumeifen? f. Afien III. G. 98).

Der Zailang (Schafal n. Klaprothe Uebersegung, vergt. Affen I. S. 331), im Gebirgelande einen guß hoch, 3 guß lang, gleicht ber Gestalt nach dem Wolfe, und tommt zu hunderten in heerben vor, die selbst bem Jager die Beute des erlegten Wildes

wicber entreißen.

Ko fen tiao (Tiao ist nach dem Worterbuche Dsowel, ein großer Naubvogel von schwarzer Farbe, aus dessen Flügelsedern man Pfeilschäfte machen kann), ein schwarzer Adler von 2 bis 3 kuß Sohe; er besigt in seinen Schwungsedern sehr große Kraft. Er lebt im Hochgebirge. Weiter westlich von Badathschan erzählt man, gebe es einen surchtbar großen, schwarzen Tiao, der die Wolken durchsliegt, nur auf Berggipfeln ruht, und groß sep wie ein Kameel. Wenn er über einem Wohnorte wegsliege, so slieben alle Menschen in ihre Hauser. Oft pade er Ochsen und Pserde und schwinge sich mit ihnen empor. Seine Länge be-

<sup>147)</sup> Sfanang Sfetfen Mongol. Sefch. b. Schmibt I. c. p. 80.

trage 8-9, auch wol 10 Jus (wol das Mährchen vem Hegel Rot?).

Fen then, ein kleiner Wogel, ber Wachtel gleich, mit wethen Schnabel und Krallen, findet fich auf bem Sieberge (Ping-Schan). Elfhundert bilden eine Heerde. Seine Eier lift er auf dem Eife liegen, wo fie bei Kalte plagen und die Jungen and fliegen laffen (vergl. Afien I. S. 331).

Ya ven niao (der Fettvogel) soll in Jli und Urumst einheimisch seyn. Er ist an Größe einem jungen huhn gleich, gan; schwarz von Farbe. Ist er fett, so kommt er in die Bohn orte und Hauser, und giebt klagende Laute von sich. Lockt mat ihn, so sliegt er auf Arm und Schulter. Man greift und drickt ihn, worauf er ein Fett oder Del aus seinem After glebt; dans läst man ihn wieder sliegen. Dies ist derselbe Bogel, sagt de Autor des Si pu wen kian lo ironisch, von dem es in einem alten Sprichworte heißt: "Den Ja ven niao dräckt man mit einem Steine "und nimmt ihm das Del; dann kann er weiter sliegen."

Den Beschluß biefer feltsamen Drodufte macht ber dinefilde Antor mit dem Thiere Da tichatichung (bas achtbeinige Anfect), welches man überall in ben ganbern ber Denen Grenge finde. Seine Beschreibung ift folgende. Es gleicht & ner Erbfvinne, ift rund und schwarzgelb. Seine 8 Beine find bann und turt, fein Dund braun und bat vier Spalten. Die großen find wie Bubnereier, die, fleinen wie Bu thao (eine Art Beeren). In erleuchteten Raumen lauft es wie Motten in bes Licht; feine Geburtsstätte ift die fruchte Erbe, an Baffergrabes und in alten Erdmauern. Wenn ein farter Wind fich erbeit, fo fcblupfen biefe Thiere aus ihren Boblen, und werden vom Binde weiter und in die Bobnungen geweht. Ihr Lauf ift fo rafc, wie ihr Rlug. Go oft fie auf bem Korper bes Menfchen bin und ber laufen barf man fich burchaus nicht rubren. Dans geben fie von felbft weiter und thun Ginem Richts zu Leide. Ba ber geringften Bewegung aber beißen fie gleich und ber Bif if giftig. Die Schmerzen bringen bis ins Berg und Rnochenmart, und wird nicht gleich geholfen, fo geht der gange Korper in Saul nif über, und es erfolgt ber Tod. Wenn man das Thier gleich nach bem Biffe wegnimmt und tobtet, fo ift ber Schaden nicht groß; es fpeit einen weißen Saben in die Oeffnung der Bunde. Einige fagen, wenn man ben Gaft ber Pflange Bian (auch Erbe. Blut genannt) einnimmt, und jugleich etwas bavon an

die Bunde streicht, so kann die Genesung erfolgen. Ik aber das Gift schon inwendig, so werden von hundert Personen nicht zwei gerettet. Die Hoei sagen, man könne nur dann am Leben bleiben, wenn man den Priester date aus dem heiligen Buche (Koran) vorzulesen. Aber ich selbst, sagt der Verfasser des Sie pu wen kian lo, habe immer gehört, daß alle auf solche Art vers gistete Hoei, die den Priester um diesen Dienst ansprachen, nach eher mit ihrem Leben zu Ende waren, als die Lesung aus dem Koran zu Ende war.

In diefem Infect glanben wir mit ziemlicher Sicherheit (bie Mebertreibungen von ihrer Giftigfeit abgerechnet) die gemeine Shabe ober die Zarafane (Blatta orientalis Linn.) 768) wies der ju erfennen. welche mit dem Sandelsverfehr aus Innere Afien wol bochft mahrscheinlich erft ihre Banderung nach Sibirien, Rugland und gegen Beft nach Europa forb gefest bat. Larman, ber fie icon febr frubzeitig am Baifale See beobachtete (1760; er nennt fle baber Bl. daurica) 60), fagt, daß fie vor 7 Jahren guerft in Irtutet, vor 10 Jahren guerft an ber Selenga in Damien beobachtet fen, aber mit unglaublis der Schnelligkeit und reichlichfter Propagation fich weiter pers Mante. Omelin batte allerdings icon fruber bie Saratas nen ober Schaben (im 3. 1733) auf ber Reife von Deteris burg, oftwarts des Riuffes Tosna, ju Tichudowa in großer Menge vorgefunden. Er meint indes, daß biefe Art 70) (es mar ficber Bl. Lappopica, nach Linné und Euvier, also eine von orientalis verschiebene) von ben Rinnen gu ben Ruffen übergegangen fen, fich alfo gegen ben Dften verbreite, woruber er bestimmte Besbachtungen gemacht haben will. Daber er auch Tarafane fin ein finnisches Bort bielt, bas mit ber Sache erft nach Ruffland eingebracht worden fep. Dies mag wol dieselbe fenn de Dontoppidan in Mormegen beschrieb, und die auch in Danes mart befannt ift, wohin fie burch Schiffe und Bagren tam. Berschieben aber von dieser find wieder andere Arten Bl. americana, germanica, gigantea u. a., welche vorzuglich burch Schiffe

.6 ..

mann und Ruthe Sanbouch ber 30010g. 1832. C. 848.

<sup>\*\*)</sup> Barman Sibirische Briese Berausgegeben v. Schldzer, Gottingen - 1769. 8: S. 48 — 54. 10) Smetin Sibirische Reise 1751. 8. 26. I. S. 8.

2 15

verbreitet murben, und fo nach St. Belena.71), Teneriffant, in die Japanifden und Indifden Deere 23), nach 3efe De grance und Bourbon, nach ben Motuften tamen, und fich auf 2m bolna 74) 3. B. burch La Billarbières Schiff, ungehener vermehrten. Db fie noch weiter nach Rorben tamen. ober ob dort nur Blatta orientalis ju futhen fen, wiffen wir nicht genan. Rach Langeborf foll bie Laratanc aus Ramtichetts, burch ruffifche Schiffe in Waarenballen, im Johre 1805 78), at nach Mordwest Amerita, nach Robigt und Unglaschta eingebracht worden fenn, wo fie fruber nicht vorhanden war, wo aber auch alle wieber vor Raite umfamen. Derfeibe Raturforicher meint noch, dieselbe Art fen es, welche fich aus bem europäischen Ros Tand erft nach Sibirien und bis Ramtichatta verbreitet babe (wie bie gemeinen Bangen vor bem Jahre 1740 noch in Ramtfcatte fehlten, aber, nach Steller 76), erft von Jafust nach Doost u. f. w. acbracht wurben).

Richt zu allen Beiten mar biefe Blatta eine foiche Baut plage wie gegenwartig in Oft. Stbirien 77), felbft in ben Alpen thalern des Alfai dm Rorgon, wie in Irfugf ober in Daurien, wo fie fogar furchtbar werden tann. Larmann 28) fagt, in Daurien fenen es Gafte, Die aus marmern gandern famen; gunf babe man fie in Mertichinet mabrgenommen, und vor 10 Sab ren (etwa 1760) foll fie ein Woiwobe nach Ubinet gebracht be ben, von wo bie Dlage nach Selenginst und Riachte fam; von ba aber, wie er fich ausbruckt, burch eine Excelleng nach Jefust. Dach ihm ift China ihre ursprungliche Beimath. Bir follen faft eher alauben Eurfestan, ba ber dincfifche Antor bifd Thier in Surfestan wie ein ibm gang fremdes Bunbertbier # beschreiben scheint, von dem ihm in China nichts befannt mat. Much haben wir bort feine Spur bavon in andern Befdreibun gen porgefunden. Dagegen Scheinen fie eben in Dfigurfeftan in ihrer bosartigften Form und als argfte Plage überall eintel mifch zu fenn. Auch 3. G. Georgi 79) fand fe in daurifchen

<sup>\*\*1)</sup> Williamson East-India Vademecum 1810. Vol. I. p. 96. Page 13 Bory St. Vincent Voyage à l'Isle de Reurbon: T. I. p. 77, 228.

Thumberg Voyage ed. Langlès Vol. II. p. 394. 72) Thumberg Voyage ed. Langlès Vol. II. p. 394. 74) Elardière Voy. I. p. 378. 74) Langeborf Reife II. p. 67...

<sup>16)</sup> Steller Ramtfchatta 1774. G. 198. 17) Gebler Infecten Dite Sibiriens in. v. Lebebour Reife in b. Allai Ih. It. G. 16 App. Iv. 1. G. 243. 38) Larmann a. a. D. S. 64.

<sup>29) 3.</sup> Georgi Sibirifche Rife 1772, 34. 4. 6. 189.

Mobumgen in erschreckenden Mengen, und baut gult 46, ale bine aufgemachte Cache, bag fie erft ant ben fuboflichen Ber genden, aus China und nicht, wie man im Innern Gibirion meinte, burch ben beutichen Rrieg borthin gefommen fep. Die nationalen Mebeinamen biefer Diagethiere " Muffen" ober " Prepe fing Druffati oder Prustic Tarataniau) in Gibirien ge nannt, beruhen alfo wol guf falichen Borausfegnugen 81). Gind fe aber in Lurkeft an einheimisch, fo wird es begreiflich, wie fit, pon da, nach Danrien den Baifal : und Mitai Landern forte foreiten fonnten, und zugleich, feit ber Sandelberneuerung mit China, feit 1768, jumal über Uftamenogoret am Jetyfch und über Somet durch Caschtonger Baaren, wie der Raturforscher 6. Pallas 82) in Erfahrung brachte, gang Beft. Sibirien ole Saus plage überfielen. Die genauere Erforschung ber viele kicht noch verschiedenen Species Diefer Insecten muffen wir ane bern Untersuchungen überlaffen; bier lag ce une baran nur ben Anmen nach auf ben bisher zwar mehrfach besprochnen, aber ningends, felbft ben auch icon befannten Sauptthatfachen nach. verglichenen Fortschritt dieser feltsamen Wanderung und Berbreis tung binimmeifen.

5. Bewohner, Sitten und Gebrande, nach der die nefischen Ansichtes) bes Sinu wen kianlo.

Die Kleidung der Turkestanen besteht in einem Oberges wande mit großen Kragen und engen Aermeln, darunter sie kurzere oder langere Schlaftocke tragen. Die Manner tragen im Binter lederne Müßen, im Sommer seidene; die Weiber im Bommer wie im Winter dergleichen mit Pelz, verbramt und mit Febreng. Die Stiefeln und von rothem Leder mit Holzabsähenz die Weiber tragen Pantosseln; im Sommer; gehen sie barfuß, Die Achuns, d. i. die Priester, tragen mit weißer Leinmand aberzogene Aurbane. Eine Welonenant, welche diese Korm der Kopsbedeckung hat, neunt man turkestanischer hut. Sie schneis den ihr Kopshaar ab, lassen aber den Bert wachsen, nur den Chanusbart beschneiden sie, um bequemer essen und trinken zu kannen.

Ihre Baufer befiehen and geftampfter Etbe, mit Bolibach und Schiffebedung, baruber ein Lehmlager. Gie baben meheere Stock werte und Defen jur Beigung. In ben Mauerwanden läßt man Bertiefungen ju Bandichranten. In ben Zimmerbecken lagt man eine bis groei Stellen offen, fur bas einfallende Sonnehlicht, fie tverben mit Deckeln verschloffen. Bur Seite lagt man nitr febe -Heine Mauerfenfter, wie Dachfenfter, dus Rurcht vor Diebftabl, ber bier febr baufig ift. Die flachen Dacher bienen jum Trods nen von Rorn und Bruchten, gum umbergeben; Die Danein find febr bid, die Dacher weniger. Um bie Baufer find Garten mit Leichen angelegt, Blumenbeete, Obstpffangungen. Rir bie Sommerfable werden Boftans gebaut, b. i. Gartenlauben, oder Das villons mit Blumen umpfiangt und Canalen umgogen (Boffan. im Perfifchen, beift Garten). Manche Baufer haben 3-4 Stode werke; einige find rund wie die Jurten ber Mongholen, andere vieredig. Ronnen fie neben bem Saufe noch ein Diagden fine ben, fo wird baselbft eine Rapelle erbaut, um ihre Bebete (Ras mas) su verrichten.

Unter den Spelsen ist ihnen das Schweinesteich durch the Geses (den Koran) verboten. Sie essen nur Fleisch solcher Thiere, die ordentlich geschlachtet worden sind und alles Blut verloren haben. Bei Schmausereien wird viel Pich geschlachtet; wie Kasmeele, Pferde, Ochsen, als Hauptspelse, auch Hammelseisch. Dazm kommen die Melonen als Nahrung, allerlei Bactwerke, in manstherlei Farben, Constituren, Kandiszucker. Diese Speisen werden auf zinnernen, kupfernen oder hölzernen Schusseln aufgetragen. Weber Gabeln noch chinessische Speisespeischen nach wirfen mit Jingeru, sethst in die Mäisgrüße. Die sind dem berauschenden Trunke sehr ergeben; schlasen über dem Essen und Trinken ein, berauschen sich von neuem und nehe men einen guten Iheil der Speisen dom Schmanse mit nach Pause, was für den Wirth eine Stre ist.

Im Sommer sammeln sie die Mantbeeren, um barans einen Wein ju bereiten; sthon die Einsammtung geschieht unter Beiden, Gingen und Langen; durch den Zusus von reifen Pfier sichen wird der etwas sauerliche Wein geklärt, doch behält et etwas säuerliches. Im Berbst wird aber der Trauben wird eingesammelr, der sehr köftlich ift; die Rübel werden mit den Lewisn gefüllt, jugedeckt, sie gehen in Gahrung über; auch ber reitet man ben Brunntwein darans, den sie Arak nennen. Auch

ans Gerste und hirse bereiten sie einen solchen. Aus der ges mahlenen hirse bereiten sie sich ein berauschendes, sauerliches Ges tränk (Bier? Braga der Russen), das sie Baksun nennen. Sie trinken es gern und sagen, es stärke den Unterseis wider Krankheiten. Sie lieben sehr die Musik; ihre Instrumente sind große und kleine Trommeln, Schalmeien, Floten mit 8 köchern, Harsen mit mehr als 70 Saiten, Guitarren mit 7 Saiten, das von 4 Drathsaiten, 2 Darmsaiten und eine aus Seide ist. Sie haben große und kleine Geigen; das Steigen und Fallen der Tom simmt mit dem Trommelschlage. Tanz und Versistation werden auch durch Trommelschlag geregelt; aus der Verwirrung von alle dem tritt doch eine gewisse harmonie der Tone (für ein chinesisches Ohr) hervor.

Die Burkeftanen find eifrige Mobammebaner. Im fünfe ten ober fechsten Jahre wird an jedem Knaben burch den Achun bas ichmergliche Geschäft ber Beschneibung vorgenommen. Sie haben weber Ramilienamen noch Geschlechtsregifter. Bater und Gobn herricht bas Band ber Liebe; aber um bie abrigen tummern fie fich wenig. Die Dabchen werben mit ben Rnaben erzogen. Jebe Che ift erlaubt, außer mit Mutter und Sochter; eben fo bie Chefcheibung. Berfiofit bie Rrau ben Dann. fo barf fie teinen Strobhaim ans dem Saufe mitnehmen; wird fie vom Manne verftogen, fo nimmt fie mit was fie will. Selbft Die Rinder werben getheilt, ber Bater nimmt die Sohne ju fich; Die Frau die Tochter. Die geschiebene Frau tann nach Jahren an bem Manne gurudfebren. Bei ben Sochgeiten merben Contracte gefchloffen. Die Eltern bes Brautigams ichiden Gefchente an Ochsen, Schafen, Leinwand; fie laden alle Bermandte und einige Achun ein, in bas Saus ber Braut ben Specontract abauschließen. Am Bermablungstage führt ber Bater, ober Brus ber, die Braut verschleiert in bas Saus bes Brantigams. Bon Da an laft fie bas vorher in 10 ober mehrere Bopfe geflochtene Saar frei herumbangen. Einige Monat nach ber Sochzeit wird Diefes fliegende Saar, bas ofter bis jur Erbe über ben Ructen berabhangt, fanber gefammt, burchflochten mit rothen Bandern. Ms ben Enden werben fie burch rothe Raden und Bufchel gegiert. Reiche Rrauen durthflechten diefen Sagrzopf mit Berlen. Ebelfteinen, rothen Rorallen. Gin folder Ropffdymud beißt bann Tidatidbat.

Die Begrafung beim Busammentommen ift tein Berbengen

his zum Gurtel, kein Niederknien, wie bei Chinesen, dies gufick, pur feit der Unterwerfung Oft. Turkestans unter China, vor die nesssichen Beamten. Wer einem Aeltern oder Borgeschten beggg net, logt die Arme über die Brust und beugt den Kopf nieder; dies ist bei Frauen wie bei Mannern ihr Gruß, Salam. Nur während des Gebetes (Namaz) knien sie. Begegnen aber Aelten den Jungern, so berühren sie sich, bei Frauen wie Mannern, nur mit ihren Schultern, als Zeichen der Hösslichkeit.

Das tägliche mohammedanische Gebet beschreibt der Chinck so: In den großen Turkstädten des Westens ist ein hoher ausst worfener Erdwall, wo täglich getrommest und geblasen wird. Nach dieser Ntusik verbeugen sich die Ntullahs und Achuns ge gen West (nach der Kaaba) und verlesen ihre Gebete. Dies ikt ihr Namaz, das sich täglich 5 mal wiederholt, bei Auf: nud Untergang der Sonne, und zu den 3 andern Tageszeiten. Dies Ntusik auf dem Walle (wol statt des Minarcis) wiederholt sich

bei allen festlichen Begebenheiten.

Die Feste richten sich nach ihrem Ralender. Sie fangen bas Jahr, nicht wie die Chinesen mit Conjunction von Some und Mond (Tching sou) an. Ihr Ansang des Monats be ginnt mit dem Eintritt des Neumondes; 30 Tage gehören zu einem Monat. Bollzählige und unvollzählige, welche die Chinesen Große und Kleine, nämlich von 30 und 29 Tagen, nennen, tew nen sie nicht. Auch haben sie keinen Schaltmonat. Iwd haben sie keinen Schaltmonat. Iwd faben nat machen ein Jahr, das stets 364 Tage hat. Diese Einstellung wird nach ihren Märkten, oder Bazartagen, bestimmt weil alle 7 Tage Marktag ist, und 62 solcher Marktage 364 Tage oder ein volles Jahr bilden.

Schon einen Monat vor Neujahr fangen die Turkeftanen zu fa ften an. Bom 10ten Jahre an darf dann Niemand nach Sonnenuntergang etwas effen und trinfen; viele wagen es dans nicht einmal ihren eigenen Speichel zu verschlucken, und dieß gelten fur besonders fromm. Nach Sonnenuntergang, wenn die Sterpe aufgehen, darf Jedermann wieder essen und trinfen; wer Bein, Branntwein und Umgang mit Weibern bleibt Berbot is der Fastenzeit. Alle beten Tag und Nacht, nachdem sie sich vor ber den ganzen Leib gewaschen. Die Mullahs und Achuns her

ben ftrengere Faften.

Ihr Meujahr nennen fle Jibgis ein großer Aufzug ver tundet feine Reier, wobei ber Statthalter gegenwärtig ift. Die

Calender (eine freiere Art Derwische) geben vorauf, tangen und fingen; ihnen folgen die Beamten, die Achlun in weißen, runden huten, dann die bewaffnete Garde des Gouverneurs (Alim Beg). Alles zicht in die Mosche, und nach dem Gottess dienst in das Gebäude des Atim Beg, ihm zum neuen Jahr Gind zu wunschen. Manner und Frauen singen und tanzen dann zur Endfeier der Fastenzeit, oder der sogenannten Alt.

Bor ber Unterwerfung Oft. Turkestans unter China, war chebem, nach bem beendigten Moscheenbesuch, eine Versammlung bet Bolts im Gebrauch, in welcher eine Nede über die gerechte oder fehlerhafte Verwaltung des Akim Beg gehalten ward, der ein Gericht folgte. Ward er für tugendhaft anerkannt, so blieb er im Amte, ward er vom Gegentheile übersührt, so ward er von der Versammlung abgesetzt, oder getöbtet. Daher, sagte man, habe sich der Akim Beg seit uralten Zeiten mit einer zahlreichen Leibwache umgeben, ein Gebrauch, der auch heute noch fortbesteht. Indes ward der Akim Beg doch wol niemals getöbtet, aber die ausgesprochenen Vorwürfe des Volks dienten ihm schon, sagt der hinesische Autor, als eine scharfe Lection (dies erinnert an struktere Gebräuche in Constantinopel).

Un demfelben Lage begrußen fich, wie in China am Denjabretage alle Chinesen, so auch alle Burteftanen, und 40 Lage nach bem Alt wird wieder ein Jubelfeft ber Stadt gefriert, bas Rurban Mit genannt. 30 Tage fpater, alfo 70 Lage nach bem Meujahr, befuchen die Turtestanen die Grab. fatten ihrer verftorbenen Bermandten, mobel ein Gottesbienft gefeiert wird. Bei Begrabniffen wird bie Leiche in bas weiße Leichentuch gewickelt, welches die Farbe ber bortigen Trauer ift. Alles Sab und Gut des Berftorbenen wird unter die Armen verdeilt, um dem Tobten feine Scligfeit ju fichern; von dem Werthe Defer Gaben bangt bas Daaß feines himmlischen Gluckes ab. Die Leiche wird in die Erde begraben; die Trauerzeit der nache fim Bermandten dauert 40 Lage. Ihre Graber haben die Sarge form; bie Reichen übermolben fic, bauen Monumente von Backe feinen und Ziegeln darüber. Gie errichten sie vorzüglich an ber Landftrage, damit die Borübergebenden für die Abgeschiedenen Ge bete bringen.

Bur großen Feier bes Tobtenfestes gehört nach 30 Tagen wies ber Gottesbienst und Graberbesuch; aber bamit nicht zufrieden, Mitter Erbtunde VIL

beingen fich die Leidtragenden auch Blutwunden del. Wiele schneben fich am Palse Wunden zwischen dem Adamsapsel und der Paut, und legen daselbst Buschel von Iwirn (ob Fontanellen?) hinein, zum Angedenken an die Todten. Die Männer schneiden sich auch löcher in die Ohren, die Weiber schneiden sich Paus duschel ab. Defter sließt den Leidtragenden das Blut über den ganzen Leib herab, sie nennen dies dem Verstorbenen dargebrachte Blutopfer Oschur. Zehn Tage nach der Todtenseier erscheinen Männer und Frauen, Alt und Jung, in neuen Kleidern, mit Mügen, welche Papierblumen pußen; sie versammeln sich auf den höchsten Bergen vor der Stadt; da tanzen sie, halten Pseudertung vieler musscalischer Instrumente, trinken Wein, berauschus sich bis in die Nachtzeit. Dies ist ihr Nurus Fest.

Darbel, Biehzucht, Jagb find die hauptbeschöftigungen ber Aurtestanen. Sie sind zwar teineswegs gute Schützen, aber sie werfen sehr gut mit Stocken nach hasen. Sie ziehen gern Falten zur Jagb auf; die Aermern halten beren einen bis zwei; die Reichen 20 bis 30 Stuck; sie werden abgerichtet zur Jagb auf Wolfe (? Schafale), Kuchse, wilde Ziegen, Antilopen, und sind von ungemeiner Schnelligkeit (ob die Bergut? oben

**3.** 894).

Beim hanbel, bemerkt ber chinefiche Autor, meffen und wiegen die Turkestanen bas Korn nicht. Ihr kleinstes Mack ift ein huttopf voll Korn; das größte wird nach Tagar gemeßen; ein großer Sack voll beißt Patman.

- 1 Sagar ist ein Sad aus grober Leinwand, ber etwa 4. Pub, ober 160 ruffische Pfund enthält. 1 Patman balt 3 Sagar (in Kasan heißt berselbe noch Batman nach Limtowstis Bemertung). Die Waage der Turtestanen hat 2 Schaalen; se heißt Tscherke; die Waare darauf wird nach dem Gegengewichte gewogen.
- 6. Ueber den Sandel in Oft-Lurteftan nebft Bufagen ju dem Borigen, nach dem jungften Berichte der Wettapilger in Bombay (1735) 784).

Mur abgeriffene, einzelne Angaben find es, die wir hiernach zu den Obigen, bie und da, hinzufügen konnen. Zum Clima,

<sup>740)</sup> W. H. Wathen Memoir I. c. Journ. of the As. Soc. of Rengal. Calcutta 1835. Vol. IV. p. 657 — 064.

daß es im Sommer sehr heiß, im Winter oft sehr kalt wird, daß in ben Gebirgen sehr viel Schnee fällt, im Lande der Städte mer niger. Der ungemein geringe atmosphärische Niederschlag wird bestätigt, und gesagt, im ganzen Jahre regne es daselbst nur etwa zwei oder drei Mal, eine Stunde lang, ein feiner Negen, dann aber werde es sehr kalt.

Die Sagen von ber vultanifden Ratur bes Bobens bei Affu und Lurfan, werben im Allgemeinen, doch nur auf unbeftimmte Art bestätigt; bei bem lestern Orte foll man aus bem Berge zuweilen Reuerflammen bervorbrechen feben. tenbe Erbbeben maren bier in ben Jahren 1831 ober 1832 berichend, in Badafichan und bem Belur, Gebirge marb Bie les durch ein Erdbeben gerftort (mahrscheinlich baffelbe, wels des 2. Burnes 1832 in Labore erlebte, f. ob. G. 57, bas and ju gleicher Beit in Rofand muthete 85); fo daß bie Sphare biefer beftigen Erschutterung febr weit gu beiben Seiten ber Soche gebirgefetten auszudehnen fenn murde). Den Rlug bei 2)artand. ben diefe Mettapilger Buruffchan nannten (eben fo den Sas rim, ju bem ber Blug von Affu fich ergießt), foll 3 Monat im Jahre mit Eis bebruckt fenn; mabrend Diefer Binterszeit geben die Karamanen der Oferde und Kameele über ben gefrornen Strom binmeg.

Die Singebornen des Landes nennen die Meffapilger Usbeken, von zweierlei Abtheilungen: Af Tak und Rara Lak, die immer gegeneinander in politischer Fehde und Haß steeben, was als die eigentliche Grundursache der letten traurigen, immern Entzweiungen und ihrer Untersochung durch die Chinesen angesehen wird. Die allgemeine Sprache ist das Dichagatai Lurki (die Sprache, in der Sultan Baber seine Memoiren schied); der reinste Dialect der Lurk Sprachen, weil er am wesnigsten mit arabischen und persischen Wortern gemengt ist. Er wird auch von den Kalmucken verstanden.

Die dinefischen Truppen in Oft-Turfestan, schätten bie Mettapilger, ber Bahl nach, auf 20 — 30,000 Mann. Das dinesische Gouvernement sep febr wenig populair, weil in hem Spfteme es nur liege das Land zu beherrschen, aber burche

<sup>84)</sup> W. H. Wathen Memoir on the Usbek State of Kokap in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calc. 1834. Vol. III. ed. Prinsep. p. 337.

ans fein Bestreben ba sen, in irgend einer hinficht bie Interessen ber einheimischen Population ju befriedigen, ober mit bem dinefe feben Intereffe auszugleichen, zu vereinigen. Der haß gegen bie Chinesen foll burch bie vielen Berschanzungen und Befestigungen ummauerter Stadte fehr vergrößert worden fenn, welche fie in det letten Beit burch 3 mangsarbeiten ber Ginbeimifchen auf führen ließen. Das Berhaltniß ber mufelmannischen Prinzen und Rhobias zu ben Chinefen fdilberten bie Mettapilger eben fo, wie das der Rabobs und Rabjas in hindoftan zu dem britifchen Gouvernement. . Das chinefische Gouvernement betummere fic ebenfalls gleich wenig um Die innere Bermaltung, Jurisdiction a. f. w., und treibe nur allein Gintunfte bes Landes gufammen. In Partant fen es fehr wohl befannt, bag Indien von Feringis (b. i. Franten, Europäern) beherricht werbe, und große Jalonfie Ande bei Chinefen, aus Rurcht und Anaft vor ihnen, gegen fie Statt. Doch meinten fie, es tonne wol ein reisender Europaer, wenn er wie ein Turfestane getleidet mit langem Barte, sie auf ihrer Ruch tebr von Detta begleiten wolle, in bas chinefische Turteftan eine bringen tonnen. Der leichtefte Gingang murbe über Rofand und Rafchabar mit ben bortigen großen Rafila's Statt finden. Mur muffe er Turti fprechen, weil bas Parfi von ben wenigften verftanden werde. Schon in Rofand fpreche bie gange unabbane gige Bevolferung nur Turti. Gelbft bis Defing von Rafchabar porgubringen, fen moglich, fobalb man nur einen Dag vom Gous verneur in Rafchabar erhalte, ber für Bablung von 10 Santeb (Sanga, f. ob. S. 394) von ben dinefischen Beamten, unter bem Bormande eines Sandels auch nicht schwer zu bekommen fep. Ginen Europäer, ber vor einigen Jahren, in feiner fremben Rieidung, nach Yarfand gefommen fen, habe man auf die Tortur nebracht, ihm aber Gnabe versprochen, wenn er die Babrheit fa. gen werbe. Er befannte fich als Europäer und ward fofort aufer Landes transportirt. Gin fleines Bortverzeichniß aus dem Surfie Dialect, wie er in Yarfand gesprochen wird, hat Bathen 786) mitgetbeilt.

Die Abgaben an die Chinesen werden Albaum genannt. Die Kopfsteuer betrage auf jeden Kopf jedweden Monat 1 Rupt und A ber Landesproducte. Spuds, Mullahs, Pirzadehs, Fakirs und Soldaten sind nach dem Geset Lichingisthans von biefem

<sup>\*\*\*)</sup> X. a. D. p. 663—664.

Albann befreit (vergl. ob. S. 393). Bordem mußten von den durchgehenden Waaren durch das Land auch 2. Procent des Werthes (eins von 40 Stud) gezahlt werden. Seit 12 Jahren (etwa seit 1824?) mard dieser Transituzoll auf kaiserlichen Besehl ganzlich aufgehoben.

Die meisten Nachrichten ber Mettapilger betrafen ben Sans bel und Berkehr in Investan mit ben Rachbarlandern, zumal von Yarkand und ben Nachbarstaaten, weil dieser gegenwärtig am bedeutendsten ist, zumal mit 1) Kaschmir, 2) Bas bathschan, 3) dem ruffifchen Gebiet, 4) China und 5) Ibbet.

- 1) Bon Kafchmir bringen die Kaufteute nach Yarkand Shawls, Kincabs, Chicun, weiße Zeuge, Leder; sie holen dages gen Ambu, d. i. reines Sither, Bolle der Shawlziege, die Libbet heißt, u. a. Artifel.
- 2) Bon Feizabad, der Capitale Badathfchans, bringenste nach Yarkand vorzäglich Sclaven und Edelsteine; sie beien dagegen Silber und Thee. Nur einmal im Jahre kummt die Rasila von daher; sie braucht meist 40 Tagereisen, tonnte den Weg dahin in forcirten Marschen jedoch auch in 20 Tagen zurücklegen. Bon Andejan (sprich Andedschan) im Rhanak Kosand bringen sie nach Raschghar allertei Zeuge und andere Bequemlichkeiten des Lebens, nehmen dagegen zurückteines Silber, Porzeltan, Thee, in Buchsen und Ziegelsthee für die ärmere Ctasse. Auf Pferden, Maulthieren, Ramees len werden diese Waaren transportirt.
- 3) Die rufflischen Kaufleute tommen über 3tl, Atfu, Rutiche; sie bringen breite Tucher, Brocate, Silber, Goldducaten, Rupfer, Stahl, Pelzwerk; zuruck nehmen sie Thee, Rhabarber, Sat Ammoniak.
- 4) Nach Peking gehen die Karawanen von Yarkand nur auf einer Route, weil andere kürzere verboten sind; jenen Weg kann die Karawane in 3 Monat zuwücklegen, aber gewöhnlich werden 5—6 Monat dazu verbrancht. Auf ver genannten Route soll eine bofe Passage seyn, die sa enge ist, daß an 20 Schüken einer ganzen Armee den Weg verrennen könnten. Es ist an dies sem Paß ein Usbeken. Commando postirt. An jeder Station ist überhaupt eine Chinesische Ortung, d. i. Post, die aus 7 die 8 Chinesen und 8 Usbeken besteht. Die Reisenden nach China brauchen gegenwärtig keine Passe, und können, wenn

fle einmal in China sind, daselbst so lange verweilen alt sie wollten; es ist deshalb teine besondere taiserliche Erlandnis notig. Der Berkehr zwischen China und Yarkand ist sehr bedeutend. Sehr viele Seide und große Biehheerden gehen nach Ehina, dagegen kommt von da Thee, Porzellan und sehr vielerlei Kabritwaare.

5) Nach Lubet, nanlich Labath, das nur dem Namen nach unter chinesischer Oberhoheit steht (f. ob. S. 218), sind 30 bis 40 Tagereisen, in Silmarschen 17—18 Tagereisen. Dahm wärts sind zwei Stationen, chinesische Ortung (Aurtanz, ihre nähere Beschreibung auf dieser Route, s. Asien II. S. 638 bis 640) mit 5 Chinesen und 20 Usbeten. Posten auf jedem, ju Inspicirung der Passanten. Die nächsten 20 Tagereisen gen durch Bergland und Ebenen, ohne Bewohner. Auf dem lesin Posten werden die vom Amban ausgestellten, besiegelten und wsirten Passe zurückschalten, und erst bei dem Rückwege zurücksgeben. Doch sollen diese Ortungs leicht zu umgehen senn. Bes Labath nach Kaschmir sind 25 Kasila Tage, in Silmasschunt 15 Tagemärsche; es geht über viele Flusse und Wald; übend ist Kourage für die Lastthiere.

Im Innern Oft-Eurkestans geben die Metkapliger und bie Route nach Aklu an, wohin 20 Lagemarsche führen, iben 27 Ortungs, an denen meist 7 Chinesen und 13 Usbeten positifind, oder auch wol noch mehr. Der Weg dahin führt durch viel Waldung (s. ob. S. 396). In den letzten Jahren hat das Land sehr durch die Nebellionen gelitten, die freilich is dampst wurden, und durch die Verheerungen der Cholera Worbus 787).

7. Sandeleverhaltnisse und politischer Zustand ned ben Aussagen turtestanischer Reisenden in Bothara, eingesammelt von Al. Burnes bafelbft im Jahre 1833.

Da wir wol noch eine lange Zeit auf freie europäische Be obachtung im Lande Die urteftans werben Berzicht thun mit fen, fo bleibt uns nur die forgfältigste Sammlung und Prifung ber Ausfagen einheimischer Berichterftattung übrig, ju welcht wir hier auch folgenden Beitrag fügen, ben Al. Burnes we

<sup>187)</sup> M. a. D. p. 659.

wassenterichteten Sanbelsleuten, gumal aus Yartand erhielts, die er in einer Theefarawane nach Bothara begleitete, so wie von vielen dortigen Reisenden, die sich viel im chinesischen Turtestan umgesehen. Ein Bericht klärt immer den andern auf; beriche tigt oder bestätigt und erweitert ihn, wie dies auch hier bei Folgendem 183) leicht einzusehen seyn wird.

Partand ift bas große Emporium an ben Befigren. jen bes chinefischen Reichs, 5. Manat Karamanenweg weftwarts von Beting; es ift ber größte Darftort für die dinefischen Baaren, Die von ba nach Bothara und Tubet (Labath und Indien) weiter verführt werden. Rein Chinese übers idreitet bie Grenze bes dinefifchen Turteftan; aller Berichleuß nach außen geschieht burch Mobammebaner, die deshalb die bes fimmten Jahrmartte von Darfand beziehen. Bie an den Gees tiften Chinas, eben folde Wachfamteit wird an ben biefigen Landgrengen Turfeftans gegen bie Fremden geubt. Dar, fand felbit gilt bem dinefifchen Gonvernement, bas febr mistranifch gegen die Treue feiner eigenen turkeftanischen Unterthanen ift, nur als ein Borpoften feinen Reiches gegen ben Ber ften. Doch ift bie Bermaltung ber Stabte in ben Banben ber Rebammebaner gelaffen. Die dinefischen Truppen (5000 in Parfand, 7000 nach obigem G. 398) uben nur die Militairge walt aus. In Yarfand ift eine eigene Art ber Recrutirung bortiger Eruppen burch ben Tribus ber Eungani (f. ob. G. 308, offenbar die Tugean in Ill, f. Aften L. S. 409). Bon diefen werden Recruten im 14ten oder 15ten Jahre angenommen und eben fo viele Jahre im Dienft behalten, bann wieber abgebantt. Diese Lunganis find Mohammedaner ber benachbarten Provinsten, nennen fich Abkömmlinge von Alexanders Beer, kleiden fich aber auf chinefische Beise. Sie durfen fich nie verheirathen, oder maffen boch ihre Ramilie, wenn fie bergteichen haben, bis auf 15 Lagemarfche von der Landesgrenze relegiren, meil man fie als Emppen jum Dienft in die Fremde anfieht.

Der hakim Beg von Yarkand steht unter Kaschghar (?) und bisst wieder unter dem Ofiangghinn (Junjum bei Burnes) von Iti, dem großen Emporium (Gouldja) das 40 Tagereisen im Rorden von Yarkand entsernt liegt. Dieses Ili soll gegens

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Al. Burnes Travels into Belliara. Lond. 1832. Vol. if, ch. VI. p. 227 — 236.

wartig 75,000 Einwehner haben (f. Aften I. S. 408—414), Parfand 50,000. Bu den fpecielien Lacalverhaltniffen von Yartand wird nur Bestätigendes zu dem was schon früher angeführt ift, hinzugefügt, und Einiges über bessen Bewohner und Sandel.

Der Mohammedaner follen 12,000 Ramilien in Dartand fenn (peral. ob. S. 397), die einen Zurt: Dialect forechen, ben man auch in Bothara vollfommen verftebt. Das Landvoll wird pon den Stadtebewohnern Doquis genannt, baber bie Lanbet benennung Doguliftan, bie auch für jenen Theil Central Miens im Gebrauch mar, berfommen foll. Um Darfand fint, wie um Mi. auch Ralmuden angefiedelt, beren Bauptlinge ben Gebrauch haben fich Sirschgeweibe auf ihre Delamaten zu feten, deren Große und Schonheit die Vornehmheit bezeichnet. Dick Ralmuden werden von ben Chinefen ju ihren Grenggarnis fonen verwendet. Die Beiber der Mobammebaner in Partand find freier als irgendmo, verschleiern fich nicht, haben ben Com plas im Bimmer, freien Umgang mit Dannern, tragen reichornes mentirte Stiefeln mit boben Abfaben. 3br Ropffchmud ift eine bobe Liara von Beug; ihre Gesichtszüge follen febr fcon fem. Die Bothara Raufleute, welche ben Martt von Darfand begie ben, pflegen bort fich (wie in Sami, f. Afien L. S. 360) nur in temporaire Chen einzulaffen, Die fur molfeile Dreife einzurichen find; nach ihrer Beimtehr befingen fie noch lange Reit die Schim beit ihrer Geliebten von Dartanb. Auch driftliche Raufs leute in dinefischer Tracht, wol Armenier (?), follen ben Mart von Warfand besuchen. Der Bertehr mit Tubet und Bothan wird ftreng controllirt; bie Eingebornen burfen nicht über Dav tand und die benachbarten Stadte binausgeben. Beim Gintitt in dinefifches Gebiet werben ben fremben Raufleuten Derfonen gur polizeilichen Aufficht gegeben, die mit beren Seimath befannt find, und fur die ihnen Unvertrauten responfabel gemacht wer ben. Diefer Surveillance ju entgeben. foll unmöglich fern. Ein bort Eingeborner, ber verbachtig fchien, marb brei Monate lans verhaftet, endlich aber entlaffen, vorher jeboch eine formliche Be ichreibung von ihm aufgenommen und juructbebalten. Copien bes von ibm gemalten Abbildes fogar (wie bei Moorcroft, f. oben G. 218) murben an verschiedetie Grengoften versendet mit der Inftruction: "wenn biefer Mann fic auf der Grenge feben lagt, ift fein Ropf dem Rais fer, fein Eigenthum ift bas Gurc." Raturlich lief a fich nie wieder an der Grenze feben; er ging in Dienfte zu M. Burnes, den er auf feiner Reife begleitete.

Die Chinesen in Partand bekummern sich nur wenig um die Angelegenheiten bes Landes, und überlassen biese, wie den Sandel, von dem sie jedoch 1 von 30 (also ein erhöhter Boll, katt der obigen Angaben von 40) erheben, den Einheimischen. Ihre sommerciellen Einrichtungen sind im übrigen billig und gesrecht; auf das Wort, das der Chinese giebt, sest man Vertrauen. Riemals variirt der Thee in seiner Qualität.

Der Berkehr mit dem Often von Yarfand ist acht hinesisch. Die Communication mit China wird Batschin genannt. Die Zeit der Reise wird, wie gesagt, auf 5 Monat angeschlagen. Der Einzelne könnte sie jedoch in 35 Tagen, ja mit Parsorcetouren sogar, als Courier, in 20 bis 15 Tagen zuräcklegen. Ortungs, oder Relais von Pserden (Posten), liegen in Stationen von 8 bis 10 Engl. Miles Distanz; ein Bote darf mit dem andern die ser Posten nie sprechen. An jeder Station sind Scheiterhausen errichtet, die angezündet werden, sobald eine Invasion der Moskammedaner Statt sindet. Durch diese Telegraphie (vergl. Afsen I. S. 218 und Busbeq. de Red. Turcic. cap. VI.) kann diese Nachricht von Yarfand in 6 Tagen Peking erreichen. Auf solches Zeichen seste sich, bei der letzten Rebellion, eine chinesische Armee von 70,000 Mann, die aus den verschiedensten Provinzen zusammenskoßen mußte, in Marsch.

## 8. hindostanische Route aus Partant gegen ben Suben über Labath.

Ueber die Route zwischen Labath und Darkand 700), dis gegen Suben nach hindostan, die wir zwar schon aus Mir Isset Ullahs Reisetagebuch tennen (f. Afien II. S. 633 bis 640) erhalten wir durch Al. Burnes folgende bestätigende Rachricht. Ein Raufmann, der im Marz von Ladath aus reissete, erreichte zwar Varkand erst in 60 Lagen; aber viele Ungstüdsfälle, zumal Sturme, die ihn im Karaforum Gebirge trasen, hemmten seinen Lauf. Die Zahl der wirklichen Reisetage beträgt nur 28. Er gebrauchte allein 7 ganzer Lage zur Liebers steigung von Karaforum, das als eine resativ niedere Bergsteite beschrieben wird, die aber doch absolut sehr hoch liegen

<sup>741)</sup> Al. Burnes L. c. II. p. 234 - 236.

unft, da fie das Athmen so sehr erschwert, Erkrechen, Uebelickz Berlust des Appetites hewirkt, wogsgen der Thee als ein Specific sum gerühmt wird. Der Nordsturm und das Schneetreiben war so gewaltig, daß die Reisenden täglich nur ein paar 100 Schritt porwärts dringen konnten. Durch den Sturm wurden Menschen und Lastthiere ermattet, 9 Pferde bliehen todt liegen. Die gangs Karawane hätte fast ein gleiches Schicksal treffen mussen; denn schon hatten alle Lastthiere selbst das Strop ihrer Sättel aufgezehrt, ehe sie das von Menschen wieder bewohnte Land er reichen konnten, was erst am 18ten Lagemarsche nach dem Abgange von Ladath hätte geschehen konnen. Da fanden sie glücklicher Weise einige Hütten von Wasthanis bewohnt (d. i. Sim wohner des westlich gelegenen Gebirgsgaues Worhan). Diese persahen sie wieder mit Lebensmitteln und Pferdefutter.

. Im 17ten Lage erreichten fie ben Dengi Daban, b. L ben Dengis Engpag, ber gwifchen Bergen 2 febr ftarte Stu ben anhalt, und gang über Gis geht, barin man Stufen eine bauen mußte. Muf bem Rudwege nach Labath. Mitte Juni, alfo im Commer, war bas Gis gang verschwunden, und ba Raraforum felbit vom Ochnee befreit, mas um fo feltie mer erscheint, ba berselbe boch weit bober liegen muß als ber Bindu Rbu mit feinen emigen Schnechoben. Raraforum if jeboch die Bafferscheide zwischen Indien und Turkeftan; bent alle Baffer im Gub beffelben gieben burch ben Shaput jum Indus; die im Morden beffelben, aber jum Rlug von Dar-Un beffen oberm Laufe führt ber Beg burch fo viele Engthaler binburch, bag man ben Gebirgeftrom felbft bier 360 mal foll im Bidlad überfegen muffen. Die lette Paffage, wo ba Beg nun aufbort noch beschwerlich ju fenn, wird Rilaftan ge Den größern Theil dieser Strecke, ohne alle feste Bob nungen, durchftreifen nur die Banber:Rirghifen im Commer mit ihren heerden. Dann fann man Diefe Route in 20 Tagen passiren. Die Strafe ist jedoch immer fo beschwerlich, baß in ber Regel viele Pferde darauf umfommen, und es ift gar nicht ungewöhnlich, daß die Eigenthumer berfelben, irgendmo, bie bort wegen eines Unfalls juruckgelaffenen Ballen ihrer Baare, erft im folgenden Jahre wieder anfnehmen und weiter transpor tiren tonnen. Rauber find bort nicht; bas wilde Pferb if. ber einsame Bewohner biefer Wildniffe.

### Oft-Queteftan, Belut Lagh, Quetftragen. 475

2. Die Anerstraßen über ben Belur Lagh and Ofte Unrteffan acgen ben Besten nach Bothara. 1) Die Sprietraße nach Kotand; 2) die Gibonistraße nach Babathschan; 3) die directe Gibonistraße über Rartchut nach Babathschan.

Ueber die Routen aus Oft. Burfeftan nach BBeff. Burs teft an, ober aus ber fogenannten fleinen in die große Bucharei. aus bem Sochlande in die Mieberung bes Gor und Gibon, ober Drus, aus bem dinefifden Gebiet in bas von ihnen in beven, bente Turfeftan von Rofand, Badathichan und Bofhara, find wir noch immer febr unvollständig unterrichtet. Es find amel befanntere Bauptftragen, namlich eine norbliche und eine fåbliche, jene geht von Raschahar aus nach Rotand (Bers abana), biefe gebt von Martand aus nach Babathichan (biefe lettere gerfallt jedoch wieder in zwei verschiedene Routen, wie fich jeboch erft weiter unten fpecieller nachweifen lagt). Jene beibe vereinigen fich erft in Bothara. Gie folgen ben Baupt thalern ber beiden großen Beftftrome; man fann fie baber auch Die SpriStrafe nach Rofand und die OrusiStrafe nach Badathichan nennen, jenes bie Mord. Querftrage, biefes bie Sub, Querftrafe aus Oft-Turfestan nach Bothara. Beibe find burch bie letten politischen Begebenheiten, ihrer Orientirung nach, etwas naber befannt geworden, obwol fie ichon feit ben alteften Beiten gangbar gemefen und ofter befchrieben murben, obne beshalb auf unfern Rarten nachgewiesen werden ju tonnen. 2018 bie großen Communicationsftragen zwifchen Ofte nend Beft Afien, als bie hauptzuglinien bes Sanbels und ber Cultur vom dinefischen, mongholischen, turteftanischen Inner : Afien, nach bem Weften Transoriana's, feit Jahrtaufenben, in die botharischen und caspischen Miederungen, sowol gur Levante bin wie jum turfifden Border Afien und jum Bolgalande bes tautafischen und pontischen Oft . Europa, verdienen fie befonders beachtet an werden. Bichtige Erlauterungen über die Ratur ber bier gu überfegenden Bergfetten des Bolor und ber Bebirgspaffagen, find in Al. v. humboldts allgemeinen Betrachtungen 791) nachzuseben, auf bie wir später gurucklehren wer-

<sup>200)</sup> Al. v. Humboldt, über die Bergfetten und Bullane von Innere-Aften, f. in Poggendorf Annalen Bb. 94. 1830. S. 16—18, in Hotts. 819—322, mit Noten von Kaproth in Nouv. Annales des Voyages 7. 18. p. 308 etc.

ben, da wir es vorziehen, hier znerft die detaillirten einzelnen Berichte der Routiers mitzutheilen, und dann über die Resubtate, die fich nach jenen Fingerzeigen daraus ergeben mogen, aberzugehen.

# 1) Die Mord/Querftrage; Die Spr/Strage 791); Die Ferghana/Route.

Diefe geht von Dartand über Rafchabar am Rafd: abar. Strome (bem billichlaufenden Rotfu) aufwärts, über ben Teret. Daf (40° 20' D.Br.), jum befannten großen Off und in beffen Thale abwarts nach Rofand in Rerghans. Diefe ift die bequemere Strafe swischen Bartand und dem web fichen Surfeftan, bas gange Jahr gangbar, brei Gommer monate ausgenommen, weil bann bie Schneefchmelze ben 989 unter Baffer fest. In zwei Stellen wird bas Athmen febr fcwer (mas auf febr große, abfolute Bobe binden tet, wie am Raraforum). Diese Route fann von Rarawas nen in 45 Lagen, von Yarfand nach Bothara, guruckgelegt und wenigftens einem großen Theile nach mit Rabertarren befahren Aber feit ber letten Reihe ber Jahre ift die Route, wegen ber Rriegshandel zwischen China und dem Rhan von Ru fand, weniger besucht worden ale in fruberen Beiten; ja einige Sabre binburch, feitbem bie rebellischen Rhodia's von Bartand and Raschahar in Rotand ibr Afpl suchten, mar fie gang von ben Usbefen geschloffen gehalten worben. Rach Berichten ba Metta, Dilger in Bomban, die über Kofand gingen (1834)99), scheint fie aber wieder geoffnet zu fenn. Rach ihnen haben be Rotanber wieber freien Gintritt und Berfehr nach Rafchabar und ben andern mohammebanischen Provinzen bes dinefischen Reicht erhalten, jedoch nicht mit den eigentlichen dinefischen Provingen. Much mohammebanifche Bettelmonche, Derwifde, Fatire werben in Rafchahar eingelaffen. Um weiter oftwarts vorzudringen, muß fen fie in Rafchahar erft bie Specialerlaubnig bes Dunis Bang (wol der Dfianggbin Bang), ober des jegigen Gouverneurs von Rafchabar nachsuchen. Die Sauptwaaren, welche gegenwartig bie Karamanen von borther bringen, find : Seidenzeuge, Satin, Dor

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. H. p. 236, 438. \*\*) W. H. Wathen Momoir of the Usbek State of Kokan in Journ, of Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. Princep Vol. III. p. 375-376.

sellan, und Thee in Buchfen und Biegelthee, beffen Cons fumtion gang allgemein burch Mittel Afien geht. Lastthiere find meift Pferde; 40-50 Stud Biegelthee in großer Badfteins form machen eine Pferbeladung aus. Usbeten bringen biefe Baaren von Kaschghar nach Rofand, von wo sie auf Rameelen nach Bothara weiter geben. Die Rudgahlung geschieht in Shawls, europaifchen Baaren, rober Seide (?) und jumal in Pferben. Die Seidene in fubr, durch welche Rotand berühmt ift, ift mert wurdig; von ber Ctadt Andejan 93) in Rotand, am Gor, im alten Ferghana, welche an jener Sandelsroute liegt, nennen bie Chinesen alle von Beft mit ihnen in Berfehr tretenden Sandelse leute Andejanis. Die Bauptausfuhr gegen Beft ift bet Thee, bas Sauptproduct Chinas. Dies bestätigte ML Burnes Erfahrung auf dem Bajar ju Bothara 94), wo im Jahre 1832, bei feinem dortigen Aufenthalte, allein 950 Pferbeladungen (etwa 200,000 Pfund) von Narfand eingeführt wurden. Der meifte hiervon wird in Beft Eurfestan felbst verbraucht, nur wenig von biefem geht von Bothara iber ben Sindu Rhu nach Sindoftan. Die Eingebornen von Babathichan betreiben biefen Thees bandel; fie preifen Die Leichtigfeit und Sicherheit des Bandels mit den Chinesen und deren Billigkeit. Ihr Boll beträgt 1 von 30. Die Theetransporte aus China geschehen in großen Saden, Die in robe Saute eingenaht find, weil die Theebuchfen fonft einen fo weiten Beg nicht ertragen tonnten. Gine Pfere beladung ju 250 Pfund wird in Yartand mit 60 Tillas bes jahlt, in Bothara aber schon bis zu 100 Tillas verkauft. Dies if inegefammt gruner Thee. Die befte biefer Theeforten, die man in Turfestan auf diesem Wege erhalten tann, tommt von einem Orte Tutht in China, der an einem Rluffe liegen foll (?, f. Afien II. S. 236, wo von Theedistricten die Rebe ift); fle geht in kleinen Zinnbuchsen über Bothara nach Aftrakan. Sie wird Banta genannt, mahrscheinlich vom Binn, in bas fie eine seschlagen ist (f. Asien IV. 1. S. 438), und wird bas Pfund gu 4 Rupien verfauft; nach 21. Burnes Urtheil ift diefe Gorte von gang vorzüglichem Geschmad, der alles übertrifft, was er in Diefer Art in England tennen lernte - weil diefer Banta. Thee nicht über Gee gebt, fondern immer auf dem Landwege bleibt.

<sup>\*3)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 236. \*4) ebend, p. 434.

a) Mie Iset Mahe Rontier in 40 Lagemärschen von Kaschahar nach Kofanb (1812).

Das einzige genauere Lagebuch eines Reisenden neuerer Zeit, auf diefer haupte Querftraße Centrale Afiens, haben wir von Mir Isset Ullah 708) erhalten (1812), bessen lehrreit cher Inhalt uns über folgende Orte aus Kasch ghar bis Koetand führt.

Die erften 16 Lagemariche geben von ber Stadt Rafche ghar, langs bem Strome von Rafchabar, ber Roffu ges nannt wird, immer gegen M.M.B., aufwarts, bis ju beffen Quelle im Gebirastande Beloro, jum Beret, Daffe in Den mas (Darmafa Daman Beref; von Daman im Oftent Bifchen fo viel als Daffage, nicht Berg; gleichbebeutend mit Col; Dabahn im Mongol., Dabagan im Manbichu) 90). Dann werben 3 Lage jur lebersteigung ber Berghoben bis gu bem Gebirgesftrome bes Opr verbraucht, nach bem Orte Gra tichilat; und von biefem geht es wieder in 10 Stationen (55 Stunden Begs), über raubes Bergland und beschwerliche Daffe, bis jur Grenge von Berghana, ober Rofand, mo die erfte Stadt Dich erreicht wirb, ein großer Marftort. Bon biefem aus, mo bas große Sauptthal bes Spr Daria, ber aber viel weiter im Often entforingt, erreicht ift, find in birecter Richs tung gegen Weft wieberum 12 Lagemarfche nothwendig. welche gur Resibengstadt bes Rhan von Rofand in Ferghana fabren, alfo in Summa etwa 40 Lagemariche.

1. Lagemarich. Bon Kaschghar 5 Stunden gegen B.IN. nach Ritschit Undebichan, ein Posten am Kaschghar-Strom, ber nicht weiter bewohnt ist.

2. Tagem. 6 St. B.IN. nach Konah Raraul. Der Pacthof (Ortung ober Aurteng) liegt 3 St. B.IN. Die Gtabe hat wenig Saufer. hier werben bie Paffe berer unterssucht, welche die Erlaubniß erhalten haben, aus bem Lande zu teisen. Diesen Paß zu erhalten kostet Mube; nur bann erhalt man ihn, wenn man bem Satim Beg von Kaschhar burch Bers mittlung bes taufmannischen Rathes Burgschaft leiftet. Dieser bescheinigt, daß der Reisende ein Kausmann ift, teine Schulden

<sup>\*\*\*6)</sup> Mir Isset Ullah Voyaged ans l'Asie centrale in Klaproth Mag. Asiat. Paris 1820. 8. T. II. p. 38—45. \*\*\*) Klaproth Not. in Nouv. Annales des Voy T. IV. p. 302.

smettäst, und bag man für ihn fich verantwortsich mache. Darauf erhält ber Acisenbe bas chinefisch beschriebene Papier, bas et an ber Grenze visiren läßt. Weiter bin sind keine hauset mehr erbant.

- 3. Lagem. 4 St. im B. nach Rentschaghlat, ein verlaffener Poften am Buf bes Gebirges, beffen Retten fich nach allen Seiten ausbreiten.
- 4. Lagem. 8 St. im B., nach Rifpluli; die erfte Saffte bes Weges ift gebirgig, die zweite eben; es war febr falt, das Baffer gefror zu Gis, auf beiden Seiten des Weges ftanden Ries ghifenzelte.
- 5. Lagem. 3 St. B.In., nach bem Bleibergwert Schorbulat Rurghafchim. hier wird auf Blei von ben Airghisen gebaut, daber ber Name (Bulat, d. h. Quelle, Aurs ghaschim, b. h. Blei).
  - 6. Lagem. 4 St. weftl. n. Schorbulat Malaticap.
- 7. Lagem. 7 St. 28. In. n. Olfchalu; welliger Beg, Baffer und Biehfutter in Ueberfluß.
- 8. Lagem. 2 St. B. In. nach Dawan mafar; unebe wer Beg, auf ben Beraboben fiebt man Kirabifenzelte.
- 9. Lagem. 5 St. 28.497. nach Ochorbulat Deffa Rantichat; wo Beuerung, Futter und Baffer in Ueberfluß.
- 10. Lagem. 4 St. in 2B. nach Deffa Rantichat; man watet bier burch ben Blug, ber nach Raschghar fliegt.
- 11. Lagem. 4 St. in B. nach Ser Kamusch; Sismir Dschatun ift ber Haltplatz. Etwa i Ros rechts ab vom Bege, liegt Roh Kaf, eine Furth durch den Kaschghars Fing, oder Koksu. Nakara tschalam, nicht blotareh Shaldi, wie auf Grimms Karte steht, liegt am Juguser; auf ber Anhohe sieht man die Spur eines Gebaudes. Die "Pausten Afrasiabs" sollen hier gestanden haben (des großen, antia ten Heidenkönigs der Turkgeschlechter, den Ferdust besingt, der als heunten König der ersten Perfer. Dynastie der Pischadier ansichtlicht) <sup>97</sup>).
- 12. Lagem. 9 St. westl. Yanghin, wa Rirghifengeteg ber Weg geht über grune Cbenen.

<sup>27)</sup> Herbelot Bibliotheque Orientale Article Afrasiab Macetricht, 1276. p. 60.

13. Lagem. 7 St. nordweffl. nach Entqisafchi (nicht Mufal Bafchi, wie auf Grimms Rarte); bier fammelt man holz, bas nach Dawan Tefa getragen wird (jum Tefa Daß); wie fanden hier fehr viel Schnee, fagt Mir Iffet Illah.

14. Lagem. 5 St. B.In. zu einem Paltplage; es schneite fo ftart, bag wir ben Weg verloren. Da ich nicht weiter toms men tonnte, suchte ich Schus an einer Bergwand. Alles Baffer

wat ju Gis gefroten.

15. Lagem. 4. St. jum Dina Davan Efifet ober jum Etifet/Passe (Atisit bei A.v. humbolbt) 798), 3wils lings/Pas. Die erste Salste des Weges geht nach B., die zweite nach Gab. Bon 2 benachbarten Bergen, die einander ganz ahnlich sind, wie Zwillinge (d. h. Etiset), hat der Passeinen Namen. Die Sbene zwischen beiben Bergen ift vollig unfruchtbar.

16. Lagem. 8 St. B.In. führt ber Weg über die Zwils lingsberge zur Station; man muß 1% Stunden dahin auf

Reigen.

17. Lagem. 4 St. in B. zur Quelle des Kolfu, oder Raschghar, Stromes (s. ob. S. 378). Der Weg dahin ift uneben, bergig; man steigt auch über den zweiten Zwillingsberg so lange auf, wie über den ersten. Wir schritten über das Eis des gefrornen Kolfu hinweg. An dessen rechter Seite, also ges gegen Norden, erhebt sich noch ein hoherer Berg als die Iwik-linge.

18. Lagem. 3 St. westl. Istal. zum Darwasa Das wan Teret, d.i. zum Thor ober Paß des Teret nach Dars was (Derwanz) 99). Ist man den Berg der Kotsur Queste hinabgestiegen, so folgt der Weg einem engen von Bergen einges schlossenen Hochthale, bessen Gebirgsstrom mit andern vereis nigt den Syr (Sir oder Sihun) bildet, der bei Andejan (Andedsschun) vorüber als Syr Daria besamt ist, und zum Aral: See sich ausgießt. Dies ist nämlich ein kleiner, linker Businß zum hauptstrome des Syr Daria, dessen eigentliche Quelle wol noch 35 geogr. Meilen weiter ost wärts, im Ges bingslande Burut, in S.B. des Temutu oder Issetul-Sees

<sup>\*\*\*)</sup> M. v. humboldt über Inner-Assen in Poggenborf Annalen B. 94.

6. 819 Stot. und 320 Rot.

\*\*) Mix imet Ullah Voy. I. c.
Magna. Asiat. II. p. 41.

su suden ift. Diesem kleinen, linken Zustuß, der an der Stadt Ofch gegen N.B. vorüberzieht, und sich unterhalb Andejan in den großen Syr Daria ergießt, legt Mir Isset schon den Namen des-Syr selbst bei. Auf Klaproth Carte centr. heißt er Andejan, Fluß. Der Nand der Berge des Terek liegt 3 St. nord. - westl.

19. Lagem. 10 St. norbl. & westl. tommt man nach 3re tichilat, ein Ort im Thale, wo Feuerung und Artichab. baume (ficher jene Dinus, Art, Archeh, Die Gultan Baber son Andejan ber tannte, und fie auch am Sindu Ron wieder fand, f. ob. S. 310, ob quch die Jilgugeh? f. ob. S. 246) in Menge fteben. - Dies fcheint wieder ber Unfang ber Die nuswaldung am Westgehange bes Belur Lagh ju fenn, wovon wir wenigstens teine Baldfpur im Often beffelben inners balb bes Sochlandes bei ben Angaben ber Ginheimischen vorges funden baben. - Bum Erflimmen bes Berges brauchte man 2 Stunden; jum hinabsteigen nach Irtidilat 8 Stunden. Bon Diefer Berghobe führt auch ein Weg in 2 bis 3 Tagen nach Sirful (verfcbleben von ber fublichern, gleichnamigen Station, deren icon oben ermabnt ward, f. ob. G. 402 und Affen B. III. 6. 635; ful ober qui, b. b. Quelle ober Riug). Diefe Route ift aber in ber beißen Jahreszeit burch die Schneeschmelze un megfam, megen ber ju großen Bergmaffer. Dann muß man eis nen Ummeg machen, um ben bergigen Teret. Daß ju vermeis ben. Als Dir Iffet Ullah hier paffirte, hatte eben die talte Jahreszeit begonnen (leiber nennt er ben Monat nicht). Der Songe lag auf diefem Theile bes Beges Dannshoch, und an manchen Stellen doppelt fo boch. Die Rafchgharen raumen ibn weg, jur rechten und linken Seite, bamit die Raramane in ber Mitte hindurchziehen fann. Gine gewiffe Angabl Ringbifen ift mit biefer Arbeit beauftragt und campirt baber bas gange Jahr bier.

Bon Irtschilak bis zur Grenze von Ferghana, rechnet man 10 Stationen (bis Dich), die größtentheils in der Richtung W. In. liegen. Bur Durchschreitung dieser Strecke sind 55 Stunden Weges nothwendig. Die ganze Strecke geht, die 2 bis 3 letten Haltorte ausgenommen, immer durch Bergland und ranbe beschwerliche Passe. In der kalten Jahreszeit ift diese Reise sehr beschwerlich. Zwar ist wol noch Feuer und Viehsutter

in haben, doch sielen viele ber Lastpferde unter ihrer Laft. Alls Obbach mußte man froh senn Kirghisenzeite zu finden, die ger oft fehlten.

Ofch (im S.D. von Andejan) ift die erfte Stadt, welche is Ferghana betreten wird; sie ist wol mit Wasser versorgt, start be volltert. Sie steht unter einem hakim (b. i. Gouverneur), der mir von Kofand genannt. Der Weg zu ihr ist eben und gut. Bis dahin sieht man nichts als Kirghisenzelte, keine festen Bob nungen. Zwischen Kasch ghar bis zu den Bleigruben Kurghaschim stehen die dort hausenden Zelte Kirghisen unter dem Stadtgebiete von Kaschghar; sie bringen dahin Brennbet und Kohlen zu Markte, haben freien Durchzug und brauchen tel nen Daß, da sie chinesische Unterthanen sind.

Bon Rurghafdim aber, über ben ganzen Belur Lagh in nach Ofch, find die Belt-Rirghifen dem Emir von Rofand unter wurfig; fie haben große Biebheerden, zumal auch Pferdeherden. Borbem beraubten fie die Landfragen; durch Alem Rhan wurden

fe gebandigt.

Die Stadt Ofch ist berühmt unter dem Namen Tatti Soleiman 800) (d. h. Thron des Salomon), ein Ben nahe der Stadt, wo ein Grabmahl Afef Barchias eines Be zier Soliman's steht, das man noch daselbst sieht; es hat ser große Dimensionen. Dieser Thron Salomons steht auf de nem kleinen Hugel in B. der Stadt Osch, und darüber ein Bau mit einer Ruppel. Im Frühling wallsahrten aus allen be nachbarten Ländern Pilger dahin, und bringen zugleich vielenst Waaren zum Berkauf und Austausch mit. In der warmen Ich reszeit ist zu Osch seden Dienstag Markttag; man wird der setzeit ist zu Osch seden Dienstag Markttag; man wird der setzeit in ihren Wohnungen durch hohe Abschläge, auf denen seihr Nachtlager nehmen, zu sichern suchen. Bon Osch aus werden schon nach den verschiedensten Richtungen der Landstraßen pen Städten Ferghana's Räderkarren gebraucht.

Die Lage von Ofch oder Ofchi identisch mit Sakt i Goleiman, ist durch P. v. Hallersteins Observationen gludkcher Weise astronomisch bestimmt, und hierdurch auch dieser Quer paß. Osch (Gasoche bei Mailla) 1) liegt 40° 19' M.Br., 72°

12' D.L. v. Par.; es ift eine ftart bevolferte Stadt.

<sup>\*\*\*</sup> Mir Isset Ullah Voy. I. c. Magas. Asiat. II. p. 43. 1) Pusi-

Diefe febr mertwarbige, obwol leiber febr unbefriebigenbe Radrict aber biefes Denemal wird burch ben suffichen Meis fenben Majarom 2), ber im Jahre 1814 bis nach Darghis lan und Andejan vorgebrungen mar, vollfommen beflätigt. Der Opr Daria bei Undejan, fagt er, tritt aus bem Rafche abar Daman (bem Rafchghar:Daffe) bervor. In bem Bollamte ju Dich gablen die China Rarawanen auf ihrem Bers und hinwege ihre Abgabe. Rechts am Bege, fagt ber Interpret Majarom, faben wir im engen Thale bes Rafchghar Das man zwei alte Gebande, unter benen fich eine große Soble befindet. Unfer Rubrer fagte uns, bies fen ber Satt i Goleis man, b. i. "ber Salomons Thron," bas Gebau fen aber nicht bewohnt (biefes Dentmal, als Chalfatun, b. b. bie 40 Ganlen, ober als Steinerner Thurm bes Ptoleunaus, f. unten. und Erdt, erfte Aufl. Sh. 1. S. 513). Für jest verfolgen wir porlanfia noch die begonnene Reiseroute bis Rofand.

Bon Ofch zählt ber Bericht wieder die einzelnen Tagemarfche auf, deren bis Irtschitat 19, bis Ofch 29 gezählt wurden. Bon da find 12 Tagereisen bis Kotand 3); nämlich:

1) Bon Dich 2 Lagereifen B. N. B. jur Stadt Rams shan (Nimbaghan b. Mir Iffet, Ramfan b. Mailla; nach Pat. v. hallerftein unter 41° 38' N.Br., 68° 22' D.L. v. Par.);

berühmt durch ihre trefflichen Fruchte.

2) Nach Anbejan (Anbebschun, Andzian nach Mans bichnschreibart, baher Antchpen bei Mailla; 41° 28' N.Br., 60° 27' O.L. v. Par. nach P. v. Hallerstein). Diese ehemalige Capitale von Ferghana fand Mir Isset verlassen. Sie liegt 1 Lagemarsch in W. von Namghan, und 3 Lagem. in W.4N. von Osch. Hier, bemerkt Mir Isset, sen ble Restenz von Sultan Babers Bater gewesen, wovon weiter unten umständlicher die Rede seyn wird.

3) Nach Arbaneh 1 Lagem. 8 Stunden in B.491. ein bebentender Ort von einem Tribus aus Babathichan bes wohnt; also eine Ansiedlung aus diesem südlichen Nachbarlande.

tions etc. b. Mailla Hist. Gen. de la Chine XI. p. 575; in Mem. concern. Phist. des Chinois T. I. p. 393.

Phil. Nazarow Voyage à Khokand. 1814. in Klaproth Magasin Asiatique. Paris 1825. T. I. p. 58.
 Mir Isset Ultah Voy. I. c. Magas. Asiat. II. p. 44 — 45.

Berühmt durch seine Garten. Der Weg führt zwischen Bergen bin, ist aber gut, weil diese doch nicht zu dicht stehen. hier nos madifiren viele Turffamme mit ihren Pferdebeerden, da es treffsliche Weiden giebt.

- 4) Nach Mangteppeh 1 Lagem. 3 Stunden, ein bedemtender Ort, in einem Lande voll heerden, beren Besiger, die Lurk und Kiptschak, hier im Frühling und Sommer, das Weiderecht haben. Diese beiden Stamme, an 12,000 Farmilien, sind von martialischer Gestalt, sehr wohl gebaut, auffallend von den Kirghisen abstechend, die elend aussehen, schlechte Nahrung, Wohnung, Kleidung haben, und nur wenig Soldaten stellen. Jene beiden Stamme sind dagegen sehr wohlhabend.
- 5) Nach Yulthaneh, 8 Stunden, 1 Tagemarsch gegen Besten. Bon dieser Station ist nordwarts nur ein Tagemarsch bis Andejan, und eine kleine Strecke davon in derselben Richtung der Ort Rel. Auf dem Wege dahin trifft man Kirghisen und Kammiden, die Mohammedaner sind.
- 6) Nach Ruperdeg, westl. Indrol., guter Beg dabin; man passirt die Brude eines Flusses und kommt an mehrern Saufern vorüber.
- 7) Nach Marghinan (Margalang ber Chinesen, weit es Marghilan gesprochen wird, baher Argalang bei den Mandschu; und 41° 24' N.Br., 68° 52' O.L. v. Par. nach Pat. v. Hallerstein Observation). Sie liegt 6 Stunden fern, in B... N., ist eine der bedeutendsten Städte in Ferghana. Hier, sagt Mir Isset, sep das Grab des berühmten Sekander Dulkarnein (Alexander Magnus?). Man lebe da sehr angenehm; die Sinswohner sepen von guter Art. Der Gouverneur sey vom Khan von Kokand eingesest. Die Einwohner weben viele Shawls, die aber nicht die Gute derzenigen von Kaschmir haben. Die Stadtsmauern, ein Erdwall, sind in schlechtem Zustande; ein großes Minaret von Ziegelsteinen erhebt sich in dieser Stadt.

Bei biesen Bemerkungen Mir Issets ist zu erinnern, baß Ph. Mazarow 804) auch bis hierher vordrang, als der Khan von Rokand ihn zur Theilnahme an einer großen Jagdpartie hierherschieste. Rokand liegt nach ihm 250 Berst (36 geogr. R.) noch sern von hier, was aber wol nach den Umwegen zu nehmen sepn mochte, die er zu machen gezwungen war. Der Khan batte

<sup>••4)</sup> Phil Nazarow Voy. I. c. I. p. 51, 57.

bier feine Bereben und Beiben, und ging einen Monat lang ber Jago auf Daniber, Liger und Boget nach. Die specielle Beschreibung biefer bedeutenden Stadt und Reste versparen wie auf Die Beschreibung Ferghanas. Sier ift fie nur als Paffageort anzuführen, von dem Magarow verfichert, daß die jegige Stadt nur enge Strafen babe mit Erdhäufern obne Renfter; aber in berfetten febe man geine große Renge alter Monus mente und Dortifus, beren mehrere in einem guten arditectonifden Stol." In ber Mitte ber Stadt erhebe fich ein offener Tempet, in bem man eine Rabne von rother Seide aufgepflangt, welche, ber Sage nach, bem Dabifchab 36tan. der (Alexander Magnus) gehört haben foll. Die Sage ift, baß berfelbe bier auf feiner Ruckehr aus Indien gestorben und begraben fep. Benn ber Ort einen neuen Gouverneur erhalt, merbe biefe Sabne von ben Prieftern burch ben gangen Ort getragen, mit Gefang und Begrufung bes Gouvernementsgebaubes. Der neue Beamte behange die Rabne mit Gold, und Silberftoffen und andern Pretiofen für die Priefter, und theile dabei Geld, Brot und Aepfel aus. Die Verantaffung diefer Sagen, wie die Ers bauer fener alten Monumente, find und unbefannt; fie machten aber bei naberer Untersuchung, in Berbindung mit den Architectus ren au Satt i Goleiman, für die Geschichte biefer großen Sandels firage, welche die ber alten Geren mar, febr lebre reich fenn. Der Bazar in Marghinan besteht aus mehrern Nate ben von laben, in benen bie fart besuchten Dlartte gehalten merben: auf Maak und Gewicht hat die Polizei bier ein mache fames Auge. In ber Stadt find mehrere Sabrifen fur Golde und Gilberftoffe nach persischer Art, auch in Sammet und Seibe: diefe Gemebe merben nach Raschabar wie nach. Bothara verbandelt.

8) Bon Marghonan suhren zwei verschiedene Wege nach Kofand; der eine durch sehr volkreiche Gegenden, der andere durch eine Busseneil. Es scheinen 2 Tagemärsche die dahin zu senigstens werden zu guterletzt noch 2 Stationen dahin ges nannt: 1) Abbig 5 Stunden nach W. W., wo theilweise sehr viele Häuser an der Landkraße stehen, theilweise auch Wülste ist, und 2) Kara Katai, 4 St. W. W., eine Stadt von Kara Kastaiern (ob Chinesen?) bewohnt, die aber Nohammedaner gewars den sind. Bon da gebt es nach Kotand.

b) Marschronte eines russischen Handelsmannes von Koland nach Kaschghar, in 30 Lagemärschen (1832). Nach A. v. Huns boldt Manuscript, Mittheilung, s. dessen Itin. d'Asia nouvelle Serie Msc.

Da es noch zu fehr an genauen geographischen Daten aber Diefe Gegenden fehlt, fo ift es nothwendig für tunftige gorfdung und Bereifung je be gute Quelle, Die fich uns barbietet bier m beachten, falls fle auch nicht reichlich fließen follte. Es ift nicht au fagen, au welchen wichtigen Aufschluffen, fur die Butunft, im wellen ein einziges, an fich unbebeutenbes Datum, ein eini ger Ortsname führen fann. Daber schalten wir bier auch bei ruffifche Routier ein, bas uns von Rotand aufmarts in 29 if 30 Lagemarichen (alfo in 10 meniger als bas vorige, jeter au 14 Stunden Reit gerechnet) bis Rafchabar führt, welches wir ber gutigen Privatmittheilung Ml. v. Bumboldts verbanfen. Rur gewiffe Sauptnamen find, in Bergleich mit Dir 3fc Moutier, barin wieder ju ertennen; boch geht aus biefen bervet, bag es dieselbe Route ift. Die 10 Stationen, welche mifchen Brtichilat bis Dich, bei Dir Affet, namenlos gelaffen find, werben in diefem ruffifchen Routier namentlich aufgeführt. Bon Roland werden nur 6 Dachtlager bis Ofch genommen; son ba find 8 Lagemariche nothig bis gum Daman Teret (ber bier Lerjat biwan geschrieben wirb). Rur Hebersteigung feiner Doch paffe werden brei Lagemariche verwendet, und bam 12 Lagemarfdye auf die Route von feinem Subfuße bis Raft ghar gebraucht. Bir behalten, die une fchon befannten beffen Schreibarten ber Orte ausgenommen, die mahrscheinlich febr fc lerhafte Schreibart bes ruffischen Originals bei, ba uns noch bit Mittel jur Berichtigung biefer Mamen feblen. Rolgendes find bit Stationen :

1. Tagem., von Koland nach Aleir ober Palessan; 2. Tagen. nach Karantschikum; 3. Tagem. zur Stadt Marghinan (Rangigant im rust. Mscr.); 4. Tagem. nach Mintenn; 5. Tagem. nach Ariwan; 6. Tagem. zur Stadt Osch, bis wohin überall zehn und Anstellungen. Osch ist das Zollamt, die Grenzstadt gegen die chinesische Grenze, mit einer Garnison zum Schuß vor den Ueberfällen der Chinesen, oder der schwarzen Kirgbisen. Die 8 folgenden Stalionen heißen: 7. Tagem. nach Madi, ein Dorf; 8. Tagem. nach Langar am gleichnamigen Flusse, dar zwischen Bergen hinsließt und durchset wird; 9. Tagem. nach

### Oft-Luntefian, Ferghana Moute nach Auffen. 487

Ifountione Ofu (Quellen in Gruben), eine Gegend von Schwarzen Rirabifen bewohnt, die an Rotand unterworfen find: 10. Lagem. nach Gurichu (ober Murichu) eben fo; 11. Lagem. nad Ratmattam, b. i. Feuersteintoppe, mit einem Bach und Quellen, wo Obstbaume und Balber; 12. Sagem. nach 21a. tat, am gleichnamigen Rluß mit einer Brucke; 13. Tagem. gum Raftort Mlatar (wol in ber Dabe von Brifchilat, in Dir Iffets Routier, gelegen). Bon bier merben 3 Lagemariche sur Ueberficigung bes Daman Teret (Terjat Diman) verwendet; 2 Tage um ihn ju erflimmen, und einer um ihn lange den Bachen an feiner Gubfeite bingbzufteigen. 3wifchen ben Bergen und Thalern, mit ftelnigen Rluffen, nomabifiren Rire ghifen, die auch bier immer noch an Rotand unterworfen find. Bon bier an folgen bie 12 letten Tagemariche bis Rafchabar: 17. Lagem. nach Dugai Bafchi über Biefen und Bache zwis ichen Bergen wo Balber beginnen; 18. Lagem, nach Ighin (wol Pangbin?); 19 Lagem. nach Da fara tichalan (Nagra fatin im ruff. Mfc., die Paufenfchlager genannt); 20. Lagem. nach Shara tampfc, d. i. gelbes Schilf; 21. Lagem. nach Jaffis tithu; 22. Tagem. nach Atfalpr; 23. Tagem. nach Ruschejus futidi, b. h. Bogelnachtlager; 24. Lagem. nach Rure gafdim, b. i. Bleigruben (Rurgafchtan im ruff. DRfc.); 25. Lagem. nach Ryfyl, b. h. Rothes Gebaube (Ryfil uli im ruff. Mfc.); 26. Lagem. jum erften dinefifden Dos Ben; 27. Lagem. jum zweiten und am 28ften jur Stadt Rafchabar. Die letten 12 Lagemariche nomabifiren Rirghifen, bie ju Rafchgbar geboren.

2) Die Suds Querftraße über ben Belur Lagh; bie Orus: Straße, die Badathfchan: Route; der Pasmer: Daß.

Diese Route geht von Yartand und Kaschghar, nicht wie iene nach Nordwest, sondern direct gegen West, etwa unter 3910 N.Br. über den Belur Tagh, und zwar über das Hochsland Pamer, hinab zu den Orus Thalern, daher man sie auch die Pamer-Route 805) genannt hat. Sie wendet sich erst auf ber Westseite des Echirges plohisch zum Suden hinab, nach Badathschap, und von da über Khulum nach Balth

<sup>\*\*\*</sup> AL Burnes Trav. II. p. 236, 438.

und Bothara. Sie macht febr große Umwege, und ift weit fcwerer anginglich als jene. Diefer Beg, ben bie Bartand-Rarawane nach Bothara wol nimmt, ift febr unficher und butch Die überbangenden Relfen und Abfturge felbft febr gefährlich. Das beftige Erbbeben im Jahre 1832 (f. ob. C. 467) im Januar, rif auf biefer Route viele Relfen los, gerftorte viele Dorfer und tobtete viele Menfchen. Das Athmen wird auf ber boben Das mer. Chene ungemein beschwerlich; juweilen werben bie Reis fenden auch noch von ben dort baufenden Bander-Rirghifen überfallen und beraubt. Alles macht biefe Querpaffage in jeder bim ficht naturlich wie politisch ju einer fehr gefährlichen. Dan foll 65 Lagemariche zu ihr gebrauchen. Die Laftpferbe, welche auf biefer Babatichan Route im Gebrauch find, werben an ben Marttorte Rhulum mit Rameelen umgetauscht, die von de in bem ebeneren Boben nach Bothara geben. Bwei Oferbelaften machen eine Rameellabung aus.

Den Gingang von ber Oftseite ber, aus bem ebenern Gebiete son Yarfand und Rafchghar, am Daman par: Strom, jum Raratul (nicht unter 37°, wie oben 6. 327 irrig febt, fondern 39º M.Br.), ober gungtichi, b. i. bem Drachenfee, uber Taschbalit (Taja melit bei Mailla, 390 6' M.Br., 710 9' D.L. v. Par., f. ob. S. 327 und 402) baben wir ichon fruber fennen lernen, fo wie bag eben bier Siuan Thfang und DR. Dolo Die Paffanten im VII. und XIII. Jahrhundert maren. Die Soche ebene Damer mar feit jenen Beiten ben Europäern ihrer Lage nach ziemlich unbefannt geblieben. Al. Burnes Erfundigungen am Orus bestätigten, baß fie zwischen Babathichan und Parfand liege, und daß diefe Berawildniß nur von mandernden Rirabifen bewohnt werbe. Die Mitte biefer Damer fen ber Gee Gue riful 806) (Saritol, local verschieben vom obengenannten Sire ful bes Teret, Paffes auf ber Gir, Route, und ficher eben fo verfchieben von bem fruber genannten weit fubweftlichen Gere tul ober Saritol im Norden bes Duschtifbur an ben Quellen bes Drus, 80 geogr. Meilen, im Beft bes Raraforum Daffes, f. Affen II. S. 635; woraus fich auch ergiebt, daß im See Sas ritol, ober boch ihm benachbart, wenn fcon die Anfange von Jarartes und Drus, f. ob. G. 16, boch feinesmeas, wie

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. II. p. 207 - 209.

IL Burnes meinte, qualeich auch bie Quellen bes Inbus ent fuingen, wenn man auch ben Schapuf als beffen Sauvtanelle anschen will, f. ob. G. 13. Denn Diefe lettere liegt, wie gefagt, immer noch an 80 geogr. Meilen weiter im Often ober Suboften beffeiben, bagegen tonnte man etwa die Quelle bes Babathe foan Gtromes, bas ift ber Roffcha, und die bes Ramebe fromes, ober fleinen Ginbe (f. ob. G. 16, 284, 289), ober Sintheou, aus einer und berfelben Gegend bes Dufchtitbur. mit bem Parfanbstrome, berleiten (etwa unter 37. M.Br.). Der Mame Suritul, Sirtul, ber fich bier auch bem Querjoche bes Bolor an fo vielen Stellen wiederholt, bat ju mancheriel Bers wirrungen Anlag gegeben. Darin ift wol der einheimische Mame bes großen Spr ober Sir Daria felbft ju fuchen, benn ba tul, tol, gol fo viel als Quelle heißt, mag Gpr, Gir, Ger, Gur, wol die allgemeine Bezeichnung bes Bergftromes feyn, wie ander witts Rin, Don, Elve, Dora, Ganga, Sind, Babi M. G. M.

Diese Sociebene Pamer behnt sich nach seber Seite bes Sees Surikul (Sarikol) auf 6 Tagereisen weit aus; man soll von da, wie es Al. Burnes erzählt ward, alle anderen Betge wie unter seinen Füßen liegen sehen, so hochgelegen ift sie. Ihre ebene Fläche wird von seichten Wasserdächen durchzogen, und ist mit sehr kurzem Grase bewachsen, das aber eine sehr gute Weibe giebt. Sie ist sehr kalt, denn der Schnee verschwindet hier auch im Sommer nicht aus den Vertiefungen. Die Tracht der Rirghisen, die dort von Fleisch und Wilch leben, sind Schase velze; jeder Andau sehlt. Korn haben sie nicht, Brot backen sie, wenn sie Mehl erhalten mengen sie es zur Speise mit ihren Suppen. Sie leben in ihren runden Filzjurten (Khirgah), wie die Jurkmanen, und nomadistren.

Man erzählte, bei ihnen lebe ein feltsames Thier, "Ras" genannt bei ben Kirghisen und Kaschgharen; dieses soll nur allein auf den Hohen von Pamer leben. Es sep größer als eine Auh, fleiner als das Pferd, weiß mit herabhängendem Bart am Kinn, und mit mächtigen Hornern, so groß, daß diese tein Mensch ausheben tonne. Liegen sie auf dem Boden, so werfen kleine Fuchse in ihre Hohlungen ihre Jungen. Das Fleisch des Raß ist töstlich; daher jagen ihnen die Kirghisen ungemein nach. Das Thier liebt die Kälte; es ist unbekannt, ob es eine Art Ziege, ober ein Bison, oder Elen ist. Nur zwei Pferde können die Last

sines solchen Ras transportiren (es sind die Montani Sedratichi des M. Oolo) 807).

Es ist febr au bedauern, daß wir in neuerer Beit bier nicht ebenfalls genauere Routiers mitgetheilt erhalten haben, denn alles bisber gefagte barüber ift ungenugend, und glebt und fein flare Bild von ber bortigen, ficher bochft merkwurdigen gandesnatur, Daß bier bie Quellen bes Drus, nach Aussage Sped Dor ham med Saffans ), liegen, gwifchen unbewohnten, unge ganglichen mit ewigen Schnee bebectten Boben, geht ichon auf bem vorherigen hervor. J. Macartney und Elphinftone haben in ihrer Rarte 9) das einzige Routier zwischen Yartand und Rafchabar über ben Damere Dag, bas in feinem Detail ber Ortichaften befannt geworben, über ben Gurif Rol und Rara Rol jur Quelle bes Orus am Mordaebange bes ber ben Dufchtithur und von ba, abwarts, burch Shehanan, Dermas und Babathican am Rotica, bis Feigabat") (Stadt Badathican), Talifan und Rundug, und Ba Bara offenbar ju weit nordwarts eingetragen; aber ben Bericht aber bieses Routier selbst nicht mitgetheilt. Gie baben nur im Mlaemeinen ihre Unficht über bie bortige Damer Rette und Die Babathichan Rette in allgemeiner Rebe gegeben, Die aber nicht ohne Arthum fenn fann, wie fich icon aus ihrer Annahme gines boppelten Rafchghar (Rhaufchfaur, wovon oben bie Ret mar, f. ob. G. 17) ergiebt.

Die Pamer. Rette, unter welcher hier ber Belur Lag gemeint ift, sagt J. Macartnep 11), sep zwar niedriger als der Hindu Khu (?, noch nicht untersucht!), aber bas Land, duch pas sie ziehe, sep hoher (b. h. absolut; oder mit andern Bow ten, sie ist ein dem Plateau aufgesetztes Plateaugebirge; se tonnte dann wol relativ niedrig erscheinen und doch absolut sehr hoch senn. Reiset man vom hindu Khu nordwärts, so ist das Ansteigen sehr bedeutend; denn alle Bergwasser stromen daselft füd warts gegen den hindu Khu, und dann erst wieder nach

11) J. Macartney Memoir, Face of the country b. M. Elphinstone

Cabul I. c. p. 638.

<sup>\*\*\*)</sup> Il Millione di M. Polo Ed. Baldelli Boni L. I. c. 36. p. 31 T. I. Firenze 1827. 4. \*) Macdonald Kinneir Geograpical Memoir of Persia. Lond. 1813. 4. p. 179. \*) A Map of the Kingdom of Caubul etc. by Lieutn. J. Macartney & Elphinstone Cabul. \*\*) J. Macartney Extract from a Memoir, Construction of the Map b, M. Elphinston Cabul App. D. p. 636.

### Off-Durfeftan, Babathfchan Nonte, Pamer. 49

B. und B.N.B. jum Orus, in beffen westlicher Mormalbirection. Im Rorben von Rundug um hugrutiman icheine bas hoche land am Drus aufzuhoren, ba moge bie niebrigere Stelle amis fchen ber Rette bes Sindu Rhu und ber Pamer Rette fenn. Beil aber die Riuffe, aus der Pamer, Rette, einen Lauf nach Gub haben, von 2 bis 30, die vom hindn Rhu nur von 1 bis 1 10, beibe aber gleich reißend find; fo fpricht diefes fur die' weit größere (absolute) Sohe ber Pamer-Rette als die der hindu Rou Rette. Es fehlt Diefer Damer Rette jedoch in ihrem gans gen, großen Zusammenhange ein gemeinsamer Dame (es ward bafür Imans bei ben Alten, Belur ober Belut Lag in ben spitern Zeiten angesett). Da fie aber, nach den von ihm bei ber Rarte benutten Reiserouten, fagt 3. Macartnen, überall, als Sobe Rette, eine Lagereife breit, habe überftiegen werben muffen, und diefe ben größten Theil bes Jahres hindurch ben Schnee ber mahre, von ihrer Bafferscheibe aber die Fliffe sowol gegen Nord wie gegen Sub abfließen; so tonne er nicht baran zweis fein, daß es eine und biefelbe Rette fen, bie von Atfu and Rafchghar, im großen Bogen über Rhojend woruber (d. i. durch Rerabang fubmarts und bann fuboftmarts) bis Leh ober Labath giebe, wo ibm die fernere Spur ibres weitern Buges (es ift ber Raraforum) verschwand. Die Strafen. welche diefe Damer Rette übersegen, follen dies fast in gleichen Breiten , Parallelen thun (bies lettere ift gang irrig).

Das Hochgebirge an der Orusquelle wird, nach Macarts neps Erfunidigungen, die mit Sped Mohammed Haffans schon früher von M. Kinneir<sup>12</sup>) eingezogenen Nachrichten überz einstimmen, der Puschtifhur genannt. Die Kette, welche von ihm direct gegen Sud (offenbar streicht sie aber gegen W.S.W., wie auf A. Burnes Map) im rechten Winkel zum Hindu Khu strücken soll, und das Ihal des Kameh-Stromes im Osten oder Oddosken mit Chitral (s. ob. S. 14) vom Ihale des Orus, nams lich des Kolscha, oder Badatschan-Stromes im N. und N.W. schehet, hat J. Macartnep die Badathschan-Kette 13) genannt. Sie liegt im Sudwest von Yarkand (unter 374 oder 580 N.Br.). Die hohe Pamer-Sbene liegt aber viel weiter

p. 639.

p. 179. Sinneir Geographical Memoir of Persia. London 1813. 4: p. 179. 179. 179. 179. 179. 179. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819. 1819.

abrolid, in Dordweft von Partand, namilch ber Suriffel, Drachenfee, ober Raratul, unter 390 M.Br. Elphins Rone's Map trennt aber ben norboftlichen Siriful von bem fubmeftlichen Raraful burch zwei zwischenliegende Stationen. Auf Rlaprothe Carte centr. bagegen ift ber Raraful gegen G.O. gezeichnet, und ein anberer ber Da Mir. See ober Riang tul, nach dinesischen Angaben, gegen D.B. A. Burnes Map bat begegen ben großern Sce in D.D., ber juerft von Safchbalit am Damanpar erreicht wirb, Rara ful genannt; einen anbern aber in G.B., ben Dfarifful bei Baimur, als einen Gee aezeichnet, burch welchen ber Bolor:Rlug, b. i. ber norbliche Quellarm bes Drus bindurchstromt, aus bem obern Bergthale Durmag in bas untere Bergthal Bafhan ober Bothan (Vocan bei DR. Dolo). Der Dufchtithur foll ferner, nach 3. Macartnev, so boch fenn, daß er bas gange Jahr mit Schnee bedeckt ift. Dort foll er fogar 40 Speere boch liegen, und unter biefer Schneedede der Orus hervorquellen, namlich ber norbe liche Quellarm. In diefem Gebirg follen viel Gilberminen. Lapis lagult, Gifen, Antimonium gu finden fenn, Die Rubinminen aber weiter abwarts gegen ben Orus und Bas bathichan liegen. Auf bem linten Ufer biefes Orus lagt Macartnen bie Rarawanenstrage gieben, bie jeden Sag uber 2 bis 3 Beraftrome feben muß, Die von ber genannten Rette berabfliegen, knietief find, und an 30 bis 40 Schritte breit.

Dehr als biefe unbestimmten Angaben werden uns, ba leiber Moorcroft nicht genothigt mar, auf diefem Bege burchaubres chen (f. ob. G. 403), aus ben frubern Daten ber britifchen Reis fenden nicht geboten. Es bleibt uns baber nur bie Auflucht an ben altern Berichten übrig, welche von Ueberfteigung biefer Ge birgemaffen, auf bicfer Oub.Querftraße, in freilich ebenfalls febr unbestimmter Art reben, namlich ber budbhiftifche Dilger Binan Thfang im VII Jahrhundert, DR. Polo im XIII. und Dater B. Goes im Anfange bes XVII. Doch find biefe breierlei Berichte mit benen ber Gegenwart nicht verglichen worden. Der berühmte von DR. Polo, burch Damer, ift von allen Commentatoren, von jeber, mit Snpothefen verfeben; bem von B. Goes hatte man bisher ganglich ignorirt. A. v. Sums bioldt hat auch bier bas Berbienft in feinem Berfuche uber Inner: Affen, von einem allgemeinern Standpuntte aus, die Aufm ertfamteit ber Beobachter von neuem auf Diefen fo characterifis

## Oft-Lurkestan; Pamer-Route nach Hinan Thjang. 493

schen Gebirgsknoten 816) hingeleitet ju haben. Sinan Thsangs Bericht ward seitbem von Rlaproth 15) entdeckt, aber burch herrn J. Jacquet in Paris, auf Al. v. Humboldts Ersuchen, aus dem Chinesischen des Tathungsiputi übersetzt, und dieses Manuscript durch letzteren mir gutigst mitgetheilt, wordurch also auch die folgende bieher unbekannte Darstellung, diesem gelehrten pariser Orientalisten verdankt wird.

a) Hinan Thsangs Noute, aus Schangmi über Pamilo (Phosmilo bei Jacquet, b. i. Pamir) und den Drachen. See (Lungstschi, sest Karakul) nach Rhascha (nach Jacquet, der es nicht mit Klaproth als Kiescha lesen will) oder Kaschghar (im Jahre 650 n. Chr. Geb.).

Der Pilger Bidan Thfang (f. ob. G. 284) geht, auf feie ner Rudreife aus Indien, burch bas Land ber Afghanen und burch Bactrien, uber Schanami, gegen Mordoft burch bas bobe Bebirge, und burch bas Thal von Damilo nach Rafchghar; Die barüber von Klaproth auszugsweise gegebene erfte Nadricht, haben wir schon oben (f. S. 327-328) angeführt. Shangmi ift auch von ihm unerdrtert geblieben; einen core respondirenden Damen haben wir dafur nicht auffinden tonnen. Auch 3. Jacquet, beffen Heberfebung aus einer dinefifche buddhistischen Collection, nach bem Latfung fi pu ti, einem feltenen Werte, gemacht ift, bas aber bis jest im Original noch nicht nach Europa gefommen mar, und weber in Paris noch in Neumanns dinefischem Schabe in Munchen fich vorfindet, und welche wir 16) nun folgen laffen, hat nur bas Sanstritwort, Shambi, i. e. Felix Regio, beigefügt, von dem jenes die chie nesische Umschreibung fenn konnte. Gie erinnert an bas obige Utschang, f. ob. S. 289, boch ift und fein indisches Land Shambi bekannt. Jacquet meint, es fep vielleicht die nors bifche Gegend Schambala im Sanstr. barunter ju verfteben; von ber man aber nur fabelhafte Beschreibungen bei budbbiftie ichen Autoren finde; ein Land in dem auch eine Capitale, Aches ju ffe to, aufgeführt wird, die uns eben fo unbefannt bleibt.

<sup>\*1\*)</sup> Poggenborff's Annalen Bb. 94, 1830. a. a. D. und in Nouv. Annales IV. ebenb. 1\*) Reise des chinessichen Bubbhapriesters hidan Absang ac. Berlin 1834. 8. S. 7 u. s. 1\*) Jacquet Lettre Macr. addressée à Mons. Al. de Humboldt 1836.

Der Lage nach mifte bas bentige Babathichan, ober Bas can, ble Stelle jenes Landes etwa einnehmen.

Diefes Chang mi, beift es nun, bei bem anaezelaten die nefischen Autor, nach Jaquets lieberfegung, fer eine Gegend von 2500 bis 2600 Li (300 Li auf 1°), also 125 bis 130 accer. Meilen Umfang. Sie fer von Bergen und Thalern burchfest. Die Berge find bort febr hoch; die Kornernten febr ergiebla. Ge muse und Weißen machsen in großem Heberfluß; man findet bar felbft viele Beinberge. Diefe Gegend bringt Debogna (eine medicinische, noch unbefannte Substang) hervor; Diefes fammet man indem man die Felfen gerspaltet (?). Die Geifter biefer Berge von Schangmi find fehr übelbringend, fie verurfachen baufiges lingluct. 11m biefe Gegend ju paffiren muß man ben Beiftern juvor erft Opfer bringen. Der Reifende, ber fich ibce Gunft nicht erwirbt, wird von Birbelwinden, von Sturm und Bagel verfolgt. Die Luft ift hier febr talt. Der Buftanb ber Einwohner ift jammerlich ; ihre naturlichen Eigenschaften find gut, ja lobenswerth; aber fie haben teine auftanbige Lebensweise und ihr Berftand ift beschrantt, Die Bulfsquellen ihres Geiftes find fomach. Die Soriftjage, beren fie fich bedienen, find Diefelben wie in Enbolo (Dft Burteftan, f. ob. G. 426; alfo wol ligur, nicht Magari Schrift); aber die Sprachen find bagegen verschieden. Gie tragen meift Rleibung von Rilg. 3be Ronia ift von ber Race ber Che, ober Schata (b. L. Saten. Zanat). Sie find große Berehrer bes Bubbhagefebes; feit ber Beit der Befehrung find fie diefer Doctrin tren geblieben. Es giebt bei ihnen auch Rlofter (Rialan), barin aber nur eine geringe Rahl Meligiofen. — Go weit bas dinesische Original aber Schangmi, in welchem nun Bidan Thfang, über Damit, also fortfährt:

Da mi lo (ober Pho mi lo bei Jacquet) liegt 700 & (35 geogr. M.) im Mordosten ber Grenzen von Schang mi. Nachdem man Gebirge und Thaler, enge Passagen und Precis picen überstiegen hatte, traten wir in das Thal von Pa mi lo (also kein Berggipfel, sondern der Col eines hohen Passagelandes) ein. Dieses Thal hat über 1000 Li, d. i. 50 geogr. Meil. Auss dehaung, von O. nach W., und über 100 Li, d. i. 5 geogr Meil., von R. nach S.; in den engsten Passagen hat es aber 10 Li, d. i. keine Stunde Breite. Es zieht sich zwischen zwei Ger birgetetten hin, die mit Schnee bedeckt sind. Sehr kalte Nebel

## Ofl-Eurfeftan, Pamer-Route nach Sinan Thfang. 495

berefchen biet fortwährend; ber Schnee bort nicht auf, mabrent ber gangen Dauer bes Rrublings zu fallen, und auch bes Some mers. Die Binde fturmen bier Lag und Racht, der Boden ift mit Galatheilen gefcmangert. Der Pflanzenwuchs ift fo fcblecht. daß man nur immer erft in großen Entfernungen von einandet einmal wieder ein Rraut oder einen Baum gu feben befommt. Co wie man in diese Bildnif eingetreten ift, boren alle menfche lichen Wohnungen auf. Gegen die Mitte jenes Thales von Damilo liegt ein Gee im großen Thfungling (Sai Thjungling, f. ob. G. 320); bafelbft ift die Gegend bet größten Bobe ber Infel von Efchinpu (Sambus bripa, ber Dorben Sindoftans, bas feiner Burgel nach alfo bis bieber an Inner-Afien gefnupft wirb). Dies ift ber Lunatidi. b. i. ber See der Drachen, über 300 gi (15 geog. Meilen) von Weft nach Oft lang, und über 50 Li (5 Stunden) von Sub nach Morb breit. Gein Baffer ift flar und glangend, wie ein Spiegel, die Oberflache buntelgrun, die Tiefe noch nicht ermeffen! es ift fuß und angenehm fur den Gefchmack. See wird bewohnt von Alligatoren (im Chinefischen fieht! eine Art Draden, mit 4 Dfoten und einem ichlangenabnlichen Rorper; ein Dame, ber aber auch ein Rabelthier, die Das gas ber indifchen Mythologie, wie die in Rafchmir, f. Afien II. 6. 1098, in Neval III. S. 69 und Ceplon IV. 2, S. 144 bei zeichnen fann). Auch Rische, Schildfroten und Tho (eine 6 Ruf lange mit harter Schildhaut bepangerte Rischart) leben bier. Die Bogel, welche bas Ufer biefes Drachenfees besuchen. find Douan pangs (ein Bogel, beffen Ropf fcon roth, beffen Gefieder gelb, deffen Schwanz schwarz, der Ropf mit einem bor ben Reberbusch geziert ift; wohl eine Art Reiber? fangt man von einem Parchen bas Gine, fo wird bas juructbleibende Andere bald melancholisch und flirbt, fagt die dinefische Erflarung. Alfo eine Art Inseparable ?). Aber auch Schwäne, wilbe Ganfe und sahme Schwäne find hier. Alle diefe Bogel bruten bier ihre febt großen Gier aus, die fie in Refter von Robe legen, ober auf See Algen, ober auf Sandinseln.

Aus bem See ergieft fich ein großer Fluß gegen Beften in ben gatfu. Nach J. Jacquet Batchon; ob ber Fluß von Bacchan? ber auf Al. Burnes Karte Bolor genannt wird, und wirflich jum Oxus (Kotscha bem Strom von Barbachschan), gegen Gubweft, fällt. Auch Klaproth stimmt

in Bidan Thianas Bericht 817) bamit überein; er fagt: von bier aus wendet fich ein Strom nach Beft und flieft dem Fatfu (Orus) ju, verbindet fich mit ihm und geht bann weiter nach Weften; auch nehmen alle Gemaffet, rechts (b. i. unferet Anficht nach fublich) von biefem Thale biefelbe Richtung. Die Rarte bei 21. Burnes entspricht gang biefer Anficht, wenn man fich, wie dies nothwendig ift, benft, daß ber dinefische Aus tor mit bem Angesicht gegen China, b. i. gegen Aufgang geriche tet ift, wo ihm bann alle westlichen Bustrome jum Orus jur rechten Sand liegen. Mur geben weber Al. Burnes, noch Rlaproths Rarten, einen westlichen Musfluß aus bem genannten See an, fondern nur einen großen oftlich ftromenden, ben Damanpar (f. oben G. 327). Go gut aber, wie auf bem Sanct Gotthardt in der europaischen Schweit, Die Reufquelle ge. gen Mord und die Teffinquelle gegen Sit, aus benfelben Scen bes Sochthales im Gotthardtspaffe entspringen, chen fo lagt es Ach wol benten, daß auch hier, bei genauerer Erforschung, die Bafferscheibestelle liegen werbe, die gegen Best zum Drus, gegen Oft jum Salimu ihre Waffer nach entgegengefesten Richtungen fendet, wie dies vom dinefischen Reisenden angegeben wird, obe wol unsere Rarten ben westlichen Emissar noch niegends bezeiche Bielleicht, bag ber Riangtoul, ein gefonderter See ben Rlaproths Carte centr. etwas weiter im Nordwest vom Raras Loul verzeichnet, und Pamir nennt, ben westlichen Ausfluß bies fes Bochthales der Bafferscheibe in Belur Tagb, auf der Boch ebene Pamir, bezeichnet. -

Der Bericht Diuan Thfangs, nach Jacquets Ueberr seinng, sügt hinzu: dieser große Fluß gegen West, der sich aus dem See ergießt, an der Oftgrenze der Gegend Za mo si tie ti (eine buddhistische Benennung, die uns sonst unbefannt, nach Jacquets Erklärung Dharmasttih, d. h. Erhaltung des Gerses, nämlich der Buddhadoctrin), sest seinen Lauf gegen Westen fort, zum Fatsu (Orus), und alle Wasser zur Nechten des Gees sließen gegen West. Aber aus der Oftseite des Draschenses ergießt sich auch ein großes Wasser (offenbar der Yaman par) zum SitorFluß (nach Jacquet, der Sitas ganga, von Pulana, der durch Bhadraivavarcha sießt bis zum OftsWeere, d. i. dem Lopensor, nach sanskritischen

<sup>\*17)</sup> Reife bes dinefficen Bubbbapriefters q. q. D. G. 8.

## Off-Turtestan, Pamer-Route nach Hinan Thfang. 497

Puranas — es ist der Raschgharstrom, s. oben S. 328) an der Westgrenze der Landschaft Rhascha (d. i. Raschghar, nach Jacquets Lesung, und nicht Riescha, oder Riuscha, s. ob. S. 420, nach Remusat und Rlaproth's Schreibung). Dieser Sito: Strom setzt seinen Lauf gegen den Osten fort, und eben so alle Wasser zur Linken (d. i. die Flusse im Norden des Draschenses, ziehen alle ostwärts durch Kaschghar zum Systeme des großen Lalimu.

Sidan Thfang fest, am Ochluffe feiner Erzählung, ju alle Diefem noch bingu: 3m Guben bes Bochthales Da mi lo, jene feit der Gebirge, liegt die Gegend Do lu lo (nach Rlaproth ibens tifc mit Bolor, b. i. Belur, Gebirg, f. ob. G. 321; Sace quet findet aber diefe dinesische Umschreibung bes Wortes nicht gang richtig, obwol diefelbe Gegend bezeichnet werde; er glaubt im Namen Polu to eber die Umschreibung des griechischen pooreos ju finden). In biefer Polu to Landichaft findet man viel Gilber und Gold; dies lettere fen glangend wie Feuer (mol mit Rupfer legirt?). Ueber 500 Li, b. i. 25 geogr. Meilen, im Guboften bes hochthales Da milo, nachbem Bidan Shlana unbewohnte Gegenden und Gebirge überftiegen und Defileen durchjogen hatte, mo er nur Schnee und Gis vorgefunben, alfo in febr großen Soben, trat er ein in Rie pantbo. Die Sansfritidreibart murbe, nach Jacquet, Raband ba fenn. Rlaproth balt bies fur bas Land von Safd Balit, beffen Lage in Beziehung auf Raschahar, von uns, schon im obigen nachgewiesen ift (f. ob. G. 418); es liegt auf bem Bege von Beft ber, als ein Trivium wie Baminan (f. ob. S. 271), fowol nach Raschahar wie nach Rhotan; beshalb es eben als militairifd, politifd wichtiges Grenggebiet, ale bes herrschender Schluffel biefer Babathichan : Route, bem treugebliebenen Rhobja von Rhafchar von ben Chinesen inngft verliehen marb. - Birtitch erfahren wir aus einem Artis tel ber dinefifden Reichsgeographie818) vom Jahre 1790, in welchem Radrichten aus ben Beiten ber Sans Donaftie son biefem Ronigreiche Rie pantho, ober Rho pantho, ger geben werben, baß es, in ber Mitte bes Ebfungling gelegen. ringsum von diefem umgeben fen, und daß beshalb die Chinefen,

<sup>\*\*\*)</sup> Tai thaing y thoung tsohi Peking Rd, 1790. in Klapreth Magasin Asiat. Paris 1825. T. I. p. 95.

bie biefen Gebirgsgau erobert hatten, in ben Jahcen 713 und 741, in bemfelben einen Beamten mit bem Litel "Bachter bes Thungling," als Grenzemmanbanten einsehten, mit bem Auftrage ihre außerste Grenze von Nganfi von ber Scite au fchiben.

Bir fugen nun noch Beniges biefem Chinefenberichte aber ble Pamir. Paffage bingu, ber jeboch feineswegs bie ale tefte Motig baruber ift. Der altere buddhiftifche Dilger Ra Sian im IV. Jahrh. ermahnt ihrer freilich nicht; baf fie aber fcon fruber gangbar mar, ergiebt fich aus Song pun tfe und Soei fengs Pilgerbericht (von 3. 518 n. Chr. 3.) 819), in welchem biefelbe Localitat Damirs vom Drachenfee nicht zu verfennen ift, obwol ihr Name nicht genannt wird, und Diefe beiben vereinten Dilger, weniger besonnen wie ber, treffich beobachtende Siuan Thfang, nach gewöhnlicher Dilgerart, gem ins Rabelhafte alles übertreiben und wenig positive Daten mit theilen. Profeffor Deumann felbft, bem wir biefe Ueberfetung aus dem Chinefischen verbanten, hatte bie localitat, als Damit. nicht erfannt, und die Angabe ber Stadt Domeng, Die in Diefem Berichte vortommt, beren Lage vollig unbefannt ift, tonnte fogar über ben Bericht felbft ftugig machen. hier Die Borte nach Meumanne Heberfegung aus ber von ihm in Canton er fauften Collection ber bnbbbiftifchen Dilgerfahrten; nach welcher ber Pilger Song nun tfe bas Sochthal Pamir von Of nach 2B eft, alfo auf entgegengengesette Beife überfteigt, wie fein Dachfolger Binan Thfang.

Song pun tfe fangt, von Rhotan ausgehend, über bes unbekannte Tichu ku po (ob etwa Teu ho ber neuern Zeit, bas in diefer Localitat sich findet? f. ob. S. 356) feinen Bericht ber Gebirgspaffage, mit dem Namen han pan to, eber Ko pan to 20), d. i. Kie pan tho (Tasch Balik), an, mit nethem Hidan Thsang aufhorte. Bon hier ging Song pun tes Meise, mit seinen Gefährten, noch 6 Monat weiter nach Westen. Sie überstiegen zuerst den großen Thungling (d. i. die die lich gegen das Binnenland vorgelagerte, erste hauptkette), und gingen dann 3 Tage westwarte, wo sie nach der Stadt Pos

<sup>\*1\*) &</sup>amp; F. Reumann Pilgerfahrten bubbbiftifcher Pilger von China nach Indien. Leipz. 1833. 8. G. 41, 49. 20) f. Reumann a. : a. D. G. 49 Rot. 23.

## Oft-Eurfestan, Pamet-Route nach Gong pun tfe. 499

meng fainen (bies tonnte wol ber altefte einheimische Rame bon ben tutfichen Lasch Balit ber fpatern Zeit fenn, ber auch Da meng beißen mochte, und bann an die Etymologie von Pamir, bem westlicher gelegenen Sochthale, anguschließen mare). Bon Do meng, fagen bie Pilger, fonnte man innerhalb breiet Lage nicht über ben Berg tommen (b. i. ben westlicher geleges nen hochpag), 'An biefem Orte fen es fehr falt; bes Sommers wie bes Winters gebe es fehr viel Schnee. In bem Berge fet ein See, ben ein giftiger (?) Drache bewohne. Gines Dales folingen reifende Raufleute (bier war alfo fcop vor bemt V. Jahrhundert eine Sandelsfitage nach Badathichan und Indien im Gange), an biefem See, ihre Belte auf. Dies verbrof ben Drachen, und er tobtete fie, burch Banberfpruche (?). 216 ber bamalige Berricher von San pan to (Rie pan tho, b. i. Lafch Balig) bies borte, fendete er frinen Sohn nach bem Reiche Utschang (also nach Jellallabad, dem damals buddhe fifch blubenden Mengkleli, s. ob. S. 289, 297, 366), um die Bauberfunfte ber Brahmanen (? ob Polomen im Original feht, oder Chamen?) ju erlernen. In vier Jahren hatte biefer bie Runft volltommen erlernt, und fehrte nun ju bem Berricherthige, feinem Bater, juruck. Man wendete bann gegen ben Drachen im See (bem Lungtfchi) bie Befchworungeformeln an, worauf er fich in einen Menfchen verwandelte (wie in Rhotan, f. ob. G. 370) und reuevoll vor ben Ronig tam. Der Ronig verbannte ibn, 20 Li (b. i. 2 Stunden) weit von bem See, in bem er gewohnt hatte, in bas Gebirge Thsungling. Beit bis zu dem jest regierenden Ronige (im 3. 518 n. Chr. G.) find 13 Generationen verfloffen (jede ju 22 Jahren angenommen, sibe dies 286 Jahre; jene Begebenheit hatte fich alfo um bas Jahr 232 n. Chr. Geb. jugetragen, alfo in der Beit des II. Jahre hunderts, balb nach Ptolemaus Tobe in Alexandria, nach dem gleichzeitig auch die Sandelsftraße am Steinernen Thurm, weiter über ben Mordpag im Gange mar.

Bon hier aus, fahrt ber Pilgerbericht Song nun tie's weiter fort, nach Beften zu, sen der Weg auf 1000 Li (d. i. 50 geogr. Reilen, namlich 300 alter Li auf 1°) sehr steil und abschuffig, sefahrvoll, mit Abgrunden auf allen Seiten. Noch gefahrvoller machen ihn aber die Rauberbanden, die sich in den Paffen, Schinchten und hohlen aufhalten und barbarisch hausen. Unter

Gleben Gefahren ging man vier Lage lang, Schritt vor Schitt. aber die bochken Svigen bes Thsungling, und zwar in ber Mitte Des Sommere. Das Ronigreich Ban pan to, b. i. Rie pane tho, liege febr body, ober wortlich auf bem Gipfel biefer Berec. Bon beren Beftfeite fliegen alle Baffer jur meftlichen See (Caspifches Meer). Die Landeseinwohner fagen: Diefer Thinge ling liege in ber Mitte gwifden Simmel und Erbe. Sie bemaffern bort bas Relb (namlich an bem Bestabbange beffelben) und befaen es bann (fie marten alfo die Regenzeit nicht erft ab). Als fie borten, daß man bagegen im Mittels reiche (wol Oft, Turfestan, woher die Dilger eben famen) auf Regen warte, bis man aussae, fagten fie: Rann ber Simmel auch Allen es gleich machen? Deftlich von ber Stadt (von mel der? ob noch von Do meng die Rebe fepn mag?) muß men aber einen großen Strom feben, ber nordoftlich fliegend (es mare ber Daman par) fich in ben Sand verliert. Auf bem bochften Gipfel des Thfungling' machft weber Baum noch Strauch. Bib rend des achten Monats mar es icon febr falt; der Morbmind trieb die wilden Ganfe vor fich ber; und bas Schnegeftbber er ftredte fich wol auf einen Landstrich von 1000 Li.

In dem zweiten Drittheile des neunten Monats tamen bie Meisenden nach dem Konigreiche Do ho 821) (es soll, nach Rens mann, Bothara senn, obwol die nun folgende Landesbeschreibung eher auf das gebirgige Bamipan, als auf Botharas ebene Landesnatur paft).

Dies ware der einzige Bericht, den wir über das hinabs feigen gegen Besten, aus dem hohen in das niedere Embestan erhalten haben, da alle andern von Best gegen Oft hinaufskeigen; wie auch M. Polo und B. Goes, zu deren Berichten wir nun übergeben.

b) M. Polo's Route aus Babathichan und Bochan, über bas Sochthal Pamer und ben Beloro nach Raschghar 22) (um bas Jahr 1280 n. Chr. Geb.).

Diefer Beg führt, nach M. Polo's eigenem Ausbrucke, burch bas land Belor, bas ift durch ben Belux Lagh ober

es) f. Reumann a. a. D. G. 50 Rot. 27 29) M. Polo Trav. od. Marnden Liv L. ch. 28. p. 141—145; ed. fl Millione n. Baldelli Boni I. c. 36. p. 31—32; nach ber beutschen feltenen Quarte Ausgabe b. Fr. Creufiner zu Rarnberg im I. 1477 gebenete.

bas Querloch Bofor (in M.B. von Balti, ober Beft Subet) L Affen II. S. 645), bas im Uighurischen, nach Rtaproth, ben Damen Bontetagh, b. b. Bottengebirge, führt, megen bes, wie 21t. v. Bumbotot bemertt 23), in diefer Breite aller. bings fonderbaren ununterbrochenen Regens, ber brei Monate im Jahre anbatt. Diefes Bactum' fibre Batui 24) an, indem er hinjufugt, in biefen brei Regenmenaten, wo ce auch foneie, fen der himmel bann fo bededt, bag man die Gonnenfceibe nicht feben tonne. Bon bemfelben Gebirgelande, bas auf ber japanischen Korte ber buddbiftischen Dilger aus dem VII. Saes. (f. ob. G. 323) Polule heißt (baber hier bas Reich Polulo. Rue eingezeichnet ift), follen die Bergfryftalle, die bort von großter Schonbeit vorlommen, ben Ramen Betur im Derfischen, und Turfifden erhalten baben. 3m Turfifden marbe Betuth Sagh ein Gifengebirge bezeichnen. 3m Beft Diefes Quere joches Belur, bemertt At. v. humbotbt, liegt bie Station Pamir unter 39 1. Dr. Enach Rlaprothe Rarte, wenn ber Riangfut als ber See an biefer Station angenommen wird, und wicht ber Karatul, der, nach obigem, unter 390 M.Br. liegt, wo 6. 327, biefe Babi nur burch einen Drudfehler in 370-entftellt und alfo ju verbeffern ift). Diefes Damir murbe von ben bide berigen Geographen, feitdem es MR. Dolo als bobe Chene ges mannt hatte, bald gu einer Gebirgefette gemacht, balb gu einer eigenen Proving, ba es boch, wie fich aus hinan Thfangs angefibrem Berichte ergiebt, ein febr bochgetegenes Alpenthal mis Seeboden fen muß. Dem Phyfiter, fagt 2ti. v. hum: beldt, bleibt biefe Gegend mertwurdig, weit bier DR. Polo bie erfe Besbachtung anftellte, welche er felbft fo oft auf gros fem Soben ber amerikanischen Corbilleren wiederholte, wie schwierig es fen bafeloft bas gewer angufchuren und bie Flame me sufammensubalten.

Des ebeln Benetianers Bericht ift nun Folgenber:

Bon Baubascia (bei Bald. Boni und im Cad. Puce., b.i. offenbar Babashichan, bas in andern Sandichriften Balasichan, oder Balastia beißt) geht man zwolf Tagereifen (10 in beutsch. Ausg. 1477), gegen Nordost aufwärts, an einem Flusse,

<sup>23)</sup> M. v. Dumbelbt üben Inner Assen in Poggenborff's Annalen 1830. Bb. 94. S. 17 und in Nouvell. Annalen. Paris T. IV. p. 239 Not. 24) Bakoni in Extraita den Maer. de la Biblioth. du Rei T. U. p. 472.

wo viele Castelle und Wohnungen sind, die der Bruder des Abnigs von Baudascia damals beherrschte. Die Bewohner sind Mohammedaner. Nach drei Tagen erreicht man (erst in 12 Tagen nach Bald. Boni) die Provinz Wołan, die seichk nur klein ist, da sie sich nur 3 Tagereisen weit ausdehnt (es ist das heutige Wafhan, Wachan, Wathsh, Wethshab, ver schiedener Autoren). Die Siewohner sind Mohammedaner, stolz haben eine eigene Sprache, sind an Badathschan unterthan; se sind civilisiert in ihren Manieren und sehr tapfer im Kriege. Sie verstehen die Runst auf verschiedene Arten Jagd auf das Widzu machen.

Bon ba, brei Tagemariche weiter, in berfelben Richtung, ftelgt man von Berg uber Berg, ju einer Sobe, Die man fit Die bochfte ber Erbe balt (si dice la piu alta Montagna del Mondo). Bier bemertt, man gwifden gwei Berggugen einen ares Ben Gee, aus bem ein fconer Strom flieft (nach welcher Beltgegend wird nicht gefagt). Er zieht weit fort, burch eine · lange Chene voll berrlichen Weibelandes, beffen Futter treffic genug ift um bas magerfte Bich in 10 Tagen fett ju machen. In dieser Ebene giebt es Wild in großer Menge, jumal Schafe bode von befonderer Große, beren Borner 3, 4 und felbft 6 Dal men lange haben (bie Montoni salvatichi, f. ob. G. 489). Darans verfertigen die hirten ibre Schaufeln, Abffel und Geftbirr, un ibre Lebensmittel binein ju thun. Mit benfelben machen fie and Gebege, oder Burden, um ihre Seerden vor ben Bolfen ju fchusen, Die unter biefen, wie unter jenen wilden Bocken, ofter große Rie berlagen anrichten. Da man bie Borner und Berippe in großer Menge bafelbft vorfindet, fo hauft man fie auch an ben Beget auf, als Merkzeichen fur die Reifenden jur Binterszeit, went Sonee bas Land beckt. 3mblf Lage gicht man entlang bie fes Sochthal, welches Dumer (Pianura di Pamer) genannt wint; und bie gange Strede findet man feine Bobnung; alle Lebent mittel muß man mit fich fuhren. Reinen Bogel fieht man bert fliegen, wegen ber großen Sobe und Kalte; ja felbft das Rener giebt feinesmegs biefelbe Barme wie andermarts, und bient weniger jum Rochen ber Lebensmittel (eine befannte Erfahrung, g. B. auf ben hospig des Canct Bernbard, wo man fich beshalb bes Papinianlichen Copfes jum Rochen bedienen muß).

hat man biefe 12 Tagereifen jurudgelegt (namlich im Doch-

chole Pamer), so bat man noch 40 Sage in berseihen Richtung sortzugeben, über vielt Berge und Theler, in beständiger Aufeinsanderfolge, über Flüsse und durch Wiltenisse zu seigen, ohne Wohnungen der Menschen, oder auch nur Grasungen zu sehen. Alle Mahrung muß man mit sich führen. Dieses Land heißt nun Beloro (vergl. Afien II. S. 645). Doch lebt mitten unter den höchsen dieser Berge ein wilder Wolfsstamm, bösartig. Gögendiener, der von dem Wild lebt das er auf der Jagd erlegt, in dessen Felle er sich kleidet. — So weit M. Polo's Bericht, der damit schließt, daß man endlich nach allen diesem Kaschgbar erreiche.

Die wilbe Natur dieses hohen, machtigen Gebirgsstocks nathert sich schon den Massen des Duschtithur und des Karaforum, welche ahnliche schaudervolle Gebirgspassagen darbieten (s. Asien U. S. 635). Diese Badathschan Noute scheint an Unswithbarteit und Rauheit bei weitem die Nordpassage der Fersydanas Noute zu übertressen. Wir gehen zum jüngsten Bezichte, den wir durch den Jesuiten Pater hinsichtlich einer britten nach südlichern Route erhalten haben, über.

e) Pater Ben. Goes Route von Badathschan (Badascia) über Ratichu (Ciarciunar) nach Sirful (Sercful, Sarcil) und Tchets chetslag Dawan (Ciecialith) durch das südliche Gebiet Kasche ghars, in das Konigreich Yarfand (im J. 1603.n. Chr. G.).

Bir versuchen es zum ersten Male, diese bisher ganzlich ung versändlich und nnerläutert gebliebene, merkwürdige Route des Jesuiten. Paters in die Karte eizutragen. Wir haben schon früs ber ihre Differenz von der eigentlichen Pamir. Route ang gebeutet; hier ist der Ort ihre Lage näher zu bezeichnen, die wes nigstens 30 geogr. Meilen weiter süd wärts, als jene, liegt, und nicht sowol, wie jene, aus Kaschghar, sondern von Yartand aus, die directeste Noute nach Badathschan bildet. Man uns sie also eigentlich die dritte große Quer. Etraße über das Querjoch des Belur Lagh nennen, obwol dieses Ras mens nicht mehr erwähnt wird.

Benn die Pamir-Passage, nach obigem, etwa unter 39° 31' R.Br., der Offeingang zu ihr aber, bei Taschhalit, unter 39° 6' R.Br. (nach oben S. 418) bestimmt ist; so liegt dauegen diese Querstraße, etwa unter 37° R.Br., weil Karsthu (Karthou, oder Hathoute, unter 37° 11', s. oben

6. 402), und Sirtul (Beretoul, ober Gelefonenth, bin Sarcil, unter 37º 48', f. ebend. und G. 432), ebenfalls ibre Ofteingange bilden. Sie führt aber nicht erft auf nordwestlichen Umwege am Bolor, Rluffe (bem Morbarm bes Orus) binat, burch Durmag und Bathan, nach Babathichan am Gib arm bes Orus, ober bem eigentlichen Roffcha: fonbern birect m ibm, freilich wie es scheint über ein wildestes Gebirge, bas eben beshalb Mooreroft im Rall ber Moth ju feiner Durchfincht ju nehmen projectirt batte (f. ob. S. 403). Es ift wol eben in neuesten Beiten, Diefe Paffage, Die Route Der politifden Rluchtlinge geworden, die unter ben rebellirenden Rhobias von ben Chinesen argen West verbrangt, ihre Buflucht in Babathichen fuchten (f. Afien I. S. 471), moruber weiter unten noch Ribe res mitzutheilen ift. hier haben wir allein ben Jesuiten Dater ju unferm gubrer ju nehmen, mit bem wir; von Beft nach Dft, bas bobe Burfeftan bis Biarchan (f. ob. G. 391) binant Reigen, ohne Raschghar zu berühren.

Ben. Goes reifet, von Rabul aus, norbwarts burch bas Gebirge bes hindu Rhu, und erreicht von ba nach etwa gwei Monat Beit, im Morben, die Station Talban 825), offenbar bas beutige Talighan im Oft von Rundug (f. ob. G. 271) auf bem großen Raramanenwege nach Babathichan, jum obern Roticha. Thale. Bon bier bis Babathichan war große Roth Durch Raubüberfalle, vor welchen felbft bie Escorte bes Ronics von Bothara, welche die Raramane begleitete, teinen binreichen ben Cous gewährte. Unter feten Raububerfallen, mobei feine fichere Berichterftattung möglich mar, fam man mahrend 8 Sager marfchen, auf fehr fcblechten Begen, endlich nach Tengi Bas Dafcia, worunter unftreitig an ber Oftgrenze von Babath. fcan, ber Gebirgepag verftanden werden muß, ber gur fteis len Gebirgehobe binaufführt. Sengi, fagt namlich ber Dater. werbe ein febr beschwerlicher Beg, ein enger Gebirgspaß ger nannt, ber nur fur Einzelne unter bem febr boben und Reilen Ufer eines Bluffes burchgebbar fen.

She man den Gebirgspaß burch bas enge Defile bes Gebirgsftromes hinaufflieg, hielt die Karawane 10 Lage Rafitag; die Bewohner ber Stadt (ihr Name wird nicht genannt) über-

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nicol. Trigautius de Christana Expedit. apud Sinas Ed. Aug. Viad. 1016. Lib. V. c. 10. p. 549-551.

#### Off-Lutteftan, Kartchou-Route n. B. Goes. 405

fleten mit einer Artigerfchaar die Karawans und planderten fle aus. Der Pater verlor dabei drei seiner Lastpferde, die er sedoch nachber durch kleine Geschenke gurucktaussie.

Dann brach die Raramane auf durch ben Engvaß (Temai) und erreichte in einer Lagereife (follte bier mol nicht eine Rabl von mehrern Tagereifen in dem Ercerpte des Dater Trigant ausgelaffen fenn?) Ciarcinnar, was wir, wegen des nachfole genden, ale Rarticu, bas am obern Strome von Vartand, an beffen außerstem Weftarme liegt, ertennen muffen, wenn ce foon unglaublich scheint, bag man es aus bem Engpaffe foon nach bem erften Tagemariche erreicht haben follte. Sier murbe man 5 Lage im freien Relbe burch Plagregen aufgehalten, und von Dieben überfallen. Bon ba brauchte man 10 Tagemarfche mach Serpanil (? ob Seret), eine mufte Begend, ohne Mens feben. Ohne Rubrer batte man ben boben Berg Sacrithma ? fonft unbefannt) ju erfteigen, beffen Bobe nur die ftartften Pferbe In erfiemmen im Stande waren; Die andern mußten auf einem bequemern, aber viel weitern Umwege geführt werben. Sanmpferbe bes Paters murben burch hinten unbrauchbar; man ließ fie also jurud; aber die Thiere bintten von felbst der Raras wane nach, um nicht in der Einobe guruckzubleiben.

Rach 20 Tagereisen erreichte man die Provinz Sarcil (of sembar Seretul, ober Sirtul, Selekueulh), wo, sehr viele Ortschaften beisammen lagen. hier wurden zur Erholung der

Laftpferbe zwei Rafttage gemacht.

In 2 folgenden Tagemarschen kam man zum Fuße bes Bers ges Ciecialith, er war noch mit vielem Schnee bebeckt als man ihn überstieg; viele wurden von todtlicher Kalte ergriffen. Inch der Pater war in großer Lebensgefahr; denn 6 ganzer Tage mußte er in diesem Schnee zubringen. — Es ist dies offenbar der Thethetlagh: Dawan auf Klaproth Carto centr. im Rochen von Sirkul ganz nahe gelegen, unter 38° M.Br., ein Bergpaß, den die Route nach Yarkand wie nach Kaschghar abersteigen muß.

Dieses sublichste Ende ber Proving Raschahar wurde bei bem Orte Langhelar erreicht, wo aber ben-Begleiter des Paters, ben Armenier, das Unglud traf, vom Pferde ins Basser ju fturgen, so daß er lange wie entselt da lag, aber doch endlich wieder jum Leben jurucktehrte.

Bon biefer Station waren noch 15 Lagemariche bis gim

bie biefen Gebirgsgau erobert hatten, in ben Jahren 713 und 741, in bemfelben einen Beamten mit bem Litel "Bachter bes Thungling," als Grenzemmandanten einsesten, mit bem Auftrage ihre angerfte Grenze von Nganfi von ber Seite zu schihen.

Bir fugen nun noch Beniges biefem Chinefenberichte aber bie Pamir, Paffage hingu, ber jedoch feinesmege die ale tefte Motig baruber ift. Der altere buddhiftifche Dilger Ra Sian im IV. Jahrh. ermahnt ihrer freilich nicht; baf fie aber ichon fraber gangbar mar, ergiebt fich aus Song vun tfe und Soei fenge Pilgerbericht (von 3. 518 n. Chr. G.) 819), in meldem biefelbe Localitat Pamire vom Drachenfee nicht zu verfennen ift, obwol for Dame nicht genannt wird, und Diefe beiden vereinten Dilger, weniger besonnen wie der trefflich beobachtenbe Siuan Thfang, nach gewöhnlicher Dilgerart, gern ins Rabelhafte alles übertreiben und wenig positive Daten mite theilen. Professor Deumann felbft, bem wir biefe lieberfesung aus bem Chinefischen verdanken, hatte bie localitat, als Damit, nicht erfannt, und die Angabe ber Stadt Domeng, die in Diefem Berichte vortommt, beren Lage vollig unbefannt ift, tonnte fogar über den Bericht felbst stußig machen. Dier die Borte nach Meumanne lieberfegung aus ber von ihm in Canton erfauften Collection ber bubbhiftifchen Dilgerfahrten; nach welcher ber Pilger Song nun tfe bas Bochthal Pamir von Oft nach 28 cft, alfo auf entgegengengefeste Beife überfteigt, wie fein Machfolger Bidan Thfang.

Song puntse fängt, von Khotan ausgehend, über bas unbekannte Tschu ku po (ob etwa Tseu ho ber neuern Zeit, das in dieser Localität sich sindet? s. ob. S. 356) seinen Bericht ber Gebirgspassage, mit dem Namen Han pan to, oder Ko pan to 20), d. i. Kie pan tho (Lasch Balik), an, mit welchem Hidan Thsang aushderte. Von hier ging Song pun tse's Reise, mit seinen Eefahrten, noch 6 Monat weiter nach Westen. Sie überstiegen zuerst den großen Thsungling (d. i. die dst. lich gegen das Binnenland vorgelagerte, erste Hauptsette), und gingen dann 3 Lage westwärte, wo sie nach der Stadt Poz

<sup>\*1\*) &</sup>amp; F. Reumann Pilgerfahrten bubbhiftischer Pilger von China nach Indien. Leips. 1833. 8. S. 41, 49. 20) f. Reumann a. a. D. S. 49 Rot. 23.

# Off-Turfeftan, Pamet-Route nach Gong pun tfe. 499

deng fainen (bles tonnte wol ber alliefte einbeimifche Rame bon bem turfifchen Zafch Balit ber fpatern Beit fenn, ber auch Da meng beifen mochte, und bann an die Etymologie von Damir, bem westlicher gelegenen Sochthale, anzuschließen mare). Bon Do meng, fagen ble Dilger, tonnte man innerhalb breiet Lage nicht über ben Berg tommen (b. i. ben westlicher geleges men hochpag), Un biefem Orte fen es fehr falt; bes Sommers wie des Winters gebe es febr viel Schnee. In dem Berge fet ein See, ben ein giftiger (?) Drache bewohne. Gines Males Schingen reifende Raufleute (bier war alfo fchop vor dem V. Jahrhundert eine Sandelsfitage nach Babathichan und Andien im Gange), an Diefem See, ibre Belte auf. Dies verbrof ben Drachen, und er tobtete fie, burch Banberfpruche (?). Mis ber damalige Berricher von San pan to (Rie pan tho. b. i. Safch Balig) bies borte, fendete er feinen Sohn nach bem Bteiche Utfchang (alfo nach Jellallabab, bem bamais bubbbe Rifc blubenden Dengfleli, f. ob. G. 289, 297, 366), um Die Rauberfunfte ber Brahmanen (? ob Polomen im Original Rebt, ober Chamen?) ju erlernen. In vier Jahren hatte biefet Die Runft vollfommen erlernt, und fehrte nun ju bem Berricher-Binige, feinem Bater, juruck. Man wendete bann gegen ben Drachen im See (bem Lungtichi) die Befchworungsformeln an, worauf er fich in einen Menschen verwandelte (wie in Rhotan. f. ob. S. 370) und reuevoll vor ben Ronig fam. Der Ronig perbannte ihn, 20 li (b. i. 2 Stunden) weit von bem Gee, in bem er gewohnt hatte, in bas Gebirge Thsungling. Bon bet Reit bis zu bem jest regierenden Ronige (im 3. 518 n. Chr. G.) find 13 Generationen verfloffen (jede ju 22 Jahren angenommen, gabe bies 286 Jahre; jene Begebenheit hatte fich also um bas Sabr 232 n. Chr. Geb. jugetragen, alfo in der Beit des II. Jahre bunderts, bald nach Otolemaus Tode in Alexandria, nach dem gleichzeitig auch bie Sanbelsftraße am Steinernen Thurm, weiter über ben Dordpaß im Gange mar.

Bon hier aus, fahrt ber Pilgerbericht Song nun tfe's weiter fort, nach Beften zu, sen ber Weg auf 1000 Li (b. i. 50 geogr. Reilen, namlich 300 alter Li auf 1°) sehr steil und abschuffig, gefahrvoll, mit Abgrunden auf allen Seiten. Noch gefahrvoller machen ihn aber die Rauberbanden, die sich in den Passen, Schinchten und Sohlen aufhalten und barbarisch hausen. Unter

Wichen Gefahren ging man vier Lage lang, Schritt vor Schitt, aber die bochften Spigen bes Thfungling, und zwar in ber Mitte bes Sommers. Das Ronigreich San pan to, b. i. Rie pans tho, liege febr boch, ober wortlich auf bem Girfel biefer Berac. Bon beren Beffeite fliegen alle Baffer jur meftlichen See (Caspifches Meer). Die Landeseinwohner fagen: Diefer Thiunge ling liege in ber Mitte zwifden himmel und Erbe. Sie bemaffern bort bas Relb (namlich an bem Beftabbanes bestelben) und befaen es bann (fie marten also die Regenzeit nicht erft ab). Als fie borten, daß man bagegen im Mittels reiche (wol Oft, Turfeftan, woher die Pilger eben famen) auf Regen warte, bis man ausside, fagten fle: Rann ber himmel auch Allen es gleich machen? Deftlich von ber Stadt (von wel der? ob noch von Do meng die Rede fepn mag?) muß man aber einen großen Strom feben, ber norboftlich fliegend (es mate der Daman par) fich in ben Sand verliert. Auf dem bochen Gipfel bes Thsungling' machft weber Baum noch Strauch. Bab rend des achten Monats mar es icon febr falt; der Nordwind trieb die milden Ganfe vor fich her; und bas Schnegestibber er ftrectte fich wol auf einen Landstrich von 1000 Li.

In dem zweiten Drittheile des neunten Monats tamen bie Meisenden nach bem Konigreiche Do ho 821) (es soll, nach Reusmann, Bothara senn, obwol die nun folgende Landesbeschreibung eher auf das gebirgige Bamipan, als auf Botharas ebene Landesnatur pakt).

Dies ware ber einzige Bericht, ben wir über bas hinabfieigen gegen Beften, aus bem hoben in bas niebere Turtestan erhalten haben, ba alle andern von Best gegen Oft hinauffeigen; wie auch M. Polo und B. Goes, ju beren Berichten wir nun übergehen.

b) M. Polo's Route aus Babathschan und Wochan, über bas Sochthal Pamer und ben Beloro nach Kaschghar 22) (um bas Jahr 1280 n. Chr. Geb.).

Diefer Beg führt, nach M. Polo's eigenem Ausbrucke, burch bas land Belor, bas ift burch ben Belur Lagh ober

od, Marunann a. a. D. G. 50 Rot. 27 29) M. Polo Trav. od, Maruden Liv L. ch. 28. p. 141—145; ed. il Millione n. Baldelli Boni I. c. 36. p. 31—32; nach ber beutsthen feltenen Quarto Ausgabe b. Fr. Creufner zu Karnberg im I. 1477 gebeuckt.

bas Querjoch Botor (in D.B. von Balti, ober Beft Cabet, & Affen II. S. 645), bas im Uighurifchen, nach Rtaproth, ben Mamen Bontptagh, b. b. Bottengebirge, führt, megen bes, wie 21f. v. humboldt bemertt 23), in diefer Breite allers. bings fonderbaren ununterbrochenen Regens, ber brei Monate im Jahre anhalt. Diefes Factum'führt Batui24) an, indem er bingufugt, in biefen brei Regenmonaten, wo ce auch foneie, fen ber himmet bann fo bedectt, bag man bie Sonnenfcheibe nicht feben tonne. Bon bemfelben Gebirgelande, bad auf ber japanischen Rarte ber bubbbifischen Dilger aus dem VH. Saea. (f. ob. C. 323) Polule heißt (daber hier bas Deich Polulos Rue eingezeichnet ift), follen die Bergfroftalle, die bort von großter Schonbeit vortommen, ben Ramen Betur im Perfifchen, und Burfifchen erhalten baben. Im Burfifden marbe Betuth Lagh ein Gifengebirge bezeichnen. 3m Beft Diefes Quere jodet Belur, bemertt At. v. Sumbotbt, liegt die Station Pamir unter 39 1. Dr. (nach Rlaprothe Rarte, wenn ber Riangfut ale ber See an Diefer Station angenommen wird, und nicht ber Rarafuf, ber, nach obigem, unter 399 M.Br. liegt, wo 6. 327, dieft Rabi nur durch einen Drudfebler in 370 entftellt und alfo ju verbeffern ift). Diefes Pamir wurde von ben bise berigen Geographen, feitbem es DR. Dolo als hobe Cbene ges nannt hatte, balb ju einer Gebirgelette gemacht, balb gu einer eigenen Proving, ba es boch, wie fich aus hinan Thfangs angeführtem Berichte ergiebt, ein febr hochgetegenes Alpenthat mit Seeboden fenn muß. Dem Phyfiter, fagt 21t. v. hums betde, bleibt biefe Gogend merfrourdig, weif bier DR. Polo bie erfe Beobachtung anstellte, welche er felbft fo oft auf gros fem Soben ber ameritanischen Corbilleren wiederholte, wie schwies rig es fen bafelbft bas Feuer angufduren und bie Rlams me jufam mensubalten.

Des ebeln Benetianers Bericht ift nun Folgenber:

Bon Bandascia (bei Bald. Boni und im Cad. Pucc., t.i. offenbar Badashichan, bas in andern Sandichriften Balasichan, ober Balastia heißt) geht man zwolf Tagereifen (10 in beutsch. Andg. 2477), gegen Nordost oufwarts, an einem Flusse,

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) M. v. Sumbelbt üben Inner » Affen in Hoggenborff's Annalan 1830. Bb. 94. C. 17 und in Nouvell. Annales. Paris T. IV. p. 239 Not. <sup>24</sup>) Bakoni in Extraita den Maer, de la Riblioth. du Rei T. U. p. 472.

wo viele Castelle und Wohnungen sind, die der Bruder des Abnigs von Baudascia damals beherrschte. Die Bewohner sind Mohammedaner. Nach drei Tagen erreicht man (erft in 12 Tagen nach Bald. Boni) die Provinz Bofan, die selbst nur klein ist, da sie sich nur 3 Tagereisen weit ausdehnt (es ist das heutige Wathan, Wachan, Wathsh, Wethshab, verschiedener Autoren). Die Einwohner sind Mohammedaner, stolz, haben eine eigene Sprache, sind an Badathschan unterthan; sie sind civilisiert in ihren Manieren und sehr tapfer im Kriege. Sie verstehen die Runst auf verschiedene Arten Jagd auf das Wild zu machen.

Bon ba, brei Tagemariche weiter, in berfelben Michtung. fleigt man von Berg über Berg, ju einer Sobe, Die man fue bie bochte ber Erbe balt (si dice la piu alta Montagna del Mondo). hier bemerft, man gwifchen gwei Berggugen einen aros Ben See, aus bem ein ichoner Strom fließt (nach welcher Beltgegend wird nicht gefagt). Er zieht weit fort, burch eine lange Ebene voll berrlichen Beibelandes, beffen Fuiter trefflich genug ift um bas magerfte Bieb in 10 Lagen fett ju macheit. In diefer Ebene glebt es Wild in großer Menge, jumal Schafe bode von besonderer Große, beren Sorner 3, 4 und felbft 6 Dale men lange haben (die Montoni salvatichi, f. ob. S. 489). Daraus verfertigen die Birten ibre Schaufeln, Abffel und Gefcbirr, ut ibre Lebensmittel binein ju thun. Mit benfelben machen fie and Gehege, ober Burben, um ihre Beerben vor den Bolfen ju fchuten. Die unter biefen, wie unter fenen wilden Boden, ofter große Mies berlagen anrichten. Da man bie Borner und Gerippe in großer Menge bafelbft vorfindet, fo hauft man fie auch an ben Begen auf, als Mertzeichen fur die Reisenden gur Binterszeit, wenn Sonee bas Land bectt. 3mblf Lage gicht man entlang bie fes Sochthal, welches Dumer (Pianura di Pamer) genannt wirb: und die gange Strecke findet man feine Bohnung; alle Lebensmittel muß man mit sich führen. Reinen Bogel fleht man bort fliegen, wegen ber großen Sobe und Ralte; ja felbit bas Rener giebt feinesmege biefelbe Barme wie andermarts, und bient weniger jum Rochen ber Lebensmittel (eine befannte Erfahrung, j. B. auf ben Bospit bes Sanct Bernbard, wo man fich beshalb bes Papinianischen Lopfes gum Rochen be-Dienen muß).

hat man biefe 12 Tagereifen jurudgelegt (namtich im hoche

thole Pamer), so hat man noch 40 Lage in berseiben Richtung fortzugeben, über vielt Berge und Theler, in beständiger Auseinsungenige, über Flusse und burch Wiltnisse zu sehen, ohne Wohnungen der Menschen, oder auch nur Grasungen zu sehen. Alle Mahrung muß man mit sich führen. Dieses Land heißt nun Beloro (vergl. Affen II. S. 646). Doch lebt mitten unter den höchsten dieser Berge ein wilder Bolksstamm, bösartig, Gögendiener, der von dem Wild lebt das er auf der Jagd erlegt, in dessen kelle er sich kleidet. — So weit M. Polo's Bericht, der damit schließt, daß man endlich nach allen diesem Kaschgbar erreiche.

Die wilde Natur dieses hohen, machtigen Gebirgestocks nas hert sich schon den Massen des Puschtikhur und des Karaforum, welche ahnliche schaudervolle Gebirgspossagen darbieten - s. Asien U. S. 685). Diese Badathschaus Noute scheint an Unswirthbarteit und Rauheit bei weitem die Nordpassage der Fergyghanas Route zu übertressen. Wir gehen zum jüngsten Bezwichte, den wir durch den Jesuitens Pater hinschtlich einer dritten noch sidlichern Route erhalten haben, über.

e) Pater Ben. Goes Route von Badathschan (Badascia) über Kartchu (Ciarciunar) nach Sirful (Sereful, Sarcil) und Tchets chets lags Dawan (Ciecialith) durch das sübliche Gebiet Kaschsghars, in das Königreich Yarfand (im J. 1603-n. Chr. G.).

Bir versuchen es zum ersten Male, diese bisher ganzlich ung versändlich und nnerläutert gebliebene, merkwürdige Route bes Jesuiten Daters in die Karte eizutragen. Wir haben schon früs ber ihre Differenz von der eigentlichen Pamir Route angedeutet; hier ist der Ort ihre Lage naher zu bezeichnen, die weg nigstens 30 geogr. Meilen weiter sud wärts, als jene, liegt, und nicht sowol, wie jene, aus Kaschghar, sondern von Yartand ans, die directeste Route nach Badathschan bildet. Man uns sie also eigentlich die dritte große QueriStraße über das Querjoch des Belur Lagh nennen, ohwol dieses Nagwens nicht mehr erwähnt wird.

Wenn die Pamir-Passage, nach obigem, etwa unter 39° 31' R.Br., der Ofteingang zu ihr aber, bei Laschhalit, unter 39° 6' R.Br. (nach oben S. 418) bestimmt ift; so liegt daggen diese Querstraße, etwa unter 37° R.Br., weil Karttou (Kartchou, ober Hathoute, unter 37° 11', s. oben

. 6. 402), und Sirtul (Seretoul, ober Seletoneuth, fic Garcil, unter 37º 48', f. ebend. und G. 432), ebenfalls ibn Ofteingange bilben. Sie führt aber nicht erft auf nordwellichem Umwege am Bolor, Fluffe (bem Morbarm des Orus) binab, burch Durmas und Bathan, nach Badathichan am Gib arm bes Orus, ober bem eigentlichen Roffcha; fenberg birect m ibm, freilich wie es fcheint über ein wildeftes Gebirge, bas wen Deshalb Mooreroft im Fall der Moth zu feiner Durchfincht ju nehmen projectirt batte (f. ob. S. 403). Es ift wol eben in neueften Reiten, Diefe Paffage, Die Route Der politifden Rluchtlinge geworben, bie unter ben rebellirenden Shobjas von ben Chinesen graen West verbrangt, ihre Buflucht in Babathichan fuchten (f. Afien I. S. 471), moruber weiter unten noch Ribe res mitgutheilen ift. hier haben wir allein ben Jefuiten Pater ju unferm Rubrer ju nehmen, mit bem wir; von Beft nach DR, bas bobe Inrieftan bis Siarchan (f. ob. S. 391) binant Reigen, obne Rafchabar zu berühren.

Ben. Goes reifet, von Rabul aus, nordwarts burch bas Gebirge bes hinbu Rhu, und erreicht von ba nach eima zwi Monat Beit, im Morben, die Station Talban 825), offenbar bas beutige Talighan im Oft von Rundug (f. ob. G. 271) auf bem großen Raramanenwege nach Babatbidan, jum oben Rotica Thale. Bon bier bis Babathichan mar große Roth Durch Raububerfalle, por welchen felbft bie Escorte bes Ronics son Bothara, welche die Raramane begleitete, teinen binreichen ben Sous gewährte. Unter fteten Raububerfallen, mobel feine fichere Berichterftattung möglich mar, fam man mahrend 8 Tage marfden, auf febr fcblechten Wegen, endlich nach Tengi Bas Dafcia, worunter unftreitig an ber Oftgrenze von Babathe fdan, ber Gebirgenag verftanden merben muß, ber jur ftie len Gebirgebobe binaufführt. Tengi, fagt namlich ber Pater, werbe ein febr beschwerlicher Weg, ein enger Bebirgepaß ger Annt, ber nur fur Einzelne unter bem febr boben und ftellen Ufer eines Fluffes burchgehbar fen.

Che man ben Gebirgspaß burch bas enge Defile bes Gebirgeftromes hinaufstieg, hielt die Rarawane 10 Lage Rafttag; Die Bewohner ber Stadt (ibr Dame wird nicht genannt) über

<sup>838)</sup> Nicol. Trigautius de Christana Expedit. apud Sinas Ed. Avg. Viad. 1016. Lib. V. c. 10. p. 549-551.

stelen mit einer Artigerschaar die Karawans und planderten fie aus. Der Pater verlor dabei drei seiner Lastpferde, die er sedoch nachber durch kleine Geschenke zurücktauste.

Dann brach die Rarawane auf durch ben Engpag (Tengi) und erreichte in einer Sagereife (follte bier wol nicht eine Rabl von mehrern Tagereisen in dem Ercerpte bes Pater Trigaut ausgelaffen fenn?) Ciarciunar, mas wir, wegen bes nachfole cenben, als Rarticu, bas am obern Strome von Dartand, an beffen außerstem Weftarme liegt, ertennen muffen, wenn es foon unglaublich scheint, daß man es aus bem Engpaffe fcon nach dem erften Lagemariche erreicht haben follte. man 5 Lage im freien Relbe burch Dlagregen aufgehalten, und von Dieben überfallen. Bon ba brauchte man 10 Lagemariche mach Gerpanil (? ob Geret), eine mufte Begend, ohne Mens fcben. Ohne Rubrer batte man ben boben Berg Sacrithma ? fonft unbefannt) ju erfteigen, beffen Sobe nur die ftartften Dferbe su erflimmen im Stanbe maren; Die andern mußten auf einem bequemern, aber viel weitern Umwege geführt merben. Sanmpferbe bes Daters wurden burch hinten unbrauchbar; man ließ fle also gurud; aber die Thiere binften von selbst ber Raras wane nach, um nicht in der Gindde jurudaubleiben.

Mach 20 Tagereifen erreichte man die Provinz Sarcil (of fenbar Seretul, ober Sirtul, Seletueulh), wo, febr viele Ortschaften beisammen lagen. hier wurden zur Erholung der

Laftpferbe zwei Rafttage gemacht.

In 2 folgenden Tagemarschen kam man jum Fuße bes Bers ges Ciecialith, er war noch mit vielem Schnee bebeckt als man ihn überstieg; viele wurden von iddtlicher Kälte ergriffen. Auch der Pater war in großer Lebensgefahr; denn 6 ganzer Tage mußte er in diesem Schnee zubringen. — Es ist dies offenbar der Thethetlagh, Dawan auf Klaproth Carte centr. im Rorben von Sirkul ganz nahe gelegen, unter 38° R.Br., ein Bergpaß, den die Noute nach Yakand wie nach Kaschghar überkeigen muß.

Diefes sublichfte Ende der Proving Kaschghar wurde bei bem Orte Langhelar erreicht, wo aber den Begleiter des Paters, den Armenier, das Unglud traf, vom Pferde ins Wasser zu flurgen, so daß er lange wie entfeelt da lag, aber doch endlich wieder zum Leben zurucktehrte.

Bon biefer Station waren noch 15 Lagemariche bis jur

Stadt Jaconich (?) zuruckzulegen, wohin die Wege so abschenich für die Lafthiere waren, daß dem Pater allein 6 von dem seinigen stürzten. Darauf eilte derselbe allein in 5 Lagen, auf bestern Wegen, der langsam nachziehenden, sower beladenen Rarrumane, bis hiarkan (Yarkand) zuvor, und erreichte diese Capitale glücklich im November bes Jahres 1603, wo und dessen Aufenthalt schon aus früherem bekannt ist.

Einige Erläuterungen über die Matur und politische Bichtigkeit dieser dreierlei Passagen über das Querjoch dieses
Beloro, ergiebt sich, nebst Auftiarung über noch einige Localis
täten derselben, und ihrer Nachbarschaft, aus der folgenden Dars
tegung der historische politischen Begeben heiten, zumald
ber Rebellionskriege an diesen Bestarenzen Turkestans,
in dem letzen halben Jahrhundert, welche in Berbindung und
Bolge, schon mit den früher mitgetheilten Ofungaren Sandeln an
der Nordgrenze Turkestans stehen (in den Jahren 1756 und 1826),
auf deren frühere Auseinandersehung wir deshalb auch hier zus
westweisen (s. Alsien I. S. 453—463, 468—472).

#### Erläuterung 6.

Rebellionen der Khodjas gegen die hinesischen Usurpationen in Oft-Zurkestan, zumal in Yarkand, Kaschghar und Uschi, seit Mitte des KVIII. Jahrhunderts. Politische Grenzvershältnisse gegen Badakhschan und Kokand.

Die altere Unterwerfung der verschiedenen Staaten Ofte Turkestans unter dinesische Oberhobeit nahm naturlich, seit ber Mongholenherrschaft auf dem chinesischen Ihron, eine andere Gestalt an, als zuvor, und mit der Mongholen Bertreibung aus China mußte die Berbindung der neuen, halb turkisch gebliebes nen halb mongholisch gewordenen Populationen, aller Ruhrmung der Ming-Annalen ungeachtet, in den Jahrhunderten der Ming-Opnastic, seit dem XV. Jahrhundert, die keine Gewalt im Besten, außerhalb der Grenzen des eigentlichen China, auszuüben im Stande war, nur sehr locker bleiben (s. oben S. 379). Als aber die kriegerische Mandschur Dynastie den chinesischen Ihron bestieg, und ihre eigene heimath auf dem Plazteaulunde, im Osten, sie in vielsache Berührung mit ihren Nachbarn den Möngholenstämmen im Besten sezie, ward

von neuem ber Anfang gur Unterjochung ber Weftlanber (Gipu) gemacht, ber mit ber Unterwerfung ber Rhalfas und anderer Monaholensweige im Morben und Beften begann (f. Affen II. S. 394), und mit berjenigen ber Deloth, Dfungar und Lurgut endete (f. Afien I. S. 463-468). In biefe Bermirrung gen aber wurden, chen fo, die bort einheimifchen turtifden Bols tergefchlechter, beren Sauptlinge feit Limure Beiten vielfach mit ben Dicbingisthaniden fich vermischt hatten, verwickelt, fo bag nur eine fortichreitende Unterwerfung aller biefer vicifach rebele lirender mongholischer und turfischer Donaftien, ben wieberteb renden Brieden bauernd zu fichern im Stande mar. Diefen ofe ter wiederholten Rebellionsfriegen verdanten wir nun, feit einem Jahrhundert, Die genguere Renntnig ber innern Bolfer : und Landesverhaltniffe, wie im Destu, b. L. ben Landichaften im Rorden des Thian , Schan , Spftems , namlich von Bartul , 3li, Larbaghatai u. a. (f. Affen I. S. 463), fo auch im Manelu, ober im Guben bes Thian , Schan , Spftems, bas ift also in bie fem eigentlichen Oft Turfeftan, welches feitbem baber auch bas dinefifche Turteftan genannt werden fann, und welches mit bem Deelu gufammengenommen bas ganb ber neuen Grenge, ober Sinu, bas Beftland, bildet.

Die hauptmomente dieser Rebellionstriege im Raniln (benn im Perlu sind sie schon früher nachgewiesen), durch welche noch manche specielle Landes, und Bolterverhaltnisse ihr gehöriges Licht erhalten, sind im Wesentlichen folgende. Ihre Berichterstattung geht zum Theil von officiellen Documenten aus, da die Raiser, wie Kanghi 826) (1696) und Khienlong 27) (1757), selbst lites

Amiot Introduction a la Connaissance des Penples qui ont eté ou qui sont actuellement tributaires a la Chine in Memoires concera. l'hist. etc. des Chinois p. les Missionaires de Peking. Paris 1789. 4. T XIV. p. 1—238. <sup>37</sup>) Mailla Histoire generale de la Chine. Paris 1780. 4. T. XI. p. 538—588. Hist. de Khiemlong (reg. 1736—1796); Amiot Monument de la Conquête des Kleuths in Memoires conc. l'hist. etc. des Chinois, Paris 1776. 4. T. I. p. 329—399. Relations des Troubles de la Dzoungarie et de la Petite Boukharie trad. du Chinois p. Klaproth in Magasin Asiatiq. Paris 1826. 8. T. II. p. 187—208. Memoires sur le l'hibet et sur le Royaume des Kleuthes nouvellement subjugué par l'Empereur de la Chine avec une Relation de cette Conquête in Lettres cultinates et curiouses etc. houv. Edit. l'aris 1784 S. T. AXIV. p. 1—56.

parifiben Antheil an ber Redaction ber Rriegsberichte über ibre Siege nahmen, in welche fie ben größten Rubm ibrer herrichaft festen (Affen I. S. 467). Bon ber jungften Rebellion (1826 bis 1827) war schon fruher die Rede (f. Afien I. S. 468-472). Raifer Ranghi fagt uns, daß die Bewohner von Sin u vordem Loueulb fan (Queulb, b. i. Qurtu, und gan, b. i. Rrembling) biegen, bag fein Borfahr aber im Jahre 1647 Diefen Damen in Lou lou fan umgeandert habe, weil bics bem Laute ihrer eigenen Aussprache naber tomme. Diefe Damens anderung fen bei ber Untunft ber Embaffade bes Sultan Ablunmuhan in Deting gefchehen, welche bem bamais erft feit wenigen Jahren auf ben chincfifchen Thron gestiegenen Raifer (Chuntchi, feit 1642) ungemein fdmeichelte. Diefer Gulton war namlich ein Dichingisthanibe, ans bem Saufe Dichagatai, und feine Ergebung mar bie erfte Unterwerfungsacte 829), fcit 200 Jahren, eines Machfolgers Dichingisthans.

Der Kaiser nahm ben Tribut an, bestimmte wegen großen Entseruung die Zahlung bestelben nur auf alle 5 Jahre, und die Tributsarawane sollte nur aus 100 Personen bestehen; der Tribut war nur auf 2 Handpferde und 10 Zugpferde sestigeseht. Die Sinkause der mit der Karawane gekommenen Handelsteute sollten nicht von ihnen selbst in Peting gemacht werden, sondern aus besonderer Gnade unter dem Schuse des Fremden Tribus

nals, bamit fle nicht betrogen werden tonnten.

Der Raiser ließ Nachforschungen iber die alte Diftorie die ser Lou sou san, oder Lurku, anstellen, und es sand sich, daß der Ansang ihrer Herrschaft, in Ansan, in die Zeit der Thang. Dwaskie (in das Jahr 746 falle). Die frühern Bemühungen, seit dem Ansange des XV. Jahrhunderts, sie für China zu gewinnen, waren vergeblich gewesen. Mit dem weit sernern Westen, mit den civilisirtern Beherrschern von Sa ma eulh han, d. i. Samarkand, war man zur Zeit Limurs und seiner Nachsolger (Schah Rots Embassade, im J. 1414; s. Asien I. S. 214 u. s.) allerdings schon früher in China wieder in Berbindung getreten. Die Memoiren Kaiser Kanghi's sühren an 29), daß König Lismur von Samarkand im J. 1388 und 1395 nach China Tibut (d. h. Geschenke und Embassade) geschieft habe: Kameele und

<sup>&</sup>lt;sup>830</sup>) Amiot Introduction in Mean. conc. l. Chinein T. XIV. p. 15<sup>39</sup>) thend. T. XIV. p. 33.

Pferde; eben so im Jahre 1407 und 1425 halp (d. 1. Rhallly Sohn Miran Schahe, brittem Sohne Lamerlan's). Auch vom Jahre 1478 habe Abema (d. i. Ahmed, ber Entel Rhalile). 2 lowen geschickt, und im Jahre 1482 sepen wiederum Embassaben von Samarkand in China angesommen. Seitdem aber scheint der Berkehr mit dem Sinu, die auf das genannte Jahe 1647, ausgeblieben zu senn, weshalb diese Unterwerfung um so erwunschter war.

Jeboch scheint sie von keinem fruchtbaren Erfolge gewesen zu fepn, ba nun bas Deloth-Reich bes Galban (1696) und bas Dsungaren-Reich bes Amursana in Turfan, bis zum Jahre 1756 die chinesischen herrscher in beständige Kriege gegen

ben Beften verftrictte (f. Afien I. G. 460).

Mit der Flucht des Amurfana nach Tobolef und seinem Tobe (1756), wie mit Ausrottung der Dsungarenmacht und ber Unterwerfung von Ili, waren aber die mohammedanischen Opnasien der hoeihei, oder Turkstämme im Suben des Thian, Schan, Spftems noch keineswegs unterworfen. Nun erst mußten auch Yarfand, Kaschahar, Uschi und die andern davon abhängigen seit Galdan Tserens Zeit von den Osungaren unterworfenen herrschaften in Besitz genommen werden (Usen L. 463).

Amursana's Partei batte noch ihre Anbanger, Die fich neue Gewalt zu verschaffen suchten. Der angesebenfte ber Pringen Dit Turfestans, ober ber fogenannten Rleinen Bucharei (Res gion Soamen, ober auch Boeipu, b. b. Borbe ber Dos bammebaner genannt), war Dabmub Rhobja (Botican bei Mailla) gewesen, ber gang abhängig von dem Dsungaren Rhan (Davatfi), ibm Tribut gablen mußte. Bon feinen Unterthas nen febr geliebt, hatte er beffen Beifall fo gang ju gewinnen gewußt, bag diefer ibm die Abminiftration aller Stabte bes Landes anvertraut hatte, die von ben Gebirgen bes Ebfungling und bem Thian Schan umgeben maren (alfo gang Oft Turteftans). Seitbem mar Dabmub Rhobia als Gouverneur ber (Rleis men) Bucharei angeschen und hatte feine Resideng in Dartand aufgeschlagen. Die Buneigung ber Stabter gab ihm Dacht, und schon geneigt fich jum Meifter bes Landes ju machen, marb fein

<sup>20)</sup> Lettres edif. L. c. XXIV. p. 22; Relation dos Troubles in Mag. Asist. II, p. 194.

Berrath sedah bom Dfungaren Khan burchschaut; et ward und Ili entboten, und auf mehrere Jahre nach Abaka set gefangen gesett. Dann durste er zwar wieder frei umbergeben; war aber kets unter polizeilicher Obhut bis zum Einmarsch der Chinesen ges blieben. Er wurde, nach der Erzählung Maillas, in der Regler rungsgeschichte Kaiser Khienlongs 831), von diesem alsbald, durch den General Panti, in Freiheit geseth, erhielt seine Staaten in Turkstan zurück, sint dem Bersprechen kaiserlichen Schupes. Khienlong gab ihm auch seine Großen zurück, heißt es, und übersschildtete ihn mit Wohlthaten. — Aber er wurde undantbat. Das Joch der Chinesen ward ihm bald eben so unerträglich, wie das Joch der Chinesen ward ihm bald eben so unerträglich, wie das Joch der Chinesen ward ihm bald eben so unerträglich, wie das Joch der Chinesen ward ihm bald eben so unerträglich, wie das Joch der Chinesen ward ihm bald eben so unerträglich, wie das Joch der Chinesen ward ihm bald eben so unerträglich, wie das Joch der Chinesen ward ihm bald eben so unerträglich, wie das Joch der Chinesen zu haben; denn es wird seiner nicht weiter gedacht; wol aber sogleich seiner Sohne im Jahre 1758.

Ihn überlebten seine beiden Sohne: Bulatun, oder Djasgan Rhodja genannt, und Rhan Rhodja, oder Rhodjids jan, welche bei dem Bolte nur unter dem Namen des alten und bes jungen Rhodja, oder wie Mailla sagt, als großer und kleiner Hotschan, bekannt waren. Der Ofungaren Khan hatte den Bucharen Ost-Turkestans nun Gefete gegeben, ihnen Tribute auferlegt, sie seinen 21 Nganki untergeben, die er mit erblichen Ländereien begabte. Die Großen des Landes hatte er mit der Berhaftung Mahmud Rhodjas ebenfass aufgreifen lassen, und unter die Deloth Chefs als Sclaven vertheilt, so daß die Nation der Bucharen in ihrem nationalen Zusammenhange

gar feinen Bestand mehr hatte.

Als Jii von dem chinesischen heere erobert, und Amursana jum Konig der Deloth erhoben war (f. Asien I. S. 459), schickte der stegreiche chinesische General Panti auch diese beiden Prinzen in ihre heimath zurück. Der altere Bruder, den Mailla Khodja (hobschan) von Yarkand nennt, wünschte zwar dort alle Städte zu vereinen, und sich mit ihnen dem Kaiser von Shina zu unterwerfen. Aber der jüngere, der Khodja (hodsschan) von Kaschghar, nach Mailla, der gleich so vielen andern Hauptlingen, als Geißel nach Peting geschlept zu werden stürchtete, wollte zu den Wassen greifen und alle Berbindung mit China abschneiden. Geschwächt und halb verhungert, war seine

Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XL p. 563.

Inficht, tonnton febesmal nur die chinefiscen heere, bis zu ihren Stadten im Sipu vordringen. Sein Empdrungsplan ging durch; die Gouverneurs der Stadte und die einheimischen Rursten, die hallm Begs, geboten durch das ganze Land in Stadten und Odrfern, Pferde und Waffen bereit zu halten und den Befehlen beiber Khodjas gewärtig zu senn. Fast alle Bucharen, heißt es wun, an 100,000 Familien erhoben sich in Masse.

Doch hatte die Ruckfehr beider Khobjas die Plane einiger andern Großen durchtreuzt, die in Feindschaft mit der Familie biefer Khodjas lebten. Es war der habim Beg von Rutsche, Od o ui-genannt, und sein Sohn Prinz Othman; desgleichen der hatim Beg von Bat (oder Pairsching, s. oden S. 449), Kabamet genannt, und sein Sohn Prinz Abdurrahman u.a.m. Auch Chadi berdi von Affu und sein jüngerer Bruder Atbet, von den Unternehmungen der Khodjas überrascht, flohen aber das Schneegebirge nach Ili und begaben sich in den Schus der Chinesen.

Die Gebrüder Rhobjas wurden baburch ju offener Empderung geführt; sie warfen nun die Maste scheinbarer Ergebene beit ab, viele Statte traten auf ihre Partei, und der Junge Shobja, voll Lift und Thatigfeit, ward der Leiter der Ganzen.

Da die Stadt Rutsche ale der Schlussel zur neuen Linie (f. ob. S. 446), oder dem ganzen bevolkerten Theile Offe Turtestans, die kleine Bucharei genannt, angesehen wurde, so ernannte er den Abdul Kerim, einen der treuesten seiner Officiere, jum hakim Beg daselbst, und verstärkte die Garnison dies ser Feste durch Kerntruppen.

Als Thao hoei, Commandant von Ili (f. Assen I. 469), zwerft von diesen Unruhen Larm schlagen horte, schiefte er ein Observationscorys unter General Imintu, aus 100 Mandschnund 100 Bocharen bestehend, welche Oboul und Kadamet anführten, mit 2000 Deldth, gegen Kutsche. Dies Corps überzstieg das Gebirge Moltus (funst Mussur dabahn, s. Assen L. S. 331), direct, gegen diese Stadt, als beabsichtige es nur zu souragiren; es war aber mit recognosciren beaustragt. Bor den Stadtmauern fand man ermordete Bucharen, Berwandte des Odoui; dennoch wagte sich Imintu in die Stadt, ward aber erkundet und ermordet.

Der faiserliche Befehl von Peting tam auf Diese Machricht an ben General-Inspector in Barful (f. Afien I. S. 379)

Darkhar Rhan 832), mit 10,000 Mann Thinesen und Nam bichu, durch Turfan zu marschiren und Autsche zu züchtigen. Die besettigte Stadt widerstand einen Monat lang der Blotade. Die beiden Rhodjas von Yarkand kamen mit 10,000 Mann auserwählten Truppen, worunter 8000 Musketire von den Dzandarlas (?) waren, zu hulse. Sie durchzogen auf kürzestem Wege die Wüste von Aksu, und lieserten den Chinesen im Süden von Ausschiede eine Schlacht, die einen ganzen Tag währte. Der Sieg blieb auf Seite der Chinesen; 6000 der Hulssvöller blieben todt auf dem Schlachtselbe, die Uebrigen mit ihren Khodjas warfen sich in die Stadt.

Rutiche, fagt ber dinefische Armeebericht, ift an ben Rus ber Gebirgefette gestütt; Die Stadtmauern und Balle find aus Saldinen und Sand ichuffest gegen Ranonen aufgeführt. Die Ebinefen fingen eine Li von ber Stadt ihre Minen an; aber fcon weit in benfelben vorgebrungen, wurden fle von ber Stadt garnison entbedt und unter Baffer gefest, wobei 10 Officiere und 600 Solbaten erfoffen. hierburch murbe Die Belagerung verzögert, und Oboui rieth icon jum Abmarfc, weil fich bans ber Rhan Rhodfa mit feinen Truppen nach Dartand gurud gieben muffe. Dabinwarts tonne er auf nur gwei moglichen Begen ihrer Berfolgung nicht entgeben. Rabme er namlich ben Rudgug birect burch bie Bufte (Rheschel Gobi), so fen fein Une tergang gewiß; mable er aber die große Rarawanenstraße, welle warts über Uffu, so muffe er im Belten von Rutiche bie Ge birge im Tribus ber Beigan (wol Bai) burchfeten, mo bie Rluß , Rurth (am Ufiat, f. ob. S. 448) allein fur Denfchen und Wieh einen Uebergang gewähre. Stelle man nun bier, in Die Engraffe ber Weigan, nur 1000 Mann, fo murbe menig von ber Thodiapartei ihnen entschlupfen tonnen.

Der chinesische General setzte aber ungeirrt die Belagerung fort. Beide Rhodjas entslohen im Dunkei der nachten Nacht aus dem Westthore der Stadt Rutsche, von ihren Bucharen ber gleitet, durch die westlichen Gebirgspasse. Noch war es im chinessischen Lager nicht bekannt geworden, als die Khodjas schon vor den Thoren von Aksu anlangten. Aber diese Stadt, so wie die solgende, Uschi, verschloß den Rebellen ihre Thore, und sie was

<sup>489)</sup> Mailla Hist, Generale des Chinois T. XI. p. 554.

ren genothigt ohne alle Berftartung, gang erfcopft an Redften,

nach Partand beim ju geben.

Nun diffnete die Stadt Rutiche ihre Thore ben Chinesen; an tausend bucharische Soldaten wurden sogleich von biesen beim Einmarsch in die Stadt niedergehauen. Odouis Sohn, Othaman, deffen ganze Berwandtschaft in der Stadt ermordet war, ward zum hatim Beg von Rutsche eingesett.

Als dem Raifer Rhienlong ber Armeebericht gufam, more aus er erfannte, bag ber General Inspector Dartha Rhan bie' Schuldigen batte entweichen, Die Untermurfigen in der Stadt aber maffacriren laffen, ergurnte er und verurtheilte ibn jum Lobe. Bu gleicher Beit aber befahl er bem Efcaoboet, ale Generale Inspector, und beffen Abjutant Boute mit frifchen Truppen in Die Bucharei (das bevollterte Oft. Turkeftan) von 3li aus einzuruden. Dies geschabe mit folder Schnelligfeit, daß die Armee febr bald ichon (bas Rufvolt traf erft fpater ein) vor ben Thoren von Atfu fand; Fouté ward mit 2000 Mann ber besten Trups pen der Solon und Manbichu als Avantcorps nach Nartand abs gefdict. hier trat ber erften anlangenben Balfte bes Corps for gleich bet Rhan Rhodia, aus ber Stadt, mit 10,000 Mann in Schlachtorbnung entgegen, und brangte bie Chinefen, die weit geringer an Babl maren, bicht an ben Guß bes, Berges; als Routé mit ber andern Balfte bes Corps nachtam, bebrobte ibn abnliches Schickfal. Der Borftand bes Revolutionsraths follte ibm mit taufend Dann, burch Lift, Sand und Staub erregend, als ructe ibm eine weit großere Gewalt entgegen, von feinem Bege ablenten; aber Rout's gelang es bennoch, fich mit bem ibrigen Chinesen Corps zu vereinen, und ben Reind zu fchlagen, ber fich in die Stadt Parkand guruckzog. Die chinefische Armee gog fich ebenfalls wieder gurud und nahm ihr Quartier in Affu ein.

Der Raifer von der schlechten Wendung der Dinge benachtichtigt war genothigt ein neues heer Mandschu, Solonen, Tsathar, Mongholen und Chinesen aufbrechen zu lassen, das anch in Eilmärschen zeitig genug in Atsu eintras. In dies ser Stadt ward Rhoda birdi als Commandant eingesest, das große heer unter dem General Inspector mit dem Abjutanten Fouté, und dem Prassenten, marschirte gegen Yarkand, dessen man sich anch in kurzem bemächtigte. Der Rhan Rhodja, Ritter Erdfunde VII.

melder ber fo verftartten Chinefen Armee nicht mehr Biberffand leiften tonnte, flob, von feinen Bermandten und einigen taufend Gefährten umgeben, aus Dartand nach Blitfi, ober Rho. tan (f. ob. G. 352). Die Darfandbewohner trugen ben Chine fen Erfrifdungen frohlodend (fagt ber dinefifche Bericht) entge-Die Stadt ergab fich und Efchaoboei 833) jog triumphi rend ein. Some Borte, in dem Armeebericht an den Raifer, lauten fo: 3ch trat ju bem einen Stadtthore ein, und jog jum andern wieder hinaus; bas Bolt hatte fich in allen Strafen, Die ich burchiog, in langen Reiben auf die Rnie geworfen, und blieb in biefer Stellung mabrend meines gangen Durchjugs. 3ch fprach von Beit ju Beit ihnen einige ermuthigende Worte ju, und fuchte ihnen das große Glud begreiflich zu machen, das ihnen zu Theil werben murbe, wenn fie fortan bem Scepter Emro Majefiat getreu fenn murben. — Es ward ihnen übrigens verfprochen in Sitte und Religion feine Menderung bei ihnen vorzunehmen.

Aber Tichaochvei jog weiter gegen Blitfi (Rhotan), wo Rhan Rhodja ihm in Schlachtordnung entgegentrat; in Dars tand mar Obui als Safim Beg gurudgeblieben. Scharmugeln, die vor Blitfi balb in Bang famen, marb ein Pring ber Bucharen Abbul Rerim, ber burch Ruhm als Rries ger berühmt mar; burch ben Pfeilschuß eines Solonen getobtet. und dies jagte feiner Partei fo großen Schrecken ein, daß fie fos gleich die Rlucht ergriffen und ben Chinefen bas Schlachtfelb überließen, worauf auch Rhotan in ihre Bande fiel. Diefer pas nifche Schreden ertlatt fich, wie wir aus 21. Burnes erft aus dem Runde der Parfanter jungft eingefammelten Radrichten erfahren, wol baraus, bag die Glieder der Ramilie der Rhodias 34) ibre Autoritat' burch religiofen Ginfluß, als Mohammedas ner, befagen, und ber Babn beim Bolte Statt fand, als tonnten fie bem Reinde jedweben Schabernack anthun und jeder Gefabr fich aussesen, ba fie fur unverwundbar und fouffest galten, ein Aberglaube, ber feines innern Biberfpruches mit ber Erfahrung ungeachtet auch heute noch hier fortbesteht, und daber die Meinung, jeden muffe Unglud treffen, der einen Rhodig beleidige.

Page 1. P. 201; Mailin Hist. Gen. L. c. T. XI. p. 565. Lettres edić. XXIV. p. 24; Mem. conc. l'hist. d. Chin. L. p. 380. 34) Al. Burnes Trav. L. c. 11. p. 227.

Dierauf eilte Efcaoboei, nachbem er in beiben Stabten feine Einrichtungen getroffen, auch nach Rafchabar, wo fich Die Sauptstadt fogleich auf Discretion ergab; fie murbe von bem Sieger gleich milbe behandelt; benn die Partei bes Rhobig ente Dit größter Rube, Mäßigung und Ordnung mar biefe Besignahme geschehen und mit wenigen Mitteln 35), burch Die große Rlugbeit und den Character des Reldberen Eschaohoei sehr viel erreicht. Er war fast ein ganges Jahr ohne Nachhulfe geblieben, ohne Pferde, ohne Geld, ohne Proviant, nur mit 300 bis 400 Dann fich felbft überlaffen, in unbefanntem Reindesgebiete auf allen Seiten umrinet, wo ibm überall Rallftrice gelegt mae ren. Er batte fich ju erhalten ja ju vertheibigen gewußt, bis que Anfunft ber erbetenen Sulfe, mit ber er nun erft nach einiger Raft und Erbolung ber Eruppen in ben Stabten bie Berfolgung ber rebellischen Bauptlinge bis nach Babathichan 36) fortime leben im Stanbe mar.

Sehr lehrreich über den Juftand des Landes Raschghar ift ber Rapport, den der Generals Inspector Tschao hoei aus dem Lager an den Raiser nach Peting schrieb, von welchem Absschriften an die Großbeamten des Reiches vertheilt wurden, da et für musterhaft galt, und so als ein officielles Actensstür musterhaft galt, und so als ein officielles Actensstür musterhaft galt, und son denen Mailla, und Ampot ihn mitgetheilt haben.

Er ift batirt im Lager vor Raschghar, vom 13. Sept. 1759 (ben 22sten bes 7ten Monats bes 24ften Regierungsjahres Raifer Khienlongs).

Außer ben beiben Samptstädten gartand und Rafche ghar, sagt ber Rapport, tamen in bem Lande der Mohamemedaner (hoeipu, d. i. die tleine Bucharci) noch 17 andere große und tleine Städte, und 16,000 Obrfer und Beiler in die Gewalt der chinesischen taiserlichen Truppen.

In dem Gebiete von Kaschahar brachte die Bablung ber burch die chinesischen Beamten revidirten Register zwischen So bis 60,000 Familien, ohne die, welche den rebellischen Rhodijas auf der Flucht gefolgt waren, und ohne 12,500 jum Exil

Lettres Edif. T. XXIV. p. 36.
 Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XI. p. 566 — 572; Mem. conc. l'Hist. d. Chin. T. I. p. 363 — 396; Lettres Edif. I. c. XXIV. p. 25 — 34.

Bernrtheilte, die nach Ili geschickt wurden, um bort den Acker zu bauen. Dies war die Strafe, welche die zurückgebliebei nen Rebellen traf. — Diese Summe von 60,000 Familien ift wahrscheinlich nach den folgenden einzelnen Aufführungen von dem ganzen eroberten Lande zu verstehen, da weiter unt ten von Kaschahar allein nur 16,000 Familien zu 100,000 Mäuler veranschlagt, nach demselben Documente ausgeführt werden. In derselben Proportion wurden die 60,000 Familien zu 375,000 Mäulern, oder Seelen, zu berechnen seyn, als Popus lation des Ganzen.

Ischaohoei versichert, in allen diesen und den folgenden Angaben seines Rapports an den Kaiser, die größte Genauigleit und Gewissenhaftigkeit angewendet zu haben, deren er fähig fen. Die statistischen Notizen, die er seinem Gebieter vorlegt, sind Folgende.

Die Stadt Kasch ghar habe etwas über 10 Li Umfang (vergl. ob. S. 416), enthalte aber, da sie sehr entvollert und versarmt sep, gegenwärtig nicht mehr als 2500 Familien. Oftwärts davon, bis Usch und Atsu, liegen die 3 Städte, Poi sons pat hotchil (Poi sou pa hot chel), Poi inte (beide und unberkannt), Eutorche (Aratuschi, s. ob. S. 418), und zwei große Porsschaften: Persenguen und Arvouat (beide und unberkannt), zusammen von 6000 Familien vewohnt.

Im Best von Kaschghar wohnten die Purnt Ertchipen (bei Mailla; Antchiten bei Amiot; es ift wol Andidjan gemeint, in Rokan; s. ob. S. 483). Iwischen beiden liegen die Städte Paha ertouche (wol ein westlicheres Aratuchi, das uns unbekannt), Opil (?) und Tajamelik (das uns bekannte Taschbalig, s. ob. S. 418); so wie die Odrfer Sairam und Tokons sak zusammen mit 2200 Familien.

Im Suben von Kaschgbar liegen auf bem Bege nach Yartand: 2 State, Infatfarhan (b. i. Ynggachar, f. ob. 6. 417) und Kalif (? uns unbefannt); mit 2 Floden: Tofo: hun und Kavalfar, welche 4 Orte jusammen 4100 Familien (bei Mailla, 4400 bei Amiot) enthalten.

Im Norden von Raschghar wohnen die eigentlichen Purut (Burut, s. ob. S. 451); ehe man ju ihnen über die Grenze gelangt, passirt man die Stadt Arfoui (wol Aragau, s. ob. S. 419) und das Dorf Horhan mit 800 Familien. Die Summe aller dieser Familien, an 16,000, schlägt Tschaoboei

11

auf 100,000 Mauler an. Diese werben. -fabrt er weiter fort. bon 15 Oberbeamten regiert, namlich; von einem Satim, bem Infpector aller fladtifchen Angelegenheiten, und dem Sichehan feinem Behulfen. Ru biefen tommen 1 Sabii, als Richter; 1 Marab, ale Ginnehmer und Inspector ber Meder und Baf fer; 1 Deteb, als Auffeber ber Arbeiter; 1 Datachab, als Polizeiinfpector; 1 Dotachen, ber Auffeher von Schulen und Tempeln; 1 Mutufoli, als Intenbant bes Commerzes und ber Ober : Polizei: 2 Toutouan, ale Ober : Postmeifter und Reifer commiffarius; 1 Dutchifer, als Bollinfpector; 1 Rerentfcha's rab, ale Infpector ber fremben Baaren; 1 Arabab, ale Bolleinnehmer in den Dorfern; 1 Chehoun, ale Grecutor unter ben Loutoan (ob die Lugean, ober Tungani, f. ob. G. 471); 1 Patmaitar, ale Inspector ber Garten und Beinberge, und 1 Minbet, ber mit 1000 Mann Garnison ber Rriegsgouver neur ift. Der neue Satim Beg ward vom Raifer felbft be-Rimmt; Die übrigen Chargen wurden vom General: Inspector em nannt, ihnen die Grade und Mandarinate ertheilt, und der Trie but dictirt, ben fie an ben hof ju Defing ju entrichten batten.

lleber die Abgaben giebt Tschaohoei seinem Gebieter nahern Ausschluß zu tünstigen Einrichtungen, und um seine vow läusig genommenen Maaßregeln zu rechtsertigen. Unter ber frühern Herrschaft des Galdan und dessen Nachfolgers, des Tse Bang Arabban (f. Asien I. S. 452), hätten die Landessürsten ein jährliches Sinfommen von 26,000 Tente (d. i. Tanga, f. ob. S. 304) gehabt. 1 Tente sep = 1 Taël Silber Chines. (1 Taël Chines. if = 1 Unze Silber in China; damaliger Zeit an Werth 7 Livres 10 Sols nach Amiot; = 2 Silber, Nubel nach Timtowski, s. ob. S. 416).

Unter dem Galdan Tsereng (f. Asien I. S. 458) waren die Abgaben bis auf 67,000 Tenke (Tanga) gesteigert worden; außer 40,800 Pathma an Korn (1 Pathma = 45 Teou, oder chines kiches Maaß); 1463 Tharak Daumwolle (1 Tcharak = 10 Pfund Chines.), und 365 Tcharak Saffran. Außer diesem hatz ten noch zwei besondere Tribus, die Kosak (d. i. Kirgis Kasak) und Tchot ach es, jährlich 26,000 Tenke Tribut zu zahlen, wordber diese unter einander einig geworden waren, in der Abstragung jährlich zu alterniren.

Die Gilde ber Raufleute gabite, außerbem noch, einen Bribut von 20,000 Senie, 4 Stud Leppiche, eben fo viel Stud

Sammet, 26 Stude andere Stoffe und 26 Stude Filz, worand Lamas und Moscoviter ibre Roufbebedung machen.

Die Delbth, welche in Raschghar angesiebelt waren, zahlten außer ben gewöhnsichen Abgaben, gleich ben andern, auch noch 10 Ungen Golb fur jebe gehnte gamilie.

Die Gigenthumer ber Garten und ber Beinberge war ren, ju 7 und 7, in Regifter vergeichnet, Die jedesmal, gufammen, 1000 Dfund trodne Beintrauben von ber gelben und blauen Sorte einzuliefern batten. Unabbanafa von bem porbergename ten, hatte bie Raufmannschaft jahrlich noch 500 Pfund wibes Rupfer einzuliefern; biejenigen aber, welche mit ben Doscos vitern Sandel trichen, ober nach Sindoftan (Quentuftan), mußten ein Behntheil ihres Gewinns abjablen, wenn fie beim fehrten; bie nach andern, fremben ganbern aber unr ein Bwanzigtheil. Go mar ber alte Brauch und die Eributeine treibung, welche auch von Efcaohoei, im Damen bes Raffers bestätigt marb. Aber, nur felten, bemertt ber General : Infpectoe in seinem Rapport an ben Raifer, murben biefe bestimmten An gaben auch genan entrichtet. Die fo verringerte Babl ber Bo wohner bes ungemein verarmten Rafchgbar empfahl berfelbe bem Raifer aus Mitleid zu funftiger Gnabe, ba bas Unglud ber Zeit Diefelben nur ichon zu beflagenswerth gemacht babe.

Unter bem legten Khodsa schon hatte sich ber Tribut an Gelb bis auf 20,000 Tenfe vermindert; in Korn auf 2564 Partham n. f. w., und ber Verfall bes Landes war fichtbar.

Bei bem schlechten Ackerboben war auch an kein schnelles Aufkommen zu benken. Denn ber Ackerboben, bemerkt Tschaohoei, sep keineswegs fruchtbar; in guten Jahren konne man nur auf bas 7te und 8te Korn rechnen, in den gewöhnlichen Jahren auf das 4te und 5te, in den schlechten höchstens auf das 2te und 3te. Die Ländereien der verjagten und bestraften Rebellen hatte Tschaohoei den Pächtern zur Eultur überlassen, unter der Berpflichtung der hälfte des Ertrages an den Kaifer abzustefern.

Die 7 Garten 886) des Rhan Rhodja von Kaschghar liefetr ten jährlich 1000 Pfund trodne Tranben, ober Rofinen, ohne Kerne, vom lieblichsten Geschmade; Eschaohoei hatte seine Befehle gegeben, auch dies Jahr die gange Ernte zu borren,

<sup>\*\*\*)</sup> Maile Hist. Gee. de le Chine T. XI. p. 570.

und für das nichte Fridjude ju hofe nach Peting zu fchaffen. Nur im Schatten, bemetft er, tonne man biefes Dorren der Wolfinen vornehmen, deshalb es viele Zeit toste, ehe fie zur Bolltommenheit tomen. Außer biefen 7 hatte det Rhobja noch 15 andere Wein berge, in verschiedenen Lagen befesten, die et ges waltsam dem einen und dem andern seiner Unterthanen entriffen hatte, deren Frauen und Kinder noch lebten.

Sinfichtlich ber Lanbesmange hielt ber General Infector Eldaoboei es für nochwendig Beranderungen gu machen, wa bem febr gefuntenen Bertehr wieber aufzuhelfen; fein Borfdiag den bert Raifer fagte: ben allgemeinften Curs im ganbe von Rafche abat, Bartant, Rhotan und ben andern Stabten umber, batten Die Dungen aus Rupfer vom Gewicht 2 chinef. Cafch, ober von the einer chinefichen Unge. Diefe batten auf ber einen Seite, unter bem Galban Tfereng, bas Bild bes Dringen gum Geprage erhalten, auf ber anbern Seite einen mobammebanifchen Spruch. 50 biefer Gelbftude fep = 1 Sente (Sanga in Dartont, oben 6. 894, Canteb in Affu, ob. 6. 451) (= 1 Lad Chinef. Da hier das Rupfer felten fep, fo brauche man, da die alte eute frende Dange jum Berfehr nicht ausreiche, nur etwa 10,000 Tente in 500,000 Stud in fleinfter Mange auszuprägen, well dies für das Bedurfniß des einheimischen Bagar in jedet ber Stabte binreichen werbe, um ben Umfas nicht froden ju laffen. Dierzu tonnten einige ber in Rafchabar vorgefundenen, fonft uns brauchbaren Ranonen, Die 7000 Pfund wogen, die gerabe 500,000 Stud folder Dungen geben murben, benugt werben, und ein zweckmäßiges Geprage murbe bie neue Danne burd bie 4 Charactere erhalten; Rhien : long : Loung : Dao, b. b. Rhientongs Rupfer, Dunge, mit ber Legenbe auf bent Mevere: Rafchghar, in mohammebanifcher fo wie in Danbidu Gorift ausgepragt.

Bur Erhaltung ber Unterwürsigkeit ber neuen Erobertulg verscheilte Tich ao hoei überall bin durch dieselbe Garnisonen, von 450 Mandschu und 900 Mann chinesischen Truppen, die von Gongting und Konntschu aus ihre Marschronten und Cocksmandos erhielten; in die Posten von geringerer Bedeutung, wie und Opil, Lajamelit, Lichit, Aratusche, Paisupath (ob Poststicking? s. oben S. 449), aber nur 100 Mann chinesischer Goldaten, die von Ven siang de aus commandiet werden. Die Rohammedaner wurden verpstichtet diese Truppen zu vers

quevlantinen, moffir fie in ben conennten Preifen bezahlt werben follten.

Dierauf ichtiest ber Napport bes chinefischen Generals mit ber Bomertung, bag biefe Einrichtungen fur jest getroffen maren; sollten aber andere nothwendig werden, so werbe er barüber an dem Kaifer berichten und die Befehle abwarten; in 3 Tagen sep er bereit, nun auch aus seinem Lager von Kaschghar nach Bartand aufzubrechen, um baselbst dieselben Gineichtungen zu treffen, und dann die Nebellen aufzusuchen und sie zu schiesen. — Ende des Napports.

Die chinefische Armee brach wirklich ath 18. Sept. 1759 ger gen Yarkand auf, mo dieselben Anordnungen in Gang kamen, Tribut und Gericht eingesett wurden.

Beibe Khodjas, von Yartand wie von Kaschghar, die sich ihrer festen Plage beraubt und ohne hinreichende Macht saben, zogen fich indes gegen den Westen, mit ihrer Partei, in die Wisdenisse des Belur Tag zurück, wohin ihnen der Abjutant Fouté zur Berfolgung schon frühzeitig nachgeschickt ward. Dieser er reichte sie zuerst bei Atchour 339), unstreitig was wir im obigen als Khartchu auf dem südlichen Gedirzspaß nach Badarhschan nachgewiesen haben (s. ob. G. 503), obwol keiner der bisherigen Commentatoren diese Locatität nachzuweisen wußte.

Da wir in dem folgenden Armeeberichte des General Boute, über seine Campagne im Belur Lag, die einzige meuere Quelle über die dortigen Gebirgsübergänge nach Badathschan erhalten haben, welche bisher von den Geografphen ganz außer Acht gelassen war, diese aber unsere obigen Angaben über dieselben noch mit einigen Details bereichert, so their iben wir den Bericht hier nach allen topographischen Einzelnheisinen, die darin erwähnt sind, vollständig mit, so unbedeutend diese auch an sich seyn mogen.

In Parforcemarichen, ju 100 Li jeden Lag, hatte General Gouté ben Fluchtlingen im Gebirge nachgeset, aber es war ihm doch nicht gelungen in dem ersten Gesecht, das sich bier mit dem Feinde entzündete, diesen zu vernichten; er entsloh. Um 2. September (1759) melbeten die Spione, daß man, um den Gebirgspaß gegen Badafhichan, eine große Menge von

otory Mailla Hist. Gen. de la Chine T. XI. p. 572; Lettres Bdif. T. XXIV. p. 38 etc.

mmehaneen bemerkte, die hin und her gogen, worand man Schließen muffe, ber Reind babe fein Lager im Bebirge felbit. auf foft unguganglichen Soben aufgeschlagen. Cogleich ward bee foloffen ihn in feiner Retraite augusuchen; ein Durut (d. i. sin Berg : Rhirgife) ber feit langem bier im Lande fich nieberges laffen und beffen Gelegenheit genau tannte, gab bem General felbit falgende Ausfage: Dein Reind bat icon ben Berg übere Riegen und ift nicht mehr fern von Babathichan (val. ob. 6. 504). Aber vorber, ebe er bort anlangen fann, bat er noch einen febr boben Berg ju paffiren. Diefer liegt zwischen zwei Ceen: ber welcher Dieffeit liegt, beift Dou loung tol (mol Bolors Gee), ber welcher auf ber andern Geite bes Berges liegt, heißt Ifiltol (Ifchilful). Dowol es Bufpfade an beiben Geen bin giebt, fo find biefe boch fo enge, baß ein heer nur einzeln, Mann fur Mann, bindurch befiliren fann, bochftens etwa 2 Reis ter neben einander in Front burchbringen tonnen. Sat man ben Dou loung tol. Gee paffirt, fo muß man ben Berg erflettern, ber febr fteil ift. Auf beffen Sobe angetommen, entbeckt bas Auge bas Babathican-Land (es ift alfo jener Tengi Babafcia. 1. 06. 6. 504, ber Grengpaß). Dann fiehft du vielleicht bes Seindes Deer: benn febr meit fann es bavon nicht entfernt fenn. - Ge weit ber Bericht bes Durut.

Man wird auf Grimms Rartenzeichnung von Boch Affen biefe beiben Seen, bie auf allen andern Rarten fehlen, nach Angabe ber chinefischen Originalfarten (f. ob. G. 347) eingetragen feben; offenbar aber find fie, nebft dem Fluglaufe bes Bolor auf bem dinefischen Original, und banach auch bei Grimm, viel zu weit gegen den Norden bin ausgedehnt, wie fich dies aus Diefem Durutberichte unmittelbar ergiebt, und vergleichungsweife auch aus Mi. Burnes Rarte vom Bolor-Rluffe bestätigt. Uns Scheinen die beiden genannten Geen ein paar Dochalpenfeen nabe ber Quelle bes Bolor: Finffes felbft fenn ju muffen, unmittelbar an ber birecten Gebirgspaffage nach Babathichan. Statt bes Mamens Dou loung tol fteht bei Grimm, nach ben chinefischen Originalfarten, Tustul; wol eine Bermechelung mit bem Ifittul ober Istul, ber bem Dfarittul, bei 21. Burnes, an entsprechen scheint. Die beiben bier in Rebe ftebenben Geen glauben wir auf Burnes Rarte bicht an die Quelle feis nes Bolor, Rluffes, eintragen ju muffen; weil bier bie bis recte Gebirgepaffage von Rhartichu liegt, Die wir burch Ben.

Gold fettien, und ber Mame Douloung, offenbar, im Chine Alden die Umfdreibung von Bolor iff. Bahrfcheinfich ift ant Beneral Routes Armeebericht jene Rartengeichnung erft in ben dinefifchen Atlas aufgenommen worben. In bemfele ben Stahre, 1759, war es auch, bag, bei Belegenheit Diefer Bices, ber Dater Relix b'Arocha, Drafibent bes mathematifchen Tri bungts vom Raifer hochft eiligst in jene neueroberte Dros vingen gefdict marb, um jene aftronomifden Ortsbelim mungen behufe einer neuen Reichefarte ju machen, bie wir ben fcon angeführt haben (f. oben G. 432). Denn fein Brief, mit ben erften biefer Bestimmungen ift von Rafchaffarin batlet, vom 26. Dovember 1759; und fein 2ter, vom 8. Der cember beffelben Stabres, aus Martand. Batte er in jenet Begenben, ba er bis Poloeulh 41), b. i. Bolor, bas nach ibm unter' 37° M.Br. und 70° 24' O.L. v. Dar. bestimmt und barnach auch in Grimm's Rarten richtig, von Ml. Burnes aber um eb nen pollen gangengrad zu weit oftwarts eingetragen murbe. voedrang, auch bie Lage ber Seen , bes Schlachtfelbes am Dow lung tol angegeben, fo wie die Babathichanroute angebeutet. fo mare ficher feitbem auch in bem Gebirgelande felbit die Rarten zeichnung beffer berichtigt, als es gegenwärtig ber Rall iff, wenn nicht andere politifche Maagregeln, etwa Jaloufie gegen Die Grengnachbarn, jene abfichtliche Entftellung veranlagten (f. ob. E. 415). —

Die Gefahr schreckte ben Chinesen General gonté nicht von einem gewagten Ueberfalle jurud. Mit Sonnenuntergang ließ er sein Truppencorps in größter Stille ansbrechen; in einigen Stunden war das Secufer passirt und die Mitte des Berges erreicht. Hier gab er dem ganzen Hausen Befehl, mie Flinten und kleinen Feldstücken, die man (auf Maulthieren) bei sich sichen, eine volle Ladung abzusenern, um einen panischen Schrecken in der Nacht zu verbreiten. Die List gesang; alsbald hörte man schon aus der Ferne das Geschrei von Weidern und Kindern, die erschreckt um Enade und Erbarmung riesen. Dies verrieth die Stellung des Feindes, auf den nun mit Sturmschritt vorgedrängt

Lettres Bdifantes etc. Nouv. Edit. Paris 8. T. XXIV. p. 27, vergt. p. 483.
 Positions astron. in Mem. come. etc. i. p. 393; Mailla Hist. Gen. XI. p. 575.
 Mailla Hist. Gen. XI. p. 575.
 Mailla Hist. Gen. I. p. 393; Lettres Edif. XXIV. p. 30.

#### Oft-Turfeftan, Grengpaß gegen Babathfchan. 523

ward, mit wiederholtem Abfeuern. Wirklich war man schon fakt in das Lager selbst eingefallen, und das handgemenge beganndie Scharmübel dauerten bis jum Anbruch der Dammerung; blutig waren sie nicht, denn das Dunkel der Nacht ließ zwischen Baum und Gebusch manchen Schuß jur Seite gehen. Die Rhodjas und ihre Oberofsiere entfamen durch die Rlucht nach Badathschan; außer den Gefallenen kamen Biele der übrigen in die Gewalt der Chinesen. Man zählte, als es Lag geworden, 12,000 der Gesangenen, Männer, Beiber, Kinder; man erbentete 10,000 Wassen, Flinten, Sabel, Bogen, Köcher, Feldstücke, über 10,000 Kinder, Schafe, Esel und einige Pferde. — Dies der Armmeebericht des General Fouté, datirt vom 23. Novemb. 1756 (4ter Lag des 10ten Monats des Lasten Regierungsjahres Khiew longs).

Der entflobenen Rbodias habhaft ju merben (nach einer Sage follte Der eine berfelben im Gefechte geblieben fenn), bie fich in das Gebiet ihres Glaubensgenoffen des mohammedanischen Sultan von Babathichan unftreitig nur um ihren Durch gang nach Bindoft an ju nehmen, gefiuchtet hatten, ergingen fogleich an denselben Aufforderungen, fie auszuliefern. Die Briefe bes General Route enthielten beshalb Berfprechungen und Dros bungen jugleich. Der Sultan Schab von Badathican ante wortete, bag er ju wenig uber ben Streit ber Chinesen mit ben bisherigen Landesfürften vertraut fen, um hier ben Schieberichter am fpielen; übrigens verbote ibm feine Religion mohammebanifche Glaubenegenoffen ohne gerechte Grunde in die Sande ber Unglaus bigen au überliefern. Er werbe nicht übereilt bandeln, fich aber eren zeigen, fich genau unterrichten, und wenn er bie Rhobias fchuldig finde, fie felbst abstrafen, nach Landetrecht und dem Befet des Roran.

Der Chinese war wenig mit dieser Antwort befriedigt; aber bas Schiessal beginstigte ihn. Der eine der Rhodjas starb batd darauf an den empfangenen Wunden; der andere hatte den Subtan in einem seiner Berwandten schwer beteidigt, indem er diesen wenige Monate zuvor grausam hatte ermorden lassen. Zugleich ersuhr der Sultan andere Ungerechtigkeiten, welche die Rhodjas begangen hatten, da man ihnen Schuld gab, von mehrern Terrietorien seiner Alliirten Tribut eingetrieben und die Bewohner ein des der Odrfer, das sich widersetzte, massacriet zu haben. Dies tostete ihm nun jetzt seinen Kopf, den der Sultan von Badath

fchan bem General Foute, mit Betheuerungen feines Respectes gegen ben Raifer, jufandte, ba er ben Rhobja als ichuldigen Ber brecher beftraft babe. Bugleich erbot er fich, eine Gefandtichaft an ben Raifer nach Octing ju beorbern, wenn ihm bies gestattet werbe, um feine Devotion munblich burch feine Stellvertreter ver Binden zu lasten.

Diefer gluckliche Ausgang bes gefahrvollen Rrieges erregte beim Raifer in Defing eine übermäßige Frende, als Trinmph über feine Reinde, ben er fogleich mit allen üblichen Ceremo nien 843), ju Ehren feiner Altworbern ju feiern befchloß, voll Stol ben Rubm fiegenber Manbichu über bas gange dinefifche Reich perfunden ju laffen. Er felbit feste ihr Clogium auf, und lief st in alle offentlichen Zeitungen einrucken. Bon bem Babathe fcan Sultan murben die Refte bet Rhodja Reichen eingeforbert, um an ihnen, nach mabrer Barbarenart, in Peting die Ber Rummelungen vorzunehmen, die man als Opfer fur die Ahnen ber Mandschu Donaftie anfab (f. Afien I. S. 92-96). Der Schadel bes überfandten Rhobja mart im eifernen Rafig ber Schauluft des Bolts in Defing bargeboten, ber Friede proclas mirt, Efcaoboei, ber perfonlich Bericht abftattete, vom Raifer jum Range eines Rung 4), b. i. Pring ber Sten Claffe (Comte fagen bie Miffionaire), mit allen Burben ber Regulos erboben; andere Ebren murben an die Generale Route und zwei andere Oberbefehlshaber (bie unter andern auch barin be-Rand, in ten hof bes Raiferpalaftes ju Pferbe einreiten ju but fen) übertragen. Anderen andere, und burch eine Proclamation ward versprochen, bag tein Einziger, ber an bem glorreichen gelbe auge Theil genommen, unbelohnt bleiben folle. Ronte murbe erbicher Deou, alle treu gebliebenen Bucharenbauptlinge mus ben mit Burben und Pfauenfebern belohnt. Der Rhan von Babathichan und feine Generale, ber Bi ber Burut und 19 Chefs ihrer horben (Miman), die gleich anfangs gegen Rhan Rhobja aufgetreten maren, erhielten Landeigentbum. diffentliche Mechtfertianna vor ben Augen ber gamen Ration. Die Raifer Rhienlong fich felbft, wegen ber wider ben Rath feines gangen Ministeriums unternommenen, blutigen Rriege, Die

<sup>144)</sup> Lettres Edif. L. c. XXIV. p. 45-56.

<sup>44)</sup> Relation des Troubles etc., im Magasia Asiat, l. c. T. H. p. 202.

tenigstens einer Million Menschen 45) (in Summa, Freund und Beind) bas Leben gekoftet, schulbig zu sepn glaubte, und baber so triumphirend zu Werte ging, geschahe im Jahre 1760.

Scit dieser Zeit wurden alle Stadte Turtestans der chinestischen Berwaltung einverleibt; doch hat es von Zeit zu Zeit, die zu der schon früher angezeigten großen Rebellion, im J. 1826 und 27 (f. Aften I. S. 468 - 472), daselbst, nicht an Bersuchen gefehlt, sich dem Chinesenjoch wieder zu entziehen, obwol die zer nauesten Nachrichten uns darüber sehlen. Doch geben uns die sungsten Berichte zu verstehen, daß die westlichen Grenzeiche, wie Ladath und Badathschan (f. Asien I. S. 471), und neuerlich vorzüglich das nördlichere Gebiet von Ferghana; also ringsum das ganze burgartig umtreisende Grenzzebirge des Belur Tagh, auf mannichfaltige Weise mit in diese turtestantsschen Händel verwickelt worden sind, weil die geographische Stellung dies kaum anders möglich macht.

Die Revolte der Stadt Ufchi im J. 1765, also bald nach jener Pacification, ist und in ihren Details historisch über, diesert 46), und obwol sur sich isolier stehend, und auch vollständig wieder unterdrückt, verdient sie doch, zur Kenntnis der dortie gen Bevölferung wie des gegenwärtigen Zustandes jener Landsschaften, von denen wir so wenig specielle Nachrichten erhalten, dier in ihren Hauptresultaten, die wir wortlich nach dem Origie

nal anführen, nicht übergangen zu werden.

Abd allah, hatim Beg von Uschi (s. ob. S. 451) war aus hami geburtig, so wie alle seine Diener. Die Unterthanen bes Printen Isaat (wol in hami) waren wirkliche Sclaven, indes die Bauern in ben andern Districten und Ländern der Rleinen Bucharei burgerliche Rechte genossen, und ihre Rlagen vor Ber richt bringen konnten. Abdallah ware gern dem despotischen Beis spiele jenes Prinzen auch gegen seine Unterthanen gefolgt. Er wollte die Strase der Knute bei ihnen gegen Schuldige wie ger gen Unschwide, nach Willführ, einführen; so daß seine Iprannei bald zum Sprichwort ward. Desgleichen wußte er sich unter seds webem Borwande Geschenke zu erpressen, und seine Diener wurd den bald frecher als ihr Gebieter. Den Bucharen von Uschie

<sup>46)</sup> Potocki Voyage dans les Steps d'Asthrakan ed. Klaproth. Puris 1829. 8. Vol. I., p. 50 otc. Nota. 40) Revolte des Habitans de la Ville d'Ouchi en 1765. Trad. du Chinois par J. Klaproth in Magasin Asiat. Paris 1826. 8. T. II. p. 203 — 208.

mart bles in die Lange unerträglich; ber dineffiche General Ous tfding, Commandant ber Stadt Ufdi, war bumm und lieber licht fein Sobn, noch ichlimmer, fing mit Gewalt die jungen Maben meg. Die Bucharen fannen lange auf Rache; ein geringer Umftand brachte bie Glut gur Rlamme und jum Ausbrud. Ein Buchare, ber Befehl erhalten Effecten ju transportiren, und ben Satim Beg beshalb nach bem Orte feiner Bestimmung fragte, erhielt von ihm Deitschenhiebe fatt ber Untwort. Der Buchare eilte biefe Beleibigung bem oberften Borftande bes Rriegerathes anzuzeigen, der erboft, daß der Menfch ihm beschwerlich falle, Matt fich bei ben Unterbehorben ju melben, noch 30 Siebe baju auflählen läßt. Die Erbitterung versammelte balb 300 Ber schworne, die Rache schnaubend in der Racht Abdallab, mit feinem gangen Gefolge ermorben, bann eben fo ben Commandam ten Su tichbing, mit feinen Domestifen, Solbaten, und nun bas Blutbad über Die gange Garnison und Die dinefischen Ranfleute bringen.

Der nächste Stadtcommandant von Akfu, General Biantas ta, eilte auf die erfte Machricht diefer Revolte mit einigen 100 Bucharen Truppen nach der Stadt Ufchi, in der aber die 400 Insurgenten die Thore fest verschließen.

Run nimmt bie ganze Stadt Antheil an der Insurrection; fie mahlt fich in der Person des Arabdallah einen neuen hau kim Beg, und zieht zum Gefecht vor die Stadtthore. Biantasha ward in die Flucht gejagt; eben so das heer des General Obas, der von Kutsche mit bucharischen Soldaten zu hulfe kam.

Auf diese dose Zeitung eilte der General Nachitoung von Raschahar nach Ili, wo größere Macht garnisonirte. Minschoul, General en Chef und General Young tuei mit 10,000 Mandichu und Ehinesen. Truppen, überstiegen den Gletscherpaß von Mussur dabahan, um sich vor Uschi zu vereinen. Aus der Belagerung vor Uschi sandten sie ihren Bericht über die Beger benheit nach Peting. Biantakha ward zum Tode verurtheilt, eben so Nachitoung wegen ihrer Bersäumnisse. Uschi scharf ber lagert wehrte sich in Berzweislung.

Indes war Obont, nach Obigem (f. ob. S. 514), noch hatim Beg in Yartand. Seine Gemahlin Jeim war zufällig mit ihrem Sohne Othman (Hafim von Kutiche) nach Kutiche geroifet, als eben die Rebellion ansbrach; und da sie die Nachglebigkeit ihres Semahis fürchtete, kehrte sie mit Erlaubnis ber

Beberbe fogleich nach Parland gurud, um bemfelben zwe Soite ju fieben, ber Rebellion feinen Borfdub ju leiften. Die fubne Fran durcheilte in 5 Lagen eine Strecke von 3000 Li (ju 200 auf 1° maren 225, ju 300 auf 1° = 150 geogr. Meilen) bis Darfand, wo icon Alles gur Emporung bereit mar. war rathlos, die Afhouns ichmankend, Lift und Muth ber Beim folua die Unruben nieder. Auch in Atfu glubte das Feuer ber Emporung icon im Berborgenen; beffen Satim Beg, Geti; barbi, mar auf dem Ructwege von Defing, eben in Eutscheon angefommen, wo er die erfte Rachricht ber Unruben erhielt. Gogleich feste er fich ju Pferbe, legte 6000 li in 7 Tagen gurud (200 Li auf 1º maren 450, 300 auf 1º 300 geogr. Deilen; alfo auf 7 Lage vertheilt, taglich über 60, ober 40 geogr. Deilen, was felbft mit Rameelrennern fast unmöglich scheint) bli Utfu, wo er ben Ausbruch ber Emporung nieberschlug. Mun führte Othman, ber Satim Beg von Rutiche und Abjutant bes chines fifchen Obergenerals, ein heer gegen Ufchi. Diefe vereinten Umftande fcwachten ben begonnenen Ausbruch burch Lemmung ber weitern Fortpflanzung, fo bag ohne Nahrung von außen balb Lähmung erfolgen mußte.

Die Bucharen sind ungemein mistrauisch, sagt der Chinesens bericht; sie konnen leicht getäuscht werden. Wenn sie in friedlichen Beiten sehen, daß sich Autoritäten versammeln, so benten sie gleich ch solle ihnen ein Uebel bereitet werden, aber es sehlt ihnen zugleich an Besonnenheit durch verständigen Plan diesem

su begegnen.

Uschi ift an ben Abhang eines Berges gegen Sub anger lehnt; gegen Mord zieht nur eine halbe Li fern ein großer Fluß (Laho) vorüber; von ber Seite beeft ein bichter Wald ben Ansbiid ber Stabt, und hindert es, mit Kanonen eine Bersche in die Stadtmanern zu schießen. Die Belagerung zog sich baber vom 4ten bis zum 7ten Mond in die Länge. In einer Nacht schugen die Einwohner thdrichter Weise den Wald nieder, und entblößten dadurch Wall und Graben. Diesen Umstand benutte die singe Armee, ructe näher heran und schnitt alle Auss gänge ab. Im Innern erhoben sich Parteinngen und Streitz Arabballah, der Hasim Beg, ermordete sich selbst und bald ward nun Usch mit Sturm erobert.

Des Raifers Befehl mar: alle Einwohner der Stadt gut tibten, den Sig bes Generals an einen andern Ort zu verlegen,

innb bat Land von Ufchi burch anbere Bucharen Rrifus ju cue toutfiren. --

Solche Mevolten haben sich in neuern Zeiten wiederholt; bie zulest bekannt gewordenen des Khobja Djihangir (1826, s. 2ffen I. S. 471), ben Moorcroft im Jahre 1822 847) schon, am hofe Omar Khans von Ferghana kennen lernte, so wie Anderer, vorher und nachber (von Ai Khodja, Kun Khodja, i. a. m.), über welche wir aber nicht genauer unterrichtet sind. Dieser Ai Khodja war ebenfalls ein Nachkomme der alten law besfürsten; wenigstens berjenigen, die als solche in den Augen der mohammedanischen Einwohner dasur gelten.

Das Ansehn biefer Rhobfas unter ben bortigen mobant mebanischen Bolfern bat freilich eine eigene Bewandtichaft; et gebt nur in die mobammebanischen Reiten gurud und ift eine religible Burbe. Rhobja, ober Rhobjo 48), beißt eigentlich nur herr, Meister, Doctor bes Koran, und ift ein bei ben weft lichen Mobammebauern fehr befannter und an fich febr venerip ter Titel, mit bem aber ursprunglich gar feine Souverginität ver bunden ift. Bier aber, in diefem Oft Burteftan, führten bie in bevendenten Landesfürsten Diefen Titel, als sogenannte Rachfom men bes Dropheten, ober richtiger ber Asthab, b. i. ber Gons ler bes Propheten, welche im Lande querft beffen Gefes ange nommen und weiter verbreitet haben follen; weshalb mit biefem Litel eine Art Beiligfeit verbunden ward, Die ihnen erft eint politische Macht gegeben ju haben scheint. Daber ber Babn, baß fie unverletlich, schuffest sepen (f. ob. S. 514), baber bie allgemeine Berehrung und Anbanglichfeit ber Landesvollfer an ihre Geschlechter, worin die Quelle ihrer immer moglichen, neuen Res bekionen gegen die Manbichu und Chinefen liegt, die biefen Ar fpect burchaus gegen fie nicht theilen. Das Bolt ber Mostemen aber fieht bort allgemein bas Berberben, welches ben Rurften von Babatbidan traf, beffen Land turglich-eine Beute bet tanberifchen Duhamed Murad Beg von Runbus geworben fft, als eine gerechte Strafe 49) des himmels für die Breulor figteit an, die er wiederholt gegen feine Glaubensbruder, Die Rhodjas und Rachtammen bes Propheten, begangen babe.

 <sup>447)</sup> J. Fr. Davis Notices on Western Tartary in Transact. of the Roy. Asiat. Soc. of Gr. Brit. Lond. 1829. Vol. II. P. 1. p. 199 Not.
 48) Klaproth Not. in Timkowski Voy. ed. Paris T. I. p. 385.
 49) Wathen Mem. I. c. Journ. of the As. Soc. of Bengal Vol. III. p. 860.

wie die Berhältnis auffam und unter den Mongholen Khasnen war, ist uns unbekannt geblieben; unter der Herschaft der Ralmiden (Deldth) sahen wir, daß das Ansehn des Khodja in Yarfand wenigstens, als Statthalter, herrschend blieb, und spiter erst durch das Zwischentreten der Chinesen und durch die Emperungen gefährdet war. Aber nicht blos dieser au herre Einsstätzt die Berwirrungen und Schwächungen der einheimisschen Khodjas herbei, durch welche bei der Nebellion von 1826 (kAsien I. S. 471) in einem einzigen Jahre, von sieben Khodssas, 4 in den Schlachten getöbtet, 2 als Gefangene nach Peting geschickt wurden, und nur der sieben te, Sarnmsat Khodjaso), und der großen Bukharel glücklich entschlüpft senn soll.

Unter ihnen felbft muthete feit langer Beit, außer ber Tyrannen ihrer Besteger, ber Deloth, und außer ber verheerenden furcht. baren Doden peft, welche bie Großen ber Unterworfenen wie bie ber herrscher traf, und hunderttausende damals von ihnen :wegrafite, noch die Seuche ber innern Entameiung, melde iene Spaltungen ihrer Unternohmungen zu allen Beiten berbeis rief, fo daß in ihren Empdrungen gegen die Ufurpatoren ber Des loth, Dfungar, Manbichu und Chinefen, niemals Ginigfelt berre schend mar. Wir haben schon oben (f. S. 467) ben politischen Bof ber Af Saf und Rara Saf nach bem eigenen Urtheile ber Eingebornen angeführt, beffen nabere Urfache uns unbefannt bleibt. Bon blefem borte auch Mir Iffet Ullab. Der Rurft bon Darfand mar Rhobja ber Rara Saghlit (b. i. ber Sowargen Bergbewohner)61), bes Stammes ber mit ben Ralmaf (Deloth) verbunden war; der feindlich gefinnte Stamm ber Af Laghlif (b. i. Beiße Bergbewohner) war an 31i unterworfen, ihre Großen waren in 3li unter ber barten Controlle und Buchtruthe ihrer Eprannen figen geblieben. beren Dringenbaus burch bie Deft fast gang verbbet und ibre Berichaft vollig geschwächt mar, erhoben fich die At Lagblit." (Efe vana Arabban, als Djungaren , herricher, f. Affen I. 6. 453), und griffen Die Rara Laghlit an und unterjochten beren gand; erfcblugen einen dinefifchen Gefandten und gogen fo nun auch fpaterbin bas Ungewitter von China über gang Sinn berbei, daß nun auch, durch bes Rleinen ober Jungen Rhobias

Timkowski Voy. 1. c. 11) Mir Isset Ullah in Magas. Asiat. T. II. p. 30; vergl. Fraser Nacrat. of a Voy. I. c. App. p. 113.

(Rhoblibjan) rebelifche Gefinnung, welche feinen altern Bruber ben Großen Rhobla (Boulatun) überfimmte (f. oben 6, 510), die Rhodjas der Rara Tagblit Dartet, fammt ihren Anhange, aus dem Lande gejagt wurden, und felbft bei bem Sultan Schab von Babathichan fein ficheres Mipl mehr fanben. Bu Dir Iffet Ullah's Beit (1812) regierte in Bor datbidan Dir Dobammed Schab, ber Gobn bes Online Schah. Die Sohne und Entel bes bamals bingerichteten Rieblet lebten noch im Schuse von Bothara; was auch von A. Fras fer bestätigt ward. Aber biefe fonnten nicht rubia im Auslante fisen bleiben. Die Metta : Dilger nannten ben Dom Babat fcan Sultan gulett an die Chinefen ansactieferten Riobia Mi Rhodja, und ergabiten beffen Gobn und Entel fenen nad Andejan entflohen, mo, nach bes Baters Lobe, ber Gobn Dib hangir Rhodja 852), ein Jungling, ben Schus bes luten Rhans von Rofand genog. Bon ba and machte er feinen flegreichen Einfall bis Darfand und Rhotan, ber aber fin Jahr Dauer batte (1827, f. Affen I. S. 471 - 472). Seine de gene Tyrannel jog ibm ben Sag ber beffegten Stabte ju, und einem dinefischen Beere von 60,000 Mann konnte er nicht wie derfteben. Gein Schickfal, bas in Europa unbefannt blieb, und die Rolgen, baben erft die Metta : Dilger und ML Burnes 63) befannt gemacht. Diibangir Rhobig zog fich in bie Gebirge gurut, und feine Bulfstrappen, bie Rirghifen und Und ejanis aus Rofand, retiricten, wie ju erwarten war, iber ben Belur Lag in ihre Beimath, und fchleppten, nachdem fe Dft Turfestan weiblich ausgeplundert, unermegliche Beute beim. Es bauerte nicht lange fo ward Dithangir von feinem Reben bubler, Ifchaf, bem Rhodja von Rafchabar, burch Berrath an ben dincfischen General in Affu ausgeliefert, der ibn nach Po fing schaffte, wo er hingerichtet mard; ber Berrather ward bafter jum Bang, ober Pringen von Rafchahar erhoben; aber feine herrlichfelt dauerte nicht lange, benn bald barauf nach Peling berufen, ift feine Derfon, mahrscheinlich burch Bergiftung, bort, ben Augen feiner Landsleute verschwunden, und die Lockspeife ei nes Bang mar nur eine vorübergebende Laufchung (f. ob. 6. 414). Er geborte, fagten bie Meffa Dilger, jur Secte bet

<sup>\*\*\*)</sup> Wathen Mem. l. c. p. 660.

Al. Burnes Trav. II. p. 228.

## Belthiftor. Einfl. ber Chinefen auf Central-Afien. 531

Andaris, den Kara Tal anhängend, da fein Gegner gur Secte der Rag fcban di gehorte, die auf der Seite der At Lat fier ben, die einander gegenseitig bis auf den Tob haffen.

Anch diefer Berfuch einer Restauration der Usbefen Bertrschaft in Ofl-Aurkestan ift also misgludt, der Khan von Kotand, als Theilnehmer, hat sich jedoch des Feldzugs wegen, den seine Ernppen gegen die Ungländigen mitgemacht, den Litel Ghazie,

bes Gianbensbeiden (f. ob. S. 205) angemaßt.

Dei dem Ausbruche dieses Krieges sollen wiedernm einige Mieder der Khodja Familie nach Badathschan gesichen seyn (?), wo der Sultan sie ebenfalls hinrichten ließ. Für diesen Freundsschaftsdienst, hörte A. Burnes, habe ihm der Kaiser von China, während der testen Reihe von Jahren, wo sein Land vom Mir, aber Murad Beg, von Kunduz erobert war, jährlich ein Gesschent zugesande. Die Khodsas sind daher, gestügt von dem bis geten Khan von Kosand, der in Feindschaft mit Badathscham seht, noch immer gesährliche Machbarn für das ehinesische Reich, und die Route nach Kosand war deshalb eine Zeit lang geschlossen, der handelsversehr dahin ganz gehemmt (s. 06. C. 476).

#### Biertes Kapitel.

Welthistorischer Einfluß bes chinesischen Reiches auf Central= und West=Asien, bis zu dem Uferlande des Aral und Caspischen Meeres, von ältester Zeit bis in die Gegenwart, in politischer und commercieller Hinstsche, wie auf Bölkerentwicklung und Bölkercultur überhaupt.

#### 6. 6.

#### ueberficht

Der welthistorische Einfluß bes dinesischen Reis. ches reicht in moderner Zeit von seiner Wasserseite weit über. des reicht in moderner Zeit von seiner Wasserseite weit über. den indischen und großen Off: Ocean hinaus, durch seinen Berstehr, bis nach West-Europas Continent und die britischen Inseln, wie nach Nord-Amerika, jumal in die Bereinigten Staaten hinkber; aber von seiner Landseite bringt derselbe schon seit Jahr

taufenben in alle Staatene und Bolleeverhaltniffe, Centenle. Mfiens unmittelbar ein. Dier berührt er alle binterinbifden Boller, und auch beute bie Briten in Indien, die Afghanen und Derfer, die Butharen in Beft, Turteftan, das ruffische Reich in Sibirien auf birecte Beife, viele andere affatifche Berhaltmife auf mehr indirecte Art.

Diefer birecte Ginflug reicht von Deting bis Bofbara (von 135 bie gegen 80° D.L. v. R., an 58 Langengrabe) gegen 600 bis 700 gegar. Meilen weit, weftmarts, bis in bas Stur fenland dee Orus und Japartes (Gibon und Sibon), ju den gane bern am Aral Bee, ja faft bis jum bftlichen Rufe bes uralis . fchen Meridiangebirges, bis jur außerften Grenze Often ropas (f. Rudwanderung ber Turqut Deloth aus ben Beibeilne bern der Bolga, 1771, Afien I. S. 463). Denn wenn die wolle tifche Macht bes Chinefenstaates, gegenwartig, auch unmittelbar mur bis ju bem Bafferfcheibern den amifchen ben Offe unb Belt , Stromen in Belut Tag geht, fo wirft beffen Ginfing doch überall auf jene Grengftagten von Babathichan. Bos thara, Rotand n. a. ein, und zumal auf unzählige jener Banberhorden, die von Oft gegen Beft immerfort jene gans. bergebiete burchstreifen, beleben, leicht bin und ber gieben, in ibe ren Gigen und Unterwerfungen unter ben einen ober ben andern Scenter wechseln, und banach ihren Seerdenreichthum temporair friedlich weiben, ober, oft momentan und ploslich, ja oft gleiche zeitig und fortwährend, ale Raubhorben bie Rachbarlander ver beeren und beren fostgefiedelte Ginwohner in fortwährende Sorge and Bedrangnif verfegen. Dieje allgemeine Erfcheinung geht aus unfern guvor mitgetheilten Thatfachen, fur Die Gegenwart und neuere Zeit, nothwendig hervor, und bennoch ift fie noch feiness weas in allen ihren Theilen weder von Geographen, noch von Sthnographen und Siftorifern in bem ganzen Umfange ibres Gins Auffes auf Weltgeschichte so gewürdigt wie fie es verbient. ware aber gang irrig biefen Ginflug blos etwa nur fur eine que fällige, moberne, ephemere Erscheinung ber gegenwärtigen politis ichen Staatenverbaltniffe Oft : Affens und ber dineffchen Berre fcbaft anzuseben, und fie beshalb in ber Gesammtbetrachtung ber Bolfer., Culturen : und Staaten : Berhaltniffe Affens, wie es bertommlich bisher geschehen ift, als etwas blos zufälliges, gang aus Ber Acht liegen ju laffen. Mur bie frubere gangliche europaische Ignorang in ber dinefischen Literatur und Geschichte konnte Diefe-

# Belthiftor, Einfl. ber Chinefen auf Central-Afien. 533

Isterise Lade in dem Geschichtszusammenhange der Welt, und Wolker-historie entschuldigen. Wir sind aber gegenwartig schon hinrichend, wenn auch nur elementarisch, in den Quellen der chinesischen Annalen der frühern Jahrhunderte bewandert, um zu wissen, daß schon seit zwei vollen Jahrtausen den derselbe chinesische Sinsus auf die Westländer Assend, Ehinas auf Transoriana, und den classischen Boden der Weltgeschichte eingewirte hat, wie nur der Eultureinstuß Indiens und Persiens zu Alexanders Zeit auf ägyptische und macedonische Geschichte, ober der Admer auf die germanische zurückwirten mußte, wie der arabische Orient in dem Mittelalter auf den christlichen Occident seinem Einstzuß behauptste, und wie überhaupt jede in sich abgesschossene Eulturwelt, die auf lange Jahrhunderte mit einer ans dern Civitisation in directen Berkehr beite, auf diese mächtig umszessatend wieten muß.

Auf unserer Banberung burch gang Ofte Affen hat es gu unfern Sanptaufgaben gebort, Diefem lebendigen Ginfluffe ber Ratur, und Bolferverhaltniffe bes Dftens auf ben Beften nachzusparen, und ihn überall in feinen geheimften Beaen im Befondern und Allgemeinsten ben Raumen und Localitas ten gemag nachzuweisen. Auf ber Grenze Dft. Afiens gegen Beft Afien angelangt, glauben wir, fcon bei Indien, auf ber Sibofeite bes himalana , und hindu Rhu , Syfteme, ein febr reichhaltiges Beld biefer übergreifen ben Ginwirtungen auf die perfifch arabifch europäische Bestwelt nachgewiefen zu baben. Sier an der Mordfeite ber indifchen Schneeketten fteben wir, am Belur Lag, bem Imaus ber Alten, auf einem, fit Beft Afien und Mittel Europa, feinen turtifchen, flavifchen und germanischen Bolterschaften nach, feit ben alten Griechen, bis ju ben Bnantiner, und ben neuern turfifden und ruffifden Zeiten, micht minber bedeutungevollen Uebergange von Suran nach Gran, auf bem gleichguttig ober geblenbet, wie bieber gang ges Dantentos in ben Raumen fortufchreiten, am wenigsten bie Aufe aabe einer wiffenfchaftlichen und alfgomeinen vergleichenben Erbe Tunde fenn tann, die nicht die Mechanit des Rebeneinanderftebens ber Theile, fondern bas Ineinandergreifen ber tellurischen Formen und ihrer Rrafte wie die Functionen ihrer Gliederungen und Dre gane burch alle Beiten und Raume ju erforschen fich jur Lebenes aufgabe gestellt bat. Daher wie auch bier, obwot und noch Bies Les verborgen blieb, mas erft bie fpatere Budunft aus ber fraber

fen Bergangenheit an bas Licht ziehen wird, nuch etwas verweilen, um auf bas hier zu Beachtende, was uns bis jest fcon fler vor Augen liegt, nachzuweisen, ehe wir aus unbefaunten zu bekannteren Kernen fortschreiten.

Beit zwei vollen Jahrtanfenben bat China, b. i. ber Ofen Mfiens, in feinem politifch größten Berbande, in bret verfolebenen Derioben, im Jahrhundert vor und nad Che. Geb., im VII. und VIII. Jahrhundert unferer Beitrechnung, und wenn man bie unbegrengte, gerftorende boch auch neugeftaltende gind ber Mongholenzeit auch ganglich übergeben will, wieberum in ber Begenwart, namlich bem XVII., XVIII. und bem nun begin nenden XIX. Sabrhundert, von ber Continentalfeite ben großten politischen und Cultureinfluß auf die Bolfer und Staaten Mittel, und Beft. Afiens ausgeübt, ber fich fcon ans there ungemein reichbaltigen geographisch biltorifchen und oft aberra fcend betaillirteften Renntnig biefer Landschaften von felbik er glebt, wie aus ihren Geschichten und Staatenverhaltniffen, and bem Gange bes Sandels, und aus ben verschiebenen Coftemen und Mitteln ber versuchten Beberrfchung ober Civilifirung; burch Diefe wird nach vielen Seiten bin febr frubzeitig über die Beiten noffen und Machbarn ein oft überraschendes Licht verbreitet, bas für vergleichende Geo: und Ethnographie insbesondere na Schägbar genannt werben muß. Es find wenig Bolfer ber Erte Die fo frubzeitig und gabireich auf Entbedungen ber ganber und Bolfer ausgegangen find, wie bie Chinefen ju Lande, gleich ben Phoniciern ju Baffer, und fo genau, wie fie, Buch und Rechnung über ihre Entbedungen geführt, und biefe ber - Machwelt überlicfert batten. Belch ein Gewinn für afritanifche Menfchengeschichte, wenn wir ein gleiches von Aegopten ober Rau thago aussagen fonnten, beffen Geschichte in berfelben Beit unter geht, in welcher burch chinefifche Unnalen bie positive Bollerges fcichte Central Affens bervorfteigt (f. ob. S. 344).

Es find vorzugsweise: die Zeiten der Dans Dynaftie (von 163 vor bis 196 nach Ehr. Geb.); die der Thang: Dynaftie (von 618 dis 907 n. Ehr. G.), und, abgesehen von der Monghos lenzeit (von 1280 bis 1341 n. Chr. G.), die der Mandschus Dynastie, von der Mitte des XVII. Jahrhunderts dis auf die Gegenwart, welche zu den einflußreichsten gezählt werden muffen. In jenen beiden frühesten Epochen ging dieser Einstuß noch weiter als in der Gegenwart; nämlich selbst bis zum Caspischen

Meere, als noch feine fo fcharf geregelten politifchen Staatenverbaltniffe ber dinefischen Politit, wie beut ju Lage, entgegene traten, und die Culturftufe ber Chinefen noch verhaltnigmäßig aberfrahlender über die der Barbaren des unmittelbaren Weftens (bie frobifchen, maffagetifchen, getifchen, batifchen und turtifchen Wolfer) war, als in der Periode des mohammedanisch geworder Den Mittelalters und ber bentigen Gegenwart. Rur Die Geschichte ber affatischen, bem dinesischen Reiche benachbarten Landschaften. faat der trefflichfte Renner dinefischer Literatur und Roricher auf Diefem Gebiete 864), ift, feit bem; II. Jahrhundert vor Chr. Geb., tein Staat, tein Rurftenthum von einiger Anebebnung, es ift feine Emigration oder irgend eine bedeutenbe Invafion, feine Begebenbeit von einiger Bebeutung gefcheben, Die fie nicht bemerft, wicht aufgezeichnet batten. Dit ihrer Sulfe laft fich bie Ge-Schichte des Orients von Mittel-Affen, die uns sonft vollig verloren gegangen ware, in ihrem wefentlichen Bufammenhange wieber reconfirmiren, und wir glauben biefes in ethnographifder und acographischer Besiebung burch bas gange nun gurudgelegte Bebiet unferer vergleichenben Erdfunde, wenn auch mubfam gemus får ben Arbeiter und beschwerlich fur ben Lefer, nicht obne mannichfachen Erfolg fur die Geschichte ber Erbe und ihre Ber mobner an febr vielen Stellen burchgeführt an baben.

Alles, vor bem U. Jahrhundert vor Chr. G., ift aber in bies fer Beziehung weit buntler, und obwol auch ba noch viele wichtige Thatfachen ju sammeln und febr wichtige geographische Probitionen 55) aus ber dinesischen Literatur zu erörtern fenn marben, welche die bortige Eritit aber felbst in ihren Anfangen mehr vernachläffigt bat, fo bleiben biefe boch erft kunftigen Kor-Schungen jur Ermittelung vorbehalten.

Die fo baufig mechfelnben Grengen bes dinefifden Reiches, Die durch ben Bandel ber einander folgenden Dynas Gien, Die fich balb nur auf Erhaltung ihres eigentlichen

<sup>854)</sup> Ab. Remusat Remarques sur l'Extension de l'Empire Chinois du coté de l'Occident in Mem. sur plusieurs questions à la Geographie de l'Asie centrale. Paris 1825, 4. p. 129. Ab. Remusat Mem. sur la Vie et les Opinions de Lao Tseu Philosophe Chin. da VI. Siècle av. Jes. Christ. Paris 1823. 4. H. Kurz Mem. sur l'état politique et relig. etc. de la Chine 2300 ans avant notre ère selon le Chouking in Nouv. Journ. As. 1830, T. V. p. 401 -436. T. VI. p. 401-451; Brosset Relation du pays Ta man du Sacki de Saematzien in Nouv. Journ. As. 1828. T. II. p. 418-450.

China beschränten, bald wieber als machtige Ersberer met gegen ben Sinu, ober ben Beften, burch bie gange Lartarei bis gum Imaus ausbreiteten, feben bem Ginflug biefer Unterluchen gen, für die Bergleichung ber mit ben Beiten gewöhnlich auch medfeinden Damengebungen ber Bolfer und lanber, ci genthumliche Schwierigfeiten entgegen. Diefe muffen ben limen suchungen nothwendig eine größere Breite geben als souft wine; schenswerth fenn mochte, die jedoch wegen ber nothwendigen ethnos und geographischen Spnonpmit, antifer, mittelaltriger und neuerer Beiten, in dinefifden und andern affatischen Sprachen ber Ginbeimischen und Rremben, von ben Griechen und Romern an burch bie Araber, Derfer, binburch, bis au den Indern, Turt, Tubetern, Chinefen, Mongholen, mir Die Chinefen felbft baben biefe Bergleis umgehbar bleibt. dung und Synonymie fcon in ihren Unnalen burchgefibrt, bis in die Zeiten ber San, b. i. bis in das zweite Jabrbundert vor Chrifto, weiter guruck aber nicht, wodurch die vergleichenbe Geographic feit lener Deriode auch fur une moglich und beburch fo fruchtbar geworben, bag fie ein vollig neues biftorifdet Licht auf den frubesten Bertehr der Bolter und Reiche des Oriens tes und Occidentes der Erde geworfen, von dem noch vor einem balben Jahrhundert taum eine Abndung bei ben Sifforifern vor handen war, wenn schon Einzelne, wie Deguignes, burch barok Uebertreibungen fast die Moglichfeit der Ertennenig Diefer That fachen noch erschwerten. Bu biefer beschwerlichen Sononmie tommt eine ameite Schwierigfeit fur bie fruchtbare Anwendung berfelben gu erfreulichen, hiftorischen Ergebniffen, welche in ber orientalischen Methode liegt, die Geschichte zu schreiben, ba die politischen und wissenschaftlichen Ansichten und Ibeen ber Chine fen, in diefer hinficht, fo verschieden von denen der weftlichen, claffifch gebildeten und europäischen Culturvoller find, daß es oft febr schwer ift die lleberlieferungen nicht blos der dinefischen Am tiquitaten, sondern auch die Daten ihrer Annalen, aus ihrer bi fortiden Zeit an die Begebenheiten, die uns aus andern Quelen betannt find, ober an die gleichzeitigen bes Alterthums, bes Dit telalters ober felbft ber Gegenwart geographifch und zeitgemäß anzureiben. In manchen Derioden muffen wir baber auf ben Gewinn, ber baraus hervorgeben fonnte, noch gang Bergicht thun, weil uns noch die positive Grundlage, die Bafis fehlt, von ber wir ausgehen mußten um bas Berftanbniß ju gewinnen; in

andern Rallen find aber burch gludische Umflände: ober durch tien feres Eindringen die Schwierigfeiten fcon gehoben, wie wir denne in Obigem, burd die Monumentenkunde ber Stunas und Die Pilgerfahrten ber Bubbhiften, fur die Beiten bes VII. bis VIII. Jahrhunderts bochft wichtige positive Daten aur vergleichenden Geographie bes afigtischen Mittelaltere gewonnen baben (f. ob. 6. 98-115, 271-303); wie durch 21 be Remus, Sats Berichtigung 856) ber burch Dequiques in ber Orientie. rung begangenen Jerthumer ein glangendes Licht, über bie noch frubere Periode ber San Dynaftie, fur bas lette Jahrbundert ber romifcben Republit und die beiden erften Sabrhunderte ber romifchen Raiferzeiten, bervorgegangen ift. Bedenft man, wie an ben Beiten ber romifchen Cafaren ber Rbein und bie Dos. nan Jahrhunderte bindurch den Limes Imperii Romani repras fentirten, über welchen binaus, als von ficherer Bafis, alle ans bern geographischen Entbedungen bes bamals auch gang mmbufterten germanischen Mittel-Europas ausgingen, daß eben fo ber Tha Thfungling (die Blauen Berge ober Belur. f. ob. S. 320 u. f.) als ein folder Limes Imperii Sinici gegen ben Beften betrachtet werden fann, bie ju welchem bas bimm. Lifde Ronigreich der Mitte 57) feine weitschattenben Bille, art ausbreitet, fo fteben wir bier an ber merfmurbigen Grenge bes beständigen Uebergreifens autifer, geo, und ethnographifcher und bistorischer Berbaltniffe, fur Mittel, und Beff. Affen, wie bort fur Mittels, Ofts und Rord . Enropa, bes ren Bedeutung fur die Entwicklung ber gangen Folgegeit tein Einfichtiger verfennen wirb.

In jenen beiben altern Sauptepochen bes Ginflusses bes fo machtigen Reiches ber Efin, ber alteften Benennung ber Ros mer und Byjantiner für China, wegen des Glanges ber Efine Donaftie (reg. von 265 bis 420 n. Chr. G., von der noch ale tern Efin Dynaftie Shi hoangtis, f. unten), ber auch bis zu dem romischen Raiferreiche binüberstrabit, daß durch fie ber Dame 58) Efin, Eding, Sinne, Dirac, fruber Girac, Gerat. Tirirla, Ching bei allen Bolfern ber Erbe in Gang

<sup>464)</sup> Ab. Remusat Remarques sur l'Extens. etc. l. c. p. 113 etc. Nome de la Chine in Memoires relat. à l'Asie. Paris 1828. T. IIL p. 257 - 270; Newy. Jours. Asiat. T. XI. p. 188.

tommt, wird jener Ginfluß ungemein burch bie Statthaftere fchaften und Bafallen ichaften verbreitet und erweitert, welche die chinefifche Politif in bem Gipu, ober ben Weftian bern, auf ibee eigenthamliche Art einzufahren und festzustellen ber mabt war. Dierzu tam bas Bufammentreffen ber Beiteroberer in jenen Gegenben Transorianas und Jurteftans, wo gleichfam Die Wogen beranflutbender Beeresmaffen fern fer Eroberungs page, wie der Eprischen Monarchie, Alexanders, ber Saffaniden, Rhalifen und Anderen, fich ftets eben fo brechen mußten, wie der Einfluß ber Bolferguge, Colonifationen ber Dolitif und Religions fifteme, die von Indien, ober Byjang, ober von Metta aus, bott Eingang fuchten, ober von ben lanbern ber Monabolen. Lata und Turf ber, Transoriana mit ben verfcbieben rebenbften bor ben ju neuer Bernichtung ober Anfiedlung überschwemmten, ober burch Gewalt und Lift, wie Biongnuische, Tubetische, Uigurische, Chinefiche Beereszuge und folaue Politif, in dauernde Reffeln au folgen versuchten, was endlich allein nur dinenfeber Politik und Confequent gelingen tonnte.

Ein dinefifder Oberbeamter, ber in ber Ditte Ofean beftans feine Refibeng nabm, batte in jenen frabeften Jahrhunberten im Mamen feines Raifers alle fene Lander ju verwalten, bie von dem umfreisenden Gebirge Raschabars (f. ob. S. 321) amarenat werben; er batte aber auch die Berpflichtung, alle jene volitisch ju beauffichtigen und naber tennen ju lernen, die fich von ba bis jum Beft Deere, b. i. jum Caspischen See bin erftrecken. Diefe flug burchgeführte Diplomatie batte unn Erfolg, daß in gewissen Derioden febr viele, ja oft die meis fen und zuweilen alle Fürsten, jener vielfach in fich zerspaltenen Donaftien und Landschaften, ben Druck naberer Tyrannen und Gewalthaber fürchtend, gern bem Protectorat bes fernften Machthabers fich hingaben, felbft temporair unterwarfen, fo lange es ihnen wirflich Schus ober Gewinn gewährte, für Gegenge Schente gegen fogenannte Eribute, ober auch fur Ebrentitel und Embaffaden, welche nicht felten ber Sitelfeit fleiner Bercichaften. pon bem großen Beltmonarchen ausgebend, fcmeicheln mußten, ber unter bem Mamen bes bimmlischen Rakbans ber Efin Jahrtaufende burch gang Central : Afien benfeiben Rubm genoß, web der ben Namen bes Groß-Moguls einige Jahrhunderte hindurch im Guben Affens begleitete. Gelbft in ben Epochen, in benen die Chinefen auf ihre natürlichen engern Landesgrenzen fich eine

# Belthiftor. Einfl. ber Chinefen auf Central-Mien. 539

soficiaten genotitigt waren, ging boch flets, durch ofter wieder, botte, einzelne Erpeditionen, oder durch den handel, wie zu mal durch den Seidenhandel, der Rarawanen aus ihrem kleiche in die fernsten Regionen herauslockte, oder immerfort habs sichtige Embassaden und begierige Fremdlinge zu ihnen hineinsschre, die Erinnerung an die Macht, die Größe und den Reichschum des Neiches der Tsin durch alle Weit im Säden, Norden und Westen, und köte fort und fort ihren Sinsus aus, der unt so bedeutender war je weniger er zur Sprache kam, wie dies viele Jahrhunderte hindurch ganz auf gleiche Weise mit dem indischen Sinsus auf den Occident der Erde, seit den Macedonierzeiten, der Fall war.

Die Moth zwang endlich, fagt 26. Remufat, am Sching feiner lebrreichen obengenannten Abhandlung, Die Chinefen, wie einft den venetinnischen Staat, der in hundert Staatenberührungen fand, bem feine biplomatifchen Embaffaden jum nothwendi gen Lebenselemente geworben maren, ftets über bie politischen Bers' baltniffe aller benachbarten Rurften unterrichtet ju febn, welche bie Lander im Beften ihrer großen Mauer bewohnten; well hier nir gends noch politische Staatenspfteme fich festgestellt batten, wie Diefe die neuere Zeit und die Gegenwart herbeigeführt hat, bas gegen bort viele Jahrhunderte hindurch noch Alles im Ring und im Werben blieb. Bei ben chinefischen Autoren find baber Diefelben geographischen und fatiftischen Daten über alle jene Beftlander Central, Affens ju fuchen, die wir bei ben Benes stanern bes Mittelalters für Mittel, Europa wiedergefunden bas ben, und wenn diefe lettern felbft bis Rambalu (Defing), bis ju ben Moscovitern und Engroneland im ameritanischen Rorben Anfichluffe geben, fo tann es nicht langer Wunder nehmen, wenn Die politisch so frubzeitig ausgebildeten Chinefen, auf biefelbe Beife, wenn auch nach anderer Dethode, felbft dronologie fche, genauefte Daten von den Ladjit ober Poffe in Perfien (3. B. von Roufaho, b. i. Rhodroes, Iffetfe, b. i. Isbedjerd, ober Itatchi, b. i. Arbichir, ober Shahin Schabs, Groftonigen ber Saffaniden gegen ben Sturg ihrer Berrichaft. f. ob. G. 425) 859) geben, ober vom Un Thun ber Thar Efin 60) (DR. Antoninus, Raifer in Rom, um bas 3. 166 n. Ebr. G.) mittheilen. Ober von den La Tfin im VII. Jahrbun-

<sup>450)</sup> Ab. Remusat Remarq, L. c. p. 101. (c) chenb. p. 123.

tommt, ward jener Ginfuff ungemein burch bie Statthatters fchaften und Bafallen ichaften verbreitet und erweitert. welche die chinefifche Politif in bem Gipu, ober ben Beftianbern, auf ihre eigenthumliche Art einzuführen und festzustellen bemabt war. Dierzu tam bas Zusammentreffen ber Beiteroberer in jenen Gegenden Transozianas und Turteftans, wo gleichfam Die Wogen beranfluthender heeresmaffen fernfter Eroberungs ander, wie ber Eprifchen Monarchie, Alexanders, ber Saffaniben, Rhalifen und Anderen, fich ftets eben fo brechen mußten, wie der Einfing ber Bolferguge, Colonifationen ber Politie und Religions. fofteme, die von Indien, ober Byjang, ober von Metta aus, bort Eingang fuchten, ober von ben ganbern ber Mongholen, Sata und Burf ber, Transoriana mit ben verfchieben rebenbften bor ben ju neuer Bernichtung ober Anfieblung überschwemmten, ober burch Bewalt und Lift, wie Biongnuifche, Tubetifche, Ligurifche, Chinefiche Beeresjuge und fcblaue Politif, in bauernbe Reffein m fcblagen versuchten, was endlich allein nur dinefischer Politik und Confequenz gelingen tonnte.

Ein dinefifder Oberbeamter, ber in ber Mitte Oftene teftans feine Refibeng nahm, hatte in jenen frubeften Jahrhumberten im Ramen feines Raifers alle jene Lander ju vermalten, bie von dem umfreisenden Gebirge Raschabare (f. ob. G. 321) umgrengt werben; er hatte aber auch die Berpflichtung, alle jene politifch zu beauffichtigen und naber tennen zu lernen, die fich von ba bis jum Beft. Deere, d. i. jum Caspifden See bin erftrecken. Diefe flug burchgeführte Diplomatie hatte jum Erfolg, daß in gewissen Perioden febr viele, ja oft die meis fen und zuweilen alle Fitrften, jener vielfach in fich zerspaltenen Donaftien und Landschaften, ben Druck naberer Tyrannen und Gewalthaber furchtenb, gern bem Protectorat bes fernften Machthabers fich hingaben, felbft temporair unterwarfen, fo lange es ihnen wirflich Schus ober Gewinn gewährte, fur Gegenger fcente gegen fogenannte Tribute, ober auch fur Ehrentitel und Embaffaben, welche nicht felten ber Sitelfeit fleiner Berifchaften, von bem großen Weltmonarchen ausgebend, schmeicheln mußten, ber unter bem Mamen bes himmlischen Rathans ber Efin Jahre taufende birch gang Central : Afien benfelben Ruhm genoß, wels cher ben Namen bes Groß-Moguls einige Jahrhunderte hindurch im Guben Affens begleitete. Gelbft in ben Epochen, in benen die Chinefen auf ihre natürlichen engern Landesgrenzen fich eine

sufficiaten genotifigt waren, ging doch flets, durch öfter wiederpholte, einzelne Erpeditionen, oder durch den handel, wie zus mal durch den Seidenhandel, der Rarawanen aus ihrem Meiche in die fernsten Regionen herauslockte, oder immerfort habs sichtige Embassaden und begierige Fremdlinge zu ihnen hineinsschre, die Erinnerung an die Macht, die Größe und den Neichschum des Neiches der Tsin durch alle Weit im Saden, Norden und Westen, und abte fort und fort ihren Sinsluß aus, der um so bedeutender war je weniger er zur Sprache kam, wie dies viele Jahrhunderte hindurch ganz auf gleiche Weise mit dem indischen Einsluß auf den Occident der Erde, seit den Macedonierzeiten, der Kall war.

Die Moth zwang endlich, fagt Ab. Remufat, am Sching feiner lehrreichen obengenannten Abhandlung, die Chinefen, wie einft ben venetinnischen Staat, ber in hundert Staatenberührungen fand, bem feine biplomatifchen Embaffaden jum nothwendi gen Lebenselemente geworben maren, ftets über die politifchen Bers' baltniffe aller benachbarten Rurken unterrichtet zu fein, welche bie Sander im Beften ihrer großen Mauer bewohnten; weil bier nir gends noch politifche Staatenspfteme fich festgestellt hatten, wie Diefe die neuere Zeit und die Gegenwart herbeigeführt hat, bas gegen bort viele Jahrhunderte hindurch noch Alles im Fluß und im Berben blieb. Bei ben dinesischen Autoren find baber Diefelben geographischen und Katistischen Daten über alle jene Beftlander Central, Affens ju fuchen, Die wir bei den Benes tianern bes Mittelalters für Mittel, Europa wiedergefunden bas ben, und wenn diese lettern selbst bis Rambalu (Pefing), bis ju ben Moscovitern und Engroneland im amerifanischen Rorben Aufschluffe geben, fo fann es nicht langer Bunder nehmen, wenn Die politisch so frubzeitig ausgebildeten Chinesen, auf bieselbe Beife, wenn auch nach anderer Dethode, felbft dronologi. fche, genauefte Daten von ben Sabjit ober Poffe in Perfien (g. B. von Roufaho, b. i. Rhodroes, Iffetfe, b. i. Isbedjerd, ober Itatchi, b. i. Ardichir, ober Shahin Schahs, Großtonigen ber Saffaniben gegen ben Sturg ihrer Berrichaft; f. ob. G. 425) 859) geben, ober vom Un Thun ber Thar Tfin 60) (MR. Antoninus, Raifer in Rom, um bas 3. 166 n. Ebr. G.) mittheilen. Ober von ben La Efin im VII. Jahrbun-

<sup>450)</sup> Ab. Remusat Remarq, L. c. p. 101. (c) coetb. p. 123.

bert (bozantinifche Raifer, f. Affen I. S. 240, bie fie bann Rous lin nennen) berichten, ober wie fo baufig in ben Annalen bet Thang geldbiebt, Madrichten von ben La, de e. 861) (b. i. ben arabifden Rhalifen, feven es Schmarrode, b. b. Mbaffe ben, ober Weifirdete, Ommiabben, f. ob. S. 425) in Transocians mittheilen, oder felbft von ben vielerlei Staaten Sianthous, wie von Utchang, Ripin, Ranthowei (b. i. Sindoftans, f. ob. S. 297, 289 u. a. D.) reben. Ja in ben babei vortoms meuben Ramen felbft tommen, wie in ben Indifden, umab lige Sanstritbenennungen, nur in Umfdreibungen, por, melde ben innern Character und die Documentirung ibrer Mechtheit in fich tragen, und über jene lacherliche und europäifc bochmuthige Aftergelehrfamfeit fruberer Beit erheben, in welcher man bergleichen Renntniß im fogenannten barbarischen Auslande für bloke inhaltleere Rictionen eitler Autoren erflatte, wos von felbit Schloger in Begiebung auf den Often bes Dtolemans noch nicht gang frei war. Was murbe berfelbe große hiftoriter, bem wir fo großes Licht auch über ben Morben und Often ver bantten, fagen, wenn felbft rein griechifde Benennungen in ben dinefischen Odriftzugen ibm aufgebedt murben, Die nur aus diesem langen Berfehr bes Orientes und Occidentes ibre Auflosung erhalten. Go ift es mit ber Benennung bes bo gantinischen Reiches, bas, nach bem Saithfing i toung toi, feit dem VII. Jahrhundert, den Ramen Folin (oder irrig Roulin) erhalten batte. Gine Gefandtichaft tam von daber, im Jahre Edinatouang bes Raifer Thaitfung, b. i. im 3, 638 n. Chr. Geb., nach China, und durch biefe erfuhr man bafelbft, bag ienes Reich bamals Folin 62) hieß. Der scharffinnige Oriens talift E. Jacquet bat, in einer febr intereffanten Abhandlung, auf bas überzeugenofte bewiefen, bag bies bie getreuefte Uebet fegung vom griechischen nober mar, womit schon in jener fruber Gen Beit Die Refibengstadt Conftantinopolis bezeichnet ward, welche die Griechen verfurzt Bolin nannten, daber auch Die Orientalen, wie Araber, und nicht erft die Surten, baraus Stanbolin (ele rav moder) machen tonnten, wie bies icon

mathie Arabe Fragment de Masoudi.

P. Gaubil Hist, de la Grande Dynastie des Thang in Memonone, l'Hist, d. Chin. T. XVI. p. 9; Ab. Remus. Rem. Le. p. 88.
 B. Jacquet Origine du Mot Folin des Chinois in Nouv. Journ. Asiat. 1832. T. IX. p. 456—464; unb Silv. de Sacy in Chresto-

## Belthiftor. Einfl. ber Chinefen auf Central-Afien. 541

Massub im R. Saec. erflärt, woraus bann de Maine Stam's vil durch ben ganzen Orient sich verbreitet hat. Der Jerthum, ben Ramen der Capitale auf ben des ganzen Reiches zu überstmgen, werden europäische Geographen billig verzeihen mussen, die fast tein einziges Bolt und Land Ost und Sud Affend mit demselben dort einheimischen Namen, sonbern nur mit antiquiten längst verschollenen (wie Perser, Inder, Chinesen u. a.) vennen, oder mit völlig singirten, die niemals in demselben Simus spissiet haben.

Der Ginfing, ben feit ber Mitte bes vorigen Jachebunberts Ebinas Eroberung auf fo jahlreiche Eribus ber Bolfer burch bie gange Mitte bes turteftanifchen Affens ausgeubt, ift uns burch Die Untersuchungen bes letten Ravitels beutlich genug geworden. Die bebeutenbe Angabl atter Stabte, gwifden Saml'und Surfant bis Chotan, Bartand und Rafchabar, mit ihren weitlauftigeri Stadtgebieten, behielten awar ihre Autonomie, die einheimischen Oberhanter vom Satim Beg abwarts bis gum Ding Bet fem geringken Sauptling über Laufend, ein Chiliarch), und ihre Mitten, goer nicht ibre Macht; benn überall wurden ihnen giff Beite dinefifthe Impectofen, Statthalter und Garnisonen, weinft and nur von geringer militairifcher Babl, eingefest. Wenn and fanglich icon 100 Mann Manbichu und Chinefen felbft fur bei beutenbe Poften an ber Rirgbifengrenge, nach des General Tichaos boeis Urtheil, fur binreichend gehalten murben, weil nachrudenbe dinefifche Geere jeben Ungehorfam rachen tonnten, fo mußten Diefe Garnisonen boch, in manchen ber rebellischen Cantons, wies berholt vermehrt werben, und ernstere Maagregeln famen bingu. wie militairifche Colonifationen, Berbrecher: Colonien, Reffunget und Stadte:Bau, Pofteneinrichtungen, Telegraphie, blutige Rrieges ange, um ju erhalten, mas mit Dube gewonnen war. Die Saupt volitit der Chinesen bekand aber vorzüglich darin, die einheimis ichen Eribus und ihre Sauptlinge, unter fich, in Uneinfafeit und Rebbe ju erhalten, wie j. B. Die Parteiungen ber 21 : und Ratal Rhodias, um bei beren junehmender Ohnmacht ihres eigenen Oni premates besto gewisser an fenn.

Amei große haupte Militairftraßen von Oft gegent Weft, auf ber Morde und ber Subseite bes Thian Schans Buges, über Barfol nach Ili (ber Pelu, ober Mordweg), und über Turfan nach Laschghar und Yartand (Nanlu, ber Subi weg), durch eine Kette gesicherter Festen und Garnisonen, mit

fammer wachsenden und nach allen Geiten fich ausberitenten Am zweigungen über viele neue Ortschaften, welche ben Manbichm briegern als taugliche Stuspuncte ihrer militairischen Dacht er fchienen, find, nach vielen Jahrhunderten Anbahnung, julest ju einer gewiffen, regulairen Ginrichtung gefommen, welche bal nange, weite Land mit feinen turbulenten Borben in gientidet Sicherheit umftrict balt. Denn, wenn auch, wie die Erfahrung gelehrt bat, einzelne Mafchen beffelben zerriffen, fo wirft doch bas Sanze in seinem Zusammenhange so fort, daß die Daupfung bet Zumulte, bei ber immer abnehmenden Energie ber Unterbruchten, wol noch lange bin die Oberhand behaupten wird. Die Menge Bleiner Forts zwifchen ben großen, ferner die vielen geringen auf allen Routen vertheilten Bachtpiquets, Die gabireich angelege ten breifachen Linien ber Bollbaufer, Dafvifitationen, bie Doft Rationen und Eftafetten ber Beamten für ben Raiferbof, bit Birthebaufer fur die Beamten des Gouvernements, die von Strede ju Strede jur Beschleunigung aller faiferlichen Commu wicationen angelegt wurden, mabrend bie ber Privaten auf ge wissen angewiesenen Routen nur hemmungen und Beschrinkur gen erleiden (f. ob. G. 415, 473 u. g. D.), find insgefammt chen so viele Mittel, damit fic die herrscher jur gegenseitigen Unter flugung mit ber größten Schnelligfeit bie Banbe reichen, um bie außeiften Weftgrenzen bes Reiches immer fefter an ben Theon im Often ju binden. Die Miffion, welche ber Raffer Rhienlong bem Drafibenten bes mathematischen Tribunals, bem Pater Bes lir b'Arocha, jur aftronomischen Ortsbestimmung ber Denes Reichsgrenge (f. ob. G. 522) mit leidenschaftlicher Befchien nigung auftrug, zeigte ben Plan ber bochften Refiftellung aller jener neuen Eroberungen, und febr mertwardig ift es, daß ber Pater noch überall über bie firirte Grenze hinaus, in die dem noch unabhängig gebliebenen Gebirgsgaue bes Belur Lag, jut Orientirung daselbst vordringen mußte, wodurch wir auch bie Ortsbestimmungen von einem Dusend nichtdinefis fcher Stadte erhalten haben, die jenfeit in ben Grenglanbern liegen, welche man wol gern ju ben Bafallenftaaten, ober ben wibutairen am hofe zu Peting gezählt batte, um wie in antiten Beiten immer weiter binuber ju greifen in die entivirteren und fenchtbarern Lanbichaften ber Turteftanen ober ber bentigen groben Butharei. Diese Orte mit ihren oft sehr entstellten Ramen im Chinefischen wollen wir, jum Beffen ber Rartenorientirung

## Welthiftor. Einfl. der Chinefen auf Central-Affen. 543

und gur Benuhung für die folgenden Untersuchungen, ale Unbang zu ben obigen Lafeln beifügen (f. ob. S. 346, 432);

Felix d'Arodas aftronomische Ortsbestimmungen am Bestgehänge des Beinx Tagh, oder im turtestannischen Alpengebirgslande, angerhalb der chinesisschen Reichsgrenze 863) im Jahre 1759.

| i i                         | N.Br.   | D.L. v. Paris |
|-----------------------------|---------|---------------|
| 1) Andidjan (Antechpen)     | 410 28' | 69° 27'       |
| 2) Isitalchan (? Saliffan)  | 410 48' | 68° 56′       |
| 3) Marghilan (Marholan)     | 410 24' | 68° 52'       |
| 4) Namghan (Namian)         | 410 38' | 68° 22°       |
| .5) Rhofand (Hachan)        | 41° 23' | 68° 6' :      |
| 6) Uratupa (Altoubei)       | 419 33  | 66° 52'       |
| 7) Lafchtenb (Lachetan)     | 430 3'  | 66* 29*       |
| 8) Babathican               | 860 23' | 700 124       |
| 9) Sitnan (Chefonan)        | 86° 47' | 690 16'       |
| 10) Drofcan, b. i. Urufchen |         |               |
| (Gaolodyan?)                | 369 49  | 68° 36'       |
| 11) Bathan (Quahen)         | 38° 0'  | 689 53'       |
| 12) Bolor (Poloculh)        | 37° 0′  | 70° 29'       |
|                             |         |               |

Diese wie alle vorhergebende Ortebestimmung turfestanischer Stabte gefchabe gum Behuf bes bafelbft einzuführenden taifer. liden Staatstalen bers 64), gleichfam bas Siegel bes vollen. beten Staatseinfluffes auf die Unterwerfung ber Landicaften So febr ift diefer Ralender bei den Chinesen und ihren Rachbarn respectiet, daß es hinreichend ift benfelben anzunehmen, wor burch man fich als Unterthan und tributbar erklart. Das 2110 radweifen beffelben ift Rebellion. Doch ift man babei nicht fo confeanent, ibn beshalb jeben besondern tributairen Chefs zume fchicken; ber Gehorfam manifestirt fich fchon auch auf anbere Beife. Die Absicht ift babei Gleichformigfeit und Ordnung in Die Operationen ber gangen Staatsmafchine, und Uebereinstimmung mit dem was in Peting geschieht, ju bringen; gleiche Coremonien, gleiche Festfeiern ju haben, unter gleichartiger Bus Rimmung ber Simmelberfcheinungen an allen Orten. an den Acten ber Abministration und bes Gomernements, Deren

<sup>\*4°)</sup> Positions des Principaux Heux etc. in Mem. conc. les Chinofs T. I. p. 393. Mailla Hist. Gen. XI. p. 575. \*4) Mem. conc. les Chinois T. I. p. 392.

# 544 . West-Assen, L. Abschnitt. f. 6.

Meaulativ im alten patriarchalifchen Staatsbausbalte bes bimme lichen Reiches, unter bem bochften Schuse bes Lian (Geiftet, bber bes Dao) biefe aftronomifche Grundtage bilbet. Das ber wird jebes Jahr im mathematifcheaftronomifchen Eribungt bie Stunde bes Aufe und Unterganges ber Sonne, Die Lange ber Machte und Lage, ber Unfang ber 24 Abtheilum gen bes Nabres fur die Capitalen ber 18 dinefischen Provingen und der 3 Mandichu Provingen berechnet, fo wie fur die Baupt orte ber lander ber Mongholen und ber Zurt, wo Garnisonen feben, and hiernach jebe meteorifche Erfcheinung, jumal Sonnen. und Monbfinfterniffe u. f. m. bestimmt, weil biefen ju begegnen, ober bie gludlichen planetarifden Conjuncturen gu benuten, fo aut wie Rrieg und Bricben, Geburtetage, Tobtenfefte ber ver ftorbenen taiferlichen Ahnen, Anfangstage ber Dynaftien u. f. w. als ju ben Staatsangelegenheiten gehorig betrachtet werben. Die fes aftronomifche Band 'bes Busammenhalts mußte allen Mache barftaaten, als ein gleichsam bom himmel quegebenbes imponis ren; es bat burch alle einen gemiffen Ginfluß gewonnen, und Aftrologie ift baburch überall bin, wie dinft mit Babploniern und Chalddern vom Cupbrat aus, fo auch von Ching aus, westwarts mit allen turteftanischen Bolferschaften vorwärts gerückt, von wo Diefe Art Aftralbienft vielleicht urfprunglich ausgegangen fern mochte.

Won diesem Einstusse Chinas auf den Westen Astens, der fich außer den unmittelbar politischen Berhältnissen auch indebesondere bocht wichtig in allen jenen commerciellen offens dart, von denen oben vielsältig die Nede war, nämlich in dem gegen wärtigen weit mehr geregelten Bolferzustande der letzten Jahrhunderte, den wie vorzüglich bisher nur während der Mandschunderte, den wie vorzüglich bisher nur während der Mandschunderte, den wie vorzüglich bisher nur während der Mandschunderte, den wie vorzüglich bisher nur während der Mandschunderte (seit 1628 n. Chr. G.) ver folgt haben, gehen wir zu dem der frühesten Zeiten über. Denn wir übergehen die der MingsDynastie von 1341 bis 1628 n. Chr. G.), da sich diese fast nur ans ihr altes Territorium innerhalb der chinessichen Mauer zurückzog, so wie die der YnewsDynastie, ober die mongholische Aaiserzeit der Dschimgisthaniden (1280—1341 n. Chr. G.), welche zwar viel gerwaltiger auf den Westen der Erde aber ander sartiger, mehr zerstörend und verschiebend, als ausbauend und organisiend eins

<sup>764)</sup> Ab. Remusat Remarques I. c. p. 20.

# Transoriana bon Chinefen entbette 3. 3. ber San. 545

wirfen mußte, worüber nur andere Betrachtungen in Berbindung mit ben enropaifchen biftorifchen Begebenheiten lichtgebend fenn fonnen. Daber geben wir bier nur ju ben bei den befannter gewordenen alteften Derioden bes Ginfinfes China's auf den Beften Afiens uber, ber gestaltend genannt mer ben muß, und burch welchen uns die bamaligen, alteften Bus Ranbe ber Lander, Bolter und Staaten Central, Aftens bervordammern; Diefelben, welche eigentlich Die Brunde lage ber alten Geographie Mittel, Afiens abgeben, aus benen uns erft Giniges ber claffifchen Beit ber Griechen, Romer, Bogantiner, wie ber mobammedanifden Arabergeit bes afiatifchen Mittelalters flar mirb. Bieraus erbalten wieberum fo manche Berbaltniffe ber Gegene wart ibr Licht und ihre Aufflarung, die bisber ohne jene Grund, lagen im Beften Afiens, jumal auch fur beffen Literatur, Cultur und Antiquitaten gang unverftandlich bleiben mußten.

#### Erlautetung 1.

Einfluß bes chinesischen Reiches auf West-Asien unter ber Dynastie ber Han (163 vor bis 196 nach Chr. Geburt). Aschangkians Entbedung von Ferghana, Sogbiana, Bace trien und ber Handelsstraße nach Indien, um das J. 122 vor Chr. G.; Phantschao's Entbedung des Caspischen Sees 66 vor Chr. G. Renntniß von La Lin und Asi, oder dem römischen Reiche und dem Parther-Reiche. Handelsverbind dung zwischen dem Often und Westen der alten Welt über Indien und auf directem Wege, zu Zeiten Kaiser Mara Antoninus, 166 nach Chr. Geb.

Glacklicher als mit dem Untergange des an Renntnis Inner/Afrikas so reichem Rarthago, durch den barbarisschen haß der Romer, von welcher uns leider auch fast gar nichts von Bedeutung gerettet ward, beginnt, gang gleichzeis dig, die genauere Renntniß Inner/Affens, durch das Aufblüben der Chinesen/Dynastie der han (von 163 por bis 196 nach Ehr. Geb.), die dis gegen das dritte/Jahrsbundert nach Ehristo, also dis gegen die Zeit der Berlegung der tomischen Kaiserresidenz von Rom nach Byzanz, der Nachwelt,

in ihren Annalen, chronologisch genau geregelte und gut go ordnete Nachrichten hinterlassen hat, die von unschäsbarem Werthe für Geographie und Geschichte des Orients genannt werden mussen. Aber kaum ist erst der Zugang zu den Origio nalquellen dieser chinesischen Annalen und der Weg durch wenige Sinologen gebahnt, aus deren Arbeiten wir hier hinsichtlich der so eben berührten, wie hinsichtlich der solgenden Periode, nur das Dierhergehorige anzudeuten haben.

Unter ber Ban. Dynaftie verbreiteten fich jum erften Male die Baffen ber Chinesen bis jum Occident. In biese Beit fegen' die meiften ihrer Siftorifer und Geographen ihre Entbedung ber Abendlander (Rhai: Gienu) 866); alfo nur anderte halb Sabrhunberte fpåter, ale ber macebonifche Alerander fur bas Abendland bas Morgenland, Indien und Bace trien, entbedt batte. Ganglich unbefannt fonnte ihnen ber Beften nicht geblieben fenn, ba auch ihre altern Schriften, wie Die philosophischen eines weit gegen den Besten gewanderten Beltweisen Laotseu 67) und Soai nan tfeu, und ibre fabel reichen Cosmographien "von ben Meeren und ben Bergen" 68) und Andere bavon reden; aber fo menig wie por ben Macedoniern ein Rtesias ober Berodot u. 2. von Indien (Affen IV. 1. S. 444 - 449) ein gewichtlace Urtheil im besone bern haben konnten, eben fo wenig die chinefifchen Autoren ber frubern Zeit über Sinu im Beften bes Beloro.

Seit der 55 Jahre lang dauernden Regierungszeit des Kalfers Siawouti (reg. von 142 bis 87 vor Chr. Geb.) fangen die regelmäßigen Berichte aus dem Occidente an, die in China einlaufen, und wie in allen physicalischen Erscheinungen nur erst, nicht blos momentane Wahrnehmungen, sond dern periodisch wiederkehrende durch wiederholte Beobacktungen, zu Naturgesegen sühren, so auch kann hier erst, im historischen Sinne, nur von Boltere und Länderverhältnissen, die nun nach und nach aus dem Dunkel und der Dammerung der Vergangenheit hervortauchen, die Nede sevon.

du coté de l'Occident in Memoires L. c. Paris 1825. 4. p. 113 bis 126. 47) Ab. Remusat Memoires sur la Vie de Lao Tseu Philosophe Chinois du VI Siècle avant Jes. Christ, Paris 1823. 4. p. 12. 48) Ab, Remusat Remarques l. c. p. 129.

#### Eransoriana burch Sichanglian entbedt 122 v. C. G. 547

Man zahlte, zu Kalfer hiawoutis Zeit, 36 Staaten frember Bolfer, die alle im Westen des großen Chinesenseindes, der hiongenu, der hier dieselbe Rolle Jahrhunderte lang wie der germanische Romerseind am Rhein und Ister spielte, liegen sollten, und im Suden der Usun, oder richtiger Usun (s. 2sien I. S. 194, 352, 431—437), deren frühere Sige im Often, nahe dem eigentlichen China, vor ihrer Bolserwanderung 69) gegen den Westen, und aus Obigem befannt ist.

Bier ift ber Ort, unter biefem Raifer feines chinefischen Benerale, Efcangtian 70), beffen wir icon fruber einmal gebache ten (f. Afien I. S. 201, 195), genauer zu ermabnen, als bes Entbeders Sogbianas, bes Caspifden Meeres und Indiens, nicht als Eroberer, fondern als politischer Miffionar. um das Jahr 122 vor Chr. Geb., auf welchen ichon Dequianes 71) aufmertfam gemacht batte, obwol feine geographischen irrigen Aus. legungen erft neuerlich burch 21 b. Remufat berichtigt morben find. Da diefe geographischen Irrthumer von Deguignes, aus deffen bistorischen Schriften, in so viele andere seiner Nachfolger abergegangen find, fo lohnt es wol bier ber Sauptfehler 72) ju gebenten, aus benen alle andern nothwendig, wegen falicber Orientirung, hervorgeben mußten. Er erfannte in ben Sabia noch nicht die Dahae ber Classifer. Die Afi las er fehlerhaft Ganfie, er balt bas land ber Rhang ober Rang fur Raptichat. da es doch Sogdiana (Samarkand) ist. Deshalb wurden viele andere Dertlichkeiten geographisch verruckt und andere nicht anere fannt. 3. B. in Deimorg erfannte er nicht bie Di, in Sous tuidang noch nicht Obruschna, in Machino noch nicht . Dathfab, in Tiaochi noch nicht bie Labit, in ben Gai noch nicht die Gaten, Sacae, in Ripin noch nicht Rophene u.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Pat. Gaubil Hist. Chinoise de la Grande Dynastie des Thang in Mem. conc. l'Hist. d. Chin. Paris 1814. T. XVI. p. 391 bis 395.

\*\*\* Plan i tian Lib. XLIII. p. 2 etc. in Abel Remusat Remarques l. c. p. 114 u. f.; btrgl. btfl. Foe Koue Ki l. c. Not. p. 14 unb ch. VII. p. 35 Not. p. 37—39.

\*\*\* 1) De Guignes Reflexions generales sur les Liaisons et le Commerce des Romains avec les Tartares et les Chinois in Memoires de Literature des Registres de l'Academ. Roy. des Inscriptions. Paris 1773. 8.

T. LVIII. p. 170; btfl. Gefchichte ber Quanta 21. Utberf. v. Dâte mett Ginl. G. 38 unb 25. l. G. 160—169, wo et abet irrig Afhangs liao genannt ift.

\*\*\* 120 | Paris 180 etc. | Pa

f. w. an. Seit Ab. Nemufats Berichtigung biefer Puncte folgten auch Rlaproth in feinen verschiebenen Schriften, und St. Martin in feiner Hist. du Bas Empire u. a. O., biefem Borgange, wie wir hier.

Die von ben hiongen u gegen ben Weften verbrängten und graufam bis nach Sogbiana verfolgten Puetfchi (Quethe, Queti, Geme), hoffte ber Kaifer hia wouti, im Rücken seines Grengfeindes, jur Allianz wiber diesen zu bewegen, und beshalb ward ber General Tschang kian zu ihnen mit mehrern Officie ren ausgesandt, sie in ihrem bamaligen Bohnorte selbst auswsuchen. Dieser General ward nun, um fie zu erreichen, viel weiter gegen ben Untergang ber Sonne verschlagen, als er wol seitst anzänglich beabsichtigt vber gedacht hatte.

Die Dueti batten, von ben Siongnu verfolgt (feit 165 we Che. Geb.). in nordwestlicher Bergweigung, Die La Dueti ober großen Geten genannt (im Gegenfas ber fleinen Onett, die ihr Afpl gegen G.B. in Subet fuchen), ben Shian Schan überfliegen, fanden aber in ben Gigen am 3fi fcon bie Uffun, ihre Leibenegefährten und frubere Rachbarn, an ber Die nesengrenge als Peftgefiebelte vor. Diefen mußten fie baber and meichen, gegen G.B., nach bem heutigen Transoriana gu. An fangs batten fie fich bes weibenreichen gandes 873) ber Gju, ober Sai (Zanat, Saten, f. Affen I. S. 432), von benen Sinan Thia ing noch gurudgebliebene Spuren in ben Gebirgetbalern am boben Pamer im VII. Jahrhunderte (f. ob. S. 494) vorfant, bemachtigt, fo daß diese über ben Sibun (Gpr ober Jagartet) fabmarts ausweichen mußten, mo fie ben baterifchen Thren ber matebonischen Donaftie fidrzien (f. ob. S. 109 n. f.). Die Ufun am Ili und Iffetul, im vormaligen Lande bet Sai (Suxae), aber von neuem gedrängt, burch die noch imme gegen Weften machtig fich ausbreitenden Siongnu, fliegen um auch bie Dueti (Getne) über ben Jarartes, fo baß bort Geten ben Caten folgten. Diefen hatte im Weften, nach ben dine fifchen Autoren, das Reich ber Asfi (Parther) Biderfiand geleiftet; nun mußten fie gegen ben Guben vorbringen. Dneti, ihrerfeits, wurben wieber von ben Ufiun gebrangt, welche, begierig bas vorbem von ben Sai befeffene Lanbergebiet einzunehmen, jene mit Krieg überzogen, fo bag die Pueti (Getae)

<sup>878)</sup> Klaproth Tableaux historiques de l'Asie. Paris 1836. 4. Peuples de Race bloade. p. 163—166.

# Fransoriana burch Lichanglian entdedt 122 v. C. G. 649

ans ihrer anfänglichen Unfledlung in Laman, ober Schafd (Berghana), nach Sabia (Land ber Gai, ober Cafen, Suxus, Dacae) fortichreiten mußten, jur Rordfeite ber Orusufer, ober in bas fogenannte Transoriana ber Alten: Die Dueti, wie bie Cai (Getae und Sacae, ober Dacae), mußten nun bei fernern Bebrangniffen immer weiter nach bem Suben porbringen, allo endlich Siantu (Dorb, Sindoftan, f. ob. G. 285, ober bie nordlichfte Anfiedlung Des Tribus der Chintu, wie im Pian i tian, feht Lib. XLIU. p. 2) erreichen. Bier nun auf ber Gubfeite ber Schneeketten finden wir fie als die Eroberer burch gang Rabul (Ripin, Ropbene, Utichana) und Randahar (Riane the wei) bis Bellubschiftan (Foe leou ticha), ja bis, Sinbe (Jat, Jut, f. ob. &. 179), ale inda,ffntbifche Dynas Rien und Gindringlinge, burch die folgenden Jahrhunderte, ubere all auf ber Beffeite bes Inbus wieder (f. ob. G. 296), wordber die oben angeführten Dangen und Monumente die wich ften neuen Belege geben.

In jener Beit ber Bolferverbrangung Inner Affens mußte ber dineffice General Efcangtian, ber von ben Beftthoren ber großen Mauer ausging (f. Affen I. G. 202), juerft Lanben burchziehen, die von, ben Siongnu beherricht murben. Diefe falb von bem 3wede ber Gendung unterrichtet, fchnitten ihm ben Beg ab, und gehn Jahre lang ward Tichangtian mit feinen Befährten von ihnen gefangen gehalten. Bier batte er fich vere beirgthet, es waren ihm auch Rinber geboren: er fonnte fich, uns ter ben Siongnu fast nationalifirt, von ihren weiten Streifereien und eroberten Berrichaften Renntniffe einfammeln, Die fruber unbefannt geblieben waren. Der 3med feiner Genbung entging thm nicht, und endlich gelang ibm fogar mit feinen Gefährten Die Rincht; nach mehr als gebn Tagereisen erreichte er Die Gren. gen von Tawan (Rerghana). Die Bewohner biefes Landes fannten ben Reichthum und die Dacht Chinas von Borene fagen; aber fie hatten teine birecte Berbindungen mit ihnen gebabt. Sie unterftusten ben Fluchtling, ber bei ihnen erfuhe, baf bie Queti die Eroberer von Sahia (bem lande ber Saten, Eransopiana) geworden maren, in feiner Beiterreife, und er gefangte 74) durch Rhangfin (Sogdiana) ju ben Dueti und Las bia am Gubnfer bedDrus (alfo im alten Bactra, im bem

<sup>74)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 116; For Koue Ki p. 37.

tigen Balfh). Die Quete in ihrer neuen Anfieblung gelaten burchaus tein Interesse in die Borschlage bes dinesischen Generals von Seiten feines Raifers einzugeben. Sie wollten ein fo reichel, fruchtbares gand (Baftrien) nicht wieber verlaffen, um in bie Buften ber nachmaligen Satarei, jest noch ber Siongnu, gw rudutehren, und biefe, ihre Bedranger, benen fie taum erft glad lich entgangen waren, von neuem mit Rrieg zu überzieben. dinefische General, febr ungufrieden mit bem Ausgange feiner Embaffabe, mabite, jum Rudwege, um ben Sionann auszume den, eine andere fublichere Route burch Tubet (vielleicht die füdlichste Badathschan : Route, über Rartchou, f. oben S. 503, nach Marfand, Rhotan, Rerina, f. ob. S. 326-327 u. f. m.). Aber auch dabin weit nach Suben brangen bamals noch (nam lich bis zu Pantschnos Zeit, f. ob. S. 359) die Streifereien bet gefürchteten Siongnu vor, und jum zweiten Rale von ibnen gefangen, entschlupfte er nur, burch bie Bermirrung, welche bet Lob des regierenden Tichen pu (f. Afien I. S. 432, b. i. ba Raifer ber hionanu) veranlagte, begunftigt, und fehrte nach einer Abwefenheit von 13 Jahren feltsamer gata nach China jurid. Bon 100 Personen seines anfanglichen Geleites tamen nur gwa gludlich mit ibm jurud.

Die von ihm mit eigenen Augen gefehenen ganber waren, nach Efchangtians Berichte: jenes Laman, ober Schafd (Rerabana und Safchtenb), Sa Queti, b. L. bas Land ber großen Getae (Transoriana), Sahia (Bactria ber Dabae ober Sai) und Rhangfin (Sogbiana, b. f. bas land amifchen Samartand und bem heutigen Bothara), beren bamalige Grengen genauer zu bestimmen freilich wol feine Schwierigteiten Aber zugleich hatte er noch genauere Nachrichten haben mag. von funf bis fechs andern benachbarten, großen Staas ten eingesammelt, von benen er in seinem Reifeberichte an ben Raifer manche Mittheilung machte. Er war es zugleich, ber gut erft feine Landeleute Die Bindus fennen lehrte, unter bem De men ber Chintou, ober bes Landes Thianton; er unterrich tete fie, baf man von Setfduen aus, fcon mit Bactrians und India Sandel getrieben hatte, ohne bieber biefe lanber und Bolfer, mober bie tofflichen Baaren tamen, ju tennen. Er theilte eine Sandeleroute babin mit, welche die dabin fab renden Gebirge auf weit turgern Daffen burchfeste, als auf berjenigen, welche er felbft babin querft (namlich bie Morbronte

### Transoriana burch Tichanglian enebedt 122 v. C. G. 551

hatte er wol über Ferghana genommen) eingeschlagen. Dieser Bericht veranlaste ben Kalfer, mehrere Bersuche machen zu labsen, quer durch Lübet nach Indien vorzudringen; aber die bosen Wege und die damalige Barbarei der Einwohner (es war ein halbes Jahrtausend vor ihrer Befehrung zum Buddhismus) legsten unübersteigliche hindernisse in den Weg. Mehrere der chiner sichen Gesandten wurden auf dieser Route erschlagen.

Die specieste Nachricht über biese alteste Berichterstatung Thangfians in den Annalen der han 875) enthält das merkwürdige Factum, daß schon damals ein bedeutender Sandel chinesischer Baren durch das Land der Lahia, d. i. der Dahae, Daten bei herod. und Arrian, oder Saten bei den spätern Ptotem., der Sasas bei hindus, d. i. der Sai (d. i. Transoriana), nach Indien hin und zuruck Bestand hatte, daß dieser also nicht erst später, im II. Jahrh. nach Ehr. Geb., weie man nach Prolemäus Angabe von der Serenstraße am Steinsernen Thurm etwa vermuthen möchte, in Gang fam (s. ob. 68. 483, 485). Obwol uns nicht Alles ganz deutsich ift in diessem Berichte, seinen Werfehr im hochsten Atterthume, hier her.

Bei ben Zahia, fagt Efchangtian, bemertte ich Bams busrohre von Rhiung (?) und Beuge von Efcu (Chu?). Auf meine Frage, woher? fagten die Labia, daß ihre Raufleute bis in das land Chintou (b. i. Gind ober Sindu) handels ten (b. i. ein Theil von De Siantou, ober Dorbe Sindoftan, namlich wol auf ber Befffeite bes Indus ober Gind gelegen). Chinton liege im Suboften von Tabia, einige taufend Li fern. Die Sitten und Trachten ber Ginwohner Diefes Landes fepen ber nen ber Sabia ahnlich. Aber ibr gand fen niedrig, beiß, fencht (alfo bas tiefe, schwule, regenreiche Industhal). Dort reiten fie auf Elephanten, wenn es in ben Rrieg geht. 3br Rand grengt an bas große Meer (ber Ocean am Inbus Delta). Das Land ber Sabia mag nach meiner Schapung noch an 1200 Di in S.B. von China liegen (ob von ber chinefischen Beft grenge?). Da Chintou einige taufend Li im Guboft ber Tabia Meat, und man dafelbft Baaren von Tichu (Chu) finbet, fo tann bies Land nicht fern von bem lettgenannten liegen. Deshalb molite ich durch bas land ber Rhiang (b. i. Tubet) ben Ruck

<sup>\*\*\*)</sup> Theian han chou Lib, LXI. p. 1, 5 nad Ab. Remuset im Foe-Koue Ki l. c. p. 38.

weg nehmen. Aber ich gerieth etwas zu weit nordich und ward ein Gefangner ber hiongnu. Doch muß es leicht seyn, durch bas Land der Tschu (Chu) herans zu kommenz denn von Ränbern

bat man ba nichts zu beforgen.

Als Raifer Diamouti erfuhr, bag bie Laman, Labla, Mi (Anfi bei Deguignes, auch, obwol nach falfcher Lesant, Ganfi, auch Affani) und andere Bolter, bort große Reiche bilbeten, in benen man viele Roftbarteiten vorfinde, bag diesetben viel Aehnlichfeit mit bem Reiche ber Mitte batten, aber wente friegerifch fepen, und bie dinefifchen Baaren febr bod Schatten, ba er ferner mußte, baß bie norbifden Großen Bueti bie Rhangfiu (b. i. bie Sogbianen), und andere machtige und friegerische Bolfer, burch Reichthamer angelockt murben; ba er ferner bebachte, bag, wenn man biefen bie Gerechtigfeit eine pragen fonnte, dem chinesischen Reiche eine Ausbehnung ber gans ber von 10,000 Li (b. i. 500 geogr. Meil.) offen ftebe, und bag bann die guten Sitten und die Tugenden (d. i. die chinefifche Civilisation) bis ju ben 4 Meeren, b. b. nach allen Bettgegene ben fich ausbehnen murben; fa ging ber Raifer in bes Genes -ral Efchangfian Projecte ein. Bon Efchu (Chu? unbefanntz follte es etwa Beft . Tubet ober Labath fenn?) aus murben auf feinen Befehl mehrere Gefandte ausgeschickt. Sie gingen nach vier verschiedenen Weltgegenden, und legten an 1000 und 2000 Li (75 bis 150 geogr. Deil.) jurud. Aber im Dorben fanden fie Die Routen geschlossen durch die Li und die Lfo (?); eben fo im Suben burch bie Soul und bie Rouenming, die obne Bate ften nur als Raubhorden lebten und mehrere ber Gefandten et folugen. Es fonnte alfo nach biefen Richtungen bin feine Berbindung in Gang gebracht werben. Dagegen erfuhr man, bag taufend li im Beften fich bas Ronigreich befinde bas Ibiam (Biantou) beife, wo man fich ber Elephanten jum reiten ber Diente. Dort nebmen die Badren die von Efchu (Chu) tamen ihren Durchaug. Ginigen ber Abgefandten gelang es babin an tommen. Indem man es nun fo auf diefe Beife versuchte mit benen von Labia (ben Daten, Zaxue) in Berbindung ju tre ten, fingen bie Chinefen jugleich an auch bas land Thian fennen zu lernen. Schon viele Berfuche batte man guvor gemacht, um Berbindungen mit ben Barbaren im Eudweffen amme Inupfen; aber ohne bie Berichterstattungen bes General Tichange tian, bag es möglich fen, auf biefem Wege ju ben Labie ju

Transorians burch Lichangitian ensbedt 122 b. E. . 553

gelangen, matte man bergleichen Berfuche fernerhlu aufgegeben haben.

Spater fahrte Tichang flan ein Kriegsbeer gegen die Diongnu, weil seine Lanverfenntnis unter diesen frindlichen Nachbarn sehr vorthellhaft für die chinesischen Untern mungen war. Er gelangte im Jahre 123 vor Ehr. Geb. zu einem seine soben Posten im Neiche; aber zwei Jahre darauf, 121, ward er bennoch von den Hingnu bestegt und deshalb zur Strafe degras dirt. Doch erhielt er durch die besondere Gnade des Kaisers Paredon. Er konnte noch lange Zeit nühliche Nachrichten über die politischen Berhältnisse der Fürsten der Hingnu, der Uffun, der Puell (Geten) und über die Unterjochung der Salen (Gal) durch die Pueti, so wie über viele andere Staatsbegebenheiten der Bölter von Sipu oder dem Westen einziehen. —

Es beginnt in diefer Beit die Periode ber immer fortfcbreis tenben Schwachung ber Dacht ber hiongnu an ben Befigrens sen Chinas, welche nun fortan weniger burch ihre Attaten benne enbigt murben, und die Beftvolfer werben jugleich freier von ben Ueberfallen und bem Drud biefer Barbaren (f. Affen L. 6. 202). Chinefifche Politik bagegen wird es, von nun an, fich in die Streitigkeiten ber Dringen Diefer Beftvoller gu mifcben : eine Dolitif, Die burch ibre Ginrichtung ber 4 Rinn (Berris torien, feit 59 vor Chr. G.) und bie Ginfetung ber givel Ges meralcommandanten in benfelben, die bald, weit burch bem in fich gefchwächten und vielfach gerfpaltenen Ginu ihren Ginfing verbreitend, feit ben altern Beiten ber Schenschen (f. ob. S. 332) tis in die neuesten der Rhodjas (f. ob. S. 506 u. f.) immer dies felbe geblieben ift (divide et impera). Um bas Jahr 5 vor Che. Geb., unter Witi und Phing ti, fagen bie Ban/Annalen 376), mar Das Beftland in 55 fleine Staaten getheilt, beren gurften Bafallen von China' biegen. Die Bahl ber bort functionis venden dinefischen Beamten mar 376, namlich als Stattecoms mandanten, Chefs von Bribus, Abminiftratoren von Landichaften und überhaupt als eingesette Dagiftratsperfonen, welche mit Gurteln verfeben waren und ihre taiferlichen Inflegel batten. Aber unter biefen, beißt es ausbrucklich, maren jeboch nicht bes griffen, bie Ronige ber Große Queti (Getge), Rhangtin

(Sogbiana), A.fi (Afi, Afiani, ober oftliche Parthifche), Qui

<sup>\*!!)</sup> Ab, Remumt Remarques I. c. p. 120.

und Andere, die auch bafür gatten, obwol sie weit entsteut war ven um solche wirklich zu seyn. Man lernte in dieser Zeit num schon die verschiedenen Weststraßen durch Sipu, als Nords und Suds Straßen kennen (s. ob. S. 322), und fand bequemere mitte bere Straßen kennen (s. ob. S. 322), und fand bequemere mitte bere Straßen kennen (s. ob. S. 322), und fand bequemere mitte bere Straßen ziehen ziehen aus. Wuchs von Zeit zu Zeit eine mal wieder, die noch immer nicht ganzlich vertilgte Macht der Hiongnu, wie z. B. um das Jahr 75 nach Chr. Geb., wo sich diese im Ulguren-Lande sestgesest hatten (s. ob. S. 437); so zog man die eingesetzten Commandanten aus jenen Gebieten unter dem Worwande: "die Nuhe von China nicht dem Wohl der Baw daren auszuopsern" (eine chinesische officielle Floskel, wenn die Truppen geschlagen waren), wieder an sich, und wartete das selv ten lange anhaltende politische Unwetter ab, um dann wieder in die alten Posten einzurücken.

So geschahe es auch diesmal 877), schon 3 Jahre später, nachdem die Hiongnu aus Koueitseu (d. i. Bischbalik, oder der nigurischen Pentapolis, s. Asien L. S. 382) vertrieben waren, daß sogleich wieder 50 Staaten in das Berhältniß jenen Wasallen zurückgekehrt, d. h. wieder tributair geworden waren. Man nahm in dieser Zeit unter andern auch die Unterwerfung der Ladsit (Persisch redende), die hier zuerst genannt werden, und der Asian, und aller Bolter, die bis zum großen Westmeere (d. i. dem Caspischen See) wohnten, obwol diese Entsernung die auf 40,000 Li angegeben wird, was freilich sehr übertrieben (300 alte Li zu 1 Breitengrad gerechnet), 1900 geogr. Meilen betragen würde; in directer Distanz, von der wahren Länge vielsach gesträmmter Routen und Umwege jedoch nur wenig abweichen möchte.

In diese Periode fallt (9 Jahr nach Raifer Mingtis Tode, 75 Jahr vor Chr. Geb.; alse um das Jahr 66 vor Chr.) die Entbedung des Caspischen Meeres burch die Chines sen. Der General Commandant Phantschao (oder Panstschao) war es, der den General Ranving in dieser Zeit auss sandte, das Meer des Occidentes 78) (Caspisches Meer, Neumann versieht darunter das Mittellandische Meer) 39 ju bereisen; bessen Expedition brachte naturlich eine Menge von

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. l. c. p. 122. \*\*) Rady Pian i tian Lib. LVI, p. 2 b. Ab. Remusat Remarq. l. c. p. 122. \*\*) S. F. Steumann Afiatische Studien, Leips. 1887. 8. Ab. L. S. 194.

### Caspifches Meer burch Phantichas entb. 66 v. C. G. 555

Kenntnissen und Dingen mit in die Heimath, die unter den vor eigen Opnastien unbekannt geblieben waren. Bon Wöttern, Site ten, Producten, Traditionen, Kostbarkeiten vieler Landschaften und Königreichen wurden, nach chinesischer Weise (die unserm new europäsischen wurden, nach chinesischer Beise (die unserm new europäsischen gemengten und zerhackten, innerlich wenig zusammenhängenden geographischen Compendienspl, der auch Alles Zusfällige mit dem Wesenstlichen und Seltsamen, zusammenrafft, nicht undhnlich sieht, als wäre sie Mustervild gewesen), eine Menge von unverbundenen Daten mitgetheilt. Unter den entserntesten der Königreiche werden die von Mengei (?) und Leoule (?) genannt, deren Fürsten Wasalen werden wollten, und deshald Kaiserliche Insiegel erhielten.

Phantichaos Absicht mar gewesen, fein Abgeordneter folite vordringen bis in bas Reich der La Tfin (Imperium Romanum, b. i. wortlich überfest "groß wie Sfin ober China," b. i. bas Große Reich, welchem diefer Chrenname gegeben ward, weil es im Occident ber Erbe als basjenige galt, was das himmlische Reich ber Efin, b. i. ber Chinefen, gegen ben Aufgang war, bas oberfte in jeber Art). Aber, als General Ranping, beißt es, am Ufer des Westmeeres angelangt mar, stellten ibm die Ladit (Der fifch rebende), bei benen er war, vor, daß die Schiffahrt bie es unternehmen wollte gu gefahrvoll fep. Sie fagten: bei gutem Binde brauche man 2 Monat Beit um über bas Decr ju fcbife fen; aber jum Rudwege brauche man, wenn ber Bind nicht annftig fev, 2 Sabre Beit, fo daß die Schiffer, die nach bem Ea Efin gingen, ben Gebrauch hatten, fich mit Borrathen auf 3 Jahre zu verseben. Das maren bie Schwierigkeiten bie man ihm machte, ober die er vorgab, um fich wegen feiner Rucktehr zu entschuldte gen; weshalb, diesmal alfo, auch bas La Tfin ober Imperium Romanum nicht mit in die Reibe der tributgiren Provinsen eine regifrirt werben fonnte.

Diese erste Nachricht von der Ueberschiffung des Cass
pischen Reeres ift ganz gleichzeitig berjenigen, welche wir aus Sext. Pompejus Erfundigungen daselbst durch Plinius (Hist. N. VI. 19) erfahren, der die Anzahl der nothwendigen Tage zur Landreise von Kolchis nach Baktrien wol angiebt, aber nicht die der Geeübersahrt. So sehr diese auch, bei den Tadjik, für den Ehinesengeneral, übertrieben ward, so muß man doch nicht verzessen, daß nicht sowol die räumliche Breite sie schwierig machte, sondern die Unsicherbeit der Winde und Stürme, die bstere and beut m Lage feine fichere Berechnung ber lieberfabrisatt pulaft; und wie unficher man dabei war, zeigt die Borficht ber Berproviantirung auf Jahre.

Geit diefer Zeit gablten die chinefischen Unnalen nun, außer ben genannten oft turteftanischen Ronigreichen, auch noch melle turfestatische bis zum Caspischen Meere zu ihren tribntgiren Bas fallenstaaten, weil fie mit ihnen in politifche Relationen getreten waren, namlich die von Transoriana, Samarfand, Bofhara ober ber Afi, b. i. bftliche parthifche Provingen, von Perfien, name bic bas Land ber Sabiit und felbft Indien, namlich Rabul, Randabar u. a., wobin ber Sandel ging, und von mober vier lerlei Celtfamfeiten als Baaren aus La Sfin famen, bie. wie ber dinefifche Autor fagt, bamale mit ben Bewohnern In-Siene in Wertebe fanten; mas auch burch bie in ben Lopes von Manitvala gefundenen Romermungen bestätigt ift (f. ob. S. 106). welche fich nun icon von Jul. Cafar an bis auf die Reiten Theodofius bes Großen 395 und Marcianus 457 p. X. n. in benen von Sellallabab fürzlich (1834) 880) nach Maffons Aute grabungen vorgefunden haben.

Das mabre Motiv jener Expedition jum Caspifchen See fcbeint, Bei ben damaligen Chinefen, bas Intereffe gewefen gu fenn, eine birecteal) Banbelsverbindung gwifchen ben beis ben Tlin im Often und Weften, b. i. zwifchen bem dinefis fchen und bem romifchen Priferreiche ju Stande ju bringen. Damit ber Transport ber munichenswerthen Baaren nicht erft burch Indien ju geben brauchte. Dies scheint aus einer merte wurdigen Stelle eines chinefischen Autors, aus vinem etwas fra tern Jahrhunderte bervorzugeben, die folgendes ausfagt:

Die Ronige von La Efin (b. i. ber Romer, fpater ber Ros Iln, b. i. Byjantiner), eines großen Reiches voll Stabte und Ronigreiche mit fehr großer Capitale, prachtigen Dalaften, toftbas ren Rleidern, weißbedeckten Wagen u. f. w., hatten ben Bunfc aeaußert, mit Chinefen in Berbindung ju treten; aber die Afi (Darther, auch wol mit ihnen an ber Ofigrenze vermifchte Stamme) welche ihre Stoffe benen von La Ifin verhandelten, batten ftets

<sup>980)</sup> Letter from M. Masson to Capt. Wado 15. Jul. 1824. in Journ

of Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep Vol. IV. p. 234. le Commerce des Komains avec les Chincis L. C. Mem! T. LVIII. Paris 1773. p. 170.

## M. Antoninus Embaffade n. China 166 n. C. G. 557

bie Routen gebeim gehalten, und bie birecte Communication gwie fchen beiben Reichen gehindert. Diefe Berbindung ward wirflich einmal angefnupft, als einer ber Berricher von La Sfin unter bem dinefifchen Raifer Bouanti, in beffen neuntem Jahre' Danbi, b. i. im Jabre 168 n. Chr. Geb., Gefandte nach Chine fcicte, namlich Ansthun. Alfo Raifer Marc. Antoninus (reg. 161 - 180 n. Chr. G.); bas Jahr 166 ift bas mertwürdige, in welchem er Cteffphon am Ligris eingeaschert und ben Bartber Rrieg gluctich beendigt batte, worauf eine Embaffade gegen ben Often, gur Eröffnung eines birecten Sandels mit dem chi nefifchen Reiche auch hierzu die gunftigfte Periode feiner Regier rung war. Doch tamen biefe Gefandten, nach ber Ergablung bes dinefifchen Mutore, nicht auf bem Landwege (bem Delu, bet Rorbroute), fondern auf bem Bafferwege uber Sinan (b. L Sonfing) nach China; es war in bem was fle mitbrachten jeboch feine Roftbarfeit von Bebeutung.

Spater, im III. Jahrhundert (zur Zeit der San Koue, d. i. der brei Konigreiche, reg. 221—277 n. Ehr. G.) wird ans berwärts in den chinefischen Annalen gesagt: die Einwohner von La Isin hatten seit langen Zeiten den Wunsch Embassaden in das Reich der Mitte zu schieden; aber die Asi (Parther) hatten sich dem entgegengestellt, aus Furcht den Gewinn des Zwisschoffe, die besser gesarbt sind und von schönern Farben als Alles was im Osten des Meeres (des Caspischen) gemacht ward. Das gegen fanden sie es sehr vortheilhaft, die Geide aus dem Kds nigreiche der Mitte (d. i. China) zu tausen, um daraus die Zeuge nach ihrer Art zu weben. Dieses war der Grund ihres Bersehrs, der sie mit den Assi (Parthern) und den übrigen ber nachbarten Wöllern verband.

Hiermit erhalten wir also burch gleichzeitige Chinesen ben Aufschluß über ben alteften berühmten handel ber Seren, mit ber roben Seibe, gegen gefärbte Stoffe (wol Putput), zwischen bem außersten Often und Westen ber Erbe, burch bie Bermittlung ber Arfi, Affanen ober Parther, zwischen bem Chivnesen, und Romer, Reiche.

Diefes Motiv ber Geheimhaltung erinnert, wie Ab. Remussat bemerkt, an die Intriguen von Catulf, König der Ephthaliten, am hofe Choscoes, deren Erfolg, nach Menander war, daß die Sogbianen die Lurkamme einluden, sich direct an die

Romer zu wenden, um Auswege für ben Seibenhandel zu eröffnen; die Ra Rhane ber Jurt am großen Altai haufeten daselbst unter feibenen Gezelten (f. Afien I. S 479).

Nach dem Untergange der Parther singen nun die Perfex, d. i. die Sassaniden, an, auf gleiche Weise jede directe Robenerverbindung mit Ehina zu unterbrechen; der Umweg durch Judien war zu lang und beschwerlich um zusammenhängenden Bew kehr zu bewirken. Doch ward der Handel nicht ganz unterbrochen. Im Jahre 284 862) erschienen wiederum zwei römische Gessandte in China (also nach Aurel. Probus Tode, z. 3. von Diese cletian, nicht wie Klaproth in Tabl. hist. p. 191 irrig sagt, unter dem 100 Jahr spätern Kaiser Theodosius), und der Berkehr ward, wie wir aus Cosmas Indicopl. ersahren, die in das VI. Jahrh. sortgesest. Das genauere Studium chinessischer Annalen wurde hierüber noch wichtige Ausschlisse zu geben im Stande seyn, und wir mussen es auch hier bedauern, daß Ab. Remusats critische und inhaltreiche Forschungen 83) über diesen Handelsverkehr aus den chinesischen Originalquellen nicht veröffentlicht worden sind.

In Diefer Periode ber zweiten Romer : Embaffade herrichte Die Donaftie der fpatern Efin (reg. von 265-420 n. Chr. Geb.), ju unterscheiden von bem weit altern Dynasten , Stamm Ebfin, Shi Soanghtis, im III. Jahrh. vor Chr. (f. Affen I. S. 199). Obwol beibe Mamen burch gang verschiedene Charactere gefdrieben werben, fo hat ihre Ausfprache boch fakt gleiche Laute, und baber trug mahrscheinlich, wie Ab. Remus fat icon bemerkt 84), diese lettere allerdings febr glangende Do maftie, obwol fie nicht fehr lange berrichte, und fich felbft theile weise spaterbin auf bas eigentliche China beschränken mußte, bei ben Auslandern bagu bei, ben feit fruberer Beit ichon rubmvollen Mamen ber Efin, b. i. Chinas (bas Sinim im Propheten Refaias 49 p. 12)85), bei allen Rremben zu perpetuiren. In ber erften Beit biefer Efin Dynaftie (welche Remufat, jum Unterfcbieb von ber altern, ohne b fcbreibt), um die Jahre 277, 285 blieb noch ber birecte Bertehr zwischen China und bem Sipu frei und offen, bis nach Samartand bin, beffen Beberricher dines

<sup>\*\*\*)</sup> Deguignes Reflexiens I. c. p. 177. \*\*\*) Ab. Remusat Remarques I. c. p. 123. \*\*4) Ab. Remusat Remarq. I. c. p. 109; vergl: Klaproth sur les Noms de la Chine in Mem. relat. à l'Asic. T. III. p. 257. \*\*5) Geschieß Commentar über Issaics 1821. \*\*25, II. p. 131.

Affche Litel annahmen, bis erst späterhin die wieder um fich greis fende Ausbreitung der hiongnu von neuem eine Barriere zwischen China und Sogdiana aufwarf, die in dieser Zeit jede Nachriche pon dort ber unterbrechen mußte.

#### Erläuterung 2.

Einfluß bes dinesischen Reiches auf West-Asien, unter ben Opnastien ber Wei, ber Sui, ber Thang; die brei Ju, Raturabtheilungen; Peikiu's brei Bucher über die Freinden, bessen erste Landkarte von Sinu, und die brei Handelöstraßen gegen ben Westen (im Jahre 607 nach Chr. Geb.).

Mit ben Dynastien ber Bei (398-534 n. Chr. G.), bet Soui (von 581 - 619) und jumal ber Thang (von 619 - 907) eröffnet fich ber Beften von neuem fur China, und führt ba-Durch auch uns von bort aus eine Maffe von Renntniß, wie über. bas nun schorr burch Classifer befanntere Scythia extra Imaum, ober Serica, d. i. Dft Eurfestan, fo auch über Scythia intra Imaum, b. i. Beft Eurteftan, ober Transoxiana gu, welche noch mancher critischer Arbeit aus ben Originalquellen bedurfen wird, um in allen ihren Theilen geographisch vollftandig gur Evie beng ju gelangen. Die Rurften ber Bei. Donaftie 86) famme ten aus bem Rorben Afiens, aus ben Baitallanbern Sibiriens; fie hatten Berbindungen beibehalten mit ben Eribus die jenfeit bes Baifal wohnten, bis jum Obi und Gismeere. Daber mat ben Chinefen gu feiner Beit ber Dorben Afiens befannter als Damals. Biele fibirifche Stamme murben febr forgfältig befchries ben, auch mit ben fibmeftlich angrenzenben Boltern fand Berbine bung auf bem Marbwege (Pelu) Statt; jumal mit Schafch (Lafchtenb im Morben Ferghanas) ober Koneirschan; mit ben Sonte ober Mlanen; mit ben Sabjit ober Perfern; mit den Afi (Parther?) angefiedelt in bem hentigen Bos thara; mit ben Ufinn, mit ben Bewohnern von Balth, Randahar u. a. Boltern in Sinu. Chinefifche Officiere, Die bamals, vom Lai Bouti, in Die Befigegenden ausgefandt waren, brachten die Nachricht von den drei Ju 87), ober den brei Res gionen (Maturabtheilungen) mit, bie fie in ben ganbern gegen

<sup>\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 106. (1) ebenb. p. 106.

Morbu eft wahrgenommen batten. Die erfte Region, ober 3n, liege groifchen ben beweglichen Sandmaffen (Scha mo) ber Gobt und ben Blauen Bergen, hier unftreitig ber'Ebian Schan. ameite Region, ober Ju, enthalte bas land Bifc Balit, und breite fich fubmarts (b. i. fubmeftwarts) aus, bis ju ben Doneichi, b. l. ju ben Queti (Betae) in Transoriana. Die britte Region, ober In, liege gwifden ben beiben Dees ren. Ab. Remufat erflart biefe fur bas Caspifche und Schwarze: ober vielmehr ben einft fruber gegen M.D. reichenden Palus Macotis; ober vielleicht ben Mord Decan. Diefe Region, fagten fie, fen im Morben nur von großen Daraften bebedt, welche bie dinefifchen Geographen in bas nordliche, fogenannte Raptichal perfetten. Diefelbe Gegend ift es, wohin andere dinefische Auto ren bie altefte Beimath ber Danthfai (b. i. bie Mlanen, wie Re 120 Jahr vor Chr. bei Chinefen beißen) verfeten, und von biefer Gegend, bem Lande ber Danthfai, fagen, es liege 80 bis 100 Stunden in M.B. von Rhangfin (b. L. Sogbiana) habe ben großen Moraften ohne Ufer," 888) woruntet unstreitig die Mordseite bes Aral und Caspischen Sees verftanden wird, und wo in fruben Beiten, nach Chinefenberichten, bis nach Sibirien, in die Bripfchfteppen binein, fich bittre Seen und -Morafte, Atfchi Dengis, ausbreiteten, von benen erft web ter unten nabere Erorterung gegeben werben fann.

Die Dynastie ber Souis) dauerte nur zu kurze Zeit, um Wichtiges für die Westentbedung zu leisten. Sie erdsinete einen großen handels markt an ihren nächken Westgreuzen, zu Kantsche (f. Asien I. S. 223), wo sehr viele handels leute ans dem Sipu sich versammelten, zu deren Zügelung eine Polizelausseher ernannt werden mußten. Diese sammelten alle erfundbaren Nachrichten über die Kremben aus dem Sipu ein, und entwarsen eine Landfarte (wol die erste bieser Gogend die wir kennen lernen; etwa gleichzeitig mit den Entwürsen von Agathodaemon's Karten zum Ptolemaus), auf welcher die 44 Fürstenthämer der Westländer, nach ihren dreisachen Ju, oder Nachtrabtheilungen, verzeichnet waren. Es begann diese Karte mit dem Berge Sikhing, der da liegt, wo der hoangsho

 <sup>\*\*\*)</sup> Klapreth Tableaux historiques de l'Asie p. 175, Mem. sur quelques Antiquités de la Sibirie in Journ. Asiat. T. II. p. 7; in beff. Mem. relat. à l'Asie T. I. p. 277, 464; Asia polygiotta p. 232.
 \*\*) Kingreth Tableaux historiq. p. 204 — 206.

## Sipn, Landlarte bes Peillu, im 3. 607 n. Chr. G. 561

in China eintritt (f. Afien III. S. 492 u. f.). Sie reichte gegen Beft bis jum Caspischen See. In ihrer Mitte fabe man bas Sochgebirge von Mord Enbet, ben Ruenlun (collective) ber Chinefen (f. ob. S. 321), und die brei Bauptrouten, welche ger gen Beften führten. Die Unficht ber Demoiren und biefer fie begleitenden Landfarte erwecte bem Raifer Dangti ber Soul eine folche Begier, Gebieter und Schieberichter Diefer vie Ien Beftreiche gu fenn, daß er feine Großen mit der Unterwerfung berfelben beauftragte, mas benfelben auch gelungen fenn foll, obwol biefelbe von teiner langen Dauer gewesen fenn tann, ba Die Soui febr bald von ber Thang, Donaftie verbrangt marb. Die Thang führten nun balb in ben Bestlandern wirklich aus. mas von ihren Borgangern meift nur projectirt mar; fie traten in mehrere Jahrhunderte lang bauernden politifchen Berfehr mit den Befrolltern', beffen Ginfluß fur die folgenden Sabre hunderte noch von einer gang andern Bedeutung geworben fenn wurde, wenn nicht, eben bier, ble Bilbung ber Rhalifens periode aus Arabien, ber bubbhiftifchen Periode ber Politit ber Raifer von China, fo friegerifch, fraftig alles gerftdrend, oder verschlingend, oder verjagend entgegen getreten mare.

Die Geschichte dieser ersten Landtarte Centrals Afiens bis jum Best. Meere, b. i. dem Caspischen See, Die seider uns noch nicht wieder im Abbilde vorgesommen, und viels keicht gar nicht mehr vorhanden, da das zugehörige Schriftwert ebenfalls untergegangen ist, verdient hier noch, ehe wir zu ben

Beiten ber Thang felbft übergeben, einige Erlauterung.

Schon Pater Gaubil hatte aus diesem merkwürdigen Doseumente des Peikiu (er schreibt diesen Mandarin Penku) seine Machrichten über die drei West. Routen 90) gezogen, von des nen seitdem, so oft bei andern europäischen Autoren die Rede ist. Neumann al) hat neuerlich die vollständigste llebersetzung deffen, was von diesem Documente noch vorhanden ist, aus dem chiner kischen Originale mitgetheilt (s. ob. S. 424).

Pellin, ein angefehener chinefifcher Beamter und beruhmis

Pat. Gaubil Hist. des Thang I. c. in Mem. T. XVI. p. 383—386.

1) C. F. Reumann Sanbelsstraßen von Shina nach dem Westen, nach einem chinesischen Werte aus dem VI. Jahrhundert n. Shr. C., in dess. Astatische Studien. Leipz. 1837. Th. I. S. 187—201.

Ritter Erdemde VII.

Rorbmeft wahrgenommen hatten. Die erfte Region, ober In, flege grafichen ben beweglichen Sandmaffen (Scha mo) ber Gobl und ben Blauen Bergen, hier unftreitig ber'Shian Schan. Die ameite Region, ober Ju, enthalte bas land Bifd Balit, und breite fich fubmarts (b. i. fubmeftmarts) aus, bis an ben Doneichi, b. l. ju ben Dueti (Getae) in Transoriana. Die britte Region, ober Ju, liege gwifden ben beiben Deces ren. Ab. Remufat erflart biefe fur bas Caspifche und Schwarze: ober vielmehr ben einft fruber gegen M.D. reichenden Palus Macotis: ober vielleicht ben Mord Decan. Diese Region, fagten fie. Gen im Morben nur von großen Daraften bebedt, welche bie dinefifchen Geographen in bas norbliche, fogenannte Raptichal verfeten. Diefelbe Gegend ift es, wohin andere dinefische Auto ren bie altefte Beimath ber Danthfal (b. i. bie Mlanen, wie Re 120 Jahr vor Chr. bei Chinefen beifen) verfeten, und von biefer Begend, bem Lande ber Danthfai, fagen, es liege 80 bis 100 Stunden in D.B. von Rhangfin (b. i. Sogdiana), nabe ben großen Moraften ohne Ufer," 888) woruntet unstreitig die Mordseite bes Aral und Caspischen Gees verftanden wird, und wo in fruhen Beiten, nach Chinefenberichten, bis nach Sibirien, in Die Brtpfchfteppen binein, fich bittre Seen und -Morafte, Atfdi Dengis, ausbreiteten, von benen erft meis ter unten nabere Erorterung gegeben werben fann.

Die Dynafte der Souis) dauerte nur zn kurze Zeit, um Bichtiges für die Weftentbeckung zu leisten. Sie erdfinete einen großen Sandelsmarkt an ihren nächsten Westgrenzen, zn Kantscheou (f. Aficn I. S. 223), wo sehr viele Sandelss leute aus dem Sipu sich versammelten, zu deren Zügelung eine Polizelausseher ernannt werden mußten. Diese sammelten alle erfundbaren Nachrichten über die Fremden aus dem Sipu ein, und entwarfen eine Landlarte (wol die erfte dieser Gend die wir kennen lernen; etwa gleichzeitig mit den Entwarfen von Agathodaemon's Karten zum Ptolemäus), auf welcher die 44 Fürstenthämer der Westländer, nach ihren dreisachen Ju, oder Naturabtheilungen, verzeichnet waren. Es begann diese Karte mit dem Berge Sikhing, der da liegt, wo der Hoangsho

 <sup>\*\*\*)</sup> Klapreth Tableau; historiques de l'Asie p. 175, Mem. sur queiques Antiquités de la Sibirie in Journ. Asiat. T. H. p. 7; in beff. Mem. relat. à l'Asie T. I., p. 277, 464; Asia polygiotta p. 232.
 \*\*) Klapreth Tableaux historiq. p. 204 — 205.

## Sipu, Landlarte bes Peillu, im 3. 607 n. Chr. G. 561

in China einfritt (f. Afien III. S. 492 u. f.). Sie reichte gegen Beft bis jum Caspischen See. In ihrer Mitte fabe man bas Bochgebirge von Mord Zubet, ben Ruenlun (collective) ber Chinefen (f. ob. S. 321), und die brei Sauptrouten, welche ger gen Beften führten. Die Unficht ber Demoiren und biefer fie begleitenden Landfarte erwedte bem Raifer Dangti ber Soui eine folche Begler, Gebieter und Schieberichter Diefer vie ten Weftreiche an fenn, daß er feine Großen mit ber Unterwerfung berfelben beauftragte, mas benfelben auch gelungen fenn foll, obwol diefetbe von feiner langen Dauer gewesen fenn fann, ba Die Soui febr bald von ber Thang Donaftie verbrangt marb. Die Thang führten nun balb in ben Beftlandern wirflich aus. -was von ihren Borgangern meift nur projectirt mar; fie traten in mehrere Jahrhunderte lang banernben politischen Berfehr mit ben Befrollern, beffen Ginfluß fur die folgenden Jahre hunderte noch von einer gang andern Bedentung geworben fevn wurde, wenn nicht, eben bier, bie Bildung ber Rhalifens periode aus Arabien, ber bubbbiftifchen Derlobe ber Politit ber Raifer von China, fo friegerifch, fraftig alles gerfidrend, ober verichlingend, ober verjagend entgegen getreten mare.

Die Geschichte bieser ersten Landfarte Central, Afiens bis jum Best. Meere, b. i. bem Caspischen See, bie feiber uns noch nicht wieder im Abbilde vorgesommen, und vielz leicht gar nicht mehr vorhanden, ba das zugehörige Schriftwerk ebenfalls untergegangen ist, verdient hier noch, ehe wir zu ben Reiten der Thang selbst übergehen, einige Erläuterung.

Schon Pater Gaubil hatte aus biesem merkuntigen Bosemmente des Peikiu (er schreibt diesen Mandarin Penku) seine Machrichten über die drei Westenduten gezogen, von des nen seitdem, so oft bei andern europälschen Autoren die Rede ist. Neumann (1) hat neuerlich die vollständigste llebersegung dessen, was von diesem Documente noch vorhanden ist, aus dem chiner sichen Originale mitgetheilt (s. ob. S. 424).

Deltiu, ein angefebener chinefifcher Beamter und berahms

Pat. Gaubil Hist. des Thang l. c. in Mem. T. XVI. p. 383—386.
 K. Reumann Sandelsstraßen von China nach dem Westen, nach einem chinesischen Werte aus dem VI. Jahrhundert n. Chr. C., in dess. Asiatische Studien. Leipz. 1837. Th. I. S. 187—201.

Ritter Erbeunbe VII.

ter Reibbere, wie feine Borganger Sichangtian, Phanticas, Ranging u. A., erhielt von Dangfien, bem Grander ber Soui Dongftie (ber als Raifer ben Sitel Ben Boanati führt ). im 3. 590'n. Chr G., bas Commando, gegen bie Biderftrebenden im Beften, im Gipu. Unter bem nachften Raifer Dangti. ben Sieger in Corea und auf ben Liquejos/Infeln, bem Stifter som Afademien und Bibliothefen, und dem Biederherfteller Des Sandeleverfehre nach bem Sinu, mart er in bas großt Emporium, an ber Beftgrenze Chinas, nach Ranticheou (f. Affen I. G. 223) ale Statthalter gefchicft, jur Infpection bet Rremben, im 3. 607 n. Chr. G. Bon biefen nun fore berte biefer, wie er felbft berichtet, fets Austnuft aber ibre Seimath. Go entftand eine Sammlung von Rache richten über die gander der gremden, in brei Bas dern, nebft einer Canbfarte, welche er feinem Raifer über reichte. Leiber ging biefes Wert verloren; nur die Borrebe beffet ben bat fich in ber Biographie bes Generals Deifin. in einer dinefifchen Collection 202) erhalten, aus welcher folgende Daten über bie Beftlanber entnommen find. Biele ber Motigen über bie Befirolter, welche fich in Matuanlin's Bibliothet bis jum 3. 1224 (er ftirbt erft im 3. 1325), als Ep cervte 93) vorfinden, und welche Ab. Remufat baraus mitgetheilt bat, mogen urfpränglich auch mit in biefer nun verloren gegant genen Schrift niebergelegt fepn.

Er wußte, bemerkt Peikin, bis wohin die Landers und Bole ters Kenntniß seiner Borganger hinausreichte, die aber in der letzten Zeit sehr verdunkelt war. Deshalb sammelte er von neuem die Nachrichten über 44 Königreiche der Fremden, und gab zu jedem eine Specialkarte (dieser Atlas wurde also erft die Laseln des Agathodamon, nach Ptolemaus, über die Officiee der Erde erganzen). Sie breiteten sich aus vom Berge Siebing (im heutigen Kansu, im District Liangtscheou, s. Assen L. S. 225) nach dem West: Weer, und vom Nord: Reer nach

<sup>\*\*\* 30</sup> Peikiu's Vita im Suischu, Bud) LXVII. Bl. 6. und dem Tangschu, Bud) C. Bl. 5, vergl, Tangkian det Seéniakuang B. CLXXX. Bl. 33 und CLXXXI. Bl. 9 in Asiat. Stud. a. a. D. S. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Afiatifche Studien a. a. D. S. 152; Ab. Remusat Notice sur quelques Peuplades etc. de la Boukharie de l'Ouvrage de Matouanlin trad, du Chiaois in Nouv. Melanges Asintiq. Parls 1829, B. T. I. p. 200 — 267.

Sinn, die drei Weststraßen des Handels im 3. 607. 563

bem Suben zu, an 20,000 Li weit. "Diese Lander, sagt Deie kin, werden überall von handelsteuten durchzogen, durch melde man auch ohne selbst dahin zu reisen, alle Schwächen jener Reiche kennen lernen kann. Daburch wird auch die Eroberung berselben leicht."

hierauf führt Peifiu seine brei Beft. Etraßen bes Bandels an, welche alle brei, wie er fagt, sammtlich bewohnt

seyen.

I. Die Nordstraße <sup>94</sup>) gehe über Igu (eine Stadt im Morden von Schatscheou) nach Pului (LopiSee), in das Land bes Stammes Liele (d. i. ein Uigurenzweig, der zwischen dem Enlas und Baltal. See wohnte), und von da gehe es nach der Restdenz des Ka Khan der Lufiu ei (Lurf, ob an dem Juß des Altai? s. Asien I. S. 479), wo man über einen nordstießenz den Strom (ob Irtysch?) sest, und so nach Folin (s. ob. S. 426, das bnzantinische Reich) und zum West. Meere (Caspischer See oder Mittellandisches Meer) fomme.

II. Die Mittlere Straße gehe über Kaotschang (b. i. Migurenland, s. ob. S. 431), nach Yenki (d. i. Karaschar und Kutsche, s. ob. S. 436); von da nach Liule (Soule, d. i. Kascheschar). Dann überschreitet man auf ihr den Thsungling (Besloro, hier unstreitig der Darmaz Dawan Terek, s. ob. S. 480)z dann gelangt man nach Fahan (d. i. Ferghana), Sutuischana (Sutruschna, jest Obruschna), nach Khang (Samarskand, s. ob. S. 425), und zu den Königreichen Thsao und Ho. Weiter hin zu den Reichen Groß und Klein Ngan (Vokhara nach A. Remusat und Raproth). Dann zum Königsreich Mu (oder Muhu, auch Meou, Magier; s. ob. S. 428, wahrscheinlich Merv oder Meru), zu den Posse (Persien) und zum West. Meere (Caspischer See).

III. Die Substraße geht, nach Peikiu's Berichte 26), burch Schenschen (im Suben des Lop. Sees, s. ob. S. 332), mach Putien (Khotan); bann durch Lichukiu, Potschang, Puanto (sonst unbekannt); so kommt man nach Humi, Tusholo (Lokhari, d. i. Locharestan, Lurkestan), zu ben Jeta (Guete, d.i. Getae) nach Fanyan (Bamipan). In dies

<sup>•4)</sup> Reumann Afat. Stubien a. a, D. Ah. 1. S. 194. •1) Magazin Asiatiq. Paric T. I. p. 122. •6) Reumann Affat. Stub. a. a. D. S. 196.

fem Wege, ber etwas bunfel bleibt, aber wol nur auf die fablice' Paffage über Pamer (f. ob. S. 493), ober Rartchu (f. ob. S. 503) · fich beziehen fann, muffen wol die brei fleinen Gebiraskaas ten'897) Chiffini, Soumi und Riuml liegen, welche in ben Thang-Annalen als mit ben Chinesen befreundete aufgeführt wer ben, Die im 3. 646 Tribut nach Bofe fcbletten, beren Ronig von Chithini mit ben Chinesen 100 Sabr fpater gegen ble Burnt in ben Rampf ging, wo er umtam, im 3. 747, wofur fein Cobe und Machfolger jur Belohnung jum General ber Linten erhoben warb. Im mittlern Ramen Soumi ift jenes auf bem Begt m ben Tubolo genannte Bumi gang ibentifch; es fann nur im Gebirgenbergange bes Belur Tagh felbft gefucht werben, und bas mit ftimmt auch 26. Remufats Erflarung überein. Diefer fagt, bag biefe 3 im Gebirge von Sothareftan, im Guben bes Drus liegen, und im Rorben bes Beho, b. i. Abifiah, ober des Schwarzen Fluffes? in Often von Balth und Termed.

Bon Fannan, welches wol Bamigan sein mag, ba es ebenfalls bei Ja hian stets Fannanna heißt (s. ob. 2.272), tommt man, nach Peikius Bericht, ber nun hier bald sein Biel erreicht hat, nach Thsao (wol bas westliche Thsao, ob Afghae nistan?), bann in bas Land bes nordlichen hindostan und zu bem westlichen Meere (hier, wol nicht ber Caspische See, sondern bas Indisch: Arabische Reer).

So weit die Borrede ju Peifin's drei Buchern über bie Lander der Fremden, deren Inhalt leider, wie gefagt, im

Originale verloren ging.

Peifin figt noch hinzu, daß die brei genannten Bestrowten auch unter sich Berbindungsstraßen hatten, so daß man auf thnen auch in allen Richtungen, nach N., S. und B. gelangen tonne; Jgu, Kaotschang und Schenschen seven aber als die brei Pforten an den Eingangen zum Sipu zu betrachten, und alle drei concentrirten sich in Schatscheo (damals Lunhoang). Seine Bemühungen in Erforschung dieser Berhältnisse wurden vom Kaiser Nangti belohnt mit 500 Stad Seide nzeug. Seitbem brachte es Peitiu durch Unterhandlungen, große Berstehungen und vielerlei Bereisung jener Lander wirklich dabin, daß viele der dortigen Staaten, wie z. B. der König der Uiguren und 27 andere Reguli der Barbaren, den Soui an ihren Pof

<sup>\*\*1)</sup> Ab. Remusat Remarques sur l'Extension etc. L. c. p. 91.

teibutbringende Embassaden schicken; womit der Raifer sich nicht wenig schmeichelte. Aber weber das byzantinische Reich (Folin, oder La Lsin) noch Indien (Thian, hiantou, oder Pe hiantou) wurde von Peiliu semals selbst ber such; obwol Deguignes einst ihn irrig dahin reisen ließ. Er erlebte noch die Besteigung des chinesischen Throns durch die Thangs Dynastie; sein Lod fällt erst gegen die Mitte des VII. Jahrhums derts. Bon Indien konnte man in China schon seit 200 Jahren, durch Fa hians Pilgersahrt (um das Jahr 400 n. Chr. Geb.) unterrichtet senn, wie durch Andere, und unter den Thang dectte Hinan Thsang (um das Jahr 650 n. Chr. Geb.) von meuem, dieses, wie für Macedonier so auch für Chinesen, neue Land der Bunder und der Reichthumer aus (s. 68, 272).

#### Erlauterung &

Das Westland zur Zeit der Thang Dynastie (619 — 901 n. Chr. Geb.) bis in die Periode der Araber-Eroberungen, und der Mohammedanistrung von Transoriana, Balth und Kasbulestan.

Der Thang Donaftie, wahrend ber Periode ihres rubis gen Reichsbefiges gelang es endlich an ihren 4 Grengprovins gen, gleichfam ihren & großen Greng, Marten, gegen bas Ansland, eigene Generalgonverneure fwie bie Marfgrafen bes Rarolinger Reiches, und ber Ottonen, gegen bie Glaven im Often und Dufelmanner im Beften) einzusegen, welche ben Mufe trag exhielten, die Bache auszuuben über die Ronigreiche der Rremben (Ran). Unter ihnen fanden General Lieutnants und viele Officiere, bavon die einen vom Ministerium bes Ritus abbingen, die andern vom Rriegsministerium. Unter diefen lete Beren waren folche, welche bie Erforschungen gu machen hatten, aber die Geographie der Lander 98) und die Sitten ber Bolter, die ihre Productionen gu verzeichnen, ihre Trachten, ja felbft ihre Portraits und Abbilder ju fammeln hatten. Bei bem Blattze biefer Dynastie und ber weiten Berbreitung ihrer Dacht, fammelte fich auf biefe Beife, im Thangchon (ober in bem großen Werte über Geographie biefer Dynastie, im Allgemeinen,

<sup>\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. L & p. 79 - 80.

aus 450 Buchern bestehent, wogu 5 Bucher Borreben und Einleitung geboren), und in manchen andern Literatur , Berten \*\*) Diefer Beit, ein Schaß von geographischen Thatfachen, Der fcon von den grundgelehrten Dequignes und Gaubil, dem gerbiffen bafteften der Jefuiten Datres, theilmeife gub) befannt worden mat welcher aber Ab. Remufat, ben fpatern Forfcher in bemfelben, in Bermunderung feste, und der bis heute noch feinesweas aan gehoben ift. hier nur bit mefentlichften Ergebniffe aus bes ge nannten Singlogen Unterfuchungen, in Begiebung auf unfer besonbern 3mede, bie vergleichenbe Geographie Dit. tel.Afiens im Mittelalter. Jene 4 Grengmarten won ben, nach allen Seiten bin, über die anfänglichen Grenzen wit binaus, ungemein erweitert. Am meiften fand bies aber mit be Grengmart am mittlern Doangebo (fie bieß Loungveon, und begriff bas beutige Schenfi, und einen Theil von Setfchun. J. Affen I. S. 201) Statt, beren Sit des General-Gouverneut bald nach Raotschang (Surfan) verlegt warb, von me and beffen Commando burch alle Ronigreiche bis Derfien binates reichte. Ramlich bis jum 3. 787, wo burch eine allgemeine Em porung (?) awar viele ber tributair gewordenen Rurftenthamer wie ber absielen, boch auch viele, wenn auch nur scheinbar freiwille. meist ihrer eignen Sandelsvortheile willen, sich wieder durch Drie butbarreichungen und Embaffaden an fie anschloffen. 3m VII. und VIII. Jahrh. war ber dinefifde Beiftanb ben Bolfern bei Sinn, im Rampfe mit eindringenden Araberheeren von reellen Berthe; baber bie genaueste Kunde der Chinesen über ben dameti gen Buftand ber Lander und Bolfer, amifchen Rafchghar bis jum Caspifchen Meere, beren Ronige fie nach ihrer befannten Manier ibre Bafallen nennen, ohne daß biefe es barum ju fenn brauchen. Die Fürften jener Reiche, go fomeidelt burch Protectionen, Litulaturen, Embaffaben bes erfer benften Raiferhaufes und burch Geschenfe, wie burch reefle Schate und Sandele Bortheile in der Rahe und Ferne, ließen fich bie sogenannte fie taum berührende Oberhoheit, ihre Litulaturen bei Fremdredenden, ihre Provinzial Eintheilung fogar in dinefice Bou, Efcheon, Sian, b. i. Diftricte erfter, zweiter

<sup>9°°)</sup> Reumann's Angabe einiger berfelben in Asiat. Sind. a. a. D. Ah. I. S. 201.

9°°) Gaubit Hist, des Tang L. c. in Mem. T. XVI. Nota IV. p. 383—396.

und britter Claffe, wol gefallen, und duß jede blefer 2066els Inngen in ben taiferlichen Registern in China unter befondern dinefifden Damen eingetragen murbe, Die bald nur Lautuber, tragungen ober Laute und Sachelimfdreibungen ber einheimischen Benennungen waren. Glücklicher Weise haben bie Chinefen mit großer biftorischer Genauigkeit, wie in Chronologie, fo auch in Sprache ftets ju ihren nenen Benennungen, Die fooft mit ben Dynaftien wechseln, auch die alten, bort ein beimis iden beigefchrieben, wodurch allein eine Bergleichung berfelben mit alter und neuer Beit, wenn auch oft nicht ohne Schwieria teit, boch möglich geworben ift. Solche Bafallenlander, bei een Rarften bei den Chinesen als talferliche Gouverneurs der Dros vinzen angefeben werben, baben ben Titel Da, mi 1); baber murden alle Staaten ber bamale besiegten Fürften in Turtestan gu folchen Pami; thre Beberricher erhielten die Litel Lou tou fou (b. b. Genverneur; es ift ble Burbe eines Ronigs). Die gerine gern, welche die Chinesen nicht als sonveraine Ronige anertennen wollten, nannten fie Lou ton tfeu ffe (b. l. erbliche Bices tonige); beren Eribut fam nicht in die taiferliche Raffe, fondern nur in die ber dineffichen Generalgouverneure.

In der Salfte des VII. Jahrhunderts, also zu derselben Zeit, als die Araber ihre Ueberfälle aus Persien in Transoriana begannen, und die Turksamme in OseTurkstan vom chinesischem Kaiser Laitsoung unterworfen waren, zählte man daselbst 61 Districte jener ersten und 190 jener zweiten Classe, welche in 4 Tschin oder Militairgouvernem ents vertheilt wurzden, unter den Namen 1) Koueitsu (d. i. Kutsche), 2) Picha (d. i. Khotan), 3) Pants mit Partigang (Kharaschar und Vartand), 4) Sute (oder Choule, d. i. Kaschghar). Jenseit dieser 4 Tschin, in N.W. und B., rechnete man außerdem noch, als Pami, oder Schuzländer: 16 Königreiche, vom ersten Nang (Loutousu), und 72 Tschesu, oder vom zweiten Range. Unter beiden zählte man 110 Han, oder Städte, und in Milem 126 Militairlager mit chinesischen Garnisonen versehen, welche Kiun genannt wurden.

Rur biefe westlichen 16 Ronigreiche find ce, die uns hier 'genauer aufzuzählen obliegt; ihre trockne Liste mit vielen uns uns

<sup>2)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 83.

Morbu eft wahrgenommen batten. Die erfte Megion, ober In. liege grafichen ben beweglichen Canbmaffen (Ocha mo) ber Gobi und ben Blauen Bergen, bier unftreitig ber'Ebian Schan. ameite Region, ober Ju, enthalte bas land Bifc Balif, und breite fich fubmarts (b. i. fubmeftmarts) que, bis an ben Doneichi, b. l. ju ben Dueti (Getae) in Transoriana. Die britte Region, ober Ju, liege gwifchen ben beiben Dees ren, Ab. Remufat erflart biefe fur bas Caspifche und Comarge; ober vielmehr ben einft fruber gegen D.O. reichenden Palus Macotin: ober vielleicht ben Mord Deran. Diese Region, fagten fic fen im Morben nur von großen Daraften bebecht, welche bie dinefifchen Geographen in bas norbliche, fogenannte Raptiche perfeten. Diefelbe Gegend ift es, wohin andere dinefische Autor ren bie altefte Beimath ber Danthfal (b. i. bie Mlanen, wie Re 120 Jahr vor Chr. bei Chinefen beißen) verfeten, und von biefer Begend, bem Lande ber Danthfai, fagen, es liege 80 bis 100 Stunden in D.B. von Rhangfin (b. l. Sogdiana). nabe ben großen Moraften ohne Ufer," 888) woruntet unstreitig die Mordfeite bes Argl und Casvifchen Sees verftanden wird, und wo in fruben Reiten, nach Chinesenberichten, bis nach Sibirien, in Die Bripfchfteppen binein, fic bictre Geen und Morafte, Atfoi Dengis, ausbreiteten, von benen erft web ter unten nabere Erorterung gegeben werben fann.

Die Dynastie ber Souis) dauerte nur zu kurze Zeit, um Wichtiges für die Westentbedung zu leisten. Sie erdsinete einen großen handels markt an ihren nächsten Westgrenzen, zu Kantscheou (f. Aficn I. S. 223), wo sehr viele handelse leute aus dem Sipu sich versammelten, zu deren Zügelung eine Polizeiausseher ernannt werden mußten. Diese sammelten alle erfundbaren Nachrichten über die Fremden aus dem Sipu ein, und entwarfen eine Landarte (wol die erste dieser Gergend die wir kennen lernen; etwa gleichzeitig mit den Entwürsen von Agathodaemon's Karten zum Ptolemäus), auf welcher die 44 Fürstenthümer der Westländer, nach ihren dreisachen Ju, oder Naturabtheilungen, verzeichnet waren. Es begann diese Karte mit dem Berge Sikhing, der da liegt, wo der Hoansche

 <sup>\*\*\*)</sup> Klapreth Tableaux historiques de l'Asie p. 175, Mem. sur quelques Antiquités de la Sibirie in Journ. Asiat. T. H. p. 7; in bef. Mem. relat. à l'Asie T. I. p. 277, 464; Asia polygiotia p. 232.
 \*\*) Klapreth Tableaux historiq. p. 204 — 205.

### Sipu, Landlarte bes Peillu, im 3. 607 n. Chr. G. 561

in China einfritt (f. Aften III. S. 492 u. f.). Gie reichte gegen Beft bis jum Caspifchen Gee. In ihrer Mitte fabe man bas Bochgebirge von Mord Eubet, ben Ruenlun (collective) ber Chinefen (f. ob. S. 321), und die drei Bauptrouten, welche ger gen Beften führten. Die Anficht ber Demoiren und biefer fle begleitenden Landfarte erwecte bem Raifer Dangti ber Soni eine folche Begier, Gebieter und Schiederichter biefer vie len Beftreiche ju fenn, daß er feine Großen mit der Unterwerfung derfelben beauftragte, mas benfelben auch gelungen fenn foll. obwol diefelbe von feiner langen Dauer gewesen fenn tann, ba bie Soui fehr bald von der Thang Donaftie verbrangt mard. Die Thang führten nun bald in den Bestlandern wirflich aus. was von ihren Borgangern meift nur projectirt war; fie traten in mehrere Jahrhunderte lang banernden politischen Berfehr mit den Beft vollern, beffen Ginfluß fur die folgenden Sabre bunderte noch von einer gang andern Bedeutung geworben fenn wurde, wenn nicht, eben bier, bie Bilbung ber Rhalifens periode aus Arabien, ber budbhiftifchen Periode ber Politit ber Raifer von China, fo friegerifch, fraftig alles serfdrend, ober verschlingend, ober verjagend entgegen getreten mare.

Die Geschichte bicfer erften Landfarte Central, Afiens bis jum Beft. Meere, b. i. bem Caspischen See, bie leider uns noch nicht wieder im Abbilde vorgetommen, und viell leicht gar nicht mehr vorhanden, ba das zugehörige Schriftwert ebenfalls untergegangen ist, verdient bier noch, ehe wir zu ben Beiten ber Thang selbst übergehen, einige Erläuterung.

Schon Pater Gaubil hatte aus biesem merkutrdigen Dosemmente bes Peiklu (er schreibt diesen Mandarin Penku) seine Machrichten über Die drei Westenduten 1909 gezogen, von des nen seitdem, so oft bei andern europäischen Autoren die Rede ist. Neumann 111 hat neuerlich die vollständigste llebersehung dessen, was von diesem Documente noch vorhanden ist, aus dem chiner kichen Originale mitgetheilt (s. ob. S. 424).

Deitin, ein angefebener chinefifcher Beamter und beruhme

<sup>94)</sup> Pat. Gaubil Hist. des Thang l. c. in Mem. T. XVI. p. 383-386.
91) C. F. Reumann Hanbelsstraßen von China nach dem Westen, nach einem chinesischen Werte aus dem VI. Jahrhundert n. Chr. C., in dess. Asiatische Studien. Leipz. 1837. Ah, I. C. 187-201.

Ritter Erbfunbe VII.

ter Relbberr, wie feine Borganger Efcanglian, Bhantidas, Ranping u. A., erhielt von Dangtien, bem Grander bet Soui Donaftie (ber ale Raifer ben Litel Ben Boangti fubrt). im 3. 590'n. Chr G., bas Commando, gegen die Biderftrebenden im Beffen, im Gipu. Unter bem nachften Raifer Dangti, bein Sieger in Corea und auf ben Liquejos finfeln, bem Stifter non Afademien und Bibliothefen, und bem Biederberfteller Des Sandeleverfehre nach bem Sinu, marb er in bas groft Emporium, an ber Weftgrenze Chinas, nach Ranticheou (f. Mien I. S. 223) ale Statthalter gefchicft, jur Infpection ber Rremben, im 3. 607 n. Chr. G. Bon biefen nun fore berte biefer, wie er felbft berichtet, ftete Austunft über ibre Zeimath. Go entftand eine Sammlung von Rade richten über bie Lander ber Rremben, in brei Bie dern, nebft einer landtarte, welche er feinem Raifer iben reichte. Leiber ging biefes Wert verloren; nur bie Borrebe beffel ben bat fich in ber Biographie bes Generals Deifin, in einer dinefifden Collection 802) erhalten, aus welcha folgende Daten über die Beftlanber entnommen find. Bick ber Motigen über bie Weftvoller, welche fich in Datuanlin's Bibliothet bis jum 3. 1224 (er ftirbt erft im 3. 1325), als Er cerpte 93) vorfinden, und welche Ab. Remufat barans mitaetheilt bat, mogen urfprünglich auch mit in biefer nun verloren gegate genen Schrift niebergelegt fenn.

Er mußte, bemerkt Peifin, bis wohin bie Landers und Bile fer, Kenntniß seiner Borganger hinausreichte, die aber in der lete ten Zeit sehr verdunkelt war. Deshalb sammelte er von neuem die Nachrichten über 44 Königreiche der Fremden, und gab zu jedem eine Specialfarte (bieser Atlas wurde also erk die Taseln des Agathodamon, nach Ptolemaus, über die Officie der Erde erganzen). Sie breiteten sich aus vom Berge Sie thing (im heutigen Ransu, im District Liangtscheon, f. Affen L. S. 225) nach dem West. Weer, und vom Nord-Reer nach

<sup>\*\*2)</sup> In Peikiu's Vita im Suischu, Buch LXVII Bl.6 und bem Tangschu, Buch C. Bl. 5, vergl. Tangkian des Soemaknang B. CLXXX. Bl. 33 und CLXXXI. Bl. 9 in Affat. Stud. a. a. D. S. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Affatische Studien a. a. D. S. 152; Ab. Remusat Notice sur quelques Peaplades etc. de la Boukharie de l'Ouvrage de Matouanlin trad, du Chiaois in Nouv. Melanges Asiatiq. Parls 1839.
B. T. I. p. 200 — 257.

Sinu, die drei Weftstraßen des Handels im 3. 607. 563

bem Suben zu, an 20,000 Li weit. "Diese Lander, fagt Deie tin, werden überall von Sandeleleuten durchzogen, burch welche man auch ohne felbst bahin zu reifen, alle Schwächen jener Reiche tennen lernen tann. Daburch wird auch die Eroberung berfelben leicht."

hierauf fuhrt Deifiu seine brei Beft Stragen bes Dandels an, welche alle brei, wie er fagt, sammtlich bewohnt fenen.

I. Die Mordstraße 94) gehe über Igu (eine Stadt im Rorden von Schatscheou) nach Pului (Loposee), in das Land des Stammes Liele (d. i. ein Uigurenzweig, der zwischen dem Lulas und Vaikals See wohnte), und von da gehe es nach der Residenz des Ra Rhan der Lutiu ei (Lurt, ob an dem Juß des Altai? s. Assen der Lutiu ei (Lurt, ob an dem Juß des Altai? s. Assen (d. 479), wo man über einen nordstießens den Strom (ob Irtysch?) sest, und so nach Folin (s. ob. S. 426, das bnzantinische Reich) und zum West. Weere (Caspischer See oder Mittelländisches Meer) komme.

II. Die Mittlere Straße gehe über Kaotschang (d. i. Rigurensand, s. ob. S. 431), nach Yenki (d. i. Karaschar und Kutsche, s. ob. S. 436); von da nach Liule (Soule, d. i. Kascheschar). Dann überschreitet man auf ihr den Thungling (Besloro, hier unstreitig der Darmaz Dawan Terek, s. ob. S. 480); dann gelangt man nach Fahan (d. i. Ferghana), Sutuischana (Sutruschna, jest Obruschna), nach Khang (Samarskand, s. ob. S. 425), und zu den Konigreichen Thea und Ho. Weiter hin zu den Neichen Groß und Klein Ngan (Bokhara nach A. Nemusat und Klaproth). Dann zum Königsreich Mu (oder Muhu, auch Meou, Magier; s. ob. S. 428, wahrscheinlich Merv oder Meru), zu den Posse (Persten) und unm West-Weere (Caspischer See).

III. Die Substraße geht, nach Peifiu's Berichte 96), burch Schenschen (im Suben bes Lop, Sees, s. ob. S. 332), nach Jutien (Khotan); bann burch Tschufiu, Potschang, Puanto (sonst unbefannt); so fommt man nach Humi, Tusholo (Tothari, b. i. Locharekan, Turtekan), zu ben Jeta (Duete, b.i. Getae) nach Fanyan (Bamipan). In bies

<sup>\*\*)</sup> Reumann Affat. Stubien a. a. D. Ah. 1. S. 194. \*\*) Magasin Asiatiq. Paris T. I. p. 122. \*\*\*) Reumann Affat. Stub. a. a. D. S. 196.

sem Wege, der etwas dunkel bleibt, aber wol nur auf die sablide Paffage iber Pamer (f. ob. S. 493), oder Rartchu (f. ob. S. 503) . fich begiehen fann, muffen mol die brei fleinen Gebirgsftaa. ten 897) Chithini, Soumi und Riumi liegen, welche in ben Thang-Annalen ale mit ben Chinesen befreundete aufgeführt wer ben, die im 3. 646 Tribut nach Sofe Schletten, beren Ronig von Chilbini mit ben Chinefen 100 Jahr fpater gegen die Purut in ben Rampf ging, wo er umfam, im 3. 747, wofur fein Gohn und Machfolger jur Belohnung jum General ber Linten erboten warb. Im mittlern Ramen Soumi ift jenes auf bem Beg m ben Lubolo genannte humi gang ibentifch; es fann nur im Gebirgenbergange bes Belur Tagh felbft gefucht werben, und be mit ftimmt auch 26. Remufats Erflarung überein. Diefe fagt, daß diefe 3 im Gebirge von Sothareftan, im Guben be Drus liegen, und im Rorben bes Beho, b. i. Abifiah, oba bes Schwarzen Rluffes? in Often von Balth und Termed.

Won Fannan, welches wol Baminan senn mag, das ebenfalls bei Ja hian stelle Fannanna heißt (s. ob. S. 272), tommt man, nach Peikius Bericht, ber nun hier balb sein zid erreicht hat, nach Thsao (wol das westliche Thsao, ob Asparistan?), bann in das Land des nördlichen hindostan und pt bem westlichen Meere (hier, wol nicht der Caspische En, sondern das Indische Arabische Meer).

So weit die Borrede ju Peifiu's drei Buchern iber bie Lander der Fremden, deren Inhalt leider, wie gefagt, im

Originale verloren ging.

Peikin fügt noch hinzu, daß die drei genannten Bestrewten auch unter sich Aerbindungsstraßen hatten, so daß man auf ihnen auch in allen Richtungen, nach N., S. und B. gelangen könne; Jgu, Raotschang und Schenschen seven aber als die dei Pforten an den Singången zum Sinu zu betrachten, und alle drei concentrirten sich in Schatscheou (damals Tunhoang). Seine Bemühungen in Erforschung dieser Berhältnisse wurden vom Raiser Yangti belohnt mit 500 Stud Seide nzens. Seitdem brachte es Peikiu durch Unterhandlungen, große Bostechungen und viclerlei Bereisung jener Länder wirklich dabin, daß viele der dortigen Staaten, wie z. B. der Rönig der Uiguren und 27 andere Reguli der Barbaren, den Soni an ihren Pos

<sup>401)</sup> Ab. Remusat Remarques sur l'Extension etc. L. c. p. 91.

teibutbringende Embassaden schieften; womit der Raiser sich nicht wenig schmeichelte. Aber weber das bryantinische Reich (Folin, oder La Lsin) noch Indien (Thian, hiantou, oder Pe hiantou) wurde von Peiliu semals selbst ber sucht, obwol Deguignes einst ihn irrig dahin reisen ließ. Er erlebte noch die Besteigung des chinesischen Throns durch die Thange Dynastie; sein Lod fällt erst gegen die Mitte des VII. Jahrhumderts. Bon Indien konnte man in China schon seit 200 Jahren, durch Fa Hians Pilgersahrt (um das Jahr 400 n. Chr. Geb.) unterrichtet senn, wie durch Andere, und unter den Thang deckte Hinan Thsang (um das Jahr 650 n. Chr. Geb.) von menem, dieses, wie sur Macedonier-so auch sur Chinesen, neue Land der Bunder und der Reichthumer aus (s. 65. 2.272).

#### Erläutetung &

Das Westland zur Zeit der Thang Dynastie (619 — 901 n. Chr. Geb.) bis in die Periode der Araber-Eroberungen, und der Mohammedanisirung von Transoriana, Balth und Kabulestan.

Der Thang Donaftie, mahrend ber Periode ihred rubis gen Reichsbefiges gelang es endlich an ihren 4 Greng provins Ben, gleichfam ihren & großen Greng, Marten, gegen bas Musland, eigene Generalgonverneure (wie bie Marfgrafen bes Rarolinger Reiches, und ber Ottonen, gegen bie Glaven im Often und Mufelmanner im Beften) einzuseten, welche ben Aufe trag erhielten, die Bache auszuuben über die Ronigreiche Der Rremben (Ran). Unter ihnen fanden General Lieutnants and viele Officiere, bavon bie einen vom Ministerium bes Ritus abbingen, die andern vom Rriegsministerium. Unter Diefen lete Beren waren folche, welche bie Erforfchungen gu machen hatten, aber bie Geographie der ganber 98) und die Sitten ber Bolter, die ihre Productionen ju verzeichnen, ihre Trachten, ja felbit ibre Portraits und Abbilber ju fammeln hatten. Bei dem Glange biefer Dynastie und der weiten Berbreitung ihrer Dacht, fammelte fich auf biefe Weife, im Thangchon (ober in bem großen Werte über Geographie biefer Dynastie, im Allgemeinen,

<sup>••)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 79 - 80.

aus 450 Buchern bestehend, wogu 5 Bucher Borreben und Emleitung gehoren), und in manchen anbern Literatur , Berten ") Diefer Beit, ein Schat von geographischen Thatsachen, Der fon von den grundgelehrten Deguignes und Baubil, dem gerbiffen haftesten der Jesuiten Datres, theilmeife 900) befannt worben war, welcher aber 216. Remufat, ben fpatern Forfcher in demfelben, in Bermunderung feste, und ber bis heute noch teineswegs gan gehoben ift. Dier nur bie mefentlichften Ergebniffe aus bes gt nannten Singlogen Untersuchungen, in Begiebung auf unfer besondern Zwede, bie vergleichende Geographie Dit: tel.Afiens im Mittelalter. Jene 4 Grengmarten wo ben, nach allen Seiten bin, über bie anfänglichen Grenzen wit binaus, ungemein erweitert. Im meiften fand bies aber mit be Grenzmart am mittlern hoangsho (fie bieß Loungpeon, und begriff bas beutige Schenfi, und einen Theil von Setfdun, J. Affen I. S. 201) Statt, beren Sig bes General Gouverneus baid nach Raotichang (Burfan) verlegt warb, von wo en beffen Commando burch alle Konigreiche bis Perfien binabes reichte. Ramlich bis jum J. 787, wo durch eine allgemeine Em porung (?) zwar viele ber tributair gewordenen Fürftenthumer wie ber abfielen, boch auch viele, wenn auch nur scheinbar freiwillie. meift ihrer eignen Sandelsvortheile willen, fich wieder burch Sie butbarreichungen und Embaffaben an fie anschloffen. 3m VII. und VIII. Sabrb. war ber dinefifde Beiftand ben Bolfern bes Sipu, im Rampfe mit einbringenden Araberheeren von reclien Werthe; baber die genaueste Runde der Chinesen über den damasi gen Buftand ber Lander und Bolter, zwifchen Rafchat bis zam Caspifchen Meere, beren Ronige fie nach ihrer befannten Manier ihre Bafallen nennen, ohne daß biefe es barum gu fenn brauch en. Die gurften jener Reiche, et fcmeichelt burch Protectionen, Litulaturen, Embaffaben bes erfor benften Raiserhauses und burch Geschente, wie burch reelle Schotund Sandels Bortheile in ber Rabe und Ferne, ließen fich bie fogenannte fie taum berührende Oberhoheit, ihre Litulaturen bei Fremdredenden, ihre Provinzial Eintheilung fogar in dineffice Sou, Ifdeon, Sian. b. i. Diftricte erfter, ameiter

<sup>3°°)</sup> Reumann's Angabe einiger berfelben in Asiat. Stub. a. a. D. Ah. I. S. 201. 90°) Gaubil Hist, des Tang I. c. in Mem. T. XVI. Nota IV. p. 383 — 395.

wad britter Claffe, wol gefallen, und duß jede blefer Abthete Innaen in den fallerlichen Registern in China unter befondern chinefichen Mamen eingetragen wurde, Die bald nur Lautüber, tragungen ober gante und Sachellmichreibungen ber einheimischen Benennungen waren. Glücklicher Beise haben die Chinefen mit großer biftorifcher Genaulgfeit, wie in Chronologie, fo auch in Sprache ftets zu ihren nenen Benennungen, die fo oft mit ben Dynastien wechseln, auch die alten, bort ein beimis fcen beigeschrieben, wodurch allein eine Bergleichung berfelben wit alter und nener Zeit, wenn auch oft nicht ohne Schwierige Beit, doch möglich geworden ift. Golde Bafallenlander, bei ven Furften bei den Chinesen als talserliche Gouverneurs ber Dros wienen angesehen werben, baben ben Sitel Da, mi 1); baber murden alle Staaten der hamals besiegten Rurften in Turtestan zu folchen Dami; thre Beberricher erhielten die Sitel Sou tou fon (b. b. Genverneur; es ift bie Burbe eines Ronigs). Die gerine gern, welche die Chinesen nicht als souveraine Ronige anertennen wollten, nannten fie Lou tou tfen ffe (b. i. erbliche Blees Bonige); beren Tribut fam nicht in die faiferliche Raffe, fondern mar in bie ber dinefifden Generalgouverneure.

In ber Salfte des VII. Jahrhunderts, also zu derselben Zeit, als die Araber ihre Uebersalle aus Persien in Transoriana begannen, und die Turstämme in OseTursestan vom chinesischen Kaiser Laitsoung unterworsen waren, zählte man daselbst 61 Districte jener ersten und 190 jener zweiten Classe, welche in 4 Tschin oder Militairgouvernements vertheilt wurden, unter den Namen 1) Koueitsu (d. i. Kutsche), 2) Picha (d. i. Khotan), 3) Yants mit Yartigang (Kharaschar und Yartand), 4) Sule (oder Choule, d. i. Kaschyshar). Jenseit dieser 4 Tschin, in N.W. und W., rechnete man außerdem noch, als Pami, oder Schusländer: 16 Königreiche, vom ersten Rang (Toutousu), und 72 Tschesu, oder vom zweiten Range. Unter beiden zählte man 110 Hian, oder Städte, und in Mem 126 Militairlager mit chinesischen Garnisonen versehen, welche Kinn genannt wurden.

Mir biefe weftlichen 16 Ronigreiche find ce, bie uns hier 'aenauer aufzugablen obliegt; ihre trodne Lifte mit vielen uns uns

<sup>2)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 83.

verftanblichen Mamen wird in ber Reichegeographie ben Thang auf folgende Weise aufgeführt 902):

- 1) Ronigreich ber Douecht bei ben Chinefen, ober Dueti (Getae ber claffichen Autoren); Sofbareftan nach 26. Remufat; mit ber Refibeng Abonan; bagu 26 Diffricte ameiter Classe (Tcheou) geborig, mit eben fo vielen Sauptorten. Die wie bei allen folgenden nach ben neuen chinefischen wie nach Den einheimischen Damen angeführt find, die aber ofter beibe und. binfichtlich ber Orientirung, unbefannt beiben. Dennoch führen mir iene 16 Konigreiche fur funftige Forfchung vollständig auf, wie fie aus ben Originalquellen burch A. Remufat eruirt find. Gben fo unmbalich murbe es fenn, wie bier, aus ben fteten Bechfein ber politischen Grengen und Berrichaften ber frubern dinefifchen. 6 aus ber fpatern mohammebanischen Beit, alle Wechfel ber politie fcben und Territorialverbaltniffe auf bas fpeciellfte, nachwellen an wollen. Doch treten immer einzelne Lichtpuncte fur bas Gange und fur die Rolgezeit zu weiterer Ergrundung, aus biefen Reine tionen bervor, baber fie nicht ju überfeben find.
- 2) Konigr. Sahan, b. i. ber Detha, die Getae, mit ber Residenz Solo, mit 15 Diffricten (es mogen wol bamats zwei Getenherrschaften nebeneinander gleichzeitig bestanden haben, da beren Reiche sich stets in mehrere Zweige vertheilt baben, wie bies durch ben neuausgefundenen Mungschat vollständig eriau tert wird).
- 3) Ronige. Der Liaotchi, b. i. Ladjit, ber alten Ein wohner, die perfifch reben; Rothalotchi genannt, mit ber Reiftbeng Fon phaoffe thian und 9 Leben. Ce ift die Landischaft bes oftlichen Rhorafan.
- 4) Ronigr. Sofou, mit bem chinefifchen Litel Shtamme, und ber Refibengftabt Couman, mit 2 Diftricten.
- 5) Ronigr. Rabul, mit ber Refibeng Ron ton chi pao cha und 2 Diftricte.
- 6) Das Königr. Ripin (fonft Kophene, bier zu Kans bahar gezogen, erhielt den Titel Sieousian, und die Residenz, Robe, mit 6 Districten.
- 7) Ronigr. Echhi tching, bei den Chinefen Sie foung, mit der Refidenz Lolan und 4 Scheon. Dies ift Bamipan.
  - 8) Konigr. Chihanna, Lopan genannt, mit 1 Scheon.

<sup>\*0°)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 85 - 87.

## Transoriana, die XVI Königteiche g. B. ber Thang, 569

- 9) Könige. Hou chi flan, Richg genannt, mit Ka mi 66. als Mefibeng und 2 Tojeou.
  - 10) Konigr. Samon, genannt Roume, mit 1 Diftr.
- 11) Ronigr. On la to, genannt Linfang, mit ber Reft beng Moto.
- 12) Ronigr. Tolefian (Talefan), genannt Konenhion, und Bestdenz Lipgo na.
- 13) Ronige. Riumt, genannt Echipa, mit ber Residenz
- 14) Landschaft hou mi to, genannt Riao fei, mit der Res fibenz Roulou (b. i. Khobjend), mit 1 Diftrict.
- 15) Lanbichaft Ricon pouel te fian, genannt Bang thing, b. i. Ronigsrefiben; in ber Stadt Douffe.
- 16) Landschaft Perfien im gleichnamigen Ronigreiche, mik ber Stadt Liling.

Diefer trodne Catalog einer willfahrlichen Benennung and Gintheilung jur Ginregistrirung murbe außer bem allges meinften Ergebnig bes Befanntgeworbenfenns, fur unfere Brede, faß gang werthlos bleiben, wenn ihn nicht folgende hiftorifche Erlauterungen begleiteten, bie mehr über ben Bergang ben Dinge in biesen einzelnen Abtheilungen Aufschluß geben, obwol fich diefe keineswegs überall genon in fene nominelle Abtheiluns gen unterbringen laffen. Doch bient biergu insbesondere, jur Orientirung in den Westlandern Transorianas, als eine febr mich tige Beibulfe, jur Bergleichung, bie von uns fcon ofter ange fabrie ganbfarte 3) Mittel, und Oft/Afiens, "Si pu Thian ton toithou," d. i. "Rarte ber Oftlander und ber ganf Inbien," f. Erbt. Affen B. I. S. 192 u. a. O. beren Materialien aus bem VII. Jahrhundert fammen, und welche jur Erklarung ber Chronologie ber Banberungen budbbie Mifchen Datriarchen bem 46ften Bolumen ber javanifden Ene epclopadie Lib, LXVI. p. 31 beigegeben ift. Auf ihr find viele Der fonft untenntlichen Konigreiche, nach ihrer Lage awischen Ber-

e) Klaproft Eclaircissemens sur une Carte Chinoise et Japenaise de l'Asie et de l'Inde in Mem. relatifs à l'Asie T. II. p. 411; Ab. Remusat sur la Succession des 33 premiers Patriarehes de la Religion de Bouddha in Journ. des Savans 1821. p. 6—15; f. Foe Koue Ki Carte de l'Inde d'après les Chinois, avec l'Itinersire de Hiouan theang, wiederfold nach bem japents den Originale ges geben.

gen, Stuffen, Geen und andern Reichen, nach dem damailgen Stande der Erdfenntnis mit ziemlicher Sicherheit eingetragen und ungemein lehrreich schon von Ab. Nemusat und Rlaprotherlautert.

Siftorifche Erlauterungen gu ben weftlichen Ronigreichen.

L. Th sa 404) hießen, in N. und N.B. von Samartand, die dort ausgebreiteten Landschaften. Der ditliche Theil der seile der seilen ist Sutuich ana, eigentlich Sutruschnah, wovon Obruschnah eine bloße Werstümmelung; liegt in Sud von Laschend, in O. von Samartand, in S. von Kerghana. Im Jahre 618 — 626 schiefte der König von Ost. Ihsa eine Em dassade nach China; seine Restdenz hieß Setihen. Im J. 742 schiedte er Tribut; 11 Jahre später vereinigte er sich mit dem Kirnig der Asi (wo jest Bosharen), und beide suchen num die Erstaubnis nach gegen die Schwarzede, d. i. die Abassiden der Araber, zu Felde zu ziehen. Damals hatte der König von Ihsa noch in seinem Tempelceremoniel goldne Basen 3), die seine Worsahren von den Kaisern der Opnassie han vor alten Zeiten einmal erhalten hatten.

II. Das Land Schafch (Chaje, jest Safchtenb, wo bente Rirgis Raifafen haufen) gablte im 3. 618 - 649 Tribut; 658 erhiclt beffen Refibeng Rhantie ben Ehrentitel Ronigreid von Lawan, ein antifer Rame, ber icon gur Beit ber San-Onnastie bier einheimisch mat. Der gandesfürst ward als Rhan eingeschrieben; im 3. 713 aber wegen seiner Berbienfte gum Rb nige erhoben, und im 3. 740 erhielt er ben Chrentitel Chuns irwang, b. i. Ronig, ber bem Recht geborcht. Rachfolger fchrieb im 3. 744 an ben Raifer in China, bag feit ber Unterwerfung ber Burt unter chinefischen Scepter, Die Rube aflein nur noch burch bie Araber gestort werbe; gegen ihre Rank überfälle bat er um Solfe, die er aber nicht erhielt. Deffen Sohn aber ward im 3. 742 mit Liteln abgespeifet, und Ronig Doa's fica, b. i. "ber innern Betebrung," genannt, und fein Diplom auf Stahl eingegraben. Ginige Zeit barauf fcbicte bet Beneral : Gouverneur einen General in Diese Landichaften, ber

<sup>\*\*\*</sup> Ab. Remusat Remorq. I. c. p. 88. \* P. Ganhil Hist. des Thang L. c. Mem. T. XVI. p. 393.

### Transoriana, Die XVI Ronigreiche z. 3. ber Thang. 571

Raoflantchi bieß, mm die Kehden bortiger Kürsten bezulezen. Der König von Schasch, oder Taschtend, unterwarf sich gleich ben andern, und schieste darauf Gesandte an den chinesischen General Gonverneur, die aber dieser enthaupten ließ. Solche Grandsamteit brachte alle Könige im Abendlande zur Empdrung. Der Sohn des Königs von Schasch rief nun die Araber als Histerruppen an, eroberte mit ihrem Belstande Taras (Talas, im West des Bhalfasch, s. ob. S. 321), schlug die chinesische Armee des Generals aus dem Felde und blieb seitdem Basall der Araber. Doch sagt das Thangchou, Lid. CCXXI. p. 7, er habe im J. 762 noch Trübut und Embassabe nach Ehina geschieft.

III. Das Ronigreich ber Douechi (Doueicht ober riche tiger Queti), b. i. bas beutige Thothareftan. Bon 618 bis 649 Schickte es mehrmals Tribut; im Jahre 650 brachten bie Ger fandten von ba nach China einen Rameelvogel (Rafoar) Bon 656 - 660 marb Abonan gur Refibengftabt erhoben und erhielt ben Damen Doueicht fou, ihr murben 24 Icheon mit ben übrigen Stadten jugetheilt, und ber Ronig Affena jum Soutou erhoben, beffen Dachfolger fpater, im 3. 755, ale Ihou, ober Ronige ber Douedi, b.i. ber Betae, anerfannt murben. Als biefe von tubetifchen Eroberern mit Rricas. überfallen bedroht murden, erhielten fle Beiftand von einem dine fifchen General, der die Tubeter gurudfchlug. Großer Gewinn mag dabei nicht gewesen fenn; benn im 760 revoltirten 9 wefte Ilche Ronigreiche gegen die Chinefen, worunter auch biefes Lothasreftan mar, obwol fie wieder unter bie Obhut des General Commandos tamen, und fowol von Geten als von den Rilan, gewiffen Bergtribus im bftlichen Tothareftan, wo mehrere indevenbente Wolfer figen blieben, wie etwa noch heute die Schwarzen ober Berg : Rirghifen u. 21. (f. ob. S. 481, 486 u. a. D.), Ger fandtichaften wie Eribute ju wiederholten Malen feitdem in China einliefen.

IV. Bon ben drei daran grenzenden Gebirgestaaten Chis thini, hou mi, Riu mi war schon oben die Rede, deren Lage auf der Subseite des Orus wenig befannt ift. Die wol eben so independent blieben, obwol auch sie nebst den Se mou, im Suden von Schasch, und den Juphan, die Samarkand ber

<sup>\*</sup>J Ab. Remusat Remarq. L c. p. 90.

gen, Staffen, Geen und andern Reichen, nach dem damaligen Stande der Erdfenntnis mit ziemlicher Sicherheit eingetragen und ungemein lehrreich schon von Ab. Nemusat und Raprotherlattert.

Siftorifce Erläuterungen ju ben weftlichen Ronigreichen.

I. Thia o 404) hießen, in N. und N.B. von Samarland, die dort ausgebreiteten Landschaften. Der diliche Theil der seine nift Sutuich ana, eigentlich Sutunschnah, word Obruschnah eine bloße Verstämmelung; liegt in Sab von Laschsend, in O. von Samarland, in S. von Ferghana. Im Jahre 618 — 626 schiefte der Konig von Ostehao eine Em dasstade nach China; seine Residenz hieß Setihen. Im J. 742 schiedte er Tribut; 11 Jahre später vereinigte er sich mit dem Abnig der Asi (wo seht Botharen), und beide suchten num die Erlandnist nach gegen die Schwarzedse, d. i. die Abasseden der Araber, zu Felde zu ziehen. Damals hatte der König von Thiad noch in seinem Tempelceremoniel goldne Basen 3), die seine Borsahren von den Kaisern der Opnassie Han vor alten Zeiten einmal erhalten hatten.

II. Das Land Schafch (Chaje, jest Safchtenb, me bente Rirgis Raifafen baufen) gabite im 3. 618 - 649 Eribut; 658 erhielt beffen Refibeng Rhaufie ben Sprentitel Ronigreid von Lawan, ein antifer Rame, ber icon gur Beit ber Bans Onnastie bier einheimisch wat. Der Landesfürst ward als Rhan eingefchrieben; im 3. 713 aber wegen feiner Berbienfte gum Rb nige erhoben, und im 3. 740 erhielt er ben Chrentitel Chuns imang, b. i. Ronig, ber bem Recht geborcht. Deffen Rachfolger Schrieb im 3. 744 an ben Raifer in China, bag feit ber Unterwerfung ber Burf unter chinefischen Scepter, Die Rube aflein nur noch burch bie Araber geftort werbe; gegen ihre Rante uberfalle bat er um Bulfe, die er aber nicht erhielt. Deffen Sobn aber ward im 3. 742 mit Liteln abgespeiset, und Ronig Doais foa, b. i. "ber innern Befehrung," genannt, und fein Diplom auf Stahl-eingegraben. Ginige Reit barauf fcbictte ber Beneral : Gouverneur einen General in Diefe Landfchaften, ber

<sup>\*\*\*</sup> Ab. Ressussat Remarq. I. c. p. 88. \*\* \* P. Ganhil Hist. des Thang I. c. Mem. T. XVI. p. 393.

## Transoriana, bie XVI Konigreiche j. 3. ber Thang. 571

Raofiantchi bieß, mm die Fehden bortiger Farken beigulegen. Der König von Schasch, oder Taschtend, unterwarf sich gleich ben andern, und schiefte darauf Gesandte an den chinesischen Ges neral Gonverneur, die aber dieser enthaupten ließ. Solche Graus samteit brachte alle Könige im Abendlande zur Empörung. Der Sohn des Königs von Schasch rief nun die Araber als Histerruppen an, eroberte mit ihrem Beistande Tarab (Talab, im West des Bhalfach, s. ob. S. 321), schlug die chinessische Armee des Generals aus dem Felde und blieb seitdem Basall der Araber. Doch sagt das Thangchou, Lid. CCXXI. p. 7, er habe im J. 762 noch Trübut und Embassabe nach China geschieck.

III. Das Ronigreich ber Douechi (Doueichi ober riche tiger Dueti), b. i. bas beutige Thothareftan. Bon 618 bis 649 schickte es mehrmals Tribut; im Jahre 650 brachten bie Ger fandten von ba nach China einen Rameelvogel (Rafoar) als Gabe. Bon 656 - 660 marb Abouan jur Refidengifabt erhoben und erhielt ben Damen Doueicht fou, ihr murben 24 Icheou mit ben übrigen Stabten zugetheilt, und ber Ronig Affena gum Zoutou erhoben, beffen Dachfolger fpater, im I. 755, ale Ihou, ober Ronige ber Mouechi, b.i. ber Getae. anerfannt wurden. Ale biefe von tubetischen Eroberern mit Rriegse überfallen bedroht murben, erhielten fle Beiftand von einem dine fifchen General, ber die Tubeter gurudfchlug. Großer Geminn mag babei nicht gewesen fenn; benn im 760 revoltirten 9 wests Ilche Konigreiche gegen Die Chinesen, worunter auch tiefes Tothas restan war, obwol fie wieder unter die Obhut des General Coms mandos famen, und fowol von Geten als von den Rilan, gewiffen Bergtribus im oftlichen Totharestan, wo mehrere indepens bente Bolter figen blieben, wie etwa noch heute bie Schwarzen ober Berg : Rirghifen u. 2. (f. ob. S. 481, 486 u. a. Q.), Ges fandtichaften wie Eribute zu wiederholten Dalen feitbem in China einliefen.

IV. Bon den drei daran grenzenden Gebirgestaaten Chisthini, hou mi, Riu mi war schon oben die Rede, deren Lage auf der Subseite des Orus wenig befannt ift. Die wol eben so independent blieben, obwol auch sie nebst den Se mou, im Suden von Schasch, und den Juphan, die Samarkand be-

<sup>\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 90.

machbart wohnten, in den Jahren 646 und 647 ju ben telbulab

V. Anch von Fanyanna, d. l. Bamipan, war frie ber die Rebe (f. ob. S. 272), bessen Fürsten seit dem J. 627 Tribut an Ehina zu zahlen anfingen (also turz vor hiuan Thiangs Besuche). Im Jahre 658 ward die Stadt Lolan, uns sonst unbekannt, zur Capitale dieses Konigreichs erhoben, Fouch i zur zweiten Districtsstadt mit dem Titel Si wan tcheou. Der Landbessuff ward Commandant und General aller Truppen in den 5 Districten des Innern (wahrscheinlich der Beinen Gebirgsstaaten des hindu Khu, deren Passage er zwischen M. und S. naturlich doministe) erhoben. Seitdem brachte Bas milyan regelmäßig seinen Tribut dar.

VI. Das Königreich Ho, im Morden von Samarkand, lag am Subufer des Spr (Jarartes), hatte eigene Fürsten, die im J. 641, 650 und 655 Gesandte schiesten, worauf das Land den Litel Kouel coung erhielt, von den 5 Jurstenthümern, in welche zu den Zeiten der Han Sogdiana gethellt war. Der Landesfürst Tschaowoupota warb zur Wurde eines Landrichters oder Friedenstichters erhoben, wosur der Gesandte Potichi dem Kaiser in China den Dant überbrachte. Der Landesfürst von Ho, sagen die Thang Annalen, hatte Gale in denen die Absbilder von ist der Jan, aber auch die der Lurt und Inder (Poloman, d. i. Brahmanen); auch nach Pat. Gaubils Erklärung, persischer und griechischer Könige (wol römischer Casaren?) waren, denen er und seine Prinzen, zu gewissen Zeiten, Opfer unter gewissen Ceremonien zu brinzen pflegte.

VII. Der Konig von Rharesmien (am untern Drus), beffen Capitale Gordisch, beffen Staaten von den Chinesen als Machbarn von Persien geschildert werden in S.B., und der Rhasars (Chazaren?) gegen N.B., schieste zweimal Tribut in den Jahren 751 und 762; doch nicht als Basall, denn weder er noch sein Land erhielten chinesische Litel.

VIII. Konigreich Cha se pi, d. i. Resch, das berühmte, ber Limuribenzeit im Suben von Samarkand, warb im 3. 660 unter dem Namen See, oder Che, jum Ischeou erhoben, und der Fürst erhielt den Litel eines Theu see, b. i. Erimis

<sup>\*\*\*)</sup> P. Gaubil Hist, d. Thang I. c. Mem., T. XVI. p. 393.

# Transoriana, Die XVI Konigreiche z. 3. ber Thang. 573

nahrichters im Lande. Er war vom Geschlecht der Großen: Puetis), also ein Gete. Noch in den Jahren 742 — 753 wurde diesem Staate der Chrenticel Las welle un zugetheilt. Auf diese Weise wurden die kleinern herrschaften abgefundent eine bedeutendere Stelle nimmt Samarkand ein.

IX. Der König von Samarkand (Samaeulh han ber spätern Chinesen) ), früher von westlichen Turks gedrängt, im Jahre 631, wünschte Basall des Thang Kaisers Taitsoung zu werden, um dessen Schuß zu genicken, was dieser aber für jest zurückwies, weil es ihn in serne Kriege verwicket haben wärde. Jedoch ward in den Jahren 650—655 der dort herrschende Res gent, Fou hou man (Bahman nach Ab. Remusat) 10), mit dem antiken dort schon früher einheimischen Titel eines Konigs von Khangkiu beehrt. Samarkand heißt daber auch Khang. Dieselbe Shre widersuhr dem Sohne des Konigs (Tou so pati, im J. 696) und dessen Enkel Nie nie se. Nach diesem aber kronten die Eingebornen einen gewissen Thou hoen zum Lans desberrn.

In ben Jahren 731 - 741 Schickten Die Ginmohner von Rhang (b. i. Samarfand) indef aus eigenem Intereffe Tribut nach China; benn ihr Konig Ou le tia war in einen ungluch lichen Krieg mit ben Arabern verwickelt; mahrscheinlich berfelbe, welcher von armenischen Siftorifern vom Jahre 741 angeführt wird, in welchem ber arabifche Relbberr Abballab bas Bolf bet Dien (Chinefen) an ben Ufern bes Drus betriegte. Erft fpås ter tonnten die Chinefen wieder beffen Sohnen Toubo und Mtchoue, benen fie bie Litel als Ronige von Thfas und Di verlieben, zu Bulfe fommen (Ebfao haben wir oben als Obrufchnah tennen lernen; Di ein fleines Territorium liegt im S.D. Samarfands). Der genannte Erbpring Toubo marb als Ronig Rinboa titulirt (b.b. "refpectvolle Befehrung"). Beine Mutter, die Ronigin, Rhatun (Rhotun, ber turtifche Sitel) genannt, marb mit bem dinefischen Chrentitel Rinn, fou jin (b. b. Dame ber Refibens), mas bem frubern entsprach, beehrt.

X. Das Ronigreich Di, ober Meimorg, im Gaben

P. Gaubil Hist. d. Thang 1. c.
 Conc. l'Hist. des Chin. Paris 1789. 4. T. XIV. p. 27.
 Ab. Remusat Romarq, I, c. p. 93.

von Samarfand, anfänglich ein selbstständiges Farkenthum mit der Capitale Posite, ward in den Jahren 650—655 von den Arabern, erobert. Doch mussen sich diese wieder zurückgezogen haben, da dies Gebiet im J. 658 unter dem Namen Sablisches Mei, oder Meimorg, als ein District zweiten Ranges eingerichtet ward, und dessen Landesfürst Chao wou thas thouse mit dem Litel Theusse (Criminalrichter) beehrt ward. Erk im J. 742 ward er zum König erhoben, und die Königin Mutter, die Khatun, zur Kiun sou sin.

XI. Der Rurft ber Alan von Rhodjenb 911) marb im 9. 656 - 660 unter die Bafallen bes Reichs aufgenommen und bum Thfeuffe erhoben. Gein Staat Alan genannt, erhielt damit den neuen Mamen Afitcheon, d. b. Diffrict der Afi. Unter diefem Ramen werden alle Bolter, oft ohne Unterfcheidung ibrer Individualitaten, die im Beffen gwifthen bei ben Stromen Spr und Gibon (Jagartes und Drus, alfo bem Mamar al nas bar der Araber entsprechend) wohnen, genannt. Der damalige Furft, Pring Efcao wou da, fagen die Chinefen, war von bem beruhmten Geschlechte ber Efcao won, beren verfchiebene Aweige damals alle Throne von Transoriana befagen; wol altefter Bertunft. Die Stadt Rhobjend (in bem beruhmten Ferghana gelegen) ward ju einem Theou erhoben und Roulou genannt; the Landesfürst Disi (Tichao wou piff) ward jum Thfeuste ger macht. Im Jahre 726 fchicte ber gurft A filan poti von Rhodjend feinen jungern Bruder, Sa fou tan fa li, als-Ge fanbten nach China, und 8 Jahre fpater (733) noch einmal Erie but, in perfischen Pferben und feltenen Roftbarteiten. Seine Bemablin, die Rhatun, d. h. Konigin, was die Chinesen gewohnlich für einen Damen ansehen, Schickte Schone Leppiche und geftickte Stoffe mit, wofur'ber Rurft einen Rurag und Gurtel, die Rur Rin reiche Rleiber erhielt.

XII. Das Konigreich Bothara 12) erscheint noch ger fondert von jenen Gebieten, wie insbesondere aber raumlich gerschieden, ist schwer ju ermitteln. Obwol die Ehinesen damals, bemerkt Ab. Remusat, auch in Berbindung mit den Asi von Bothara finnden, und von ihnen Embassaden erhielten, so rechnen sie diese doch nicht unter die tributairen Bolter, oder Basallen Chinas, eine Auszeichnung, die jene Unterwerv

<sup>\*\*11)</sup> Ab. Romuset Remarq. L. c. p. 95. 15) cherch, p. 96.

### Transoriana, Die XVI Ronigreiche 3. 3. der Thang. 575

fung der vorhergenannten Herrschaften wenigstens nicht bios imcoginair macht.

Das Gebiet von Bothara ift, nach ihnen, im Westen ber grenzt vom Orus, ihre Capitale heißt Alaumi, beren Bewohrner nennen sich aber selbst Totie, das heiße in ihrer Sprache "die Tapfern." Im J. 618 626 zahlten sie Tribut; im J. 627 nahm Raiser Taitsoung, der Thang, ihre Embassade mit großer Gute auf, und sagte ihnen, die Unterwerfung der westlichen Turk werde auch fünftig die Berbindung gen und Reisen der Kausteute zu ihnen sehr erleichstern. Bon einer Unterwerfung dieser Asi, oder der Bewohner von Bothara (dem Namen nach leicht zu verwechseln mit Alanen, von indozgermanischer Rase, auch Ansi genannt) ist keine Rede.

XIII. Das Ronigreich Rergbana, biefes fpaterbin fo berühmte Reich am obern Spr Daria (f. ob. S. 476 u. f.) hatte bis gum Jahre 627 n. Chr. G., bis gur Beit ber Thange Opnaftie, feine eigenen gurften gehabt; in biefem Jahre mard gurft Rhiph som Do no tou, bem Ronige ber Beft : Lurt, erichlagen. Afes nachn ni bemeifterte fich ber Stadt. Mach feinem Lobe feste fein Sohn Rho po toi, ben Meffen bes Rbivi. Aliaotfan. in der Stadt Soumin auf den Thron, fich felbft erhielt er auf dem Thron der Capitale Sofe. 3m Jahre 656 Schickte jener Rhor Do tchi eine Embaffabe an ben Raifer Rao tfoung, die gnabig auf genommen ward; und 2 Jahr barauf ward hofe jum Gouver nement Sigoufiun erhoben. Dies mar ber Dame, ben bie Chinefen in alter Zeit (vor Chr. Geb.) ber großen Ration ber Dufiun (Uflun, Ufun, f. ob. G. 420 u. a. D.) gegeben bat ten, welche gang verschieden von den andern bortigen Bolferftame men auch in Ferghana eingebrungen war und fich viel meiter ausgebreitet batte.

Alia otsan erhielt ben Litel Theusse (Eriminalrichter). Seit dieser Zeit zahlte Ferghana regelmäßig seinen Tribut, und erhielt einen regulären Wertehr mit China. Es erhielt; im Jahre 739, für seinen tapfern Widerstand gegen den Turfürsten Thombo fian, den Titel Rindsa wie Samartand. Im J. 744 ward dem Könige, eine kaiserliche Prinzessung zur Gemahlin abersandt, und seinem Reiche der Titel Ning pouan, d. h. "Ferner Friede." Im J. 754 ward der junge Prinz Sielln mit einer Embassade nach hofe geschickt, mit der Bitte eine Zeit lang daselbst verweilen zu dürsen, um die schiefische Sitte und Sie

quette ju erlernen, mas ihm auch verstattet warb. Er ward jud

der Thang : Dynastie.

XIV. Das Land Rivin 913) icheint in feiner Ausbehnung mancherlei Wechsel erlitten zu haben. Bur Beit ber batt mat Diefer Dame, ber junachft an Rabul ober Ropbene erinnert, bem dilichen Theile von Rhorafan beigelegt, und bem eigentlichen Bactriang. Aber unter ben Sui und Thang rudte ber Dame meiter führearts nach Randabar. Der König von Ripin reftbirte im Jahre 619 in Sieou fian und ichidte Pferbe als Tribut 656 ward es jum Gouvernement mit dem Namen ber Refiden erbobt. 3m 3. 705 erhielt ber Ronig bas Truppencommande und Befehl über 11 Theou. Im 3. 719 ichidte et eine Em baffade und erhielt den Sitel Bere von Rota lo tol. 742 bis 755 ichidte berfelbe Tribut an Pferben. Bei biefer Gelegenheit bielt Raifer Laitfoung eine Rebe an feine Sofleute, in bet er die Unterwerfung ber vier Claffen, b. b. im D., D., &. und B. ber Barbaren Bolter bem tiefen Frieden gufchreibs, ber in feinem Reiche herrschte. 3m 3. 748 wurde bes Ronigs Sobn all Erbyring von Rivin und Utchang einregiftrirt (f. 6. 6. 289). Derfelbe fchicfte bis jum Jahre 758 Tribut.

AV. Groß und Klein Polin, d. i. Pourut 18). So nennen die chinesischen Geographen der Thang Dynastie ein Lans bergebiet zwischen Kaschghar und Raschmir gelegen (also das heur tige Gebirgsland in S.B. von Narkand, gegen den Puschtikhur und Karasorum, sammt Klein Tubet, nämlich Baltistan und Ladath); dieselben Gebirgslandschaften, welche außerhalb der Heerstraße von China nach Transoriana und Persien oder Rabulestan lagen, die aber wichtig wurden, als die Tübeter im VIII. Jahrhundert ansingen ein großes Neich in Central Assen zu errichten (s. Assen III. S. 274). Denn diese Landschaften lagen als Passageland zwischen Tabet und Transoriana. Bei Matonanlin heißt es, nach Ah. Remusate lleberschung: Poslin liege gerade im Westen der Tübeter; Groß Polin grenze an Klein-Polin, sein Westheil grenze an Nord Indien und

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 97. \*\*\*) côtab. p. 98.—101; vergl. Article Pourouts in Ab. Remusat Notice sur quelques Peuplades du Tibet et des Pays voisins tirée de Matouanlin in Nouv. Aanal. Paris 1822. T. XV. p. 296 und in Nouv. Melanges Asint. T. I. p. 194.

an das Land Utchang (wozu Raschmir in jener Zeit gerechnet sen konnte, da beibe Lander, wie in neuerer Afghanenzeit, mehre male gleiche Herrscher gehabt haben).

Der Konig von Kleins Dourut restoirte in ber Stadt Miesto am Sois fluß gelegen; in Best bavon erhebt sich ein bober Gebirgerucken und jenseit desselben liegt die große Stadt Rabul. (hiernach kann fast nur Baltistan, Gilgit oder Chitral, f. ob. S. 14 u. f. und S. 215 u. f., damit gemeint sevn.)

Der Konig von Groß. Pourut wohnte weiter im Often (bas ware also etwa im heutigen Ladash?); bennoch hatte er weniger Berbindung mit China; wol wegen ber vielen bort sich durchfreuzenden Gebirgsketten, welche sich den directen Wegen entgegenstellen. Dieses Groß. Pourut ward von Tübet unterjocht, doch hatte bessen Konig (Sou sou che li tchi li ni), von 696—713, zu drei verschiedenen Malen Tribut nach China geschieft; auch dessen Nachsolger (Sou lin tho i tchi) schiefte Tribut und ward als König einregistrirt.

Der Ronig Mou fin mang von Rlein Dourut fam im 3. 713 an ben Sof in China, wo ibn Raifer Siouantsouna anadig aufnahm und beffen Cohn bei fich behielt. In des Bas tere Lande mard ein Lager unter dem Titel Soul pouan finn (b. b. Troftlager fur ferne Regionen) errichtet. 'Dies hinderte fes Doch die Ueberfalle der Tubcter feincewege, welche, wie fie felbft fagten, nicht ber Befigergreifung willen gefcaben, fondern, weil Dies Land auf bem Bege lag, den fie ju ben 4 Efchin ober Militair, Gouvernements ju nehmen hatten, um biefe ju attatie ren (namlich aus Beft : Tubet, über Ladath, burch ben Raratos rum Dag nach Yarfand, Rafchghar und Rhotan). Nach einis ger Zeit murben bie Lubeter auch herren ber 9 Stabte, melde Rlein-Pourut ausmachen, beffen Ronig Dou fin mang fogleich um Bulfe bat. Wirflich schickte auch ber General , Lieutnant ber Chinefen in Rafchghar Sulfetruppen, und beide vereinigt ichlugen Die Tubeter vollfommen und entriffen ihnen die 9 eroberten Stadte wieder. Dafür murde eine Dant Embaffade nach China geschieft. Der Nachfolger auf dem Thron von Rlein/Pourut bicg Ranni, sind beffen Succeffor, fein altefter Bruber, Da lai bi.' Diefes Sobn, Soudili, marb Ronig, und verheirathete fich mit einer tubetifden Pringeffin. Seitbem entstand eine Alliang gwie fchen Rlein Pourut und Lubet. Bugleich fieten noch 20 andere

0 Q

quette ju erlernen, mas ihm auch verstattet warb. Er warb gunt General ber Linten erhoben, und blieb einer ber treuesten Diener ber Thang Dynastie.

XIV. Das Land Ripin 913) icheint in feiner Ausbehnung mancherlet Wechsel erlitten ju haben. Bur Beit ber haur marb Diefer Dame, ber gunachft an Rabul ober Rophene erinnert, Dem dilichen Theile von Rhorafan beigelegt, und bem eigentlichen Bactriana. Aber unter ben Sui und Thang rudte ber Dame weiter fubmarts nach Ranbahar. Der Ronig von Ripin refibirte im Jahre 619 in Sieoufian und schickte Pferbe als Tribut. 656 ward es jum Gouvernement mit bem Mamen ber Refibens erbobt. 3m 3. 705 erhielt ber Konig bas Truppencommande und Befehl über 11 Theou. 3m 3. 719 fchicte er eine Em baffade und erhielt ben Sitel Bere von Rota lo toi. 742 bis 755 ichickte berfelbe Tribut an Pferben. Bei biefer Gelegenbeit bielt Raifer Laitfoung eine Rebe an feine Sofleute, in bet er die Unterwerfung ber vier Claffen, b. b. im D., D., &. und B., ber Barbaren, Bolter bem tiefen Rrieden jufchreibt. ber in feinem Reiche herrschte. 3m 3. 748 wurde bes Ronigs Sohn als Erbpring von Ripin und Utchang einregistrirt (f. ot. 6. 289). Derfelbe fchictte bis jum Jahre 758 Tribut.

AV. Groß und Klein Poliu, b. i. Pourut 19. So nennen die chinesischen Geographen der Thang Dynastie ein Lans bergebiet zwischen Kaschghar und Raschmir gelegen (also das heur tige Gebirgsland in S.B. von Narkand, gegen den Puschtikhur und Karasorum, sammt Klein Tubet, nämlich Baltistan und Ladath); dieselben Gebirgslandschaften, welche außerhalb der heerstraße von China nach Transoriana und Persien oder Kabulestan lagen, die aber wichtig wurden, als die Tubeter im VIII. Jahrhundert ansingen ein großes Reich in Central Affen zu errichten (f. Assen III. S. 274). Denn diese Landschaften lagen als Passageland zwischen Tübet und Transoriana. Sei Matonanlin heißt es, nach Ab. Remusate leberschung: Posliu stege gerade im Westen der Tübeter; Groß Poliu grenze an Klein Poliu, sein Westheil grenze an Nord Indien und

<sup>\*1°)</sup> Ab. Remusat Remarq. L. c. p. 97. 1°) côtab. p. 98—101; vergl. Article Pourouts in Ab. Remusat Notice sur queiques Peuplades du Tibet et des Pays voisins tirée de Matouanlin in Nouv. Annal. Paris 1822. T. XV. p. 296 unb tr. Nouv. Melanges Asiat. p. 194.

an das Land Utchang (wozu Kaschmir in jener Beit gerechnet sepn konnte, da beibe Lander, wie in neuerer Afghanenzeit, mehre mals gleiche Gerrscher gehabt haben).

Der Konig von Kleins Dourut resibirte in ber Stadt Mierto am Sois Fluß gelegen; in West davon erhebt sich ein bober Gebirgerucken und jenseit desselben liegt die große Stadt Rabul. (hiernach kann fast nur Baltistan, Gilgit oder Chitral, f. ob. S. 14 u. f. und S. 215 u. f., damit gemeint senn.)

Der Konig von Große Pourut wohnte weiter im Often (das ware also etwa im heutigen Ladash?); bennoch hatte er weniger Verbindung mit China; wol wegen der vielen dort sich durchfreuzenden Gebirgeketten, welche sich den directen Wegen entgegenstellen. Dieses Große Pourut ward von Tübet unterjocht, doch hatte dessen Konig (Sou sou che li tchi li ni), von 696—713, zu drei verschiedenen Malen Tribut nach China geschiekt; auch bessen Nachsolger (Sou lin tho i tchi) schiekte Tribut und ward als Konig einregistrirt.

Der Ronig Dou fin mang von Rlein Dourut fam im 3. 713 an ben Sof in China, wo ibn Raifer Siouantfouna gnabig aufnahm und beffen Gohn bei fich behielt. In bes Bas tere Lande marb ein Lager unter bem Sitel Soul pougn fiun (b. b. Troftlager fur ferne Regionen) errichtet. 'Dies hinderte jes Doch die Ueberfalle der Tubeter feineswegs, welche, wie fie felbit fagten, nicht ber Befigergreifung willen geschahen, sondern, weil bies Land auf dem Bege lag, den fie ju den 4 Efchin ober Militair . Gouvernements ju nehmen hatten, um biefe ju attafie ren (namlich aus Beft : Tubet, über Labath, durch ben Rarafos rum Daß nach Narfand, Raschahar und Rhotan). Nach einis ger Beit murden die Tubeter auch herren ber 9 Stadte, melde Rlein Dourut ausmachen, beffen Ronig Dou fin mang fogleich um Bulfe bat. Wirtlich Schickte auch ber General Lieutnant ber Chinesen in Raschghar Sulfetruppen, und beibe vereinigt schlugen Die Tubeter vollfommen und entriffen ihnen die 9 eroberten Stadte wieder. Dafür murbe eine Dant Embaffade nach China geschieft, Der Nachfolger auf dem Thron von Rlein-Pourut bieg Nanni, und beffen Succeffor, fein altefter Bruder, Da lai bi. Diefes Cobn, Couchili, marb Ronig, und verheirathete fich mit einer tubetifden Pringeffin. Seitdem entstand eine Alliang gwie fchen Rlein-Pourut und Lubet. Bugleich fielen noch 20 andere Rifter Erbfunde VII. ٥۵

Königreiche bes Nordwestens ab, und zahlten keine Tribute mehr an die General Gouverneurs der Westprovinzen. Dreimal wurden Bersuche gemacht die Abtrunnigen wieder zu unterwerfen, aber vergeblich.

Doch gelang es im Jahre 747 bem chinesischen Gencral Rao fian toi, burd lift, in Groß Dourut einzubringen; er fchnitt die Brucke auf dem Sois Fluffe ab (ob Schaput? ober obere Indus, ber in Ladath noch heute Efchu, ober Single Ifchu, ber Induss Strom beißt, f. Afien II. G. 607, mas im Chie nefischen wol burch Goi umschrieben werben fonnte). Bei Das manlin wird die Brude Phoni genannt. hierdurch wurde das tubetifche Seer von bem feiner Berbunbeten getrennt; fo ge lang es jenes vollständig in die Flucht zu schlagen und biefe zu unterwerfen. Großen Rubm verbreitete blefer Sieg in lenen Ge Alle Staaten ber barbarifchen Rationen, welche von Arabern und Romanen (Foulin, b. i. Bnjantinern, f. ob. S. 540) abhingen, follen, nach den wol zu ruhmredigen Aussagen dinefe icher Autoren, bamale vom panischen Schrecken ergriffen (es follen ihrer 72 gewesen senn), die Gnade und die Freundschaft China's erfleht haben. Dies will aber in ber Sprache ber Dolitit jener Beit nichts Anderes fagen, als bag biefer Gieg über bie Ine beter die Chinesen Donastie auf den Gipfel ihrer Macht erbob. Matuanlin fagt, bag eine Befagung von 10,000 Mann dine fischer Truppen in diese neue Eroberung verlegt marb. Bier. burch offneten fich nun bie Sandelswege ju ben Perfern und dem Bnjantiner, Reiche, mas bisber burch Die Menge der kleinern in beständige Parteiungen gerriffenen Staas ten iener Routen nicht moglich gemefen mar.

Der König und die Königin von Pourut wurden als Gefangene in die chinesische Capitale gebracht; aber der Kaiser ber gnadigte den König Sou chi li, erhob ihn sogar im Kaiserpalaste zum General der Rechten mit dem violeiten Talar und dem Goldgurtel; aber er durste das Hossager nicht wieder verlassen. Sein Land wurde von chinesischen Truppen besetz, unter dem Litel eines Lagers von Koueisiu (d. h. "der Wiedertehr zur Pietät"). — Hierbei ist zu bemerken, daß es in späterer Zeit weit nördlichere Pourut oder Burut glebt, die dellis chen und die westlichen Burut, worunter die BergeKirghisen verstanden werden (s. ob. S. 451 u. a. D.) und die große Horde der Kirghisen, der Hass, wie von Ili bis zum Isse-

Inf Det (f. Afien I. S. 1120-1121), beren Bertommen in Obis gem nicht angegeben werden fonnte. Aber in ber dinefifden Reichegeographie Cbit. 1790 915) wird, im Ravitel von ben Burut, ausbrudlich gefagt, daß fie fruber unter ben Thang in fleine und große Dulu ober Poliu, b. i. Pourut, getheilt maren, und daß fie ihre Bohnfige im Guden von Oft-Burteftan gehabt, in ben Gubgebirgen, b. i. bem Ruenluni fpater aber crit batten fie fich in ber Dordeette (b. i. im Thians Schan, Spfteme) feftgefest, und gwar feit ber Donaftie ber Thang. Es ift febr leicht moglich, daß eben in Diefem Sicge vom Sabre 747 die Urfache ihrer Dordwanderung gelegen haben mag.

XVI. Unter Sie ju und Rotha lotchi verftehen die Chie nefen gur Beit ber Thang ben Theil von Oft Derfien, welcher Siftan, ober Sejiftan, entspricht, barin fie Bagna als Capitale nennen. Dreierlei gemischte Ragen bewohnten biefes gand: Die Turt, bie Gingebornen von Ranbahar und die Sotharier (pon diefen weiter unten).

Die Einwohner von Randahar (Rian tho lo) vertheibigten fic am tapferften gegen die Araber. Anfang 710 fcbickten fie einen Tribut an China, murben aber bald barauf von DRufel. mannern unteriocht (f. ob. S. 273). Im Jahre 720 erhielt ber Landesfürft (er wird Rielifa di Rhiou eul genannt, mobel icon bie Anmagung ber Burbe bes Rhalifen mit in bas Spiel gefommen ju fenn icheint) vom dinefischen Raifer ben Ronigs, titel: 742 jablte Ro tha lo toi noch einmal Tribut, und bafelbit wurde ein Gouvernement der Labit (Liao tobi) eingerichtet.

Die Forschungen in den dinefischen Quellen geben Berichte pon Begebenheiten 16), welche gwar aus ben Schriften ber mefte affatischen Autoren genauer befannt find, jedoch immerhin bie Runde ber Beitgenoffen, unter ben Chinefen, und bie Urt ihret Renntnif von Transoriana bezeugen. Derfien mar, nach ibe nen, jur Zeit ber Souis Dnnaftie (581 - 619 n. Chr. Geb.) bent Heberfallen der Turt febr ausgesett; Der Turffarft Rhatan. Ihou (3bou tho tan) tobtete ben Saffaniden Ronig Rhoss roes (Rou fa bo; es ift Rhosru Parvig bei Mirthond 17)

Sylv. De Sacy in beffen Alem. sur la Peres. Paris 1793. 4. p. 407.

<sup>•15)</sup> The thing y thoung tachi Edit. 1790. Notic. Geogr. et historiq. trad. p. Klaproth im Magasin Asiat. Paris 1826. T. l. p. 112.

16) Ab. Remusat Remarq. l. c. p. 101.

17) Mirkhond Hist. des
Rois de Perse de la Dynastie des Sassanides Trad. du Persan p.

ber von ben Emirn und Pratorianern feines Reiches abgefest war). Deffen Gobn Schirouteh folgte ibm, regierte aber une ter ber Protection ber Turf (nach ben Chincfen; feiner Emite, nach Mirthond). Dach beffen Sobe verstießen sie bie Sochter Rhosroes vom Shrone und tobteten fie. (Es ift wol Argemis botht bei Mirthond) 918); ber Gobn Schirouiehs, mit Da men Santiel, flob zu ben Romern (Bogantinern). Aber beffen Sohne riefen ihn jurud, und er murbe jum Arbefchir (3ta. toi, b. i. jum Groffonig, Rhatan, ober Schabinfcah) gemacht. Mach beffen Tobe folgte ihm ber Cohn feines alteften Brubers Isbedjerd (Iffetfe ber Chinefen; es ift Dezdedjerd, bet bei Mirthond ein Sohn Schahriars genannt wird) 19). Dieser fcidte im Jahre 638, im Gebrange ber einrudenben Araber Beere, noch eine Embaffabe nach China, unter Mou ffe pan. um Eribut ju bringen; aber bald mard er entthront, und auf bet Rindt nach Sofharestan ward Dezbed jerd von ben Arabern eingeholt und erfchlagen. Gein Gohn Phiroug entfam gluck Hich nach Sotharestan, beffen er fich bemachtigte. Derfelbe beriche tete im Jahre 661 nach China, baf ihn die Araber (Tache) ate taffrten. In Efiling, feiner Capitale, mart ein Gouvernement erfter Claffe errichtet, er felbft jum Ronige (Souton) erhoben, mas freilich nur bloger Sitel blieb. Denn überall, von ben fies gend nachruckenden Arabern verfolgt, fioh Phirous gang ju ben Chinefen, mo er gum General bes faiferlichen Saufes gemacht marb. Dach feinem Tobe folgte ibm fein Gobn Dinier ffe in allen Rechten; auch war es Project ihn im 3. 679 burch eine chinefe fche Armee wieber in feine Staaten einzusegen. Der lange Beg machte jedoch, daß an ben Grengen bes General, Gouvernements von Sinu, auf ber Route nach Salas (b. i. Saras, im More ben von Rerabana) bas chinefische Beer schon wieber auf die Ruck tebr bedacht fenn mußte. Pring Rinieiffe feste jedoch feinen Marich fort und ward in Totharestan auch gastlich aufgenommen. In ben verschiedenen Jahrzehenden waren aber alle Theile feiner einstigen Berrichaften fo auseinandergesprengt und nach allen Seis ten zerftreut, daß an feine Restauration mehr zu benten mar. 216 er felbft im Jahre 707 nach China gurudgefehrt und gum General ber Linken erhoben war, fand er bafelbft feinen Tod. -So endet, nach dinesischen Berichten jener Beit, bas gefturgte

<sup>918)</sup> Mirkhond I. c. p. 413. 19) cbenb. p. 415.

und verdrängte Königsgeschlecht der Sassaniden, welches dem Khaslisat in Bagdad und Schiraz Plat machte, welches zu seiner Zeit wieder durch die Nache eines chinesische mongholischen Prinzen Hulagu Khan 20) gestürzt ward (dem Bruder Mangu Khans, dessen Eroberung von Paotha, d. i. Bagdad am Suphrat, im Jahre 1258 n. Chr. G. bekannt ist).

Roch westlichere Provinzen des Sassanibenreiches in Persien, behaupteten etwas länger ihre Unabhängigkeit gegen die Araber, und suchten deshalb, durch Anschluß an die dstliche chines sische Macht eine Stuge zu sinden, bis sie endlich alle in die Finken des Mohammedaner Decans untertauchten. Bon der Flucht eines Theils dersetben im Süden des Gebirgszuges, als Guebern nach Indien, ist anderwärts die Nede gewesen (s. Assen IV. 1. S. 615—619). Die westlichste sener Provinzen, zu welscher chinesischer Einstuß vordrang, scheint Labarestan gewesen zu sen. Bon den Jahren 713—755, in der Zeit der größten Woth durch die Araberiderfälle, ist in den chinesischen Annalen von 10 Embassaden der Perser zu ihnen die Nede.

Der perfifche Statthalter von Sabareftan, bas, als von brei Seiten, von hohen Gebirgen umgeben gefchilbert wird. bem im Morden bas fleine Meer, ber Caspifche Gee, porliegt, mit ber Capitale Gari (westlich von Aftrabab), mar befahrt und hatte die Burde eines großen Generals im Orient (viele leicht ber Statthalter von Rhorafan, mas ftets die große Ofte Proving, bas Schild von Gran hieß). Er wollte ben Arabern fich nicht unterwerfen. 3m Jahre 746 bicg er Bou lou ban, schickte eine Embassade nach China, und ward mit bem Litel Roneifie Bang (treuergebener Ronig) ausgezeichnet. Er fendete 8 Stahr fpater feinen eigenen Gohn Soeilo, ber Beneral des Raiferhaufes mard, violetten Salar und ben Gartel mit ben goldnen Rifchen als Ehrenzeichen erhielt. Er blieb am Bofe in China; aber fein Furftenthum in ber heimath marb von ben Arabern zerftort. Go werden bie Embassaben der verschiedenen Derferprovingen, aus jener Beit, von den Jahren 647 bis 742 n. Chr. G., in den Thang : Annalen aufgezeichnet, und in den Jahr ren 742 bis 755 fchiden noch folgende 8 fleine Ronigreiche ibre

p. 5 in Ab. Remusat Mem. sur la Ville de Karakorum p. 37 etc.; beff. Relation de l'Expedit. de Houlagou in Journ. Asiat. 1823. p. 291; in Nouv. Melanges Asiat. T. I. p. 184 etc.

von Samarkand, anfänglich ein felbstftändiges Farflenthum mit ber Capitale Posite, ward in den Jahren 650—655 von den Arabern erobert. Doch mussen sich diese wieder zurückgezogen haben, da dies Gebiet im J. 658 unter dem Namen Sablisches Mei, oder Mei morg, als ein District zweiten Nanges eingerichtet ward, und dessen Landesfürst Chao wout har tohoue mit dem Litel Theusse (Eriminalrichter) beehrt ward. Erst im J. 742 ward er zum König erhoben, und die Königin Mutter, die Khatun, zur Kiun sou sin.

XI. Der Rurft ber Alan von Rhodjenb 911) marb im %. 656 - 660 unter bie Bafallen bes Reichs aufgenommen und jum Theuffe erhoben. Gein Staat Alan genannt, erbielt Damit ben neuen Mamen Afitcheon, b. b. Diffrict Der Aft. Unter diesem Ramen werden alle Bolfer, oft ohne Unterfcheidung ibrer Individualitaten, bie im Beften zwifchen bei ben Stromen Spr und Gibon (Jarartes und Drus, also bem Mawar al no bar ber Araber entsprechend) wohnen, genannt. Der bamalige Furft, Pring Tichao wou cha, fagen die Chinefen, war von bem berühmten Geschlechte ber Efcao wou, beren verschiebene Ameige damais alle Throne von Transoriang befaken; wol altefter Berkunft. Die Stadt Rhobjend (in bem beruhmten Rergbana gelegen) ward ju einem Echeou erhoben und Moulou genannt; the Landesfürst Difi (Tichao wou piff) ward jum Thfeuffe ger 3m Jahre 726 fcbictte ber gurft A filan poti von Rhodjend feinen jungern Bruder, La fou tan fali, als-Ge fandten nach China, und 8 Jahre fpater (733) noch einmal Erb but, in perfifchen Pferben und feltenen Roftbarfeiten. Seine Ge mablin, die Rhatun, d. h. Ronigin, mas die Chinefen gewöhnlich für einen Mamen ansehen, schickte schone Leppiche und gestickte Stoffe mit, wofur'ber Rurft einen Ruraß und Gurtel, Die Rute fin reiche Rleiber erhielt.

XII. Das Konigreich Bothara 12) erscheint noch ger fondert von jenen Gebieten, wie insbesondere aber raumlich gerschieden, ist schwer zu ermitteln. Obwol die Spinesen damals, bemerkt Ab. Remusat, auch in Berbindung mit den Asi von Bothara standen, und von ihnen Embassaden erhielten, so rechnen sie diese doch nicht unter die tributairen Bolter, oder Basallen Chinas, eine Auszeichnung, die jene Unterwerd

<sup>\*\*11)</sup> Ab. Romuset Romarq. L. c. p. 95. 15) comb. p. 96.

Transoriana, bie XVI Ronigreiche 3. 3. ber Thang. 575

fung ber vorhergenannten herrichaften wenigstens nicht Blos immiginair macht.

Das Gebiet von Bothara ift, nach ihnen, im Westen ber grenzt vom Orus, ihre Capitale heißt Alanmi, deren Bewohr ner nennen sich aber selbst Totie, das heiße in ihrer Sprache "die Lapfern." Im J. 618 626 zahlten sie Tribut; im J. 627 nahm Raiser Lattoung, der Thang, ihre Embassade mit großer Gute auf, und sagte ihnen, die Unterwerfung der westlichen Turk werde auch fünftig die Berbinduns gen und Neisen der Kausteute zu ihnen sehr erleichstern. Bon einer Unterwerfung dieser Asi, oder der Bewohner von Bothara (dem Namen nach leicht zu verwechseln-mit Alanen, von indozgermanischer Race, auch Anst genannt) ist keine Rede.

XIII. Das Ronigreich Rerghana, Diefes fpaterbin fo berühmte Reich am obern Spr Daria (f. ob. S. 476 u. f.) batte bis jum Jahre 627 n. Chr. G., bis jur Zeit der ThangeDynastie, feine eigenen Fürsten gehabt; in diesem Jahre ward Fürst Rhipt bom Do no tou, bem Ronige ber Beft : Burt, erfchlagen. Afes nachuni bemeifterte fich ber Stadt. Dach feinem Tobe fette fein Cohn Rho po toi, ben Deffen bes Rhipi, Aliaotfan, in ber Stadt Soumin auf ben Thron, fich felbft erhielt er auf bem Thron der Capitale Sofe. Im Jahre 656 Schickte jener Rhoe Do tchi eine Embaffabe an ben Raifer Rao tfoung, die gnadig auf genommen ward; und 2 Jahr barauf ward hofe gum. Gouvernement Bigoufiun erhoben. Dies mar ber Mame, ben bie Chinefen in alter Zeit (vor Chr. Geb.) ber großen Ration ber Oufiun (lifiun, lifun, f. ob. G. 420 u. a. Q.) gegeben bat ten, welche gang verschieden von den anbern dortigen Bolferftans men auch in Ferghana eingebrungen war und fich viel meiter ausgebreitet hatte.

A lia o tsan erhielt ben Titel Theusse (Eximinalrichter). Seit dieser Zeit zahlte Ferghana regelmäßig seinen Tribut, und erhielt einen regulären Werkehr mit China. Es erhielt, im Jahre 739, für seinen tapsern Widerstand gegen den Turkfürsten Thompo sie Samartand. Im J. 744 ward dem Konige eine kaiserliche Prinzessin zur Gemahlin übersandt, und seinem Reiche der Titel Ningpouan, d. h. "Ferner Briede." Im J. 754 ward der junge Prinz Sielln mit einer Embassade nach hofe geschielt, mit der Bitte eine Zeit lang daselbst verweilen zu dursen, um die chinessische Sitte und Ein

quette ju erlernen, mas ihm auch verstattet marb. Er warb gunt General ber Linten erhoben, und blieb einer ber treuesten Diener ber Thang Dynastie.

XIV. Das Land Ripin 913) icheint in feiner Ausbehnung mancherlet Wechfel erlitten gu haben. Bur Beit ber Saur ward Diefer Dame, ber gunachft an Rabul ober Rovbene erinnert. Dem bfilichen Theile von Rhorafan beigelegt, und bem eigentlichen Bactriang. Aber unter ben Sui und Thang rudte ber Rame weiter fübwärts nach Randahar. Der Ronig von Ripin refibire im Jahre 619 in Sieou fian und ichicte Pferbe als Tribnt. 656 ward es jum Gouvernement mit bem Damen ber Refibem erbobt. 3m 3. 705 erhielt der Konig das Truppencommando und Befehl über 11 Toeou. 3m 3. 719 fcbidte et eine Em baffade und erhielt den Titel Bere von Rota lo tobi. 742 bis 755 ichickte berfelbe Tribut an Dferben. Bei biefer Gelegenbeit bielt Raifer Zaitfoung eine Rebe an feine Sofleute, in ber er die Unterwerfung ber vier Claffen, d. b. im D., O., &. und 2B., ber Barbaren Bolter bem tiefen Frieden gufchreibs ber in feinem Reiche herrschte. 3m 3. 748 murbe bes Ronigs Sohn als Erbpring von Rivin und Utchang einregistrirt (f. 66. 6. 289). Derfelbe ichictte bis jum Jahre 758 Tribut.

AV. Groß und Klein Poliu, b. i. Pourut 14). So nennen die chinesischen Geographen der Thang Dynastie ein Lans dergebiet zwischen Kaschghar und Raschmir gelegen (also das heur tige Gebirgsland in S.B. von Yartand, gegen den Puschischur und Karasorum, sammt Klein Tübet, nämlich Baltistan und Ladath); dieselben Gebirgslandschaften, welche außerhalb der Herstraße von China nach Transoriana und Persien oder Rabulestan lagen, die aber wichtig wurden, als die Tübeter im VIII. Jahrhundert ansingen ein großes Reich in Central Affen zu errichten (s. Assen III. S. 274). Denn diese Landschaften lagen als Passageland zwischen Tübet und Transoriana. Bei Matouanlin heißt es, nach Ab. Remusats llebersehung: Postiu siege gerade im Westen der Tübeter; Groß Poliu grenze an Klein Poliu, sein Westheil grenze an Nord Indien und

<sup>\*1°)</sup> Ab. Remmsat Remarq. L. c. p. 97. (\*) tôtab, p. 98—101; ptrgl. Article Pourous in Ab. Remmsat Notice sur quelques Peaplades du Tibet et des Pays voisins tirée de Matouanlin in Nouv. Annal. Paris 1822. T. XV. p. 296 unb tr. Nouv. Melanges Asiat. T. I. p. 194.

an das Land Utchang (wozu Kaschmir in jener Zeit gerechnet sepn konnte, da beide Lander, wie in neuerer Afghanenzeit, mehrs mals aleiche Herrscher gehabt haben).

Der Konig von Kleins Dourut residirte in der Stadt Mierto am Sois Fluß gelegen; in Best davon erhebt sich ein bober Gebirgerucken und jenseit desselben liegt die große Stadt Rabul. (hiernach kann fast nur Baltistan, Gilgit oder Chitral, s. ob. S. 14 u. f. und S. 215 u. f., damit gemeint seyn.)

Der Konig von Groß. Pourut wohnte weiter im Often (das ware also etwa im heutigen Ladash?); bennoch hatte er weniger Berbindung mit China; wol wegen der vielen bort sich durchtreuzenden Gebirgsketten, welche sich den directen Wegen entgegenstellen. Dieses Groß. Pourut ward von Tübet unterjocht, doch hatte dessen Konig (Sou sou che li thi li ni), von 696—713, zu drei verschiedenen Malen Tribut nach China geschickt; auch dessen Nachsolger (Sou lin tho i thi) schickte Tribut und ward als Konig einregistrict.

Der Ronig Mou fin mang von Rlein Dourut fam im 3. 713 an ben hof in China, wo ibn Raifer hiouantfoung anabig aufnahm und beffen Gohn bei fich behielt. In bes Bas ters Lande mard ein Lager unter dem Titel Soul pouan fiun (b. b. Troftlager fur ferne Regionen) errichtet. 'Dies hinderte fee Doch die Ueberfalle der Tubeter feineswegs, welche, wie fie felbit fagten, nicht ber Besigergreifung willen geschahen, sondern, weil bies Land auf bem Bege lag, ben fie ju ben 4 Efchin ober Militair, Gouvernements zu nehmen hatten, um biefe ju attafie ren (namlich aus Beft : Tubet, über Labath, burch ben Rarato. rum Dag nach Narfand, Raschghar und Rhotan). Nach einis ger Beit murben ble Subcter auch herren ber 9 Stabte, welche Rlein-Pourut ausmachen, beffen Ronig Dou fin mang fogleich um Bulfe bat. Wirtlich schickte auch ber General Lieutnant ber Chincfen in Raschghar Sulfetruppen, und beibe vereinigt fchlugen Die Tubeter vollfommen und entriffen ihnen bie 9 eroberten Stadte wieder. Dafur murde eine Dant Embaffade nach China geschieft, Der Machfolger auf bem Thron von Rlein-Pourut bieg Manni, und beffen Succeffor, fein altefter Bruder, Da lai bi.' Diefes Sobn, Souchili, marb Ronig, und verheirathete fich mit einer tubetifchen Pringeffin. Geitbem entstand eine Alliang gwie fcben Rlein Dourut und Lubet. Bugleich fielen noch 20 andere

Konigreiche bes Nordwestens ab, und zahlten teine Tribute mehr an die General Gouverneurs ber Westprovinzen. Dreimal wurben Bersuche gemacht die Abtrunnigen wieder zu unterwerfen, aber vergeblich.

Doch gelang es im Jahre 747 bem chinesischen Gencral Raofiantdi, durch lift, in Groß. Dourut einzudringen; er schnitt die Bruete auf bem Sois Fluffe ab (ob Schaput? ober obere Indus, ber in Labath noch heute Efchu, ober Singte Ifchu, der Indussetrom beißt, f. Afien II. G. 607. mas im Chinefischen wol burch Go.i umschrieben werben fonnte). Bei Das tuanlin wird die Brude Phoni genannt. hierdurch murbe bas tubetifche Seer von bem feiner Berbundeten getrennt; fo ge lang es jenes vollständig in die Flucht zu schlagen und biefe zu unterwerfen. Großen Ruhm verbreitete biefer Gieg in jenen Go Alle Staaten ber barbarifchen Rationen, welche von Arabern und Romanen (Foulin, d. i. Byzantinern, f. ob. S. 540) abhingen, follen, nach ben wol zu ruhmredigen Aussagen dinefe icher Autoren, bamals vom panischen Schrecken ergriffen (es follen ihrer 72 gewesen fenn), die Gnade und die Freundschaft China's erfleht haben. Dies will aber in ber Sprache ber Politik jener Beit nichts Anderes fagen, als bag biefer Gieg über bie Lie beter die Chinesen Dynastie auf den Gipfel ihrer Dacht erhob. Matuanlin fagt, bag eine Befagung von 10,000 Mann dine fifcher Truppen in diese neue Eroberung verlegt mart. Bier. burch offneten fich nun bie Sandelsmege ju ben Perfern und bem Bnjantiner, Reiche, mas bisber burch Die Menge ber fleinern in beständige Parteiungen gerriffenen Staas ten jener Routen nicht moglich gewesen mar.

Der König und die Königin von Pourut wurden als Gefangene in die chinesische Capitale gebracht; aber der Kaiser begnadigte den König Sou chi li, erhob ihn sogar im Raiserpalaste zum General der Rechten mit dem violeiten Talar und dem Goldgürtel; aber er durste das Hossager nicht wieder verlassen. Gein Land wurde von chinesischen Truppen besetzt, unter dem Titel eines Lagers von Kouessiu (d. h. "der Wiedertehr zur Pietat"). — Hierbei ist zu bemerken, daß es in späterer Zeit weit nordlichere Pourut oder Burut glebt, die dstürchen und die westlichen Burut, worunter die Berg-Kirghisen verstanden werden (s. ob. S. 451 u. a. D.) und die große Porde der Kirghisen, der Hass, wie von Ill bis zum Isseem nicht angegeben werden konnte. Aber in der chinesischen Beiche geographie Stit. 1790 915) wird, im Rapitel von den Burut, ausdrücklich gesagt, daß sie früher unter den Thang in kleine und große Pulu oder Pollu, d. i. Pourut, gestheilt waren, und daß sie ihre Wohnsize im Süden von Osts Turkstan gehabt, in den Südgebirgen, d. i. dem Ruenluns später aber erst hätten sie sich in der Nordkette (d. i. im Thians Schanschstem) festgesegt, und zwar seit der Dynastie der Thang. Se ist sehr leicht möglich, daß eben in diesem Siege vom Jahre 747 die Ursache ihrer Nordwand eine mag.

XVI. Unter Sie ju und Rothalotchi verstehen die Chie nesen zur Zeit der Thang den Theil von Oft-Persien, welcher Sistan, oder Sejistan, entspricht, darin sie Gazna als Capitale nennen. Dreierlei gemischte Nagen bewohnten dieses Land: Die Turk, die Eingebornen von Kandahar und die Totharier (von diesen weiter unten).

Die Einwohner von Kandahar (Rian tho lo) vertheidigten sich am tapfersten gegen die Araber. Anfang 710 schieften sie einen Tribut an China, wurden aber bald darauf von Musel, mannern unterjocht (s. ob. S. 273). Im Jahre 720 erhielt der Landessürst (er wird Rie li fa chi Khiou eul genannt, wobei schon die Anmaßung der Würde des Khalisen mit in das Spiel gekommen zu sepn scheint) vom chinesischen Raiser den Königs, titel; 742 zahlte Rothalotchi noch einmal Tribut, und baselbst wurde ein Gouvernement der Tadjik (Tiao tchi) eingerichtet.

Die Forschungen in den chinesischen Quellen geben Berichte von Begebenheiten 16), welche zwar aus den Schriften der west assatischen Autoren genauer bekannt sind, jedoch immerhin die Kunde der Zeitgenossen, unter den Chinesen, und die Art ihrer Kenntnis von Transoriana bezeugen. Persien war, nach ihnen, zur Zeit der Souis Dynastie (581—619 n. Chr. Geb.) den Ueberfällen der Lurk sehr ausgesest; der Lurksuft Khakans Ihou (Ihou sho kan) tödtete den Sassanien König Khossves (Kou saho; es ist Khosru Parviz bei Mirkhond 17),

trad. p. Klaproth im Magasin Asiat. Paris 1826. T. l. p. 112.
 Ab. Remusat Remarq. l. c. p. 101.
 Mirkhond Hist. des Rois de Perse de la Dynastie des Sassanides Trad. du Persan p. Sylv. De Sacy in beffin Alem. sur la Perse. Paris 1793. 4. p. 407.

ber von ben Emirn und Pratorianern feines Reiches abgefest war). Deffen Gobn Schirouteh folgte ibm, regierte aber unter ber Protection ber Burt (nach ben Chinefen; feiner Emite, nach Mirthond). Mach beffen Tobe verstießen fie die Sochter Rhosroes vom Throne und tobteten' fie. (Es ift wol Argemie Dotht bei Mirthond) 918); ber Gobn Schirouiehs, mit Da men Santier, floh ju ben Romern (Bogantinern). Aber beffen Sobne riefen ihn gurud, und er murde jum Arbefchir (3ta. toi, b. i. jum Groffbnig, Rhatan, oder Schabinichab) gemacht. Rach deffen Tobe folgte ihm ber Cohn feines alteften Bruders Isbedjerd (Iffetfe ber Chinefen; es ift Dezdedjerd, bet bei Mirthond ein Gohn Schahriars genannt wird) 19). Diefer fchickte im Sahre 638, im Gebrange ber einrudenben Araber Beere, noch eine Embaffabe nach China, unter Mou ffe pan, um Eribut ju bringen; aber bald ward er entthront, und auf bet Rlucht nach Sofharestan mard Dezbed jerd von ben Arabern eingeholt und erschlagen. Gein Gohn Phirous entfam glud Hich nach Totharcstan, beffen er fich bemachtigte. Derfelbe berich tete im Jahre 661 nach China, baf ihn bie Araber (Sache) at taffrten. In Efiling, feiner Capitale, marb ein Bouvernement erfter Claffe errichtet, er felbft jum Ronige (Soutou) erhoben, mas freilich nur bloger Litel blieb. Denn überall, von ben fies gend nachruckenden Arabern verfolgt, floh Phirous gang ju ben Chinefen, wo er jum General bes faiferlichen Saufes gemacht marb. Mach feinem Tobe folgte ihm fein Gobn Minier ffe in allen Rechten; auch war es Project ibn im 3. 679 burch eine chinefte fche Armee wieber in feine Staaten einzusegen. Der lange Beg machte kedoch, daß an ben Grengen bes General Gouvernements von Sinu, auf ber Route nach Salas (b. i. Saras, im Nov ben von Ferghana) bas dinefische Beer schon wieber auf Die Rudtehr bedacht fenn mußte. Dring Dinieiffe feste jedoch feinen Marich fort und ward in Totharestan auch gastlich aufgenommen. In den verschiedenen Jahrzehenden waren aber alle Theile seiner einstigen Berrichaften fo auseinandergesprengt und nach allen Sei ten gerftreut, bag an feine Restauration mehr zu benfen mar. 2018 er felbft im Jahre 707 nach China gurudgefehrt und gum General der Linken erhoben war, fand er bafelbft feinen Sob. -So endet, nach dinefischen Berichten jener Beit, bas geftirrete

<sup>311)</sup> Mirkhond I. c. p. 413. 19) ebend. p. 415.

und verdrängte Königsgeschlecht der Sassaniden, welches dem Khalisat in Bagdad und Schiraz Plat machte, welches zu seiner Zeit wieder durch die Rache eines chinesische mongholischen Prinzen Hulagu Khan 20) gestürzt ward (dem Bruder Mangu Khans, dessen Eroberung von Paotha, d. i. Bagdad am Euphrat, im Jahre 1258 n. Chr. G. befannt ist).

Roch westlichere Provinzen des Sassanidenreiches in Persien, behaupteten etwas langer ihre Unabhängigkeit gegen die Araber, und suchten deshalb, durch Anschluß an die dfliche chines sische Macht eine Stuge zu sinden, bis sie endlich alle in die Fluchen des Mohammedaner Decans untertauchten. Bon der Flucht eines Theils derseiben im Suden des Gebirgszuges, als Guebern nach Indien, ist anderwarts die Nede gewesen sch Assen IV. 1. S. 615—619). Die westichste jener Provinzen, zu welscher chinesischer Einstuß vordrang, scheint Labarestan gewesen zu seyn. Bon den Jahren 713—755, in der Zeit der größten Woth durch die Araberüberfälle, ist in den chinesischen Annalen von 10 Embassaden der Perser zu ihnen die Rede.

Der perfifche Statthalter von Sabareftan, bas. als von brei Seiten, von hoben Gebirgen umgeben gefchilbert wird, bem im Norden bas fleine Deer, ber Caspifche Sec, vorliegt, mit ber Capitale Gari (westlich von Aftrabad), mar bejahrt und batte bie Burbe eines großen Generals im Orient (viele leicht der Statthalter von Rhorafan, was stets die große Ofte Proving, bas Schild von Gran hieß). Er wollte den Arabern fich nicht unterwerfen. 3m Jahre 746 bicf er Son lou ban, febicte eine Embaffade nach China, und ward mit bem Litel Roneifie Bang (treuergebener Ronig) ausgezeichnet. Er fendete 8 Stahr fpater feinen eigenen Gobn Soeilo, ber Be neral des Raiferhauses ward, violetten Salar und ben Gartel mit ben goldnen Fischen als Ehrenzeichen erbielt. Er blieb am Sofe in Ching: aber fein Surftenthum in ber Beimath ward von ben Arabern gerftort. Go werben bie Embaffaben ber verschiebenen Werferprovingen, aus jener Zeit, von den Jahren 647 bis 742 n. Chr. G., in den Thang : Unnalen aufgezeichnet, und in den Jahe ren 742 bis 755 schicken noch folgende 8 fleine Ronigreiche ihre

<sup>20)</sup> Meber Houlagous Groberungegug f. Sou houng kian lou Liv. XVIII. p. 5 in Ab. Remusat Mem. sur la Ville de Karakorum p. 37 etc.; beff. Relation de l'Expedit. de Houlagou in Journ. Asiat. 1823. p. 291; in Nouv. Melanges Asiat, T. I. p. 184 etc.

Embassaben, die von Rhiulanna, Chemo, Beinouan, Soutilifa wolan, Souli sitan, und den Städten Rian, Nou de he und Rhiu wei genannt werden.

Der Staat von Khiuwer, ber auch Changmi genannt wird, hatte Ache ju sie to jur Capitale, die im Norden der Schneegebirge und des Flusses Pourut liegt (also im Norden des obern Indus oder Stromes von Baltistan und identisch mit Schambi, s. ob. S. 493). Dessen Bewohner hatten sich stets an die Einwohner von Rlein. Pourut und also an China angeschlossen. Nouchehe, d. h. die Neue Stadt (es ist Nou Shesder) in der Landessprache, nämlich im Persischen, sagen die Ehinesen, lag im N.D. von Schasch 100 Li fern. Diese neue Stadt ward seitdem von den Karlouk?) unterjocht.

So weit reichen, in jener Beit, die Chinesenberichte, an ber nen wir noch hinzunehmen muffen, was schon früher aus ber felben Quelle über Ra chimilo, b. i. über Rafchmir (f. Mien II. S. 1111 - 1114), aus berfelben Periode ber Thang Donaftie. mitgetheilt murbe, woraus fich ergiebt, welche bedeutenbe Rolle bas dinefifche Reich in jener Beit fur Mittels und Beft. Aften fpielte, bie wol mit bem Ginfluffe verglie chen werben fann, ben bas Romer, Reich, furg vorher, jenseit bes Limes Imperii Romani, über Rhein und Donau binaus, auf Mittel, und Oft. Europa ausgeubt hatte. Die Ginwil liauna bortiger Rurften murben bie Grengen ber Thfin, bar male, bis in bas Stromgebiet bes Orus offenbar erweitert, wie ein Ager Decumatus, wie eine Dacia Trajana in Mittel Germas nien und Ungarn entstanden, und zur Zeit ber Marfomannen. Friege, unter beiden Untoninen, ber Romercinfluß in ber Germania Magna bis ju Quaden in Mahren, Gothinen in Ober fcblefien und andern Wolfern in Dacien und jenfeit bes Ifter bis jum Pontus bin befannt ift.

Das Reich der Thin hat also wirflich zu gewissen Zeiten feinen Antheil an Bactriana und Transoriana gehabt, daher auch sein Name bis dahin ausgedehnt erscheint. Daher, daß Abu Ischaf Ibrahim nach Ebn Daufals Angabe, die Grenzen bes Landes Sin 921) an die Grenzen von Mawaralnahar und an die außersten Wohnsige der Muschmänner ftoßen läßt; daher, daß ber arabische Dichter, Abu Djumanah Babely, sagen konnte,

<sup>\*\*1)</sup> Ab. Remuent Remarques L. c. p. 106.

Central=Afien, alte ethnographische Berhaltniffe. 583

daß der General Kotarbah, Sohn Moslems, vom Tribus Basbely, im Lande Sin begraben ward, da es aus Abul Joktans (eines Autors des ersten Jahrhunderts der Hegira) Zeugniß bestannt ist, daß dieser Feldherr in Ferghana gestorben war, im turkestanischen Gebirgslande, das allerdings damals zum chinesisschen Reiche gezählt werden konnte, als Basallenstaat.

## Fünftes Rapitel.

Ethnographische Verhältnisse Mittel=Asiens nach dem Fortschreiten seiner Volkergruppen gegen den Westen: Die Hiongnu, die Uigur und Hoeihe, Hoeihou, Thus kiu, Usbeken. Die Pueti (Getae), Sai (Sacae), die Usun, die indo=germanische Volkergruppe der blaudugigen Blonden. Die Tokharen, die Tadjik, die Seren.

## §. 7.

Ehe wir das ditliche Turkestan ganz verlassen, um zudem westlichen Turkestan nach dessen Gebirgsgauen überzugehen, wird es nothwendig senn, nachdem wir alle seine Dertlichkeiten, so vollständig als es für jest möglich scheint, erforscht has ben, und im Einzelnen auch das Schicksal seiner Bewohner, wie den Einsluß seiner Beherrscher die auf die Gegenwart nachzuweisen und bemühten, doch zuvor noch gewisse Hauptmomente seiner ethnographischen Berhältnisse, welche in die ganze Wdlker, Staaten, und Eultur Geschichte Mittel, und West Assen, etwas genauer und im Zusammenhange ins Auge zu fassen, als es bei der ansänglichen Orientirung in den Einzelnheiten möglich war, die wir nun als bekannt vorausseschen können.

Es ist das Auftreten und die Berbreitung der Stongnu in den altesten Beiten durch einen großen Theil Mittele Asiens, und ihr Burucktreten; es ift das Borkommen der alten Thus fin, der Uiguren und der Turks Bolker, und ihr gegens seitiges Berhaltniß in alter wie in neuer Zeit; desgleichen dass jenige der, gegen den Besten, durch das ganze Mittele Asien forts geschobenen, antiken Bolker der Yueti und Usiun, nämlich der blauäugigen, blonden Rage des sogenannten ind of

germanifden Stammes, im Gegenfat jenes Burfifden. ober eines Tubetischen, Mongholischen, Chinesischen, von dem fo baufig die Rebe mar. hierzu gefellen fich ferner noch die Fragen, wie, außer ungahlig bavon abgezweigten Sorden und Gliederuns gen. noch auf bemfelben Bober bie fo oft genannten Sablit. Bucharen, Usbeten, Rirghifen u. A. mehr, fich ju jenen verhalten; wie die Stabter ju ben Domaben, wie bie ge genseitigen Begrengungen in ihren turfifchen, uigurifchen, inbegermanischen Sprachen, wie in ihren Schriftspftemen und Literaturen; wie bas Sansfrit, Spro-lliqueifch, Monabolifch. Chinefifch, Arabifch, Derfifch und Anderes auf fie vom 2B eften ber, wie vom Guben und Often ber, übertragen wurde; wie fic bier Budbhacultus mit Roecultus, mit ber antiten dinefifchen Religion bes Rhung Ru bfu, mit bem Brabe maismus ober bem Boroaftercultus, und bem einheimifden alten Aberglauben berührten, und wie die Lehre bes Roran au allen als verschmelzendes und weit einareifendes Glement bine sufam.

Obwol hier gare manche Fragen noch unerdriert und viele noch in einem gemiffen Salbdunkel bleiben muffen, fo fonnen boch auch manche, die vor einem Bierteljahrhundert noch unaufe losbar genannt werden mußten, hier in einem bellern Lichte ber portreten, ju benen fortgesette Sprachforschungen und Literatue ftubien noch weit mehr Auftlarungen mit ber Beit bingufugen werben, als es uns bier beren Resultate ichon mitgutheilen ge genwartig vergonnt ift. Doch merben wir auf einem an Labor rinthen fo reichhaltigen Relbe vorzüglich bemubt fenn, nur bie ben hiftorischen Originalquellen entnommenen Ergebniffe ber Forfcher gebrangt gufammen gu ftellen, ohne und felbft in bie etomologischen Erdrterungen berfelben einzulaffen, die bier eine Rulle lebendiger Sprachkenntniffe voraussegen, die wir nicht ber figen, und die uns in ein gang anderes Gebiet als bas geographifche ethnographische, namlich in das antiquarische mythologische nothe wendig hinubergiehen und im directen Fortschritte hemmen murben, welches wir andern, bagu geeignetern Forschern, Die es auch fcon mit großer Beharrlichfeit und überraschender Originalitat 922) an gebaut baben, ju glangendern Refultaten überlaffen.

<sup>923)</sup> Dr. A. Salling Geschichte ber Stothen. Erfter Bend Ifin. Berbe 1833 &.

## Erläuterung 1. Die Gruppe ber Dft-Turk

1. Die Siongnu, ein Turtftamm der alteften Beit, als herricher in Oft, Surfeftan.

Mach bem, was icon fruber von ben Diongnu ihrem Aufblaben, ihrer Dacht, ihrem Berfall an den Grengen Chinas, und ihrem Fortleben in nordlichen und westlichen Bergweigungen gefagt worden ift (f. Afien I. S. 241 - 245), haben wir nur wie ber baran ju erinnern, bag ihre große Dacht, Ende bes erften Jahrhunderts nach Chr. G., burch Die Chinefen vernichtet mar, baf feitdem ihr weites land bie Beute innerer Unruben und ber Ueberfalle ihrer Machbarn blieb; daß felbft als Bafallen ber Chi nefen bas fortbauernbe Anfehn ihrer Sichennu, mit dem Jahre 216 n. Chr. G. am In Schan und hoang bo, vernichtet mar. Daber treten feitbem nur noch gegen D.B. gerfprengte, fleinere, independente Staaten berfelben, von Zeit zu Beit, noch einmal in benfelben Gebieten auf, wo fie anfänglich die von ihnen gegen Best verdrängten Bolfer der Ufun und Quett noch weiter verfolgten, wie am Ili und Thsungling, ober fich bis jum Gibai, bem Bestmeere, bier wol nur ber Balthafch , Gee (f. Afien L 6. 432, 434), verbreiteten.

Die Raiser (Eschen pu) ber Biongnn 23) fubrten ben Litel: Langrifutu, b. i. Gobn bes Simmels, wie bie dineffe fchen Raifer fich ebenfalls titulirten bis heute, und wie berfelbe auf Die Mongholen Berricher überging. Unftreitig batten fie, wie Die Thufiu, oder Ofte Turte, dem Sangri (Thian der Chinefen, Coelum, wie Deus) ihre Opfer gebracht, die jedes Jahr im Sten Monat, ben 10ten und 20ften Tag, Statt fanden. 500 Li im Weft des Lagers ihrer Rhane verehrten fie auch einen Po Sangri, b. L einen Gott ber Erbe, nach bem Wen Sian thoung thao R. 341 G. 7. Die Beftzweige ber Thu fin, welche die Byjan. tiner im VI. Jahrhundert am Altai fennen lernten, unter bem Mamen Turcae, verehrten, nach beren Berichten, gwar Feuer, Luft, Baffer, fangen auch ber Erbe Lobgefange; aber boch betes ten fie eigentlich nur Gott ben Schöpfer aller Dinge an, und brachten ihre Pferbe, Ochsen und Schafe ju Opfern. Bis ju

<sup>\*\*)</sup> Ab. Remuset Rech. 1. c. p. 297.

ben hiongnu brang feine Spur ausländischer Meligionespiteme burch Missionen vor.

Der lette ber von ben Siongnu unter bem Ramen ber nordlichen Liang gestifteten Staaten an der Beftarenze Mort Chinas, mard im Jahre 460 n. Chr. G. zerftort, und Refte Diefer letten verjagten Turfenhorden fanden unter ihrem Anfahrer Affena noch in ben Thalern bes Rin Schan (Goldberge), ober des Altai, ihr Afpl, wo fie unter bem Damen ber Ebus thiu (b. h. Selm von der Bergform bes Rin Schan, f. Affen 1. 6. 438), seit bem V. Jahrhundert mit ihren zahlreichen, ver mandten Bolfern ber Oft/Turt (Thuthiu) im Gegenfas ber Beft: Burt (Burtue, wol' identifch mit Botharen, f. unten), uns icon aus frubern Untersuchungen befannt find (Afien L S. 351). Diefer Ramensunterfcbied ift in ber That fo menia wie berjenige ber hiongnu, bie auch jum alten Turfftamme geboren, nach ber angegebenen Etymologie, fein mabrer Grund, Diefe beis ben Zweige beffelben Wolferstammes im Often und Beften. bem Menfchenschlage und ben Sprachen nach, trennen ju wollen; benn bas oftliche Thuthin ift nur Lautumschreibung bes westlis den Turt (Tert beißt auch im perfischen Gifenbelm, wie im Surfi, und von Turt ift Atraf ber Plural) 924).

In ethnographischer hinsicht aber wird wegen ber großen von ihnen eingenommenen Landerstrecken, eine solche geographische Unterscheidung nothwendig, um einer noch größern Berwirrung in der Benennung ihrer horben und Corporationen, als ihr nos madisches hins und herziehen an sich schon bewirkt, wo möglich auszuweichen.

Dis alte fte Stamm vater ber Turkgefchlechter 23, beren Name also erft nach dieser Legende, seit Mitte des V. Jahr hunderts beginnt, sind die hiong nu merkwurdig; keine Sage von den Turk geht bei ihnen selbst oder bei Chinesen auf eine altere Berrschaft als auf die der hiongnu jurud. Das Land, das einst die hiong nu einnahmen, ist dasselbe, aus welchem alle Turkenationen, die uns bekannt geworden sind, ihren Ursprung genomemen haben. Bekannt werden die Turk im B. als Eroberer aber

<sup>\*\*\*)</sup> Klapreth Mem. sur l'Identité des Thou khiou et des Hiong nous avec les Turcs in Journ. Asiat. VII. p. 257—268; berf. sur l'Origine des Huns in Mem. relatifs à l'Asie. Paris 1836.
T. II. p. 380—389.
\*\*) Ab. Remusat Recherchea L. c. p. 324 bis 329, unb Asia Polyglotta p. 210—212.

erft, ble Lochari ber Miten etwa ausgenommen, feit bem V. Jabrb. nachdem die Siongnu aus ihren oftlichen Gigen an ber Mordgrenze Chinas verbrangt find. Alle Worter ber Siongnu, welche uns burch bie Gefchichtschreiber aufbewahrt murben, find Surt, Borter. Benn bas Sionanu-Reich in feinem weitesten Umfange einft auch viele Tribus der Tungufifchen (j. B. die Schenschen balt Rlaproth für vom Lungufenstamm), Mongholischen (?), Sibirifchen, Indo. germanifchen und Rinnifchen Bolferschaften umfaßt haben mag, fo ift es boch gewiß, bag ber Sauptfern des Reichs und die barin vorherrschende Mation ber Turt. Stamm war. Die angers ften Grengen bes Siongnus Reiches bezeichnen daber auch Die Grengen ber primitiven Musbehnung ber Turfae, gefchlechter uraltefter Beit. Gegen Oft fagen ihnen bie Bolter ber Sunghu, b. h. oftliche Barbaren, ein vager Musbrud, ber mahrscheinlich Boller Tungufischen und Mongholischen Schlages zusammenfaßt. In G. D. Die Chinefen in Schenft und Schanfi. In Sub, 200 Jahr vor Chr. G., Die Dueichi, ober Dueti, die fie nach bem Westen verjagten. In G.B. bie Sai (Sacae), die ursprunglich im Rord und Rordost des Caspis fchen Sees wohnten, aber durch die Dueti gegen Gud verbrangt wurden, alfo die Borganger ber Geten. 3m Beft fagen ihnen Die Ufun, die fie vertrieben hatten, die Blonden Blaudugigen, welche alfo bamale ben westlichen Limes ber Turfrace bilbeten, wie die Singling und andere, mit den Rirghis gemifchten, fibirischen Bolferschaften im Morben.

2. Die Uigur, Oui, Hoeihe, Hoeihou, Kluszu, Kuszu, Kaotsche, Weioueul; ihre Berbreitung, Schrift, Cultur. Die Usbeken, Gus der Araber des XVI. Jahrhunderts.

Obwol schon oben (f. S. 430, 434, 439) und in den frühern Untersuchungen (Asien I. S. 342—349) bei der ersten und zweiten heimath dieses Boltes im Selenghalande (am Orthon), und im Norden wie im Suden des Thian Schan (Bischallt, Turfan und Kharaschar), so wie in ihrer westlichen Colonie, der Thieizle am Bhaltasch: See (f. Asien I. S. 440—441) auch schon von ihren wechselnden Schickslalen, durch ihre eigene Civilisstrung, wie durch die Ulebermacht ihrer Nachbarn, zu denen ansfänzlich die Chinesen, dann ihre Stammverwandten die nomadischen Pakas (die sich als ihre Besieger seit 648—759 auch Kas

Rhane ber hoeihe nannten, f. Aften I. S. 1116 n. f.) und end lich die Mongholen gehorten, die Rede war, so wird es doch hier, um ihres durch alle Jahrhunderte bis auf die neueste Zeit forty gesetzen Sinstusses (auch heute noch dauert ihr Name hoei in threm Ursies, s. ob. S. 436, fort) nothwendig, an ihre ethnographischen Berhältnisse, in ihrem innern Zusammenhange, gegen die Wechsel ihrer Nachbarschaften zu erinnern, zumal da freiherhin so viele blos haposhetische Ansichten über ihre Abstammung, Sprache, Schrift und Cultur verbreitet waren.

Die Bedeutung und Schrift ber liquren gur Reit bet Stiftung bes Monabolen-Reiches unter ben Dichingisthaniben et senate verschiedene Sagen über ihre Cultur und Abstammung, bis nur erft in neuefter Beit burch Sprachforschung und Beroffentlichung authentischer Documente berichtigt werden tonnten. Langles 20 Der Bearbeiter ber Manbichu Sprachen (Alfabet Mandchou Ed. 3. p. 51) hatte ihre Civilifation bis auf 300 Sahr vor Chr. G. mu rudführen wollen; berfelbe leitete von ihnen (Rapport sur les trav. de la Classe d'Hist. Paris 1811. 4.) eine große Angabi von Colonien ab, welche baffelbe Bolf ber ligur feit jenen 300 Jahr ren durch Affen ausgesendet haben follte, wovon aber feiner bet dinefischen Autoren bas geringfte Datum giebt. Bisbelou. Dater Gaubil und Deguignes, in ihren befannten bifforis fchen Werten, bielten ben Ramen ber Squr, ober Higur D. fur aans ibentifd mit bem ber Boeibe, und fchrieben irriger Beife eine Menge von Eroberungezügen, Thatfachen und Musbreitungen ben liguren ju, die nur den Soeihe oder Oft Surf in Allgemeinen jugeschrieben werden tonnen. Der neuere Bergus geber von Signang Sfetfens mongholischer Beschichte hatte bie Higur nicht als ein Bolt von turtifcher Race, fondern von tans autifder 28) ableiten wollen, wogegen Rlaproth, 26. Res mufat und Samader 29) mit ben Beweisgrunden bis babin

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remusat Recherches sur les Langues Tartares T. I. p. 283.

\*\*\*) Ab. Remusat ebend, I. p. 324.

\*\*\*) A. B. Gomidt Einwürft gegen die Hopothesen Klaproths über Sprache und Schrift der Ubguren, in Fundgruben des Orients Ab. VI. 3. Dest S. 321—332; dess. Forschungen im Gebiete der áltern religiössen, polit. und liberat. Bildungsgeschichte der Wolfer Wintel-Assens, zumal der Mongaden und Tübeter. St. Petersburg 1824. 8.

\*\*\*) Ab. Remusat Rech. auf des Langues Fart. I. c. p. 250—296; Klaproth Beteuchtung und Widertigung des Den. I. S. Schmidt. Paris 1824; dess. des Vielendites L. c. und Mem. sur l'Origine des Huns L. c.; dess.

unbefannter Originalien hervortraten, welche gegenwärtig die Emd Abstammung außer allen Zweisel sehen, wie dies auch Steins inscriptionen, aus der Oschingisshaniden Zeit in monghos lischer Sprache mit Uigur. Schrift 20), d. i. in einem dem Sprischen nachgebildeten Alphabete, in Stein gegraben, und in alten Ruinen am Fluß Kondooi, im Territorium von Nertschinds, neuerlich erst wieder aufgefunden, beweisen.

Schon Rubruquis (im 3. 1254) hatte, vielleicht gu alle gemein, gefagt: unter ben Juguren fen bie Quelle und ber Urfprung ber Turt, und Comaner, Sprache (f. ob. S. 438). In noch altere Reiten geht bas Beugniß 31) bes Bar Bebrau's anract, ber felbft im Mongholen Reiche lebte (im %. 1226, ein Jahr vor Dichingiethans Lobe geboren), und im Chronicon Syriacum, an zwei Stellen, S. 437 bie Grengen ber Monghofen, gegen BBeft, an die Iguri Turcae bezeichnet, und G. 440 fagt, daß eben biese Mongholen die Turcas Iguros besiegten und von ihnen Tribut erhielten. Sierzu fugt berfelbe S. 439, bag biefe Iguren (ober Uiguren) auf Dichingisthans Befehl ben Mongholen, bie noch ohne Schreibfunft maren, bie Schrift lehrten, und daß Mongholen feitbem Uique ren. Schrift im Brauche batten, wie die Aegypter die griechte fche und die Perfer die arabische Schrift. Da das uigurische und monaholische Alphabet einerlei Urfprung und Rorm baben, Diefes lettere aber aus mehr Buchftaben befteht, ale jes nes (es hat nur 14 Lettern), fo mußte mol bas einfachere Higurifche auch bas altere fenn, und bas Mongholifche erft bas jungere baraus gebildete. Die Schrift ber lliquren felbft wird aus bem fprifchen Alphabet 32) ber Deftorianer abe geleitet; es bat nicht die geringste Aehnlichkeit mit dem Devanas gari, ober bem gleichzeitig burch bas Sochland mit ben Bubbhiften verbreiteten indischen Schriftspftem, eben so wenig mit benen bes

Observations critiques sur les Recherches relatives à l'histoire polit, et relig. de l'interieur de l'Asie, in Mem. relat. à l'Asie 1828. T. II. p. 303—410; bess. Turk-Uigur in Tabl. histor. de l'Asie p. 121—130; bess. Asia Polyglotta, Paris 1823. 4. p. 212—216. H. A. Hamacker Act. in Bibliotheca critica nova ed. Bake, Geel, Hamaker etc. Lugd. Batavor. 1825. Vol. I. p. 181—224.

Asiatic. Journ. New Series. London 1833. 8. Vol. XI. p. 197.
 Hamaker I. c. Bibl. crit. p. 190.
 Klaproth Observat. crit. I. c. T. II. p. 316—321, 328—331. Tabl. hist, I. c. p. 125;
 Ab. Remusat Recherches I. c. p. 254.

)

Deblvi und den Keilformen des Zend. Jene Analogie mit ben fprifden ober fabaifchen ift Beweis bafur, bag unter ben sabireichen, driftlichen Gecten auch einige, icon in febr friber Reit, burch bas centrale Afien verbreitet maren, wenn es aud fcmer halt beren Ginführung jenes Alphabetes bestimmter nach aumeisen (f. Meftorianer, Afien I. S. 285 u. f.). In Diefer Schrift ift bie Steininscription 933) von Mertschinet, Die neuer lich nach Petersburg gebracht fenn foll, auf einem grauen Grae nitftein, ber 5 Rug boch und über 1 Rug breit ift, eingemas ben, in 4 fenfrechten Reihen, die von der Linfen gur Rechten ge lefen, nach Schmidt, folgenden Unfang einer Befch mornnas. formel an die Elipas (b. i. geflügelte Damonen) enthalten: "Dichingisthan nach feiner Ructehr von ber Unterwerfune bet "Sartagol, nach Bertilgung bes alten Saffes zwischen allen Eri "bus ber Mongholen, an alle 335 Elipas" . . . . . Sartaeol ift Rhara Rhatan, davon Raschahar die Capitale, welche der Mass man Rhan Guichluf Rhan befest batte, ber 1219-1220 beffest marb. Alfo ein Talisman gegen die Rucktehr bes Saffes der Elipas, benen hier wol Gelubbe ober Opfer gebracht fenn mogen.

Da die Uiguren, nach dem oben von Dichingisthan an geführten Befehle, nach Besiegung burch bie Mongholen, mit ib ten Characteren, als "Schreiber 34)" bei beffen Sofe und ben Großen, wie überhaupt feitdem lange Beit auch bei Enrt mit Derfern ale beren Schreibfundige in Diensten fanden, ia auch gewiffe turfifche Dialecte mit Ulgur Characteren gefchrieben wurden, fo bat man oft und lange Zeit die Burt: Sprache uber baupt Higur Gprache 35) im Mittelalter genannt. Rrim (Gazaria) murbe ber Tractat ber genuefifchen Bes amten mit ben tartarifchen, bas beißt turfifchen Dringen, uber ihre Besigungen am Schwarzen Meere, im 3. 1380 n. Chr. G. wie fich die Documente, nach Silv. de Sacy's Untersuchungen. in ben Archiven von Genua vorfinden, in diefer Schrift und Sprache abgefaßt, welche von ben Genuefen "Lingua Ugaresca" genannt ward; ein Diplom von Limur Kutluk vom %. 1397 ift noch in Uiguren fchrift abgefaßt (über frübere Berwechelung der Latar mit Turt, f. Afien I. S. 281 - 283).

<sup>\*25)</sup> Asiat, Journ. 1833. Vol. XI. p. 197. 24) Ab. Remusat Recherches I. c. p. 265. 25) Klaproth Observat. crit. I. c. p. 368; Ab. Remusat Rech. I. c.; 3. Sammer in Sunbgruben bes Drivate. Vol. IV.

Muffer einigen Uiguren, Wortern in Abul Ghafis hiftorifchem Berte und dem uigurischen Damen ber gwölf Thiere im foger nannten Turt : Tartarifchen Enclus, ben wir als eine Erfindung ber alten Burt, ichon fruber bei ben Satas, angeführt haben (f. Afien I. S. 1124-1125), mar fruherhin nur Beniges von Dies fer Sprache befannt, ale Rlaproth im 3. 1806 gu Uft Rame. nogoret feine 84 Worter von einem Bewohner Turfans, beffen Muttersprache die Uigurische mar, einsammelte, welche bis beute Die noch lebende Sprache aller Stadtebewohner amifchen Rafchahar und Sami ift.

Diefes aus der lebendigen Rebe, nicht aus der Schrift auf gezeichnete fleine Bocabular, murde burch ein zweites, far ben taiferlichen Ueberfegungehof in Befing, von einem eingebornen Dolmetich verfertigtes, großes Bocabular 36), im Higurifden und Chinefifden, 914 Borter enthaltend, und durch Dater 2 miot ber Parifer Manuscripten . Sammlung in Migur Schrift einverleibt, ungemein vervollständigt. Es bemeifet unwiderftoflich die radicale Ibentitat bes Miguris foen in Ofte Affen mit bem Eurfischen in Conftantinopel (& B. Langri, Simmel; Dulbus, Stern; Gurgorti, Don, ner; Rhar, Schnee u. a. m.) 37). Diefem find 15 Briefe 38) ober Suppliten von Furften aus Sami, Turfan, Rhotcho, 3lie bali u. a., in ligur, mit dinefischer Ueberfegung vom Dat. Amiot belaefuat, welche die Grundlage jum erneuerten Studium ber Grammatit und bes Baues diefer Sprache abgegeben haben, bie nicht fowol, wie man nach Rubruquis Ausbruck glauben tonnte, Die Quelle, d. h. alfo ben Stamm ber Turt. Dialecte bilbet, fone bern nur als ber gelehrtefte ber orientalen altern Burt Dias lecte anzuseben ift, und nicht sowol ale der alteste derfelben, sone bern nur als ber burch Schrift guerft festgestellte Turte Dialect

Im gangen Ban ber Higur Sprache finbet fich, nach 26. Remufat, feine Spur von einem fehr hoben Alterthume, meber von einer primitiven Ginfachbeit ber Grammatit, wie in

Ab. Remusat Rech. L. c. p. 257 - 280.

<sup>\*\*)</sup> Klaproth Asia Polygiotta 1. e. p. 214 Not. f. beffen Sprachatlas © XXVI—XL. 27) Strgl. bamit Wathen Vocabular von Sarsband, in f. Memoir on Chinese Tartary and Kothan in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep. Vol. IV. p. 663—664.
20) Mem. concernant l'hist. d. Chinois T. XIV. p. 272—279; vergl.

ber dinefifden Sprache, noch von ber conftructiven innent Rulle, Die fich gemachbartig nach allen Seiten immer frifch und lebendig treibend durch fo viele andere Sprachzweige verbreitet. wie im Sansfrit; beibe nach ben Ertremen bin qualeich ben Bemeis ihres bochften Alterthums in fich tragend, mabrend fo viele Zwischenftufen burch gewöhnlichere Sprachclaffen, gleich bem lique, ausgefüllt werben, die feinen biefer Charactere ber Uriprunglichkeit in fich tragen, fondern zu ben abgeleiteten ums gemodelten, mit Fremdem vermifchten, nicht aus fich felbft ent falteten Sprachen geboren, die weder die bochfte Ginfalt bemabrt, noch jur bochften philosophischen Entwicklung in ihrem Sprach baue fortgeschritten find. Es liegen im Higur nur Die allgemeis nen Sprachelemente oftafiatischer Abstammung eines einft nomas Difchen Bolfszweiges ber Turk, ber fich in Stadten feftfiedelte. sum Grunde, ber fremde Formen in fich aufnahm, von feinen Machbarn einige Kenntniffe erhielt, und fechft es bis jum Schreie ben einiger Bucher brachte. Go i. B. bie verloren gegangenen niqueifchen Unnalen, aus benen mol die Bigiere Mlas edbin und Rafdideedbin, Die verfischen Geschichtschreiber ber Monabolen Dynastie viele Machrichten Schopften; doch brachte es Diefer Sprachzweig barum ju feiner eigenthumlichen Culturente wicklung, obwol er eben durch jenen gewonnenen Borfprung balb feine illiteraten Nachbarvolfer aberragen mußte. Die Chinefen, welche in frubern Jahrhunderten keineswegs blind oder gleichaule tig gegen frembe, bobere Civilifation, wie s. B. gegen bie ber Bindus. Derfer und ber La Tfin im Beften blieben, faben boch in ben Uiguren nie ein altes Culturvolf, fanden bei ihnen teine aneigenungewerthe Gelehrfamfeit, feinen religibsen, politie fchen, literarischen Ginfluß, nur etwas weniger Barbarei, als bei ben übrigen nordlichen Bolferftammen Affens. Diefe Unficht cemannen fie von ihnen, weil diese in Stadten lebten, den Cbine fen fich unterwarfen, ihre Institutionen annahmen, ben Rhunge Rubiu ehrten, beffen Werfe felbft ftubirten, und gu bem Go brauch ber Schriftcharactere noch andere Lettern fugten, die ibe nen bas Ausland mittheilte. hiermit ftimmt auch ihre Geschichte, Die aus den bunfeln Unfangen ber Eurfgeschlechter fpat, aber doch frubzeitiger als viele der andern bervortritt, weshalb ber Mame ber Uigur, Jgur, Elgur, Soeihe, fpater Boeibon bei Chinesen, auch frubzeitig von ihnen auf viele andere Turk flamme übertragen marb (f. Aften I. G. 342 - 349).

In ben frubeften Jahrhunderten ber Sionanumacht werben Die Uiguren gar noch nicht genannt; unter bem fpater wieber verschwindenden Damen Roufgu, ober Riufgu (bei Dequianes irrig Defe, bei 26. Remufat irrig Tobeffe) 939), ber Goui and sufprechen ift, findet fie 21 b. Remufat jum erften Rale 40). im 3. 99 vor Chr. G., ale Bafallen ber Siongnu, in ben Innalen ber San aufgeführt, aber nicht als Stadtebewohner, fone bern auf ber Mord, und Gubfeite bes Thian Schan in zwei fleine Borben vertheilt; die vordere Borde, aus 700 Ramilien beffe bend, ufit 6050 Maulern, bavon 1865 Rrieger, und die hintere aus 595 Ramilien, 4774 Maulern und 1890 Rriegern bestehenb. Aber nach etwas fpatern Daten, Die wir icon fruber angeführt (f. Affen I. S. 343), fagen ihre Bermanbten und Borfahren auch un ber Selenaha und am Orthon; von benen, in ben Annalen ber Thang Dynaftie, eine Bunberfage 41) ibrer Auswans berungegeschichte nach ihrer gweiten Beimath (ob. G. 430, 437), von Sami bis Turfan, bem Lande Higur, mitgetheilt ift, wohin beiberlei Borben fich jogen. Dies ift ber Schauplas ihrer fernern befannter merbenben biftorifchen Begebenbeiten. Geit bem Sabre 239 n. Chr. Geb., von ba an, follen bie 3 dufbu, ober Ibi Rut, b. i. bas unter fich vermandte Gefchlecht ihrer Berre Scherfamilie, 970 Jahr, bis auf Die Unterwerfung unter Dichine gisthans Scepter (im J. 1209) ben Thron von Raotichana, b. L. son lligur, behauptet haben, aber verschiedene Konigreiche follen von ihnen ausgegangen fenn, fo wie verschiebene Borbenbannte linge die Berricher bes Throns von ligur wurden. Dag fle nach ber vorübergegangenen Periode ber Siongnu , Dacht mehre male ber Obergewalt anderer turfifcher Berfcher, wie in ber ets Gen Beit dem Rhan der Thufin (Oft Turf), dann aber feit bem VIL Jahrhundert auch gang Fremben, wie ber Chinesenmacht. ber Thang Dynaftie und den Ritanen fich bingeben mußten. ift fcon fruber gefagt, bis fie an bie Mongholen fich anichloffen (Affen I. G. 345 - 346). Wir bleiben bier nur bei ihren ine nern Angelegenheiten fteben.

<sup>\*\*\*)</sup> Kiaproth Observat. crit. L. c. T. II. p. 349; Tabl. bist. de l'Arie p. 121; beff. Asia Polygletta. Paris 1823. 4. p. 213.
\*\*) Ab. Remusat Recherches I. c. p. 283.
\*\*) Kiaproth Observ. crit. I. c. T. II. p. 332.

Mis ber bubbbiftifche Dilger Ra Dian, im Jahre 899 n. Ehr., vom Lop : See (f. ob. S. 331) noch westwarts bes Ronie. reichs Schenschen, 15 Tagereifen weit vorrudte, bie jum Ronig reich Oul 942), b. i. die furgefte Form für lighur, fo fand er bafelbft icon 4000 Religiofe, welche ftreng nach bem Budbbagefes lebten; er murbe zwei Monat und einige Lage im Lage ibres Ronigs Roungfun gurudigehalten, feste aber bann feinen Banberfiab weiter fort, weil seine chinefischen Patente, Die er bei fich führte, von bem Ronig ber Qui respectirt murben. Icon bamals mar ber Buddhacultus bis dabin vorgevrungen, mas auch andere dinefische Nachrichten Spaterer Beit bestätigen. Die fagen, daß ihre fiegreichen Waffen (cigentlich die der Roneis tfen, b. i. Bifchbalig ihrer nordlichen Stammesverwandten, & Mien I. S. 383), im IV. Jahrhundert bis 2) arfand 43) vorge drungen maren, wo fie ben Foe: Cultus batten fennen lernen. Die Bolfer von Darfand, fagt bas Ben bian thouna than R. 336. G. 14, maren burch bie Dueti (Quete, Getae) im Sabre 478 n. Chr. Geb. besteat worben. Gie erbaten fich von dem Ria ber Riufgu, b. i. bem Ronig ber ligur, ber febr machtig geworben, beffen Gobn jum Statthalter. Dies verarbe Berte noch feine Dacht, er ahmte die Ginrichtungen ber Chinefen nach, und führte beren Beamten, Sitten, Gebrauche ein. Da .mals ift jum erften Dale von ben Schriften ber Hignren bie Debe. Es beißt: "ber Ria, b. i. ber Ronig, batte in feie nem Nathssaale bas Gesprach bes Konigs Lou mit Rhung fu bie (Confucius) abmalen laffen; er hatte von Staatsmegen Chros miten ichreiber gum Aufzeichnen ber Begebenbeiten angeftellt. Seine Unterthanen fdrieben mit dinefifden Characteren. aber fie brauchten auch eine barbarifche Schrift," alfo wei ichon damals jene westliche Schriftatt? Ober erhielten fie biefe westliche, mit dem fprifchen Alphabet, erft fpater, und hatten icon eine frubere, felbftgebilbete? Diefet lettere ift et. mas Rlaproth 44) fur am mahrscheinlichsten balt, und biefe für ibentifd mit berjenigen ber Soeihe (b. i. Safas, ober Rire abis, f. Afien I. S. 1130 - 1131), und vieler andern ofturffe' fchen Stamme balt, welche, nach ibm, die Grundlage ber

<sup>\*4°)</sup> Foe Koue Ki l. c., ch. H. p. 7. 4°) Àb. Remusal Resherches sur l. Lang. Tartares l. c. p. 292, 284. 4°) Klaproth Tabl. hist. de l'Asie p. 130.

Inschristen mit noch unbekannten Characteren sepn mag, welche man durch das sübliche Sibirien, bei den Hakas und anz dern am Jenisei, Irtysch und Obi auf Felsen und andern Denkmalen vorgesunden hat (s. Asien II. S. 326 u. a. D.). Die Uisguren hatten aber damals schon die Bucher Shiking von Maochi, Lunju das Buch des kindlichen Gehorsams, und "eisnige Ehroniken," wol einheimische Landesgeschichte, wie die von Khotan (?, s. ob. S. 364). "Die Schne ihrer Großen ginzgen in die Schule und lernten den Inhalt der Schristen; auch trieben sie Poesse." — Dieser Eeschmack an der chinesischen Litezatur wuchs noch im Lande der Ligur, so daß sie in den Jahren 515—528, sich durch ihre Embassaden von China, die 5 King, verschiedene historische Werke und den chinesischen Eiedussie ausbaten, um bei ihnen die Elemente der chinesischen Sprache zu lehren, was ihnen auch vom Kaiser zugestanden wurde.

In dem VII. Jahrhundert breitete fich die Dacht ber bfilie dern Berrichaft ber Boeibe, ober ber Raotiche, fpater Raos tichang (b. i. ein vom Morden ber nachgerudter nomabifcher Turfftamm, der diefen Damen von seinen- boben Radertarren erbielt, f. ob. G. 437, ibentisch mit ben Ranfli, nach v. Same mer), ber fich ber Berrichaft ber Boeihe bemachtigte, auch weie ter mestmarts, auf die Gubfeite bes Thian Schan, in bas eie gentliche Uigur aus, wo nun die Soeihe, gewohnlich Soeis boei genannt, in der Mitte der Jahre Yuanho, b. i. jur Beit Der Thang Dynastic, namlich von 806 - 820 nach Chr. Geb. bei ben Chinefen Soeihou 45) genannt werden, ober bei ben Mongholen Bei ou eul ober Qui gou el geschrieben, mas eben ibentisch ift mit ligur, worunter man also eigentlich nur erft Diefe fpatern liguren, nach der Bermifchung der urfprunglichen Rinfau, die aber ga Sian auch icon Qui neunt, mit ben Boeibe. an verfteben bat.

Obwol alle brei, die Qui, die hoeihe und die Raotiche, welche von Kitanen aus ihren Gigen 46), aus den sudlichen Bair Fallandern, verdrängt waren, und beshalb west marts und fub. warts neue Bohnsige aufsuchen mußten, von gleicher Race wab von unter sid, wie mit den hiongnu verwandten turkischen

Klaproth Observat. crit. l. c. T. II. p. 349.
 Klaproth Asia Polyglotta. Paris 1823. 4. p. 212.

Sprachstamme waren, so find ihre Wohnsite, thre Geschichten, ihre Eulturzustände boch von einander zu unterscheiden, was bei Bernachlässigung dieser Umftande zu mancherlei Berwirrungen ihrer Geschichten, zumal auch wegen ihrer noch weitern westlichen Berbreitung Berantassung gegeben hat, die deshalb noch immer nicht ganz entwirrt genannt werden können.

Diese Untersuchungen dem Fortschritt für den Westen auf bewahrend, so ist hier noch zu bemerken, das durch die Ueser macht der Hoeihe keine große Beränderung in der Lignen sprache vorgegangen zu senn scheint, aber auch die Eustur des Law des eben dadurch nicht besonders gefordert wurde; denn die Chinesen, welche von solchen Fortschritten sehr genaue Erkundigungen

einzuziehen pflegten, schweigen 47) bavon ganglich.

Bon bem Buftanbe, in welchem ber dineffice Gefandte Bam Den te 48), im Jahre 981, Die bamalige Landescapitale ber Uiguren fand, ift schon fruber die Rebe gewesen (f. Affen L S. 347), woraus sich beutlich ergiebt, bag eben bier bie dineft fche Civilifation im X. Jahrhundert bem Ginfing von Beften ber eingebrungener, breifacher religibfer Diffionen te acanete: bem Bubbhacultus mit indifder, bem Borogftercultus mit perfifcher Literatur, und bem bes Danes (Moni), ber biet feinen Tempel batte (barunter auch die Deftorianer-Lebre, nach Obigem, S. 427, 438, verftanden werden fann); mit beffen Prie ftern bann wol die Glemente bes fprifchen Alphabetes bier berge bracht fenn fonnten, fo bag die Restorianer icon friber burch agns Mittel-Affen als die Scribae ber Rurften (f. Affen I. S. 286) befannt, in dieser Runft auch die Lehrer ber Uiguren gewefen fenn. und ihr fprifches Alphabet ber Burtfprace ber Higuren angepaßt haben mogen, ba bas Devanagari nur bie fansfritische Schrift ber Bubbbaboctrin blieb, und die chines fifchen Charactere, nur fur dinefifche Literatur geeignet, feine Unwendung auf die Higurensprache erleiben fonnten. Das Die Berbreitung ber alten Perfer, b. i. in ber Saffanidenzeit, mit ben Lebren Boroafters und ber Anbetung von himmel, Erde Sonne, Mond, Baffer und Feuer, wie bas Thangchon R. 221. S. 2 u. 10 fich ausbrudt; wie ber Secten bes Manes und

Ab. Remusat Recherches sur les Lang. etc. l. c. p. 266.
 Ab. Remusat Rech. l. c. p. 265; Klaproth Tableau historiq. de l'Asie p. 124.

ber Wefterianer in gewiffen Beiten in biefer Michtung nicht gering war, fagen viele Stellen chinefifcher Annalen 49); und bies fetben Miffionen ber Budbbadoctrin, die wir oben bei Rhotan and Partand mit ber inbifden Schrift tennen lernten, brangen and, wie wie oben bemertten, bis jum Subgehange bes Thian-Schan auf ben Sanbelerouten aus bem Guben und Beffen, bis ju ben Miguren vor, me ber Miffionar 2B. Rubruquis fie vorfand (f. ob. G. 438). Außer bem, mas fcon fruber aus Bam Den te's Bericht vom Jahre 981 über bie religibsen Buftanbe der Uiguren Capitale angeführt ift, fügen wir zur Characteriftit fener Beit auch noch folgenbes aus bemfelben nach Bisbes lon's 50) leberfegung bei. Die Capitale, ober vielmehr die Refidenz Riaosfcbin batte 1840 Schritt in Umfang und mar mit einer Mauer umzogen. Im Audienzfaale mar ein Ronig aberbitet, wie er Rhung gu bfu über die Staatsverwaltung um. Rath befragt. Die hofamter maren wie die Mandarinate in Ching: man gablte 18 Stadte im Ronigreiche und 46 Garnifoe men. Sochzeitgebrauche und Sobtencultus mar wie bei Chinesen, Mer Sitten glichen benen ber Latche (Latar). Die Danner gingen in Barbaren : Tracht, die Beiber wie Chinefinnen; beibe erngen ihre Saare in Zopfflechten auf bem Ruden berabbangenb. In Saltung, Große, Aussehn glichen fie ben Roreern (f. Affen III. 6. 894); fie baben tiefliegende Augen und große Mafen (alfo feine monabolifde Gefichtebilbung). In Werer Rleidung lieben fie Stickerei und Goldput. 3br Land liegt boch, ift Reinig, fandig, tragt alle Arten Rorn, außer Garacenia fcbes (?). Es ift trefflich jur Seiben gucht geeignet, und bat wiel Obft aller Art, jumal Trauben, aus benen fie Wein bereiten. Ein Bufchwert tragt eine Frucht, abnlich bem Cocon bes Sein benwurms, baraus man febr feine weiße gaben fpinnt, genannt Ebieslie. Die Ginwohner bringen die baraus gefertigten Zeuge in ben Bandel (ob bie Bergfeibe? f. ob. G. 351, vergl. G. 372 bis 373). Auch eine Art Batte haben fie, ober fo beiß machende Baumwolle, baß icon eine dinesische Unge binreicht bamit ein ganges Rleid ju futtern; thut man mehr hinein, fo ift die Barme gar nicht, auszuhalten (ob etwa die feinen Dunen der Shawle

<sup>4°)</sup> Ab. Remusat Recherches 1. c. p. 287 — 289, no meterre terfeleten nachguschen.
6°) Bibliotheque Orientale p. Herbelet Supplément p. C. Vindelon et A. Galand fol. 1780. p. 137 — 138.

wolle?). Daher haben die Chinesen bies Do tian mien, b.i. "Beuer, Seibe," genannt. Auch Steinfalz ift bei ihnen, wethes und weißes, und ein Kraut Namla, darauf ein fehr ficht honig wächst (ob eine Manna: Art?). Sie brauchen ihre elgene Schrift, aber auch Chinesische; auch die arabische Oprache wird daselbst gesprochen. Sie glauben nur an einen himmels: Gott (Langri ober Thian).

Micht blos die Politit, auch ber Sanbel mar es, ber fruhzeitig und zu verschiedenen Epochen bie Chinefen gu ben Ui. quren geführt batte, und von ihnen noch viel weiter über ben Beften bingus betrieben marb. Dag bies icon febr fruhreitig felbit gegen Beften dinefifche Colonisationen von Ramb leuten führte, fagt uns 1. B. ber budbbiftifche Dilger Binan Ehfang, ber in ber Mitte bes VII. Jahrhunderts, über Rutiche weftwarts vom Temurtu: See (3ffeful, f. Afien I. S. 394 bis 398), 25 geogr. Meilen (500 li) weiter felbst jur ehebem to ruhmten Stadt Sune, am Ifchui: Rluß, und gu bem Gan ber Saufend Quellen (Ming Bulat) fam, wo er mehrere be nachbarte Stadte befchreibt, unter benen er auch eine Colo, nie 951) dinefifder bort anfaffiger Raufleute neunt, von benen er Bis Salas (Saras), und von ba nach Siche: fdi. ober Ochafd, bas beutige Lafchtenb, reifet. Gben fo führen dinefische Geographen, nach Remusat's Zeugnig 52), in ben Bebirgen in M.D. von Rerghana eine folche Colonie von 300 dinefischen Ramilien an, welche die Shoufia be bin transportirt batten, und welche, ohwol fie fich zum Sheil wie Die Turk fleibeten, in beren Mitte fie bafelbft lebten, boch in iber Sprache und in ihren Gefeten Die Spuren ihres Urfprungs bei behielten. Diefe Colonie wird nicht mit Ramen genannt, ba bie Geographen aber fagen, fie liege nur 10 gi in Saben von ber Stadt Gupe (beren Lage auf unfern Karten nicht eingetragen ift), fo ift es wol fehr mahrscheinlich, daß fie eben biefelbe zuvor genannte fen, bie icon Siuan Thfang gleich im erften Sabre feiner Reife, etwa um 631, befucht hatte, boch behauptet A. Remufat, daß viele ahnliche Daten fich bei ben chinefischen Diffe rifern vorfinden.

 <sup>961)</sup> Sinan Thjang Reife burch MitthUffen u. f. w. a. a. D. 5.4.
 12) Ab. Remusat Recherches i. c. p. 286.

Nach dem X. Jahrhundert, ift unter Kalfer Jin tsoungs Regierung, pom J. 1022—1062, von mehretn Embassaben die Rede, welche die Uigur nach China schickten, worauf sie zum Gegengeschenke eines der Bucher des Fo, nämlich das Foktings it fang 53) erhielten; in welcher Sprache wird nicht gesagt. Die Notig steht im Dian i tian K. 51. S. 27.

Mach ber Berdrangung ber Oberherrschaft ber Boeihe, ober Raotiche, burch die Rhitan, batten bie Higur Raotichang wieber ihre eigenen-Ronige erhalten, die zur Beit ber Rhitan, ober Ligo, beren Bafallen geworben, und als biefe ber Mongholenges walt welchen mußten, mar ber liguren Ronig fehr beeifert fich bem Dichingisthan, im Jahre 1209 ju unterwerfen 54), eine Dos Iftif, burch welche er feinem Bolte, bas nun feit langer Berftums melung feines Damens (Dui, Duite, Goeihe, Boeihe, Boeibon, Bei ou eul) wieder richtig Uigur genannt ward, wie icon oben gefagt, ben ehrenvollen Ginflug ficherte, Die Schreiber bes mons abolifden Raiferhaufes zu werben, als welcher fich nun ihr Rubm. mit ihrer Runft, burch alle Provingen bes weiten Mongholens Reiches verbreitete. 3m Jahre 1237 wurden auch alle übrigen domadifchen Higuren, ober vielmehr hogihou, unter benen ber Aslam durch die Berbindung mit den Arabern gar manche Fort fcbritte gemacht hatte, ebenfalls von ben Mongholen unterjocht. Rumal die Nachfolger Dichingiethans hatten bald fo viele ber -niqurifchen Scriptores in ihre Cancelleien und fonftige Dienfte genommen, die auch als Rechnungsführer und Bes Schäfteleute ihnen bald unentbehrlich murben, und wie Abul. abafi 55) bemertt, ju ben hochften Stellen ber Ginnehmer, Rinanciers und Gouverneure ber Provingen, burch bie gange Mongholei, Transoriana bis Perfien erhoben murben, bag ber eigenthumliche Bolfename biefer Berftreuten balb verschwand, woraus wir uns DR. Polo's Stillschweigen barüber erklaten tonnen (f. ob. G. 440). Unftreitig ift auf diefe Beife auch die große Berehrung ber Ralligraphie, mit ihren Stammes. genoffen, ben frater auswandernden Usbefen, nach Bothara ge-

Ab. Remusat Recherches sur les Lang. Tartares I. c. p. 292.
 Klaproth Tabl. histor. de l'Asie I. c. p. 124.
 Bayadur Khan Histoire Genealogique des Tatara etc. 8. 'Leyde 1726. p. 97.

kommen, wo die Borliebe zu diefer Aunft auf dem Throne von Bothara 955), bis in die neueste Zeit so vorherrschend blieb, und für die Anlegung der Bibliotheten für die schonften Manuscripte bes Orients so wichtig wurde.

Unter ber Ming, Donaftie batten Die Bewohner bes ale ten Uiguren,Landes von Sami, Turfan, Bifcbalig, Rarafchar u. f. m., burch die fucceffiven Ginmanderungen der Thu fin, Soeibe. Rao tiche, ber Chinefen, Rhitanen, Mongholenzweige und anderer Befroller, fic gemiffermagen verjungt, ober fo vermifct, daß man nicht mehr bie unverwischte Characteriftit fruberer Uis guren bei ihnen fuchen burfte. Ihre urfprungliche Babl hatte mie Areitig 50) fo febr abgenommen, daß ber größte Theil ihrer Befolechter mol burch bie bingugetretenen jungern Enrf. Eribus felt langem erfest mar, und bag nur blos noch ber Dame, bet an ibre Edriftjuge gefnupft war, bei ben folgenben gemifchten Bolferichaften die frubern Generationen überlebte. was allein gescheben konnte, weil auch die jungern gemischten Die bus insgesammt baffelbe Oft Turki als ihre Muttersprache erhab Dicht die Higuren von Gefchlecht, fontern Die Stadtebewohnenden und ber Schrift tunbigen Df. Burts, traten feitbem in einen Gegenfaß mit ben nomabis fchen Tribus in Oft, Turfeftan, ber noch beute fortbeftebt.

Durch ben Einstuß der Araber und der westlichen jum Reran seit dem Jahre 1000 vollständig übertretenden Lurkkamme
und der hakas im Norden (f. Afien I. S. 1132) waren sie selbst zu Mohammedanern geworden; schon W. Rubruquis, der noch Restorianer und Buddhadiener bei ihnen sabe, lernte doch auch schon die Saracenen im J. 1254 bei ihnen kennen, Pater Ben. Goës spricht aber, im J. 1604, gar nicht mehr von Buddhisten in Cialis, sondern nur von zelotischen Miserman nen (s. ob. S. 443). Die Geographie der Ming (I thoung uchi R. 24) 57) sagt, daß sie auch die Muselmanner in ihrer Rleis dung nachgeahmt, aber stells die Sprache der Wei ou enl. d. i. der Niguren, d. i. Oks Turk, beibehalten hatten.

Jos. Senkowski Histoire de la Domination des Uzbeks Traddu Persan de Meuhammed Youssonf el Mounschi fils de Khudja Boga. St. Petersbourg 1824. 4. p. 96 Not. 8. c. D.
 Ab. Remusat Recherches L. c. p. 296.
 L. c. p. 292.

En treten denn in neuern Zeiten die Stamme der Ofts Enrt, noch immer in demselben Lande der Uiguren, aber auch des ganzen weiten Ländergebietes von Oft. Turkestan, mit den bes wahrten Dialecten und Schriften des einheimischen Ofts Turti, aber keineswegs mehr mit dem Namen der Uiguren in der politischen Geschichte auf, der seit Jahrhunderten, durch die Wechsel der Osengaren und Oeldth, der Galdan und Khodjages schlechter in den etwa zwälf städtischen Konigreichen (s. oben S. 343, 432), tängst verwischt ift, und seit der Mongholenzeit schon, noch mehr aber seit der Mandschurenzeit jede locale Bes deutung verloren hat.

Dagegen tritt ein anderer Dame aus bemfelben Gebiete ber sor, der aber nicht daselbft einheimisch wird, fondern gegen ben Beften burd Beft Zurfeftans Gebiraslandichaften bis ju ben Aral, und Raspischen Chenen fich ausbreitet, burch bas Bolf beri Usbefen 58). Diefer Stamm berfelben Ofts Turt, welcher feit bem Anfange bes XVI. Jahrhunderts als gindlicher Eroberer von gang Mamaralnabar bafelbft, bis bente Die Throne von Bothara, Kerghana, Samartand, Chiwa u. a. behauptete, hatte vorher feine Gibe im Guben bes Thian Schan. in Sami, Turfan, Rhotan, Rafchghar, von wo feine Beere gegen Beften fiegreich über ben Belur Tabg hinmegschritten. Unter feis nen Kahnen fammelten fich viele Turftribus, und auch die Refie ber lliquren , Stamme, mit Maimanen und andern Turfres benben Gefchlechtern. Die Entftebung ibres Damens, ber im Beften fo gefürchtet warb, liegt wie bie erfte Beranlaffung ibrer Emigration im Dunfeln. Aber ber Chrentitel ber Bef, ober Begs, b. i. Berren, Furften, Gebieter, ber ihnen beigelegt mard, ift an fich klar. Beg ober Bep ift in gemeiner Turkfprache in Atlu und Raschabars) fo viel als Dring, ein Sitel ber auch beute von Manbichu , Raifern verlieben wird, ben ichon Rais fer Conftantinus Porphyrog. im X. Jahrhundert bei den Rhagas ren Prinzen, nex anführt, de Administr. Imper. ed. Meurs. c. 42 p. 129. Der urfprungliche im Lande ber Qui, lliguren, eine beimische Dame, mit bem fie fich nach dinefischer Schreibung Roufgu ober Riufgu felbft nannten (f. ob. G. 593), wurde

<sup>50)</sup> Jos. Senkowski Histoire I. c. 50) Ab. Remusat Roch. I. c. p. 302 etc.

ftets von ben arabifchen Autoren G'us ober Gug 900) (weil bier bas B bas meiche R in ber dinesischen Aussprache ift) geschrie ben. Daher benn burch die mohammebanischen Autoren Die Er oberungen ihrer einst unter ben Timuriben fo beruhmten Provingen Mawaralnahars (Transorianas) in ben hiftorien unter bem Mamen der Usbefen, oder Usbefen Eroberung, aufgeführt wird, ebenfalls ein Chrenname, ber feitbem (nach andern Ablei. tungen von Usbet Rhan aus Dichingisthans Gefchlecht, T. un ten) bei ihnen felbit in Gebrauch fam., 3hre Lebensweife, als Stabter, wie als Momaden in Bofbara, ober Aderbauer in Chiwa, entspricht auch beute volltommen ihren oftsturtifchen Sitten: We find zelotische Dostemen, ihre bochfte Runft und Bis fenschaft ift Ralligraphie und ascetisches Leben. 3a in bem westlichsten Theile ihrer Eroberung im Rhanate Chima, wo fle diefelbe oftsturfifche Gytache reben, nennen fich fogar einzelne ber Uebefen , Stamme noch beute, fowol ligur als Maiman, woraus es wie aus allem obigem evident fcheint, bag auch unter ihnen die mahren Refte fruberer nigurifchet Eribus ju verfteben find. Bu ber Gefchichte ber Usbeten, welche icon ben Islam aus Oft-Turfestan wieder mit nach Beft Burteffan jurudbrachten, werben wir erft in Bothara jurud febren.

Hier noch jum Schluß nur Weniges über die die Betehrungsperiode der Ofte Turk jum Koran und dessen Gefes, wer mit die größte neuere und vollständigste Umwandlung derfelben sich jugetragen hat, so daß sich in Wahrheit behaupten läßt, daß gegenwärtig kein gand in Asien mehr übrig sep, in welchem die Turksamme nicht überall zu Muselmannern geworden wären. Die ersten aller zum Islam bekehrten Turk, mußten die nächsten Nachdarn der Perser im Orusalpenlande gegen Baktrien in Nawwaralnahar sepn (f. ob. S. 373 u. a. D.). Seit dem X. Jahrh, hutten diese Turk, welche als kriegsgefangene Knechte und Sclaven, von den Samaniden so unpolitisch unter Arabern und Persern eingeführt wurden, sehr schnell die neue Reitz gion ergriffen, die ihnen als tapkern Leibwachen bald den Zugans zu den höchsten Ehrenstellen (wie z. B. Sebekthegin, Stifter der

<sup>\*\*\*)</sup> Klapreth Asia Polygiotta I. c. p. 217-219.

Bagnaviden, Affen IV. 1. G. 532) trug umftreitig bagu bei, and andere nach dem Westen zu locken, oder doch das Gesetz des 35. sam unter den Lursstämmen weiter zu verbreiten.

Die Boethe ober Boeiba, gemeinhin Boeiboei genannt, Die lette ber Burf-Mationen; welche eine mabre Dacht im innern Sochlande Afiens gegrundet, hatte wie ihre nordlichen Nachbarn und Stammesverwandte bie Bafas (f. Afien I. S. 1126-1128), bei ihrem noch fehr einfaltigen religiöfen Bustande, mit einer alle gemeinen Berebrung gegen einen himmelsgott (Sangri, wie bie Siongnu), die Lehren des Koran um fo leichter angenommen, ba bie Dogmen bes Budbhathums, ober bes Boroaffercultus, jenen ben Bugang zu ihnen noch nicht fehr erfcwert hatten. Durch fie wurde baber ber 36lamism burch bie weitlauftigen Raume ber fogenannten Satarei allgemeiner verbreitet, und deshalb nahmen damals die Chinesen den Ausbruck 61) hoeihoei an, um damit alle Dobammedaner feitbem ju bezeichnen. In diefer Des riobe, feit dem X. Jahrhundert, auf turge Beit, fo lange bie Offe Burt ben Islam erft burch ihre westlichen Burt, Dachbarn überfamen, aber noch nicht bollfommen jur Renntniß bes Roran abergegangen maren, geschahe es, bag bas ligur Alphabet ihrer Stadter, auch von den ichon jum Islam befehrten Oft Burt. als Schrift, gebraucht, und felbft nach Mamaralnabar verpflangt ward, wo es nach Arabschah (ed. Manger T. II. p. 914) ju Timure Beit in Gebrauch mar, und mo ce feitbem für die Burffprache (Dichagatai Burti) im Gebrauch blieb. wie bei Abul Chafis Siftorien, Gultan Babers Memoiren u. a. Jene Ausbreitung in fruber Beit bewog unftreitig auch Dichingis. than diefelbe Schrift anzunchmen. Als aber, nur um Beniges fpater, bie gabireichen Turffamme, die mit mongholischen Erobes rern in Mamaralnabar, Perfien und Sprien vorgedrungen ma ren, bem Weften Afiens, feinen Boltern und Culturen befreunde ter wurden, mard es naturlich, daß die Gemeinschaft ber Relle gion, des Roran und der theologischen Sprache, ber einzigen, welche scitdem in ber Literatur ber Mohammebaner bervortrat. auch mit ber baburch entstehenden Umwandlung bes Best Eurf in die turfifchen Dialecte (burch Bereicherung mit arabifchen, per fifchen und andern Wortern, Formen, Gebanten) auch bie bft.

<sup>41)</sup> Ab Remusat Recherches l. c. p. 298.

siche Ulguren. Schrift gurud brangte, und die arabis fiche Schrift felbst, für die Oft. Lure bis Lurfan und hami bin, die Oberhand erhielt, so daß jene fast ganglich darüber bei ben Westwolfern in Bergessenheit gerathen konnte, aus der sie erst durch gelehrte Untersuchungen wieder hervorgehoben werben mußte.

## Erlauterung 2.

Die indo germanische Bollergruppe Off-Aurteftand. Die ver brungten Boller aus Central-Assen. Die Usun, oder die Gruppe ber blaudugigen Blonden.

Bir baben biefer mertwurdigen Boltergruppe fcon fre ber gebacht nach ihren Sauptgliebern; ben Ufun, ober Oufins (Dieoufun), auch ber Dueitchi, ober Dueti, und Gju, ober Sai, nach ihrer alteften Beimath an ber Grenze Morb Chinas, threr Bertreibung burch die Biongnu, ihrer Unfiedlung in 311, (b. i. ber mobernen Daungarei) und Eransoriana (bem mo bernen Mawaralnabar), nach ihren innern Rebben unter fich nach ihrer Gestaltung und Sprache, wie nach ihrer Sturgung be battrifchen Reiches (136 J. vor Chr. Geb.) und ihrer theilmeifen Bergweigung gegen Nord und Nordweft gegen Europa bin. (Umfanbliche Ermahnung berfelben, f. Affen I. S. 193 - 194; 350 -352, 431 - 437). Wir baben fie gulebt wieber als Gaten (Záxai), Geten (Getae) und Indo: Stythen in ihren Ba zweigungen von Baktrien aus, burch Indo Stythen bas gang Indus , Softem entlang in Monumenten und Bolferreften (34, Jat, Jut) bis auf den heutigen Sag und in ihren temporainen Ueberfällen selbst auf die Offfeite bes Indus hinuber, als Erobe rer einiger ber Gangestanber fennen lernen (f. ob. S. 105-115, 286-303, 150, 420-421; IV. 1. S. 552, 574), aus denen fie Wicramabityas auf die Westseite bes Indus jurudwies. Bir bar ben aus allen jenen Stellen und Dachweisungen es für bochk wahrscheinlich halten muffen, die in fo vieler hinficht, topifch, chronologisch, sprachlich auf einander fich beziehenden Boltergliebet im Westen für identisch oder boch verwandter Entwicklung mit ben analogen im Often zu nehmen. Doch ift bas Felb bie fer Untersuchungen über fo weite Raume und jahlreiche Bbb ferftamme noch feineswegs erschöpft; es fann nur burch immer tieferes Gindringen in ihre Specialverbaltniffe mehr und mehr

## Central=Ufien, indosgermanische Bollergruppe. 605

ans bem bisherigen Dunkel, ja ans ber bisherigen volligen Um beachtetheit bervortreten, wogu die nachfte Reibe ber folgenden Erlauterungen über Ethnographie Central Affens im Mittelalter bas ihrige beitragen mogen, entweder diefen vielbezweifelten Ges genftand über allen Zweifel ju erheben, ober ihm burch neues Licht neue Babnen ber Erforschung ju bereiten. Es ergiebt fic ferner als Gefammtrefultat aus aftem Obigen, bag es, im IL. Jahrhundert vor Chr. Geb., eine Beit gab, mo in Oft Turteftan. von China bis jum Belur Lagh mahrscheinlich noch gar feine Turtftamme fagen, fondern mo erft die Turtftamme ber Siongnu burch Bertreibung ber'll fiun und Dueti, Die gleich vom Une fang an unter fich vermischt maren, von benen jene indo gere manifchen Stammes, Diefe nach Rlaprothe blos hypothetischer Anficht, Tableaux histor. de l'Asie p. 132 Not., tubetischen Stame mes gewefen fenn follen, mol vom Dorben ber in biefe Gegene ben einzogen, benen bann fpater erft bie Boeibe als Berte fcher nachructen, bis fich auch beren nachrudenbe Stammesaes noffen mit ihnen burch gang Oft-Surteffan verbreiteten. machten biefe in borgermanischen Stamme im Morben mit ben tubetischen im Suben, Die Dopulationen biefes Landes aus, beren Berbrangung gegen Beften uns aus bem Obigen befannt ift, indes die dineffichen Annalen von ihrer Geschichte in ihrer urfprunglichen Beimath volliges Stillschweigen behaupten. Bei biefer Berbrangung fcheinen bie Dueti (Getae) mehr ben Sudweg, die Ufinn mehr ben Morbmeg gezogen ju fenn; benn jene faßen (im 3. 165 vor Chr. G.) schon in Ili, als biefe vor ihnen fudwarts, also wol durch Raschghar, über den Jarartes ober Gibun ausweichen mußten. Und ein Zweig ber Dueti, bie Rleinen genannt, wich gegen Subwesten aus und verbranate bie Rhiang, b. i. Tubeter, aus ihren Gigen. Diefer Zweig blieb bort figen und tam nie wieder in Berbindung mit bem nordlichen Zweige ber La Dueti. Beil die Rleinen Dueti, nach den Aussagen chinefischer Autoren, die tubetische Sprache redeten, die fie aber eben fo gut bei ben Rhiang angenommen baben tonnen, ftellt Rlaproth die Sprothese auf, daß die Großen Queti ebenfalls von tubeter Race gewesen fenn. Ein anderer Grund ift dafür nicht vorhanden. Im Beften aber fanden biefe Großen Dueti (Getae) icon bie Sal ober Sin (Safen) im Often bes Caspischen Meeres sigend vor, welche nun von ihnen gegen ben Guben verbrangt wurden. Dag biefe Gin, ober

Sai, auch ben Indern als Batas feit alter Beit befannt maren, und icon im Maha Bharata zu ben Bestvolfern ba Barbaren: Gafas, Paradas, Davanas (f. Affen IV. 1. 6. 441) gezählt werden, die burch Bicramaditpas Siege über fie, von ber Offfeite bes Inbus aus Inbien gurudgeworfen werben (Aera Vicramaditya 56 3. vor Chr. Geb.), ift durch Colebrooft und Laffen 962) nachgewiesen. Daß aber berfelbe Dame ber Safen (Saxae), bei Perfern, alle fenthifchen Bolfer aufammengenommen bezeichnete, bag fie ju ben "vier" Damale größten Bolferichaften im Anfange ber Enrifchen Berfer monarchie gehorten: Saten, Inder, Acthiopen und Affo, rier, beren Rriegstruppen in Berres Beer unter Softaspes Commando als Baftrier und Safen vereinigt fanden, ander marts mit Raspiren gufammengeftellt werben, und alfo einen machtigen Antheil der Dopulation Inner Affens ausmachten . ift aus herodot (III. 93, VII. 9, 64) befannt genug.

Dieselben bier vielfach in Transoriana gufammengebrangten Bolfer maren es, die nach bem Sturge bes baftrifchen Ebrons, ben feit Alexander beffen Nachfolger die Macedonier behauptet batten, nun auch ihre Dlacht nicht blos gegen den Suden nach Indien mandten, fondern auch wieder gegen ben Often gus rudwirften, und gegen ben Dorben und Beften fich weiter verzweigten, mo uns jedoch der Raben ihrer Geschichte wieder verschwindet, und uns nur ju Oppothesen über ihr weiteres Forts fcbreiten verleiten fann. Oben haben wir gefeben (f. 421), baß Die Dueti im 3. 129 n. Chr. G. wieder fich ju Berrichern in Rafchabar aufwarfen, ja baß fle im 3. 478 n. Chr. G. fogar noch einmal bie Eroberer von Darfand murben (f. ob. G. 594). Aus Obigem ergab fich, bag auch vor ihnen fcon in Rafch. abar ein blondhaariges, blaudugiges, also mabricheinlich indor germanisches Bolt wohnte (f. ob. S. 420), welches aber fpater ben Turtstämmen gewichen senn muß; daß ihm ferner unmittel bar im Nord die indosgermanischen Usiun wohnten und im Beft in den Bergen die Siufinn, d. i. das westlithe Ufiun lag; bag fie alfo gang von indo germanischen Bolfern umgeben waren, beshalb auch noch fpater beren vereinzelte Stammgenoffen. von Ben. Goes, bort im Gebirgelande wieder aufgefunden merden fonnten.

<sup>\*\*\*)</sup> Chr. Lassen Pentapotomia Indica p. 36, 56.

Bit lernten einzelne biefer Bolfergruppen als Stifter mache tiger Konigreiche in Sogdiana tennen (f. ob. S. 568, 571), von wo jumal die Dueti (Getae) den Buddha Eultus, den fie felbft erft aus De Sian thou, oder dem Morben Sindoftans jugeführt erhalten batten, nach Rafchghar (f. ob. G. 421) verbreiteten. Bir faben gablreiche fonigliche Onnaftien ber Inbosofythen, unter beren Ramen bei Griechen und Romern man wol gar manche gegenwärtig nicht mehr zu entwirrende Bolfe und Gee fcblechtevermischungen ber Geten und Safen, und vielleicht auch einiger nordlichern Ufiun'au verfteben bat, ihre Ebrone viele Jahrhunderte lang burch alle Lander swiften Derfien und dem Indusftrome vom Ifchui, Salas (f. ob. G. 570), durch gang Cogdiana, Bactrien, bis jum Indus, Delta verbreiten, wo ihr Dame, ihre Religion, ihre Cultur, Die aus dem Weften und bem Morden bereinfturmende Araber, und Mongholen Rluth faft mur in ihren Dungreften überlebt bat, mabrend die einbeimischen Rampfe ber gegen fie in Tothateftan auftretenben tothas rifden, b. i. bort anfaffig gewordenen meft turfifden Stamme, bie fich gang bem Jelam in bie Arme marfen, Den fie auch mit Reuer und Schwert verbreiteten, fie mol ganglich aufrieben und vernichteten, woraus Simurs Bertil. gungefriege gegen die Geten im Norden bis jum Saifane See und Olut Duldus (f. oben G. 440), wie die im Gus ben bes himalana : Gebirge, gegen die Getenvolfer im Induse Pendjab, fich binreichend ertiaren (f. Afien IV. 1. G. 574), falls wir, wie es uns mahricheinlich ift, diese fur die letten ertenns baren Refte jener nicht mohammedanifch gewordenen febr gerftreuten getifchen Bolterftamme Central Affens anfeben burs fen. Da uns die einheimische Geschichte diefer Bolfergruppe gange lich fehlt, ihre geographische Stellung fie aber in fo viele Raum, und Beit. Berbaltniffe eingreifen machte, wovon die unause bleiblichen Wirfungen in ferne Raume und Zeiten vielfach mabre genommen werden, fo tonnen wir es nicht umgehen, bier, wenige ftens in ihrer zweiten gewonnenen Beimath, auf ber Scheidung von Ofts und Weft-Turteftan, oder im Often, Morden und Beften bes Belur Lagh, die turge Ueberficht ber gane gen Gruppe, von ber wir bisber nur die eminenteften Glieber genannt hatten, wie fic aus chinesischen Quellen befannt gewore ben ift, einzuschalten, andern die etymologischen Ertlarungen und Dachweifungen übertaffend, ob biefe battrifchen, fogbianie

Schen Sige, zwischen Jarartes und Orus überhaupt, vielleicht in weit früherer urältester Zeit 963), mit so vielen, ja allen ans bern Wolfern Affens, einst schon bas von ben vier großen haupts strömen umflossene Land Ebens und ihre absolut primitive Urheimath gewesen.

Aus der Angabe der Grenzen der westlichen Berbreitung der Hiongnu, zwischen den Sai (Saken), den Yueti (Geten) und Usun in S.B., W. und N. (s. ob. S. 586), und vielen and dern Stellen, die Ab. Remusat aus den Originalschriften der Chinesen gezogen hatte, ergab sich ihm, daß diese Bolker, wie er es ausdrückte, zu dem gothischen Bolkerstamme gehorten; seine Beweise, die er dasur im zweiten Theile seiner Recherchen über die tartarischen Sprachen mitzutheilen 34) gedachte, sind nicht an das Tagesticht gekommen.

Schon Pat. Gaubil, nachst Degnignes, hatten von ber westlichen Berbrangung und Ansbreitung bieser Bolter, nach ben Annalen ber Thang, bie ersten, wichtigen Mintheilungen gemacht. Sie besteben in Kolgenbem 65).

In Eu bo lo, b. i. Sothareftan, in ber Dabe ber Ornes Quelle im Often von Balt mar bie Sitte ber Bolpanbrie; eine Rrau hatte oft zwei bis brei Bruber ju Mannern (wie bei tubes tischen Boltern). Diefe bort mohnenben Bolter, in Eu bo to (ob Totharen, ober fcon westliche Turt?), maren bie trieges rifchen Bolter ber Westlander. Bon Balt jur Quelle bes Orus und bis jum Sir, alfo im beutigen Turteftan, bem Beftabfall bes Imans ober Belur Sagh, gab es überall fleine Berrichaften Die ben bamaligen Fürsten biefes Landes unterthan waren. thien (Babathichan) wird bier als die größte Stadt genannt. Aber fast alle andern Bolter zwischen ben Fluffen Jarartes und Drus, und biefen entlang, im Suben, waren bis gegen beffen Mundung ben Oringen von einer Ramilie unterworfen, welche Die Litel Efcaown (Chaowon bei 26. Remnfat) und ben Damen Quen (Ben, Ban bei 26. Remufat) führten. Diefe Rurften hatten 200 Jahr vor ber driftlichen Zeitrechnung. vom Roto , Mor burch Dft , Lurteftan gefeffen. Db ibr Gefchieche

<sup>1835.</sup> B. I. G. 414 u. c. <sup>64</sup>) Ab. Remusat Recherches sur less Lang. Tart. p. 327. <sup>65</sup>) P. Gaubil Hist. de la Grande Dynastie de Thang in Mem. conc. l'Hist, des Chin. l. c. T. XVI., p. 391—395.

verwandt war mit den nachfolgen Yueti, mit denen sie, wie chie nesische Autoren sagen 66), späterhin in Sogdiana vermischt forte lebten, wird uns aus der Kargheit der Daten, die wir über sie besigen, nicht klar, doch ist es wahrscheinlich. Iedenfalls aber blies ben sie in ihren herrschaften noch lange Zeit in Sogdiana, polie tisch getrennt von den Yueti. herrschaften (f. unten).

Diefe La Ducti, Großen Ducti (La Ducchi), maren ges aen Weft am Sibon in Transoriana eingewandert, hatten Bertraae mit den 2ft gefchloffen (damals botharifche Landesberren. in beren Buftande auch die Parther, unter bem Damen Aft bei Chinefen Ginfluß gewannen). Gie unterjochten bas gange Land vom Sihon, Schasch und Laras (f. ob. S. 571) und bas arofe Land Den tfan, oder Danthfai, b. i. bas Land ber Mianen 67) nach attefter Benennung am Aral und Caspifchen See bis gum großen Strome (Bolga, nach Gaubile Deinung). Aber ibre unerbittlichen Geinde Die hiongnu verfolgten fie im Ruden unaufhörlich, und auch von ben Ufun, welche bie Lane ber am Ili und manche Gebiete Beft Turfeftans bewohnten, bate ten fie febr viel ju leiden. Ihnen wurden mehrere befeste Lande fcaften wieber entriffen, wie Da han na (Berghana), Chei (wol Chaje, d. i. Rafchghar, ob. G. 409) und andere, fie vereinigten fich baber, boch wol nur eine furge Beit lang, mit einis gen westlichen Surften in Turfestan und gabiten ihnen Tribut. Beit ben Reiten ber San, alfo fury vor und nach Chr. Geb. traten fie aber, ohne fich tributbar ju machen, in Freundschaft mit ben Chinefen, und eben fo jur Beit ber Thang (f. ob. S. 550).

Bahrend dieser Pueti Eroberungen in Gogdiana wird doch, neben ihren bort gestisteten Reichen, bes großen Ansehens der Than wu Geschlechter erwähnt, als deren Familien. Obers haupt der Konig von Khangtiu (Samartand, sein Land zwissehen Bothara und Khodjend gelegen) anerkannt war; wo, nach der Aussage des dinessischen Afronomen hing pouelu, am Hose bessehen un Khang, die hauptniederlage der classischen Bucher Aussage, die hauptniederlage der classischen Bucher Pusse, oder der Gesethücher der Polosmen (d. i. Brahmanen, hier der Indier), der Focbiener, namlich

Thaithaing y thoung tachi Ed. 1790. f. b. Klaproth Notices Geogr. etc. in Magasin Asiat. T. I. p. 89 Not.
(\*) Klaproth Tabl. Hist. de l'Asie p. 175.

das fanskricische Buddhageses, als besonders mertwards erscheint. Diese alte Nachricht wird durch die Annalen der Thang zu ihrer Bett bestätigt, welche sagen, daß im Lande Rhang (Gamarkand) der Fo verehrt ward, daß zugleich auch dort der himmelsgott, Geist des himmels (Hien, Thian), angebetet werde, und daß es da Feuerdiener (Magier) gebe. Dies weiset wol auf ein besowders reges religioses Interesse in diesem alten Culturstaate hin, wo man demnach auch eine besondere Schreibschule der Manuscripte der Buddhadoctrin nach jenem obigen Ausbrucke hing poue lous annehmen durfte.

Diefelbe Ergablung jener alten Ramilie ber Ban, Ben (Quen b. Gaubil) wird, nach Ab. Remufate 908) Forfchungen, jum erften Dale in ben Annalen ber Beir Donaftie (reg. 398-543 n. Chr. G.) aufgeführt, wonach fie in den Shalern bes Thian Schan, im Norden von Sami, ihre Beimath batte, und von da von den hiongnu gegen West verbrangt, fich alles Landes im Dft und Dord des Sihai ober Caspifchen Rees res bemachtigt hatte. Dach ben Thang Unnalen follen ( Hist. d. Wei Descr. d. p. occid. und Hist, d. Thang im chinche ichen Orig. R. 211 Ende, Dian i tian R. 47 G. 4), die Ehntin Diefes Gefchlecht verbrangt haben, wobei aber offenbar nur bie Machfolger ber Stongnu, namlich Thutiu, unter bem befanntern jungern Ramen, an die Stelle des icon unbefannter geworbenen ihrer Borfahren, gefest murben. Diefe Eradition ift es, bie in allen fpatern Werten wiederholt wird. Das Oberhaupt biefer alten Familie, heißt es, in berfelben chinefifchen Urtunbe, wußte alle feine Bermandte ju Berrichern ju machen, weil es die ber gen ber Bolfer ju gewinnen mußte. Die von bemfelben gefiffe ten Donaftien behielten ben Ramen Efcao mu (Chao mon) bei, jum Undenken ihres Ursprungs. Diefer Rame erbiett fic bis in bas VII. Jahrhundert, nämlich bis in die Beit ber Ausbreitung bes Islams. Durch Wermahlung mit Tochtern ber She Bin Dringen murden biefe Tichao mu Fürften aber juvor fcon Bafallen von diefen, beren Hebermacht von Oft gegen Beft vor fdritt, wie ihre eigene vorgeschritten gewefen war. Beiter unten werden wir nur einer einzigen Stelle ju gebenfen haben, me Dueti und Efchaowu, aber freilich erft im VIL Jahrh. n. Chr.,

<sup>\*\*\*)</sup> Ab. Remuset Rech. sur I. L. Tart. L. c. p. 319.

bi genealogischer ober politischer Berbindung in Rhangfin aufger führt werben.

Wie dies llebersicht nur fragmentarisch senn kann, eben so ift alles nur Bruchstud, was wir von jeder vereinzelten Gruppe zu sagen haben, obgleich wir vollständig erschöpfen was uns dander an authentischen Quellen zu Gebote steht; und doch ist auch dieses Wenige für das Ganze der Wölfergeschichte ein ungemein kostbares Vermächtniß zu nennen, das nur erst sein einem Bierteljahrhundert eröffnet ward. Wir gehen nun zu den specielle sten Daten der einzelnen Glieder dieser Wölfergruppen über.

Die Ufun, oder die Gruppe der blaudugigen Blons ben, b. i. ber Sechs fogenandten indozgermanis ichen Bolter Central Afiens in ihren Sigen am Mords und Befte Aande Ofte Lurfeftans.

Bir bleiben hier nur bei ihrer geographischen Stellung ster, und gehen nicht zu ihrer historischen Berzweigung gegen ben Westen über, weil dieser Faden, den wir schon einmal früher verssolgt haben (s. Borhalle S. 153, bei Budinen u. a. D.), gründs licher erst im kaukasischen Westen Asiens wieder aufzunehmen senn wird. Her genügt es, zur Kenntniß der Landschaften Turkestans, in ethnographischer Hinsich, daran zu erinnern, daß die Usun, von denen schon hinreichend die Rede war, nicht die einzige, sons dem nur die bekannteste Wölkerschaft dieser Wolkergruppe mit dem entschiedensten Ragencharacter war, der so wie ihr muthzwasslicher Sprach aracter es bewirkt hat, daß die früher ges nannten Sinologen, nach Angaben chinesischer Quellen, eine ganze Anzahl von 6 Bolterschaften unter diesem generellen Character zur sammengestellt haben, um sie von andern, sie damals umgebenz den Bolterschlägen, zu unterscheiden.

Diefe 6 Bolter 69) find: 1) bie Ufun; 2) bie Choule, Soule, ober Sule; 3) bie Houte, ober Rhoute; 4) bie Lingling; 5) bie Safas, und 6) bie Nanthfai, ober Alan. Bir wiederholen nicht was wir schon früher hinsichtlich ihrer gemeinsamen physischen und sprachlichen Berwandtschaft unster fich, und mit ben Sanstritredenden Bolfern hindostans im Saben, wie mit ihren europäischen, flawischen und germanischen

<sup>62)</sup> Penples de Raça blonde in Klapreth Tableaux històr. de l'Asie. Paris 1826. 4. p. 161 — 186.

muthmaflichen Brubern im Rantasus (Offeten), und westwarts ber Wolga gesagt haben (jumal Affen I. S. 434-437).

1) Die Ulfinn, ober Ufun, erinnern wir bier nur, was ren, nach Rlaprothe Berichten, ber feine dinefifchen Quellen. aus benen er geschöpft, wie leiber fo oft, geheimnisvoll verschwie gen hatte, auch ichon in ihrem zweiten, westlichen Gige, wie ber ju Bafallen ber hiongnu geworden, als fie burch Efchange fians Erpedition (f. ob. S. 547) ju Berbundeten ber Chi nefen wurden. Damale foll ihr alter Ronig Ruenmo, anfang lich, vom dinesischen General, der ihm faiferliche Geschente brachte, biefelben Ceremonien verlangt haben, die er felbft als Bafall ben Bionanu geleiftet, wozu aber Echangtian fich nicht verfteben wollte. Angleich follen Parteiungen unter ben Ufun gewefen fenn, welche ben Ruenmo abbielten nicht mit bem dinefischen General zu ums terhandeln . obwol biefer ihm eine faiferliche Dringeffin gur Ge mablin anbot. Gie begriffen aber bie Bichtigfeit biefer Propofition nicht, weil fie die Macht des Chinesen Reichs nicht tann ten, und weil der alte Ruenmo lieber den Druck der Sionann erleiden wollte, als in fo ferne Gige feiner Borfahren gurudgu mandern (daffelbe mas bie Dueti fagten, f. ob. G. 550). Er wollte icon burch Gegengeschente bie gange Berhandlung ableb nen, als eben bie Drohungen ber hiongnu, die davon Wind ber tommen hatten, die Beranlaffung jur Schliegung eines Bind nisses wurden, in welchem auch die Berheirathung mit einer die nesischen Pringeffin bestimmt ward. Diese fand aber erft einige Beit fpater Statt, weil ber Sichennu ber Biongnu, bem Ruenmo guvor, noch eine von feinen Dringeffinnen gur Bemablin auf brang (im 3. 107 vor Chr. Geb.). Bon ber bedauernemerthen Lage und dem Rlageliebe ber chinefischen Pringeffin war fcon fruher bie Rebe (Affen I. G. 433). Obwol nun diefe Ufun noch immerfort unter dem Ginflug der Sionanu blieben. fo be-Rand boch feitbem auch ihre Berbindung mit den Chinesen fort. Der genannte Ruenmo ftarb icon im 3. 105 vor Chr. G., beffen zweiter Machfolger auch Ruenmo genannt, farb im 3. 60; a bieß Ung tuei mi und hatte den Litel Fei wang (dinefifch, Bang, b. i. Konig). Deffen Gobn Il baien thu jog fich, ale burch die Trennung in die Großen und Rleinen Ruenmi ihre Macht bebeutend geschwächt war, und er bie lettern beberrichte, mit ihnen aus ihrem Sauptlager Tich fu tiching

sunded, in die Gebirge des Mordens, worauf ihr Druck durch die Sianpi und ihre zweite Emigration erfolgte (im IV. Jahrhundert), der ihre weite Zerstreuung gegen den Westen, und im J. 619 die Unterwerfung ihrer im Transoxiana zurücks gebliebenen Neste an die Thukiu (Turk) erfolgte, mit denen sie sich vermischt baben sollen, und seitdem verschwinden.

Anmerkung. Die Geschichte ber Usun von Kaiser Buti und Aschangtian, 122 vor Chr. Geb. bis in bas erfte Zahrzehend nach Chr. Geb. Aus dem chinesischen Oris ginal den Annalen der Hans Dynaftie des Pat. Gyakinth übersett von Dr. Schott.

Da wir gang turglich burch Pater Spatinth zum erften mate bis Mittheilung ber Unnglen ber altern San (reg. 163 vor bis 196 nach Chr. G.) felbft aus bem feltnen dinefifchen Driginal erhalten baben, in welchen ber pollftanbigfte Bericht über biefes mertmite bige Mittelalieb inbesaermanifder, centralsafiatifder Bolterftamme, namlich über bas Bolt ber Ufun (nach feiner Schreibart Mefun) fich befindet, ber bis jest noch unbefannt blieb, und weber von Ab. Remufat noch Klaproth quellenmäßig mitgetheilt warb, bie beibe nur fpatere dinefifde Ercerpte (wie aus Das twanline Wen bian thoung thao ober beffen großen Encyclopas bie vom 3. 1321 n. Chr. G.) .10), ober aus ben Thang : Anna ben, ober anbern, gefannt zu baben febeinen, fo laffen wir biefes, fur bie Gefdictsanfange ber blaudugigen Blenben, einzig gu nennende Aragment bier vollftanbig folgen, nach Dr. Co ott's leberfebung nur aus ber ruffifchen Hebertragung, ba bas Bert ber dine fifchen Annalen ber han freilich wes noch im Driginal fehit, jeboch in Pater Spatinthe Befig mar. Die Uebersegung, Die von einem trefflis den Sinologen berrührt, ber auch in bem Ruffifden 71) ben Ginn bes dinefifchen Driginals wieber ju finden weiß, ift boppelt bantenswerth. Beiber geht bies Fragment nur von Echhangtians Reifebericht bis jum Jahre 20 nach Chr. G. bes altern Raiferhaufes ber San.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Fragment über die Usun aus dem Sseki (historische Mes moiren) des Ssématsien (blützt um das Jahr 100 v. Chr. G.) gab aus dem Chines. Brosset jeune in Nouv. Journal Asiat. T. II. 1828. p. 418—450. \*\*\* Opissanie Dshungharia i wosstotschnawo Turkistana, d. i. Beschreibung der Oschungaeri und des östl. Turkistana, d. i. Beschreibung der Oschungaeri und des östl. Turkistana, d. i. Beschreibung der Oschungaeri und des östl. Turkistana, d. i. Beschreibung der Justande. Aus dem Chines. übers dung den Annaken des ältern Kaiserhauses der Han, dweite Wohrelung: die Usun.

und betrifft weniger bas Bolt felbft, als nur beffen politifde Bie binbungen mit Ching; aber auch biefe. finb bei bem volligen Mangel aller anbern biftorifden Daten mertwarbig genug fur bie anfcaulidete Renntniß ber bamaligen Bolferverbaltniffe Gentral = Affens. Bir laffen bas Fragment vollftapbig folgen, obwol Manches bavon fcon aus ben frubern Angaben befannt ift, burch biefes Citat aus ber gleichgeitis gen Driginalquelle aber (wobei bes großen gleichzeitigen dineff fchen Siftoriters Sfematfiens Fragment von une mit gur Berglei dung gezogen ift ) entweber feine Beftatigung ; auch wol Berichtigung. und febr vieles bebeutenbe Erweiterung erhalt. Doch barf man nie ber geffen, bag man von einem Boite ber gremben bier nur ein feitige dineffiche Unfichten erhalt, bie um fo intereffanter find, weil es ben Sie nefen, ungeachtet aller Barbarei und politifchen Bermirrung, bie fie bei ben Ufun porfanden, boch fo febr angelegen war, mit biefem Bolle in Berfehr zu bleiben und felbft beshalb bebeutenbe Opfer gu bringen, mes bod nicht füglich batte gescheben tonnen, wenn bie Berbinbung mit bin Ufun ihnen nicht auch die Aussicht auf positive Bortheile gewährt batte, woburch bie Bagichale fur bie Bebeutung biefes Bolts, in jener 3ck. in unferer Unficht fteigen muß; obwol bie Chinefen beffen Gigenthamlis. teit und fonftiges Berbienft, wie bei teinem ber Barbaren lobend sher preisend anertennen. Wir fugen nur bie und ba in Rlammern unfete eigenen ertlarenben Borte bingu. -

Die Ufun (Usfun nach D. Shatinth). Der große Runne (Ronig, ober Ruenmi u. a. analoge Ramen, f. ob. G. 357, 360 wohnt in ber Stadt Tichitu (Tidnetustiching, f. Affen Bb. L. 6. 434), bie 445 geogr. Meilen (8900 &i) von Afchangngan lag; mim lich 30 geogr. Deilen (610 %i) im Rorben von Atfu (alfo am ufer bes Temurtu, ober Iffetul. Gee, im beutigen 3li und Guibica). gabite bei ihnen 120,000 Ribitten (b. i. Ramilien), 630,000 Danier mib 188,800 Rrieger. Gegen Often find 86 geogr. Meilen (1721 %) bie gum Gie bes chinefifchen General-Inspectors (f. ob. G. 538, bamais in Ulei im Canbe Riufu, b. i. Uigur) und gegen Weft 250 geogr. Melin (5000 %i) bis ju bem Orte Ranmi, in Rhangtiu (bies lestere # Soabiana, Samartanb). Das Lanb ift eben und grasreich, bas Gine raub und regnerifc. Die Berge find mit Rabelholy und bem Banne Dan bewachfen (nach Rlaproth, Zannen und Larix). Bewohner, Romaben, bie ben Lanbbau nicht verfieben, glichen nach Gie ten und Gewohnheiten ben hiongnu. In biefem Lanbe giebt es milbe Pferbe; bie Reichen befigen Deerben wol von 4000 bis 5000 Stad, bas Bolt ber Ufun ift rob, habgierig, treulos und ber Rauberei febr ergeben. Bormals maren fie von ben hiongnu abbangig; in ber Rolet aber erftartten fie, und wollten fid beren Dberherrichaft entziehen. Grengen. Im Often an bie Siongnu, im Rorbweften en

Ahng ff u (Samartenb und Ferghana, Zaschenb); im Westen an Zawan (Mittel - Cogbiana); im Gaben an verschiebene andere Reiche.

Urfprünglich gehörten biese Gegenben bem Bolle ber Se (Sai, Zánas). Die großen Yueti (Yuebschi schreibt Has Einth; es sind die Getae, wol ibentisch mit Massa Getae) schliegen ben Fürsten ber Se (Saken) ber über "ben hangenben Yag" zur Flucht genothigt warb (ob Sibon ober Orns-Yassachige). Darauf ließen die großen Yueti sich in bessen Landschaften nieder.

Radmals folug ber Runmo ber Ufun auch biefe großen Dueti aus bem Relbe, und fie manbten fich nach Beften, mo fie bes Laubes Sabia (in Transoriana) fich bemachtigten; ber Runmo nahm bagegen ihr Band in Befig. - Roch gegenwartig (zur Bett ber han Dynaftie, im I. Saec, n. Chr. G.) wohnen unter ben Ufun gerftreute Stamme ber Se (Gaten) unb ber Duetf (Getae). - Daber unftreitig bie große Region ber Saten (o. Finne,), bie Ptolemaus, noch in bemfelben ganbe, im II. Jahrhundert' n. Chr. Geb., awifchen Scothen und Sogbianen, bon bem untern Barartes bis gu ben Comebifden Bergen und bem Imaus gum Dag am Steinernen Thurm bis binauf nach Serica, bort als einheimifch, freilich icon mit ben Ginbringlingen vermifcht, bes foreiben tounte, Ptol. VI. c. 13. Auch noch viel weiter im Caben mas ren folde eingelne Stamme ber Ge (Zanat) in ben Bebirgen fiten geblieben, baber Ptolem aus fie bis gu ben Imaus-Bergen mof angeben Bann. Denn bas fleine Bolt ber Siufiun mit feinem eigenen gurften, bas wir auch fchon fruber ermabnten (f. ob. S. 420) war in Riefbung und Sitten gwar ben Ufun, wie auch ber Rame, febr verwandt, aber wie bie han Annalen ausbrucklich fagen, als nomabis frentes Bolf in feinen Gurben wohnent, gang gleichen Stammes mit bem alten einheimischen Bolle ber Se ober Sfe (Sacae) 172), und bieselbe Bewandtniß hatte es mit ihrem benachbarten Meinen Ges birgsvolle ben Rinantu, die im Thale Nantun fübwärts Rafche ghar wohnten, in ben Gebirgen bes Afungling. Dag ber Bubbhas Pilger Diuan Thfang einen Ronig von biefem antiten Gefchlechte ber Se, Che ober Schata, fogar noch im VII. Jahrhunbert auf bem Pamirgebirge fand, ift oben (O. 494) gefagt.

Rach Thang tians Bericht (122 a. X. n. f. ob. S. 549) nos mabifirten bie Ufun urfprunglich mit ben Aueti gufammen, in ber Segenb von Tanboang. Obgleich nun ber Farft ber Ufun, nach ihrer Auswanderung, machtiger geworden war, fo ware es boch moglich

<sup>•12)</sup> Opissatie Dshungharia etc. b. Schott Ih. I. Mfcr.

gewesten ihn vielleicht burch Areigebigfeit babin su vermögen \*\*\*), bis er in feine frubern oftlichen Bobnfige guruttebrie, und burch Berbeies thung mit einer chinefischen Pringeffin, ein Berwandter und Bunbeigo noffe gegen bie Stongnu wurde. Daber fchicte Raifer Buti, als er ben Thron beftiegen, borthin ben Ifchang tian mit toftbaren Ge fchenten. Diefen empfing ber Runme als Ronig. Der General baris ber betroffen fagte: "Der Sohn bes himmels bat bir Wefchente aber macht; willft bu ihm nicht bulbigen, fo gieb bie Gefchente gurud." Der Runmo ftanb auf und vollzog bie hulbigung. Der Runmo batte 19 Sohne. Der mittlere Gohn Dalu (Salo bei Sfem atfien) war ein tapferer und geschickter Relbberr. Er batte an 10,000 Reiter bei fid, mit benen er abgefonbert wohnte. Gein alterer Bruber war jum Throfolger bestimmt. Deffen Cobn bieg Genbfeu (2)ntft b. Gfemetfin), Der gewählte Thronerbe ftarb frut, und lag bei feinem Zobe bem Im mo an, ben Genbfeu gum Thronerben gu bestimmen. Der Runme that fom feinen Billen, worduf Dalu entruftet fich mit feinen Berwanten gegen biefe Rachfolge erhob. Deshalb murben bem Dalu 10,000 Stein übergeben und ein besonderer Diftrict sum Anbaus fur fich bebiett ber Runmo eine gleiche Ungabl Reiter.

So mar nun bas Reich in 3 Theile getheilt, jeboch unter ber Dberberrlichfeit bes Runmo. Diefem eroffnete nun Zobang tian, bes ber Raifer, wofern er feine verlaffenen Bohnfige im Guboften wieber beziehen wolle, eine dinefifde Pringeffin gu geben willens fen, und mit Em gemeinschaftlich gegen bie Siongnu ju agiren beabfichtige. Allein ber herricher von Ufun batte wegen ber Entfernung Chinas ned tie nen Begriff von ber Große biefes Reiches. Außerbem wohnte er ben Diongnu's nabe, und befand fich icon lange in Abhangigfeit von them; und endlich wollten faft alle feine Großen von einer neuen Umfiebing michts wiffen. Der Runmo war ein bejahrter Mann, und batte wo gen ber Theilung bes Reiches nicht volle Macht in Sanben. pfing nach Sfematfiens Bericht ben Abgefanbten bes himmilichen Reids mit benfelben Geremonien, mit benen er bisber bie Gefandten bet Afdenyu ber hiongnu empfangen battes was Afdangtian mit the willen erfüllte. Auch erhielt biefer vom Ruenmo nicht bas Patent feiner Submiffion. Diefer ließ ben Afchangtian nur burch eine Ge fandtichaft bon 10 Perfonen gurudgeleiten, und fchicte bem Raifer ant Erfenntlichfeit eine gleiche Angahl Pferbe. Der Gefandte Des Amme fab bie Dacht und herrlichteit bes dinefi'den Staates, und tehrte band in leine Deimath jurud. Bon jest an bewiefen bie Ufun ben Chinefen

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Szeki bes Sze ma tsien b. Brosset Nouv. Journ. Asiat-II, p. 429.

Siefundt. Afchang tian ftarb im folgenben Jahre, nachbem er aus Mim guradhetebrt war ? ..

Als die Hongnu von der zwischen China und den Usun bestehenden Freundschaft ersuhren, wurden sie ausgebracht und machten Ginschlie in deren Land. Um dieselbe Beit reisten chinesische Gesandte durch die sade liche Gegend, von Usun nach Lawan und Große Verti (Sogdiana). Der Runmo don Usun, in Angst gerathend, schiedte Botschafter mit Psersden (stets ein erwünschtes Geschent, f. Asien 1. S. 246) nach China, und ertiarte seinen Wunsch, durch Bermahlung mit einer chinesischen Prinzessin, des Raisers Berwandter zu werden.

Der Raifer berieth fich mit ben erften Burbentragern, und ertlarte fic bann, ihrem Gutachten beitretenb, gang willig, eine Pringeffin gu fenben, menn ber Runmo juvor angemeffene Gefchente übermachte. Wirklich schiedte berfelbe 1000 Stud Pferbe und in Folge beffen tam "bie Sochter eines Rurften in ber Gigenicaft einen Pringeffin" nach ufun (im 3. 107 vor Chr. Geb.). Der dines Riche hof gab ihr Bagen, Rieibungsftucte, Rofibarteiten, hofbeamte und einige bunbert Eunuchen als Aussteuer mit. Der Runmo von Ufun machte fie zu feiner zweiten Gemablin (ber rechten Seite fagt Sfes matfien) 76); ber Rhan ber Siongnu gab bem Runmo feine eigene Loche fer, bie berfelbe gu feiner erften Gemablin (ber linten Seite nach Sfe ma tfien) erhob. Die dinefifde Pringeffin lies fich im Banbe Ufun einen Palaft bauen. Alle brei Monat tam fie einmal mit bem Runno gufammen, bei welcher Belegenheit fie ibm einen Schmaus gab und feine Magnaten befdentte. Der Kunmo war alt und verftand bie dinefifche Sprache nicht. Die Pringeffin machte aus langer Weile folgendes Lieb: (vergl. baffelbe Gebicht aus Matuanlins Bibliothet fraber mitgetheilt, Afien I. G. 433; bier, nach ben Annalen ber San.)

Meine Berwandten haben mich hinausgeschickt Ins ferne Land. Haben mich hingegeben in ein fremdes Reich, Dem Fürsten von Usun. Er bewohnt eine drmliche Hütte Mit Filz gebeckt; Seine Speise ist Fleisch, Und Mitch sein Getränk. Wenn ich meiner Heimath gebenke, So möchte ich eine wilbe Gans sepn, Das ich zurücksiegen könnte ins Baterland.

Als bies bem Raifer zu Ohren tam warb er von Mittelb ergrife fens er schickte the jahrlich einen Botfchafter, mit Belttuchern und

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) See ma taien b. Brosset I, c. II, p. 432. <sup>74</sup>) thenb. p. 436.

Seiben ft offen. — Rachbem ber Runme fein hohes Aliet erbiffe hatte, wollte er bie Pringeffin seinem Entel Sen bseu geben. Dit Pringeffin wollte ihm nicht willfahren, und berichtete barüber an ben taiserlichen Hof. Der Kaifer im Antwortschreiben rieth ihr ben Stitch jenes tanbes sich anzubequemen, bamit ber Zweck Chinas, bie hinnan mit bem Beistand ber Ufun zu vernichten, erreicht würde.

So heirathete benn Sen bien bie Burftin, und beftieg nach bem Aobe bes alten Aunmo ben Ahron. Sie gebar ihm eine Lochter Schaofu. Rach bem Aobe biefer Fürftin gab ber chinesische hof bem Sen bieu eine andere Prinzessin, Diie pu, gur Fran. Bon feiner hiengnuischen Semablin hatte Sen bieu einen Sohn ber Rimit hief. Mis Sen bieu bem Aobe nahe war, übertrug er bem Untumit iben Sohne bes Dalu seines jungern Opeims von vaterlicher Seite) mit fobgenden Worten die herrschaft: "Wenn Rimi erwach sen ift, so als bibm. ben Abron gurüch."

Rachdem Untuimi Khan geworben war, nannte er fich Feis wang, heirathete bie chinesische Dsiepå, und erzeugte mit ihr drei Sohne und zwei Adchter. Der alteste Sohn ward Nuantuimi genannt, der zweite Wannian (nachmals Farst von Nartand, s. d. S. 406), der dritte Dalu; dieser wurde Oberfeldherr. Die altes Coches Dili wurde dem Offangping, Farsten von Autsche, die jangen Sotuan aber einem Basallen zur Gemachlin gegeben.

Unter ber Regierung bes Raifers Dichaoti (reg. 86—74 ver Spr. Seb.) berichtete die Fürftin bem taiserlichen Hose, es hatten die Diong nu ein Corps Reiterei in das Land ber Ausgu (Nigur, s. ed. 593) auf die Jagd geschickt, und beide Bolter vereinigt, sepen in Ufun eingefallen; sie bat um Hulfstruppen. Wahrend biese ausgeräftet wurden starb ber Kaiser. Als Siuanti (reg. 73—49 vor Spr.) des sem Ufun, daß sie einen Abeil bessen von den Einfällen der Piongen in Ufun, daß sie einen Abeil bessen tundes in Besig genommen, die Bewohner als Gesangene fortgeschieppt und einen Sesanbten mit der Ausschung geschickt hatten, die chinesisch Prinzessin auszuliefern, den Bund mit Thina zu brechen; der Kunmo selbst wolle mit 16,000 Reistern den Hongan begegnen, wosern nur der Kaiser ein Schuchers schiedete.

In Folge bessen stellte ber chinesische Dof 150,000 Reiter ins Seld, und 5 Generale machten sich gleichzeitig in verschiebenen Richtungen auf ben Marsch (wie Timurs Expedition, ob. C. 440). Den General Thang do i schiette ber Kaiser bem usunschen Deere zu Halse. Der Ennmi brach selbst an ber Spize von 50,000 Reitern auf, und marsschiet in bas Gebiet ber westlichen Kuis Fürsten, und machte an 40,000 Gefangene, darunter die Berwandten bes Khans und sehr viele vornehme Officiere sich besanden. Als Beute nahm er mehr als 700,000 Stad

Pfeebe, Kameele, Hornoled, Schafe und Efel. Dies geschafe im britten ber Jahre Penschi (b. i. bas die Jahr Stuantis, nämlich im I. 71 von Spr. Geb.). Der chinessische Hof schickte ben Aschangchoi mit verzischenen Geschenken an biejenigen Großen ber Usun, welche sich aussezeichnet hatten.

3m 3. 64 vor Chr. Geb. (bas 10te Sahr Singntis) melbete bet Runmo von Ufun bem Raiferhofe, burch Efcangcoi, bag er ben Buantuimi, ben Entel bes Daufes ban von weiblicher Linie. gum Thronfolger ernennen wolle, und mit einer dinefifchen Pringeffin gu vermablen muniche, um burd biefe boppette Berichmagerung, bas Band, bas ibn noch an bie hiongnu tnupfe, ganglich zu gerreißen. begleitete biefes Befuch mit einem Befchente von 1000 Pferben und Maultheren. Der Raifer lief bie Grofwurbentrager beshalb fich betathen. Giaq mang bichi ftimmte bafur, baf man ben Runmo mit feinem Befuche abmeife, ba ufun gu fern liege unb fur beffen Arene Beine Burgfchaft fen. Der Raifer aber wollte, wegen ber bisberigen mes fentlichen Dienfte, bie ihm bie Ufun geleiftet, nicht mit ihnen breiben und ließ ihm vorläufig bie gnabige Annahme feiner Berlobungegefchente melben. Darauf fcicte ber Runmo (nun ftete Runmi genannt) eine Embaffabe von beilaufig 300 Perfonen, um bie jungere Pringeffin in Shina abaubolen. Der Raifer gab ber jungern Schwefter ber Rarfin von Ufun, bie er fur ben Thronfolger beftimmte, einen Sofftaat von 100 Perfonen, und lief fie in ber Sprache ber Ufun (alfo im Dente fchen?) unterrichten. Bier dinefifche Gefanbte follten bie junge Rarftin mach Ufun geleiten; allein fie waren taum über bie Grenze getommen. als fie ben Sob bes Ronigs Untuimi von Ufun erfuhren.

Die Großen von Ufun ermabiten nun, in Rolge fraberer Abrebe. beit Sohn bes Genbfeu, Ramens Rimi gum Runmi, und nannten ibn Ruang Bang. Afchang thoi trug barauf an, man moge bie junge Pringeffin einftweilen in Tun boang (an ber Grenge) laffen; ibm felbft aber erlauben fogleich nach Ufun zu eilen, bie bortigen Dagnaten wegett Mebergebung bes Duan tue mi zu beftrafen. Dann wolle er gwente Tehren und bie junge Rurften nach Ufun geleiten. Die Ungelegenheit tam im Staaterath gur Sprache. Siao wang bicht blieb bei feinet frubern Meinung: Die Ufun, war feine Rebe, balten es mit gwel Partefen; baber fen es fchwer mit ihnen eine Uebereintunft gu treffen. Die frühern Pringeffinnen lebten über 40 Jahre in Ufun, und boch ward teine aufrichtige eheliche Liebe offenbarg bie Grengen haben noch nicht berubigt werben tonnen. Run fen es als ein Blud fur ben chineffichet Dof angufeben, bağ er, ohne ben Austandern fein Bort gu brechen, be Pringeffin, ba Duan tiu mi nicht gum Ehrone gelangt fev, wieber in rudnehmen tonne. Diefem Rathe folgte ber Raifer und lief bie junge Pringeffin guracttebren.

Ruang Bang, ber burch Babt ber Großen auf ben Ehron erhobene Rarft ber Ufun, verbeirathete fich mit ber Rarftin Dfie pu, bie ihm einen Sohn Dichimi gebar; boch lebte er in Bwietracht mit feiner Gemablin. Geine Tyrannei gog ibm ben Dag feines Boltes au. Der Raifer ließ einen Pringen, ber bei Sofe gebient batte, burch bie Generale Beidoi und Shing tidang gurudbegleiten. Die Rurften fagte ihnen : Ruang Bang brude feine Unterthanen, es fen leicht ibn aus bem Wege zu raumen. In Folge beffen verabrebeten fie ein Gafts mabl, bei welchem ein Chinese ben Runmi mit einem Gabel verwums bete. Die Bunbe war nur leicht, es gelang biefem baber noch ju Pferbe bie Klucht zu gewinnen. Gein Gobn Giten feu fammelte bie Truppen und belagerte die Partei ber beiben Chinefen Generale, mit ber Rurftin, in ber Stadt Tichitu. Dieje Belagerung bauerte einige EDnate, und murbe erft aufgehoben, als bie Aruppen bes dinefifchen Generalinspectors Didingti, bie berfelbe aus verfchiebenen ganbern gu Bulfe fanbte, anlangten. Der dinefifche Dof fdidte einen Expreffen mit Araneien gur Seilung bes vermunbeten Ruang Bang; auferbem erhielt berfelbe 20 Ungen Golbes und einige Seibenftoffe als Go fchente. Die Generale Beichoi und Shingwang wurden gefesselt, in eis nem Rafic, nach ber Refiben, gebracht und bort enthauptet. rector ber Kriegscangellei Dichangpung murbe abgefanbt, megen bes Attentate ber Fürftin gegen ben Runmi eine Untersuchung anzuftellen. Die Rurftin geftand nicht, Dichangpung ichalt fie bafur aus, und folug ibr auf ben Ropf. Die Fürstin bellagte fich bestalb bei bem Reifer, und so wurde auch Oschangpung nach seiner Aucklehr gum Tode verurtheilt. Ginem Argte, Ritu genannt, ber mit jenem Expressen angetoms men war, und ben Furften behandelte, gab letterer ein Gefolge von 10 Reitern. Als Ritu in bie Sauptftabt Chinas gurudtebrte, machte man ibm beshalb ben Prozes, weil er, obgleich miffend, bas Ruang Bang ben Sob verbiente, bie Gelegenheit ibn gu tobten nicht benust batte. warb eingekerkert. Inbeffen botte fich, als ber Ruang Bang verwundet worben war, Riutu (fpaterbin auch Ubfiutu genannt), ber Coba bes verigen Regenten Untuimi, von beffen biongnuifder Gemablin, mit ben übrigen Großen bes Lanbes, aus Schrecken in bie norbliden Berge geflüchtet. Er verbreitete nun bas Berucht, es fen ein Sionanu-Deer im Anmarich; worauf bas Bolt fich um ihn verfammelte. Run überfiel er ben Ruang Wang unvermuthet, tobtete ibn unb fowang fich felbst auf ben Thron. Run wurde ber chinefische General Sin wu fian gegen ihn mit 15,000 Mann nach Zunhoang gu Belbe gefchictt. Leute wurden ausgefandt, einen Canal zu graben, von Dale Jung tui nach Weften, bamit man borthin Getreibe ichaffen toune und Magazine anlegen, fur ben bevorftebenben Rrieg.

Bum Wefolge ber Furftin Dfie pu geborte gung liao, eine fcbe

gescheite und in Seschäften erfahrne hofbame; bisweilen ward fie von there Sebieterin in die Stadt geschickt, um die vom hofe übermachten Seschiente zu vertheilen. Allerwarts bewies man ihr Bertrauen und Spesurcht. Sie wurde die Semahlin eines subalternen Deerführers in Usun. Da dieser heersührer mit Ubsiutu befreundet war, so ließ ber Semeralinspector Dschingki dem Ubsiutu durch die genannte Dame sagen, das die chinesischen Truppen bereits gegen ihn im Anmarsche seven, und daß er seinem Untergange nicht entgehen könne, wosern er sich nicht unterwürse. Ubsiutu von Schrecken ergriffen erklarte seine Bereitwilligkeit einen niedern Rang anzunehmen. Der Kaiser Sinanki ließ die Dame Jungsiao an den hof entbieten, und befragte sie perfonstich über das was sie gethan. Darauf ließ er sie durch Groß-Würdens kräger zurückgeleiten; sie reisete in einer mit Damast überzogenen Kassesche und einem Roßschweise in der hand.

Juan tui mi (ber Entel ber han) wurbe nun boch noch Gros fer Runmi, und Ubfiutu, Rleiner Runmi, und beibe empfind gen chinefische taiferliche Instegel. Der General Sin wu fian, wether bie Grenze noch nicht überschritten hatte, trat ben Rudmarsch an; ber Rrieg war ermart.

Spaterhin fchidte ber Raifer ben General Dicangcot mit einer Sarnifon nach Afchillu (ber Capitale in Ufun). Diefer vertheilte bas Boll und bestimmte bie Grengen.

Der Große Annmi erhielt 60,000, ber Aleine Aunmi 40,000 Familikn (Kibitten, ober fahrbare Sezette?). Das Bolf aber war im Allgemeinen bem Aleinen Aunmi mehr zugethan. Ynan tuimi und ber Prinz Oschimi starben beibe an einer und berselben Aranthett. Die Färstin schrieb, daß sie sich als bejahrte Matrone wieder in ihre: Dels math sehne und zurüczutehren wünsche, auf daß ihre Gedeine in Chinas Boden ruhten. Der Kaiser davon gerührt, erlaubte ihr mit breien ihr ver Entel nach ber Kessenz zu reisen. Dies zeschähe im 23sten Idek Stuantis, b. i. im I. 51 vor Chr. Geb. Die Färstin hatte bamals ihr Tostes Lebensjahr erreicht. Der Kaiser schentich ihr ein Landzut, ein Schloß, männliche und weibliche Dienerschaft, und alle Bequemlichkitt des Lebens. Rach 3 Jahren starb sie, und brei Entel hüteten ihre Stadstätte.

Siumi, ber Sohn bes Juan tuimi, wurde fein Rachfolger alls Großer Aunmi. Die Dame Fungliao erbat sich vom hofe die Erd laubnis nach Usun abgehen zu barfen (sie hatte also wol ihre Gebieterin die zu ihrem Grabe als Gesährtin begleitet), um den jungen Prinzen auf seinem Ahrone zu beseitigen. Wan gab ihr 100 chinessiche Soldeten als Escorte mit. Der Generalinspector Chan stund bei hofe barauf an, daß man den Groß-Warbenkrägern von Usun goldne Spiedel an Puspurschunkren geben möchte, um die Warde des

Brosen Lunmi zu erhähen. Der hof bewilligte biet. Alle aber bemfelbe Oberheamte barauf antrug, man möchte ben Siumi, all einem
fchwachen und kleinmuthigen Menschen bes Ahrones erlebigen, und baffer heffen Oheim, ben Oberfelbherrn Le zum Kunmi ernennen; so wurde bieser Antrag abgelehnt.

Als Choeib sung bas Amt eines Generalinspectors erhalten hatte, rief er die chinesischen Ueberlaufer gurück, und beruhigte sie. Rach Siumi's Tode wurde bessen Sohn Bulimi Aleiner Aunmi, und nach Udsintus Aode tam bessen Sohn Fuli an seiner Stelle, ber aber durch seinen jüngern Bruber Shier ermordet ward. Der chinesische Dos ließ den Anschi, einen Sohn Full's, zum Aleinen (?) Aunmi ers peanen. Shier sich nach Aang tiu (Samartand). Der chinesische Dos Schicktie eine kleine Garnison nach Aumo, um dei Gelegenheit über den Flichtling herzusallen. Drei durch Anschinge, gelangten zu Shier, zum täheten ihn. Der Generalinspector Lianpao verehrte dem Aumeni und bessen helfen helfershelsern ein goldnes Idol von 20 Ungen Gewicht, und 300 Stuck Seidenzeug. Rachmels wurde auch Anschi von seinen Unterthanen getöbtet. Dessen jüngerer Bruder Mobschen. Lid n wurde von den Chinesen zum Rachfolger erhoben.

gestigkeit, und die untergebenen Farsten farchteten ihn. Er ließ öffente, sich bekannt machen, daß Riemand sich unterstehen solle in seinem Gesdich bekannt machen, daß Riemand sich unterstehen solle in seinem Gesdich bekannt machen, daß Riemand sich unterstehen solle in seinem Gesdich von ihm abstänzig zu werden, und ließ bemausolge den Italiant start einen Magnaten, der ihm verstellter Weise seinen Dienste andienes saußte, erstechen. Der chinessische pos wollte den Modichenktan dassie mit gewassneter Land abstrasen, jedoch es unterblieb. Der chinessische Generalinspector genannte einen Enkel des Erstochenen, den Itschieß. Semeralinspector genannte einen Enkel des Erstochenen, den Itschieß. Jum Groß-Luenmi. Auch der Aleins Ausnmi Mobschenktan wurde von siehem Bafallen des Großen Kuenmi getöbtet, und Untim i wurde Riefe ses Fuenmi im Jahre 11 vor Spr. Geb. (nämlich im Aten Lahre Bannan, d. i. im Wisten Regierungsjahre des Afchingti).

Pich uanbichi, ber jungere Bruber bes Mobich enklan, ber em ber Ermordung bos Großen Auenmi Untheil gehabt hatte, nahm gesem 80,000 Eingeborne, die ihm ergeben waren, mit sich, und wanderte wordenste nach Kangkin aus, wo er ein hülfsheer zur Unterwerfung heiben Auenmi erbitten wostte. Beibe erschraken und sesten ihre gangen bestimm auf den chinesischen Generalinspector (der in dieser gangen Periode den Aitel eines Protectors hatte).

Unter Raifer Rgaiti (im 3. 1 vor Chr. Mb.) reifte ber Große Augumi, Itfchimi, gugleich mit dem Ahen ben Diongun, an ben

dieffice hof, wo man ihn ehrenvoll empfing Bier Labr fodter (in 3. 3 nach Chr. Geb.) tobtete jener Pichuanbichi, um fich bei ben dinefifden Dofe in Gunft gu fegen, ben Magnaten Ufdilian, welcher guf Mobichentians Befehl ben Bulimi ermorbet batte. Der dineffiche Sof ertheilte ihm gum Lohn ben Rang eines Fürften. Beibe Runmis waren idwach, Diduanbfi unterbructe fie; beshalb marb er pon bem Generalinspector Guntian burd ploblichen Ueberfall getobtet. Beitbem bas Reich Ufun in gwei Rhanate getheilt mar, fagt ber Annalift, hatte ber dinefische Dof viele Sorgen und tein Jahr ging volls tommen rubig vorüber. hiermit (im Sabre 9 n. Chr. Geb., b. f. im britten Regierungsjahre Phingtis, bem ber Ufurpator Bangmang folate) enbet bas Befdichtsfragment aus ben Unnalen ber Sans mas auch als tein befonberer Berluft erscheint, ba man aus bem bisberigen Bers gang ber Dinge icon fo ziemlich bie Characterifift jener Gefchichtsper riebe erhalt, bie freilich vom Bolte nur febr wenig ergabtt, bas geringfts Detgil aber in Berichung auf bie dinefische Bolitit anzugeben nicht une terläßt.

- 2) Die Schule (Chou, Choule), Sule, oder die Rhins cha, mit blauen Augen und blonden haaren, haben wir schon oben, als die zweite Gruppe in dem spater genannten Gebiete von Raschghar (f. ob. S. 420) vollständig kennen lernen.
- 3) Die Boute, ober Rhoute. Schon 26. Remufat 979 batte fie fur ein Bolf gothifden Stammes gehalten, mb Rlaproth fprach fich besgleichen fur biefe Sypothefe aus, die freilich nur Bahricheinlichteit, teine Gewißheit geben fann (f. Affen L. S. 194, 434). Dieses Land 77) lag, nach ben dinefficent Dar ten, in Dorboft von Sogdiana, und in Beft bes Gebirges Thungling, wie bes landes Ufun (alfo, gang in ber Wegenb bes beutigen Saschkend, Otrar, Surfestan, auf ber Morbostfeite bes Gor Daria; wo Gothenftamme allerdings figen tonnten, wenn fie fpater jum Nordufer bes Caspifchen Gees und jur Bolga vorruckten an beren Beftufer die Bolferwanderung fie vorfindet). Man gablte übrigens biefer Rhoute nur 2000 Rrieger. Ste waten Domaben, hatten treffliche Pferbe, viele Bobelmarber. 3m 3. 177 vor Chr. Geb. brang ber Statthalter ber Sionann ber Weftseite, bis ju biefen Rhoute vor, und unterjochte fic. In ber erften Salfte bes III. Jahrhundents hatten bie Chinefen

 <sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Ab, Remusat Recherch, sur les Lang, Tartares L c. p. 327 etc.
 <sup>77</sup>) Tableaux historiq, de l'Asie p. 167.

einigen Berfebr mit biefen Rhoute. Rahmen wir fie bier wirfe lich als eine Spur gothischen Schlages in Anspruch, wie bie Ulun als germanische u. s. w., so ift boch barum noch nicht gesagt. baf bie europäischen Gothen, ober Germanen, von biefem 3meige lein bertommen muffen, weil es uns ganglich unbefannt, daß fie Die Burgel bes Gangen find. Aber auch in Diefem Salle mure ben barum bie europaischen Gothen und Germanen boch nicht mit diesen affatischen Rhoute, oder Uffun, in großere Uebereinftime mung ju fegen fenn, ba, wie ber aus einer Burgel bervormache fende Baum, in Stamm, Meften, Zweigen, Blattern, Blutben. Bruchten, immer eine andere Korm und Erscheinung barbietet. so noch weit mehr die mandernden und fortschreitenden Bolfere flamme, in ihren Gliederungen fich umwandeln 978), wornber mie anderwarts (f. Borhalle &. 307 - 316), hinfichtlich bes Leibes und ber Seele ber Bollergefchlechter, icon bas bier ju beachtenbe angebeutet zu haben glauben.

4) Die Lingling, bas vierte Bolt, mit blauen Augen und rothen Bagren. Ihre Tribus icheinen fehr weit verbreitet gewesen ju fenn; benn 100 Jahr vor Chr. Geb. werben fie von ben chie nefischen Sistorifern angeführt, als berührten fie bas Westenbe bes Baifal , Gees, und fagen im Morben bes landes ber Ufun, bis aum Thale bes Obi, und noch weiter im Rrange umber, bis in ben Norbosten und Norden von Khang Riu (Sogdiana). Ibe Mame bezeichnete, fagt ber Chinefe, in der Sprache ber Ufun fo viel als; "die respectabeln Alten," wie Rhodia im Edrtischen — etwa Aeltling? analog wie Jungling; "ting" Scheint freilich fremd, nicht so "bing" 79). - Die Tribus am Baital murben aber von ben hiongnu, icon im III. 3aber hundert vor Chr. G. unterjocht. Als im 3. 65 vor Chr. G. Die Chinesen Die Biongnu nothigten fich aus ben lanbern Ofts Turfeftans: Rafchghar, Rhotan, Parfand, gurudjugieben, attafice ten die Lingling, vom Morden ber (aus benfelben Begenden, welche fpaterbin die Samojebenftamme und nach ihnen die Safas einnahmen, f. Afien I. S. 1113), bie Borben ber Siongnu, und waren ihnen brei Jahre hindurch gefährliche Rrieger; benn fie Schlenpten ihnen viele Gefangene und Beute binmeg, felbit im Ungeficht von 10,000 Reitern, Die ihnen Die Siongnu entgegen

ereil. Dr. B. Schott Berfuch über bie tatarischen Sprachen, Berlin 1886. 4. Einl. S. 4 2c. thologie. Editing. 1826 S. 248.

Afhilien. Um bas Jahr 48. vor Chr. Geb. wurden die weftlichfen ber Lingling, von bem Lichenou ber Beft Dionann unter: focht; als aber, ein Jahrhundert fpater, die Sionann bes Mom: bens vernichtet wurden (gegen 85 3. n. Chr. G.), erhoben fich die Lingling von neuem ju Incuesionen in beren gandergebiet. In der letten Salfte des II. Jahrhunderts n. Chr. Geb. winde! ein Theil des Tribus ber Lingling, die im füblichen Sibirien am Obern Jetofch und Ob fagen, von ben Sianni beffeat. befreiten fie fich aber wieber von beren Joch, und traten felbft: wieder als machtige Ration auf, welche die Rachbarn im Banme. bielt. Ju ber fpatern Beit, um bas Jahr 507 n. Chr. G., wird von einer Borbe ber Jout jout gesprochen, welche bie Einau. ling aus ihrem Weibelande verjagte, die nun-gegen Weiten meiter soam. Ihr Dame wird wol noch ofter in den fpatern ebines fiftben Annalen genannt, aber ohne bag fie noch ferner eine politische Rolle spielten, und es ift wahrscheinlich, daß fie mit ben Borben ber ihnen verwandteren Geschlechter ber Safas gufame menschmolien.

- 5) Die Kian tuen ober hatas. Bon diefer Genppeder blandugigen blonden hatas mit den gelbrothen Gesichten, die, amfänglich mit den Tingling gemischt, später mit den Hoeihe verschwistert zu Kilitis (Kirtis) wurden, und als solche türz tische Sprache statt germanischer annehmend, sich weit über den Westen Assens bis zu den indorgermanischen Stämmen verbreit teten, wo ihre Geschlechter noch heute unter den Abtheltungen der dreiertei Kirghisen-horden bekannt genng sind, war schon srüher uenständlich (f. Assen L. S. 1110—1138) als Ursassen am Obern Venisch die Rede.
- 6) Die Yan thfai (An Thfai 6. Ab. Remusat) ober Alan (Alanna) 79), welche die westlichste Gruppe der blaus Angigen, blonden Bolter dieses indosgermanischen Schlages bils den, sühren wir hier nur vorläusig mit auf, da sie seit dem Jahre 120 vor Chr. Geb. von den Chinesen in Nordwest von Sogdiana in ihren Sigen die zu den Sumpfgegenden des Nords Aral und Caspischen Sees, Nordmeer bei Sematsien 30), also bis gegen

<sup>7</sup> Tabl. Histor, de l'Asie p. 175 — 182; Kiapreth Memoire dans le quel on prouve l'identité des Ostètes peuplade du Caucase avec les Alains du Moyen Age. Paris 1822.
5. Bresset L. c. Nouv. Journ. Asiet, T. S. p. 474.

handert n. Ehr. G. auch ba noch den herrschern Sogdianas und terworfen, aber dann frei geworden vom Joch ihrer Gebieter erst seit dem Ul. Jahrh. als Alanen in ihren westlichen Beruhrungen mit dem Römer-Reiche und am östlichen Kautasus sie und bew denbennen wit dem Römer-Reiche und am östlichen Kautasus sie und beschaten werden, und ihre Geschichte einem ganz andern Kriegsetheater angehört, so werden wir auch später erst, auf ihrem eigentlichen Boden, zu ihren ethnographischen Berhältnissen zurücktehren. Hier genügt es, aus den Annalen der han wal im Oxiginal selbst, wie nach Matuanlins Encyclopädie, die mit senenvöllig übereinstimmt, nur folgendes anzusühren, was auf die älzten Zeit ihrer Siese in Sogdiana Bezug hat.

Die Danthfai 82) find aus ben Beiten ber ban (163 we bis 196 nach Chr. G.) in Rhangtin, b. i. in Sogbiana, bes fannt, von mo fie gegen Weft bis ju ben La Efin (jum Rib mer-Reiche) fich ausbreiten. Gie haben wenigstens 100,000 gute Bogenschuten (wie die Stythen); ihre Sitten gleichen benen von Rhangtin, b. i. ben Sogbianen, von benen fie abbangig find. Das Clima ist gemäßigt; ihr Land ftoft an die großen Seen, ober an die Sumpfe, die weber Ufer noch bestimmte Grengen baben, bas nordliche Meer genannt (f. ob. S. 560, 574). Ran fieht bei ihnen febr bobe Fichten, Bachsbaume (?) und Detbfao (was 26. Remusat und Rlaproth nicht anders. als. burch weißes Kraut zu erklaren wissen). Sie find Nomaden und behnen fich mit ihren heerben bis ju bem Morbmeere (?) and. Bur Beit ber han veranberten fie ihren Damen in Alanna (ibentisch mit Asii, bem Schthenftamme bei Strabo & 511. Asiani nach 216. Remufat). Gie bewohnen auch Stadte, und sablreiche Raufleute tamen von biefem Bolte nach Liana (b. i. in ber dfilichen Sartarei), wo fie vortheilhaften Sandel tries ben augleich aber auch als Rauber gefürchtet murben. Bu ben Beiten ber zweiten Beis Dynastie werden biefe Dan thfai. Thefu, ober auch Wen na cha genannt. In ben Jahren 452 bis 465 fchicte ihr Ronig houeul, beffen Familie erft feit 3 Generationen den Thron behauptete, Tribut nach China. 3m 3. 564 werben die letten ihrer Tribute ermabnt. Bon ben melle

Debraie Debungharia etc. bes Pater Spalinth 5. Dr. Scheft Utbers.
 Ab. Remusat Notices sur les Peuples de la Boukharie etc. de Matousalia etc. in Nouv. Mal. Asiat. Paris 1829.
 T. I. p. 239 — 240.

fichen Manen erhalten wir erft burch Ammian Marcellin ums filmblichere Nachrichten. Bon biefem altern Bolle in feinen ofta lichen Sigen fügen wir zu diefen dinefischen Daten Klaps rothe Anficht hinzu, ber fie mit ben Maffageten 3) der frus bern Zeit ibentificiet.

Der Mame Maffageten (Massayerae Berod. I. 204 und 205 am Arares wohnend), worunter im boben Alterthume bie Alanen mitbegriffen waren, ward, wie es icheint, dem aroften Theile ber indogermanischen Race, welche aber febr fruhzeitig mit Beten (Queti) vermifcht mar, gegeben, die am Mord, und Off-Ufer bes Caspifchen Deeres und Aral. Sees weithin gegen Often wohnten; benn Dtolemaus (Lib. VI. 13) fest feine Daffageten ein halbes Jahrtaufend fpater noch in gewiffe Thaler bes Belur' (Imans), an den Steinernen Iburm, neben die Saten. Diefe affatifchen Stothen auf der Oftfeite des Aralfees lebten von ihr ren heerben, boch bauten fie auch ben Ader, und hatten, wie bie dinefifchen Autoren ausbrucklich fagen, auch ihre Stabte. Als Alexander M. in Bactriana und Sogdiana einfiel, fand be dort icon eine Menge febr reicher und bevolkerter Stabte gwie fchen ihren Gebieten. Die Romaden lagerten am untern Drus und Jarartes. Gie theilten fich in zwei große Zweige. Der Beftyweig, Die Daai (duos b. Berod. I. 125; duas de and re Turaidos 6. Arrian)84), bewohnte die Caspischen Chenen; ber Offgweig, die Maffageten und Daten, jogen an den Ufern bes Jarartes umher. Uns ift es mahrscheinlich, baß Diefer Rame der Maffageten der dem La Ducti (großen Ges ten) ju entfprechen icheint, icon in fich einen Fingergeig bare blete, daß fle nur ein alteres Glieb ber, im II. Jahrh. von Chr., gegen Transoriana einrudenben Dueti (Gatae) waren: weber von Ufun noch von Dueti und von den Sa Ban und Labia (Daoi, Dacae) abfolut unterschieben, fondern gut fener weit verbreiteten großen Boltermaffe, ber Stythifden, geboria. Die aus fehr vielen Bolterschaften bestehen mochte.

Diese alten Jaas sind offenbar die Sahia ber chinestichen Antoren. Bor alten Zeiten hieß ber Jarartes (Spr Daria) anch Sanais. Als Alexander Maracanda (Samartand) vers laffen-hatte, ging er an ben Sanais. Dieser ples, wie Arrioni

rabl, bister, L c., p. 181—182. (\*) Arriani Nicomel Hepedition. Alexandri Lip, III. 113 & 387,135 Vr. 12015. 22101

nach Ariftobulos auführt, auch Ornantes, Oxuartes (Arriani Enpedit. Alex. L. III. 30, 13. VII. 16, 6). Deffen Quellen liegen. wie die des Orus, nach ihm, im Mons Caucasus (d. i. Sindu-Rhu, Imaus) und beffen Erguß im Sprtanifchen Meere (Caspiichen Sec). Er unterscheibet ibn von bem andern befannteren. weftlichen Sanais auf ber Grenze Europas. Man batte bies fruber für einen Brrthum gehalten, ben Sanais, Gibun (Or Daria) und Jaxartes fur ibentifch ju nehmen. Aber die Bob ter. welche am Ufer beider Sanaibstrome fagen, sprachen, bemerte Rlaproth, Die felbe Sprache, waren ibentifch. Die Sprache ber Mlanen am europaifchen Tanais, gleich ber ber Daffageten. Mlanna, am turteftanischen Tanais, babe fich erhalten im Ibiom ber Offeten im Dontifchen Raufalus Gebirge: bei bie fen beiße bis beute Don, ober Dan, Waffer, Blug; baber Danubins, Denastris (Oniester), Danapris (Onepr), Sanais im Don wie im Jarartes des Aral : Gee's. Bur Entscheidung tommen wie hieruber vielleicht erft burch Sidgrens neuefte gorfchungen unter ben Offetent (Ossi, Iron).

## Erlauterung. &

Die Gruppe ber Ursassen in West-Aurkestan ober Transoriama: Die La Wan, Tahia (Davi, Daken, Sakas, Zázas) und bie 9 Staaten ber alten Herrscher-Familie ber Aschangkiu (Samarkand).

Die vielfach wiederholten und fich immer gleich bleibenben anch in den Chronologien übereinstimmenden Angaben der chinefichen Autoren, seit den Annalen der San und den Zeitenfichen Autoren, seit den Annalen der San und den Zeitenfichen Autoren, seit den Annalen dissorier Ge mat fiem abet größten fpatern Siftorifers flau noch Ehr. Geb.), bis auf des größten spatern Siftorifers Matuanlin Zeit (vonr II. Jahrh. vor die jum XIII. Jahrh.
nach Ehr. G.), über die Ausmanderung der Yueti 900), west warts nach Eransoriana (f. Asien I. S. 194, 432, vergl. oben G. 420 n. f.), leiden wol keinen Zweisel mehr, daß seit der Mitter bes II. Saec. a. X. n. eine große Beränderung durch die Bol.
Letwandberung in die Länder zwischen Jasartes und Oxus

Journ. Asiet, 1820. Th H. of, 419 - 422.

borning, welche Die feit Alexander DR. und feiner baffeifcheit Rathfolger Beit bort fraber bestehenden Bolferverbalfnisse politie umgeftaltete, obwol fie nur vielleicht eine Wiederholung icon frib berer Einwanderungen von berfelben Gegend ber gewesen fepti mochte. Gine Sauptfolge derfeiben mar, baf bie Gruppe beri fenigen Boller, an beren Spige Die Duetl (Getae) fanben, bie bellenifch battrifche Berrichaft an fich rif, bie von Caten (Strabe S. 511) furz zuvor gefturzt mar, und daß die Dueti, Getae, die herrichen ben bes Landes murden, in beni Re burch ihre lebermacht die bortigen Landschaften (Las bia's, b. i. ber frabern Daai, Dahae, Sacarum Regio bet Dtoe lemans) in 5 große Reiche vertheilten, und eine Reibe von Babrbunberten bindurch nun Transoxiana wirklich beberriche ten. Eben biefe maren es, um beren greundichaft bie Chie niefen fich, feit ben Beiten ber San, durch ihre Embaffaben Jahre bunderte bindurch mubfam bewarben, um den Rarawanenhandel ber toftbaren Producte und ber Baaren jener gander in ihre Staaten gu leiten, ohne fie (wie bies boch mit ben fchon ges Abwächteren Urfaffen, s. B. ben La Ban, Sahia, Mfl, Rhange fin und Andern gefchahe, die von den antiten 9 Tichaowon, Dynaftien 96) beberricht murben) ju ihren tributairen Ro. nigreichen gabien zu tonnen, wie benn fehr haufig, bei ben Bek fcreibungen derfelben, ausbrucklich hinzugefügt wird, bag biefe Duett teines meas bem bimmlifchen Reiche unterworfen fenen. und teinen Eribut gabiten. Zuch hatten jene erobernben Bob fet, wie ber antife Geschichtschreiber Ofe ma tfien bestimmt finem Berichte aber Echhangtians Erpedition ju ben Dueti bingufügt, formlich bie Unterwerfungsacte verweis gert 87). Diefer Umftand ift es, nach welchem ber Siftoriter Die ma tfien in jener Beit, in feinen Gefchichten fich ber befimmten Sauptabtheilung jener Sipu, ober Beftlans der, in innere (interior, bas ift, wie er felbft fagt, folche, bie Eribut bezahlen) und in außere (exterior, Pays exteriours nach Broffets lleberfetung) bedient, b. i. folche bie nicht tribus

<sup>\*\*)</sup> Ab. Remusat Remarq. sur l'Extens. l. c. p. 95; beff. Notice sur les Peupl. de la Boukharie etc. p. Matouaulin in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 227; Klaproth Notic. Geogr. et histor. du Thaithsing y thoung tschi Edit. Peking 1790. in Magasin Asiat. Paris 1825. T. I. p. 104—106 Nota.

\*\*\* Seeki bts Sse ma taien l. c. N. Jeura. Az. II. p. 421, 432.

sair waren. Da nun vieses eine am Beine Lag (Impen) wicht officielle, conventionelle, politisch bedeutsame Bezeiche pung ward; so könnte man sich daraus wol die so eigenthams liche Benennung jener Hauptabtheilungen der Länder diesseit tund jenseit des Imaus, bei Ptolemäus, dem Zeitgenoffen jener Han: Periode erklären, wo die Scythia intra et extra Imaum (Å erzog Imaor und Å erzog etc. Rtol. Lib. VL c. 14, 15) gewiß nicht eine blos rein geographische Bedeutung bezeichnen donnte.

Der Zustand Transorianas in sener Zeit zeigt also offenbar zweierlei Boltericaften, Die Gieger und Die Befiege ten, Unterworfenen; mabrend unter jenen bie Que ti (Getae) bervorragen, find unter diefen die La Ban und Labia (Daai, Dahae) beren nomabifirende antife Tribus mol eben bie Ge. Sai (Sakas, Zúnue, die wir oben fcon nannten, f. ob. S. 604). Die ausgezeichneteften im Often und die Un ober Daan (Aft) im Beften. Gie bilben gleichfam ben Rern ber alten und neuen Landesbewohner, Die fich aber aus diefen beiden Saund aruppen in viele gesonderte Stamme und herrichaften gerspalten. beren genauefte genealogische, dronologische, genarge phifde, politifche Entwirrung begreiflicher Beife ibre große Schwieriafeit baben muß. Denn gegenseitige Difchungen und Accommodationen werden außerdem, daß auch noch von dem als tern Urfaffen fich gemiffe Theile frei und unabbangig von ben Queti erhielten (wie die La Ban, Die erft burch Gemalt bem Raifer Bouti ber San im 3. 98 vor Chr. G. tributair murben), zwischen ben Urfaffen und ben aus bem Often gefommenen Einbringlingen bier fo wenig wie in andern ber Mrt erober ten Reichen gefehlt haben, jumal wenn, wie es fast fcbeinen mochte, die Urfaffen (wie La Ban, Tabia, Tfao n. A., Die and nur relativ gegen bie jungern Ginwanderer als folche act ten, ba auch bei ihnen Spuren alterer Ginmanderung ihrer Bert scherfamilien ber Tschaowu vortommen) in Race und Sprace von ben Ducti feineswegs abfolut verschiedenartig gebacht wer ben mußten. Begreiflich mare es noch obendrein, wenn bie Chinefen felbft, ihrer minutibfeften Ertundigung ber ihnen diplomas tifc wichtigen Berhaltniffe biefer Bolterschaften ungeachtet, in ben verschiedenen Beiten ber Jahrhunderte boch manche Bermechelungen ober Bermirrungen binfichtlich ihrer Bermandt ichaften und Abstammungen bei Bollern und Reichen veranlast

## Central-Effend Transchiffeng, Villegte Politerficaften. ISM

ibatteit. Brown: Stouden und innere Martiggenbeiten ibnen fo marhalants bliebeng und die immer au taufend Meilen von ihnan entfernta bech lumgr inne von einzelnen volitischen ober banbal deeibenben Miffonen von Beit: m Beit befucht werben fonnten, dere Betichterflatimgen und in ihren eigenen Mempiren ober fneten Cammiungen überliefert find. Unter biefen Umflanden muß man den Scharffinn und die Aufmertfamteit ber Chinefen mach in, der That bewundern, gumal wenn wir fis mit andern ihr set Beitgenoffen fener Weriobe (ben macebonisch ariechtichen Quale in) ober ben Beitschriftftellern ber europäischen Boltermanberum vergleichen, wie vieles Specielle fie mit größter Bewiffenhaftigteit aimaefammelt und überliefert haben. Ginen gewiffen gemeinfamen Unhaltwunct finden wir bennoch in ber genanern Ingabe ber Chinesen, über die bortigen Gehiete barin, welche Balter deftaefiedelte find, mit Acterban und Gemerben in gemaner. ten Stadten mobnen, und welche nicht - ferner, welche in Sie ten und Gebrauchen unter einander gleich ober abnlich, und meldbe ferner in ihren Sprachen verfcbieben ober fich gegenfeb tig verftandigen fonnen.

Es geht hieraus boch außer ber Möglichkeit ber innern Erialk threr eigenen Daten auch eine Vorftellung bes Gesammtzustandes jener merkwürdigen Zeit hervor, wenn wir auch nicht im Stande fenn werden, jedwedes Einzelne auf das genaueste critisch zu bie leuchten; jene Vorstellung reicht indes vollsommen hin wichtige Aufschüsse über die Gesttung und historischen Zustände jener Landschaften vor dem Ueberfalle der Araber zu erhalten, Aussschlifte, die uns aus allen andern Quellen vollig sehlen, wenn wir nicht die chinesischen zu Hulfe nehmen, die hier aber nur in ihrer geographischen und ethnographischen Form

stotschnawo Turkistana etc. nach P. Spatinth I. o und Dr. Schott Utberf. Ah. I. Aus dem Sseki des Sse matsien (d. i. desset Utberf. Ah. I. Aus dem Sseki des Sse matsien (d. i. desset Itberf. Ah. I. Aus dem Sseki des Sse matsien (d. i. desset I. o. N. Journ. Asiat T. H. p. 418—450; Aus dem Wen hinng thoung khao, oder der Bibliothet des Matuanlin vom I. 1325, in Ad. Romusat Notice sur quelques Peuplades etc. de la Boukharie in Nouv. Melanges Asiat. Paris 1829. T. I. p. 200—257. Aus dem That thing y thoung tschi, Ed. Peking 1790. d. i. der neuen chinessischen Reichsgeographie aus dem Chines, übersett von Alaproth, in Notic. Geographicaus et historiques sur Khokand, Andudjan, Marghilan, Namanghan, Taschkand, Badakhahan etc. in Magas. Asiatiq. Paris 1865. T. I. a. 81—126.

der Ursaffen und Eindringlinge in den solgenden Beschaustungen wiede zwar nach den vorhandenen Duten unmöglich sepn, auch haben sich unsere Borganger wol gehatet eine folge Scheidung zu versuchen; doch glauben wir dadurch, daß wir die belden Daupt fich mme derselben nach Anleitung der chinestichen Ander und Getae) gesondert vor an fiellen, and die andern Bolterschaften mit Plinweisung auf Thre Andergien und Differenzen (Berwandsschaftsverhältnisse, oder zur Meschungen, Eulturanstausche, wenn man will) folgen lassen, die Uebersicht, des so Berschiedenartigen zu erleichtern und lehereichet für die Gesammtresultate zu machen, die uns neue historische Mesanellen in der chinesischen Literatur, die sieher noch reichliche Andereute geben können, zugänglich geworden sind.

216 Ifchangtian nach feiner zehnjährigen Gefangenfchaft ben Stongnu entflohen mar, fam er nach einigen gebn Lagereifen tad La Ban, b. i. Groß, Ban (Rerghand, ober bas beneine Shethan, Rhotand), wo er wol empfangen wurde und mit Rab rern und Transportpferben verfeben, die ihn nach Rhangtin (Sa martant) geleiteten, von mo er bem Ronige ber La Dueti (ber profen Getae) übergeben marb, bemfelben, beffen Bater (Echange lun) von dem Tichennu der hiongnu (Laochang) erfchlagen war, ans beffen Schabel jene einen Trintpotal gefertigt batten. Diefe Dueti 989) maren gegen La Ban gezogen (alfo wol aber bie Rafchgbar-Route binabgeftiegen, jum Spr Daria, f. ob. S. 483). hatten bie Tahia die einheimifthen Bermandten ber La Ban (welche lettern aber in ihren Bergfiten im Morboften geblieben fenn muffen, mahrend jene auf Die Gubfeite Des Orusufers ver brangt wurden) in einet Schlacht befiegt und fich unterworfen, Bugleich hatten fie ihr Ronigslager auf dem Rorbufer bes Oneis Rluffes (es ift ber Bendname Behrub, b. i. Rluf Beb. ber Benbavefta, f. Bundetefb &. VII., Oxus ber Griechen) auf geschlagen, und fich baselbft festgefest, wo fie nun vom chinefichen General getroffen murben, wie er felbft fagt, "in bem fetten, fruchtbaren ganbe, bas fruber ben Sabia geborte, wo Friede berrichte und wo feine Rauber maren." Daß fie bier (zwischen Sibon, ber burch La Ban und Quei. b. i. Drus, ber im Morben ber Tabia flog), alfo in Mamar

<sup>\*\*\*)</sup> See ma teien I. c. b. Brosset N. Journ. Asiat, II. p. 420, 424.

Machue , ober Transociana, batch mats zu beniegen waren in Are aften Sise an ber Chinelen-Grenge gurchefuntebren, ift noch Starrifflicher, als bies auch, wie wir oben faben, bei ben Ufutn ber Pall war. Mit Berweigerung felbft eines fichriftlichen Unterwesfrungspatentes, fagt ber antife Softveller, unifite ber General mitmathia aber feine vereifelte Genbung ben Rudweg antweten. Er brang "burch die Queti (Getas) ju ben Sabia (Daoi, auf Die Gubleite Des Drus) vor," unftreitig burch bas Gebiet son Baftrien, ober Tothareffan, um bann "aber ben Berg Bingman durch Labet" juridjufehren (ob Raraforums Dag, f, ob. C. 550 u. f., wo anch fein ferneres Schieffal et. wähnt ift).

Co freicht Tfchangtian nun als Augenzeuge von Las Ban wie von Sabia, amifchen benen beiben, im B.O. und G.B., die Dueti: wohnten.

2. La Ban, bie großen Ban (Phoban, Daban, gas hanna, Ferghana nach 26. Remufat, Rhothan nach Rlaproth und Spafinth, jest Rhofand) nach Echbang, tian, 123 vor Chr. Geb., und Ofe ma tfiene Berichte, 100 3. por Chr. Geb., wie nach ben Annalen ber San (163 por bis 169 nach Cbr. Geb.).

La Ban 40) liegt im G.B. ber Siongnu und birect im 23. ber San, 500 geogr. Mellen (10,000 %) fern; Die Ginmobe ner find fesbafte Aderbauer; Beigen, Reis und Bein ans Dotao (Erauben), fint ibre Erzeugniffe. Sie baben breffliche Pferde, die Blut fowigen und von einem bimmlie fcben Bengfte berftammen. Sie leben in gemauerten Stabe ten und Bobnbaufern; fie gablen ju ihren Berbanbeten 70,000 große und tieine Ortschaften. Es find 100,000 Menschen; ibre Rrieger fint Bogenfchugen, Ditentrager und Schuten ju Pferbe.

Die Annalen ber San 91) geben noch genauer folgenbe Bablen: Die Refibeng bes Farften von La Ban ift Rueis fcan, 627 geogr. Deilen (12550 Li) fern von ber chinefifchen Grengftadt Lichangngan (b. i. Sian, in Schenfi). Der gamis fien find 60,000, ber Seelen 300,000, ber Rrieger 60,000. Es exfidiren bier 2 chinefiche, Bevollmachtigte, ein Fumang und ein

<sup>••)</sup> See ma tsien L c. p. 422. \*1) Opissanie Dahungharia etc. R. Dr. Schott L e. 2013, 1.

gu do wang. Im Dfra find 216 geage, Meilen (4010 65) 66 gur Restonz bes General Jaspestors; im Romen 150 geogr. M. (1510 Li) bis jur Stadt Pifran; in Khangsu; im G.B. 86 geogr. DR. (690 Li) bis ju ben geoßen Butti.

Bematsen giebt die Grenzen fo au: Im Rorden liest Abangtin (was durchgangig für Samartand gilt; dann aber maßte sich La Wan wenigstens viel weiter nach Saden vertreitet haben als das heutige Ferghana, oder jenes nach Rocken, das ihm Samartand hatte im Norden liegen können). Im Westen da Puett; im S.W. Lahia; im N.O. 1sfun; im O. Hanso und Puthi (Rhatan). Die Usun wohnen 200 geogr. M. (2000 M) im N.O. von La Wan.

Der Boben, das Clima, die Producte:von LaBan, sagen die HansUnnaten, sezen hier, wie in Lahin (Daoi) und Ansi (Bothara); das Hauptproduct aber sind die kaklich sten

Dferbe.

Bon Ulun aus hatte ber General Afchangstan auch feine Botschafter ansgesandt zu ben La Wan 1923), Rhang fin, Law Yuett, Lahia, Anst, Chinto (hindu), Yucht, hanso und in alle Machbarlande. Durch ihn, den Entdeder der Neuen Westa wellt (Sina), war auch der Weg in dieselbe eröffnet-worden, weshalb er den ehrenvollen Litel Povang heon (d. h. Prince très penetrant nach Brosset) erhalten hatte. Dieser Name erwarb sich den größten Wespect bei allen Wölkern im Westen, und sethet bei den nicht tributairen Volkern (Pays exterieurs) galt et vollsommen wie ein Ereditbrief. Nach seinem Lode (im J. 120 vor Chr. G.) kehrten diese Botschafter aus den verschiedennt Landern an den hof von China zuräck.

Als die Ufun, wie oben gesagt, durch ben Druck ber Siongun genngstigt, für ein Brantzeschent an Pferben um die erfto chino fiche Prinzessin warben, wurde die Gache im Staatsrath überlest, und ehe ber Entschluß gefaßt war, ob man die Brautwerbung annehmen solle ober nicht, sagt Se ma tften, habe der Raifer Bouti ben Pting berathend (wie ein Sibplinisches Buch) aufzgeschlagen, und zur Antwort erhalten:

"Die gottlichen Pferde muffen vom Rordweften tommen. "Die ber Ufun heißen himmlische Pferde, aber die ber "La Ban, die Blut schwigen, find weit robufterer Mes.

<sup>\*\*\*)</sup> See ma tsien L. c. y. 433.

: 'n Binnit Anfilg die Pfene von Ufun "Bollkommen belt . "des Occidents;" aber die der La Wan "himmels» ... "vferde,"

hiermic follte unftreitig, feitbem, ben Pferben ber Sa Batt, ober ben turteftanischen Pferben, ber größte Borgng einger naumt fenn.

. Dun murbe die Mordwefte Route erdfinet nach ben ferme ften verfchiebenften Berrichaften, bis ju ben Anfi, Danthigt (Manen), Chinto (Sindu); vor allem aber war Raifer Bouti begierig, auf die Pferde von La Ban. Emiffaire und Bots Mafter auf Botichafter murben anf jene Routen ausgesandt, fo daß einer ben andern zu unterftugen beauftragt mar, burch bent Sandel bie Producte jener fernen ganber gu gewinnen. Die groe ben Rurawanen tamen in Gang and einigen 100, bie Rieinen nur aus eina 100 Mann beftehenb. Go lange Lichang Bian ger Lebt hatte gab es aute Droviantvorrathe und Sicherheit auf jenes Mouten. Jahrlich zogen wenigstens 5 bis 6, bochftens etwa bis 10 folder Karamanen gegen ben Weften aus. Die weiteften Reisen dauerten 9 Jahre, die nabern nur einige Jahre. Den gleichen Karawanen gingen in einem Jahre 10 bis Sabia 23): Denn es war Alles vorbereitet worden biefe Communication awis feben den Ban in China und den Labia in Gang ju bringen. Ja es fichien ichon, als murben die chinefischen Waaren in bem Sinu exterior, d. i. bei ben nicht tributairen Bestrottern in ge mein, und blieben nicht mehr fo preiswurdig wie zuvor. Es ente fanden aber bald allgemeine Rlagen ber Sandelsleute, Die :biefet Berteht betrieben, über die Ralfchheit jener Barbaren, Die ihnen Die Lebensmittel nur fehr theuer verabfolgen liegen, um : fie ja nothigen ihre Waaren fur geringe Preife ju verschienbern, ober über Die vielen Wegelagerer, Rauber und Morber, weiche Die Rarawanen, jumal burch hiongnus Streiflinge, in die grifte Ge fabr. brachten.

Deshalb wurde nun im Jahre 107 vor Ehr. Geb. die erfte Rriegserpedition gegen diefe Wegelagerer vollführt.

In diefer Zeit brang die erfte Raramane ber Chinefen sogar in ben außersten Besten, bis zu ben Anfi 41) (Afi, Bo-thara) vor. Der Konig ber Anfi fain derfelben mit 20,000 Pferben bis an die Oftgrenze feines Reiches entgegen, die ein

<sup>\*4)</sup> See ma teien L e. b. Brasset II. p. 433. . . . \*4) .ebenb. p. 437.

atige 2000 Et (an 200 proge. Meiter) von seiner Besteriftebt entfernt lag. Auf bem Webe gu ibm traf mam aber. 20 ger mauerte Stabte, und eine so ftarke Population, baf von einer Stabt gur an betn fast feine Unterbrechung war Also auch die Ansi: (Bothara); gleich den La Wan und Lahia, gehorten zu den ansässigen, cultiviren micht wonabistrenden Wölkern; die in gemanerten Städen wohnten. Unf der Rückliche wurde diese chinesische Raramane von dem Ger fandten der Ansi begleitet, um die Größe des himmlichen Reiche der han kennen zu kernen. Diese nahmen Cier von ihren gros sen Wogeln (Straußen) als Geschenke mit, und geschicht Jiongleurs von Litan. Beide wurden von den Chinesen bewung bert und jene mit großen Wasen verglichen.

Diefen Beispiele folgten selbst mehrere kleinere Farften, die ebenfalls ihre Gesandten schickten, wie die von Konantsten und Duy, im West der La Wan, die Kouchi, Kanfo, Subiai und Undere im Often besselben Landes, um durch Geschente dem großen Kulfer im Gesolge der Karawane ihre huldigungen darzubringen, der, wie Gse ma tsten berichtet, darüber eine fehr große Freude

empfant.

In seiner Mesten in China geschabe nun Alles, nur die Fremden durch ben Glanz, den Neichthum und den Lurus anzusziehen und die Botschafter zum Anstaunen der Größe des himmelischen Reiches zu beingen; man gab Festivitäten, vertheilte Weim und Fleisch unter das Bolk, führte die Fremden zur Beschauung in den Schatz und in die Magazine, gab dem Bolke öffentliche Spiele und Unterhaltungen aller Art. Seitdem liefen ununnterstrochen die Karawanen aus dem Nordwest ein, selbst aus La Wan und andern Westländern, die ansänglich dem Nitus des Mittebotriches sich nicht hatten sügen wollen. So triumphirte, sagt Csematsien, das himmlische Reich über die ansängliche Berachtung der Fremden.

Aber noch immer war die Obermacht ber Stongnu, beren Ginfluß von den Usun bis ju den Anfi reichte, für die Rarae manenführung sehr nachtheilig; benn denen, die mit Patenten vom Ischenyn versehen waren, führten diese Lebensmittel entges gen, und kein Staat hatte es gewagt solche handelskarawanen zu hindern oder ju plündern. Den Karawanen der han dagegen wurden nur erst, wenn sie die Bajare betraten und ihre Stoffe um Austausch boten, Lebensmittel und Fourage verabreicht, aber

gu den fochsten Preifen; fo vielinehr waren dort noch die Plongun als die San gefürchtet.

Mit biefen Karawanen wurde, was bisher unbeachtet geklieben war, die Eultur der Beinrebe und die Weins hereitung aus den Ornsländern nach China vers pflanzt, mit ihr aber zugleich kamen die trofflichen Nasen, Pferde von La Wan und das Kraut Moso (eine Art Klee), ihr Lieblingssuter, ebenfalls als Andau nach China. Gsemas tsiens Datum darüber ift Folgendes:

Die Lander gur Rechten und Linken von Wan (ober La Ban), b. i. im Guben und Morben beffelben (f. ob. 6. 496), machen Tranben. Bein, namlich Bein von Botan 000) enach Broffet; Obou thas nach Riaproth; dies ift tein oxis ginal chinefifches Bort, fonbern ein aus bem Sinu eingefuhr 206, bas von Japanefen ebenfalls als Fremdling "Bonbo" auss exforochen wird; vielleicht von Borovs eine unvolltommene Umi Schreibung bes Mamens ber Traube im Abendlande. General Tschangtian lerute bies Gewächs im Jahre 126 a. X. n. guerft in La Ban tennen). Die Wohlhabenden machen bavon arofie Borrathe bis au 10,000 Maaß; ber Wein wird mehrere Staby, seben be aufbewahrt, ofne ju verberben. Diefe La Ban, fagt Sfematfien, lieben ihren Bein fo febr, wie ibre Oferde das Rrant Mofo (bei Broffet; Moufon bei 26. Menmfat: Mufin nach Dr. Schott: eine Art Rice nach ber Mebereinftimmung ber Commentatoren. Dies erinnert an bie Herba Medien ber bem bochften Gotte bei ben Derfern gewelhten fo beruhmten nifaifchen Oferbe Herod. VII. 40; Brissonii de Regio Persarum Principatu Argentor. 8. 1710. p. 363, 668). Die Dan Raufleute sammeiten Die Saamen dieser Bewachfe und brachten fie mit nach China. Damals (vor dem 3. 120 vor Chr. Beb., fagt Ofe ma tfien) facte ber Simmels Gohn, Raifer Bonti, sum erfien male bie Mofo und Dotao in China, wosn er bas paffende Erbreich auswählte. Da nun wirklich bie Mace der himmels-Oferde von La Wan in größerer Angabl nach China eingebracht wurde, fo waren Mofo und Potao, bie man firts bei ben Stationen, ben ifolirten Staatsge:

<sup>&</sup>quot;" J. Soomatsion S. Brondet L. c. II. p. 430; vergi. die (hinef. Ratungshicht: Pouthino Kung mankio. XXXIII. sol. 9 etc. in Nouv. Journ. Asiab. T. L. p. 90;

banben und befeftigten Thurmen berfelben angufaen pflegte, von großem Ruten. - Dies ware bemnach die mert martige Beriobe, in melder bie Cultur bes 2Beinflock unb des Rleebanes jugleich que Central Affen in China einmanberten . mo es anvor., nach ber chinefischen Raturacichichte, bem Benthigo, nur in Lungfi (b. i. 2Beft Schenfi, ober bem heutigen Ranfu) Tranben acgeben baben foll. Die Cultur ber Mebe auf biefer Banberlinie, in Rhotan, Rafchabar, Surfan und Samt, und von ba nach Deting, ift und aus frabenen belannt (f. ob. 6. 345, 376, 435, 518 u. A.). Der Beinbau 900) ift bis beute noch bochft ansgezeichnet in Beft. Turteftan, bet pripringlichen Beimath des toftlichften Tranbenfaftes. Moore eroft verfichert, bort gebe es Wein in vielen Barietaten son andfiter Gute; eine Sorte von rothen Tranben, bort geteltert, fen bem beften Worto ober rothen Ermitage gleich; eine andere Gotte fen bem beften Burgunder gleich; die Shir Sat und andere Tram ben geben ben Defertwein, welcher nur bem Alicante, Malgea, Lacromae , Chrifti und Totaper ju vergleichen fep.

Dieselben Karamanen, burch welche diese und andere Powbuste aus dem Westen nach China kamen, brachten aber nach keine von der Rage der him melspferde von La Wan wit. Der Kaiser, der sie sehr huldreich empfing, befragte sie det halb; ihre Antwort war: Die Pferde der Landes Rage der La Ban werden verborgen gehalten, in Enthisthing; man will sie den Kausseuten nicht mitgeben. Dem Kaiser, der ein großer Liebhaber dieser Pferde war, gestel dieser Bescheid sehr wohl; benn er beschloß nun durch eine eigene Embassade sich zu diesem Schabe ju verhelfen.

Im Jahre 104 vor Chr. Geb. sandte er 97) seine Botschafter Echang sie und Eche ling mit 1000 Goldstüden und bem Bilbe eines Pferbes aus Gold an den König von La Wan (der hier immer nur Wan genannt ist), und begehrte von ihm Pferbe der Rage von Eulchi (dieser Name kommt weber in den San-Annalen noch bel Matnanlin vor, sondern mur bei Gematsien; da die andern Quellen sie nur stets die Sim melse pferde nennen. Merkwürdig ift es, das Moorwost in neuchen

7 - 4 3 G de . L 18189

<sup>\*\*\*)</sup> Mooreroft Letters Jun. 1825. in Asiat: Journ. 1826. Vol. IRL.

But, biefen Pferden in Antheffan (18), ebenfalls ben Botrung vot allen andern gab, aber beren Auffuchung aber feinen Lob fand (4. Mos. 1825).

Die La Wan fanden vieles an den chinessischen Anforder rungen und ihren Waaren auszusehen; es sep viel zu weit zu ihnen bin durch die Wustenstriche bis zum Lop. See, wo Gutter und Wasser für die Pserde sehlte, wo nur die und da an einzzeinen Orien Lebensmittel für Menschen zu haben wären, wo man von Näubern überfallen werde, wo on Hunderten die den Weg dahin zurücklegten, kaum die Histe glücklich durchtäme. Sine zahlreiche Armee, dachten sie, konne von China nicht die zu ihnen durchsommen, und die Pferde von Eulchi dagegen, welcher Schatz seh bies; ihr Eigenthum, nur ihr Besig! Sie schlugen daher der kaiserlichen Embassad es rund ab, sie auszus kefern. Diese machte ihnen heftige Vorwürfe, forderte ihre 1000 Goldstücke und ihr goldenes Pferd zurück, und eilte davon; die La Wan aber legten ihnen Hinterhalt sie zu töden.

Der erzurnte Kaiser Wonti ließ sogleich ein Aufgebot von 6000 Mann Reiterei und einigen Tausenden anderer Krieger zur Züchtigung gegen die Ta Wan ausbrechen. Aber ein gewaltiger Zug von Heuschrecken, der in demselben Jahre aus dem Often kam, und in Tunhoang (am Eingang des Westthors Jumen, s. Mien I. S. 203) verheerend einsiel, und Hungersnoth brachte, vereitelte die Unternehmung. Den Kaiser erbitterte dies nun so mehr, daß man ein so kleines Bolk wie die Ta Wan nicht zum Gehorsam bringen könne, zumal da die Tahia nun auch in dies sen sichniden Ton der Verachtung mit einstimmen und die Hime melspferde von Ta Wan gänzlich ausbleiben wurden. Indestward im J. 102 vor Chr. G. 90) ein weit größerer Kriegszug bereitet.

Es wurden 60,000 Krieger, 100,000 Pferbe, 30,000 Efel und Maulthiere jum Transport, und viele tausend Ochsen zusammengebracht. Das heer, 30,000 Mann ftart, ruelte wirtlich in La Ban ein; die erste Schlacht an der Grenze verloren die Ja Ban, die nun in ihre Stadt siehen. Jo tohing, oder die Capitale Do, der La Ban, hatte feine Brunnen; die hydrauliter

ber Chinesen riechen dahet ber Stadt ihre Wasseriungen aben schneiben, und den Fing gegen die Stadtmanern zu richten, um diese durch sein verändertes Bette zu zerstdren. Dennoch murbe auch die Studt belagert, und schon nach. 4 Tagen waren die Borstädte erobert und zerstdrt; die Großen der Ta Wan zogen sich in das Innere der Stadt, um in ihrer Angst zu Nathe zu geben.

Der Kaiser der Han bekriegt uns, sagten sie, weil Kong Bonmon (Mufu in den Sans Annalen nach Dr. Schott) die Raçen. Pferde verborgen halt und seine Gesandten erschlagen hat. Luft uns Bonmon todten und die Pserde ausliesern, so werden sich die Chinesen zurückziehen. Bleiben sie, so haben auch wir noch Zeit zum Sterben. — Dieser Nath ward befolgt, Bons won der Kopf abzechlagen (also nicht der Wittwe des Königs, wie brig bei Ab. Nemusat 1000) nach Matuanlin übersetzt ist und dem General in das Lager der Han getragen, mit dem Bortrage: Hose die Belagerung auf, wir liesern die Nacen. Pferde aus; die wählst unter ihnen was, dir beliebt; wir liesern dir Lebensmittel. Hohrst du nicht auf uns, so töbten wir unsere Pferde bis auf die letzte Spur und Khangtin (Samarkand) steht uns bei. Stehen die uns auch nicht bei, so werden wir schon der Hans Armee ger ung Schaden anthun. Fasse nun deinen Entschluß.

Das Bolt von Khangtin hatte seben Augenblick ben Ueber fall ber han: Armee gefürchtet; angreisen wollte es nicht. Die brei chinesischen Feldherren, welche das Kriegscommandofdheten, hatten Bind erhalten, daß Leute ber Tin (römische ober griechische Architecten), die kurzlich in die Stadt eingeführt waren, die Kunst verständen Brunnen zu graben, und daß die Stadt große Magazine von Lebensmitteln besige. Ihr Kriegserath nahm daher die Proposition an. Die La Wan lieferten die Nazen, Pferde aus, zur Answahl nach Gutdünken, sie lieferten Lebensmittel in Uebersluß.

Einige Du pende (eigentlich Behner; benn überall ift im Sinne bes Decimalipftems bie Bestimmung gegeben) ber schonssen wurden auserwählt, und 3000 Stuten wie hengste von ber geringern Dunitist. Dann erhoben fie einen Großen ber La Ban, Reitial (Melthsal bei Matuanlin n. Ab. Nemusat, Mozai bei

<sup>1000)</sup> Alt. Remusat Notice our L.P. de Boukharie in Bioux. McL. Asiat. L. p. 200.

Schott), ein Trefficher des Landes, der von jeher gegen die San wolgesinnt gewesen war, auf den erledigten Thron, und der Blute eid wurde ihm abgenommen. Die Feindseligkeiten horten auf; oh ne daß Chincsen in die Stadt selbst eingedrungen wären, zog die Armee, nachdem sie die Ries: Ernte und Weinslese erst mitgemacht hatte 1), sich wieder zurück. Biele andere kleine vorher rebellischen Herrschaften kehrten nach dieser Besies gung der La Wan nun wieder zum Gehorsam zu den Han zur rück. Zehntausend ruhmbedeckte Krieger zogen triumphirend durch das Ihor von Jumen in ihre Heimath zurück, und Officiere wie Soldaten wurden reichlich belohnt. Wier ganze Jahre hatte der Kriegszug gedauert.

Aber schon im folgenden Jahre (97 vor Ehr. G.) war Meistiai als Schmeichler ber Chinesen, dem man das Unglud von Sa Ban zuschrieb, seinen Landsleuten verhaßt worden. Sie er mordeten ihn, um den Bruder des hingerichteten Boumou, den Prinz Tschenfong (Tschanfung h. Schott), auf den Ihron von La Ban zu segen, der seinen Sohn 2) als Geißel den Han übersandte, und sich anheischig machte, dem chinesischen Hofe alle jährlich ein paar Pferde von himmlischer Absunft zu verehren. Diese ließen den Prinzen abholen und schickten nach einander 10 Karawanen nach La Ban, um dessen kollen producte und die der umliegenden, zumal der noch westlichern Länder zu erspähen, einzusammeln, und deren Gelegenheit, Elima, Wölfer u. s. w. genauer kennen zu lernen.

Geit dieser Zeit datiren also auch die Berichte, die wir hier ferner noch mitzutheilen haben, und welche wir, gleich den vortigen, mit um so größerer Zuversicht geben, da sie das Resultat sorgsältigster Wergleichungen sind, die wir, aus so ganz von einsander verschiedenen Originalquellen, anzustellen gluck licher Weise im Stande waren.

Die Uebereinstimmung von Boben, Clima, Producten in La Ban, Lahia und Anfi ift im obigen schon nach den San, Annalen angegeben. Zwar seben dieselben an einer Stelle bingu, auch in Sitten; aber dies wird in einer solgenden doch nacher motivirt, und gang dasselbe wiederholt was auch der seber genaue Sfe matfien bierüber angiebt: Ungeachtet der Bere

<sup>1)</sup> Bei Matuanlin I. c. II. p. 202. 2) Rach ben Annalen ber ban in Opissanie Oshungaria etc. b. Schott Ab. 1. Mfcr.

fcbiebenheit ber Sprachen 3) (Dr. Schott überfest mol burd Dun'barten richtiger, wenn wir uns unter ienen Bolfern boch mol Sprachvermandte zu benfen haben) in den gandern zwifchen La Ban und Unfi, bemerft er, fen boch in Strten febr viel Achnlichfeit, und fie verfteben fich gegenfeitig. Diefe Bolfer haben tiefliegende Mugen, febr farten Bart und Schnurbart, find treffliche Sandelsleute, verfteben fich auf bie geringsten Preise der Waaren. Gie zeigen ben größten Refpect vor ben Frauen (alfo wie in Rhotan, f. ob. S. 363, gang gegen Die sonst gewöhnliche orientalische Sitte); der Mann thut feiner Grau Alles ju Willen. Aber in diefem Lande giebt es feine Seibe (febr mertwurdig, ba eben Rerghana fpaterbin jum be rubmteften Lande der Seidenzucht wird) und feinen Birniß: fie verfteben bas Metallgießen der Dungen (?) nicht (nach Broffets Aleberschung). Ginige Geschäftsleute ber San Regenten, Die fic au ihnen geflüchtet hatten, und einheimisch bei ihnen geworben waren, lehrten fie bas Schmelzen ihrer Detalle, for tigten ihnen ihre Baffen, und ba die gelben und meifen Die talle der han dafelbft auch befannt maren, fo fertigten fie Daraus auch Gefage. - Sier weichen bie Ban Unnalen, nach Dr. Schotts Ucberfetung, aus dem Ruffifchen bei Dat. Bras finth bedeutend ab, indem fie fagen : Gie wiffen Seide und Lad ju bereiten, aber das Schmelgen ber Metalle mar ibnen unbefannt. Machdem fie durch chinefische Gefandte und leben laufer des Chinefen , heeres mit der lettern Runft befannt ger macht worben, bezogen fie Gold und Silber aus China und machten aus diefen Metallen Gerathichaften, aber feine Gelb. flude. (Statt diefer lettern Phrafe, die bei Broffet icon frie ber überseht scheint, steht an diefer Stelle das für die Metalle unverstandliche "mais on ne s'en servit pas pour les étoffes" & Bross. l. c. p. 439).

lleber die Race "der himmelspferde von La Ban," fagen die Annalen ber han, fie fenen fehr schön; die La Ban felbst behaupten diese "blutschwißenden Oferde" fammen von "himmlischen Rossen" her. Auf einem sehr hohen Berge bes Landes, setz eine Glosse jum chinesischen Text der Annalen hinzu, gebe es Pferde, die man nicht einfangen könne. Man

See matsien b. Brosset I. c. II. p. 439; pergl. Matsanlin b. Ab. Remusat Not. in Mel. Asiat. I. p. 202.

bringe Stuten von allerici Rarben jum Rufe bes Berges (ob bies ber Guldi?), und biefe merfen bann blutfcmigente Rullen. Das ber nenne man fie "Simmels, Roffe," bann wiederholen fie nur bas fruber icon Gefatte. Diefelbe Erflarung von bem bos ben Berge, auf beffen Gipfel ein Pferd wohne, bas man nicht bandigen tonne (follte es etwa, bas fubne, fluchtige, milbe Pferd, Riang, fenn, das Moorcroft in den Gebirgsboben in Rudeln ju 12 Stud, nordwarts von Ladath, fennen lernte? Milen II. 6. 582, 619), hat Matuanlin jur Erftarung ber Abstammuna der blutschwißenden Oferde in sciner biftorischen Bibliothet wie berholt 4).

Aber auch an einem andern Orte wird, fowol in Matuans fins Encyclopadie, wie in den Sammlungen feines Borgangers Supeon aus der Beit der Thang Dynastie, in dem Artifel "Toffgreffan (Loubolo) 5)," ben 26. Remufat und Meus mann vollständig überfett baben, von den blutichwisenden Pferden gesprochen. In biefem Lande (am obern Drus) ift ein Berg Poli (ob Polu? Bolor, Gebirge, f. ob. S. 497), auf deffen rechter Seite (b. i. gegen Sud) ift eine Sohle, barin ein gottliches Bunderpferd. Dahin bringen bie Landeseinwohner ibre Stuten an den guß bes Berges auf die Beide; aus ber Bermifchung werden ble Pferbe geboren, Ru genannt, welche Blut fcwigen. Dies fcheint demnach, jenen Rebenumftand abe gerechnet, ba vielleicht eine Urt heibnischer Berehrung damit verbunden gemefen, fur eine Bermifdung mit ben noch ungebanblas ten wilden Befchalern der Riang gu fprechen, in dem felbit bee Mame Ru, ober Ru, noch einen Anflang haben mag.

Bemertenswerth ift es gewiß, daß fortwährend 6) und noch bis in die neueste Beit in berfelben Localitat von diefen Dferben in ben dinefifchen Annalen namlich felbft unter ben Mantidus Raifern die Rebe ift. In der taiferlichen Reichsgeographie, Coit. Defing 1790 7), ficht in der Befchreibung von Rhofban (Rho fand, b. i. Rerghanab): Unter den Gefchenfen von Rhotham

<sup>4)</sup> Wen hian thoung khao Liv. CCCXXXVII. p. 13 b. Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. F. l. p. 200.

1 Ab. Remusat l. c. I. p. 245.

2 Reumaan, Ueber Persien, Shabaristan und Aodjaresan nach dinessischen Quellen, in Asiat. Studien. Eripzig 1837.

2 Matuanlin b. Ab. Remusat l c. Nouv. Mel. Asiat. 1. p. 203.

3 Thai thing y thoung techt Ed. 1790. in Magas. Asiat. 1. p. 87.

an den Kaiser Khienlong waren "Pferde welche Blat fchwißen," sie werden hier "Argamat" genannt, es find schone Ligerpferve von größter Schnelle; mit ihnen kamen große Abler und weiße Kalten zur Jagd. —

Der Rame Sa Ban (Groß, Ban), ber von ber Beit ber erften Entbedung vor Ehr. Geb. bis in bas V. Jahrhundert nach Chr. Beb. berrichend blieb, ward, im VII. Jahrh., unter ben Dy naffien der Soul und Thang, in Dhohan (auch Dholo) und Dahan umgeandert, baraus bas Ronigreich gahanna with, in welchem der einheimische mobammedanisch gewordene Rame bes fo berühmten Renghana, jur Glangeit ber Simuriben. nicht zu vertennen ift. Diese Synonumie 9 giebt bie chinefische Reichsgeograpie Eb. 1790, und bedt baburch ben Grethum Ras tuanlins in feiner hiftorifchen Bibliothet auf, ber nach bem Lande La Ban, in einem barauf folgenben Rapitel bas Ronig reich gahanna 9), alfo baffeibe Land, zweimal ale verfchieben beschreibt, indem er von diefem lettern nur die fpatern Rachrich ten ber Beis, Efine und ThangeDynaftien mittheilt, Diefe find badurch merfwurdig, daß wir baraus einige characte riftifche Schilderungen ber Sitten ber La Ban, fo wie bie ecke Spur eines Bechfels (im 3. 627 n. Chr. G.) ibrer Berrichaft. namlich die Bebrangung ber antifen Sa Ban (dae, Berodots und Arrians, Dahae, Die fpatern dort angefiebelten Zimue, Sacae bei Ptolem:) burch Die fpater porbertichend merbenben Enreftamme in Beft, Surfeftan, mit benen bafeiff Die Araber in Kampf treten, tennen lernen. Bis auf Dicke Beit blieben die dort einheimischen La Ban, auch als Bewohner Re bannas, ben Chinefen ergeben, wie fich aus Rolgendem ergiebt:

Dieses Fahanna, sagt Matouanlins historische Bibliothet, hatte zur Zeit ber Bei. Dynastie 5 große Städte und an 100 kleinere. Die Geschichte ber Han gab bem Lande La Wan 70 große und kleine Städte, von denen Koueischan als die größte genannt wird, deren Bestimmung uns nicht naher nachweisser ist, statt welcher aber, seit 398—588, Sikian im Norden von Lichintschon zur Capitale erhoben ward. Der vollständigere Name jener alten Residenz Kouei wang schan, d. h. "Berg bes ebeln Konigs," ist wahrscheinlich eine Lautumschreibung eines

<sup>?)</sup> Thai thaing y thoung tschi. I. c. p. 81. . . ) Matuanlin b. Ab. Remusat l. c. Nouv. Mel. Asiat, F. I. p. 203 — 206.

antiten persischen oder sanskritischen, vielleicht Zendnamens. Daß zu Son Haufals Zeit Athsi, und unter Sultan Baber Andede jan die Residenzen von Ferghana waren, wird sich weiter unten ergeben. Jenem Fohanna liegt 50 geogr. Mt. gegen Oft (1000 Li) Sule (Kaschychar); und 100 geogr. Mt. gegen N.O. das Lager des Khans der Turk (Hoeihe); 25 geogr. Mt. in N.W. liegt Chi, Shash (d. i. Taschstent), 75 geogr. Mt. (1500 Li) gegen Sub Son toui cha na (Osruschanah), woraus die Localität des heutigen Khokand wol nicht mehr zweiselhaft seyn kann.

Die Landesbewohner erreichen ein fehr hobes Alter. 3hr Ronig ift von der gamilie der Tichaowon (f. ob. G. 610); er hat den Litel Alithfi. Seine Capitale hat 4 Li ins Gevierte und mehrere taufend Goldaten. Seine Gemahlin tragt einen Ropfichmud von Gold mit Blumen geziert. Der Ronig fist auf einem Bette von Gold in Geftalt eines Bidders (eine Art Sopha, wie ber Thron ber Derfer und Turt, ob ein goldenes Blief?). Das Land giebt Binnober, Gold, Gifen. Während ber Beis und Efin Dynastien (265-534 n. Chr. G.) fand bei ib. ren Ronigen eine ununterbrochene Succession berfelben herrschaft Statt. Unter ben Goni, in ben 3. 605-616, schickten fie Erte but; im Anfang ber Thang, im 3. 642 mard ihr Ronig Rhipi von einem Rurften ber westlichen Thoutbiu 10), b. i. ber Burt (er wird Affena Chuni, wol Rhan, genannt, ber feis nen Gis in Sitian auffchlagt), getobtet, und beffen Sohn Opotoi folug feine Refidenz in der Stadt Rhofe (Sofe) auf. Die im 3. 658 gum Sauptort ber Proving Sicoufinn (Giufiun, f. ob. G. 420 und 575) erhoben ward. Es ift intereffant Diefen Chinefenbericht durch Abulfebas mostemische Annalen beflatigt gu feben, ber ju bem Jahre 642 bie Bemerfung macht, Daß Damais ber lette ber Saffaniben Ronige Jegbebjerb, aus Rhorafan ganglich vertrieben, feine Buffucht in Ferghana 11) gefucht habe, unter bem Schus ber Turt, von mo er, ober viele mehr fein Sohn Phirug, bemnach, wie Mirthond fagt, fich nach Tothareffan (f. ob. S. 580), b. b. unter dinefischen Schut begeben mochte. Seitbem gabite jener, offenbar aus feiner alten Refibeng nun verbrangte Ronig ber La Ban, ber fich in bas mehr geschütte

<sup>10)</sup> Matuanlin a. c. D. b. Remusat unb Thaithsing y thoung tachi L.c. p. 86. 11) Abulfedac Annales Moslemici ed. Reiske. Lips. 1754. 4, p. 74.

Gebirgeland Sin finn vor ben Ent guridgichen mußte, wo er den Chinefen Titel Louton, b. i. chinefifder Gouvement. ober Friedensrichter erhielt, jahrlich feinen Tribut an China: bent nur von ba fonnte er Schut erwarten. Go wirb nun unter ben Thang biefer fleine Staat, fatt jenes großern, immer noch als daffelbe Reich aufgeführt, wenn seine geschwächten Reguli aleich andere Titel und Burben erhalten, die eben ihre Abschreichung und Abhangigfeit beurfunden, bis ju bem Sahre 754, wo bie Unnalen gang von ihnen fcmeigen, unftreitig weil feitbem bie Mohammebaner mit ber Obergemalt ober bem Beiftanbe einze ner Turffrieger fich feiner gang bemeiftern. In Diefem einen Beifpiele, bas uns flar in feiner Detamorphofe por Angen liegt, feben wir nun auf eine belehrenbe Beife bas Schickfal vie ler anbern bortigen Reiche und ihrer Glieberungen, Abspaltuneen. Berbrangungen, Umwandlungen, Damenwechsel, Donaftienwech fel, Ortswechsel, wie wir fie nicht überall gleich bestimmt nachzu weisen im Stande find; eine auf diesem Relde unferer Unterfe dungen boch ja ju beachtenbe wie an vielen andern Stellen aber lich gelegentlich eingestreute Bemertung, um unfer vielleicht Man chem in einzelnen Theilen ju fuhn und ju neu, nicht genau ber grundet icheinendes Berfahren in ber Unordnung ber etbne. graphifden Berhaltniffe auf feinen richtigen Stand. punct ju ftellen, in wie weit es gultig fenn fann, und zugleich bie Bauptpuncte, fo weit ce bier moglich, ju rechtfertigen. Bir fugen beshalb auch noch fogleich die wenigen Daten ber Thang : Annalen über diefes veranderte Rabanna mit ber neuen Ronigsresideng Rhofe bei (vielleicht Ofch, bas gegen ben Dag in das innere Gebirgeland gelegen ift, f. ob. 3. 482, 486), be ren specielle Lage wir nicht naber nachweisen konnen.

Der Konig von Disousiun (Siusiun) ward im J. 739 n. Ehr. G. wegen seiner den Chinesen geleisteten Dienste "Ro, nig der respectvollen Bekehrung" genannt; sein Reich erhielt im J. 744 den Litel Mingpuan (d. h. "ferner Friedden"); dem König Leou ward sogar die Qualität eines Pringen vom Geblut des Kaiserhauses beigelegt, und eine Palast dame, zum Rang einer chinesischen Prinzessin erhöht, ihm zur Gemahlin übersandt. Im Jahre 754 schiefte der König des Landes, den die chinesischen Annalen Loungtsi (d. h. gerecht und treu) nennen, seinen Sohn Siestou an den Raiserhof, mit der Bitte um Erlaubnis bei Hose zu bleiben, um sich in

chinesscher Sitte und Wissenschaft zu instruiren. Diese Gunkt waed ihm gewährt, und der Titel General der ersten Classe versliehen; die Treue dieses Prinzen im Dienste der Thang wird sehr gerähmt, er scheint sein Reich nicht wieder erhalten zu haben, das wahrscheinlich durch die allgemeine Fluth der mohammedanisschen Araber und Turk verschlungen ward. Wenigstens schweiszen von demselben die Thang-Annalen. Dasselbe Schiesal wird biese letzten Sprößlinge der alten La Wans-Fürsten von Fahan na getrossen haben, wie dassenige, welches die letzten Sprossen der Sassanischen bei Chinesen in Vergessenheit brachte (s. ob. S. 645). Von dem mohammedanisch gewordenen Ferghana unter den Turk, Timuriden, Sultan Babur und seinem heutigen Zustande als Kholand unter den Usbeken kann erst weiter unten die Nede sepn.

2. Lfao (auch Si Lfao, d. i. Best-Lfao), Sou touts chana (Sutruschnah, später Obruschnah). Auch Si Lfao genannt, wahrscheinlich um es von Rhangtin ober Samartand zu unterscheiben, mit dem es auch zu Zeiten zuz. sammengehörig genannt wird (s. ob. S. 570).

Wie Berghana nur einen Theil bes mahrscheinlich einst gros Bern La Ban (Ban, ober in alter Beit Ben, mit bem Bu fat "La," b. i. groß genannt), und Sieoufiun wieberum nur eine Proving von jenem ausmacht, so ist es auch mit dem Ros nigreich Tfao (ober Thfao) 12). Dies wird in ben alteften Beis ten ber han noch feineswegs als ein fur fich bestebenbes aufges führt, fondern ausbructlich bemertt, daß es erft feit der Souis Dynaftie, ber es Eribut jahlt, alfo Ende bes VI. Jahrhunderts als foldes befannt wird, obgleich es auf dem Bege des General Ischangtian lag, als er von La Ban ju ben Dueti ging, es heißt ber Gebirgegan zwifchen Rhodjend und Samartand, nach ber ale tern richtigern Bezeichnung ber Araber Gutrufdnah, welches bie dinefische Umschreibung gang genau in Sou toui da na wiedergiebt, woraus durch fpatere Berftummelung erft bas neuere Derufchnah geworden ift. Da aber biefes Tfao boch auch fcon in der Beschreibung von Rhangfin (Samarfand), als eins der 9 Ronigreiche der berühmten Familie der Efcaowon

<sup>12)</sup> Matouanlin b. Ab. Remusat Notice etc. in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 227, 235 — 237; Thai thing y thoung techi l. c. Mag. As. I. p. 106.

mit aufgeführt wird: fo folgt baraus, baß es allerdings ju ben antifen Besigungen ber Urfaffen, in ber vorquetifden Einwanderung gehort, worauf auch bas Eigenthumliche führt, bas aus ber folgenden Beschreibung, die uns Matuans lin erhalten hat, hervorgeht.

Lao ist eine alte Stadt, abbängig von Khangkin; se hat keinen besondern Fürsten; sondern der König von Khangkin setze dort seinen Sohn Niaokian zum Negenten ein, der 1000 Mann Truppen unter seinem Commando hat. Die Lage, keine volk 8 geogr. Meilen (100 Li) fern gegen N.O. von Khang (Samar kand), ist hierdurch genau genug bestimmt.

Der ditliche Theil bes Landes Tfao beift auch Lous fou cana (Soutonicana, Riervontfiouna und Sou tou dina), alles nur verfciebene Berfuche ber Chinefen, ben ihnen zu barbarisch klingenden einheimischen Ramen Des rufchnah bei Abulfeda, Raffir Eddin und Ulua Beia 13. ober vielmehr richtiger Outrusch nah, wovon jenes nur eine Berftummelung 14) ift (Octrushtch bei Gbn Saufal Orient. Geogr. p. 261), in ihrer Sprache und Schrift wieder ju geben. Diefer offliche Theil liegt im Morben bes Berges Dofi, wo man Berichangungen und Graben eines Chinefen , heeres zeigt, bas in ben Beiten ber San bis hierher einen graufamen Lichennu ber Biongnu verfolgte, ber fich nach Rhang (Camartant) gefluchtet Bon bier gegen Gut find 25 geogr. Deilen (500 Li) bis Tothareftan (bies murbe die heutige Landschaft Siffar in D.B. von Babathichan genau bezeichnen), das alfo fich an bas Rorbe ufer bes obern Orus ausbreitet (f. unten). Daß eben bort ein Stamm ber Detha (verschieden von ben Ducti) nur noch 50 geogr. Meil. weiter (1500 Li von Obrufchnah) als ben Socharen: ftammen benachbart fich ausbreitet, wird aus bem Rolgenden bez vorgeben. Sier bemerten wir bice nur, weil in fener Rerne von 25 geogr. Meilen fubwarts gegen Lotharestan gefagt wird: Da febe man die Stadt Detcha (nicht Detha), die einen Commans banten habe. Daselbft opfere man jahrlich zweimal einer Sobie gegenüber, aus welcher Rauch hervorgebe; der erfte den diefer Rauch oder, Dunft treffe fen bes Lodes. Ob eine Mofette? ob dies eben das Opfer war?

Hudson Geogr. Min. T. Hl. a. p. 68, b. p. 113, 145.
 Bergl. Klaproth Mag. Asiat. l. c. l. p. 120.

Im kande Theas ist ein Gott, Tefi (wie Jeus, Dem) gemannt, den alle Einwohner der benachbarten Königreiche anbeten,
bis zu dem Westmeere hin. Er wird als eine Statue von Gold
von Pholosono (ob Balt?) abgebildet, die 15 Juß hoch ist, sche wohlgestalt von oben bis unten. Jeden Mond opfert man der felben 5 Kameele, 10 Pferde, 100 Hammel. Mehrere tausend Menschen leben vom Fteisch dieser Opfer, ohne sie ganz auszuzehren. Dies blutige Opser von weder indischer noch persischer Art,
ist wol dort einheimischer alter Gögendienst, nach alter Massager ten und Stythen Art, von dem wir hier die erste Erwähnung finden.

In den Jahren 618 — 626 schickte Lao im Berein mit Rhang (Samarkand) einen Gesandten nach China, der seine Ans webe bei hafe folgendermaßen begann: Man zählt mich zu den Sapfern meines Bolts; als man die himmlischen Thaten des Raisfers der Lin (Chinas) erfuhr, wollte man, daß ich unter seinen Fahnen dienen sollte. — Diese Warte, heißt es, schmeichelten dem Raiser sehr.

Mun wird noch von einem westlichen und von einem mittlern Tfao folgendes ausgesagt. Das westliche Tfao ift feit ben Beiten ber Soui bekannt; es grenzt gegen Guben an Ofe tipo tan (wol Gfe, Ge, ber Reft ber Gai, Gaten, mo Das Gifeme Thor; f. unten); feine Capitale ift Ge ti ben. gen D.O. in der Stadt Doucijuti (unbefannt? 26. Remufat vermuthet, daß in diefem Abidnitt bes Wen bian thoung thao, bem diefe Daten entnommen find, manche verberbte Ramen vortommen) ift ein Tempel bes Gottes Tefi, bem die Ginwohner Opfer bringen. Es ift bafelbft eine Bafe aus Gold und Dus fchein, welche ihnen einft ein Raifer ber Ban Donaftie verehrt haben foll. Im Jahre 742 schickte ber Konig Ro lo pou lo von: Tfao einen Tribut von Landesproducten an den Raiferhof, und erhielt dafür ben Litel Hoaite (d. h. Lugend im Bergen). zeigte an, bag feine Borfabren ftets bem bimmlifchen Raifer gugethan gemefen, und bag auch er muniche mit ihnen in gutem Einverftandniß ju leben, und ben Gobn bes himmels in allen feinen Unternehmungen ju unterftugen. 3m Jahre 752 riefen Die Ronige Des offlichen Isao und ber Aft ben Raifer hionan-Moung um Buffe gegen bie Sachi mit fcmarger Eradit (d. i. die Abaffiben ber Araber), mas jeboch in Gnaden abges Schlagen wurde. Seitdem fcmeigt bie Gefchichte von ihnen. -

Das mittlete Efao, eine besondere Abtheilung, liegt im Often bes Beftlichen und im Morben von Rhang (Camgrand); feine Capitale ift Rig ti tebin , und feine Bewohner find groß von Rorperbau und febr friegerisch gesinnt.

3. Die neun fleinern Ronigreiche ber berühmten Eicaomu Berricherfamilie, ber frubern Urfaffen ober vielmehr nur alteften Gingewanderten.

Rhangfin (Sogdiana) ober Rhang (die Stadt Samar fand), von welchem weiter unten insbesondere die Rebe ift, wird als bas Baupt geschildert, von welchem 9 fleinere Ronigreiche abe bangig waren, die aber insgefammt von Pringen ans ber gas milie ber Eschao wou (Chao wou) beherrscht wurden. folche' werben aufgezählt, außer 1) Sfao: 2) ho; 3) Di; 4) Sfe (Gju b. Rlapr.); 5) An (Ngan b. Rlapr.); 6) Rleine In (Maan); 7) Rafenho (Machepho b. Rlapr.); 8) Ounas (Ounato b. Riapr.); 9) Mon.

Bon diefer foniglichen gamilie fagen bie chineficen Annalisten 16), daß diese Tich ao mu in früherer Zeit auch Ben biefen (f. ob. S. 608, 610; also wie ble La Ban, bie großen Ban, die auch Ben geheißen baben follen); daß fie aber ben erftern Damen erhielten, weil fie die Stadt Efcao won be wohnt batten, welche in ber Gebirgstette Rilian, Schan las, bem boben Schneegebirge (f. Affen I. S. 187), am großen, ditis chen Thore ber Bolfereingange. Ferner, bag auch fie, von ben Siongnu einst verbrangt, gegen West jogen und fich Sogbias na's bemachtigten, mo ihre Stamme mit benen ber nachradene ben Dueti vermifcht murben. Bu Chren ihrer Beimath batten fie fich Efcaowu (was die alten Perferautoren, nach Ab. Re mufat 17) als Schameh Schah wiedergeben follen; Shave ift allerdings, nach dem Bundehesch c. IX. b. Rieufer III. p. 72, ber dflich fte Reschvar) genannt, was die Chinesen durch "ruhme voller Beld" erflaren (wie bas perfifche Pehlvan). Bene 9 Reiche ber Efcaown, die ihre beruhmte Ronigsfamilie be

<sup>16)</sup> Annalen ber han, in Opissanie Dshangharia etc. v. Pat. Spatinth I. c. n. Dr. Schott Th. I. Mfer.; Matouanlin b. Ab. Remusat in Nonv. Mel. Asiat. T l. p. 227 etc.; That thing y thoung tschi, Ed 1790, L. c. in Magas. Asiat. T. I. p. 104 etc.

16) Kiaproth l. c. Magas. Asiat. T. I. p. 106 cf. Not.

<sup>17)</sup> Ab Remusat Nouv. Mel. Asiat. I. p. 227.

berfichte, hatten Rhangkin zu threm Mittelpunct, von welchem alle 9 abhängig waren. Diefelbe Erzählung wird auch noch in ben Annalen ber Thang wiederholt, und gefagt: "Diefe Bes wahner von Khangkin hatten große Augen und vors springenbe Nafen (b. i. Kaopi).

Siernach fcheinen biefe Efcaowou, welche von ben Duet als Urfassen vorgefunden und auch als folche von den chincischen Autoren unterfcbieben merben, boch nur altere Gingemans berte, und wenn auch nicht eben Bolfer, boch weitverbreitete, rubmvolle Berrichergeschlechter gewesen ju fenn, Die ju ben Reiten Eprus und Berodots wenige bundert Jahre fruher wol als mafe Tagetifche Rurften (groß getifchen Stammes) gebacht merben tonnten, welche an ber Spige ber Bolfermaffe fogenannter aftatifcher (unftreitig ihnen gleichfalls verwandter und feit ale tefter Beit weit gegen ben Caspischen Gee reichenber) Stutben fanden. Diefe merben, als Suranier, manche feindliche Ber ruhrungen mit ben Graniern erlebt haben, ebe noch ihre muthe maglichen, obwol body wieder von ihnen politisch und chronolos gifch verschiebenen Stammesverwandten, die Dueti (Getae, wie etwa die Oft Gothen gegen die Best Gothen) ihnen, nach ber Ditte bes II. Jahrh. vor Chr. G., in dieselben fogdianischen Gige, nachrudten, die von ihnen fruber eingenommen waren. Debmen wir biefe, wie es uns fcheint einfache, und ben, freilich ofter alemlich unausreichenden Daten fowol ber Chinesen, wie ber weste lichern Ueberlieferungen nicht ungemäße Ertlarungsweise bies fer Bolferverbaltniffe, als die unserer jegigen Ginficht nach mabr. fceinlichfte an; fo ordnet fich badurch wenigstens bie bis fest blos nach ben Original Duellen wiedergegebene, febr ver wirrte, compilatorifche Darftellung ju einem in ihren Bauptmaffen jufammenbangenben Bangen. Es fügt fich ju einem Spfteme ber innerafiatischen Bolfermanberung, in bem man freilich immer noch mehr Schatten als Lichtfeiten auß finden wird, mas aber noch weniger als bei der Geschichte der europäischen Bolfermanderung in Bermunderung fegen fann; Bor allem ift bier, vorläufig, der merkwurdige Punct noch fest ju halten, daß in Beft , Turfeftan, in biefer antifen Periode noch teine turtifche Dopulation vorbanden mar, ober menn auch fcon ein Thuholo ober Tochareftan am Submegt abhange des Bolor existirte, boch biefes noch fein Turteffan war, nur mit feinen eigenthimlichen Stammesgliedern auf viel

engere Gebirgegane eingeschränkt bleibt, und eigentliche Eurts Population erst seit bem VI. Jahrhundert, auf diesem Boben Transorianas zu einer allgemein verbreiteten Bors berrichen ben werden fann:

Der Sis des Sauptes ber Ifcaown Ramille mar, nach Hebereinftimmung ber dinefifchen Annalen ber altern Beiten bie Stadt Mouty 18), am Ilfer bes Sango, Rluffes. b. i. Rhang (Samartand), als die Capitale von Rhangtiu: wovon weiter unten bie Rebe fenn wird. Dort waren auch zwei Bicefonige, beibe von toniglichem Geblute ber Sichaowu; ber eine ant Rechten, ber andere jur Linfen. Bon biefem Rhanofin waren insgesammt jene 9 Konigreiche abhangig, beren genauere Orientirungen an den angegebenen Stellen nachzuseben find. Da fie alle nur in geringen Entfernungen von Rhang, aber nach verschiedenen Weltgegenden gumal aber gen Guben bin gerftrent liegen, so find fie im bamaligen Zustande nur als Theile bes cene tralen Sogbianas ju betrachten. Ab. Remufat hat ihre Ras men mit folgenden befannteren Diffricten ju ibentificiren 3) versucht. Di ift Meimarg, Thigo ift Obrufchnab, An ift Mil. besaleichen die fleinen Un; Rafepho ift Mathscheb. Die Sfe, bie mir fcon oben nachgewiesen baben, die Qunao und Mou (cr meint Meru) lagt er unbestimmt. Alle biefe Berte schaften waren fich ihres gemeinsamen Urfprungs, ihrer furftlichen Geneglogie, bis in fpate Beit bewuft geblieben. Sier nur Gim gelnes von biefen aus Matuanline biftorifcher Bibliothet, ba in den gleichzeitigen San Annalen noch teine Unterscheidung des Reiches Rhangfiu von diefen untergeordneten Staaten gemacht wird. Doch finden wir bei Sfematfien (100 J. v. Chr. G.) einen Ausbruck, ber es mahrscheinlich macht, daß biefe 9 Ronige reiche gleichfam aus Grengmarten entstanden fenn mogen. Diefer Siftoriter fagt 20) namlich: Rhangtin (Samartand). erenit an La Ban; fleine Ronigreiche im Suben fousen bie Rhangfin vor den Sa Queti, im Often vor ben Siongnu. -Aufer ben Efao folgen nun als Efchaowou Dynaftien:

1) Do 21) (Abor b. Edrift, vergl. ob. S. 527 Mr. VI.) mur 150 Li (7 geogr. MR.) in Weft von Sfao (Oerufchnab); aber

b. Brosset in M. Johnn. Asiat. T. II. p. 423.

10) Matouanlin b. Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. I. p. 227.

21) Matouanlin b. Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. T. II. p. 423.

22) Matouanlin b. Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. T. II. p. 423.

ven Capitale im Saben bes Namp, Flusses (ben Klaproth für ben Zerufschan ober Sogb halt) gelegen. Im Westen von ihr bis zum Lande ber Asi sind nur 300 Li (15 geogr. M.). Der König hat 1000 Mann Truppen; die Sitten ber Einwohener sind dieselben wie in Khangkiu; der König ist ein Verwandter der Khang. Auf der nördlichen Wand eines Sommerhauses seines Palastes sieht man die Portraits der Kaiser von China abgebildet, auf der westlich en Wand die der Fulin (byzantie nisches Reich, ob. S. 540); auf der dstlichen die der Fulin (byzantie nisches Reich, ob. S. 540); auf der dklichen die der Fulin (byzantie nisches Reich, ob. S. 540); auf der dklichen die der Fusen der Thukin und Hindu. Ho zahlte unter den Soui, in den Jahren 604—616 (aus welcher Zeit Matuanlin wol jene Notig mittheilt) Tribut, und schiefte auch im J. 641 eine Embasiade nach China. 650—655 ervoten sie sich zu Proviantleistungen sie ein chinesisches Heer, das im Westen operiren würde (wol gegen die Araber), und dafürerhielt der König den Titel als Richter.

3) Mi 22), das Land der Mimo (Mei marg, s. ob. S. 573 Mr. X.), im Besten des Flusses Namy gelegen, hatte keinen Kde nig, sondern nur einen Prinzen der Lichaowu, Pitschue titulirt, zum Borstande. Se sind 200 Li gegen S.B. bis zu den See.

4) Se (ober Sau, Sai, ein Reft ber Safas, Safen 23) 2 wo jest Oubs ober Cheri Oubs, b. i. die Grune Stadt, frit ber Refch zur Beit ber Limuriden, bas Giferne Thor) lieat 10 24 im Guben bes Rluffes Toumu (b. i. ber glug von Rarchi). Der Ronig ift von ber Familie ber Sichaowon, bem Rhanufin verwandt, hat über 1000 Solbaten. Die Sitten gleichen benen von Rhangtiu, das 230 Li (feine 12 geogr. Meilen) in Nordwes ften entfernt liegt (wodurch bie 3bentitat mit dem heutigen Subg volltommen bestimmt ift). Sie gablten Tribut unter der Souis Dynastie, wurden bann machtiger; ju ihrer Capitale, beren antiter Dame Suhigi, foater Schhou ang tian ti ffe titulirt, gehörten 1000 Li Gebiet, fle hatte 20,000 Familien gu Bewohn nern. Sier ift bas "Giferne Thor" (ein Daß, ber in ber Bea fchichte ber Simuriden fo berühmt wird), mit unerfteiglichen Ge birgen jur Rechten und jur Linten. Die Felfen haben Gifene farbe, der Pag dient als Grenge zweier Ronigreiche (wels cher? wird nicht gefagt), und wird mit metallenen Thos ren gefchloffen. In der Stadt find Tempel, ben Geiftern

<sup>22)</sup> chenh. p. 233. 22) chenh. p. 238; Tai thing y thoung tachi i. c. I. p. 107, 121.

gewidmet, denen man 1000 Schafe auf einmal opfert (affo Sput jenes blutigen Opfercultus, wie bei den Lao, ein Beweis, daß fle weder Buddha: noch Ormusdiener geworden).

Im Jahre 642 fam aus Se noch Tribut nach China; 656 bis 660 ward es als Gouvernement Rhiucha genannt, und der Ronig erhielt den Litel als Nichter. Im J. 727 brachte man von daher eine Länzerin, die als Tribut gezahlt ward. Diese Berbindungen blieben dis zum Jahre 755, wo der Litel des Lanz des in Lui wei koue, d. i. Koue oder "Königreich der zus neh menden Majestät" (s. ob. S. 573 Mr. VIII.), umgewand delt wurde.

5) und 6) Die An (bei Matuanlin Mgan; Langan, d. i. Großengan, im Laithsing 2c.) und die Rleinen, ober Destlichen An (Siao Mgan, d. i. kleine, Lung Mgan, d. i. Destliche); auch Pouho (Buthara) und Ansi bei Sematsien. Die Afi n. Ab. Remusat (versschieden von den westlichern Asi ober Ases, welches die Parther sind) 24).

Das Wort Doubo (Buthara) hat zweierlei Schreib. art im Chinefischen, aber nur einen laut; biefe Stadt wird gut Beit ber erften Wei Mie ou mi genannt; fruber bieß fie Alans man (vielleicht von ihren frühern, nut temporgiren Beberrichern, ben In Thfai, oder Alan, genannt, f. vs. S. 560). Der Rame wie die Benennung ber Lage biefes Gebiets im Beft von Rhange fin, nur 100 li im West ber bitlichen ober Rleinen Un, ober Rgan, und auf bem Morbufer bes Quei, ober Qubon (Beb: end, d. i. Drus, f. ob. G. 632), ber baffelbe im Beften begrengt, macht es ungweifelhaft, daß bier das beutige Bochara im alten Sogbiana zu verfteben ift. Es ift bas antike Land ber Ronige von Ri, es ist ein kleinerer Staat als Rhanafin (Samartand); bennoch jablt man bei ihnen 40 große Stabte und 1000 Dorfer (f. oben, wo von der dicht gedrängten Population im Lande dies fer Unst die Rede war S. 636). Die tapfersten Soldaten heißen Eche fiei (ober Totiei), mas in der Sprache des Ronigreiches ber Mitte (fo wird La Maan auch als Mittel : Maan genannt) Rrieger beife. Die mertwurdigfte Rachricht von biefem Anfi, bem antifen Buftande bes heutigen Butharas, fcon 100 3.

<sup>34)</sup> Matouanlin I. c. b. Ab. Remusat, in Nouv. Mcl. Asiat. I. p. 231 bi6 233; Tai thing etc. Mag. As. I. p. 106-106.

## Eentral Affien, Die 9 Tichaown Berrichaften. 655

vor Chr. Geb., alfo nur furge Beit nach bem bas bactrifche Reich burch die Safen und Geten gefturzt mar, und bie Ale tere Civilifation ber griechisch bactrifchen Deriobe bier noch fortbauernben Ginfluß zeigen mußte, ber Ort, felbft noch, wie es fcheint, feine einheimischen Rurften batte (gang wie Die Burt Rhodias in neuerer Zeit, unter dinefischer Berrichaft in Enrteffan fortbesteben, ober die indischen Mabobs unter den Briten in In-Dien, f. ob. S. 486), giebt uns der chinefische altefte Bifforifer Sematsien 25). Die Anfi, fagt er, einige 1000 gi im B. ber La Queti (Getae), find ein festgefiedeltes Bolt (nicht wie bie Queti nomabifirend) und Aderbauer. Ihre Meder geben Reis und Traubenwein (Bein von Dotao); ibre gemauerten Stadte find wie die ber La Wan (Ferghana's). Die Rabl ihrer Berbundeten, große und fleine, beträgt an 100. Das Land ift febr groß und fann nach allen Seiten 1000 gi (50 geog. Meilen, also die damalige Ausbehnung der Cultur Dase Bochat ras, b. i. jenes Theils von Sogdiana) betragen. Es ift gelegen bis jum Duei (Beh, Drus). Dort find Marktorte, Die Rauf leute bedienen fich ber Raderfarren und ber Rlugbarfen, um etnige 1900 Li weit in fremde lander ju tommen. Gie haben Belbmungen von Silber mit bem Bilbe bes Ronigs (alfo bactrifches und indascribifches Geprage, f. bb. S. 101-111). Dit feinem Tobe wechselt ber Stempel fur ben neuen Ronia: fchiefe Striche, ober Schriftzuge, abnlich in einanber perschlungenen Gewächsen (wodurch die griechischen und bactrifden Legenden ber Dungen fur einen Chinefen bocht da racteriftifch bezeichnet find, im Gegenfat feiner Schriftcharactere) Dienen als Daten. Im Beften ber Unfi mohnen Die Liape thi (Sabiit, b. i. Perfischrebenbe); im Itorben bie Dans thiai und Liban (Mlan). Mit biefer auch unfere ubrigen i icon angeführten Orientirungen bestätigenden Angabe, beschlieft Sfematfien feinen bochft lebrreichen Bericht, ber uns bem ans Schanlichften Blick in jenes Jahrhundert vor Chrifto nach Sogdiana aemåbet.

Diefen fugen wit aus den spatern Jahrhunderten Die fob gende Angabe bingu :

<sup>24)</sup> Sseki de Ssematsien b. Brosset, in Nouv. Journ, Asiatique 1828.
T. II. p. 424. Die hiervon abgeleitete Rotig bei Matuantin, f. b. Ab. Remusat Nouv. Mel. Asiat. 1. p. 217—219.

Im Jahre 618—626 Schickten fle Tribut, 627—649 auch Rostbarkeiten ihres Landes, mit Gefandten, die vom chinesischen Raiser sehr gnädig empfangen wurden. Sie sagten, daß die Unsterwerfung der West. Turk an China den Karawanenweg practicabel mache, und für alle Bewohner von Sipu (Stan, Barbaren im Besten) sehr erfreulich sep. Ihr König Kolings kia gab Raçenpferde als Tribut, und versicherte, daß seine Opnastie seit 22 Generationen die Herrschaft im Lande sühre im 30 Jahren angenommen, wurde dies in die Periode zur Zeit vor Ehr. Geb. zurücksühren).

In demselben Jahre schieften auch die Konige ber ditischen An, oder ber Kleinen An (Siao, oder Tung Ngan), ihren Tribut, und sagten aus, daß ihre Familie, Ting (f. oben Tingling S. 624) genannt, seit 10 Generationen den Scepter sihre. Ihr Reich heiße auch Hochi (was Ab. Nemusat fir das antile Kesch halt). Es liege im Norden des Namp (was nach obigem der Zerasschan, oder Sogdsuß; also allerdings vom sidelichern Resch, in Se am Loumu, verschieden); noch 200 Li von demselben entsernt, also ein Gebirgsgau. Die Capitale ift Hos han (Gaban, oder Yosin, auch Hock), sie sieht aber nur an der Spise 20 anderer großer und 10 keiner Ortschaften. Im Jauptort der Provinz Asi erhoben, und der Konig von der Tscha owo u Familie, erhielt den Sitel des Richters.

Yofin war als Capitale der Provinz Moulan eingerichtet und beren König Tichao mu pi si (also von derselben herrscherfamilie) gleichfalls zum Richter erhoben. Im Jahre 726 schiefte derselbe Tribut an Pferden und Panthern; 734 zwei wilde Esel (Onager) aus Persien, und ein Ping kieon (eine Art Teppich), bestickt mit einer Landtarte von Folin (des römischen Reiches); zugleich auch Yofin (? Steinhonig, eine Art Parsum). Die Khatun, b. i. Königin dieses Reiches der Kleinen An (Ass., überschiefte zwei große gestickte Teppiche; dagegen erbat man sich einen chinesischen Mantel mit Gurtel und Schloß, Kuraß, Lanze und Frauentleider für die Khatun.

7) 8) und 9) Bon den brei legten biefer Tschaowu Reiche: Refepho, Ounao und Mou20) wird nur wenig berichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Matouanlin I. c. I. p. 233-234; Taithsing I. c. Mag. Asiat. I. p. 122,

Den'se pho, ober Mache pho, ift Mathicheb, ober Raffet ber Araber, beren Stadt Rarchi genannt wird; befonderes wird bavon nicht mitgetheilt.

Onn ao bei Matuanlin, wird in dem Taithsing, auch La Mgan (Groß Ngan), 400 Li in S.W. gelegen von Klein Ryan (Gias Ngan), genannt, auf dem linken Ufer des Quet, oder Uhu (Beh, Orus), was mit der Lage der Stadt Amvl, oder Amu, zusammentrisst. Matuanlin sagt, es liege im alten Bande der Afiz der Konig vom Tschaowur Geschlechte der Khange sin herrscher habe den Titel Foch (was Ab. Nemusat durch Mangeur de Buddha übersett), woraus man, bei dem vorherrsschenden blutigen, heidnischen Opfercultus vieler von Tschaowus tohrerschten Bolterschaften, sast auf eine feindliche Gesinnung gegen die Buddhabsetrin schließen sollte. Auch sie schieften Trisbut aus Landesproducten bestehend zur Zeit der Souis Dynassie. unch China.

Mon ist die sublichste und entfernteste der 9 Tschaowus Hereschaften, die im Westen des Oueis Flusses (Behrud, d. i. Orus) dem Ounao benachbart liegt; dem es ist nur 200 Li gegen West davon gelegen und 500 Li im S.B. von Aft (Buchara), zu dem es früher gehotte. Auch wird dem Königs der Name der Capitale der Ast, nämlich Alanmy, als Titel beis getogt. Es ist unstreitig Nerv, die seit dem hohen Alterthum berühmte Stadt, die häusig auch Nexu genannt wird, und weste wärts Balt, mit dieser Capitale in analogen Berhältmissen zie Versten sieht. Die Capitale, deren Name nicht näher angegeben wird, hatte 3 Li ins Gevierte und 2000 Nann Truppen. Nankschieftes auch selbst noch aus diesen entserntesten Gegenden zur Zeitz wer Sonis Opnastie Aribut, d. h. Geschenke an China durch die Handelskarawanen, deren Ansährer dann als die Gesanden aus zusehen sind.

4. Rhangtin, bas Ronigreich von Rhang (b. E Sas marfand); Gogdiana ber Alten im eigentichen Sinne.

Rhangtin hat einen allgemeinern 27) Sinn, bet nicht nur fich auf bas. Sogbiana der Alten bezieht, sondern auch noch weis

<sup>\*\*)</sup> Magas. Asiat. I. p. 120, 103—103. Skitter Großunde VII.

ter gegen Dorbweft, auf bie Steppe Im Dochen bes Budarei angemendet, wird, weil bafelbft bie Romaden (Vanthfai, place Mlanen) noch lange Beit in Abhängigfeit unter Rhanglin fanben, C ob. 6. 626, ober weil fle beibe gemeinfamen, ober boch vermanbten Uriprungs fenn mochten. Darans erflart fich bet am weilen scheinbare Widerspruch der chinesischen Anaben. da Thang (Samartand) doch wirflich in S.B. von La Ban (Rerabana) liegt, wenn in den Annalen von Rhang tin gelveochen wird, als 100 geogr. Meilen (2000 Li) im Rordweften bes lettern gelegen (bas mare an ber Nordoftfeite bes Aralfeet. wo dann von dem abbangigen Sie der Panthfai die Rebe ift, Die auch in ben San : Unnalen, alfo in ber alteffen Beit, mit in Dem Abschnitt von Rhangfin wirflich abgehandelt werben. Bei Sfemathen 28) ftebt fogar, Rhangfiu fev ein Nomadenvoll im Morben von La Ban, mas benn feinesmegs auf bas fabliche Samartand bezogen merben tann, auch wird von biefem gefagt. es gleiche febr ben Dueti.

Diese Rhang fiu find befannt, felt ben Zeiten der Dans Donaftie 29), beren Annalen genan mit Matnanline 30) bifter ufchen Memoiren, und den Angaben der dineffichen Meicheigen

graphie 31), Cb. 1790, übereinstimmen.

Daß in Rhang das haupt der Lichaowu-Familie war, der dortige König also die Oberhoheit jener 9 Aschaowu Staas ten, und wahrscheinlich auch die über La Wan und Lahia besat, ift früher bemerkt worden. Rhang ist die Stadt Samars kand, aber zur Zeit der Swuis Donastie, Ende des VI. Jahr hunderts, ward auch das ganze zugehörige Königrach, schlechtweg, nur Khang genannt; und damals soll dieselbe Dynastie 600 Jahre hindurch in ununterbrochner Succession auf dem Thren von Khung (Samustund) geherrscht haben,

In der Geschichte der Han wird von einem Binterlager dieses Königs in Lo poueini (?, Lo pue up bei Klaproth) und der Stadt Pithian, 7 Lagereisen zu Pferde fern von jen nem, gespriechen, deren Lage uns unbekannt ift, auch gesagt, daß der König in der Stadt Sou hiai (d. i. in Sse, s. ob. S. 653)

Siematsien b. Brossot L. c. Nouv. Journ. Asiat. T. H. p. 423.
 Opissanie Debungharia etc. bes Pat. Spekinth, iberf. a. Dr. Ecott Mfcr.
 Matouanlin I. c. b. Ab. Remasat, Not. in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 225—231.
 Magas. Asiat. T. I. p. 103—105.

gewohnt habe. Jenes Pithian war ben Chinesett nicht teibutate; bad Sommerlager bes Königs war viel weiter im Often, und bieser Shell bes Landes ofter den Hiongnu unterworfen. — Diese Rachrichten lassen vermuthen, daß eben hier noch von den noch madischen Verwandten der in vor yn etischer Seit eingewanz berten Herrscher ber Tschaomn die Rede sep, die aber zu Gebiestem der seitzelebeltan, civilististen Städter und Agriculturen. Sogdianas geworden. Dieselben sind ed, welche wir zum Unterschiede der sobter eingewanderten Pueti (des Getenstammes) die Utsassen genannt haben, die aber auch von einem mur früher geswanderten Stamme (von dem die Panthsai auch nomädlich bliesben), nämlich dem Hause der Tschaown, zu den Dahae und Sassen gehörig, beherrscht wurden.

Dieser Unistand erklart es, wie die han Annalen sagen Brismen, daß zur Zeit der Regierung Raiser Siu anti's (73—40;
wor Chr. G.) der Tschempu der Hiongnu, Tchptschi, der einen
chinesischen Gesandten erschlagen hatte; und deshalb von den Ghimesen verfolgt wurde, sich nach Khangkin slucktete, wo er aber
von einem nachrückenden chinesischen Hecre gefangen und entehauptet ward; worauf der Tdnig von Khangkin in der Zeiti
der Regierungsjahre Kaiser Tsching ti's (32—8 vor Chr. G.)
eine Embassade nach Ehina schiefte.

Die große Entfernung dieses Khangkin machte aber die Spinesen mistraussch gegen die scheinbare Unterwärsischet seiner Bewohner; der chinesische Seneral Kouschun schisberte das Bolkber Khangkin als ftolz und falsch, das nur unter der Maske von Frannbschaft sich dem "chinesischen Throne, seiner eigenen Handelsvortheile willen, nahe. Deshalb, und weil die Reisen der chinesischen Karawanen zu ihnen zu beschwertich und unsticher was ren, knupfte man keine so engen Relationen mit diesen Bewohlenen, die zu dem Romer Reiche, zu den Persetn und dem reichen hie zu dem Romer Reiche, zu den Persetn und dem reichen hie Mesen die Reisen die die Kinesen Gindostan die Wege bahnten. Dies giebt wanigstens Mastunglin als die Entschusbigung an, warnen die Chinesen über durch alteren Zustand von Khangkin so wenig unterrichtet sopen.

Mur aus dem III. und IV. Jahrh., gut Beit der Afin Dus naftle, wird meniges von Rhangtlu gemelder: ber König reffebire in Subiai, das Land sen fruchtbar, warm und bringe treffliche Pferde, Wein von Octoo und den Lhommylleous

baumihervon (?, schwertich nach 26. Remusat die Bignonia tomontosa, die diesen Namen in China dat; Klaproth meint es sep von einer Art Weide die Rede, Karatal, der jehigen Kirghisen, diesbort sehr allgemein seyn möge, von russischen Botanikern Kalix arenaria genannt). In den Jahren 265—274 schickte der Konig Napi von Khangkiu, Tribut an Pferden. Als sie in den Jahren 435—439 Tribut schickten, nannte man ihr Land The chi (wol. Resch, von einer ungeordneten Proving).

Die wichtigsten der folgenden Nachrichten, bei Matuans lin, find-wol aus den hans Annalen, aber auch aus den weit spätenn der Thang. Annalen gezogen, weil darin schon von der Befehrung zum Foer Eultus gesprochen wird, und eine Bergleichung der Sitten mit den Lux gesprochen wird, und eine Bergleichung der Sitten mit den Lux gegeben ist, ja sogar, wie es und scheint, eine Anspielung auf die Feier von hussais Lodtens felle aus der Periode der Mohammedaner vorsommt.

34 Ente der Soul-Onnaftie ward bas Ronigreich nur fchlechtweg Rhang genannt; man erhielt im %. 605 - 616 von ba Tribut; der Konig mar von der Familie Ben, ein geborner Quetig beffen Borfahren, vom Riliangebirge im Often vertrieben, feit ben Zeiten der Ban im Ginu die herrschaft fortgeführt bate ten. - Db biefer ein Ufurpator auf dem Throne der Tichaome war, und fich nur an diesen glangenben Berricherstamm genealos gifch anschließen molte, ober wirklich mit ihm verwandt mar, bleibt und undeutlich. Merkwurdig ift es aber, daß wie feines einzigen anbern Datums ermabnt finden. bag ein Farft vom Bueti-Stamme (Getae), mit ber antiten Benfcherfamilie ber Afchaowu in Berbindung gebracht ware, obwol fie in gang Sogbtana bie Oberhoheit an fich geriffen, und ihr Gin. fluß jum bominirenden eines Eroberungeftgates von Barbaren aegen die altere Gesittung ber einheimischen, anfassigen Agrie culturvolfer und Stadteerbauer geworben mar.

Matouanlins. Wen bian thoung thao fagt nun: In Rhangthin, das nicht an China tributair war, zählte man 29,000 Familien; ihre Sitten waren benen ber Sa Bueti (genfen Queti) abulich.

Die Capitale von Khangkin war die Stadt Alouti am Finß Sapap 32) (ob dies identifch ift mit Khang oder Sa-

<sup>32)</sup> Matouantia 1. c. b. Ab. Remusat, Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 228.

markand am obern Zeraffchan [Sogde Fluß]?). Der König trug Daarstechten und eine Liara mit Ebetsteinen, Goldblumen, gerfickte Stosse und Zenge von weißer Wolle. Die Königin trug thre Haare in Knoten gebunden mit weißem Luche bedeckt. Dke Manner scheeren sich das Haupthaar ab und tragen gestickte Mantel. Das Königreich-ist wot mächtig zu nenmen, ihm sind wiese Neiche im Westen unterthan; die Einwohner haben alle tief Liegende Augen und vorstehende Rasen (Kaopi) auch sehr karte Bärte. Sie sind tressliche Kausteute; viele Barbaran kommen zu ihnen um Pferde zu erhandeln. Bei ihr, nen giebt es große und kleine Trommeln, Guitarren, Lauten mit Seiten und Floten verschiedener Art. Die Hochzeitgebräuche und Sodienbestatungen sind ganz wie bei den Lurk; auch betet man den Foe an und schreibt Bücher in barbarischer Sprache.

Das Landeselima fit mild, gemäßigt, gut geeignet für Ackerban, trefflich zu Garteneultur, Baumzucht, Blumengartnerei, Gesmüseban. Khangkin ift reich am Heerden von Pferden, Kaimeelen, Maulthieren, Ochsen mit Buckeln; auch an Gold, Ausmoniakfalz (Naocha), an süßen Pinien (?), an Asana (ein Parschm), an Phipha? und Früchten. Se giebt hier Hirschhäute, Teppiche, gestickte Wollenzeuge, sehr viel Traubenwein, davon die Wohlhabenden die tausend Chi in Borrath haben, ohne daß der in der Zeit mehrerer Jahre verderbe.

In einer Historie der Barbaren des Westens (Sisfanki genannt) von Weitsi (die Zeit diese Autors ist underkannt, boch muß er aus späterer Zeit, etwa des VII: Jahrhuns derts, senn, weil er schon vom arabischen Sinstusse Spuren zeigt) citit Matuantin 3) Folgendes. Die Einwohner des Konigs reiches Khang sind geschiekte Kausbeute; schon vom fünsten. Jahre an mussen ihre Knaben lesen lernen; späterhin werden sie auf den Handel ausgeschiest. Sie lieben die Musst; ihr Jahr bes ginnt mit dem ersten Tage des sten Mondes. In diesem Neusjahrstage kleiden sich Fürst und Bolt neu, scheeren sich Batt und Haupthaar, ziehen in einen Wald, der im Osten der Stadt liegt, und schießen von Pferden herab mit Bogen und Pfeil. Gegen Ende dieses Exercitiums "wird eine Gold munge vor eisnen Papierbogen angebracht, und wer dies Ziel

<sup>\*\*)</sup> Matouanlin I. c. I. 229; vergl. 244.

trifft erhalt auf einen Sag ben Sitch Ronig." - Of fenbar nach dimefifchen Beitchroniten bier alfo ber Urfprung bes Scheibenichiefens und bes Schibenfeftes mit bem Schusentonia, bas wir fo allgemein und daracterifites bei germanifchen Boltern Mittel Europa's verbreitet finben. Dieft Barbaren, fahrt ber chinefische Mutor weiter fort, beten ben adth lichen Beift (wol Thian? ober Sien, f. ob. S. 428, Coelum) an, und find babei febr eifrig in ber Berehrung. Sie fagen : Da Sobn Gottes fen im 7ten Monat geftorben, feine Gebeine feren verloren. Jeben Monat tragen die Dersonen, die Diesem Enlins ergeben find (alfo wol andere, als iene die bim Thian anbeten). und inebefondere in bem genannten Monat, alle andern Cinnol mer überhaupt, auch fcmarge mollene Erauertleiben Sie geben barfuß, ichlagen fich bie Stirn mit großem Bebent unter Stromen von Ehranen. 305 Derfonen, Danner wie Bei ber, werfen Gras und Rrauter (ftreuen mol Blumen), burchlane fen die Aluren um die Gebeine bes Gottessohns ju fuchen. Diefe Ceremonie endet nach 7 Lagen. - In diesem Trauerfeste scheint uns ber dinefifche Autor anzubeuten, bag er einige freilich wol febr unfichere Runde von bem Sobtenfefte Bouffains, bes Sobnes Ali's erhalten hatte, welches baburch febr begreiflich ift. Daß die Secte ber Aliben burch Derfien, Rhorafan und Trante griang die größten Anbanger fand, wie denn beute noch die Der fer und Usbeten Shiten find, von ber Secte Alis, und wie bie Abaffiden, die Gegner ber Ommajabden, fo auch beute die Ber fer bas Lobten feft bes als Dartnrer erfchlagenen Bonfs fain 34), noch im Wefentlichen auf biefelbe Weife im Sag gegen Die Sunniten feiern. Der Sohn Gottes, beffen Gebeine verloren argangen, bezeichnet wol den Tod All's, Mobammede erften Scha ler, beffen Grab, nach Abulfebas Angabe, fehr lange verborgen blieb. Sein Andenten, jumal aber bas feines Sohnes, Souf, fain, bes fogenannten großen Martyrers, wird burch Rlagene fcrei und Thranenguffe mabrend 10 Lagen bes Mobarram (Que nuar) gefeiert. 2B. Dufelen bat bemfelben in Seberan felbit beigewohnt, und umftanblich Bericht gegeben, wobei ihm bas all arabifche und perfifche ritterliche Ceremonici auffiet, bas ibn un:

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Houssain Artio. n Herbelot Bibl. Orient. Maestricht. 1776. Fol. p. 429 ibid. Artio. Ali p. 87 etc. <sup>85</sup>) Will. Ouseley Travels in Various Countries of the East, more particularly Persia, London 1823. 4. Vol. III. p. 162—171.

gemein an bas germanische früheste Mittefalter erinnerte. Die milben Lange ber nachten und verwundeten Krieger, die Entsbauptungsgeschichte hausfains und andere dabei vorfommende gestseiern, haben einen wildscythischen Character.

Daß diesem Berichte von bem Trauerfefte mot wie in abnlichen Mittheilungen bamaliger Beit, bei Chinefen, mancher Jew thum beigemischt mar, folde Rachrichten manche Entstellung be, gleitete, tann bei ber volligen Unverftandlichkeit ber Gitten ber Beftvollter (Sinu) fur die ber Oftvollter nicht auffallen. Go bee sieht fich unzweifelhaft die gleich auf jene Angabe folgende Rotif bei demselben Autor, wol nicht auf den mohammedanischen Eule eus, fondern'auf ben Parfencultus, mo er fagt: Mußerhalb der Refidenz (Khangkin, ob vielleicht eine Verser-Colonie, die dort anaeflebelt war? auch andermarts folche Sitte felbft bei tubenie ichen Boltern, f. Affen III. G. 94) find 200 Familien, die fich gang insbesondere ber Sorge für die Todten ceremonien ans nehmen. Gie bauen offene Gebaube, in benen fie Sunde fute tern; firbt ein Mann, fo bolen fie feinen Leichnam, legen ibn in eins ber Gebaude und laffen ihn von hunden verzehren; julest aber fammeln fie die Gebeine und begraben fie. - Schwerlich wird man in diefer Erzählung die Schilderung eines Todtenackers der Ormugbiener vertennen, wie er noch beute in Bombai befannt ift (f. Afien IV. 2. S. 1091). Daß die Religion Boroge fters ober der Magier (Muhufu) bier fruhe Eingang gefunden, ift fcon oben (f. G. 427-428 u. a. a. Q.) gefagt. Sollte man Ameifel gegen die Authenticitat diefer Chinesenberichte über ibre so frubzeitige Renntniß von der Mohammedanerelehre begen, und 3. B. fagen, wenn die Schwarzrocke ber Lache auch wirklich bie Abaffiden ber Araber bezeichnet haben mogen, wovon oben 6. 424, 576 bie Rebe mar, fo fen es boch taum glaublich, bas fcon vom Jahre 753 bei ben Thiao die Rede auch von einem Angriffe gegen die Abaffiben gewesen fenn tonne, ba diefe erft 5 Jahre vorher, feit 749 ben Thron von Bagbab bestiegen bate ten, fo biene Folgendes jum Gegenbeweife.

Allerdings bestieg Abu Abdallah als erster Khalif ber Abassiben ben Ehron zu Bagdab erst im Jahre 749; aber eine Sauptsstütze des neuen Abassiden war Abu Mostem, seit langem ber Statthalter in Kharasan 26) und Al Gebal, dessen Gebirgs.

<sup>\*\*)</sup> Abalfedae Annal Moslem. ed J. Reiske, Lips. 1754. 4. p. 138, 143.

land (welches Afusseda noch mit dem Mumen Parthiew aus alter Neminiscenz belegt, obwol seit Jahrhunderten feine altern Parther mehr eristirten), wie die nordangrenzende Chine, die Chinesen mit Asi, und damit auch die außersten ihnen bekannten Westwohler bezeichnen, nämlich die Bewohner des heutigem Bocharas, und die Perser wie die Parther.

Die Abassiden Deere kampften baher, gleich Anfangs ihrer Shronbesteigung, auch am Orus, und mußten hier die Herrsschaften ber Thsao (Samarkand), Obenschnah, Ferghana alleerschings gleich in den ersten Jahren mit ihnen jährlich wiederholten Ueberfällen bedrohen. Abu Mostem, der friegerische Mann, der eine Macht von 60,000 Mann Truppen, nach Abulseda, befehligte und eine sehr lange Zeit in Khorasan herrschte, wied wahrscheinslich versucht haben auch die ersten Jahre der neuen Abassidenherrsschaft gegen die Ungläubigen in Sogdiana durch Siege zu verscherrlichen, und viele Jahre vor 37) ber Thronbesteigung der Abassiden war für ihre Partei sehon in Khorasan, an der Grenze Transoxianas, geworben und gestritten.

Wenn nun Souffains, bes Ali Sohns, Martorted fcon in Die 61ste Segira, b. i. in das Jahr 680 n. Chr. Geb., fallt: fo liegt nichts Unwahrscheinliches barin, bag ju Rhangtiu (Samar fand) fein Tobtenfest fo frubzeitig gefeiert worden fen, als bie Baffen der Abaffiden fich dahin verbreiteten; benn wol ichon vorber mochte Diefe Secte borthin ihre Diffionen gefchicft haben. - Benn man ferner es ben Chinesen auch vielleicht jugeben wird, baf fie nicht damit prablen wollten, noch im Jahre 740, 741 (nicht 714 wie oben G. 570 fteht) und 742, bem Lande Schafch (jest Lafde fend) Chrentitel verlieben zu haben, weil fie fogleich felbft es gefteben, wie fich der Konig der Schafch gegen fie emporte, und ben Arabern als Bafallen bingab: fo wird ber Eritifer, ber gegen dinefische Annalen noch Mistrauen hegt, es bagegen viele aleicht für die mohammedanischen Autoren gang widersprechend halten, und fur eine bloge Prablerei ber Chinefen ausgeben, wenn fle fagen, daß bas noch weit entferntere Land Ripin (Rophene) ihnen noch in den Jahren 742-755 Tribut an Pferden geschieft habe (f. ob. S. 576). Dennoch finden wir in den mostemischen Annalen Abulfedas, vor bem Jahre 769 n. Chr. G. unter Rhalif Al Manfur teine Bestenehmung diefes Gebietes; indiefem Jabre

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Abulfedae Annales ib. 1. c. p. 136, 145.

Sch hören wie von dem ersten Keitzug-18) bes Statthalter Homati von Khorafan nach Rabul (jenes Kipin), der aber noch lange keine Eroberung ist, und die Besignahme diese Landstrichs beginnt erst fast 200 Jahr später, unter Sebesthegin, eine dauernde zu werden (s. ob. S. 274). In dieser ganzen Zeit können daher immet noch Relationen dortiger Firsten mit dem Chinesen Reiche Statt gefunden haben, wie dies auch die fortlausenden Berichte der Ehle nesen Annalen zeigen, die durchaus nicht im Widerspruch mit den Amderderichten keben. Ihre Verbindungen fanden unstreitig nicht durch die von Mohammedanern besetzten Wege des zugänglichern Transoxianas Statt, sondern wie wir aus vielen andern Daten im obigen nachgewiesen haben, auf den Gebirgswegen durch den Pindu Khn, Badathschan, Baltistan und West-Tübet.

Um bas vorherrschende Borurtheil, als sepen bie Annalen ber Befivolter, von vorn berein, hier immer gultigere Autoritaten. 2. B. grabifche und perfifche Autoren, als die der Oftvollter wie der Chinesen, so bemerten wir binfichtlich biefes Transoxianas und bes Gebirgslandes von Ofte nach Beft Turfeftan nur: daß eben Chinefen bier ichon feit mehr als einem halben Jahrtaufend (feit Efchangfians Beit 126 a. X. n.) einheimisch, bei allen bortigen Bolfern genannt werben muffen, ebe bie Araber nur als Rrieger und gelotische Befehrer bort jum erften Male auftraten, Die noch Diel weniger als Chinesen fich um die Sitten der Fremden und Die einheimischen Antiquitaten tummerten, ba fie nur auf die Betehrung jum Roran mit Reuer und Schwert, fpater erft burch Sandel und friedliche Diffionen, wie auf Befdreibungen jene Lanber (Ebn Sautal im 3. 950) ausgingen. Wie genau aber felbft im Gingelnen die Chinefen unter ben fogenannten Beftbar baren beobachteten, barüber baben wir in Obigem ichon viele Bei fpiele angeführt; hier noch eins, bas uns die Urfache wol auf dedt, warum fie die Abaffiden und ihre Secte ber Lache (Aras ber), in jener Beit fo characteristisch ale Och margeRode gu bezeichnen veranlagt murden, weil chen zu derfelben Zeit eine anbere Gecte bicht an ihrer Grenze fich die weiße garbe 39) gu

<sup>3°)</sup> Abulfadae Annal. ib. p. 151. 3°) Auf ber bubbifificen Karte ber Westidaber feit bem VII. Jahrh. aus ben japan. Encyclop. find bie Tache mit weißer und schwarzer Kleibung fogar zu beiben Seiten als Uferbewohner bes Orus eingetragen. f. Carta des Pays social, et des cinq Thian tehu, f. Afen Gobt. Bb. L. S. 192.

ihrer religibsen Jahne und Auszeichnung von jenen erwähle hans. (Oben hatten wir S. 425 biese Bezeichnungsart mit A. Remnsat und Klaproth vielleicht irrig für einen blossen Gegensatz gegen die Ommajahden gehalten, ehe und die hierher gehörige Stelle bei Abubseha, wie wir dafür halten, den richtigen Fingerzelg gab. Die grabischen Autoren selbst geben und bierüber den Aussichlus.)

Furft Abulfeda ergabit 40) von bem Jahre 779 n. Chr. E. in seinen Annalen, in welchem er von ben Truppen spricht, Die der Rhalif 21 Dabbi aus Rhorafan gegen bas Romere Reich ju Relbe fchicte (gegen Raiferin Jrene in Bygang), mit bem man alfo auch am Orus keineswegs unbefannt bleiben fonnte, bag in berfelben Beit ber verruchte Betruger Mi Mofanng, "ber Berichleierte" ober ber Rhorafaner at mannt, fein Ende gefunden babe, ber burch allerlei Blendwerf bas Bolf betrog, und ausgab, wie in Abam und Road und andern Propheten, fo auch Gott in ihm fich zeige. Er batte fich im Morben bes Drus, ju Geng, im Gebiete von Refd (L ob. S. 572 Mr. VIII. und S. 653, alfo in einer ber Efchaomes Berrichaften), eine Burg erbaut, und jablreiche Anbanger in be ven Bertheibigung gegen bie Ueberfalle glaubiger Moslemen gefunden, bis fie endlich boch mit bem Stifter und feinen Gefabe ten erobert ein Raub ber Rlammen ward. Seine Anbanger aber bilbeten die aus Indien entlehnte Lehre, fagt Rebm 41). nach Elmatin und Abnifarabich, von ber Bertorpes rung ber Gottheit (bie Buddhamerdung ober ber Amatar) weiter aus, und nahmen, als außeres Unterfcheidungs. geichen, von den Unbangern der Abaffiden, für ihre Rabnen und Gewander Die weiße Rarbe an. Dies wird binreichend Die damaligen dinefischen Annalisten auch in folden Duncten, åber die uns die grabischen Autoren teinen erläuternden Aufschluß Sinterlaffen haben, gegen ben Borwurf eigener alberner Erfindums gen fichern, wenn es ichon jugegeben werben muß, daß fie nicht felten ohne febr tief in ben innern Busammenhang ber Dinge einzubringen, fich gewöhnlich nur an beren au gere Unterfcheis dungszeichen halten, aber diefe in ihren Chroniten und Berichterftattungen boch mit einer in jenen Zeiten bes Mittelalters felbenen Gemiffenhaftigfeit und Genauigfeit, ohne welche ihre gange

<sup>\*\*)</sup> Abuliedas Angal. l. c. p. 155. \*1) Dr. Fr. Athur handbuch ber Geschichte bes Mietelasters B. 11. 2. Abth. Kaffel 1833. S. 14.

Rabrung ber Meichsannglen auch nut ein Unbing gewefer und ein Chaos geworben fenn murbe, ju verfahren pflegen.

Bie in jener Beit ber religiofen Erifis in Turteffan, bei ben Sabehunderte lang fortbauernben Religionefriraent bar felbft, jur Reftstellung bes neuen bem Often Affens fo fremben Bogmas "Gott ift Gott und Mohammed fein Drophet" überall Berwirrungen ber 3been, neue Meinungen, Secten burcheinan bergeben und ineinander einwirfen mußten, bavon giebt nur me nige Jahre guvor, vom J. 758 n. Chr. G. Abulfeda in berfelben Statthaltericaft Rhorafan, welche bamals die Grensm bet ber glaubigen Rorandiener gegen bie unglaubigen Bewohner Aurichans in Transoriana und Hindostan am Indus heifannt werben fann, ein mertwurdiges Beugnig, in ber Schwarmers fecte ber Ramendier 42) (von Ramend, mas Rhabarben banbler heißen tann, einem Rhotafanen), welche burch bie indische Lehre ber Geelenwanderung, aus einem Menschenleibe in ben andern (also wie ber Buddhismus), Die Lehre bes Roran ju verfälfchen bemuht mar, und ebenfalls wie manche andere groke Tumulte erregte.

Benn dinefische Autoren in ihren Relationen folche Beger benbeiten mieverfteben, ofter fogar feltfam verdrebt baben moden. fo tann bies boch gewiß nicht in Bermunderung fegen and ihret gangen übrigen Berichterstattung gum Bormurfe gereichen.

Daß zu gleicher Zeit neben bem einheimischen, gewiffer, maken altsenthischen, blutigen Opfercultus, und bem eingeführten ber Perfer: und Araber,Lehre, und andern Religionsformen, auch noch die Budbhalehre bort Statt fand, ift fcon fruber ans geführt worben. Der dinesische Autor icheint noch einmal in ele ner andern Stelle 43) baffelbe, obwol etwas verandert, af wieberholen, wo er fagt: im Ronigreiche Rhangliu find 30 große Stabte und 200 Dorfer; fie verehren ben Reonthon (bod wol nur derfelbe, den er oben go, d. i. Buddha, nannte, obwol ber fols gende Bufat noch eine befondere Modification Diefer Secte vorauszusegen scheint); fie bringen ben bofen Beiftern Opfer und treiben magifche Runfte. Beim elften Mond wird die Trommel geschlagen, um Ralte ju betommen, und bas Berausch bes Bafe fers, das fie bei der Gelegenheit ausgleßen, dient ihnen als Dufit

<sup>49)</sup> Abulfedae Annal. I. c. p. 146; vergl. Stehm a. c. D. p. 10.
43) Matouanlin b. Ab. Remusat 1. c. I. p. 230.

(biefe lette Ueberfesting, die fast sinnlos genaunt werden muß, bemerkt schon Ab. Remusat, ber Ueberfeser, lasse auf einen ver derbten Text guruckschließen).

Wir enden das Kapitel über Khangkin mit den letten Embassabenberichten 44) von daher, die Matuanlin mittheilt. Im Jahre 627 und 631 kam Tribut von da nach China; man wennt einen kowen und andere Thiere, auch einen Psirsichbaum von Gold und Silber. (Golche kleine Kunstbaumchen, aus Goele steinen und edeln Metallen mit Bogeln u. dal. geziert, wie se noch heute Lieblingsgaben in Oft-Asien zu senn psiegen, als Tribut zu überschieden, vielleicht als Symbol der Basallenschaft wie bei den alten Persern Erde, Wasser und ein Baum gefordert ward, haben wir schon früher bei andern buddhistischen Wolfen augeführt).

In den Jahren 650—655 wurde der Konig von Khangkin zum chinesischen Gonverneur erhoben; im J. 713 zahlte bersetbe Tribut in Eisenarbeiten, zumal in Kurassen und Schlößfern, in Erystallbuchsen, Agathvasen und Straußeweiern. Der königliche Prinz war in Krieg gegen die Tachi (Araber) verwickelt, und da er dieselben nicht hatte besiegen konnen, so erbat er sich chinesische Hilfstruppen, die aber der Kuiser wegen zu großer Entsernung versagte. Später ward derselbe (er bieß Thouso) zum Könige der Thsao (Obruschnah) erhoben, und Metchoue erhielt den Litel als König der Mi (Meimarg). Sie waren also wol aus ihren angestammten Königreichen durch die Araber gegen Nordsten in geschützter Gebirgsprovinzen zur nachgeworfen worden, aus denen aber diese Art der alten Herrsschaft sehr bald gänzlich verschwand.

5. Die Tahia-45) (Luos bei Herod. I. 125, Lau Arr. Exped. Al. III. 28, das Wort identisch mit den westlichen Laxos nach Strade 304; Laus und Saxas bei Ptol. VI. 10 und 13; die Dahae bei Plinius VI. 19).

Die Sahta find befannt seit den Zeiten der han; daß fie von den Sa Yueti (Getae) que ihren frühren Sigen, aus frucht baren Landergebieten Transorianas im Nordosten, verdrängt wurd

<sup>(4)</sup> Matuanlin b. Ab. Remusat l. c. p. 230.
(4) Wen hian thoung khao Liv. CCCXXXVIII. p. 1 b. Ab. Remusat Notic. in Nouv. Mel. Asia C. T. I. p. 219—220.

ben, baten wir im obigen aus Sfematfiens Berichten mit Bel fimmtheit 46) erfahren (f. ob. S. 632). Efchangtian fand fie im Sabre 122 v. Chr. Geb. icon auf die Gubfeite bes Queit ober Bei Rluffes (Bebrnd, ber Orus), verbrangt, in beb haftem Sandeleverfehr mit Indien ftebend (f. ob. G. 551): Sie haben Stadte und Wohnhaufer; ihre Gewohnheiten gleichen; nach den dinefischen Berithten, febr benen der Za Ban, die wir oben als ihre Stammverwandte fennen lernten, von benen fie bamals, an 100 geogr. Meilen (2000 Li) entfernt, gegen Guba weft, wohnten. Unfanglich mar bei ihnen, fagt ber Unmifft tein großes Oberhaupt ober fein Rirft von Bebentung; febe Stadt, jeder Rlecken hatte fein befonderes Oberhaupt. Ihre: Dert waren bamale fcmach, fie fürchteten ben Rrieg; aber fie trieben febr farten Sandel. Much mutben fie bei dem Sinmiaris Der Ja Dueti, ober Großen Geten, von biefen befiegt, Gie nabe men die Gefandten der han fehr wohlwollend auf (wol weif fie in ihnen eine Stute gegen ihre Berbranger ju finden hofften), Die Sabia tonnen ein heer von 10,000 Mann bilben; fie bas ben Martiplase jum Saufchandel, wo man gile Err ten Baaren vorfindet. Sfematfien giebt ihre: Babl ant' eine Million Menfchen an, und nenut ihre Capitale Landis Er begriff alfo wol mehrere ber ihnen vermanbten Stamme unter diefem Damen, ber allerbings wol allgemeiner an faffen war, als bei Matuantin. (Die Lage Sabias fefeint identifch mit der des heutigen Balt ju fenn.)

Im S.O. der Tahla liegt das Konigreich Dintn (d. i. Chintu bei Ssematsten, oder Hiantu, hindostan, s. Affen B: II. S. 1112, s. oben S. 549, 551 u. f.), das ebenfalls den Großen Duoti unterthan ift (den Getne, d. i. den Indo, Statten). Mit dem Namen dieser Tahla sehen wir, wol mit bochster Bahrscheinlichkeit, von den Chinesen, dasselbe Bolt benannt, das früher in den Rriegsgeschichten Alexanders unter dem Namen der Duai (nat Idau 47) al and vo Taraidos) moch am: Tanaisz d. i. hier der östliche Jakartes (Sihon, Sir Daria), ans stiffs war, von wo es mot verzüglich erst durch die Nartt, mit seinen Stammgenossen den La Wan, gegen Sud verdrängs worden zu kepn scheint. Herodot zählte die Dasi (Lios Dernd)

<sup>46)</sup> Ssemaisien b. Brosset N. Journ. Asiat. II. p. 421.
47) Arriani Emped. Alex. III. c. 28, 13, and 16, ....

## Beft Mien, L Abfchitt, f. 7.,

25) ju ben verfichen Wolfern, ober zu benen die nacht verfi-Berrichaft flanden; und wirflich war Beffus, ben Merander IL gte, auf feiner Rlucht, nach Arrian, von Truppen ber Bot n und Dage begleitet. Alexander befiegte, nach Inftinns 2. 6. die Dabge, die mit den Chorasmiern qualeich genannt Strabo (Lib. XI. 511, Augu) tennt bie Dage noch n febr sabireiches Domabenvolt, auf ber Offeite bes ichen Meeres, welches er mit Daffageten und Safen. e großen ffpthifchen Bolter Inner : Affens im Dorben Bas is sufammenstellt (Strabo XI. 508, 511; Zaau); obmoi er piel pon ihnen zu fagen weiß, unstreitig weil, wie fraben ie:Massageten, fo fpater bie Saten, als fieureiche Baller pon fich reben machten als bie Dabae. In ber erften : fagt Strabo, bag bie Daai auch Darni beißen, an ber ten, bag ein Theil von ihnen Aparner, ein anderer Zane gin britter Diffurer beiße, und bag bie Aparner bie in gegen Sprtanien (am Suboftwinkel bes Caspifchen Sees, whesten nach ihnen) wohnenben seven. Bon bem Japartes. e an Alexanders Reit nach Arrian Exped. l. e. noch ibst nath batten, muffen fie alfo allgemach gegen &. und perbrangt worben fenn, und menn fie fruber auch weiter th in Battrien gewesen; so scheint ihr Rame boch basethft em Hebergange ju Inbien burch ben Ramen ber in: (wie alle Stuthen von ben Derfern genannt wurben: e illos Sacas in universum appellavere, Plin. H. N. VI. 19) gebrängt worden ju fenn. Denn, biefer Dame tam, wie bei ern, fo and bei Inbern (Gafas) ausfolieglich fit and bem ffythischen Mien in Indien einwandernde in Gebrauch. Der Dame ber Labia, aber Dabae. aber wenigstens weit nach bem Beften, bis Europa jum verschlagen, mo die befannten Dafen nach Strabo's Peiin alter Reit auch Daoi biefen, und gleichfprachig eten waren (Strabo VII. 304). Daß Strabo biefe jeboch pon ben Apthischen Daern herleiten will, weil ihm biefe 30 n Often wohnten, tann uns bier fir jest gleichgultig fenn; rinnern wir hier nur gelegentlich an die merkwurdige Er ing. daß bort im Beften bes Caspisthen Meeres, am Ifter n (Dahae), Geten und ftythifde Bolter neben eine in fpaterer Beit auftreten, wie in fruberer Daai, Ducti ) und Maffagetifche im Often beffeben, am Jarartes

und Ornd. Blinins in H. N. VI. 19 zahit die Dabae auf vet Offeite des Caspifchen Gees noch, nebft Saten und Daffus acten, an ben berühmteften Bolfern, Die ben Darthern Biben ftand feifteten, und XXXVII. c. 38 fahrt er ben Callais (Viele pallens. Tattis) als ben Ebelfiein an, ber im Lande bet Safen und Dabae gefunden werbe. Im Rorbrande Rhora fans, im mabren bamaligen Sistande ber Tabia, befuchte 3. Brazer 49) neuerlich felbst bie Turfisminen von Mischanur, meide nebft benen ju Rhobjend am Sir (Jarartes) die einzigen befanne ten Tartisminen find, wo ber mabre Ralait vortommt. Dto. lemaeus VI. 10, feste bie Dabae noch, mit Strabo's Borten, ju Maffageten und Darnig Amm. Marcellin fennt nur noch einen gerfprengten Zweig berfelben am Dontus Gurinus (in Ram. padecien: Dahae acerrind omnium bellatores XXII. 8. 21, peral. Lue. Holst. Ann. p. 89); und Stephanus von Bnjang (s. v. Laar) nennt fle blos noch als Stribenvolt im Allgemeitien. Wenn biefe Dahae nun vollends als felbiffandiges Bolt auf affatifcher Seite ganglich verschwinden, und nur ihr benfinberter Dame noch im Lande ber Dafen (Dacia) am Ifros forte lebt : To ift bies wol eben bem Umftanbe juggichreiben, bag fie, wo eitift ihre Sauptfraft war (Extremi hominum, indomiti Dalue, Seil. ad Araxen, Virgil. Aen. VIII. v. 728), im battrifchen tunbe. am garartes und Orus, als Beffegte ber Pueti (Getae), fich in bie fammverwandte Daffe ber Sieger verlieren. Diefe aber find es, die min mabricheinlich nach einem der ficon frube fortger fcbobenen Stimme, ber bei Chinefen Sau, Ge ober Gaf beißt, unter bein allgemeinen Ramen ber Sacae (Dixas bei Griechen und Derfern, Satas ber hindu, worunter bei ihnen wie bei Derfern, was schon Berodot weiß, VII. 63, alle flythischen Bbb fer begriffen find) and einen allgemeinen Rubm in bent affatifiben Angelegenheiten, und gumal als Bernichter bes hels lenifch battrifden Deiches, wie Strabo ausbrudlich Die Saten nennt (Lib. XI. 511), bavon tragen. Reiner ber altest Claffifer weiß außer bem Damen, der Sige und der Lapferteit bes alten Bolle ber Dabar, etwas genaueres von ihnen ju fagen;

A. J. Frazer in Transact of the Geolog. Soc. Sec. Sec. Vol. L. P. II. p. 412; beff. Narrative in Khorasan 1825. 4. p. 407—420; vergl. W. Ouseley Trav. Vol. I. p. 210. K. Stirling in As. Journ. N. Sec. 1822. Vol. V. p. 87; Sotth, v. Hilber Padylahin vom Earlis in Sito. 2006. 4819. 480-Latt. S. 885.

ven Chinefene Berichten verdanken wir daher die einzigen speciellen Wachrichten über sie. Ihre Tahia find aber unstreltig keines most das ganze Wolf derselben, sondern nur eine der politischen Abdellungen derselben, die als eine mehr dem Handel ergebene Eddonisation auf der Sudseite des Orns ihre Ansmerkamkeit vorzährlich in Anspruch nahm, während deren Stammesverwandten in den früher genannten Bolkergruppen zu sachen sepn werden, oder in noch andern nomadisch gebliebenen Horden überhaupt, die sich mannichtach unter einander gemengt haben mögen.

## Erlanterung 4.

Die Gruppe ber Queti (Getas); nach ben Annalen ber Han und nach Matuantin. Die Se, Sai, Sacas (Láxas) und Salas der Perser und Inder. Die Geoßen und die Kleinen Pueti; die Foeleoutscha, Metschhas, Belubschen. Absmin (Cophene), Labulestan; Faman, Bamipan.

Bu bem obsiggenden Wolferstamme (der Queti) ber genannsten Eruppe der allest Eingewanderten, welcher so viele andere Wolferzweige in sich verschlungen zu haben scheint, und selbst wieder unter fremdartigen Ramen (Safas, f. Asien IV. 1. S. 485 u. a. O.) in seinen sublichen Eroberungen auftritt, gehen wir zulest, in dieser Ansahlung, nach den Chinesen Annalen, über, weil es so vielleicht möglich wird, nach Ueberschauung allen frühern Angaben, in diesen hocht verwickelten und gewiß auch nie ganz zu entwirrenden ethnographischen Verschlitnissen Eentrals Asiens, doch wenigstens einiges Licht nach verschiedenen Richtung gen bin zu gewinnen, und einigen wenn auch nur mehr oder werniger wahrscheinlich en Zusammenhang so wichtiger, weits historischer Begebenheiten, der uns in der That früherhin auch ganzlich gefehlt hat.

Die dinesischen Annalen ber altern Ban Dynaftie Dimmen hier über biesen Bolterzweig (von Mitte ber II. Jahre, vor bis 20 J. n. Chr. G.) glucklicher weise volltommen in allem Sauptpuncten überein, mit bem Sett bes antiten historifers

<sup>1: 49)</sup> Opissanio Dahungharia i womtotschunwe Turkishma v. Pet. Dystinto I. o. u. Dr. Schott Cufty Schotl Mises

Stematsten 20) (100 J. v. Ehr. G.), wie mit der hiftorisschen Bibliothet Matuanlins (aus dem XIII. Jahlb.). Aus dieser lettern erhalten wir hier, nach 26. Remusat, unter zwei Artikeln die Berichte über dieselben: nämlich unter den Alschnitten der Großen und Kleinen Youeichi (Queti) 51). Die zwar dem Namen nach verwandten Petha (Pta) eines eben daselbst vorkommenden dritten Artikels bleiben ihrer 216 stammung nach für uns noch unsicher, zwischen den Bolkern getischen und turkischen Schlages übrig; wir lassen die Notiz über sie zulest folgen.

Die La Queiti oder La Anete (nach Ab. Remusats anfänglicher Lesung La Youeichi). Diese Großen Jueti sind seit den Zeiten der Han bekannt. Bon ihrem Eroberungs zwe gegen West in das Land der La Ban (Ferghana), und von ihrer Bestegung der Lahia (Dalaa) war früher die Rede (s. ob. S. 420, 421, 548, 568). Ihre Sprache und Abstammung, wie wir schon früher bemerkten, ist uns durch kein positives historisches Zeugniß bekannt; sie werden von den Chinesen nur als ein von den Usun verschiedenes Bolk angegeben. Daß sie früher (s. Asen I. S. 193—194, 352, 432 u. a. O.) als Bolker tübetisschen Schlages von uns aufgeführt wurden, ist wie gesagt, nicht Angabe der Chinesenscrichte, die ihre ursprüngliche Verwandtschaft unberührt lassen, sondern nur eine Ansicht der Sinologen <sup>52</sup>), von der schon oben S. 605 die Rede war. Auch ist über die Sprache keine weitere Notiz bekannt.

Auch bavon, daß die Ta Queti anfänglich die Stämme ber Szu, Se, Sai aus bem nordlichen Sogdiana, bei iha tem Einzuge in Sa Wan, fubwarts zum Orus verbrängten, ift früher die Rede gewesen (f. Afien I. S. 432), und dieses wichstige Factum ift neuerlich durch die Annalen der Han 53), aus ihr

Journ. Asiat. T. II. p. 420—425.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. T. I. p. 220—225.

Liv. CCCXXXVIII. b. Ab. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Asiat. P. Liv. De Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusat Notice etc. de Matouanlin in N. Mel. Ball. Remusa

rer Originalquefle, volltommen beftatigt (f. 06. 6. 615). Darant mirb es brareiflich, wie Saten, beren Dame in ben Sai, ober Se, burch Chinefen wiebergegeben marb, Die Ber: nichter bes bellenisch bactrifchen Reiches (Strabo 511) werben. ba fie von ben Queti bagu gebrangt find. 36r Rame, ber unftreitig fruber ichon als allgemeiner Stythenname bei Perfern und Bindus (als Safas, Zaxat) in Gebrand war, und auch, von Berobot, ale eine ber vier großen Botter icaften ber Erbe im Allgemeinen gilt (Gaten, Juber, Affprier, Methiopen VII. 9), fommt aber gur Dacebonier Beit nur als Bezeichnung ber Truppen im Dienfte ber Derfer beere vor (namlich als fenthifche Bogenfchusen ju Dferbe, nicht als freies Bolt ober Ronigreich, f. Arrian Exped. Alex. IIL 8, 5 und 11, 5; VII. 10, 11, fo auch bei Berod. III. 93, VII. 64). Dag er erft fraterbin, im Abenblande, ju einem rubmvollen, als Befirger battrifcher Bellenen, bei Griechen und Romern, met ben fonnte, namlich feit bem zweiten Jahrh. vor ber chrifft. Mern, begreift man leicht. hieraus aber ift es wol eben fo erflarbar, wie ber Name ber Safen auf ihre nachruckenden Berdranger, Die weit gablreichern Dueti (Getae), welche in ben Augen aller fublichern Bolfer, wie ber Perfer und Inder, ju benen fie mit jenen, ib ren Borgangern, vorschritten, übergeben mußte; wie anch, baf fie in Rriegführung, Sitte, Sprache und Cultur als ben fentbifchen feir nabe verwandte Bolferschaften erschienen sevn werben, und biefe mit ienen als nur ju einem und bemfelben Stamme, bem ber Sa, fas gehorig, betrachtet wurden, mas bei bem fcproffen Gegenfate zwifchen Indern und finthischen Bolfern auch febr begreiflich ift. Daß jenen beiben aber, unter fich, überhaupt aller triegerifden Rebbe ungeachtet, tein absoluter Gegenfas, vielmehr eine gemiffe Bermandtichaft in ber That eigen mar, wird wol auch fcben ber burch mahrscheinlich, daß die chinesischen Annalen sowol bemerten. wie von Unfang an, fcon in ihrer Beimath, an ber Grenge Chinas, die Duete mit den blaudugigen, blonden Ufun gemifcts) lebten, wie auch bag nach ber Banderung und Berbrangung gen Beft, mas die San : Annalen ausbrucklich fagen, immer noch Eribus ber Ge (Gaten) und Dueti (Getae) unter ben Ufun fiben geblieben (f. ob. G. 615). Diefelbe Erfcheinung bes Durch einanderwohnens diefer verschiedenen Tribus mußte fich bei ihrem

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Tableaux histor, de l'Asie p. 132.

stein Fortschreiten in andere Terettorien, bei ihren Wanderungen und Eroberungen, bei ihrer steten Zerspaltung in vielsache herrsschaften immer wiederholen, und zumal bei der Duldung der Berkesten (Hötigen) durch die Gleger, welche nicht auf Ausrottung der Wölfer, wie die Mongholen, ausgingen. Dieses im Occident bekanntere Werhaltniß ist zumal in dem Arsaciden-Neiche, oder bei den Parthern<sup>56</sup>), die nach Justinus auch nur ein Zweig des großen Stuthenstammes, oder ein Theil dieser Boltermasse waren (nam Scythico vermone Parthi exsules dicuntur, Lustin. 40, 1), durch genauere Forschung nachgewiesen worden.

## 1. Die Großen Dueti.

Die speciellen Nachrichten über sene Duetl sind nun soll gende, zur Zeit der han. Dynastie: Im Westen wohnen ihnen die Asi, im Süden die Tahia; ihre Capitale ist Lanchi (derselbe Name, wie oben bei den Tahia), im Westen der La Ban, 2000 bis 3000 Li (100 bis 150 geogr. Meilen), im Norden des Weizzunsses (Oxus) gelegen. Bom Norden het (von wo?) sind 49 Lagemarsche bis Khangkiu.

Man jahlt hunderttausend Familien der Yueti. Land, Elima, Landesproducte, Sitten der Einwohner, Mangen, Waaren, die man von daher erhalt, Alles ist wie bei den Asi (f. ob. S. 654). Anfanglich waren die Yueti Nomaden mit ihren Heerden umberz ziehend, und ihre Lageworte wechselten nach Art der Hiongnu, obwool sie diese verachteten. Man zahlte bei ihnen hunderttausend Bogenschuten.

Sie theilten, nach ihrer Besignahme, das Land der Tahia in 5 herrschaften; über 100 Jahre spater (etwa im I. Jahrh. n. Chr. Geb.) 50), hatte einer ber 5 Gebieter dieser herrschaften, Prinz Koneichouang Truppen ausgehöben, mit denen er die 4 andern unterjochte und sich zum Konige erhob; deshalb Ronig Koneichouang genannt. Derselbe (oder dessen Machschwart sich auch die Betha und Kipin (nach Ab. Remusat ein anderer Zweig der Geten und Rophene), bemächtigte sich ihrer Besigungen, wobei auch Kaofu (Kabul) und Hantha (Kandahar?) genannt wird. Undere vorsommende Namen sieh

<sup>30)</sup> St. Martin Discours sur l'Origine et l'Histoire des Arsacides in Journ. Asiat. 1822. T. 1. p. 65-77.
30) Foe koue ki L c.
Net. 9 p. 83.

noch ungewiffer. Go marb er auch herr von Dinta (Chinta Biantu, Dord Sindoftan). Die Ronige ber Queti bebieb ten die herrschaft in diesen Gegenden bis in das III. Jahrh. Anfang des V. Jahrh. ift noch von ihren Heberfällen in Andien Die Rebe. Seit jener frubesten Zeit maren die Queti eine reich und machtige Mation; fie blieben bies auch, namlich fcon in ih ren nordlichen Gigen bis zu ben Reiten ber zweiten Sans Done Rie; als aber die Jouan jouan im Morden an fie beran rich ten, murben fie von benfelben ofter durch Ueberfalle beimgefuck Sie jogen baber gegen S.B., und fiedelten fich in ber Stab: Polo (Balth) an, die 100 geogr. Deilen (2100 Li) von Se ticha (?) entfernt ift. Spaterbin fammelte ihr tapferer Ronig Li: tolo eine Armee, überflieg gegen Guben bas Sochgebirge (Sindu Rhu) und fiel vom Rorben ber in Indien ein. Mich Land im Morden von Ran tho lo (Randabar), aus 5 Reichen bestebend, unterwarf fich ibm. - Dies mare alfo, nach dinesichen wiederholt bestätigenden Angaben, die Eroberung ber Dart: mestfeite bes Indus burch bie fogenannten Indo: Stothen.

Die Landeseinwohner, sagt der chinesische Bericht bei Retuanlin weiter, fahren dort auf Karren mit 4 Radern von 4,
6 bis 8 Ochsen gezogen, je nachdem jene groß sind. Jur Zeit der Bei-Opnastie (im IV. und V. Jahrh. nach Ehr. Geb.) kamen Kausseute von den Yueti, und rühmten sich der Kunst Steine zu schweizen und baraus Glas in allen Farben zu bereiten. Sie verfertigten dies von der schönsten Art, und erhielten die Erlaubniß in der chinesischen Capitale eine Fabrit der Art anzulegen; seitdem ward der Gebrauch des Glases allgemein, und höre auf eine Kostbarkeit aus der Fremde zu sepn. Denn vor Zeiten gehorte das Glas zu den Kostbarkeiten aus dem Lande der Yueti. Auch war bei ihnen von einer Art merkwürdiger hammel die Rede, deren Schwanz bis 10 Pfund wiegen soll, und welcher vorzüglich zu Opfern (bei Persern) diente.

# 2. Die Rleinen Jueti, die Foeleoutscha, Mletsch'ha, Beludschian, Beludschen.

Die Rleinen Queti (verschieben von dem zwischen China und Tubet figen gebliebenen Sudzweige) wohnten ursprünglich, ebenfalls an der Grenze von Schensi, im nordwestlichen China. Ihre Rleidung glich sehr dersenigen der Khiang (Tubeter). Aber fie folgten ihren heerden, mit denen sie in die Ferne zagen. Sie

wurden, gleich ben Bandalen in Guropa, am weiteften gegen Beft und Subweft verfchlagen. Ihre Capitale liegt im Subweft von Pholo (Balth); fie beift Roe leou ticha (f. ob. S. 549). worin wir fcon oben ben Damen Belubichen, ber gemobntich fur weit junger gehalten ward, nach 26. Remusat ertennen mußten. Ihr Ronig mar Gohn von Ritolo, bem biefer jenes Gebiet sum Schut übergab, als er burch ben lieberfall ber nore difchen Borben ber Jouan jouan vom Sianvis Stamme gende thigt marb gegen ben Besten auszuweichen. Daber erhielt feite bem biefer Abzweig bes Boifes ben Ramen ber Rleinen Quati. Sie fclagen Dungen von Gold und Gilber. 10 gi im Often ihrer Stadt fieht ein Thurm (Gutupo), dem Bubbba (Foe) beilig. Er bat 300 Schritt in Umfang und 80 Rlafter Bobe. Seit ber Beit ber Erbauung bis jum achten Jahre Bus ting (b. i. im 3. 550 n. Chr. Geb.) find 842 Jahr verfloffen er ward hiernach alfo fcon 292 Jahr vor Chr. Geb. erbaut (f. oben G. 297). Dies nennt man ben Dlan ober bas Bilb Bubbhas. - Diefe Erbauung bes genannten Sutupo geht pach biefer Chinefen Angabe in zwei Jahrhunberte vor den Gins fall ber indo ffrthischen Bolterschaften in jene Gegenten gurud, in jene Zeiten turg nach Alexander Dt. Rudfehr aus Indien nach Babplon, mo alfo fcon hiernach weit fruber Buddhacultus auf ber Beffeite bes Indus verbreitet gewesen mare. -

Man wird sehr geneigt senn dieses fruheste Auftreten des Namens der Beludschen, die man seit Pottingere Reisen und Forschungen 57), in ihren heutigen Sigen, erst seit dem XVI. Jahrhundert kennt, oder nach unsern eigenen frühern hims weisungen 68) nach Ebn Haufal im V. Jahrh. der hegira, also im XI. Jahrh. n. Ehr. G. daselbst, um das Jahr 1000 n. Ehr. G., und dann wieder zu Timurs Zeit, um 1400, glaubte als bloße Räuber der Wüssen 59) hervortauchen zu sehen, für eine Fastelei der Chinesen zu halten. Mit Pottinger, der ihre Kenntnis wieder in die heutige Ethnographie einführte, nahm man seitdem an, daß als die ersten Seldschuten in Khorasan einbrachen, mit den Kämpsen Toghrusbets gegen die Ghainaviden, zum er sten

in Oriental, Geogr. ed. W. Oouseley p.

Pottinger historical Memoirs of the Countries explored during a tour through Beloochistan and a Part of Persia etc. in beff.
 Travels in Beloochistan, Lond. 1816. 4. p. 250, 268, 275.

 Grotunbe 1818. erfte Xuff. Sh. II. ©. 67.
 Ebn Haukal

male ber Dame ber Beinbichen in bemfetten Canbe genannt werbe, in welchem fie noch beute ihre Gige haben (fubwarts Ram dabar nach Relat). Pottinger bielt fie fur einen Reft turfomenifcher mit ben Gelbichuten verwandter Stamme, Die nach w gludlichen Rampfen fich in diese ibre beutigen Afble, in bas falte Sochland des fubbillichen Fran juruckzogen, wo fie noch bente in Gefeten, Gebrauchen, Religion ibm gang turtomanifc erschienen, wur nicht der Sprache nach, ba fie perfifche Dialecte angenommen. Aus dem was wir oben S. 150, 179, 184, 187, 549 und andern frühern Stellen angeführt, ift es wol gewiß, bag ein großer Theil ber beutigen Dopulation auf der Beffeite bes Indus, fibe warts Rabuleftans, aus den Bolferreften vielfacher inde fenthifcher Einbringlinge aus jenen frabern Jahrhunderen indoffpthischer Reiche berftammt, Jener Thurmbau im Ronie reich Roe leon ticha murbe aber noch in eine weit altere Beit jurudgeben, in welcher noch von feinen indoeftptbifden Baltern (Die erft feit bem Sturg bes bellenischen Battriana best eindringen, 136 vor Chr. G.) im Guben bes indifchen Raufafus Die Rebe mar. 26. Remusat fetbit traute feinen Augen tanm. als er im goe toue ti a), b. i. in Sa Sians Dilgerreife, vom Jahre 400 n. Chr. G., gang entschieben burch biefen Angen jeugen bas Borhandenfenn ber febr budbbiftifch ge finnten Belubichen (Foeleoutcha) bestätigt fant. Ra Sian befuchte felbft von Randahar (Rianthowei ber Chi nefen, b. i. Banbhara bei Sindus) aus, 4 Tagereifen gegen Cub manbernd, bas Ronigreich Foe leon toa, burch welches nach bortiger Legende, vor alten Beiten Bubba (Foe, baber Die dinesifde Umfdreibung bes Sanstritlantes) mit feinen Sob lern gewandert war, und jelotifebe Berehrer gefunden batte, Die burch Thurmbauten (Reliquien, Dentmale, Stupas, Sutupes, Loves) feinen Damen verherrlichten. Ein großer Stupa von 40 Rlafter Sobe (wol berfelbe, ber anderwarts bas Daag 61) von 80 erhalt, und nach Bestätigung obiger Angabe bei Matnanlin, fcben 292 Jahr vor Chr. G., alfo über 150 Jahr vor bem Sturge bei bellenischen Battrianas erbaut mart), wird bafelbft, von ibm. nebft vielen andern Mertmurbigfeiten befdrieben. In bemfelben Ravitel wird gefagt, bag in diefem Ronigreiche ber Onboba.

For kone ki, ch. XII. Royaume For leou cha p. 76 Not. 1 p. 78.
 p. 78.
 p. 78.

Topf fich befant, welcher als eine fo bellige Reliquie blefch Stifters ber Bubbhaboctrin galt, baf ein Ronig ber Queti. ber ein ftrenger Unbanger Bubbbas geworben mar, beshalb. mit einem großen Beere in bas land ber Roeleou tcha (b. b. ber Bubbbaverebrer) einfiel, um biefen Sopf bes Bubbba ju rauben. Da er aber biefe Reliquie, aller Anftrengung ungeachtet. Bicht von der Stelle gu bringen vermochte: fo erfannte er baran. baß bas Schickfal biefes Lopfes noch nicht erfallt fep. Er ließ für :benfelben einen großen Sutupo (Lope, alfo einen Reliquiene thurm nach Art der bort schon fruber vorhandenen Architectus am), und baneben ein Sengfialan (f. ob. G. 354) für 700 Religiofe erbauen, gab diefen Schut und reiche Dotationen, und tebrie wieder mit feinem Beere gurid. - Bewiß ift es nicht une mertwurdig, bag biefer Topf (befanntlich ber Reistopf 62), in welchem Die enthaltfamen Samander ein geringes Daag von Reis ju ihrer Dabrung als Almofen einzusammeln haben, nach ber Borfcbrift ber Bubbhaboetrin) noch beute in ben Gua tupos von Rabuleftan als fleine Urne ausgegraben marb, und daß diese Urne aus dem Lopffieln verfertigt ist - damals wahrscheinlich fenn mußte - ber im antifen gande ber Foes leon toa, bei Ranbabar, als eine Gerpentinfteinart eine beimifches Muttergestein ift (f. ob. G. 292).

Diefe Legende Cobwol vur Legende, doch fcon aus dem IV-Jahrhundert) bestätigt alfo bennoch bas bobere Alter ber Foes teou toa, nach obigen dinefischen Daten, vor ber 3nbas Stythen Beiten, in bemfelben Lande, wo weit fpater erft ber Rame ber Belubichen befannt wird. Go widerfpres chend dies nun auch gegen alle modernen Unfichten über diefes Bolf Hingen mag, fo fcheint es boch bamit, wie mit fo vielen andern ber oben beruhrten Angaben, vom dinefifthen Stands puncte aus, feine vollkommene Michtigkelt gu haben; bann wie ware die bloge Erfinnung einer Fabel bei Chinefen bentbar, die von ber Weftweit fo menig wußten, und welche boch ju ber Auf. tiarung ihrer buntelften Geschichten bie bellften Lichtstrahlen verbreiten hilft. Sind die Safas in Manus Gefet und im Mahabharata 63), icon als jene inboiftythifchen Bols tergeschlechter, vor ber Aera Satabba (f. Alien IV. 1.

<sup>41)</sup> Fookone ki L c. p. 82 Not. 8. \*\*) Chr. Lassen Pentapotamia Ind. p. 36, 60.

5. 485 - 486) anerfannt, und muffen wir mit bem treffildfen etitifchen Forfcher auf diefem Gebiete, mit Laffen, in ben die Safas begleitenden Darabas ber Sanstritwerfe bie Parther effennen, in ben Davanas (Sonier) aber bie Bellenen in ber baftrifchen Berrschaft; fo liegt es uns gang nabe, was fcon v. Boblen 64) juerft magte, in bem Sanscrit. Ramen jener welllichen fo fehr von Brahmabienern verachteten Dietfc'bas (mit Luruchta u. A., Affen L G. 11; II. G. 654-655; III. 6. 1098-1100; veral. IV. 1. 6. 454, 467, 484), diefes Bott ut erfennen, beffen Sanstritichreibung im Perfifthen in Belub. fchen (im Buche Basato'l Ard, nach Ih. Sybe, welches und Abrigens unbefannt geblieben ift) gang fprachgemaß übertragen warb. Diefe Aussprache mußte icon ben dinefischen, frometen. bubbhiftifchen Dilger, ber in ihrem Lande fo zelotifche Bubbba Diener, am Ende bes IV. Jahrhunderes, vorfand, gu ber matter Achen Umidreibung biefes Damens im Chinefifden, als Roes teou toa veranlaffen. Den uralten Sansfritnamen ber Mies tfch'ha, alfo, finden wir Ende des IV. Jahrhunderts bei Chine fen als Foeleou toa; im VI. Jahrh. bei tem budbbiftifden Bliger Binan Thfang fcon ble neuere Schreibart Dalon, cha 65), und bei Derfern, nach einem Rriegeguge, ben ibret Ma gabe nach Ruschirman gegen bas Jahr 600 n. Chr. Get. nach Indien gemacht haben foll (er regiert von 582-579), als Beludichian 66) aufgeführt, von beren Stamme, bamals, ein Ufurpator, Belubichi (Belugi) genannt, Die Berrichaft in Indien, von Ranoge an bis Sind jum Meere, inne gehabt. Die fer Ulurpator, vom Belubichen, Stamme, ber von Mufchio wan befiegt warb, foll bas erfte Schachfpiel vom Ganges an ben Perfertbnig geschickt haben. Bir feben baraus, bag auch Schon fo fruhzeitig biefes' friegerische Bolt burch Incurfionen feine Indischen Rachbaren bis auf den Ihron von Kanobge am Ganges bin, in Bermirrung gefest batte, wie bies fruber ju Bicramadityas Zeiten Indo: Sfythen ober Gatas gethan, und nach Dbigen, auch heute bice noch ber Fall ift, ba die Salpuris Dynaftie ber brei Amir auf bem Thron von Gind, gegenwac tig noch, bem Belubichen Gtamme angehort (f. ok. G. 184).

<sup>\*\*)</sup> Das alte Inbien a. a. D. II, I. p. 5, 95 \*\*) For Kour ki Not. 1, p. 78. \*\*) Th. Hydo Historia Shahiladii in de Ludis Orientalium Lib. I. Oxaali 1694. 8. p. 46—47.

Die weltichen Barbaren fognten alfo: burch viele Jahrhumberte hin die muhre, bis heute brobende Plage der Inder genannt werden.

Sollte nun aber bas fruhzeitige bubbbiftifche Leben biefer Beludichen noch frgend ein leifer Zweifel vorwalten, fo erim. neun wie, binfichtlich iener altesten Serleitung bes buddbiftichen Mamens Roe leon toa, an das bisber überfebene mertmurdige. Sitat bei Con Sautal, welches in ber alten Schreibart "Bo. louies" ober Bolouche fogar noch eine Beffatigung jener etne mologischen Ableitung barbietet, noch mehr aber in ber Bes beutung, melde gwar auf "Manner ber Bafte" allaes mein angewendet ift, die aber, wie Oufelen fagt, auch eben fo gut, bem' urfprimglichen Sinne gemäß, fich auf einfame Greiniten (budbbiffifche Ginfiedler, Asceten) beziehen fann 67). Siechnsch' wird 28. On felens Sprothefe ber arabifchen Abstammung biefes Boltes aus Bejag, nach ben angeführten Stellen, überfichffig. und beffen Correctur im Tert, welcher fagte: "they do not infent the roads" was Onselen willkirlich in ben Gegensas ummundette: , they do infest the roads" fogar fehr meifelhaft; benn mens bort Rouch und Bolouch als nebeneinander wohnend genammt find, so tonnen die Rouch auch Rarawanenplunderer fenn, ohne haß es barum die Botouch find ober von jeher waren. Bon den Schimpfnamen ber Barbaren und ftupiden Bolfer wird man biefe Bolouch (Reon leon ting) freilich nicht reinigen tonnen, ba fie biefen bei Brahmadienern wie bei Derfern und arabischen Autoren fich gefallen laffen mußten. Die Worte im Text Ebn Sanfais und ber Dote find : "bie Boloufes find in ber Bufte Refes. und Refes in der Parfisprache ift Rouch, fie nennen biefe beis ben Boller Rouch und Bolouch. Die Bolouch find ein Bolf bes Sehra Nischin (b. h. who dwell in the desert, wo burch auch ein solitary man, a hermit bezeichnet wird); fie belår Rigen die Bege nicht, fie haben vor feinem Menfchen Refpect." Die folgenden Citate im Appendir bestätigen nun bie fpaterbin allgemein befannten Raubüberfalle ber Bolouch, bie in ber von Ih. Sybe, de Shahiludio, citirten Stelle' zwar Belludichi ger fcrieben werben, obwol von ihrem Ronige, ben Ib. Onde mit bem

<sup>47)</sup> Kbu Haukal (soit.) Orient. Geography ed. Will. Ouseley, Lond. 1800., 4. p. 140 — 141 und Not.; beigl. comb. Appendix Nr. II. p. 288—292.

von Bethara (f. Affen IV. 1. G. 550) idemificiet, und weicher von da aus erst Kanobje erobert haben soll, ausbrücklich gesagt wird, daß er das Idol bes Budd verehre (ejusque enkus est Idoli Budd) (). Dasselbe bestätigt Edriss im Artikel Beis hara (Rehrwala, d. i. Narwar in Guzurate, Assen IV. 1. S. 552), wo dessen König ebenfalls ein Buddhaverehrer genannt ist. Ob gegenwärtig bei Belubschen noch Spuren ihres alten Buddhaverlites zu finden senn werden, wird erst weitere Ersorschung im Lande seihst lehren,

#### 3. Ripin (Coppene), Rabuleftan.

Bon biefen goe leon ton und Rantho wei, ober Bes lubiciffan und Ranbabar, befigen wir bei Chinefen aufer tem oben icon Angeführten (f. ob. S. 568, 576) feine nabere Madrichten; wol aber noch von Fanpan (Bamipan) und Ripin (Cophene, ober Rabuleftan), welches gwifchen Rande har mib Balth gelegen ift; alfo bie erfte Eroberung ber Queti :m Guben bes hindu Rhu war. Sowol in ben Annalen ber San felbft, wie in Matuantins biftorifder Bibliothet, befindet fic baraber ein Artitel, welcher lettere von Ab. Demufat mitge theilt ward. Obwol schon fruber von Rabutestan die Rebe mar, fo fågen wir boch hier jur Erganjung ber Ethnographie und Geo graphie Central Afiens, swifchen bet Macebonier und Mraber Beit, aus dinefischen Quellen, auch diefe Motig über biefe beiben Amischenreiche bei, woburch bas agnie ethnographische Ger maibe jener Periode vollftandig wird. Buerft bie altefte Machricht aus ben Ban : Annalen 71), und an ben betreffenden Stellen bie Mimeichungen bei Matuanlin 71).

Der Fürft von Kipin (Cophene) hat seine Restdenz in Sanfan (Siunsian b. Ib. Remusat, später Siedustian, s. 86. S. 576) 12,200 Li (610 geogr. Meilan) fern von Lichangungan, ober der Mordwestgrenze Schensis. Er ist von dem chine sichen Generalgonverneur in Turfan (s. 06. S. 566) un abhäns

<sup>\*\*)</sup> Th. Hyde Historia Shahiludii 1, c, p. 45.
graphic ed. A. Jaubert, Paris 1836, 4, T. I, p. 178.

<sup>10)</sup> Opissanie Dshungharia etc. von Pat. Spatiath, St. Petersburg 1879. 2. Abth. von Dr. Schott.

21) Wen hian Thoung khao, Liv. CCCXXXVII. p. 19 etc. in Ab. Remuset Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 205.

gig, und gilt wegen ber Menge feiner Unterthaten und Arieger fur einen michtigen Dotentaten.

Begen R.D. find 6840 Li (340 geogr. Meilen) bis jur Refie beng des Generalgonverneurs, und gegen Oft 2250 Li (112 geogi Meilen) bis nach Nabscha (Babathschan). Gegen R.O. find & Sagereifen bis jum Ronigreich Mandn (Manteou bei A. Remufat. im Beft von Babathichan). Gegen M.B. grengt Ripin an Die Großen Queti und gegen G.B. an lighefchanli (bas bfte liche Perfien). 2016 die Biongnu bie Dueti verjagt batten, une terwarfen biefe fich im Westen bas Reich Sabia; ber Ronig ber Ge (Gai, Gaten) nahm Rivin in Guben ein. Die GeiEribus mohnen gerftreut und find ftets pon Andern ab bangig (fatt beffen fagt Matuaulin: um bie und ba verfcbiesbene Ronigreiche ju grunden); wirtlich find auch von Sule (Rafche ghar), in D.B. an, alle Gebiete ber Bicoufinn (lifun?). wind ber Siuntu (Sind) von allen Eribus ber Sai. (alle: Gatas, wie auch die Sanstritfdriften im weiteften Sinne ane areachen) bewohnt.

Kipin ist ein Land, das Sbenen hat, und ein temperirtes: Elima. Bu ben Landesproducten gehören; honig, verschiedene Pflanzenarten, seltene Bäume, 3. B. Sandelholg (?), Erbsenbäume; (bei Matnanlin), Musu (Herba medica, s. ob. S. 637) und and bere Pflanzen; an Bäumen der Thanhoai, Tsin, Bambus, eines Art Kirnisbaum.

Man saet verschiedene Arten Getreibe, baut Beinreben und Obst. Garten und Relder werden gedungt; die bewässerten Mier berungen bringen Neis hervor. Selbst im Binter ist man frische Gemuse (über diese Produtte vergl, ob. S. 304 — 305).

Die Sinwohner sind fleißig, geschieft in mancherlet Schnitzarbeit, in der Baufunft, dem Weben und Sticken, in der Anfers
tigung der Seiden ftoffe. Sie lieben ausgesuchte Speisen.
Auf ihren Bajars sindet man Gefäße von Gold und Silber,
kupferne und zinnerne Geräthschaften. Sie fertigen Galde und Silber-Munzen, die auf einer Seite das Bild
eines Reiters haben, auf der andern einen mensche lichen Kopf. — Diese numismatische Characteristit des Ebines
senberichtes entspricht sehr auffallend den jüngst erst in Kabulestan,
zumal um Beghram und Manikyala (s. ob. S. 295, 105), so zahlreich
gefundenen Reitermunzen mit gesenkter Lanze, auf der einen
und dem Königstopfe eines Azes, Azilises, Wotadphiles, Kametos t. a. auf ber anbem Geite, welche von Daffon, 3. Drinfen, Raoul Rochette u. 2. als ju ber inboffethis fden Reibe 72) biefer Dangichate geborig anerfannt wurden. Aber auch die battrifche Reibe berfelben zeigt in ber Gutratibes Mante, welche guerft von G. Baner 73) offentlich mitgetheilt warb, baffelbe characteriftifche Geprage, bem eine febr große Babl anderer nachgefolgt ift, mabrent nicle ber bort gefundenen Duw gen anderer'Reiben burch gang andere Geprage characterifirt find. Bei jenen find die Legenden in Debloi und verderbten griechischen Buthftaben, fo bag man ben baftrifch bellemiden Ginfluf bet Cultur, auf biefe indo ffethifchen, fatifchen ober getifchen Furften geschlechter bei ihrem Bordringen auf die Subfeite bes Bindu Rhu nicht verfennen fann; wenn fie auch, wie Ch. Daffon nach feinen Mingergebniffen am angeführten Orte mabricbeinlich # machen gefucht bat, nicht lange Zeit auf bem eigentlichen bat telichen Throne (wol burch Parther verbrangt), namlich im Nov ben bes hindu Rhu, figen blieben, fondern ibre Sauptmaffe fruhzeitig über beffen Subfeite zu dem Beftufer bes Indus forte foritt. -

Andere Erzeugnisse von Kipin, sagen die Annalen der Han, wobei man eben nicht dort tinheimische Produkte, sondern nur Waaren zu verstehen hat, welche den Chincsen durch den Hande mit Kophene bekannt wurden, sind Buckelochsen (der indische Zebu, der auch häusig auf den Münzen abgebildet ist); Bussel, Etephanten, starke Hunde (diese werden bei Matuanlin groß wie Esel genannt und roth von Farbe, also wol ein mehrdeutiger Name von Bestien, und nur eine Namenverwechslung; in Fasnipan werden rothe Panther genamnt); große Affen (die Afsengrenze giebt Sultan Baber an, s. ob. S. 246); Pfauen. Und Persen kommen von daher; kostdare Steine, Korallen, Umbra (Succin nach Ab. Remusat bei Matuanlin), Marmor (Bergerpstall 6. Matuanlin) und Glas. Das Zuchtvieh ist daß selbe, wie in den vorgenannten Ländern.

Vol. III. p. 159 etc.; J. Prinsep Further Notes thenb. Vol. IV. p. 339; Raoul Rochette Supplement à la Notice etc. Journ. des Sav. 1835. p. 582-597 und Deux, Suppl. ih. 1836. p. 196 etc.

<sup>78)</sup> S. Bayer Histor. Regni Graecor. Bactr. 1. c. Tab. ad p. 100; pergl. Raoul Rochette Journ. d. Sev. 1836. Not. p. 68; J. Prinsep Notes on Bartrian Coins etc. in L. Burnes Trav. into Bokhara Vol 11: p. 463 — 473.

## Central Affien, Ripin, Cophene, Rabuleftan. 685

Unter Raiser Buti der Sam (142—87 vor Chr. Geb.) se, gann der erste Berfehr zwischen China und Kipin. Da dieses Reich so weit von China entscrnt liegt, und chinesische Herrscher Uto. Reich so weit von China entscrnt liegt, und chinesische Herrscher Uto. Iao (On the on lao, bei Matuanlin), zu wiederholten Malen, chinesische Gesandte (d. h. wol Handelsagensen) zu berauben und zu tödten. Dessen Sohn schiefte jedoch Geschenke durch eine Embassade nach China, die von Wentschung, dem Commandeur der Grenze auch zurück geleitet ward. Der Fürst hatte die Abssicht diesen umzubringen; aber verrathen, kam ihm Wentschung, der sich mit einem Prinzen Inmosu (Vin mosu b. Matuanstin) verbunden hatte, zuvor, tödtete ihn und setzte diesen Instinos und ben Ihron von Kipin, und gab ihm Insiegel (und Seidenzeuge nach Matuanlin).

Späterhin wollte General Dichaote (Lichaote b. Matuan, lin) dem Inmofu seine herrschaft wieder entreißen; er ward aber in Retten gelegt und mehr als 70 Versonen seiner Gesandtschaft ermordet. Das Entschuldigungsschreiben des Inmosu an den die nessichen hof, ward vom Raiser Quanti (hao puanti) nicht beantwortet, wegen der großen Entfernung; doch der Gesandte aber dangen den Daß (hiantu, durch den hindu Rhu, f. unten) jurudgesandt, und alle Berbindung mit Kipin abger

brochen.

Bie ein wiederholter Berfuch ben Bertehr mit Ching von neuem zu beleben (unter Raifer Efchingti, im Jahre 32 vor Chr. Geb., nach Angabe ber San : Annalen), aus benfelben und andern politischen Grunden, durch die Rede des General Sutin, im faiferlichen Staatsrath entgegnet ward, baben wir fcon fruber, nach Matnanlins Angabe, bei Balti, oder Rlein Tubet, bem damaligen Paffagelande von China nach De Siantu ober Nord. hindestan, nachgewiesen (f. Afien II. S. 647 - 650). Damit fimmen auch bem Befen nach die Berichte ber San : Annalen überein; pur feten biefe noch bingu: allerdings feven es nur Sandelsvortheile gemefen, melde die Bewohner von Rivin au folden Embaffaden vermochten; bies habe fich auch ferner gezeigt. Denn ungeachtet die politische Berbindung bes Raiferhaufes mit ibnen bamale abgebrochen worden, hatten bie Ripin bennoch alle paar Jahre einmal, um bes handels willen, eine Raramane nach China geschieft. -

Bier enden, die Machrichten biefer Annalen; aber Matuan-

tins historische Bibliothet? 79 giebt auch noch ans der Per riode der Thang. Opnastie solgende Daten bis zum Jahre 758 n. Chr. G.; also bis in die Zeit der Araberperiode in Rabulestan. Ja Dian, der buddhistische Pilger, hat Kipin nicht sethst ber sucht; da er sich nur weiter oftwarts über Utschang nach Rlamthowei begad; aber sein Gefährte Seng chao nahm die Nomte weiter westwarts, nach Ripin 75) (Cophene), worüber aber von ihm teider nichts mitgetheilt wird.

- Das Ronigreich Ripin, berichtet biefe chinefische Quelle, if in ber That ein febr reiches Land, voll handel, mobel viel Gewinn ift. Erft jur Beit ber zweiten Donaftie ber Bei (im V. Jahrb. n. Chr. Geb.) trat man wieber in Bertehr mit ihnen. 3hre Capitale galt für eine febr fcone Stadt. Bur Reit ber Sui ward ihr gand auch Efao genannt, bas im Sudweften bes Ebfungling gelegen fey. Es verficherten Die Siftorifer ber Gui, baß biefes Tfao gleichbebeutend mit Ripin fen, und bag beffen Ronia von der gamilie ber Efchaown und ein Berbanbeter fen der Ronige von Rhang tiu (Samartand, f. ob. S. 657; daßer wol, daß bier ber Dame Lfao, der urfpringlich Osrufdnas angehort, f. ob. G. 647, wieberholt werben fann). Er batte 10,000 Rrieger, ftrenge Gefete, bielt Ordnung im Lande; Diet-Rabi und Mord wurden mit bem Tobe bestraft. Biel Aberglaube berricht bafelbft. In ben Bergen bes Thsungling giebt es Unbeter des himmelsgottes (Thian?); ihre Ceremonien find febe aefucht. Sie errichten Gebaube von Gold und Gilber, benn ibr Land ift an Silber reich. Bor bem Tempel ift ber Birbel eines Fisches (vertebre de poisson n. Ab. Remusat) durch bessen Oeffe nung ein Dferb mit fammt bem Reiter aus und eingeben tann. Der Konig trägt eine Dabe in Form eines Ochsenfopfes, und fist auf einem Thron, der die Form eines Pferdes bat und von Gold ift. Die Erbe ift reich an Rorn, Reis, Gemufe; auch viel Binnober, Efingtai (?), Mettabalfam (alfo wol burch ben Sandel dahin gebracht, wie anderes), Lfingmu (Aucuba japonica?) und andere wohlriechende Pflangen; auch Steinhonig (?), fcmarges Sali, Affafoetiba (f. ob. S. 260), Morrhe, De fu tfen (?) fine det fich daseibft.

Sehr genau wird fpaterbin biefes Ripin fo bestimmt, bas

<sup>10)</sup> Wen him thoung theo L. e. b. Ab. Remusaf in Neuv. Mcl. Asiat. T. L. p. 210-215.
15) Fee koue ti chep. IV. p. 22.

ibm Ranvan (Baminan) 700 gi (35 geogr. Meilen) gegen Morben liege, Rhiei (ob Rietscha im Roe toue ti? mas Baltiftan ju fenn fcheint; f. baf. Chap. V. p. 26 Nota 7 .p. 20) aber, 30 geogr. Deilen in Oft. In ber Beit ber Thang Dynastie tam von ba Tribut"in ben Jahren 605-616. 3m 3. 619 bestand berfelbe aus fostbaren Gurteln, Goldtetten, Bergeruftall, Glasschalen, welche bie Frucht ber Jujube nachahmten. 3m 3. 627, bis 649 brachten fie Ragenpferde, wofür fie reiche Belobnung er bielten : und da die Gefandtichaft Tichu lu pa's, Ronigs von Biantu (Indien?), aus China ju gleicher Beit beimfebrte. wurde biefe beauftragt benen von Ripin bas Geleite ju geben. 3m Jahre 642 batten Die Gefandten von Rivin Die Genealo. gie ihres Ronigshaufes fo angegeben, baß feit Ding niel (ob ber erfte ibrer Efchaown Strften?) bis auf ben Ronig Sio bieb. tchi, 12 Generationen abgelaufen (eine ju 20 Jahren gerechnet wurde auf die Grundung biefer Dynastie vom Jahre 412; ober gie 30 Jahren gerechnet auf bas Jahr 282 ober ju 3i auf bie Mitte bes II. Jahrb. n. Chr. G. gurudfabren).

lleber die folgenden Berbindungen Kiplns mit China war schon oben die Rede (s. ob. S. 576); boch werden hier nater den Tributgaben, vom J. 719, noch besonders genannt: aftronomische Bucher, Tractate über Magie und gute Arzeneimittel. Mit dem Jahre 758 hort jede Berbindung mit Kipin und China auf, wobei litchangs (lldyana, s. ob. S. 289) erwähnt wird.

#### 4. Sieiju und Sannan, Fannanna (Baminan).

Als Anhang führen wir hier das uns noch unbekannte Sieliju, und das uns schon bekannte Bami pan auf, von dem wir aber in den Annalen der han noch keine Erwähnung sinden, sondern erst in späterer Zeit, wo es erst zu einem kleinen abgersonderten, aber unstreitig indorstritssischen Konigreiche geworden war, wie seine Nachbarschaft Utchang, Ripin, Kianthowei u. A., wo, wie wir aus hinan Ihsangs Bericht (650 nach Chr. Geb.) und aus den buddhistischen Monumenten nun zur Genäge wissen, Buddhacultus daselbst, in jener Periode, in voller herrichaft war. In dem Artifel über diese beiden kleinern Gebiete W wird, bei Matuanlin, Folgendes berichtet.

<sup>76)</sup> Wen hiang thoung khao bet Matouanlin b. A. Remp-at Notic. etc. in N. Mel. Asiat. T. L. µ. 213—215.

Das Land ber Sieiju liegt in S.B. von Lubolo (Sothe reftan); man nannte es anfänglich Tfao tin tichha (alfo mol demfelben Berrichergefchlechte von Efgo, ober Deruefchnah ver manbt). Bur Beit ber Thang-Dynastie 656 - 660, warb es Lo thalotichi genannt (wie ob. S. 568, ein Name ber wol auch eine weitere Bebeutung batte). Seit 684 erhielt es feinen gegenware tiaen Mamen. 3m Morboft von Gieiju liegt Ranpan, im Dft Ripin, von beiben ift es 400 Li (20 geogr. Meilen) entfernt. Geaerr Sub mobnen Inder, gegen Beft Perfer, gegen Rord liegt Bufchitian (?). Der Ronig wohnt in ber Stadt Bufina (Bay na? nach Ab. Remufat). Man findet bort bie Rrauter Do tin in Merge, auch Rin (?). Das land wird bemaffert und gebungt. Es leben bort breierlei Menfchenarten gemifcht: Turt (alfo frub seitig bort eingewandert), Ginwohner aus Ripin (Geten?) und aus Tol'hareftan. Die von Ripin nehmen junge Mannschaft Die fes Landes in Sold jur Bertheidigung gegen bie Lachi (Araber). Geit 740 fcbidten fie Eribut, und vereinigten fich mit Ripis. Im Jalyre 720 mart, ihr Ronig unter die Bafallen bes dinefischen Reiches eingetragen. Bis jum Jahre 755 lief Eribut ein. -

Rannan, ober Bang pan, auch Ran pan na (f. ob. S. 272), liegt am Abhang ber Gebirge Sfepimupun (?). Es grengt gegen D.B. an Sufchitian, gegen G.D. an Ripin, gegen 6.B. an Rotha lo tichi. Anch an Totharestan. In ber falten Jahreszeit lebten bie Einwohner in Boblen. Die Capitale beift Lolan, und außerbem find noch 4 bis 5 große Stabte. Die Bluffe fliegen nordwarts, und fallen jum Ubin (Beb, b. i. Drus). 3m Jahre 627 Schickte es Gefandte nach Sofe; 658 ward Lolan jum Generalgouvernement von Sleifung erhoben, Die Stadt Bufchi jum Sauptort bes Arrondiffements Siman; ber Ronig Thu jum Gouverneur von Sieifung und Commandant ber 5 Arrondiffements von Rouannes. Seitbem erfolgten bie Eri bute regelmäßig. Die Stadt Chi ban na heißt auch Tiche ban na. Bon Fongeti tritt man gegen Gud in die fcneebededten Gebirae (f. ob. G. 254 u. f.). In 400 bis 500 Li Ferne (20 bis 25 geogr. Meilen) erreicht man Fangan. 3m Often bes Lans bes flieft ber Ubiu. Dort find viele rothe Dantber. Bis 755 jabite bas land Tribut.

Ethnographische Berhalmiffe. Fortfegung.

#### Erläuterung 5.

Allgemeine Resultate. Ethnographischer Anhang. Thu ho lo (Tocharen); Veta, Pta; Pabscha (Utschha), Pataheschan, Babakhschan; Tiaotschi, die Tadjik, die Persischrebenden; Tata, die Unterworsenen; Sarten, die Handelsleute. Die Bucharen im engern Sinne.

### 1. Allgemeines Ergebniß.

Indem wir in Obigem diese gange Summe ber uns jugan gig geworbenen dinefifden, ethnographifden Daten, aus ihrer labyrinthischen Berwirrung und Berftreutheit topogras phifch, ethnographisch und chronologisch ordnend gur Ueberficht gu bringen, und ben Gesammtzustand Central Affens, in fo weit es möglich war, biefen Berhaltniffen nach, bargulegen, babei burch hinweisung auf die orientalischen Quellen, mit größter Genauigfeit fpatern Forschern die Wege ju biefem fast gang unbeachtet gebliebenen Felde ju bahnen versuchten, haben wir es nicht unters laffen, ju gleicher Beit, auch unfere befondere Unficht über ben innern Bufammenhang und die Entwicklung biefer Bolterverbalt niffe gelegentlich beigufügen. Doch ift bies nur unmaggeblich und in der Art geschehen, daß badurth keineswege ber innere Inbalt ber Heberlieferung felbft getrubt ober verandert mare, und überall find die uns als Bestätigung erscheinenden Daten, aus ben besten Quellen ber tubetiften, indifchen, tafcmirifchen, bubbbiftifchen, mohammedanischen und andern Autoren, jur Bergleichung in Ers innerung gebracht worden. Wir haben uns babel burchaus nur auf die Offfeite bes Aral und Caspifchen Sees beschrantt, obne dadurch hier irgend wie ein Urtheil über den bistorischen oder ethe nographischen Busammenhang mit den oft für verwandt ober felbst ibentifch gehaltenen, nicht felten gleichnamigen Weftvolfern (wie hunnen mit hiongnu, wie Massageten, Stythen in Afien, oder Saten mit Storben, Stoloten in Europa, Ungarn mit lliguren, Ufun mit Germanen, Ducte und Sabia mit ben altern Thyffas Geten und ben jungern pontischen Geten, Daciern, Totharen mit Tart u. f. w.) feststellen ju wollen. Damit jede vielleicht gluck Mitter Erbfunde VII. Жr

von Beiharn (f. Affen IV. 1. S. 550) ibentificiet, und welchet von da aus erft Ramobie erobert baben foll, ausbrucklich gefagt wird, bağ er bas 3bol bes Bubb verebre (ejusque entra est Idoli Budd) 4). Daffelbe beftatigt Ebrifi 60) im Artifel Bels bara (Mehrwala, d. i. Marwar in Guzurate, Aften IV. 1. 6.552), mo beffen Ronid ebenfalls ein Budbhavevehrer genannt ift. accenmartia bei Belubichen noch Opuren ihres alten Bubbhacultus ju finden fenn werben, wird erft meitere Erforfchung im Lambe feibe lebren.

#### 3. Ripin (Coppene), Rabuleftan.

Bon diesen Roeleoutcha und Kanthowei, ober Ber lubichiffan und Randahar, befigen wir bei Chinefen außer bent oben ichon Angeführten (f. ob. S. 568, 576) feine nabere Machrichten; wol aber noch von gannan (Bamipan) and Ripin (Cophene, ober Rabuleftan), welches gwifchen Randes bar mit Balth gelegen ift; alfo bie erfte Eroberung ber Queti :m Guben bes hindu Rhu war. Sowel in ben Annalen ber Dan felbft, wie in Matuantins bifterifcher Bibliothet, befindet fic bartber ein Artitel, welcher lettere von Ab. Demnfat mitgetheilt marb. Obwol schon fruber von Cabulestan Die Rebe mat. fo fågen wir boch bier gur Ergangung ber Ethnographie und Geos graphie Central : Affens, amifchen bet Macedonier und Araber Beit, aus dinefischen Quellen, auch biefe Dotig über biefe beiben Emifchenreiche bei, wodurch bas gange ethnographische Ger malbe jener Periode vollftandig wirb. Buerft bie altefte Dadricht ans ben Ban Annalen 71), und an ben betreffenden Stellen bie Mweichungen bei Matuanlin 71).

Der Rurft von Rivin (Cophene) bat feine Refibeng in Sanfan (Siunfian b. 26. Remufat, fpater Giconfian, L 66. 6. 576) 12,200 Li (610 geogr. Meilen) fern von Efchangnean, ober ber Mordwestgrenze Schenfie. Er ift von bem chine Michen Generalgonverneur in Turfan (f. ob. G. 566) unabhan.

<sup>••) &#</sup>x27;Th. Hyde Historia Shahiludii I, c. p. 45. 60) Edrisi Geo-

graphie ed. A. Jaubert, Paris 1836. 4. T. I. p. 176. 1829. 2. Abth. von Dr. Schott. 31) Wen hian Thoung khao, Liv. CCCXXXVII. p. 19 etc. in Ab. Remuset Nouv. Mel. Asiat. T. L. p. 206.

gig, und gilt wegen ber Menge feiner Untenhanen und Rrieger für einen machtigen Botentaten.

Begen D.D. find 6840 Li (340 geogr, Meilen) bis jur Reffe Dens des Generalgonverneurs, und gegen Dft 2250 Li (112 geog. Meilen) bis nach Nabicha (Babathichan). Gegen R.D. find 9 Tagereifen bis jum Conigreich Mandn (Manteou bei A. Remufat. im Weft von Babathichan). Gegen D.B. grengt Rivin an Die Großen Queti und gegen G.B. an ligbefchanli (bas bie lice Berfien). 216 die Biongnu die Dueti verjagt hatten, um terwarfen biefe fich im Beften bas Reich Labia; ber Ronig ber Se (Sai, Saten) nahm Ripin in Gaben ein. Die Ge:Eribus mobnen gerftreut und find ftets pon Andern ale bangig (ftatt beffen fagt Matuanlin: um bie und ba verfcbies bene Ronigreiche ju grunden); wirklich find auch von Sule (Rofche gbar), in D.B. an, alle Gebiete ber Bieoufinn (Ufun?) und ber Siuntu (Sind) von allen Eribus ber Sai:(alle: Satas, wie auch die Sanstritschriften im weitelten Ginne angegeben) bewohnt.

Kipin ist ein Land, das Sbenen hat, und ein temperirtes: Clima. Bu ben Landesproducten gehören: honig, verschiedene Pflanzenarten, seltene Baume, z. B. Sandelholg(?), Erbsenbaume: (bei Matuanlin), Musu (Herba medica, s. ob. S. 637) und anc vere Pflanzen; an Baumen der Thanhoai, Tsin, Bambus, eine. Urt Kirnisbaum.

Man saet verschiedene Arten Getreibe, baut Weinreben nub Obfi. Garten und Felber werden gedungt; die bewässerten Mies berungen bringen Neis hervor. Selbst im Winter ist man frische Gemuse (uber biese Produtte vergl. ob. S. 304 — 305).

Die Sinwohner sind fleißig, geschieft in mancheriel Schnitz arbeit, in der Baufunst, dem Weben und Sticken, in der Aufert tigung der Seiden ftoffe. Sie lieben ausgesuchte Speiser: Auf ihren Bazars sindet man Gefäße von Gold und Silber, kupferne und zinnerne Geräthschaften. Sie fertigen Galde und Silber, Münzen, die auf einer Seite das Bild eines Reiters haben, auf der andern einen menschelichen Kopf. — Diese numismatische Sparacteristif des Chinessenberichtes entspricht sehr auffallend den jüngst erst in Kabulestan, zumal um Beghram und Manikyala (s. ob. S. 295, 105), so zahlreich gefundenen Reitermünzen mit gesenkter Lanze, auf der einen und dem Königstopfe eines Azes, Azilises, Motadphises, Kas

twefos it. a. auf ber andem Geite, welche von Daffon, 3. Drinfen. Raoul Rochette u. 2. als zu ber inborfenthis fden Deibe 72) biefer Dungfchate geborig anertannt murben. Aber and die battrifche Reibe berfelben zeigt in ber Eutratibes Minge, welche zuerft von G. Baper 73) offentlich mitgetheilt ward, baffelbe characteriftische Geprage, bem eine febr große Babl anderer nachgefolgt ift, mabrend viele ber bort gefundenen Duns sen anderer'Reiben burch gang andere Geprage characterifirt find. Bei jenen find die Legenden in Debivi und verderbten griechischen Buthftaben, fo bag man ben baftrifch bellemischen Ginfluß ber Cultur, auf Diefe indorftnthifchen, fatifchen ober getifchen Furftengefdlechter bei ihrem Borbringen auf die Subfeite bes hindu Rhu nicht verfennen fann; wenn fie auch, wie Ch. Daffon nach feinen Dingergebniffen am angeführten Orte mahrscheinlich gu machen gefucht bat, nicht lange Reit auf bem eigenflichen bab toliden Throne (wol burch Parther verbrangt), namlich im Rove ben bes hindu Rhu, figen blieben, fondern ihre Sauptmaffe fruhzeitig über beffen Subfeite zu dem Beftufer bes Indus forte fdritt. -

Indere Erzeugnisse von Ripin, sagen die Annalen der Han, wobei man eben nicht dort rinheimische Produkte, sondern nur Woaren zu verstehen hat, welche den Chinesen durch den Handel mit Kophene bekannt wurden, sind Buckeloch sen (der indische Zebu, der auch häusig auf den Munzen abgebildet ist); Bussel, Atephanten, starke Hunde (diese werden dei Matuanlin groß wie Esel genannt und roth von Farbe, also wol ein mehrdeutiger Name von Bestien, und nur eine Namenverwechslung; in Fasnipan werden rothe Panther genamnt); große Affen (die Affengkenze giebt Sultan Baber an, s. ob. S. 246); Pfauen. Auch Perlen kommen von daher; kostdare Steine, Korallen, Ambra (Suecin nach Ab. Remusat bei Matuanlin), Marmor (Bergerpstall 6. Matuanlin) und Glas. Das Zuchtvieh ist daßeselbe, wie in den vorgenannten Ländern.

Vol. III. p. 159 etc.; J. Prinsep Further Notes etc. Journ. des Sav. 1835. p. 582—597 unb Deux, Suppl. ib. 1836. p. 196 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) S. Bayer Histor. Regni Graecor. Bactr. I. c. Tab. ad p. 190; pergl. Raoul Rochette Journ. d. Sev. 1836. Not. p. 68; J. Priasep Notes on Bartrian Coins etc. in L. Burnes Trav. into Bokhara Vol II; p. 463 — 473.

Unter Raiser Buti ber Ham (142—87 vor Chr. Geb.) be, gann ber erste Berkehe zwischen China und Kipin. Da bieses Reich so weit von China entsernt liegt, und chinesische Heere nicht bis dahin gelangen können: so erlaubte sich bessen herrscher Uto, Iao (On theou lao, bei Matuankin), zu wiederholten Malen, chinesische Gesandte (d. h. wol Handelsagenken) zu berauben und zu tödten. Dessen Sohn schiedte jedoch Geschenke durch eine Embassaben nach China, die von Wentschung, dem Commandeur der Grenze auch zurück geleitet ward. Der Fürst hatte die Abssicht diesen umzubringen; aber verrathen, kam ihm Wentschung, der sich mit einem Prinzen Inmosu (Pin mosu b. Matuanstin) verbunden hatte, zuvor, tödtete ihn und seste diesen Insendsungen auf den Thron von Kipin, und gab ihm Insiegel (und Seidenzeuge nach Matuanlin).

Spåterhin wollte General Dicha o te (Lichaote b. Matuan, lin) bem Inmofu feine herrschaft wieder entreißen; er mard aber in Retten gelegt und mehr als 70 Personen seiner Gesandtschaft ermordet. Das Entschuldigungsschreiben des Inmosu an den dinnesschen hof, ward vom Raiser Quanti (hiao puanti) nicht beantwortet, wegen der großen Entfernung; doch der Gesandte über den hangenden Paß (hiantu, durch den hindu Ron, s. unten) jurudgesandt, und alle Berbindung mit Kipin abger. brochen.

Bie ein wiederholter Berfuch ben Berfehr mit China von neuem gu beleben (unter Raifer Efchingti, im Jahre 32 por Chr. Geb., nach Angabe ber San : Annalen), aus benfelben und andern politischen Grunden, burch die Rede bes General Entin, im taiferlichen Staaterath entgegnet ward, haben wir fcon fruber, nach Matuanlins Angabe, bei Balti, oder Rlein Subet, bem bamaligen Paffagelande von China nach De Siantu ober Mord, hindestan, nachgewiesen (f. Afien II. G. 647 - 650). Damit ftimmen auch bem Wefen nach bie Berichte ber San Annalen überein; pur fegen biefe noch bingu: allerbings fenen es nur Sandelsvortheile gemefen, melde die Bewohner von Riph ju folchen Embassaden vermochten; bies babe fich auch ferner gegeigt. Denn ungeachtet die politische Berbindung Des Raiferhauses mit ibnen bamals abgebrochen worden, hatten ble Ripin bennoch alle paar Jahre einmal, um bes Sandels willen, eine Raramane nach China geschieft. -

Sier enden die Machrichten biefet Annalch; aber Matuan-

tins hiftorische Bibliothe? 76) giebt auch noch aus ber Der riobe ber Thang. Opnastie folgende Daten bis jum Jahre 758 n. Chr. G.; also bis in die Zeit der Araberperiode in Rabulestan. Ba Dian, der buddbistische Pilger, hat Ripin nicht fetbst ber sucht; da er sich nur weiter oftwarts über Utschang nach Rianthowei begad; aber sein Gefährte Seng ca nahm die Romte weiter westwärts, nach Ripin 75) (Cophene), worüber aber von ihm beider nichts mitgetheilt wird.

Das Ronigreich Ripin, berichtet biefe dinefifche Quelle, if in der That ein fehr reiches land, voll handel, wobei viel Gewinn ift. Erft jur Beit ber zweiten Donaffie ber Bei (im V. Jabrb. n. Chr. Geb.) trat man wieber in Bertebe mit ihnen. Ihre Capitale galt fur eine febr fcone Stadt. Bur Beit ber Sui ward ibr land auch Efao genannt, bas im Sudweften bes Ibfungling gelegen fen. Es verficherten die Siftoriter ber Gul. baß biefes Tfao gleichbebeutend mit Ripin fen, und bag beffen Ronig von ber gamilie ber Efchaown und ein Berbunbeter fen der Konige von Rhang fin (Samartand, f. ob. S. 657; daßer wol, daß bier ber Dame Tfao, ber urfpringlich Obrufchnab angebort, f. ob. G. 647, wieberholt werben fann). Er batte 10,000 Rrieger, ftrenge Gefete, bielt Ordnung im Lande; Dieb-Rabl und Mort wurden mit bem Lobe bestraft. Biel Aberglaube berricht baselbst. In den Bergen bes Thsungling giebt es Anber ter bes himmelsgottes (Thian?); ihre Ceremonien find febr aefucht. Sie errichten Gebaube von Gold und Gilber, benn ibe Land ift an Silber reich. Bor bem Tempel ift ber Birbel eines Risches (vertebre de poisson n. Ab. Remusat) burch bessen Deffe nung ein Dferd mit fammt bem Reiter aus und eingeben tann. Der Ronig tragt eine Dute in Form eines Ochsenfopfes, und fist auf einem Thron, ber die Form eines Pferdes bat und von Gold ift. Die Erbe ift reich an Rorn, Reis, Gemufe; auch viel Binnober, Tfingtai (?), Mettabalfam (alfo wol burch ben Sandel dahin gebracht, wie anderes), Lfingmu (Aucuba japonica?) und andere mohiriechende Pflangen; auch Steinhonig (?), fcmarges Salz, Affafoetida (f. ob. 6. 260), Mprrhe, De fu tfen (?) fine det fich daselbft.

Gehr genau wird spaterbin biefes Ripin so bestimmt, bas

<sup>7\*)</sup> Wen him thoung kheo L e. b. Ab. Remusaf in Newy. Mel. Asiat. T. L p. 210-215.
7\*) Fee koue ki chep. IV. p. 22.

im Rangan (Bamipan) 700 gi (35 geogr. Meilen) gegen Morben liege, Rhiei (ob Rietscha im Roe tone ti? mas Baltiftan ju fenn fcheint; f. baf. Chap. V. p. 26 Nota 7 .p. 29) aber, 30 geogr. Meilen in Oft. In ber Zeit ber Thang Dynastie tam von ba Tribut"in ben Jahren 605-616. 3m 3. 619 bestand berfelbe ans fostbaren Gurteln, Goldfetten, Bergerpfiall, Glasschalen, welche die Frucht ber Jujube nachahmten. 3m 3. 627, bis 649 brachten fie Racenpferde, wofur fie reiche Belohnung erhielten; und ba die Gefandtichaft Tichu lu pa's, Ronigs von Diantu (Inbien?), aus China ju gleicher Beit beimfebrte, wurde diefe beauftragt benen von Ripin bas Geleite ju geben. 3m Jahre 642 hatten die Gefandten von Ripin die Genealo: gie ihres Ronigshaufes fo angegeben, baß feit Sing niei (ob ber erfte ihrer Tichaown Sturften?) bis auf ben Ronig Sio biete toi, 12 Generationen abgekaufen (eine ju 20 Jahren gerechnet wurde auf die Grundung diefer Dynastie vom Jahre 402; ober ju 30 Jahren gerechnet auf bas Jahr 282 ober ju 32 auf bie Mitte des II. Jahrb. n. Chr. G. gurudfahren).

Neber die folgenden Berbindungen Kipins mit China war schon oben die Rede (f. ob. S. 576); doch werden hier nater den Tributgaben, vom J. 719, noch besonders genannt: aftronomische Bucher, Tractate über Magie und gute Argeneimittel. Mit dem Jahre 758 hort sede Berbindung mit Kipin und China auf, wobei Utchangs (Udpana, s. ob. S. 289) erwähnt wird.

#### 4. Sieiju und Fanyan, Fanyanna (Bamiyan).

Als Anhang führen wir hier das uns noch unbekannte Sieliju, und das uns schon bekannte Bamipan auf, von dem wir aber in den Annalen der han noch keine Erwähnung sinden, sondern erst in späterer Zeit, wo es erst zu einem kleinen abgessonderten, aber unstreitig indosstythischen Königreiche geworden war, wie seine Nachbarschaft Utchang, Ripin, Kianthowei u. A., wo, wie wir aus hiuan Ihsangs Bericht (650 nach Chr. Geb.) und aus den buddhistischen Monumenten nun zur Genüge wissen, Buddhacultus daselbst, in jener Periode, in voller herrschaft war. In dem Artisel über diese beiden kleinern Gebiete W wird, bei Matuanlin, Folgendes berichtet.

Yen hiang thoung khao bes Matouanlin 5. A. Remp. at Notic. etc. in N. Mei. Asiat. T. I. p. 213—215.

· 7 Das Land ber Sieiju liegt in S.B. von Lubolo (Lette restan); man nannte es anfänglich Tfao fin tichba (alfo mol bemfelben Berrichergefchlechte von Tigo, ober Derusichnah ver manbt). Bur Beit ber Thang Dynastie 656 - 660, warb es Rothalotichi genannt (wie ob. S. 568, ein Rame ber wol auch eine weitere Bedeutung batte). Seit 684 erhielt es feinen gegenwar tigen Ramen. 3m Nordoft von Sieiju liegt Rannan, im Dit Ripin, von beiben ift es 400 Li (20 geogt, Meilen) entfernt. Gegett Sab mohnen Inder, gegen Beft Perfer, gegen Rord liegt Dufchitian (?). Der Ronig wohnt in ber Stadt Bufina (Bay na? nach Ab. Remufat). Man findet bort die Rrauter Do tinin Merige, auch Riu (?). Das land wird bewaffert und gebungt. Es leben bort breierlei Menschenarten gemischt: Eurt (alfo frub zeitig bort eingewandert), Ginwohner aus Ripin (Geten?) und aus Lol bareftan. Die von Ripin nehmen junge Mannschaft bie fes Landes in Gold jur Bertheidigung gegen die Lachi (Araber). Geit 740 fchickten fie Eribut, und vereinigten fich mit Ripin. 3m Jalyre 720 ward ihr Ronig unter bie Bafallen bes chinefifchen Reiches eingetragen. Bis jum Jahre 755 lief Eribut ein. -

Rannan, ober Bangpan, auch Ranpanna (f. ob. S. 272), liegt am Abhang ber Gebirge Sfepimupun (?). & grengt gegen D.B. an Sufchitian, gegen G.D. an Ripin, gegen S.B. an Rotha lo tichi. Auch an Totharestan. In ber falten Jahreszeit lebten die Einwohner in Boblen. Die Capitale beift Lolan, und außerbem find noch 4 bis 5 große Stabte. Die Rluffe fliegen nordwarts, und fallen jum Ubin (Beb, b. i. Drus). 3m Jahre 627 Schickte es Gefandte nach hofe; 658 marb Lolan gum Generalgouvernement von Sleifung erhoben, Die Stadt gufchi gum Sauptort bes Arrondiffements Siman; ber Ronig Thu jum Gouverneur von Sieifung und Commandant ber 5 Arrondiffements von Rouannei. Seitbem erfolgten bie Tri bute regelmäßig. Die Stadt Chi ban na heißt auch Liche ban na. Bon Ronneti tritt man gegen Gub in die fcneebededten Gebirge (f. ob. S. 254 u. f.). In 400 bis 500 Li Ferne (20 bis 25 geogr. Meilen) erreicht man Fanyan. 3m Often bes Landes flieft der Uhiu. Dort find viele rothe Panther. Bis 755 jabite bas Land Tribut.

S. 8.

Ethnographische Berhaltniffe. Fortfegung.

#### Erläuterung 5.

Allgemeine Resultate. Ethnographischer Anhang. Thu ho lo (Tocharen); Veta, Pta; Pabscha (Utschha), Pataheschan, Babakhschan; Tiaotschi, die Tadjik, die Persischrebenden; Tata, die Unterworfenen; Sarten, die Handelsleute. Die Bucharen im engern Sinne.

### 1. Allgemeines Ergebniß.

Indem wir in Obigem diese gange Summe ber uns jugan. gig geworbenen dinefifden, ethnographifden Daten, aus ihrer labyrinthischen Berwirrung und Berftreutheit topogras phifch, ethnographisch und chronologisch ordnend gur Ueberficht gu bringen, und ben Gesammtguftand Central Affens, in so weit es moglich war, diesen Berhaltniffen nach, barzulegen, dabei burch hinweisung auf die orientalischen Quellen, mit größter Genauige felt fpatern Forschern die Wege ju biefem fast gang unbeachtet gebliebenen Relde ju bahnen versuchten, haben wir es nicht unters laffen, ju gleicher Beit, auch unfere befondere Anficht über ben innern Busammenhang und die Entwicklung biefer Bolterverbalt niffe gelegendich beizufugen. Doch ift bies nur unmaggeblich und in ber Art geschehen, bag baburth keineswege ber innere Inbalt ber Heberlieferung felbft getrubt ober verandert mare, und überall find die uns als Bestätigung erscheinenden Daten, aus ben besten Quellen ber tubetiften, indifchen, fafcmirifchen, bubbhiftifchen, mohammedanifchen und andern Autoren, jur Bergleichung in Erinnerung gebracht worden. Wir haben uns babei burchaus nur auf die Offfeite bes Aral und Caspischen Sees beschrantt, obne dadurch hier irgend wie ein Urtheil über den historischen oder ethe nographischen Bufammenhang mit ben oft fur verwandt oder felbft ibentisch gehaltenen, nicht selten gleichnamigen Bestvollern (wie Bunnen mit Biongnu, wie Maffageten, Stythen in Afien, oder Saten mit Stothen, Stoloten in Guropa, Ungarn mit Iliguren, Ufun mit Germanen, Ducte und Sahia mit ben altern Thyffa-Geten und ben jungern pontischen Geten, Daciern, Sotharen mit Tart u. f. m.) feftstellen ju wollen. Damit jebe vielleicht glude

lichere Forfchung von neuem beginnen fonne, find alle Comiden. Inconfequengen, Unbestimmtheiten, Biberfpruche, an benen es feineswegs gang fehlt, mit aufgebeckt, und unfere eigene etwaige Rolgerung überall genau von dem biftorifch gegebenen Stoffe getrennt gehalten. Diefer hindernden Gingeinheiten mir gegebtet, und obwol gar nicht felten eine großere Scharfe ober Bollftanbigfeit ber Beweisführung, an die aber bei Danget an Quellen und Sprachtenntniß aus fo antiforientalen Erfcheinum gen nicht zu benten fenn wird, munichenswerth mare, halten wir boch bafur, baß bie große, biftorifcheethnographifche Inde, melde von ber Daceboniet Beit an, bis gur Ara ber Beit, wie ein bunfles Gewolf feit ber Periode Epens und Alexanders, nur mit dem Getummel affatisch fritbischer, maffe getischer Sorben erfüllt, Diese oft, gralifche Terra incognita, an damale noch in Fabel gehullten, obern Orne und Lanais: Jaran tes, zubectte, hierdurch manchen bellen und in ber That iber raschenden Lichtstrahl gewonnen babe. Ohne burch untergeorduce Einzelnheiten ben beschränften Blick vom Gesammtschanplas bie fer grandiofen Bollerbewegungen in der Mitte des affatifchen Erb theiles abwendig machen zu laffen, gewinnen wir bier wenn uns nicht Alles trugt, eine merkwurdige Anssicht in ben fortschreiten ben Entwicklungsgang uns bisber fast unbefannt gebliebener Bob Bergeschichten, wie er uns nicht leicht anbermarts inmitten verwirrter Bolfergebrange, und bies ift bier fo wenig wie bei einer europäischen Bolterwanderung ju überfeben, und ber verschiedenartigften Culturvermittelungen zu Theil wird. Da bier, wo nur ber Morben noch frei und unbefest bleibt, brei fcben festgestellte Civilisationen biefen Schauplas ber noch bemeer lichen, robern Bolfermaffen umgeben, bie dinefifde im Often, bie indifche im Guben und die perfifche und byjantis nifche ober bie von Folin (f. ob. 6. 640) im Beften, und Die fortfluthenden Bolfermogen überall am Uferrande biefer brei politischen Continente gerftorend und aufbauend anschlages, und endlich nach bem Gaben und bem Beften bin überfie then; fo heben baraus Erscheinungen aus bem Oriente bervor. die für indische, parthische, perfische, tautasische, armenische, of romifche, byjantinische und oft europäische Geschichte, burch bie recte Ginwirtungen und Ructwirtungen ihrer Culturen, Religio: nen, Literaturen, Sandel, Berfehr n. f. w., alles Biberftrebens und felbst scheinbaren Biberspruche ber aus ber abenblandischen Unficht

bervorgenangenen Berichterftaltung ungeachtet, wol nicht wieber and dem Gange ber Menfchengeschichte auszuloschen senn werben. Im Gegentheil werben fie, wie bles ber Gang ber orientalischen Quellenftudien ber letten brei Jahrzehende schon binreichend bemeifet, aus bem frühern Salbbuntel immer beller und in befimme teren Umriffen und richtigern Berhaltniffen bervortreten. beren bfter noch schwierige Umgrenzungen wir uns bier feines meas verbehlen wollen, ohne besbalb den erften Berfuch aufgeben an tonnen, uns die Bege burch bas Bolferlabyrinth au bahnen. Das boch schon etwas gelichtete Salbbunkel, in dem fic blefe Berhältniffe gegenwartig barftellen, ift nun, wie wir fummarifc and Obigem nur turt angeben, ber Art, bag wir ben alteften Ruftand ber afiatifden Stythen (Maffageten ber alteren Beit), welche ben Perfern und Indern fcon als Satas ber kannt waren, mit ber Macedonier Zeit und bem bellenischen Bace triang, nach ber Subfeite bin als vorübergegangen betrachten muffen, wahrend berfeibe Buftand vielleicht, gegen bie Dorb , und Befifeite, wordber jedoch und fast alle Daten fehlen, in berfelben Mrt immer noch fortbauern tonnte. Die veranberte Geftalt threr ethnographischen Berhaltniffe tritt uns in ber Beit ber Ginmanberung ber Ufun, bem erften uns befannt werbenben unb am mabricheinlichften als 3meig jum indosgermanischen Stamme geborigen Bolte, in bem nordlichen Raume entgegen; in ben fablichern aber, in ben theils bemahrten, theils burch Unfiede fung und erfte Unfluge ber Cultur, veranderten Buftanden ihret Berrschaften, zwischen Jagartes und Orus, welche burch bie Eins wanderung ber Pueti (bie uns mehr als Bermanbte ber bort fraber icon vorhandenen Maffageten, als ber Lubeter entgegens treten) und erft biftorifch fichtbar werben. Rur biefe nabere ober fen es fernere Bermanbtichaft mit Daffageten, icheint, aus fer ben abrigen Berbaltniffen, auch ihr Dame ber Großen Oneti, ber mit ben Daffa Geten gang ibentifch ju fenn Scheint, und welcher nun bis auf bie Zeiten Limurs, ja bis auf Die Gegenwart am Indus fortbauert, nicht wenig ju fprechen. Mebrigens tritt die Geschichte ber Dueti, in allen Erscheinungen gegen Berfien und Inbien, nur wie eine Fortfestung ber Be-Schichte ber Maffageten auf, Die selbst noch bis Ptolem. 77) in ben bortigen gandern ber Dueti Berrichaft am Afcatancas Be-

<sup>11)</sup> Ptolom, Vi. 13.

birge fortbanern. Wie das Berhältnis der germanischen Biller zur Romerzeit, bei Lacitus, zu den Germanen nach der Romerzeit und der Bollerwanderung, als identisch und doch verschieden, eben so, nm es kurz zu bezeichnen, scheint und dassenige der Massageten und der spätern Queti, als Getische Sakische und dem südlichen Fortschritte nach der indossthischen Boller zu sepn, sie welche die hellenische baktrische Periode die Scheidung bildete.

Diese Queti (Getae), theile ihre Borganger (Sai und In bia. Saten und Dage) besiegend, theits ihre gefeierten Berifchaf ten bulbend, theils ihre Bolferichaften fubmarts über ben Orne ver brangend, wie die Tabia, fabren ben Sturg bes hellenifchen, bar trifichen Reiches herbei, bem eine nachruckenbe Eroberung ther ben indischen Raufasus nach Indien folgt, wo die indoeffer ebifchen (fafifche und getifche) Reiche, vielfach verzweigt, feibft bis jur Danbung bes Indus und oftwarts jum mittlem Banges pordringen, aber auf Die Beftfeite Des Indus m racoeworfen (Aera Sakabda), fich bort, in vielen Opnaftien, fich nern und größern Reichen, Die fast alle fich burch Unnahme bet Bubbhiemus von Brahmanen im Often und Perfern im Beften auszeichnen, bis gur Araber Deriobe, ober bis gur Ginführung ber Lebre Mohammeds erhalten, vor der die Lehre des friedlichen Budbha, norboftmarts burch bas Gebirgeland und burch bie Gige ber altern Beimath ausweicht, und fo durch ben Often fich verterb tet. Die Specialgeschichten biefer Begebenbeiten find et. beren Entwirrung man burch bie aufgefundenen numismatie fchen Schate mit einiger Buverficht entgegen feben barf. Die Gefchichte ber bubbhiftifchen Architecturen und Diffionen. wie die alten Annalen Rafdmirs und ber Sandelsverkehr. enthalten, des übrigen Stillichweigens von gleichzeitigen Stimmen ungeachtet, die unverwerfbaren factifden Bemeife bie fes bamaligen Buffandes der Dinge, von benen wir eine große Umabl an febr vielen Ortfchaften und faft auf allen Begen und Daffagen, in ben mertwurdigften Details nachgewiesen haben, Ja wir nehmen als neuen Sauptbeweis fur Die innere Saleune ber von uns vorgelegten, bisher unbeachtet geblicbenen öftlichen Onellen auch außer des ethnographischen Fortschrittes die Lere ritorialfenntniß in Unfpruch, die une barane in affen Sauptlineamenten bervorgegangen ift, und fragen, ob irgend eine frühere geographische Darfellung blos aus mobammebanischen Autoren und den Claffitern der Borgeit im Stande gewesen war,

und in biefem wichtigen Gehiete Central Affens mit folder Sie cherbeit ju orientiren, wie es uns, allein burch ben Beiftand chie nefischer Unnglen, ihrer Geographen und Siftorifer, feit Sfe. matfien und ben Annalen ber San, in ben Jahehunderten unmittelbar vor und nach Chr. G., feit E fcangtians, Dhans ticas u. Peilius Entbedungen, wie Fa hians u. Siuan Theange Reisewerten, und jumal feit ben Beiten ber Thange Dynaftie und bem Wen biang thoung tao Matuanlins, gegenwartig gelungen ift. Sierdurch ift ein größter Theil ber Landtarte Central Afiens, Die felbft noch, nach einem Ptotemaus, Con Saufal, Corifi und Abulfeda, ubce all ohne alle genauern Lineamente und größtentheils in Debel gebult blieb (weil bie lettern nur ihre eigenen Berbaltniffe ber Eroberer und Zeloten barlegten, ahne fich auf bas Frembe und Allgemeinere einzulaffen) zu einer nach fehr vielen Geiten bin bestimmten topischen Gestaltung gefommen als zuvor, ja selbst viele ber Pupcte zu einer ziemlichen Klarheit ihrer, Anordnung, fo bag nur noch europäische Beobachtung bingutreten mußte, um ben mechanischen und scholastischen Zuschnitt ber Geographie Mit tel-Affens zu bem Gegenstande einer mahrhaften wissenschaftlichen Betrachtung erheben zu tonnen. Bon bem Berbaltnig, in wels dem Sultan Babers ungleich belehrendere Arbeiten, freilich aus fungerer Beit, ju jenen genannten fieben, wird meiter unten bie Rede fenn.

Doch bleiben uns and hier noch gar manche duntle Stellen und Lucien gu fernerer Orientirung übrig, gu benen wir in ethe nographischer Binficht & B. bas Bernartreten ber Enholo (Co. tharen) und ber Tidetchi (Sabjit), innerhalb jener Ge biete am Bestabhange Ofte Turtestans rechnen muffen, nebst ben Angaben von einigen andern Populationen, wie ber Detha, "Doffe, Ughefchanli u. a., über melde mir bier, ale für fich, in einem Anbange, gulest nur mit wenigen Nachweifungen ibie. Beriebte ber Chinefen folgen laffen. Wir figen fie als bie einzigen Ueberlieferungen diefer Art, und meil wir fie fur fere ' new Beachtung nicht fur gang unwichtig halten, bei, obwol fie als an ben außerften Weftenben chinefischer Entbedungen, von woher ihnen nur temporaire Erfundigungen gutommen tonnten, gar manchen Jrrthum mit aufnehmen mogen; beshalb wir auch bier teineswegs im Stande find, jede ber gegebenen Mittheilune gen durch altere ober neuere Daten ju beftatigen, ober vollftanbig

gu ertlaren. Doch hoffen wir, werbe auch hier unfere Mitte burch manches mertwarbige Ergebniß hinreichend beiohnt werben.

# 2. Die Thuholo, Die Tocharen, Sofharen (Togupos, Tochari).

Am obern Orus tritt neben jenen genannten Belferschaften, in den ersten Jahrhunderten nach Ehr G., bei chinesischen Antow ren, das Bolf der Thuholo in derselben Gegend hervor, in weicher bei den elassischen Autoren die Simwohner Toch ari genannt zu werden psiegen; in demselben Lande, welches von den spätem Jahrhunderten an, dis heute, unter dem Namen Toch arestan (Toch arestan), verschieden von Turkestan (Al Tort bei Abulfeda), obwol in späterer Zeit häusig damit verwechselt oder bent tisseit, befannt wird. Erst nach langen Rämpsen gegen die Med hammedaner, eben da, wo im Gebirgslande noch heute die stagläubigen Kaserestans hausen, sind einzelne Theile dessehen meinem Haupisige der nun zelotisch gewordenen Bersechter des Kuran, nämsich zahlreicher Turk, und Usbestengeschlechter geworden; seitdem wird Toch arestan bei den occidentalen Bolstern ganz ger wöhnlich als identisch mit Enrestan bezeichnet.

Es mag baher fcwer fenn, fich von ber bertommlichen land verjährten Annahme zu trennen, ben Damen biefes Bofferneble tes in ber gewöhnlichen Bebeutung nur fur einen blos usurpie ten gelten au laffen, und von einer Bolferfchaft ju trennen, ber Aurfifchen , bie bier nur feit ber fpatern Beit erft fur beimatblid gehalten werden tann, und nach ben frubeften Berichten bier teineswegs ihren Urfit gehabt, alfo erft, wie auch am norbil dern Jarartes, fpater eingewandert fenn wirb. In ben alteften Chinefenberichten, die bis ju mehrern Jahrhunderten vor umferer Beitrechnung in die Unfange ber Biongnu, Ufun und Puett bin aufreichen, ift von biefen Thuholo (Totharen) noch gar. teine Rebe. Da nun, nach jenen Berichten ju urtheilen, bie Thutin und Turt mit erwiesen turtifcher Sprache 78), nur erft von bem Biongun Stamme ausgehen, und ber lettere Rame entichieben jum erften male (mag feine Etymologie, vom The tiu, b. i. vom Belm, and noch fehr zweifelhaft bleiben, f. Wien 1. 6. 438, 478, vergl. ob. 6. 586), feit bem V. Jahrhundert am

<sup>78)</sup> Asia Polyglotta p. 212. Klaproth Mem. relsę. à l'Asia T. II. p. 383-386.

Sub weft. Al tai auftritt, und feitbem erft hiftorifch wirb, fo mare von diefer Seite ber tein Datum vorbanden, bas obere Ornsthal icon fo frubgeitig mit Turffammen gu bevollern, und Die etwa bort vortommenben Boller ale Stammesverwandte ber altern Thutiu (vom Sionann Bamme) amufeben. Dan muß demnach fagen, ba wir von teiner Beftwanderung ber Dfis Burt (Shutiu) bor bem V. Jahrhundert aus ihren oftlichften Giben (f. ob. S. 593 u. a. D.) etwas wiffen, fo gab es auch in Transk oxiana und am obern Oxus, die nur von andern Bolterftammen, wie von Ufun, Sai (Saten), Labia (Dage) und neti (Geten) befest murben, im transorianifchen Lanbergebiete noch feine Beft: Enrf. Diefe tonnten bemnach bafelbft, ats fotige. erft (wie die Thieile, Thutin und Anrt u. A., f. Afien I. S. 343. 441, 478) feit bem V. Jahrh. in die Beftgehange bes Bee foro ju dem obern Quellefande des Japantes und Orus, vom Rorden berab, vom Altai, ober vom Often ber, aus Oft Luris Ran, mit ber Berbreitung ber mefflichen Sionann Ameige ober ber Shutiu . Bolter vorgebrungen fenn.

Gegen diese Unficht whrbe jedoch ber ihentisch scheinenbe Rame ber Lochari wie ber Turcae bei Dlinins, welcher tentere fogar ichon bei Serodot vortommen follte, freiten. Plin. H. N. XX. führt hinter dem Casvischen Meere und ben Stothen. an der Grenge der Inder und der Emodusgebirge mit andern uns unbefannteren Bolfern, ben Attacori (Ottorocorrae, f. Afien Eink. Bb. I. S. 10) und Phruri, auch die Lochari an, Die bei ans bern Autoren (Dienys, Perieg. v. 750, 752 und Eustath. Comm.) wiederum mit ben Gaten und Geren in Berbinbung gebracht werben. Ihre Sige entsprechen, wie ber Dame, fo febr ben chie nefifchen Thubolo, daß wir fie wol mit ihnen fur ibentifc balten tonnen. Diefe Sochari bes Plinius fagen alfo fcben im erften Jahrh. nach Chr. Geb. in jenen obern Ornsthalern; Re waren alfo ben Romern fruber befannt als ben Chinesen, und waren fie vom Turtfiamme gewesen, so batte es also bemnach auch schon weit fruber wefteturtische Stamme in Trans oriana gegeben. Fur bies lettere fehlt jeboch jeber genauere Mache weis; vielmehr werben fie bet Dionys. Perieg., Eustathips und Priscian (Periegesis Prisc. v. 727: et Tochari Phrurique et plarima millia Serum etc.) mit ben Geren vergefellichaftet, wie mit Safen am Jarartes.

Freilich fahrt Plin. VL 7 neben ben Suffageten (Thyssa-

metae. b. L. mabritbeinlich manbernde Geten) auch fibon Turcae als Bolt, mit vielen andern Damen, aber nicht in Eransoriana, sondern am europäischen Tanais und gegen die Riphaens Gebirge, alfo auf ber Bestfeite bes Aral und Caspifchen Gees, bemnach In gang andern Sigen an. Die Manufcripte baben bier aber "lyrcae," und obwol Pomp. Mela I. c. 19. 132 bem Dimins in ber Schreibart " Turce" folgt: fo ficht man boch, bag beibe nur Die Senthica bes Berodot (IV. c. 22 ed. Wessel. I. fol. 290) wa biefer baffelbe Bolf am Lanais Topxas nannte, abgeschrieben baben, bas hier einzig und allein nur von Berodot aufgeführt wirb. Diefes Bolt bemnach, fcon fur eine westlichfte Bergweis gung, von Turten, fast ein Jahrtaufend vor ben wirklichen Tao-201, ben Abfdmmlingen ber Biongnu, ober vor ben Thufin am Altai angunehmen (f. Affen I. S. 478), wurde eine ju gemagte Oppothese son, die von Klaproth schon binreichend widerlegt wer ben ift 79).

Daffelbe bfliche Bolt ber Tochari wird auch von Strabe au benjenigen scothischen Bolfern gerechnet, welche ben Beltes men bie battrifde Berrichaft entriffen; er nennt biefe im Allgemeinen Saten, wie wir fchon oben gefehen haben; aber Sagt zugleich, daß jedes der befondern Balter berfelben auch wie der seinen eigenen Ramen habe, und zählt als die ausgezeiche neteren unter jenen Umfturgern Baftriens: Die Affanen und Basianen, die Locharen (Toxagoi) und Safaraulen auf (Strabo 511) 80); welche lettern ichon Baper als ein Safen Bolf (Sacarauli videntur ex Sacarum populo suisse) 81) nachaer wiesen batte. Dieser Unficht nach hatten die Tocharen alfe sum Stamme ber Safen gebort, und wollte man bennoch bem Ausspruche des Menander folgen (f. Affen I. S. 478: Tor Tionwr, rur Záxwr xaleulrwr to nálai), so militen die Tochai ren boch ichon bie alteften Bruber ber altaifchen Eure gewefen fenn, obwol ibre Stammesverwandtichaft uns fonft unbefannt bleibt. Die Saten mußten bann auch fcon von uraltefter Turtabstammung, und Tothareftan bemnach als ein Urfis frei tich nraltefter Turfgeschlechter anzuseben fenn, aus einer Reit, in welche aber unfere Geschichte nicht mehr hinaufreicht.

<sup>7°)</sup> J. Potocki Histoire primitive des Pouples de la Russie in bef. Voy. ed. Paris 1829. 8. Introduction p. 5, 22, 32, 126—130.

Strabo ed. Tzschucke T. IV. Lib. XI. c. 8. S. 2. p. 474 et Not.
 Th S. Bayori Historia Regni Grapcor. Bactr. p. 97.

Diefe Lodia ri. find es, bie Trogus Pompej. bei Austima MLH. 2. Ebonari, ale machtige Rrieger genen ben Daether Rib mig Artabanus neunt, der im Rumpfe mit ihnen (im Sahre 198 a. M. n.) feinen Lod findet, aber burch feinen Gobn Dithriba. tes I. Magn., an ihnen geracht wird. Dtolemans VI. c. 12, 160 fennt noch über 300 Sahr fpater unter ben Senthen, Witte bes II. Sabrb. n. Chr. Geb., Die Gibr ber Locharen (Torapor) neben benen ber Jatae (Taruor, Tarior, bie man fur bie Dueti ansprechen mochte) am Rorbufer bes Jarartes und an den Gebirgen des Orus. Es bleibt noch zweifelhaft, ob biefe mefprungitch ba fagen, ober eift fpater bahin verfchlagen wurden, was wir jedoch für wahrscheinlicher balten; ba bei allen andern Autoren biefe Lochart im Sitt en bes Orus gefncht wie ben muffen, und nicht am Jarartes; ba ja Ptol. felbft, VI. a. 11, feine Toxuper utya toxog, also bas hanptvolt an einer zweiten Stelle (bie am Jarartes beißen im Cod. Taxapor) wirflich an ben Orns, im Guben ber Bariaspen, fest. Ammian Marceffin (XXIII. c. 6, 57) nennt vom Jahre 363 n. Chr. G. die Lochari als bas ausgezeichnetefte ber Bolfer, bas ben Battrianen Ge-Dorfam leiftete, und damit fimmen bie wenigen spätern Mattriche ten der Alten, die ihrer etwa noch erwähnen, überein.

Die Lochari (Totharen) ber alteften Beit, mag min fie munt als urforungliche Bruber (burch Bermittlung fakischer Ge (feblechter) ber oftlichen Turk am Thianschan und am Altal ansehen wollen (wofir man auch etwa ibre freilich etwas entfernte Ra menevermanbfichaft anführen tonnte), ober nicht, fisca vorzuge. welfe icon in diefer frubeften Beit im Often Battriens, am obern Orns. Gie find alfo bochft mahrfcbeinlich geschieden von ben Turt Boltern, welche aus Ofte Turteftan auf bem Dorbe wege über ben Balthafche See (Thielle) und Altai (Turtoi) kommend, die herren auf der Rordseite des Jarartes (Sibon.) geworben find, und fowol von daber, wie von Oft her (van Rafchghar), fich erft weiter fud und fubwestwarts, vielleicht im Einzelnen auch fcon fruber, jumal aber erft gang allgemein in ben erften brei Jahrhunderten ber arabifchen Zeiten in Sogi biana verbreiteten. Daber finden wir auch in ben alteften arabis feben und perfifeben 82) Autoren, wie wir weiter unten feben wer

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Oriental Geogr. 5. Ebn Haukal (soil.) ed. W. Ouseley p. 4, 9, 212, 232, 239, 265, 267, 271, 298; Edrisi Geogr. Trad. de l'Arabe

ben, noch langere Beit hindurch Enrkeftan im Rorden des Jurartes (Sison) auseinander gehalten durch Mawarak mahar (Transoriana) von Tokharestan, welches in Osien von Balt, am obern Orus liegt, und hier recht eigentlich das hentige Badakhschan und Talikhan bis. Wachan an der Sabseite des Pamer, also den merkwardigen uns so unbekannten Gebirgswinkel einnimmt, der vom hindu Khu, Chitral und Kasch mir im Saben und Sabost, von Baltistan und Weste Lübet, wie von dem Puschtithur gegen Partand und Kaschghar ummanent erscheint.

In biefe mertwurdige Localitat, von beren Bewohnern ber Gegenwart weiter unten, bei Babathichan, noch bie Rebe fenn wird, haben wir uns alfo ju verfeten, wenn wir uns die alteren dinefifden Berichte über Thubolo vergegenwärtigen wollen, bie wir aber noch teineswegs in ben alteften weber bei Sfematfien moch in den Annalen der han finden, wo von ihnen keine Rede ift. Erft in ben Sammlungen bes Supeon, aus bem VIII. Sabrb. n. Ehr. Geb., melder ber Borarbeiter ber biftorifchen Encyclopadie war, treten fie namentlich am vollftandigften bervor; aus biefen bat aber erft fpaterbin Matuaulin feine Radvid ten, im XII. Jahrh., geschopft, und spatere Daten beigefügt. 3e nen Artitel über Lochareftan aus Enveons Berte, verbans fen wir Deumanns Urberfebung 83); ben aus Ratnanlins Berte 26. Remufat 84). Wir laffen ben jungern auf ben ils tern nachfolgen, um jenen ju vervollftanbigen. Andere dinefifche Machrichten über Locharestan und bie Locharen find und under fannt, Die allgemeinern Rotizen ausgenommen, von benen fcon oben nach frubern Compilationen die Rebe war (f. ob. S. 608).

Die Einmohner von Thuholo (Thuhelo) oder Tochas riftan, jur Beit der Dynastie Bei (386 — 554 u. Chr. Ges.), auch Thuhulo genannt, hatten unter der Dynastie Sui (581 bis 618) Berfehr mit China. Ihre Capitale 85) liegt 500 Li

p. Am. Jaubert Paris 1836. 4. T. I. p. 490, 497 — 498, 499; Mirchondi Histor, Gasnevidarum ed. F. Wilken, Berol. 1832. p. 164 etc.; Abulfeda Chow. Descr. ed. Hudson Geogr. Min. T. III. p. 22 st. u. q. D.

<sup>93)</sup> Perfien, Thebareftan und Aschareftan nach chinefifchen Onellen, in Reumann affatische Studien. Beipg. 1837. S. 152 — 189.

Men hing thoung that bee Matuanlia in Ab. Remusat Nouv. Melang. Asiat. T. I. p. 245—248.

8, 179.

(25 gesar, Mell.) in Beft bes Thinngling (bier bas umferie Bende Bochgebirge mit bem Dufchtifbur, f. vb. S. 321), am Sabe ufer bes Ubin (Bei. Bebrnb ober Orus; bies mare bemnach genau die beutlae Gegend von Babathichan). Die Loches ren wohnen bier vermifcht mit ben Dta (Dita bei Ab. Remus Diefe Capitale bat 2 Li in Umfang. Die maffenfabiee Mannftbaft betragt 100,000 Mann : aber alle Simwohner find Befegerifib. Sie haben die Meligion bes Bubbba (Roe) anger nommen. Die Braber nehmen zusammen eine grau; die Linber geboren bem alteften Bruber. Sierzu fugt bie Angabe Das enanlins 85) noch insbesonbere bie Motia, bies gefchebe, weil es bei ihnen weit mehr Manner als Weiber gebe. Sabe bio Rran Finf Manner, fo trage fle eine Muse mit funf Sornern, ober nehn. Rebit einem Mann ber Bruder, fo vereinigt er fich mit andern Manneen, benn allein wurde er unverehlicht bleiben bis an das Ende feiner Lage (biefe Sitte ber Dolpanbeie ift bei th betliden Boltern, wie wir früher gefeben, allgemein befanut). In der Soble eines Berges in diesem Lande Tocharestans ift ein abtte Biches, wundervolles Pferb (f. ob. S. 643); jebes Jahr beingen Die hirten bie Staten bipgu; fo gewinnen fie bie berühmte Rage, Die man Rn nennt.

Tochareftan liegt 1700 Li (85 geogr. Meil.) im Suben fem vom Königreiche Tfav (Odruschnah, s. ob. S. 647). Seine Rorbgrenze, fügt Matuaniln biefem noch hinzu, sev dassenige Land, das man zur Zeit der han La Wan (s. ob. S. 633) genannt habe. Tracht und Schrift sen bei den Cinwohnern wie in Khotan.

Die Nachricht aus der Zeit der Dynastie Wei (396-554 a. Chr. E.), weiche uns nicht Newes sagt, oder nur unverständstiche Namen angiedt 37), übergeben wir; man sehe sie, nach dem Weischu B. 102, Bl. 13 bei Neumann a. a. O. S. 180 nach. Was aus der Zeit der Thang. Dynastie gesagt wird, enthält außer der dreieriei Schreibart des Namens, die wir gleich Unspings mit A. Remusat angaben, nur Wiederholung und Westellegung von der Lage im Westen des Thungling und im Saden des Orus, und fügt hinzu, es habe vor alten Zeiten Land

as) Matuanlin a. a. D. p. 245.

17) f. Reumann, Affat. Stud.

180 dem Beifchu B. 602, Bl. 18 a. a. D. S. 180; bei Matouan
lin l. c. p. 247, nach dem Wending thoung khao L. CCCXXXVII.

18. 23

Der Lahia (Dahae, s. ob. S. 629) geheißen z ber Sobienberg, ber die blutschwisende Race ber KurPferbe gebe, werde Poligenannt, der Litel des Königs sen De, oder She hu Bute (tapferer und trefflicher Schab oder König n. Reumann).

Im VII. Jahrhundert werden die chinafischen Berichte etwas unverständlich über Tochneestan, well sie es mit dem Konigreich Youechi (d. i. der Aueti) in Berbindung beingen, von dem schon studer (s. ob. S. 571) die Rede war, ein Berhältniß, das uns nicht klar ist. Des um das Jahr 650 dort genannte König Affena heißt König von Tocharestan; seine Nachfolger aber werden zu Königen der Pta (Pepita b. Ab. Remusat) erhoben, die Residenz sedoch Queichistu genannt.

Die oben S. 571 genannte Stadt Achouan wird in der Albern Rachricht, bei Tupeon 86), Owan genannt, die Anzahl ber Diffricte ebenfalls zu 24 angegeben, anch von der Uebersmis

Sung des Rameelbogels (Rafoar) gesprochen.

Bon jenem Konige Affena (Offeno b. Reumanng es if wie wir früher gefehen haben, Afien I. S. 438, ein urspringlie ther Turt : Mame) heißt es weiter, bag er feinen Gobn gu Dofe fanbte, ber Achate und Lengfchn (ein Cheffiein?) 3 Boll fart, als Tribut überbrachte. 3m Jahre 705 fchickte Rotunili feinen Andern Bruber mit Tribut ju Sofe, ber bafelbft unter ber Leibe aurde des Raifers blieb. - Bon berfelben Beit, nach Affens Wielleicht eine Eroberung, burch noch nicht jum Iflam aberger vangene Turtfamme?), fagt Dat wantins Bericht 89), fen feit 961. Tochareften in Diftricte vertheilt worben, woburch ber Ronia Douan genothigt worben fen, eine Landfarte ber Beff. Lander einzureichen mit einer Befchreibung. Dabei babe er jeboch. auf eine Ginrichtung von 16 Abthellungen gedrungen. mamlich ber Glaaten, die zwischen Chotan im Oft, und Perfien Im Weft eingeschloffen fepen, um in ihnen 600 Diftricte mit 126 Bauptftationen von Eruppenlagern anzulegen. Bugleich fchlug er in Sochareftan eine Inscription anzufertigen vor, um bas Andenten ber Lugenden bes Monarchen ja veremigen, wozu biefer and feinen Beifall ertheilte. - Dan tanu fich nur benten, daß dies ein Borfcblag jur beffern Bertheidigung gegen ben einbringenben Araber Reind gewesen 90). Es war die Deriode der Streitigkeis

<sup>1</sup> Affat, Studien b. Neumann a. a. D. S. 182. (1) Matomanlin b. Ad. Remusat l. c. II. p. 246. (20) Sergl. b. Neumann Affat. Stud. a. a. D. S. 184 nach dem Afuen Lang wen z. 3. 652.

ten, als die Ommajaden im Jahr 662 unter Moamijah guerk den Thron der Khalifen bestiegen.

Bom J. 713—755 stimmen die verschiedenen Berichterstate tungen der attern und spätern Zeit wiederum mehr zusammen, indem sie von wiederholten Tributen (also wol während des verstiehenen Schuses) sprechen, welche die Embassaden nach China gebracht; wie Psete, Esel (Onager d. A. Remusat, Maulesel h. Neumann), tostbare Specereien, 200 Psund Kan to po lo (?), rosthen Amber, Crystall n. a. m. Hierauf erfolgte die schon oben angesührte Einregistrirung des Konigs von Thu hu lo (Tocharssstan; er wird Kutu lutun tatu genannt), als Reichsvassumd Konig der Geten (Yta, Ycvita). Als hierauf die bes nachbarten Barbaren der Kiessi (ob die Kietchha, das nördlich von Tholy bei Fa Hian liegen soll, s. ob. S. 289) die Tübeter zum Kriege gegen Tocharen aufreizten, erbat sich König Tschylismang tia lo chinesische Hulfstruppen. Wie wenig dadurch gewons wen ward, ist schon oben S. 571 angegeben.

Seitbem horen die Chinesenberichte über Tocharestan auf. Sehen wir nun, was uns die unmittelbar darauf folgenden mohammedanischen Autoren über diesen merkwurdigen Bebirgswinkel, der seit der Macedonier Zeiten bis heute uns so rathselhaft geblieben ift, sagen, so ist es im Wesentlichen Bolgendes.

Ebn Hautal (950 n. Chr. G.) nennt Tokharestan oly die Provinz im Osten von Balk, in welcher Taikan (Talekan), Anderab, Badakhschan und Penjhir liegen. Dies Land breitet sich also ebenfalls am obern Orus aus, ist völlig von Turzkestan of verschieden, das nach ihm im Norden von Khorasan und Mawaralnahar oder Transoriana, jenseit Samardand, nordwärts von Ferghana, also im Norden und Osten des Sir (Jazrartes) gelagert erscheint. Denn dieser Fluß kommt nordwärts aus Kaschghars Gebirgen, und der Welfchab, d. i. der norde lichte Arm des Orus, vom Pamer herab, aus Turkesan. Es wird damals Chaje (d. i. Taschkent) als die stärtste Grenzssessen noch in Chin (auf chinesischem Gebiete); diese Böster haben mit den Lirgiz und Kaimat dieselbe Sprache und

Oriental Geogr. ed. W. Oupeley p. 4, 213, 224, 224.
 obend. p. 9, 180, 232, 230, 265, 276, 298.

Wit; fie find ungemein weit gegen Weft verbreitet, in einzeinen Stäminen- fogar bis zwischen die Bulgar und Ruf; im Ofien velchen sie bis China und zum Aleere. Gegen ihre häufigen Uer Serfälle steht ein hauptposten ber Mohammebaner zu Amasch (wol Usch) um benselben frühzeitig zu begegnen. Bond ben Lother ven wird wolter nichts besonderes mitgetheilt, doch erscheinen sie immer noch von senen gesondert.

In Mirkhonds Geschichte der Gamaviden wird der Sohn bes bekannten Turk, Sclaven (f. Asien IV. 1. S. 532), der Sultan Mahmud, auch schon als der Beherrscher von Los warestan Wahmud, auch schon als der Beherrscher von Los warestan Wahmud, auch schon als der Beherrscher von Los warestan Wahmud, auch schon der ans Lurk, Spaldsche von Los gies?), Indern, Afghanen, Arabern, Gaziden besteht, mit denen er bei Balk im J. 1006 einen großen Sieg über seinen nordischen Feind, über einen der ersten machtig gewordenen in der Geschichte gescierten Lurkfürsten, über Jiek Khan davon trägt, der mit seiner großen Macht aus Lurkestan und Transoxiana hemde sommend den Gibon, Fluß erst überschritt. Hier wird also das sahl iche Loch arestan an derselben Stelle des Autors vom nordlichern Lurkestan noch genau unterschieden, und beider Ber herrscher und Bewohner treten sogar in Feindschaft auf.

Sben so bei Sbrisi (im J. 1154), der die Stadt Rabul nennt, als sey sie in der Nahe von Tokharestan (11) erbant, dagegen, nach ihm, das Land Al Tork, oder Turkestam, enst im Norden des Sihou, an den außersten Enden von Ferr ghana, Chas und Turan beginnt, und von so zahlreichen Waltern belebt wird, daß es unmöglich sey, sich von ihrer Menge nur einnen Begriff zu machen. Alle, noch Nomaden, bestehen sie ihm (wie einst die Skythen) aus den verschiedensten Nagen; er neunt sie Lübeter, Bagharghar (d. i. Taghazghaz oder Uigur nach Klaperoth) (21), Khirkhir, Kimati, Khizildis, Turkeche, Arkeche, Khife, Shiste, Bulgharen. Sie sind alle triegerisch, von verschiedenen Glauben, respectiven die Muselmänner. Diesenigen der Jurk, welche den Islam angenommen hatten (die erste Bekehstung Salures, mit 2000 Familien sällt in das J. 969 nach V. Hammer a. a. D.), sagt er, machten ihren noch ungländig ges

<sup>4.</sup> p. 164; 3. v. hammer Geschichte bes semanischen Steichs, Pert 1827, Xh. I. E. S. v. hammer Geschichte bes semanischen Steichs, Pert 1827, Xh. I. E. S. v. hammer Geschichte bes semanischen Steichs, Pert 1827, Xh. I. E. S. v. hammer Geschichte bes semanischen Steichs, Paris 1836. 4. T. I. p. 182, 191, 497—499 etc.

Stiebenen Bridern ben Krieg und führten die Sefangenen als Gelaven hinweg. Ihre beständigen Lieberfälle erneuerten diese Fehde alljährlich, und in gleichem Kampfe wie die Muselmänner unt ihnen im Westen, kanden mit ihnen auch die Ehinesen im Ofin. — Seitdem kommt der Name Turkmanen als zum Isslam übergetretener Lurk (nach Meschrie von hammer eitieter altturkisch er Etymologie zusammengezogen von Lurk und Iman, d. i. Glauben), im Gegensas der ungläubig bleibenden Lurk vor.

Diese Unterscheidung des Landes der Turk und der Tokhas von dauert auch bei den folgenden Antoren bis Abulfeda u. A. fort; aber leider wird siets von Turkestan, mit dem bekanntlich die Mohammedaner noch Jahrhunderte in Ariege verwickelt bier den, sehr Wieles gesagt 10), von Tokharestan aber fast nichts, so daß uns auch die Natur der Bevolkerung und das nationale Sigenthumliche der Tokharen sehr im Dunkel bleibt, bis in die neurste Zeit, wo nach der Araberherrschaft, die Usbeken-Population und herrschaft, den Unterschied beider satzulich verwischt zu haben scheint. Bon ihrem neuern Zustande, in weichem zwischen Tokharestan und West-Turkestan kann noch ein Unterschied gemacht zu werden psiegt, wird erst weiter unten bei Babakh, sich an die Nebe sepn.

3. Die Detha (Pta bei Lupeon im VIII., Pepita bei Mactuallin im XII. Jahrhundert).

Wenn wir hinsichtlich der Tocharen Abstammung völlig im umsichern sind, so sindet dies noch mehr hinsichtlich dieser Petha Statt, deren sichon in den Annalen der Smi (581—618 n. Che. Seb.) als eines besonderen Bolkes erwähnt 97) wird, von dem Matuanlin 08) noch umständlicher Bericht giebt. Beide Auser von sprechen in der Art von ihnen, daß sie für ein eingewanderz wes Wolf Tocharestans gelten müssen, das obwol dem Namen und der Derfunft nach, sich der Gruppe der Justi annschließen scheint, doch deren Sitten und ihren serwandten Berhältnissen scheint, und sich mehr den tübetischen verwandten Berhältnissen der Tocharen anschließt. Sollte man diese den La Quett ursprünglich benachbarten Vetha etwa, statt jener, für mehr täbetischen Schlav

P6) S. v. Dammer Geschichte bes obmanischen Beiches. Pell 1827. Ah. I. p. 2—20 etc. P7) B. Aupeon, s. afiatische Stubien v. Reumann a. a. D. G. 179 Rot. nach bem Guische. PP. Bri Matmalin Nouv, Mel. Asiat. i. p. 240—245.

ges halten wellen! so scheint uns bafür manches gu fprechen, obwol auch dies nur blofe Bermuthung fepn mochte. Wir ber andeen uns hier nur mit der Relation der genaunten Annalen.

Ih iu (Wei, Orns) 200 Li (10 geogr. Meilen) gelegen sen, was bemnach ebenfalls in die Gegend des hentigen. Badathschan säste. Sie seine ein Zweig der La Yue (Große Yueti, oder im noch allgemeinern Sinne, etwa der Massageten) und sehr krieger risch; eine Macht von 5000 dis 6000 Mann. Wordem herrschten in diesem Lande viele: Unordnungen, weshalb es den Turk (od. Thurin? die Zeit wird nicht näher bestimmt) leicht zur Beute ger worden sey. Die Landescapitale habe 10 Li Umsang, viele Tempel des Buddha, die mit Gold verziert sind. Sier wird nun die Engählung von der Sitte der Polyandrie wiederholt wie bei den Tocharen.

Matuanlins Bericht, ber chenfalls ichen zweifelhaft mat aber ibre Abstammung, ift folgender: Die Vetha (Geten nach Mb. Remusat) fund von ber Race ber Großen Queichi (d. i. Dueti, Maffageten fagt 26. Remnfat); andere behaupten aber fie fammten vom Tribus ber Raotfche (alfo ber Eurt, f. ob. S. 595) ab. Sie tommen ursprunglich aus dem Lande im Der den der großen Mauer; fie verließen das Goldgebirge (Altai?). gogen gegen Guben und Beften bis Rhotan, und nahmen ibre Bohnungen mehr als 200 Li im Suben bes Dubiu (Orus) Rint fet, an 10,000 Li fern von Lichang an (Singanfu in Schenft). -Mernach fcheint es, daß biefe Detha ihren Banderweg gleich vom Anfang an mehr im Guben nahmen, und die Sa Quets mehr im Rorben, weil diefe auf die Ufun am 3ll fliegen, aber machber fab meft marts verbrangt jum Morbftrom, Sapartes (Sibon) famen, um bie Sai ober Saten aus Transoriana an verbringen (f. ob. S. 605). Ihr Konig nahm feine Refibeng In ber Stadt Patipan (b. b. fonigliche Bohnung nach 26. Remufat; follte es etwa bie Beranlaffung jur Refibeng von Babathichan gegeben baben, bie jur Beit ber Ming erft, bei Chinefen, ihren officiellen Damen, Data he fcan, in biefer Weftalt, nach ber Deichsgeographie Chit. 1790, erhalten baben foll?) 99). Diefe Stadt batte 10 Li in Quadrat: man fabe darin viele Tempel und Thurme, alle mit Gold verziert.

<sup>&</sup>quot;) Thai thising y thoung tachi I. c. Magas, Asiat, Y. I. p. 90.

Sitten ber Einmobner gleichen benen ber Turk. (Bier wird bie felbe Ergablung von der Polyandrie wiederholt.) Ihre Rleider binden fie mit Bandern fest und icheeren fich den Roof tabl. Thre Sprache ift keineswegs bieselbe, wie die ber Jouaniouan. Der Raotsche und der andern Barbaren (also verschieden vom Turt). Ihre Babl mag fich auf bunberttaufend belaufen. Stabte baben Re nicht; fle folgen nur ben Fluffen, um Beideplage gu fuchen. und machen fich Filghutten. Im Sommer suchen fie kuhlere Gegenden auf, im Winter Die milderen. Sie haben mehrere Weiber, Die auf Distanzen von 100, 200 und 300 Li von einans der entfernt wohnen (alfo Polygamie, was jener angegebenen Dos Ipandrie zu widerfprechen scheint).

Auch ihr Konig wechselt mit feinem Wohnorte, und bezieht jeben Monat einen neuen; aber in ber talten Jahreszeit und im Dritten Monde wechselt er nicht. Die Erbfolge gehort nicht bem Sohne bes Ronigs, fonbern ber jur Regierung fabige unter ben Sobnen, ober jungern Brudern bes Berftorbenen, übernimmt bie Megierung.

Offene Rarren giebt es im Lande nicht, sonbern nur gefchlofe fene; man bebient fich fehr baufig ber Pferbe und Rameele. Die Strafen find bei ihnen fehr ftreng; jeder Dieb, fo gering auch fein Berbrechen fen, wird in zwei Stude gerfcnitten; Schulben muffen gehnfach bezahlt werden. 3ft der Berftorbene reich, fo bauft man Steine über feine Leiche; ift er arm, fo wird er in eine Grube gefentt; mit ihr wird allerlei Sausrath vergraben.

Dies Bolt ift graufam, machtig, friegerifch; die Region bes Bestens, Rhangtin (Sogbiana) wie Rhotan, Sule (Raschafar) und Aff, geborte nebft wol 30 andern fleinen Berrichaften au feie nen Untergebenen; es verband fich durch Berfcwagerung mit ben Jouanjouan (ben nordischen Sianpi). - Diese Schilberung ber außerordentlichen Dacht diefer Detha in frubern Beiten, tann fich wol nur auf eine viel allgemeinere, freilich ungenauere Benennung der La Due 100) bezieben, wie biefer Rame auch von bem Siftorifer Tupeon jur Bezeichnung bes Gefchlechtes ber Perfer gebraucht wird, etwa in berfelben Art wie jener befannte Berodotifche Rame fur bie Bolfer ber Daffageten Centrale Affens. - Dach biefen allgemeinern Angaben folgen nun bei

<sup>100)</sup> Reumann, Affat, Studien a. a. D. S. 172 Rot. 1. Mitter-Grbfunbe VIL

Mathanlin die dronologischen, die vom Jahre 460 bis jum 3. 616 fortgeführt werden, wo sie aufboren.

Im Jahre 460 schieften die Betha Tribut; 527 einen Lowen; aber Unruhen hemmten die Berbindung. Seit 516 hatte der Kaiser Mingti mehrere der Samander wil, wie Ding tschoustseu, Thung sung, Pun, auch den Fali und Andere (also wie früher Fa hian, Ansang des V., und wie später Himan Thsang im VII. Jahrhundert) in die Westlander ausgesandt, um dort Nachrichten über die Bucher und Doctrin des Foe (Buddha) zu sammeln. Auch war ein Samander Townsem mit ihnen gegangen, welcher nach den Jahren 520 bis 527 zus rückkehrte; alle Details seiner Route und die Entsernungen aus zugeben, die er durchzog, würde, sagt Matuanlin, schwer seyn — (vergl. hiermit Sing pun tse und Hoei sengs Pilgersahrten, die im Jahre 518 nach jenen Gegenden ausgehen, und zu den Veta in-Tosharestan kommen, wo diesen ungefähr 40 Königreiche in jener Zeit Tribut zahlen) <sup>2</sup>).

Im Jahre 559 schickten sie Tribut, aber bald darauf schiwgen die Turk ihre Tribus und zerstreuten diese, wodurch die Tributsendung unterbrochen ward. Im J. 605—616 brachten sie wieder Landesproducte; ihr Land lag 1500 Li (75 geogr. Meil.) fern von Tsao (Osruschnah), und sie brauchten 6500 Li um bis

Koua tcheou zu fommen. —

An einer solgenden Stelle spricht Matuanlin, unter bem Namen Dita, noch von einem andern Geten-Tribus, der 200 Lim Suden des Orus wohnte, ebenfalls ein Zweig jener La Yueti war, und 50,000 bis 60,000 Mann tapferer Krieger jählte: Unruhen, die bei ihnen Statt fanden, sollen den Turk großen Sinchluß und Uebergewicht über diese Bolferstämme gegeben haben. Ihre Sitten gleichen denen der Tocharen. In allem übrigen sind sie den oden genannten Netha gleich. Ein chinesischer Autor kellt die Behauptung auf: der Name Detha sep ursprünglich die Benennung der königkichen Familie des Landes Hoa gewesen, dessen Einwohner schon 144 Jahr vor Ehr. Geb. bekannt gewessen, und alle benachbarten Königreiche, wie Persien, Hoeipan, Cophene, Koneitsen, Sule, Rume, Khotan n. s. w. unterjocht

elba) Bei Matuanlin in Nouv. Mel. Aziat. I. p. 242.

\*\* fahrten bubbhiftifcher Prikfter von China nach Indien, v. Reumann,
Leipz. 1833. S. 1, Abih. S. 41, 51 2c.

batten. Spater erft fen biefer Dame burth Berberbung ber Bones name geworben, und bavon fen wieder ber Dame Dita abgeleic' tet. Andere Autoren, die von Matuanlin titfrt merben, baben) andere Bermuthungen aufgeftellt; fie meinen bie Dita fenen von ben Miaur ausgegangen, ober von ben Raotiche, wodurch fie auch au Burffammen gemarbt murben. Aber Beitfi, ber beffer und terrichtet fen, babe, nach bem Buche Sifanti, felbft Leuter von ihnen über ihren Mamen befragt, und von ihnen gur Unte wort erhalten: Dithian hießen fie. Er erinnert an bie Rriege. welche die Chinefen in Sogdiana gur Beit ber San geführt, und meint biefe Dithian fenen die Trummer, die von ihnen in ble Rlucht gejagt, fich wieber gesammelt hatten. Die Ditbian, fat berfelbe bingu, tonnten alfo wol fogbianifchen Urfpruns ges fenn (getischen und maffagetischen); jedoch bei Traditionen. Die auf fo ferne Bolter Bejug haben, beren Sprachen uns fremb And, und nach fo langem Berlauf von Jahrhunderten merbe man' Die wahre Etymologie nicht herausfinden; beshalb man fich nur bamit ju begnugen habe, bie Angaben ber Borganger gufammens auftellen. - Mit bicfem febr verftanbigen Ausspruche bes Beis' tfi. haben wir uns benn auch hier zu begnügen, und in abnitis chen Raffen gleichfalls feinem Borgange gemaß zu verfahren.

4. Yabicha in ber altesten Zeit ber hane Annalen (Utichha in ber Reichsgeographie); Potchhouang auf ber Bubbhisten Karte feit bem VII. Jahrhunsbert; Pataheschan ber Neuern; Patatischan im Sinuwenklanlu, b. i. Babakhschan.

Schon in den Annalen der han finden wir in dem Gestirge zwischen Yarfend in dem obern Oruslande, und bis Ripin, also durch ganz Tocharestan, eine Anzahl von Gebirgssganen 3) unter sehr verschiedenen Namen als gesonderte herreschaften ausgesührt, wie Phischan, Yabscha, Sic, Pull, Inai, Ulei, Nantn u. a., die wir keineswegs alle nachzuweisten im Stande sind. Sie werden deshalb genannt, weil durchste, von Khotan aus, über Phischan die Substraße submeste werts sicher, nach Ripin und Ugeschanli (d. i. Persien, s. unten).

a) Opissanle Dahungharia i wosstotschnawo Turkistana ed. P. Hyskinth. St. Petersb. 1829. Ab. I. n. Dr. Schott Ueberf, ber Annas Jen ber han Mfc.

Cinige derfelben haben in Obigem (g. B. S. 571 Dr. IV., wie Anal und Sie, f. ob. S. 420 u. a. D.) fcon ihre Machweifung erhalten. Da mit ben meiften gar feine erheblichen Thatfachen werfnupft find, fondern nur ihre Diftangen, Damen und Berbaltniffe zu China angegeben werben, fo beben wir nur ben einen Artifel baraus hervor, welcher von bem neuern Centralpuncte jenes Lochareftans, von Babathichan die altefte uns befannte Melbung thut; ein Dame, von beffen moglichem Urfprunge me ver nur eine einmologische Sypothese gegeben marb, ber in neues rer Beit bel Chinesen Databe fcan geschrieben wird, ber in freibefter Beit aber Dabfcha in ben Annalen ber Ban beißt. Mis ein Mittelpunct ber Stationen ber fo weit gegen Weft fub renden Subftraße nach Rabuleftan, Indien und Derfien, moburch Babathichans Lage noch beut ju Sage an bem Befteingang bes Sochlandes bes Beloro (f. ob. G. 501, 503, 520 u. f.) fo febr characterifirt wird, verdient biefer Ort bier auch in altefter Periode unfere gange Aufmertfamfeit.

Dabicha, ober Babathichan, liegt 1340 Li (65 geoge. Meilen) nach jenen Annalen, alfo etwa fchon ein Jahrhundert vor unferer Zeitrechnung, in G.B. von Phifchan; ber garft wohnt in ber gleichnamigen Stadt. Der Familien find 490, ber Mauler 2733, ber Rrieger 740 Mann. Damals ift Diefe Berre fcaft alfo noch febr gering. 3m Morben grenat biefes Das bicha mit Dinde, ober Ruche (b. i. Ruffar, ein Ort, ber noch beute nur 15 geogr. Meilen im Guten von Marfand liest: f. Rlaproth Cart. centr. de l'Asie, und feine turtifche Bebentung. Rotvar, b. i. blaues land, beibehalten bat) und Gerlit (b. i. Beretul, Sirtul, Sarcil bei B. Goes Route, f. ob. G. 505), ameien Gebirgegauen bes Beloro : Gebirges ober Thfungling; wor and fic ergiebt, baf jene antite Babatbican, Route aber Gereful und Kartichu ober Rarticut nach Lothareftan, uns auch in neuern Zeiten wieber als gangbar befannt geworben ift. Ryche wird gesagt: daß es dafelbft Juftein gebe; von Sexlit aber, daß feine Bewohner mit Juai und Aratichut (wol Kartichu) und Sie, einerlei Stammes fenen, ber mit ben Sangut bie meifte Aehnlichfeit babe. Die Beftgrenge Dabicha's, an Mantu, ift uns aber beut ju Lage, bem Ramen nach, ber bier nathelich weit mehrern Wechseln als auf der Offeite unterworfen gewefen fenn muß, ganglich unbefaunt.

Das Land Dabicha, heißt es in ben Sans Annalen meis

ver, liege zwischen Bergen; das Getreibe werbe zwischen Steinen gebant; es giebt hier weißes Gras (ober Kraut?). Ihre Stafer bauen sie aus Stein. Die gemeinen Lente trinken aus der hohsen Hand. Bon hier bezieht man gute Pferde; es gisbt unch Elel den Mank. der han hornvieh. Im Beken dieses Gebletes besindet sich "der hangen de Pas, Prancus in steller Berg, an dem keine Lucke zum Durch zong Ckein Col) sich bestindet, und welcher au Striden übere stiegen wird."

So weit die Annaten der San; in keinem andern Berte finden wir weitern Aufschluß über jenen, für bas Mittelalter Bochareftane, wegen der großen Substraße nicht unmweschrößen Gebirgegan, der hinsichtlich feinen Loge und seiner Bewehder eine so eigenthumliche Rolle spielt.

Dur in der kaisertichen Neichsgengraphie 204) som 3. 2790, erhalten wir, in dem Abschnitt von dem modernen Gabielh. schan, auch einen interessanten Beitrag über besten ritte Gragmphie, der sich ebenfalls auf diesetbe Quelle Angt, gang mit bede seiben Worten und in derseiben Folge, aus deren Originat wir Obiges schöpften; doch mit dem Unterschiede; daß Nadschaft unterschiede; daß Nadschaft unterschiede Stades seibel Utsehha genannt ist, worin freilich der eigentliche Nades smahrscheinlich durch blose Lesart) noch weit unternsticher genom den ist.

Diefek kand, heißt es baselbst, nachdem obige Worte der Damu Annalen vorangeschickt sind, liege rechts vom Thungling, d. h. im Sub, oder S.B. besselben, oder des Besor (vergl. ob. d. 496), und hänge an dessen steilen Gebirgszweisgen. Die Kette der Altschutha (oder Altun Tschuhha, wol sicher obiges Kartschukz-Gebirge, an welchem der Gebirges paß hindurch sührt, 1. ob. S. 505) sep ein sehr hoher Zweig des Thungling mit haben Pits, der an der Landes grenze (der heutigen, von Badathschan, und dem chinesischen Territorium) ende. Der Deschi Derak (Iss derik der chinesischen Karte von Hoch-Assen) entspringe an der Sudschichen und Beior, trete in den Gau Deschi Derak sin, der ihm seinen Ramen gebe, und theile sich dann in 2 Arme,

<sup>104)</sup> That theing y thoung techi, Ed. 1700. V. Kieproth, Mages. Asiat. Paris 1825. T. I. p. 93.

cheren einer sich in den Tubkul (Satzlee) ergieße, der andere gegen G.B. fliese, dann gegen Nord und in den Peschitkul 1. (gelber Seo) salle. Dies sen in den alten Berichten der Issistul, auf der Grenze von Partiang. Hier ließ Kaiser Khien; tong, am User des Peschillul. Seed, nach Besteausta der verbellis ichen Madamung vertruften, zur Verherrichung priest Siegt (s. 106. S. 521).

Doch dieser fehr lehrreichen Stelle, die uns in dieser Terra incognita trefflich orientirt, fahrt die Reichsgeographie also fort: Per Plus Tinar ift an der Sudgrenze von Badathe erban (er ift uns ieht unbefannt, wol nur ein fteiner Zufluß):

nan seinem Ufer erhielt der Sultan Schah die Aufforderung- sich , 3. des flüchtigen Klodia zu bemächtigen (f. ob. S. 523).

Mun folgt wiederum eine antiquarische Motie, Die aus ben Arnalen ber San 100) dirt wirb, welche uns genouefte Ausdunft über jenen "Bangenben Daß" ober Siantn giebt. weil bier nur biefer Localitat, welche, ben Raifer Rhientong in ifeiner Reichegeographie, wegen feiner Giege bis Babathichan vom mibboffen Intereffe mar (f. ob. G. 542), Die genaueften Maafie Meigefügt find, aus benen fich bie Lage bicfes Daffes burch ben inte ba Rhu, nun mit größter: Buverlaffigfeit nachweisen talle wid ift namlich ber birertefte. Dauptpaß, welcher aus Bae dathidan, burch die Mitte bes heutigen Raferiftan nach Babulgian binabfuhre, und entweber berfelbe, ber icon fur bie Akefen bubbhiftifchen Diffionen von Rhotan, über die noch umbe-Sannten Orte Rieticha und Tholy gangbar mar, ben Sabian 6) im. 3. 400 n. Chr. G., Die Gubftrafe Peitius (f. ob. G. 563). , mach Uppana hinabstieg (f. ob. S. 284, 289); ober ben Limur im Jahre 1379 von Babathichan aus, über Rutore ju ber Bandigung ber Giapufch ju geben beabsichtigte (f. ob. S. 207). Der ce ift endlich ber von Pat. Ben. Goes, im 3. 1603 von (Rabul aus nach Salhan (jest Salighan) und Badathichan aburch bas Bochgebirge bes hindu Rhu begangene, beffen Statios smen aber burch die Mamensentstellung 7) uns vollig unentgifferbar geblieben find (f. ob. G. 503 - 506). Alle brei tonnen von ber

Paris 1836. 4. in ber begleitenden Carte de l'Inde d'apres les Chinois, if auch ga hians de Christ. Exped. apud Sinas etc. I. c. Aug. Vind. 1615. Lib. V. c. X. p. 549 — 551.

Merbfeite bet Gebirgsfußes am Singange nicht weit auteinander fallen, obwot fie gegen Guben weiter radienartig fich verbreiten. Die Angabe im Thai thing pthoung tichi ift nun über bie lage bes Paffes Biantu folgende: Die Unnalen ber Ban fagen, ber Ronig von Utfcha (b. i. Badathfchan) refibire in ber Stadt gleiches Ramens; fie fen 9950 Li (= 4974 geogr. Meil.) bern von Eichangngan (ber bamatigen Capitate von China, wo iest Ginganfu). Bon Utfchha gegen R.D. bis jum Gig bes Gonverneurs von Sinn (b. i. Ruatscheou) rechnete man 4992 Li (244 geogr. DR.). Gegen Dr. grengt Utfcba an Tfu bor pon tie?), gegen D. an Ranteou (f.ob. Rantu G. 707, 708) wind Rantchbing, in ber bubbbiftifchechinefichen Rarte, aus bent VII. Jahrhundert, wo das Land Badathfchan am Sudufer des Drus Dotch bonang 8) beife, bas oberfte Quelleland diefes Stremes aber Reoumitho (f. ob. S. 564, 569, 571). Die Stanfer von Manteon find aus Stein übereinander aufgebant. beffen Ginwohner gebrauchen die babte Band gum Trinfen (much Ctesias Persic Fragm. XXXIX. ed. Lion p. 130, mor es bei Derfern fibimpflich aus Thongefäßen gu trinken).

Im Beffen biefes letteren Landes Danteou liegt nun Die Daffage Biantu, 5888 li (= 294 geogr. Deil.) vom Fort Dangtuan (f. Afien I. S. 204, etwas in Oft von Shaticheou), und 5200 li (= 260 geogr. Meil.) vom Chaffcheou, dem Genes rate. Sipe (alfo liegt hiernach bas Fort Dangtuan noch 34 gegar, Melien (688 Li) bfilich entfernt von Shatscheou). — Dies fer Daß Stantu führt nun über einen febr haben, fleilen Berg. beffen Relfen febr fcmer ju übertlettern find. Dan tann bie Spolten und Abgrunde nur mit Bulfe von Seilen paffiren, bis

von einem Reisrande gum anbern geben. -

In der Zeit der Goeiberrschaft, d. i. im III. Jahrh. n. Chr. Geb., bieß bas Land Utfdeba, Rhinangumo (d. i. Babathe fon); fein Ranig refibirte in der Stadt Uticha, die in G.B. pon Syliu pan lag, und 12,970 Li (= 648 geogr. Deil.) fern won Thai der Capitale ber Goei. Bu gleicher Beit lag das Rde minuid Afeauthiang im G.B. von Cotiu (d. i. Darfend), und 13,000 Li (= 650 geogr. Meil.) fern von Thai. Also diese beiben Orte nur ein Unterschied von 30 Li (1 geogr. Meil.) ande

<sup>\*)</sup> J. Klaproth éclaircissemens sur une Carte Chinoise et Japonaise de l'Asie et de l'Inde in Mem, rel. à l'Asie. T. II. p. 416.

einander. Mur 400 21 (= 20 geogr. Meil.) von ba; im Beft (alfo 21 geogr. Meil. im Beft von Babathfchan), liegt ber Berg hiantu, über welchen die Paffage führte. Der Beg war faft ganz aus Baumfidmmen gebrückt, an furchtbaren Mbfthigen hin, welche der Reisende oft an Stricken überseinen mußte. Daher hiantu, ber hangende Paf (von ben Sangebrucken).

Dieser Paß tag also noch im Besten von Badathe schan, von Ranteou und vom Afeouthiang, deren beider Lagen ob gegen Lalighan bin nach Best, oder gegen Jusderab hin nach Sudwest (s. ob. S. 304), uns nicht gemannt besonnt sind. Dorthin muß also dies Hiantus Passage in die angegebene Entsernung durch den Hindu Khn, wenn nicht durch die Autores Passage, doch nothwendig noch westlicher in einem der von Sultan Baber genannten dstichsten Passe (s. ob. S. 252) einkenten, zu dem obern Kabutestan (Kophene). Diese genaueste Bestimmung des Hiantus Passes und der Lage von Pabscha, wird auch durch die Folge der Erzählung im Laithsing vollsommen bestätigt, in der dieses unmittelbar daraus, gegen Ost, die Beschreibung von Kophanto, d. i. wie wir oben geschen den Gedirgsgau Kiephanto (Kabandha) solgen läst (s. ob. S. 497).

Moch bemerten wir bier jum Schluß biefes Artiteis, bag wol zuweilen bie beiben verwandten Laute bes Baffes Sianta und bes Lanbes Diantu mit eingirber verwechselt fenn mogen. Die richtigere Schreibung bes Landes ift in ber alteften Schwife art Chintu 109), bann aber auch häufig 10) Chiantu, Des Diantu. Much wird es Intu und Rhiantu gefchrieben, und Di Intu fur bie Weftfeite bes Indus; feit ber indo-fcuthie fchen Eroberung aber auch Dueti. - Jene Bermechetung ift ohne Die Originalschreibart vor Augen zu baben fcwer zu berichtigen. boch tann fie glucklicher Weife teinen großen Irrthum berbeifit ren, ba ber Siantu Dag immer auch ber Dag nach Rorb. Dinbuftan beigen fann. Diefe Orientirung ber Chinefen in fo bestimmten Berbaltniffen von Rhotan bis jum Sinde Rhu und Ropbene, muß fur une, die wir früherbin über biefe Localitaten vollig im Duntel maren, fur Die Altefte wie far bie neueste Geographie Mittel-Affiens von bochfter Bichtigfeit femm.

See ma trien 5. Brosset Journ. Asiat. T. IL 1838. p. 436.
 Mem. rolat. à l'Asia T. U. p. 420.

5. Die Liaotschi (Liaobschi), die Ladit (Tuorod bei Dionys. Perieg.; Dahae), die Ladschifen, die Persischen zebenden — die Lache, Lachi, Lasian, oder Las zian, d. i. die Araber — die jegigen Lat oder Lastas, d. i. die Unterworfenen; die Sarten, d. i. die Handelsleute; die Bucharen im engern Sinne, im Gegensas der Lurt und Usbet.

Die Berichte über bieses Bolt in Transoriana und Oft-Aure teffan, bessen wir in Obigem schon ofter als Persischrebende Cs. ob. S. 242, 554, 568, 579) zu erwähnen hatten, und welches woch bis heute, mit bemseiben Namen ber Tabit, zestweut, durch viele Bolterstämme Turkstans vom Orns bis in das ine merke Spina oftwärts, und westwärts bis Kasan sich ause breitet, waren in den mohammedanischen Autoren sehr unsicher und sparsam mitgetheilt, die classischen Autoren schweigen sast ganzlich von ihnen. Ihre Sprache selbst war vor wenigen Jahre zehenden noch ganz unbekannt, so daß es fast unthunlich war, über sie zu einem nur wahrscheinlichen Zusammenhang ihret im nein und äußern Wölferlebens zu gelangen. Die Sprachfarschung zen und die chinesischen Annalen haben uns nun, glucklicher Weise, von den frühern Irrihumern über sie befreit.

Die Han Annalen und Sematsien subren uns, burch thre serupulds genaue Relation (die freilich nicht ohne Irthumer, nicht ohne Langeweile bleiben konnte) als treffliche Wegweifer, auch hier auf ihren Ursprung, vor unserer driftstichen Aera, zurück. Phantschao ift es, ber sie schon um das Jahr 75 vor Chr. Geb., im Westen der ackerbauenden Ansi (s. sb. 2. 554—557, 574 n. a. D.) durch Kanping entbeckt. So ente steht das Project der Chinesen, das West. Weer, an dessen Oftsuser die Handel treibenden Liaotschi sich angesiedelt hatten, zu äberschiffen, um mit dem Reiche La Lin (bem Römischen; das

mals noch Republit) in Sandelsverfehr ju treten.

Dies Ueberschiffungsproject erhalt durch die unmittele bar darauf folgende Nachricht des römischen Eroberers am Gude fuße des Raukasus, des S. Pompejus, als Augenzeugen, auf der Westleite, nicht geringe Bestätigung (Plia. H. N. VI. 19), wie wir oben schon angeführt haben. Sollte unsere Bermuthung sehr fern von der Wahrheit liegen, wenn wir dafür halten, daß Alexander M. Pian durch heraclides, aus den Oprianis

fcben Balbern, mit Bulfe ihn bealeitenber Schiffsbanmeifter, Die erfte Rlotte gur Beschiffung Diefes Deeres (Arriani Nicom. Exped. Alex. Lib. VII. c. 16. 1) aufzubanen, obwol bies nicht jur Ausführung gefommen, boch bie Sandelscolonie ber Liaotichi ju einer folden tleberschiffung angeregt babe. Diefe Schiffe fahrt wird in verichiebenen Schriften ber frubeften dineft ichen Unnalen zu oft wieberholt, als bag man Strabo's Angabe, daß biefes Meer, von dem er übrigens nur wenig zu fagen weiß (Strado XI. fol. 509; f. b. Lifchutte Ed. T. IV. XI. c. 7. 4.2. p. 462), gang unfchiffbar und bbe baliege (andove se edes mad abyoc), mehr Gtauben fchenten follte als jenen; verfchweigt er boch fogar die Gendung bes Beraflibes, und fibrt mm aus Ariftobulos die Radricht an, daß hortanien febr wab Dig und reich an Gichen fen, aber feine Dechfichten, Rothtam ben, oder gobren, erzeuge, mas mol eben nur burch bie Schiffe simmerkeute des Bergflides fo bestimmt befannt geworben fem tonnte. Strabo widerspricht sich aber auch gleich barauf (ib. 4. 3. p. 464 l. c.), wo er, nach Patroflos, bem General bes Selencus, welchem auch Eratofthenes und Ariftobulos in diefer Unficht folgen, angiebt, wie fchiffbar der große Orus und geeignet jum Transport ber Baaren fen, beren viele in arbiter Menge aus Inbien auf ibm mm Caspifden Meere hinabaingen, und nach Albanien zum Knros (Arae red. Rlug) transportirt (nepatorodat, b. i. bier offenbar &bers gefdifft) murben, um jum Eurinischen Dontos (nach Roldis) zu gelangen.

Diese targe und nur obersichtliche Kenntniß, welche die Oc cibentalen von den Bewohnern der Araltschen und der Orus-Seite des Kaspischen oder Systanischen Meeres in jener frühesten Per riode hatten, macht es nothwendig, daß wir hier die Rachrichten über die Liaotschi, nach Sem at fien, den Hansungsten und Matuanlin mittheiten, wenn auch mancher Irrthum bet so fernsten Regionen (und wie viele dieser Art mussen wir bei Derodot, Polybius, Strado, Plinius u. A. gern dulden) mis unterläust, in einem Gebiete, dessen wahrer und gründlicherer Geos und Ethnographie, noch die nächste Zeit erwartungsvoll ents gegensteht. Doch bemerken wir zuvor, daß wir nur ein einzis ges Mal von den classischen Autoren der Lasei (Tagwei Bionys, Perieg, v. 1069, Kustath. Commt. ib. p. 183 ed. Huds. Vol. VI.) als eines alten Persers Bolsos erwähnt sinden, das im

### Central Mien, Liaoifchi n. d. diteften Chinefen. 715

-Beeben der Pasargaden, also in Rords Perfien ausgeführt :wied, und von une, in Ermangelung anderer Daten, dem Ras. -wen nach, für identisch mit den Liaotschi, oder Labschik; wot getten könnte. J. v. Hammer 1115) hielt diese für die Daz :diken Berodots, von deuen schon früher die Rede war (Assen. -W. G. 654).

# 1) Die Liaotschi nach Ssematsien (100 Jahr vor Chr. Beb.). 12).

Einige 1000 Li (etwa 100 geogr. Meil.) im Best der Anfi, gegen das Best. Meer (Si Hai, Caspisches Meer), liegt ihr Land, das heiß und seucht ist; dort baut man den Reis (wie im heutigen Khiwa; über Reiscultur, vergl. Assen IV. 1. S. 800). Dort subet man Bogeleier, graßen Gestisch an Umfang gleich (Stranßeneier, s. ob. S. 636). Die Bevolserung ist sehr kark. An verschiedenen Stellen wied sie von kleinen Chefs beherrscht, die den Ansi, deren Anguenzungen sie ausmachen, tributair sind. Es glebt dort geschickte Jangkeurs. Die Alten wissen durch Trasdicion, daß bei den Liausschi, der Jochoni und Sie Bang mu sep; aber Niemand hat ihn gesehen (eine gänzlich unverständliche Stelle von einer unbekannten Sage).

# 2) Die Liaotschi, nach den Annalen der San (bis 20 nach Chr. Geb.) 13).

Sie werden hier Liaobschi geschrieben, und als die westlie chen Nachbarn von Ugheschanti (ein älterer Name für Posse, d. i. Persien; hier eine Nordprovinz besselben) genannt; ihr Fürst suren mächtigen herrscher gehalten, der viele Krieger hat, und von Ehina unabhängig ist. Im Osten grenzt es an Kipin: Ihre Hauptstadt liegt 100 Lagereisen fern, in der Nahe des westltz chen Meeres. Wegen des milden Climas und seuchten Bosdens wird in Ugheschanti (das hier als von denselben Persischeint) Neis gebaut. Man sindet hier Straußeneier. Das Land ist sehr start bevolkert, in kleine Basallen Neiche abgetheilt, und von den Fürsten der Ansi abhängig (s. ob. S. 654). Die

<sup>111)</sup> Wiener Jahrbucher ber Literatur 1831. 28. 53. 6. 25.

<sup>12)</sup> See ma telen Relation etc. b. Brosset in Nouv, Journ. Asiat.

T. U. p. 425.

13) Opissanle Dshungharia i wosstatschnawo Turkistana b. Hyakinth I. c. T. I. 1. Xbth. Dr. Sepett Mater.

Eingebornen find geschieste Bahrsager (oben die Jongleurs). Webtich von Liaobschi, in einer Entsernung von hundert Lagereisen zu Basser liegt ber Ort, wo die Sonne niedergeht (Oescibent).

Das Land Ugbefchanti ift eine beife Chene Calfo mol bas Land weftwarts Berat, über Merv, Mefched, Rharesmb. Man gen, Baume, Getreibe, Rruchte, Rranter, Bieb, Speifen, Ge trante, Gebaube, Bagare, Geld, Baffen und Lurus Artifel, Alles tft wie in Ripin. Außerdem findet man bier Lowen und Rhine ceroffe. Die Einwohner baben einen Abschen vor bem Bintver eleften (b. b. find friedfertig). 3hte Gelbftude geigen auf bet einen Geite einen Menfchentopf, auf ber andern einen Reitet (f. ob. S. 683; die arfacibischen Dannen baben meift ben Rener altar auf der Rudfeite; baber fie von biefen gut ju unterfcheiben find). Ihre Baffen fcmacken fie mit Gold und Gilber. Da blefes Land fehr weit von China liegt, fo find nur felten chine fiche Befandtichaften babin gefommen. Bier en bet bie Gib Strafe (Mantu), auf ber man von Dumen und Banatuen aus, burch Schenschen, und fubwarts bis lighefchanli reifet. Ben hier muß man erst nordwärts und bann oftwärts sich menben un nach Anfi ju fommen. -

# 3) Die Liaotschi, Labschief, nach Lupeon 115) (im VIII. Jahrhundert).

Anr Zeit der Beis Dynastie (reg. 386—558 n. Spr. G.) sängt diese Geschichtswert gleich damit an zu sagen: Posse (Persien) sey das alte Neich Tiaotschi; der Name Posse sep erft ans neuerer Zeit; der Familienname des Konigs sep Possein eigener Name Sse; seine Residenz in Sull (Suster), sein Sit ein goldner Thron u. s. w. Daß dies die aus chinestiche Weise verstümmette Nennung der Parsen (Possu, für Parse) sep, und in den solgenden Notizen auch manche Anspielung auf die von Classtern mitgetheilten Mythen über die alten Perser sich besinde, ergiebt sich aus der weitern Aussubrung von Roten und Text 15), die wir hier übergehen, um bei dem einen Zweige des erwähnten Boltes, den Tadjis, stehn zu bleiben.

Aus den Annalen, vom Jahre 557-581, wird gefagt; bas

<sup>14)</sup> Reumann, Affatische Studien Ah. I. S. 155 — 177. Perstan. 14) eband. S. 166 Kot. 1.

Welt des Ronigreichs Posse fep ein Stamm ber La Duez aber zuvor sep es bas Konigreich der Ladschit gewesen. Genavere Details von den Ladschif fehlen; dagegen wird bei den Ebinefen sehr umftandlich von den Persern Bericht gegeben, der, anderwarts nachzusehen ift.

Matuantin 16) wiederholt größtentheils' in seiner Bibliosthet nur die obigen Angaben über die Liaobschi, zumal auch die von ihrer Ueberschiffung des Meeres, vom Lande und seinem Producten; er wiederholt dieselbe unverständliche, schon oben aus geführte Tradition, und schließt damit, daß man bei den Liaostschift, gegen West, nach 100 Tagen dahin komme, wo die Sonne untergehe. Nur die Capitale des Landes beschreibt er ihrer eigenthümlichen Lage nach genauer: sie liege auf einem Berge, habe 40 Li in Umfang, dicht am Caspischen Meere; desten Wasser umgeben sie von der Suds, Nords und Osts Seite; schneibe also auf drei Seiter den Zugang zu ihr ab; nur von Mordwest her führe der Landweg zu ihr. — Die Localität dieser Capitale ist uns noch unbekannt.

So unvollständig diese Chinesenberichte auch genannt werden muffen, so wichtig sind sie doch dadurch, daß sie uns entschiedes nes Zengniß darüber geben, daß die Tiaotschi, oder Tadjit, alle Perser sind. Dies scheint ihre alteste Benennung gewesen zu fepn, die sich bis heute bei den außerhalb Persen zerstreuten, pers

Afcherebenden Bolferschaften erhalten hat.

Wie bisher vieles Seltsame der Chinesen den Occidentalen, bei ihren westlichen Borurtheilen ganz unbegreislich, darum willkürlich und absurd, als bloße Fabel, oder mindestens doch als sehr zweiselhaft erscheinen konnte, so auch z. B. die Benennung Lache sur Araber (s. ob. S. 425, 540, 567, 579, 580 u. a. D.) und diese der Liaotschi als wirklich bezeichnend sur Perser; und dennoch ist dasselbe Wort Ladjik (Ladschie), über anderts halbtausend Jahr später, noch heuse, die ächte Benennung, welche sichen, sondern alle daselbst von Rasan bis Indien und China meitverbreitete Persisch redende Bewohner, zwischen den Wöltern turklischen Schlages, selbst beilegen.

Schon Meninsti in Thes. ling, or. erflarte ben Mamen

<sup>16)</sup> Matuanlin in Nouv. Mel. Asiat. T. I. p. 215-217; Bergl. b. Reumann Rot. p. 157.

2 abilit burch: Persia olim nomen regionis omnis quae non intra finem Arabiae vel magnae Tatariae continebatur, und Sh. Dute erinnerte baran, daß Lagiff 117) (von Taj. corona) der afte Rame Perfiens gemefen fen. In der Cosmologie der Darfen. im Bundehefch 18) wird ber britte Borfabr Robats Sabi co nannt, mas fur eine altere Derfer Donaftie gefronter Berifcher ailt. von welcher vielleicht fich biefe Benennung gunachft herleiten laffen mochte. Es ift berfelbe Dame, ben bie Gefchichtschreiber ber Monabolen gebrauchen, wo fie vom Reldzuge Efcingis: thans vom Jahre 1219 nach Transorlana reben, wo ce beift: Der Beitfturmer fen aufgebrochen gegen bas gand ber Labe fit 19) baffelbe ju befriegen; benn fo nannten bamals bie Dom abolen und die noch nicht jum Koran übergetretenen Turt ibre westlichen Reinde, bie Dohammebaner. Das land gwie feben Sibon und Orus (Mawar al nabar) fen von vielen ange fiebelten Derfern und Arabern in bamals febr biabenden Stadten bewohnt gewesen, und swiften burch in ben Sandete nen von vielen nomabischen Burt. Borben burchftreift worben. Diefes Gebiet ift es alfo, was bamals ben gemeinsamen Ramen bes Landes ber Sabit ober Sabifans erhicht.

Hierzu giebt der gelehrte Herausgeber der Mongholengeschichte, nach orientalischen Autoren, die erklärende Note, durch welche er benselben Namen der Ladjik sowol auf Araber, wie auf Persser zu übertragen scheint, und nur in Gegensas zu den Luckstellt, ohne auf das Sprachverhältniß der Ladjik dadei Ruckstellt, ohne auf das Sprachverhältniß der Ladjik dadei Ruckstellt, und nur in Gegensas zu den Luckstellt, ohne auf das Sprachverhältniß der Ladjik dadei Ruckstellt, auch nehmen. Er bemerkt: die Araber seyen von den alten Perssern Lazi genannt worden, von den Sprern Lazi genannt worden, von den Sprern Lazi genannt worden, von den Sprern schissen die Luckstellter, als deren distliche Nachbarn dieselbe Benennung angenommen zu haben, welche sie ankänglich den Arabern gaben; womit dann ganz Mawar al nahar, nach der Besiegung durch den Kosran, den Namen: Land der Labjik, oder Lazik, das heiße also "eigentlich Land der Araber" erhalten habe. Die Mongholen hätten nun denselben Namen, im Gegensas der noch

<sup>117)</sup> Th. Hyde Historia Religionis veter. Persarum ed. Oxon. 1700
4. c. 35. p. 413; bergl. Moh. Mirkhond Historia prior. Reg. Pers. ed. B. de Jenisch, Vienn. 1782. 4. Not. p. 55.

10) Bundehesch Nr. XXXII. p. 116 Not. m. in Bendauefta b. Kreuter, Stiga 1777.
4. St. III.

10) Histoire des Mongols (p. d'Oleson). Paris 1824.
6. T. I. Liv. I. ch. VI. Not. p. 157—158.

## Central-Afien, Labjit (Perfer), Lacht (Arabet). 719

s mattenbigen Surt, auf ihrer Geite, ben Dohammetanern ini Beffen überhaupt gegeben, Die aus verfchiebenen Stammen aei menat waren. Der Benennung ber Chinesen, benen die Moni. abolen in fo vielen ihrer Benennungen gefolgt find, wird bierbei aar nicht ermabnt. Derfelben Anficht ber 3bentitat ber Araber und Berfer, unter ben Damen ber Lagi, ober Lafi, ift ber gelehrte Berausgeber ber Memoiren Gultan Babers 20); ber es bemertt, es mochten die Ueberrefte der alten Population seit bem Last Gouvernement, b. i. ber Araber Zeit, in Mawar al nabar. mot pon ben Turt biefen Damen erhalten haben. Daf biefe aber zweierlei verfchiebene Formen ber Benennungen; namlich: Lache (Lachi) für Araber, und Liaoticht für Der, fer burch' bie gange Reibe ihrer Unnalen, feit altefter Beit auf fibren, mochte boch wol fur eine urfprungliche Berfchies Den beit diefer, felbit einem fo ausgezeichneten orientalischen Linquiften identisch scheinenden laute (Lagi, Ladii, Dadiit) fprechen. Diefe Berichieben beit finden wir auch ichon in der Bend, Avefta begrundet, wo im Bundehefd und Reichts Gabes 21) Die Araber ftete Safians, ober Sagian beifen. von Lag und Lage, ben Rindern Fervats (bes perfifden Doab): Diefe Tage, ober Taglan, find es, nach beren Berbrangung Feris Duns Reich aufbluht. Jene Araber find es unftreitig ferner, melde Daber von ben Chinesen Sache beißen; mabrend ihre Staotschi (Labiif) bie Derfifdrebenben felbft bezeichnen.

Die frühere Berwechslung aller Bucharen mit türfischen Bollern hatte Pallas 22) und andere Sammler von Bocabulat rien verleitet, diejenigen Bewohner des transorianischen Landes, welche noch heute allgemein Ladift heißen, für Lurkomanen, oder turkischer Abstammung zu halten; J. Briggs 23) in seiner Uebersegung von Feristas Geschichten der Mohamedaner im Orient, erklärt die Lajik für eine Race tatarischer Sandelsleute und dieser Jerthum war früher ziemlich allgemein. Klaproth traf im Jahre 1805, in Kasan, die ersten Bucharen, und diese

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Memoirs of Baber etc. Transl. by Dr. J. Leyden and Will, Kenkine. Lond. 1836. 4. Descr. of Marghinan etc. p. 3.

<sup>21) 3</sup>mb = Avefta Ah. III. a. a. D. im Bunbehefd Rr. XV. p. 87, Rr. XXIII. p. 99, Rr. XXXIV. p. 121; im 3efdis Sabes Ah. II. Rr. LiX. p. 171. 23) Kiaproth Asia Polygiotta, Paris 1823. 4, p. 250 etc. 23) K. Feriahta History of the Mahomedan Power im Iadia ed. b. J. Brigga. Lond. 1829. 8. Vol. IV. p. 602.

frachen Derfifch, und verficherten, bag bies ihre Mutterfrache. fen: alle andern Bucharen in Tobolet, Lara, Somet und bem abrigen Sibirien anfaffig, erfannten Derfifc als ihre mabre Sprache, Die fich aber mabrend eines langern Bufammenlebens. mit Turtodlfern auch aus beren Munbarten mit ABortern bereis chert batte. Sie reben auch gewöhnlich mehr Turtifch, baben aber für Bieles altperfifche Ausbrucke in ihrer Rede beibebalten. In Chima und Buchara, fagten fie aber, fprachen ibre Landsleute rein Rarfi. Gelbft bis Riachta 124), an ber dinefifden Grenz, traf Rlaproth bucharifche Sanbelsleute mit ihrer perfe fchen Rebe, bie aus Sami und Turfan geburtig jahrlich mit Reramanen burch Tubet und Sangut gieben, ben Shabarber ang fanfen, und biefen Bweig bes Dibabarber banbels, als Das nopol, feit langem (f. Afien I. G. 183) betreiben. Gie bemobnen beshalb felbft die dinefifden Drovingen Ranfu und Schenfi. und bandeln langs ber dinefifchen Mauer bin, bis jur Deerestiffe. Schon ber Reifende Jefremow, 1786, &. 194, hatte ein fole des bucharifdes Bocabular von 625 Bortern gegeben, ans Denen bervorging, bag biefe Sprache bafelbft beute noch Der fifch fen. Unter ben in Detings Ueberfegungebureau ber freme ben Sprachen ausgearbeiteten Bocabularien (aus ber Reit ber Ming Dynastie), die burch Pat. Amiot in die reiche Parifer Bibliothet gefommen, befindet fich auch eins, in ber Grache ber Souifdui, b. i. ber Bewohner ber Großen und Rleis nen Budarei, nebft 17 mit ber dinefifden lieberfesung ver febenen Schreiben ihrer gurften aus Enrfan, Sami, Samartand u. a. D., welche die perfifche Sprache 25) berfelben, b. i. ber Igbit, ober Sigotichi ber alten Chinefen, beurfunden. Diefem haben Ab. Remufat 26), St. Martin und Rlap. roth die wichtigften Aufflarungen über biefe Bolferverbaltmiffe Mittel-Affens erhalten, burch welche auch wir fur bie dinefichen Berichte eine welt bobere Buverlaffigfeit, und mehr innern Bufammenhang als zuvor, fur bie ihnen im Gangen fo ferne Renies men in frubefter Beit, gewonnen ju haben glauben.

Bir fugen gelegentlich bierzu die Sppothese 27), welche St.

<sup>384)</sup> Asia Polyglotta 1. c. p. 242, wo the Borterverzeichnif.

Diefet perfifche Bocabular f. in Asia Polygiotta p. 245 — 264.
 Ab. Remusat Hist. de Khotan Prof. p. IV; Recherches sur les Lang. Tartaren T. I. p. 247 Not. 1.
 in Journ. Asiatique, Paris 1823. T. II. p. 161, peral, in Potocki

### Central-Uffen, Sabjit, Stammvermandtschaft. 721

Martin aus feinen armenischen Studien und der Arfaciden, Siftorie hierüber zuerst in drei hauptpuncten festgestellt zu haben glaubte, ohne daß er im Stande gewesen ware speciell jedes ber sondere nachzuweisen, da ihn ein fruhzeitiger Tod seinen Arbeiten entris.

1) Daß der Name Tadjit, den gegenwartig die Turk und Lataren denen geben, die Persisch sprechen, in Persien, Afghanisstan, Tokharestan, Transoriana, der Name der alten Dahae sen, die einst vom Danubius bis Bactrien und noch in andere Gesgenden ausgebreitet waren (s. ob. S. 604, 630 u. A.).

2) Daß die Parther und Arsaciden zu diesem Zweige der sogenannten assatischen stythischen Nationen gehorten, daß die Ramen Dahae, Dahi, Ladit oder Dadit, ihre Nationalbenens nung waren, und daß sie dieselben den Persern, die sie zu Untersthanen erhielten, mittheilten. Daß der erste Arfaces selbst wol aus dem Geschlecht der Daae abstamme, war auch schon früher R. Mannerts 28) Meinung.

3) Daß diese Benennung, seitdem die Sassaniten und Perfer, die sich vom Joche der Parther befreiten, nichts anders in Persia mehr bezeichnete, oder bedeutete, als was anderwärts mit Barbaren belegt ward; daß bei den stythischen und hochasiatisschen Wolfern, die an diesen politischen Wechseln keinen Antheil nahmen, dagegen dieser Name mit gegen den Wechseln nerbreites ward, als diese sich im Occident zu verschiedenen Zeiten niederlies sen. Sie gaben diesen Namen auch wiederum den besiegten Perssern, weil es bei ihnen der Gebrauch war die Persisch rodenden damit zu bezeichnen. Die Chinesen lernten diesen Namen sur Persien, Perser auch (nämlich Tiaotschi, wie Tahla, Ta Wan n. A.) schon vor Ehr. Geb. kennen und behielten ihn sur Parsen bei, die aber später Poßu, oder Posse, genannt wurden. — So weit St. Martin.

Es ist ferner flar, wie die indo germanischen Wolfer Soch, Affens, ihren Sprachspftemen nach, solcher Bermittlung der alten Dabae (Safen) gemäß sich vermittelst der dem Germanischen und Slawischen so nahe verwandten Persischen, auch der indischen Sanstrit-Sprache anschließen, zwischen welchen, wie denn durch

Hist. des Peuples primitives de la Russie in best. Voy. Paris 1829. p. 347; pergl. Histoire du Bas Impire Nouv. Ed.

<sup>99)</sup> Geogr. ber Griechen und Romer It. 1V. 1795 G. 473.

28. Bopps und E. Burnoufs Untersuchungen über bas Zend, immer mehr und mehr die yrsprängliche Sinheit jener Populationen wie ihrer Sprachen herborzugehen scheint, indem nan schon das von indischen wie iranischen Urbevölkerungen der "Airya (Aquoi) gemeinsam" bewohnte Stammland "Arya Barta" 429) ziemlich seisstehen mag.

Nur aus solchem hergange ber Dinge wurde die außererbend lich weite Berbreitung eines persischen Sprachstammes als Bolts sprache durch Mittel-Asien in den frühern Jahrhunderten beguth lich, in Gegenden, wo uns selbst sonst gar nichts, weder von hew schaft der Perser Monarchen, noch von Einwanderung persischen

Colonien befannt ift.

Bur Beit, ba bie Berfer Berren bes alten Baftriens waren. bemerkt der Berausgeber 30) von Babers Memoiren, fen gewiß je nes Gebiet auch icon von Derfifd rebenben Stabtern bewohnt gewesen. Bis auf Ticbingisthan, mit bem die Bernd flung begann, mar Perfifd die allgemeine Sprache ber Stadter am Amu und Gir (Orus und Jarartes), bis Safchient binauf, mabrend bas Burt erft in ben norblichern Marktorten bo agnn. Das Derfifche feste oftwarts über bie Alatach. berge, b. i. im Oft von Rhodjend und Samartand ju ben Sochland Oft Turfoftans hinuber, bis Rafchghar und Martant, wo es auch noch beute bis Turfan im Gebrauch ift. Im großen Gebirgelande von Raratigin, d. i. nordlich Siffar und Bathen, am Beftgebange bes boben Damer bis jum obern Girftrome, im Ruden ber Asferah Gebirge, ift noch beute die Sprache bet Bolles perfift, obmal feit Jahrhunderten feine Perfer Grobe rung bahin reichte. Doch ju Gultan Babers Beit (1500 nach Chr. U.) mochte die perfische Sprache die allgemeine ber Culturianbichaften von Bulth, Babathichan, bes großern Theiles affer iener Alpenlander am Bestabbange bes Befor Bebirges go wefen fenn, welche mit ben Damen Rhutlan, Raratigin, Siffer, Refc, Bothara, Uratippa belegt werben, und eben fo bis ger ghana und Tafchfend bin, mabrend bie Turffprache nur burch bie eingewanderten Nomadenhorden in Gang fom. Mur mit ben Bebiete von Raferiftan und ber Siaput im Guben ber Quellen

<sup>130)</sup> R. Burnoul Commentaire sur le Yaçna etc. Paris 1833. 4. p. 461 Not. 30) W. Erskine in Baber Memoirs L c. Introduction p. XLIV.

bes Orus, fubmarts bes Bufchthifur und in dem innerften Bim tel Sothareftans, icheint mit einem andern Boltefchlage eine ans bere Sprache begonnen zu haben, die auch durch ben geringen Rortschritt ber arabischen Eroberung nicht verbrangt ward, die aber und bis heute im Bindu Rhu vollig unbefannt geblieben ift. Sehr wichtig murbe in biefer Sinficht bie Renntnig ber Sprachen ber Darbi, ber Raferiftanbewohner, ber Glaput, ber Bathan, Der Bewohner von Badathichans noch unbefannten Gebirgethalern fenn u. a. m. Merfindrbig ift es, daß bei den perfifden Autoren, nach Th. Syde, bei ben 7 perfifchen Dialecten 313 In Diefen nordlichen Gebieten bavon bie Rede ift, baf fie gange lich ohne Literatur und überhaupt unbefannt geblicben feven. Bahrend die andern, wie das Pehlwi und Pars, fast allein von Ach reden machten, habe bas Deri, als bie Sprache von Balth. Bamipan, Merv und Badathichan den Ruhm der großten Reinheit felbft ichon im Roran bavon getragen, mabrend ber Dias Tect von Dravul, von Bergt, von Segeftan und ber von Sog's (ober Sogbiana) ale bie norblichern, ju ben fogenannten vier gurudgebliebenen gerechnet werden. Ble murbe bier fo viel von perfischen Sprachen die Rebe fenn tonnen, ohne eine frubefte bort einheimische allgemeinere Labit (Dabae) Doputation Die bauernbe, nie verfdenbare Reinbichaft zwischen Iran und Suran hatte mol eben barin ihren Grund, weil beffen Bebette fcher in fruhesten Zeiten die im Morben des Orus der perfischen Berrichaft einft angeborigen Bolferschaften und ganber unterwer fen, von den sublichern abgeriffen und fo die Untheilbarteit bes Deiches berlett batten.

Außer der perfischen Ginwohnerschaft, die auch hente noch fo meit außerhalb Berfien in ben Stadten Sami, Turfan, Ufchi; Affu, Rhotan, Parfand, Rafdighar und Cogdianas, wie im wefte lichen Alpengebirgeland bes Belur Lagh, nach Obigem, fo allgemein ift, und überall ju den Sabjif (Liaotfchi) gebort, erfahe ren mir durch D. v. Muraviem 32), bag diefelben felbft noch eine febr ftarte Population von Chiwa am untern Amu (Orus). cifo eben dafelbft ausmachen, wo une de mabren Liastfcht

<sup>1)</sup> Th. Hyde Historia Religionis veter. Persarum 1, 4, 4 p. 419. \*\*) Ricol. v. Muraylew Reife burch Aurkomanien nach Chiwa (1819 — 1820); aus bem Ruff.. v. Ph. Strahl. Wert. 1824. 8. Th. II. S. 23, 83, 85.

von ben alten Chinesen als die Handelsleute am Meerckuses und in Stadten wohnend, einst beschrieben wurden. Er schäpt ihre Bahl im Jahre 1820, wo er Chiwa besuchte, auf mehr als 100,000; sie treiben vorzüglich in den Städten den Handel; auf dem Lande aber den Ackerdau, wo sie, nach ihm, als die Urbes wohner dieser Landschaft seit den Altesten Zeiten durch großen Rieiß die Bewässerung des Bodens durch Canalbau betrieben har ben. Dort werden diese Tabjit auch Tatas und Sarty ger nannt; daher denn in neuern Zeiten die Namen der Ladjit, Lat, Sarten, Bucharen, Turkestaner und viele andere, oft ohne Unterschied mit einander verwechselt werden.

Die Benennung ber Lat, ober That, Latas, welche bie einheimischen Burt gebrauchen, um Die Perfer damit zu bezeiche nen. weshalb auch eine febr baufige allgemeinfte Gintheilung ber Bewohner jener Landichaften, jumal Derfiens, in Surf und Lat in Gebrauch ift (j. B. die Turf als Bewohner von Aber Mign, die Lat 133) ale von Bran), scheint, obwol baufig bamit verwechfelt, boch teineswege mit Tobjit identisch ju fenn, fondern es bezeichnet "Lat" nur ein "befiegtes und übermundes nes Bolt." Es ift ber ftolge Rame, ben bie Rachfommen ber Belbiufiben, als Sieger ben Befiegten gaben; ben fich bie altes Ginmohner ber Bucharei von ben mobernen Groberern, ben Ul befen, gefallen laffen muffen; den aber auch die berricbenben Sunniten den unterdruckten Aliden geben. Daber giebt es bie verschiedenen Sat; wie in Chirvan und Dagbeffan Die. Derfifcbrebenden Aliben von ben fie umgebenden Derfifcbrebenben Sunniten fo genannt werben; bagegen felbft noch bis in bie Erim am Schwarzen Meere Tat fich vorfinden, Die obwol fie bort turtifch fprechen, bennoch nur ale Unterworfene fo genannt merben.

Der Name ber Sarty, ober Sarten, Sarter, wird von ben nomabisirenden Tursommen und Usbeken denselben Buscharen, welche Städtebewohner sind, ober auf den han del mit Karamanen im Lande umherziehen, beigelogt, und daher nach um Murawiew auch in Chiwa gleichbedeutend mit dem der Satagebraucht. Schon zu Ende des XVI. Jahrhunderts ift diefer

Paris Vol. I. Potocki Voyage dans les Steps d'Astrakhan etc. ed. Paris Vol. I. p. 104 Not. v. Klaproth; stemb. p. 195 and p. 47 Not. 1. 1989, Asia Polyglotta I. c. p. 244.

Dame bei ber Population Rharesmiens im Gebrauch, im Gegenfat ber bort eingezogenen Burk, und ber fpater feit 1506 Dort eingewanderten Usbefen 34). Er bezeichnet aber nicht bas unterworfene Bolt, wie Sat, nicht bas Bolf perfischer Abstame mung oder Rede wie Lablif, fondern bas Welchaft bes Garten. b. i. bes Raufmanns; baber wir felbft fruber, mit bem antiten Mamen ber alten Seres, b. i. dinefischer Seibenbandler, die Benennung irrig identificiri batten (f. Erbt. 1. Aufl. Eb. II. S. 626 tc.). Der Dame Garten, fur biefes antite, fcon feit ber erften Chie nefen Beiten, obwol nicht unter biefer fpeciellen Benennung er wahnte, merfruurdige Sandelevolf Eransorianas (f. ob. 6.550, 552, 557, 575, 578, 626 u. a. Q.), bas also ficher ichon gu fener antifen Population ber Urfaffen geborte, batte biefen Ramen boch auch ichon in febr fruben Beiten, ba bie Mongholen ben Das men Gartohl35), bas Gartenland, ber Rleinen wie ber Gro-Ben Bucharei gaben, welche erft fpater bas Erbtheil bes Sohnes Tschingisthans Tschaghatais ward. Sart bezeichnet außerhalb Derfiens diefelbe gewerbetreibende Claffe Perfifchredender, welche im Perfifchen felbft auch Sogbager, ober Subagr, b. b. mortlich "Sandeleleute" (wie Banig jana im Indischen, f. Affien IV. 1. G. 443), genannt werden, mas, bes vermandten Laus tes wegen, von 3. Potoci, für eine Ableitung vom alten Soge biana irrig angeseben murbe. Demnach find die Sarten 39) wirtlich die Abtommlinge ber antiten Urfassen bes alten Sogbiae nas; benn Gultan Baber fagte, j. B. noch in ber Befchreibung feines angestammten Ronigreiches ,alle Ginwohner von Marghinan (b. i. ein Theil Ferghanas) fenen Garten," und felbft die Bewohner des Asferah : Gebirges in Guboft von Ferghana sepen Bergodlfer ober Garten.

Hiermit stimmt auch völlig überein, was uns ganz neuerlich A. Burnes 37), bem wir schon die Bestätigung von Elphinstos nes Angabe der Tabjiks in Kabul verdanken (s. ob. S. 242), über die von ihm bereiseten Gegenden von Balth und Bochara sagt: die dortigen Aboriginer des Landes sind die Tadjiks (oder Tats), die, wie er bemerkt, zuweilen auch Sartes genannt wurs

<sup>24)</sup> Deguignes Gefch, ber hunnen 22. Utberf. v. Dahnert as c. D. 35). III. p. 489, 559. 35) Tinkowski Voy. ed. Paris Vol. I. p. 387; Asia Polyglotta p. 243. 34) Sultan Baber Memoiss ed. W. Krakine I. c. p. 3 Not. unb p. 11. 37) Al. Burnes Trav. into Bekbara, Lond. 1834. Vol. II. p. 268 etc.

ben. Dies fen bort aber irrig, weil bies als ein Schimpfname angefehen werbe, ben fle nur von ben Momaden Eribus (veracht lich, die Sandelslente!), ihren Unterjochern vom Morben ber, gu erbulben hatten. Doch bemerft er felbft, baf biefe Cab jit bem Bandel ungemein ergeben find, bag ihre Sprache per fifch fo, welches lange Beit vor ber Turtubermaltigung bie Landessprache gewesen. So allgemein mar biefe frubere perfische Population (ble ber alten Derfer und Dahae), baf die Araber felbft, bei ih rer Eroberung, ben Gebrauch ber perfifchen Sprache anbefoblen. Diefelben Beobachtungen über bie Labiif, Sarten ober Sam belsleute, und aber bie fogenannten Bucharen im eigentlichen Sinne - Die bemnach in beiben Buchareien, fowol von ben m fprunglichen Higur, und von ben eingewanderten, nomadifden ungläubigen Turf, wie von ben jum Islam befehrten Turtomer nen, durch alle Jahrhunderte und bei allen Autoren, wol unter fchieben werben follten, aber oft fchwer, jumal bei ben Siftorifen, an fondern fenn merden - batte auch Limfomsti in Die Sm Beftan 138) in ber Monaholei und China, bei genauerer Gwach unterscheidung machen tonnen, ba bies industriofe Geschlecht bet Labit fich felbft bis Defing (f. Afien I. G. 128) Sangticheoufe und Canton (f. Afien III. G. 697, 837) ausbreitet.

Die bisherige Bermicklung und merkwurdige Ausbreitung bir fet ethnographischen Berhaltniffes wird es in fich fetet rechtfertigen, bag wir eben bier, bei bem alteften Bervortreten ber Lab jit, als Liaotichi, in den dinefifchen Annalen, bef fen bisher nur gerftreute Sauptpuncte, concentrirt nach ben wich tigken Radien, im Busammenhange zusammen zu ftellen versuch ten, um jedem folgenden Disverstandnig baburch vorzubengen, und manche neue Wegbahnung baburch fur die nachfolgenden Untersuchungen ju gewinnen. Bucharen, im engern Ginne, Durfen, nach alle bem , nicht mehr wie fruber fur Turfen geiten: fie find die eigentlichen ansaffigen Ginwohner ber Rleinen und Großen Bucharei, oder großer Gebiete Ofts und Beft : Surfestant: fie find perfifchen Gefchlechtes, gehoren als folche gum indo ger manifchen Bollerftamme. Gie nennen fich felbft Sabjits, find Die Liaotichi ber Chinefen, in beren Siftorien man ibre Iben titat mit ben antiten Dabae Dopulationen Inner Afiens nicht

<sup>118)</sup> Timkowski Voyage ed. Paris in Turkestm Oriental. Vol. I. p. 387—388.

vertennen fann, an welche fich in altefter Beit maffagetifche, fod ter blonde blaudugige, indo germanische und jungere getische Stamme anschließen, und mahrscheinlich nicht felten mit ibnen mifchen, bis mit ber Dohammebaner Periode, die Araber und Burt Mationen wie die Usbet, in ihrer Mitte, in religiofer, polis tifcher und nationeller hinficht, als Sieger und Einwanderer aufe tretend, fie gurudbrangen in ihr gegenmartiges untergeordnetes Berbaltniß. Doch ju Gultan Babers Beit, wie wir weiter unten bei Rerghana feben werben fpielen fie eine andere Rolle.

Boren wir nun die Beschreibung ber Sabiits in Bochara von einem der ausgezeichnetesten Beobachter neuester Beit 30). Die Ugbeten, fagt er, machen bie berrfchende, Die Sablits, Die unterworfene Bolischaffe bes Landes aus, welche fich fur beffen Aboriginer halt, Die auch fehr mahricheinlich die Rachtome men ber alten Cogbianen find. 3hr Rorperban ift meift unterfest, ihre Gefichteguge find europaifch, fie baben einen ichonen Seint. Sie find viel weniger gebraunt als die heutigen Dere fer, und haben schwarze Saare. Ihre Unterwürfigfeit giebt ihnen, wie aften burch Enrannei unterbruckten Affaten, ein friechendes Befen, und bas Geficht bes Labit erscheint ftets vollfommen rus big und fanft. Daber batt man fie, obwol der Sabiit in der That falfch, betrugerifch, habgierig ift, boch feicht fur gutmuthig, ehrlich, Dienstfertig. Aber ber Geldgeis erftickt in ihnen jedes ans Dere Gefühl, und Die Ladjits find die unerbittlichften Gebieter ibe rer Sclaven. Dabel find fie felbft febr fleißig, thatig, gefchickt in ihrer Geschaftsfahrung. Gie find die Raufleute, Bandwerter, Gultivatoren ber Bucharei; niemals Romaden. Die meiften tons nen lefen und fchreiben, und find, die übrige Geiftlichkeit ausass nommen, der civilifirtefte Theil der buchanischen Bevolterung. Die Sablit, fagte ein bort Unterrichteter, bewohnen bas Land feit 366 kanders (Alexanders) Zeiten, ohne je ein eigenes Oberhaupt sich ermablt ju haben; fie miffen nicht ju herrichen, nur ju gehorchen. Die ergreift der Ladit die Baffen gur Bertheidigung; er bat nie für feine Beimath gefochten. Dagegen find die Uzbeten ftets ges ruftete Rrieger. Unter bem Druck von 1,500,000 Uzbefen in ber Bucharei, fchagte man, nach v. Mependorf, die Babl ber Sabs jits auf 650,000, mabrend ber Turtomannen nur etwa 200,000.

<sup>9)</sup> G. de Meyendorff Voyage d'Orenbourg à Boukhara ed. p. Am. Jaubert Paris 1826. 8. p. 189, 193, 197.

und ber Araber 50,000, ber hentigen Perfer nur 40,000 gereche net werben.

#### Sedstes Rapitel

Die Alpengaue des Obern Sihun = und Sihon=Landes; Ferghana (Khokand) und Badakhschan, am West abhange des Belur Tag; das bekanntere Gebirgsland von West=Turkeskan.

#### g. 9.,

Bum Befchluß unferer Betrachtung bes Ueberganges von Of Afien ju Beft Afien, bleiben une fur lett noch die frecellen Machrichten über die beiben obern Stromtbaler bes Sir Ca. partes) und Gibon (Orus) bier anguführen übrig, welche in nerhalb bes Alpengebirgelandes am Beftgebange bes Belur Ep ftemes, als die mabren Gingange ju Beft , Turfeftan der neuen Beit, unter ben Ramen Berghana und Babathichan an befannteften geworben find. Gie bilden bie ausgezeichnetern Theile bes obern Stufenlandes beider Stromfpfteme, beren gange Landergebiet erft weiter unten mit Mawar al nabar und bem Go fabe bes Aral und Casvifchen Sees im großen Raturgufammen bange genquer zu burchforschen fenn wirb. Dier genugt es, fun erfte, nur die vorhandenen Thatfachen ber Beobachtung, Die bis jest in diefen Bebieten fast nur von orientalifchen Quellen ausgehen, ba europäische Untersuchung von Augenzeugen bafcht. Laum noch eingebrungen ift, nach ihrer dronologischen Unterschei bung aufeinander folgen zu laffen, ba die genauere Eritik berfc ben in ber That, bei volligem Mangel aftronomifcher Orisbeftim mung, wie ber topographischen und physicalischen Observation, noch unmöglich fcheint. Denn obwol es bei Gbn Saufal, Ebriff, Abulfeba, Sultan Baber und neuern grabifden und perfifchen Autoren, wie in ben dinefifchen Reichsgeographien und mancherlei andern Reisewerfen feineswegs an gablreichen Rachrichten über biefe Alpenlandschaften fehlt, fo tragen biefe boch burch bie Beschranktheit ber Beobachter immer nur bas Ge prage ihrer Beit, in welcher bie mitgetheilten Rachrichten einge fammelt murben, ohne biefe auf die Bergangenheit ju beziehen,

ober mit folden politiven conftanten Angaben zu verfeben, bag fich die fpatern Macbrichten über biefelben Localitäten verificirend an iene frühern Berichte unmittelbar anschließen ließen. Diefer Mebelftand, welcher Die vergleichende Geographie bes größten Theis les von Central: Afien trifft, macht größtentheils, auch noch weite bin in Beft Turfeftan ble Untersuchung febr miflich, welche fich weder an bestimmte Raturverhaltniffe, Die hier fo febr mechfeln, noch an bauernde Bolferdenfmale, Architecturen u. f. w., die bier unbefannt find, noch an feste aftronomisch bestimmte Duncte anfcbliegen fann. Er ift es ferner, welcher uns fur jest noch binbert an diefer Stelle ichon eine Untersuchung, Die eigentlich bierber geborte, jum Schluß zu bringen, namlich bie über bas Ges rica ber Alten und über bie Geren, welche fo viele Rrafte ber ausgezeichneteften Gelehrten, wie Deliste, Cellarius, Bochart, Th. G. Baper, G. D. hoffmann, D'Ans ville, Dannert, Murran u. A., fcon in Anregung gebracht bat, ohne ju einem irgendwie fichern Refultate ju fub. ren, an welches fich bann die Gefchichte ber Scibe und bes Seiden handels ichließen murbe, ber fur bas gesammte banbelswesen und ben Culturgang der Bollerschaften Mittel . und Beft Afiens von fo großer Bedeutung ift. Bir muffen biefe Daber einer fvatern Stelle aufbewahren, indem wir fogleich gu bem genannten Lande felbit übergeben, ju Rergbang, bas jur Bermittlung diefes Sandels feit ber fruheften Beit eine fo ausgezeiche nete Stellung einnimmt.

### Erläuterung 1.

Ferghana, das obere Stufenland des Sihun (Sir, Jaxarten), der frühern Zeit; das Ahanat von Ahokand (Rhokan) der Gegenwart.

Die erften umftanblichern Nachrichten über Ferghana ans bem X. Jahrhundert, jur Beit des Araberbefiges, finden wir bei Con haufal 140); aus dem XII. bei Corifi 41; aus dem XIV. bei Abulfe da 42); aber die erfte lehrreiche Beschreibung biefes

<sup>140)</sup> Orient. Geogr. ed. W. Ouseley. Lond. 1800. 4. p. 270.

Edrisi Trad. p. A. Janbert, Paris 1836. 4. T. I. p. 487 etc.
 Abulfedae Chorasmine et Mawar at nahrae Deser. ed. Geogr.
 Vet. Min. Oxen. T. Ill. p. 87, 65.

Landes, durch welche bie hochst durftigen, ordnungslosen Angaben fener Autoren erft ein Berftanbnig und eine locale Anwendung gewinnen, giebt und zuerft Gultan Baber, ber biefe feine ges liebte Beimath und sein angestammtes Ronigreich, obmol er daraus vertrieben warb, und großere Berrichaften wie Rabuleftan und Indien eroberte, boch nicht vergeffen tonnte. In feinen Memois ren giebt er une die junachft folgende Befchreibung, bie uns am besten in diesem Thalaebiete des obern Sir, Laufes (Gir Daria) vber Jagartes ber Alten orientirt, bas tein neuerer Augenzeuge und Berichterftatter feitbem, im Gangen, auf gleiche Beife 28 Merschauen Gelegenheit gehabt hat. Die neuern uns über Rec ghana ju Theil gewordenen Nachrichten find bie von Chinefen aus bem XVIII. Jahrhundert, und ber Bericht bes Augenzeugen Mir Iffet Uflah vom Jahre 1812, ben wir fchon aus feinen lebe reichen Reiserouten in Oft Burfestan tennen (f. ob. G. 478). Die fem folgte unmittelbar bes ruffifchen Gefandten Dafaroff Zufe enthalt in Rhofan (1813), und fpater gaben v. Devendorff (1820), Frafer (1825), E. S. Bathen (1834) Racbrichten barüber von Augenzeugen; Ml. Burnes bat wenig Bemerfungen Daruber mitgetheilt.

#### 1. Ferghana nach Sultan Baber (1500).

Im Jahre 1494, am 6ten Juni (899 b. heg.), beginnt Sultan Baber 43), ward ich in meinem zwolften Jahre König von Ferghana. Dies Land liegt im fünften Clima, an ber Außewsten Grenze ber bewohnten Erbe. Ihm im Oft liegt Kasch; ghar, im West Samarkand, im Suden das Bergland an den Grenzen gegen Badathschan.

Im Norden von Ferghana ift gegenwartig (er schreibt bies in Kabulifian, nachdem er durch die Ueberfalle der Usbeten vom Norden her, schon seit einigen Jahrzehenden aus feiner Beis math vom Sir zum Indus verdrängt war) Alles verwüstet und wenig Bolferleben, obwol in den frühern Zeiten dort die Städte

stan written by himself etc. transl. by Dr. Leyden and W. Krekine Ed. Land. 1826. 4. p. 1—6; vergl. Babur Rahmeh over Such bes Staths, Türkijch verfaßt von Gr. Maj. bes Kaijers Sabers, bes Siegerichen, ber friedlich in der Erde ruhe. Nus dem Auftvon 3. v. Stappoth in Archiv für asiatische Sierat. p. 101—1103 Witsen Noord en Oost Tartarys Amst. 1705. T. L. p. 485—487.

Almalig (hain ber Apfelbaume), Almain (reich an Aepfelin) und Yangi lagen, welches lettere in ben Geschichtsbuchern Otrar heißt. — Der Sultan bezeichnet hiermit das nördliche Turkestan 44), das im Norben des Sir, oder Sihun, sich vom Balthasch dis zum ArabSee ausbreitete, zur Zeit der Araberherrsschaft blühend geworden war, sich mit Städten gefüllt hatte, und wo Otrar am untern Sir Daria, zwischen Taschend und dem Aral: See gelegen, zu Timurs Zeit, der daselbst starb (im Jahre 2405, wobei gelegentlich der Jrrthum, oben S. 206 Zeile 3 von unten, zu berichtigen, daß Timurs Alpenzug daselbst nicht in das Jahr 1408 fallen kann, sondern das Jahr 800 der Beg., also das Jahr 1397 ist), noch eine bedeutende Stadt gewesen war.

Diefes Rerabana, fagt Gultan Baber, ift flein, aber reich an Obst und auf allen Seiten von Gebirgen umgeben; acgen ben Beffen bin ausgenommen, wohin ber Gibun feinen Lauf nimmt. Rur von ba ber, über Samartand und Rhobiend. tann baber, wo teine Gebirge bas Land umichirmen, ber Reind eindringen. Der Sibun (Jarartes), gewöhnlich Fluß von Rhodjend genannt, bas an feinem Ufer erbaut ift, fommt von Rorboft (f. ob. S. 480), burchaiebt gang Berghana gegen Beft. ftromt bann im Norden von Rhodjend und im Suden von Ris nafat (Benafat) vorüber, ber Stadt, ble fruber Shabrotia bieß. Dachdem der Gibun nun biefe beiben Territorien, nebft Safchtent (Schafch, f. ob. S. 598, wonach ber Brrthum, oben G. 409, ju berichtigen ift) burchzogen bat, tritt er in Surteftan ein, und wendet fich bier gegen Nord (N.B.), wo er teis nen anbern Rlug in feinem Laufe trifft (ber nordliche Efchut und Salas erreicht ihn nicht), fondern vom Sande verschlungen in ber Sandwuffe abwarts (gegen ben Aral Dee) verschwindet (gegene martig menigftens feinesmegs).

Diefes Ferghana hat 7 Diftricte, bavon zwei (nur) im Suben, zwei (nur) im Norben bes Sihun liegen; fie werden in folgender Aufeinanderfolge vom Sultan beschrieben: 1) Ansbejan, 2) Ufch, 3) Marghinan, 4) Asferah, 5) Rhodz jenb, 6) Athfi, 7) Rafan. Wollte man aber ihrer naturlischen Auseinanderfolge, dem Stufenlande gemäß geben, so wur

<sup>44)</sup> etent. Rrakine Remarks on the Tartar Tribes and on the Geography of Uzbek Turkistan Introduct. Part. I. p. XLII. Xeriffeddin Hist, de Timur ed. Petit de la Croix ed. Delft. 1724. T. IV. p. 229.

den Ofch, ober Usch, Andejan, Marghinan (von derm Rage schon oben S. 482—484 die Rebe war) vorangehen mussen, und da von einem Khokand erst später die Rede ist, nun erk Athsi und Khodjend folgen, diesen zu beiden Seiten im Sieden und Morden aber Abser ah und Kasan. In jeuer Reihe giebt der Sultan solgende Nachricht.

1) Der Andejan-District liegt im Guben des Sibun, in der Mitte des kandes Ferghana mit dessen Hauptstadt. Er ist reich an Korn, Obst, Trauben, die er in tresslücher Gute und Menge erzeugt. Zur Zeit der Melonenreise verfaust man die Trauben nicht mehr an dem Stock; d. h. es ist den Reisenden das freie Traubenesssen von der Rebe erlaubt (wie dies Tedem am Ithein in der Zeit der Weinlese war). Bessere Nasch patis (eine Melonen-Art), als die von Andejan, giebt es nicht. Die Festung dieser Capitale wird in ganz Mawar al nahar nur von den Festungsbauten in Samarkand und Kesch an Größe über stroffen. Sie hat 3 Thore. Die Citabelle liegt im Süden der Stadt. Es ziehen 9 sließende Bergwasser, die Mühlen treiben, in die Stadt; keins derselben sließt wieder hinaus. Um die Festung liegen die Borstädte, die nur durch eine umherlausende, gopsstafterte Straße von jener geschieden sind.

Ferghana ist voll Wildpret und Bogel, die Fasanen (Kirghamel) sind hier so fett, daß, nach dem Sprichwort, sich wier Menschen an einem satt essen konnen. Alle Einwohner des Landes sind Turk, und auch alle Bewohner der Stadt verstehen die Turk, Sprache (also war dier die Sprache der Tadjit wol schon von dem Turk seit wenigen hundert Jahren überwältigt). Ihre Bolkssprache ist die selbe wie die gute Schriftsprache (ob Oschagatai Turk, oder Arabisch?); die Schriften des Mir Ali Shir, obwol er in Heri blühete, sind in dieser Sprache gescheier ben (dieser Autor ist uns unbekannt, Heri ist Herat, die persische Stadt). Die Einwohner von Andejan sind berühmt wegen ihrere Schönheit; doch ist die Lust ungesund und im herbst stellen

fich bie Fieber (Thirmah) ein.

2) Der Dichs (Usch) District (s. ob. S. 482, 486) liegt in D.S.D. etwa 3 geogr. Meilen (4 Farsang) Weges von Unsbesan entsernt. Die Luft ist trefflich, das sließende Wasser reichslich, der Frühling ist hier ungemein lieblich; in den heiligen Leas ditionen (Hadith, s. Herbel. Bibl. or.) werden schon die Borgüge von Usch gepriesen. Im S.D. der Festung ift ein Berg von

foliger Geftalt, ber Berg Bara (Bara Rob; Balla Rob ber Rarte) genannt, auf beffen Gipfel Sultan Dahmud Rhan ein tieines Sommerhaus erbaute; unter bemfelben auf einer Terraffe. fagt G. Baber, erhante er felbft, im Jahre 1496 bis 97, einen großen Palaft und eine Saulenreibe. Diefes fen die lieblichfte Lage, überrafchend überblicke man unter feinen Rugen von ba bie gange Stadt. Der Andejan Rluß (der unterhalb biefer Stadt als linter Buflug jum Gibun fallt) burchzieht bie Borftabte von Ufch, und flieft bann abwarts bei Undejan vorüber. Bu feinen beiben Seiten liegen reichbemafferte Garten, in benen gur Rrub lingezeit bie fconften Beilchen, Die herrlichften Rofen und Tulie panen (vergl. ob. S. 248) von größter Schonheit bluben. 3mb fchen bem Bara Roh und ber Stadt, an feinem Abhange liegt Die Mofchee Jouga, und unter ihr find Biefen von großes Schonbeit ausgebreitet, mit Rlec bedeckt (ob Dofo? oben G. 637); reigend und gefchust, wo man fich gern lagert. hier wurde turg vor Babers Regierungsantritt, ein fconer roth und weiß geban berter Stein (Band, Jaspis?) entbeckt, baraus man febr fcone Sundgriffe fertigte. In gang Ferghana, ruft ber Sultan gulest noch aus, giebt es feinen Ort, ber fconer und gefunder lage als Ufch. (Die Befchreibungen' mahricheinlich beffelben Berges und feiner Bauwerfe, f. oben a. a. D.; ob hier auch altere Dentmale ber Serenstraße, ber Steinerne Thurm bei Ptol. IV. c. 13, bas Beiligthum ber Sonne und bes Monbes bei Eteffas Indic. 9, bas Beiligthum Rut bei Abulfeba 31, Die 40 Caulen ober Chalfatun Bilfords in Asiat. Res. Lond. 8. T. VIII. p. 323 ju suchen? sind, tonn faft nur burch funftige Mugengeugen ermittelt werben.)

3) Der Marghinan Diftrict (f. ob. G. 484) liegt im 2B. von Andejan, 54 geogr. Meil. (7 Farfang) fern; eine fcone Landichaft, die durch ihre Aprifofen und Domgranaten beruhme ift. Gine diefer Arten, Dana tilan (b. f. Große Rezn) genannt, buftet berrlich, bat eine fuße Gaure und ift toftlicher noch als bie von Semnan (eine Stadt bei Damghan in Rhorafan). Man versteht es bie Rerne ber Apritofen (Berbalu) auszunehmen, fe burch Manbelterne ju erfegen und fo ein toftliches Badobft ju bereiten, bas Seifthani beißt. Das Abuewerat (Beife Phier, es foll ber Argali? fenn, f. ob. G. 312) wird auf ben benachbarten Bergen gejagt. Alle Ginwohner von Mars shinan, fagt Sultan Baber, find Sarten (alfo Sabjits? bie fich Urfaffen nennen, Derfifchrebende, vielleicht Rachtoms men einhelmischer Sogbianen? die damals noch weber durch Araber noch Lurk, ober Usbeken verdrängt waren; auch scheinen se zu Babers Zeit noch nicht so feig gewesen zu senn, wie man beut zu Lage die Sarten schildert). Dieses Bolf giebt gute Borer, sie sind unruhige Zänker, in ganz Mawar al nahar durch ihre umgestümen Schlägereien und ihre Kändel berücktigt; die besten Baustämpfer in Samarkand und Bothara sind stets von Mangbinan.

4) Der Asferah Diftrict im E.B. bes vorigen, über 7 geogr. Meiten (9 Farfangs) fern, am Gebirgefuß ber fublichen Rette bes Af Lag, Die bas Abferah. Gebirge beift. Bon biefer Rette, bem Asferah ober Abfera Lag, hat neuerlich AL D. Oumboldt gezeigt 145), daß fie bie weftlichfte Rortfesung bes Dustag ober Thianschan, Suftems fen, welche die Quelten bes Sihun von tenen bes Orus icheibet; beshalb marb fie von Erstine bas Scheibegebirge genannt. Gie wendet fich im Meribian von Rhodjend nach S.AB., und heißt in biefer Rich tung bis gegen Samarfand Afi Sag, ober, wie fich weiter um ten bei Edriff zeigen wird, 21 Botom (b. i. Beifes ober Schneegebirg). Brig fagt Beddington 46), es fen biefe Rette tentifc mit Pamer; er bemertt, bag eine einzige Paffage von Bothara und Samarfand bindurch, gebahnte Route fer, namlich ber Dag von Rhodiend, zwischen dem Defile biefer Rette und bem Gir Riuß; Alles übrige bes Buges fen unwegfam.

Der Asferas Diftrict hat Reichthum an allen Arten ber Obstsorten und zumal die Manbelbaume find in den Garten ungemein zahlreich. Die Einwohner find indegesammt Gebirgter und Sarten (Ladjif?). In dem Bergzuge der Asserah, Rette ift eine Felswand, der Stein Spiegel (Sangainch) genannt, 10 Ellen lang und Mannshoch, an andern Stellen nur halb so hoch, in der sich Alles wie in einem Glase abspiegelt (od'eine Rutschschache? oder eine ernstallinische Felssläche?). Die 4 Abeibei lungen dieses Districtes, Asferah, Beruth, Suth und hurschiar, liegen insgesammt am Fuse desselben Gebirgezuges. Dies sergland diente dem Sultan Baber, jur Zeit, da der Utsber

44) Ch. Weddington Memoir regarding the Construction of the May of Forghana in Baber Mem. I. c. p. LXVIII.

<sup>144)</sup> A. v. Dumbotht über bie Bergtetten und Buffane von James-Assen in Poggendorf Annalen 1830. Bd. 94. S. 319, 320, 334; f. Erskine Kemarks etc in Baber Mem. p. XXVIII.

ten Eroberer Scheibani Rhan die Sultane Mahmud Khan und Ulchi Khan besiegte, und Laschtend und Schahrotia eroberte (im J. 1504) 47), zum Zusluchtsort; er hielt sich in den beiden legtgenannten Abtheilungen, obwol mit größter Noth kampfend, noch ein ganzes Jahr auf, ehe er seine Flucht nach Kabul erzgriff, um vor der Uebermacht zu weichen und sich ein neues Konigreich mit der Kaust ritterlich zu erkämpfen.

- 5) Der Rhobiend, Diftrict. Ce ift der weftlichfte, an 20 geogr. Meilen (25 Farfang) westwarts von Andejan, und eben fo fern im R.O. von Samartand. Rhodjend ift eine fehr alte Stadt, durch ibr portreffliches Obst berühmt: benn bas Spriche wort fagt: "Aepfel von Samartand, Domarangten bon Rhodjend;" bennoch meint ber Gultan, Die Domaranaten feven ju feiner Beit in Marghinan noch belicater gemefen. Die Restung Rhodjend ift auf einer Unbobe erbaut, an welchet gegen Morben in ber Beite eines Bogenfchuffes ber Gibun vorüberftromt. Jenfeit beffelben erhebt fich, an beffen Morbufer, ber Dinoghil. Berg, ber, voll Schlangen ift, in bem es aber Burtis , Minen giebt (f. ob. G. 671). Sier ift gutes Jagbe land; bas Beiß: Thier (Argali?), Die Gebirgeziege, ber Dirfch (Gamagen), ber Buftenvogel (Murgh befcht, mol ein Beier), ber Safe und anderes Bild finden fich in Dienge. Die Luft ift ungunftig; jumal find Augenentzundungen bier febr baufig, an benen fogar die Sperlinge leiden follen. Diefe bofe Luft fcreiben fie dem Gebirge im Morben Rerghanas au. Eine Abtheilung im Oft von Rhodjend heißt Randbadam, nur ein fleines aber febr nettes Gebiet, von feinen vortrefflichen Dans beln (Badam bie Manbel, Rand bie Stadt im Turti) ger nannt, die bis Ormus und Indien ausgeführt merden. Bwifchen Diefem Mandellande und ber Stadt Rhodjend liegt bie Steppenmufte Sarbervifc, aus ber ftets ein fcharfer Wind gegen Marghinan, alfo gegen Oft, webt, bem ichon Dervifche auf ibrer Wanderung erlegen fenn follen; baber die Steppe biefen Mamen erhalten haben foll. Die beiben Diffricte auf der Rords feite bes Gibun find:
- 6) Der Diftrict Athfi, ober Athfitat; von ber Stadt genannt, welche nach Andejan die bedeutenofte in Ferghana ift.

<sup>(47)</sup> Ferishta Hist, of the Rice of the Mahamedan Power in India etc. Ed. Briggs. Lond. 1829, 8. Vol. II. p. 24.

Sie liegt über 7 geogr. Meilen (9 Karfang) in Best, ober abwärts Andejan; Sultan Babers Bater, Omer Scheik Mirza, hatte sie zu seiner Restdenzstadt erhoben, weil sie das ftarfte Fort in Ferghana besit, das auf einer steilen Kelsde liegt; unter ihren Mauern rauscht der Sihun vorüber. Die Mes lonen sind hier sehr vorzüglich, eine Art, Mir Laimuri genannt, wird an Tresslichkeit von keiner andern in der ganzen Welt übertrossen. Die Melonen von Bothara sind zwar auch berühmt; aber die von Athsisat fand der Sultan stets vorzüglicher. Auch hier ist viel Wild und gute Falken jagd. Zwischen dem Sihun und der Stadt, die etwas vom Fort entsernt liegt, ist eine Wildnis, in der man viele Beiß. Thiere (Argali) jagt, und gegen Andejan zu, also das Sihun Thal auswärts, giebt es sehr viel Hirsche (Gawazen), Murgdescht, Hafen und aus deres Wild, das da sehr sett ist.

7) Der Diftrict Rafan, im Norden von Athfi, ift ser nordlichste von ganz Ferghana, und nur von tleinem Umfange. Wie der Andejan, Fluß von Usch zum Sihun von der linken Geite einfällt, so der Athfi, Fluß auf dessen rechter Seite von Rafan herab. Auch hier ist die Luft sehr heilfam, die Garten find sehr zahlreich und liegen so geschützt im südlich sich senkenz den Flußthal, daß man diesem den Namen Postiuspischen Furra, d. h. "Mantel der fünf Lämmerfälle," gegeben hat. Die Einwohner von Kasan und Usch sind in dauernder Sifersucht und in Zwist, weil beide sich des größern Borzugs der Schonheit in Land und Luft rühmen.

In ben Berglandschaften, rund um diese 7 großen Districte Ferghanas, sind die herrlichsten Sommerstationen, Yailats, ausgebreitet (Yai im Turti der Sommer, im Gegenssass von Risch der Winter; daher Rischlat oder die Dorfer gernannt, im Gegensas jener Yailat). In diesen Gebirgen sindet man den Tabulghu (?) Wald, der in keinem andern Landschant ist. Der Tabulghu hat eine rothe Rinde, man macht dus ihm Spazierside, Peitschenstiele, Bogen, Bogelkasige u. a. m. Es ist ein tottliches Holz, das weit versührt wird. In den Buchern sieht, es wachse auf diesen Bergen auch der Yabruj, us, sann uen (Mandragore nach Erstine? Atropa mandragora Linn., n. Ainslies Mater. Med. T. I. p. 207); aber zu Sultan Babers Zeit war er daselbst ganzlich unbekannt. Wel aber wachse baselbst das Eras Betetend, das sie dort Lifoti nens

nen (es ift Butkeh, anti, s. ob. S. 310 in Kabulefian). Außer bem Enris finden sich auch Gisenminen in diesen Bergs webieren. Die Einfunfte von Ferghana reichen hin, ohne das land sehr zu drücken, 3000 bis 4000 Mann Truppen in dems selben zu erhalten.

Dies Land Rerghang ift nun ber merfmurbige Schauplas ber jugendlichen Belbenthaten Gultan Babers 148) (Baber, b. b. ber Liger), ber feit feinem zwolften Jahre ben Thron feis nes Baters bestiegen (geboren 1483) batte, aber in ber größten Bermirrung bes Erbreiches burch innere und außere Rebben und Ueberfalle taum ju beffen Beberrichung gelangen tonnte, und ber geliebten Beimath, ungeachtet er fich in ihr ben bochften Ruhm bes Rriegshelden errang, boch bei ber tlebermacht bes bereindringenden Uebefen Groberers, Obeibani Rhan, fcon in feinem 25ften Lebensjahre (1504), ben Ridden tehren mußte. um, wie er felbft fagte: "bis bahin vom Schidfal bin und bergeftogen, wie ein Riefel, ber von ber Dees resmelle von Ort ju Ort gewälzt wird," ein neues Erb. reich jenseit bes Orus und bes hindu Rhu in Rabuleftan gu fuchen, bas eben bamale im Buftande volliger Anarchie mar. B. Erstine bemertt, daß Diefer Monarch 2 Jahre nach Co. lumbus Entbedung Amerifas feinen Erbthron als Rnabe beffieg. als Jungling mit bem Unfang des XVI. Jahrhunderts, fury nach Basco de Gamas Entdeckung von Oftindien, die Eroberung von Rabul machte, und als Mann gur Zeit ber Reformation in Enropa, in Indien, bas Reich ber Groß : Moghule ober ber Babes riden in Delbi grundete. Babers Bater, Om er Sheifh Mirag. aus dem Saufe der Timuriden und Afdingisthaniden, batte dem Schwiegervater, Dunis Rhan ber Mongholen, Die Betrichaft von Safchtend abtreten muffen, und es war ihm nur Rers abana geblieben; fein Bruber, Abmet Dirga, mar Ronig von Samartand. Da nun Omer Sheit (reg. 1486-1494) durch einen tobtlichen Stury vom Saubenhause in Athfi, feinem amblifichrigen Sohne, ben er ichon jum Bouverneur in Andejan gemacht, die Berrichaft binterließ, fo brachen beide benachbarte Bermandte gegen ben Unmundigen los, um fich in fein Erbland au theilen, woraus bei ber ruftigen Gegenwehr und Thatfraft bes

<sup>143)</sup> Baber Mem. b. W. Erskine I. c. p. 6—123; btff. Remarks I. c. p. Lil — LXI; pergl. Ferishta Hist. l. c. Vol. II. p. 1—25. Mitter Großme VII.

Innalings, Partelungen ber wechselnbften und feltfamften Int entstanden, welche balb ben norbischen Reind ans Lutteftan und Ripfchaf, die Usbefen jum Gibun berbeilodten. Bon Befte ju Refte ructe Baber als Belagerter und als Belagerer vor. fibroans fich zweimal fogar auf den Thron von Samartand, murbe aber chen fo balb mieder burch bie Usbefen, die Samarfand eroberten, ac fturat, gehoben, wieber verlaffen, und mußte frob fen bei feinen Bermandten in Safchtend ein Afpl ju finden, ober bei einzelnen Getreuen, die ihm als Commandanten ben Schus ihrer Refine gen verlieben, oder im hochgebirge fein Leben felbft Jahre lang friften ju tonnen, bei anhanglichen Bergftammen, mit bemen a dfter Die größte Armuth und Durftigfeit theilen mußte. 216 aber endlich Taschtend und bas Sibun Land in die bauernde Gemat Sheibani Rhans und feiner Usbeten fam (1502), Samarfand und Rerghana, von ihnen erfüllt, nicht mehr zu retten war, und Sultan Baber in beständiger Lebensgefahr schwebte, mandte a fich, nachdem er noch ein Jahr lang vergeblich auf befferes Glad in bem Bochgebirge von Asfera gehofft und manche Plane et fcmiebet batte, gegen ben Guben nach Rabul (im 3. 1504, f. ob. S. 304), mo bem jur herrschaft Gebornen ein neuer Ginde ftern (f. ob. G. 253) aufging.

Mus feines Baters Geschichte und aus feinen eigenen Menteuern, beren Ergablungen ju ben romantischen Biftorien bes Orientes gehoren, beben wir nur noch einige bas Ferghang : Land und beffen Bewohner betreffende gerftreute, aber characteriftifche Bemerfungen bes Gultans hervor. Safchtend, auch Schafd genannt, mar Kerghanas nordliche Grenzmark gegen bie Ueber falle ber nomadischen Ueberzügler, die birect über die nordliche Gebirgemand Ferghanas, uber die Ming bulat, Berge, son Rafan berab, wie es scheint, nicht eindringen fonnten. bas Sprichwort "ber Bogen von Schafch"149) fo bebeuten war, ale Schusland Ferghanas. Nach beffen Berluft mar and bie Gelbstftanbigfeit biefes Gultanates babin. Raramanen pon Rhita 50) (b. i. Rhatai, von Turfan und Raschghar bereb) burchzogen bamals bas land Omer Sheit Mirga's; eine berfeb ben ward einft im Gebirgelande Andejane von fo tiefen Schatt aberfallen, daß alle Menfchen dabei bis auf 2 umfamen; ber Sultan ergreift die Gelegenheit babei die Gerechtigteit feines Be-

<sup>140)</sup> Baber Mem. b. W. Erskine I. c. p. 7. (10) chemb. p. 104.

ters ju rabmen, ber alle Baaren berfelben ihren Gigenthamern in Rhorafan und Samartand ausliefern ließ; mahrscheinlich eine bamals feltnere Begebenheit. Im Norden von Andejan mar eine Stromverengung bes Gibun, Sifa Gafarattu (Blegene fprung) genannt, weil der Rluß am Ruß der vorfpringenden Bergwand fich fo febr verengte, bag man fagte eine Biege tonne binuber fpringen; in Diefem Defile bes Gebirgelandes fiel ein Gefecht fur Omer Sheif Mirga ungludlich aus, und er murbe gefangen. Gine zweite Schlacht gewann er gegen die Ubbeten. Die fich nach einem Ueberfalle von Samartand, nordwarts, über ben Sibun und Aras (ein Bufluß ju jenem, ber bamale ben antifen Ramen bes Arares noch aus ber Macebonier Beit getras gen ju baben icheint, ber aber gegenwärtig unbefannt ift) jurud. gezogen; er jog über bie Gisbede bes Aras (Arares?), bestegte Die Plunderer und gab alle gemachte Beute großmuthig an die Eigenthumer zurud. Bein Besit von Laschtend, Schahrotia (Benafet) nordwarts bis Geiram 51), war nur vorübergebend.

In ben erften Jahren ber Moth, als ber junge Sultan fein Erbreich ju behaupten bemuht mar, hatte er auch mit vielen feindlichen Bergftammen Rampfe ju bestehen. Unter biefen nennte er gleich Anfangs, in bem wilben Gebirgelande Andejans, ben Eribus ber Jagrag 52), aus 5000 Familien beftebent, Die gwiichen Rerabana und Raschghar hauseten (wo jest die Berg , Rire abifen, f. ob. S. 482). Sie verweigerten ben Tribut, obwol fie reich an heerben waren; fatt bes gemeinen Ochsen zogen fie in großer Menge die Litas, b. i. Bergochsen (?). Gie murben gu Pagren getrieben, 20,000 Schafe und 1500 Pferbe von, ihnen erbeutet, und fie felbft unter die Eruppen bes Sultans geftedt. Spaterbin ftanben fie mit vielen andern Bergtribus, wie bie Ashparis, Turntichars u. A. und ben Mimats (Banber borben) auf Babers Seite, und durch ihren Beiftand gelang es ihm (4. B. im J. 1499) fich wieder in Marghinan und Andejan feffauseben. Die Bergborfer biefer und anderer Bewohner ber Rergbana limgebungen maren, fagt ber Gultan, bamale, megen . der beständigen Ueberfälle der Mongholen und Usbeten aus Dailats in feste Burgen verwandelt worden.

Die lette Buflucht fuchte Sultan Baber, ba ihm fein Glad vollig ben Ruden mandte, wie oben gefagt, in bem fublis

<sup>63)</sup> cbenb. p. 35, 66. 61) ebenb. p. 34.

den Gebirgelande ber Asfera, (f. ob. S. 734) Rette, che Dem Af Lag, ber fich westwarts mit feinen fcwerzuganglichen Bildniffen gwifchen Rhobjend und Samartand vorschiebt. Diefe Berglandschaft wird Uratippa (ursprünglich Derufchah ober Sutrufdnab, f. ob. G. 647, ober Mufterufc nach Baber) genannt 153), welche ben Raum gwifchen Bergbana und Samat tand fullt, und ben Sibun Rlug bei Rhodjend gu feiner nochlie den Wendung gwingt. Aus biefem Berglande ergießen fich norde warts jum Sihun zwei linte Buftrome, ber Rhobjenb, ber bei ber gleichnamigen Stadt einmundet, und ber Affu. Rluß, parallel mit ihm, ber etwas weiter abwarts ebenfalls gegen Norbe west fliegend bort einmundet. Aber auch subwestwarts ergiegen fich, von ba, mehrere Bergwaffer nach Samartand, in bas ch gentliche Sogbiana, wie g. B. ber Digat (Jiggith), an ber gleichnamigen Stadt vorüber, etwas oberhalb Samarfand, fic in ben Barafichan , Rluß (f. ob. G. 653) einmundet. Digat und einer ber Berggaue jenes Uratippa (Derufcnah ber arabi fchen Geographen, wo Behfat oder Beifend liegt) Debfat genannt, am Morbgebange gelegen, nahm ben Rinchtling gaftich auf, ale ihn eine hungerenoth aus Samarfand verdrangt batte. Rabe bemfelben lag ein zweiter Berggau benachbart, Dafitha. Die Bewohner beider Gaue, obwol Sarten (also Ladiits? also Urfaffen? vor ber Turt, Invafion), fagt ber Gultan, find ben noch im Befis großer Beerben von Schafen und Pferben, gleich ben Burt. (Gegenwärtig, wie wir oben faben, haben fie bas bie tenleben ben ein gemanberten Tribus überlaffen, f. ob. S. 725.) In Debtat mogen 40,000 Schafe geboren. 3ch wohnte, fagt ber Sultan, bafelbft im Saufe eines ber Aeltesten bes Dorfes. bem benachbarten Gebirge wanderte ich überall barfuß umber, und hartete fo meine Ruge ab. 3m Frubling überftieg ich die Abburden (?) jum Berglande Dafifha, wo eine Quelle mit einer Grabftatte ift, welche die Grenze macht, zwischen bem Dochlande Mafitha aufwärts, und abwarts gegen Belghar. Es if in biefem Berglande allgemeiner Gebrauch Berfe und andere Inschriften in die Felsmande einbauen au laffen 44). 3ch that baffelbe, und feste bei biefer Quelle eine folde Infdrift. - Es ift mertwurbig ben Gultan, ben

Baber Mem. b. W. Erskine I. c. p. 9, 98 — 100.
 sbenb. p. 101 etc.

Efdinaistbauiben und Simuriben, ben ritterlichen Belben, von Baus und hof verjagt, im Eril ben größten Eroft in ber Doefle finden an feben. Er ergab fich biefer Runft mit Leibenschaft, 1. B. ein Rubai von ibm ift:

" Niemand erinnert fich bes Bebrangten;

"Rein Bertriebener tann ghicflich fevn,

"Bern ift meinem Bergen die Freude in diefer Berbannung,

Denn, wie berelich immer, Berbannung laft teine Breude gebeiben. -

ober Die erfte Ghagele eines großern Bebichtes:

"Reinen treuen Freund fand ich weiter auf Erben als meine Geele:

"Und bas eigene Berg ausgenommen fehlt mir feber Bere traute. -

gelgen die Stimmung feiner Seele auf diefer Blucht an ber Sabgrenge Ferghanas. Rue mit Bemuth nahm er von da Abschied, von seinem Baterlande, um burch bas benachbarte Bergiand Raratigin nach hiffar und Sheghanian, am Orus bei Termed 55), fich, mit bes bortigen Amir Dabamed Shans Beiftande, gegen Rabul ju ruften.

Go weit des Sultans, eigene Berichte. Bir fugen biefen Die Erlauterungen 2B. Erstine's 56) über Rerghana bei.

Daffelbe Berghana bildet beut zu Tage, ein machtiges Ronigreich, bas unter bem Damen Rhotand (Rhotan, f. ob. 6. 485) befannt ift, und nach bem altern Damen ber Stabt Rhuafend genannt fceint, bie bente gwifchen Athfi und Rhobe fend am Sihun gelegen, aber erft in neuefter Beit gur Refibeng erhoben warb. Der Gir, ober Gibun, fcneibet auch beut gn Lage Diefes Reich in eine fabliche und nordliche Balfte. Seine linte ober fubliche Uferfeite, wird vom Ochneegebirge ber 26. fera begrengt, die an ihrem Mordgebange von ber Quelle abs marts, in die Alpengane Babil, Baruth, Sufchiar, Outh gegen Rergbana abfallen; gegen Guben fich in bas unbefannte, wilde Alpenland Raratagin verzweigen. Der glug Affu fcheis bet von diesem Suth bas westlicher gelegene Uratippa ab.

Die rechte ober norbliche Uferfeite bes Sibun begleitet bie Bergtette bes Ata Lag (ober Ming Bulat), welche Bergbana

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Baber Mem. 1. c. p. 123; Ferishta Hist. l. c. II. p. 24 etc. 60) W. Erskine Remarks etc. in Baber Mem. I. c. p. XXXIX—XLIL

bon Lafchtend im Morben fcheibet, und über Rafan, Mthfi und nordwarts Rhobiend vorüberzieht, bis jum Oftafer bes Gi bun. Much biefer bobe, nactte Mla Lag fcheint fiets fchnecker bedt zu bleiben, und fich oftwarts bis an die Rorbfette von Rafchabar, nordlich vom Teret, Dag und an bie Burut, Berge gegen bas Sauptioch bes Thian Schan (Uln Lag. Dus tag, f. Affen I. S. 325 u. f.) angufchließen, von benen ber bit Ifchfte Queliftrom des Gir Daria berabtommt (f. ob. S. 480). Die Landschaften, nordwarts bes Sihnn, welche gu Sultan Bebere Beit Rafan und Athfi genannt murben, beifen gegenwartig Ramengan. Der ewigen Schneehoben ungeachtet, Die Ers, tine ihnen beilegt, fann ber größere Theil biefer Berge boch micht ausgezeichnet boch fenn, ba bie Rirghifen wenigftens ju allen Jah reszeiten fie baufig im Morben und Often nach Safchtend und Rafchabar paffiren, und mit ihren heerden bis in die Dabe ber dinefifchen Grenze Rafchabars (veral, ob. S. 481) beweiben. Benigftens icheint bies bas Ergebnig rufficher Berichte aber bie Banberungen ber horbe ber großen Rirghifen ju fenn. Gin mi betischer Reisenber, ber von Raschabar nach Aftrathan 20q, ver ficherte, Die breiten, jeboch niebern Berge von MImalia (mas oben ichon Sultan Baber nannte, aber nicht naber befannt ift) überftiegen ju haben. G. v. Denenborffs Rachricht von biefem 21a Lag 157) im Morben Rerghanas, fcheint bier ben richtigen Aufschluß zu geben, bag allerdings Theile bes Gebirges bebeutent hoch liegen muffen, wenn auch andere bagegen weit eingefentter erscheinen. Den Ramen Mla Lag (Monts pommeles) haben die Berge nämlich davon, weil mehrere ihrer Soben mit ewigem Schnee bedect bleiben, indef andere Sheile ibre em bige Farbe beibehalten, wovon fie ein weiß und buntelgeflectes Anfebn erbalten.

Die niedern Buge bes nordlichen Ala Lag lagern fich zwischen Athfi und Laschtend; nur innerhalb 3 Stunden nordwarts von Afhst fangen sie schon an aufzusteigen; das warme Thal von Kasan muß wol von ihnen schon umragt werden. Deere, die von dem obern Thale des Sihun aus Uztend (Urstend bei Baber) 58), durch Ferghana nach Athst gehen, über fleigen auf directestem Wege nach Laschtend diese Bergette, und

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) G. de Meyendorff Voy. a Boukhara I. c. Paris 1826. 6. p. 98.
<sup>68</sup>) Bubor Mein. I. e. p. 17.

der nahm Sultan Baber, auf seinen Retiraden aus Taschtend, diese Gebirgs, Route nach dem obern Ferghana, statt des großen, sublichen Umwegs, durch das tiefe, freilich bequemere Sihun Thal. Auf jener Gebirgsstraße lagen das Julged Abengeran, d. i. "das Thal der Eisenschiede," und die Orte Kundez und Amani, die so oft genannt werden, ohne daß wir ihre Lage ges mauer tennen lernen. Es liegt jenes Thal der Eisenschmiede, das wir ebenfalls nicht näher kennen, nach B. Erskine, mahre scheinlich auf der Karawanenvoute 697 über den Ala Tag, die direct von Taschtend ostwarts über Uzkend in die schon oben beschriebene Ferghanaroute nach Kaschghar, ditlich oberhalb Osch (Usch) einsällt; obwol zuweilen die Karawanen auch wol einen Weg nordwarts des Ala Tag nehmen mögen.

#### 2. Ferghana nach Con hautal (im X. Jahrhundert).

Unbedeutender ift es, was wir aus früherer Zeit über biefelbe Landschaft erfahren, die bald in engere Grenzen eingeschlossen, bald wie bei Son Haufal auch weiter gegen Sudwest nach Der

ruschnah und Samartand bin ausgebehnt wirb.

Ebn haufal nennt Ferghang. eine weite fruchtbare Provinz, voll Stadte und Odrfer, deren Capitale Athsitet, im Thale gelegen sen, mit Stadtburg (Rohendiz), Borstädten und einem Schloß. Des Geuverneurs Residenz und das Gesängnis sen in dem Rohendiz, die Moschee liege in der Stadt, ein Orasorium am Ufer des Sasch (Chaje), d. i. der Sihun. Die Stadt habe 3 Farsang Ausdehnung, das Schloß sen mit Mauern umgeben, die innere Stadt habe 5 Thore, das Rohendiz sließendes Wasser. Bor allen Thoren gebe es reichliche Gärten und Wale der, und sließend Wasser zur Bewässerung.

Die übrigen Orte in Ferghana find, bei Con Saufal, schwierig genau zu localifiren. Reba nennt er ben lieblichsten Ort im Lande, mit Borstädten, Robendiz, Schloß und Moschee; das Kobendiz sey aber in Berfall; die Bazare, der Palast des Gouverneurs und das Gefängniß seyen im Schloß, das, von Baffern umgeben, Garten, Obstwarder und fließende Basser

babe; wo aber biefes Reba liege, wird nicht bestimmt.

<sup>\*\*)</sup> W. Krakine Remarks, b. Baber Mem. p. XXXII.
\*\*) Oriental Geogr. ed. W. Ouseley L c. p. 250, 270.

Auch nicht wo Imefch 101), bas wie aber für Ofch, ober Mfchi (f. ob. G. 482) halten. Et fen fo groß wit Reba, mit Borflabten und Robendig, darin ber Gouverneur und bas Ge fangnif fen, mit Schloß und Mauern, die an den Berg ftofen. auf welchem die 28 achtpoften aufgestellt find, welche die Bewegungen ber Turf und ihre Heberfalle zu beobachten baben. Amefch (Did?) habe brei Thore: bas Dermageb Roub. ober Berg, Thor, bas Dermageb Ab; ober Baffer, Thor, und das Dermageb Moghkebeh, ober das Thor ber Da gler Tempel; woraus fich ergiebt, bag bas fiblich anliegende Bergland Bermag (Durmag, f. g. B. ob. S. 480, 492), fo viel als bas Thor, ben Durchgang, bie Paffage bezeichnen mag. Es ift auch heute noch, nach v. Merendoreff 62) & fundigungen (1820), von Richt, Mohammebanern, oder Raffe volltern bewohnt, welche von ben Mohammedanern febr gefarchtet find, wie die Siapufch Rafft im Sindu Rhu (f. ob. S. 208), and baber bier bie Benennung biefer Thore gegen bie Bergfeinde.

Amertenb 63) (bas wir für obiges Urtenb bei Baba, ober fur bas beutige Ilafend halten) licat nur eine Lagemile (Merhile, namlich M.N.O.) pon jenem Awesch entfernt, in ber warmften Lage von Ferghana, aber bem Feinde (Enrifeinde, wegen feiner oftlichften Lage, am obern Gibun) junachft; es ift met ober breimal fo groß wie Awefch, bat fein Robenbig, Borflabte. Balber, Garten und fliegende Baffer; fein Ort in Ferghana if ausgebehnter, es foll nach Con Saufal mehr als eine Rarfang lang und eben fo breit, ftart bevolltert fepn, von Bewohnern bie gute Wirthfchaft und Biebjucht treiben. Bon Rerin (eine Tage reife von Beifend gegen Uratippa ober Obrufchnab), bem er, ften Orte in Dawar al nahar (b. i. an der Weftgrense Rerghanas), bis nach Awertend (Urtend) am andern Grengende Rerghanas (namlich im Dft, am obern Sibun) ift. nach bemfelben, eine Musbebnung von 23 Derbileb. b. i. Sagereifen (ein unbestimmtes Daag, bei Con San, Pal, wie Mengil, bas bei Ebrifi, nach 2B. Dufeley 64), ja 21 bis 30 Engl. Miles, ober 8 bis 12 Stunden Beges betragt), Siermit ift bie gange Lange Rerghanas von Dft nach

<sup>101)</sup> Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 271, 273.
Meyenderii Voy. a Boakhara ed. Am. Jaubert, Paris 1826. 8. p. 133.
Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 273, 271.
Praef. p. XXII.

Beft bezeichnet. Unter ben Orten merten wir noch Rouge Bend, welches Con Saufal, wifden Rhobiend und Rhede Beit anfest; namlich eine Merhileb, ober Station, nach Rend; won ba wieberum efne, nach Rhuatenb, und von ba eine große Station nach Rhestelt. Die Direction scheint von Rhobs Jend, am Sibun, abwarts, alfo gegen Dorbweft ju geben; Dann aber murbe bas alte Rhuatend, in welchem wol ber bene tige Dame Rhofan, ober Rhofand, nicht zu vertennen ift. Teineswege ibentifch mit ber heutigen Refibeng Rhotan fenn Bonnen, die von Rhodjend aufwarts am Sibun, auf bale bem Wege von da nach Athfi gelegen ift. Allerdings fagen auch menere Erfundigungen, bag Odab Roth Beg ber Grunder bes unabhängigen Khanates von Rhofand, guerft 66) in einem viel weftlicher gelegenen Rholand gewohnt, bort aber feinen Schwieger vater erfchlagen babe; worauf erft fein zweiter Machfolger, Abs bul Rerim Beg, bas neue Rhofan, 20 Berft im Often bes voriaen erbaut, und bie Berpflangung feiner Refibeng dabin, nebft ber lieberfiedelung ber Bewohner aus bem giten Rhofand (mol Rhuafend), babin, bewirft habe.

Die 6 Diftricte von Ferghana, welche Con Bantal thren Ramen und Stabten nach aufgablt 00) (Beftan Beirin, Areb, Louan, Demaronjan, Beb Ali, Anreft) find uns ihrer Lage nach unbefannt; boch bestimmt er felbft bie Lage von Bestan Zeirin baburch, bag er fagt, von Rhobjend aus betrete man biefes guerft, und unter ben 5 barin aufgeführten Stadten (Merghenfan, Rendmames, Debel, Asbetan, Andutan) glauben wir in ber erften und letteren bie Ramen Marghilan und Andejan (f. ob. G. 483, 484) wieber ju ers tennen. Much die brei Stabte Mureft, Selitenb, Selab, find und unbefannt, von benen Con Saufal fagt, bag fie fruber gu Turteftan gebort, feit turgem aber in die Gewalt der Du felmanner gefommen fenen. Das Gebiet von Beftan Beirin, fagt er, gebe Erbohl Duellen; Die Landschaft babe an ben Grenge bergen Rerghanas, die Ailater) beißen, Golde und Silbere Minen; in ben Bergen von Asbebreb (wol Asfera im Sab) fenen Raphtha, Quellen, Rupfergruben, man

<sup>. 1)</sup> f. Rotigen über einige Banber bes mittlern Affens; Drenburg 1. Rov. 1829. aus ruffifden Berichten Dife. burch Miftheilung - Dr. At. v. humbalbte erhalten. of Oriental Geogra L. C. p. 271 - 272. 47) ebemb. p. 200.

Auch nicht wo Mwefch 101), bas wie aber für Ofch, ober Ufchi (f. ob. G. 482) halten. Es fen fo groß wie Reba, mit Borflabten und Robendig, barin ber Gouverneur und bas Gefangnif fen, mit Schloß und Mauern, die an den Berg ftofen, auf welchem die Bachtpoften aufgestellt find, welche die Bewegungen ber Turf und ihre lieberfalle ju beobachten baben. Amefch (Dfc) habe brei Thore: bas Dermageh Roub, ober Berg : Thor, bas Dermageb Mb; ober Baffer: 260t, und das Dermageh Doghfebeh, ober das Thor ber Das gier Tempel; woraus fich ergiebt, bag bas fiblich anliegende Bergland Dermag (Durmag, f. g. B. ob. G. 480, 492), fo viel als bas Thor, ben Durchgang, bie Paffage bezeichnen mag. Es ift auch heute noch, nach v. Meyendorffs (2) Co Bundigungen (1820), von Dicht, Mobammedanern, oder Raffer vollern bewohnt, welche von ben Dohammedanern febr gefürchtet find, wie die Siapufch Rafir im hindu Rhu (f. ob. S. 208), und Daber bier die Benennung diefer Thore gegen die Bergfeinde.

Amertend 63) (bas wir fur obiges Urtend bei Baber. ober fur bas beutige Utenb halten) liegt nur eine Lageretfe (Merhile, namlich N.N.O.) pon jenem Awesch entfernt, in ber warmften Lage von Ferghana, aber bem Reinde (Surtfeinde, wegen feiner oftlichften lage, am obern Gibun) junachft; es ift gwet ober breimal fo groß wie Awesch, bat fein Robendis, Borflabte. Balber, Garten und fliegende Baffer; tein Ort in Rergbana if ausgebehnter, es foll nach Con Saufal mehr als eine Farfang lang und eben fo breit, fart bevoltert fenn, von Bewohnern bie gute Birthichaft und Biebzucht treiben. Bon Rerin (eine Tone reife von Beifend gegen Uratippa ober Odrufchnah), bem ers ften Orte in Dawar al nabar (b. i. an ber Beffgrenge Rerghanas), bis nach Amertend (Urfend) am andern Grengende Rerghanas (namlich im Oft, am obern Siben) ift, nach bemfelben, eine Musbehnung von 23 Derbileb. b. i. Lagereifen (ein unbeftimmtes Daag, bei Ebn Same Pal, wie Dengil, das bei Ebrifi, nach BB. Dufelen 64), an 21 bis 30 Engl. Miles, ober 8 bis 12 Stunden Beges beträgt). hiermit ift bie gange Lange Ferghanas von DR nach

<sup>101)</sup> Oriental Geogr. ed. W. Ouseley 1. c. p. 271, 273. \*\*) G. de Meyenderii Voy. a Boakhara ed. Am. Jaubert, Paris 1826. 8. p. 133. <sup>62</sup>) Oriental Geogr. ed. W. Ouseley I. c. p. 273, 271. Pract. p. XXII.

Beft bezeichnet. Unter ben Orten merten wir noch Rhuas Bend, welches Con Santal, gwifden Rhobiend und Rbese Beit anfest; namlich eine Merbileb, ober Station, nach Rend: von da wiederum eine, nach Rhuatend, und von ba eine große Station nach Rhestelt. Die Direction fcheint von Rhobe jend, am Gibun, abwarts, alfo gegen Dordweft zu geben: Dann aber murbe bas alte Rhuakenb, in welchem wol ber bene tige Rame Rhofan, ober Rhofand, nicht zu verlennen ift. teineswegs ibentifch mit ber beutigen Refibeng Rhofan fenn tonnen, die von Rhodiend aufwarts am Sibun, auf bal bem Wege von da nach Albst gelegen ift. Allerdings fagen auch neuere Erfundigungen, daß Odah Roth Beg ber Grunder bes unabhängigen Khanates von Rhofand, querft 65) in einem viel westlicher gelegenen Rhofand gewohnt, bort aber feinen Schwieger vater erschlagen babe; worauf erft fein zweiter Machfolger, Abs bul Rerim Beg, bas neue Rhofan, 20 Berft im Often bes vorigen erbaut, und die Berpflanzung feiner Refibeng babin, nebft der Ueberfiedelung ber Bewohner aus bem giten Rhofand (mol Rhuafend), dahin, bewirft babe.

Die 6 Diftricte von Ferghana, welche Con Santal thren Ramen und Stabten nach aufgablt 60) (Beftap Beirin, Areh, Louan, Demaroujan, Bed Ali, Aureft) find und ihrer Lage nach unbefannt; boch bestimmt er felbst bie Lage von Bestan Beirin baburch, bag er fagt, von Rhobjend aus betrete man biefes querft, und unter ben 5 barin aufgeführten Staten (Merghenfan, Rendmames, Debel, Asbetan, Andufan) glauben wir in ber erften und letteren bie Damen Darghilan und Andejan (f. ob. G. 483, 484) wieber an er tennen. Much die brei Stabte Mureft, Selitenb, Selab, find uns unbefannt, von benen Con Saufal fagt, bag fie fraber gu Turteftan gebort, feit furgem aber in die Gemalt ber Dus felmanner gefommen fepen. Das Gebiet von Beftan Beirin. fagt er, gebe Erbohl Duellen; Die Landschaft babe an den Grenge . bergen Rerghanas, die Milater) beißen, Golde und Gilbere Minen; in ben Bergen von Ashehreb (wol Asfera im Sab) fenen Raphtha, Quellen, Rupfergruben, man

<sup>. )</sup> f. Rotigen über einige Lanber bes mittlern Affens; Drenburg 1. Rov. 1829. aus ruffifchen Berichten Dife. burch Mittheilung Dr. Mi. v. humbolbts erhalten. 15) Oriental Geogra L. C. p. 271 — 272. 47) ebemb. p. 208.

sande Berghanas. Eisen und Turtis. Alles bies fen im Grenzlande Ferghanas. Eisen werde auch in Ferghana bearbeitet 186). In den Bergen brenne man eine Art Rohlen (Strintoblen), die man durch Wasser dampse, und die Asche dann (als Lange), wie eine Seife, zur Wasche der Kleider gebrauche. Auch Abulfe da 60) glebt dieseibe Nachricht, wahrscheinlich nach Son Dantal, fügt aber hinzu, daß drei Lastwagen von diesem schwarz zen, verbrenntlichen Stein, für eine Drachme verfaust würden.

Auch gebe es in den Bergen einen Stein, fagt Con han, fal, ber seinen Theilen nach roth, grun und weiß sep (ber Band, Jaspis, von dem oben Sultan Baber spricht, s. ob. S. 733), von Turkestan nach Amerkend (Urkenb) bin giebt es Mi

nen, aus benen man Ammoniatioalg gewinnt.

Ob Son Daufal schon, bei ber Aufgablung ber allgemeinen Producte Mawar al nahars, mobei er allerdings auch robe Geide 70) und Bolle in Menge daselbst vorhanden nennt, diese auch Ferghana zuschreibt, läßt sich nicht weiter ermitteln, und es bleibt uns das Factum der Einführung der Seidenzucht in diesem Lande unbefannt. Das Obst, sagt er aber eben daselbst, ses in Sogd, Asterscheineh, Ferghana und Schasch (Taschend) in solcher Menge, daß man das Nieh damit futtre. In Ferghana und Schasch, und in den Bergen zwischen Ferghana und Turfestan 71), gebe es alle Arten Obst, Kräuter und Blus men und verschiedene Arten der Violen, die jedermann volltomeinen nach Belieben zu pflücken erlaubt sep.

3. Ferghana nach Sbrifi (im XII. Jahrhundert) ift ein großes Gebiet 72), welches zu feinen abhängigen Provinzen bas Untere und bas Obere Bosta rechnet. Das Untere Bosta begreife die erste Landschaft, wenn man von Rhobjend komme (also bas untere Ferghana am Sihun); dann folgen Austath, Jasouth, Abertend, Rustan und das Obere Bosta. Außerdem gehören noch dazu Mara'chan (ob Marzghilan?), Aidfian (Andidjan?), Zenderach, Bedjrent, Asitan (Athsi?) und Heli (hed Ali?).

Descr. ed. Geogr. I. c. p. 264.

Descr. ed. Geogr. Gr. Min. Oxon. Vol. III. p. 38.

Geogr. L. c. p. 233.

T1) thenb. p. 238.

Janbert, Paris 1836. 4. T. I. p. 467—490.

Ind Baller, Chenen und Beibebegirfe, wo man teinen Berg fieht, nehmen bas land ein, bas aber im Guben und Beft an bas Gebirge Botom (Botm, es ift wol bas Asfera. Gebirge) anstoffe, welches febr hoch, fteil, voll Reften fen, bitte bende Dorfer, Beerben von Ochsen, Pferden, Schafen babe, Gold , und Gilbergruben befige, wo man Bitriol, Immoniat, Salg, and Dunfthoblen gewinne, Die am Tage Rauch, Dachts Rlammen auswerfen. Heber folde Daofda, ober Dufchaber Productionen (f. Afien I. S. 336 am Defcan), find wir neuer lich, burch Al. v. Sumbolbte Untersuchungen über die vuller nischen Erscheinungen in Inner Affen 73) naber unterrichtet. Auch find in ben nordlichen Theilen diefes Botom (von Chebel nach Gemendab), fo viel Gifenmaaren 74), daß man von da ans Rhorasan und seine Umgebungen damit verforgt, und fie felbft bis gars und Graf verbraucht. Doch gebort bies fchon, wie Sultan Baber bemertte, ju ben fublicen Grenzbergen Rerghanas.

In beffen eigentlichem Thalgebiete führt Ebrifi, als erfte Stadt. Rena an (ob Reba? bei Ebn Saufal), beren Territos rium fich eine Lagereife weit bis jum Achas Rluß (A. Jaubert meint es fen ber Gibun; wir balten ibn fur beffen füblichen Ins Auß den Atfu, der etwas unterhalb Rhodiend einmundet) 76). Dier les Rena ift eine ber angesehenften Stabte Rerghanas (bamale: feitbem scheint Rhodjend beffen Stelle erfest zu haben); von bor ben Manern umgeben, febr weitlauftig, voll handel, Baaren und Reisende. Die große Borftadt ift voll Bugare mit Mauern ums gogen, in bester Erhaltung. Biele Bache bemaffern bort bie Gar ten und Obstpflanzungen ber Luftbaufer. Diese Stadt ward von Rufchirman gegrundet (wie einft bier am Jarartes ein Epres fchata und ein Alexandria von Eprus und Alexander), mar von · ibm auch colonisitt; er nannte fie Egber Rhane (b. i. Alle Baufer). Dies Rena liegt an 12 geogr. Meilen fern von Rhod, lend, bas am Subufer bes Sibun erbaut ward. Zwei Lagereisen von Rena (wol gegen Oft) liegt Jafouth abgelegen, fern von. ben Routen ber Sandelsleute, wozu 60 Ortschaften geborig find,

74) Edrisi I. c. p. 486, 487. 75) f. Ch. Waddington Map of the Countries of Ferghana and Bokhara chiefly constructed from original Route and other Documents. Lond. 1836.

Va) Al. v. hunsbolbt über- bie Bergfetten und Bulcane von Inners-Affen in Poggendorf Annalen 1830. B. 94. C. 332 — 344; vergl. Neuv. Annales den Voy. T. IV. Notes p. 306 — 310.

im Lande, das Quedstiber erzengt. Gine Lageneise von da liegt Ruftan, eine angenehms Stadt, von der 2 Lageneisen 618 Rena (ein anderes, am obern Lanse des Sihun) sind, und den dieser eine karte Lagereise, von 7 geogr. Meilen, nach Usch

(Did, Ameid).

Usch ist eine hubsche Stadt am Ufer des gleichnamigen Flusses (es ist der Andejan. Flus, ein linker Justus zum Sihnn) erbaut; sie hat eine sehr große Borstadt, ist mit starken Mauern umgeben, hat ein Castell und große Bazare. Sie hat etwa die Erdise von Rena, und drei sehr feste, eiserne Thore. Die Stadt ist der Berghobe angelehnt die den tübetischen Turks gam nahe ist. Auf deren Gipsel ist ein Bacht posten zur Erspis hung der Turkdewegungen, um die Stadt vor ihren Ueberschlen zu sich sier nach Aberkent (ibentisch mit Awers den d, Urkend, Uzkend) der letzten Stadt Ferghanas gegen die Turk im Ost, ist eine Tagereise.

Aberkent ist eine große, bevoliterte Stadt mit starter San mison; die Bewohner sind ungemein wachsam, tapfer, energisch; viele Odrser unber sind davon abhängig, aber keine Stadt. Dem selben Ruhm der Lapserkeit giebt Edriss den Bewohnern der Stadt Atas, die zwei Lagereisen sern von Aberkent (wir ver muthen gegen S.O. auf der großen Noute nach Kaschghar, s. od. 486) am Eingange des Hochpasses liege, auf einem sehr keilen Berggipfel. Die Bewohner von Atas sind stets zum Kampfe

geruftet und immer machfam.

Im Rorben nennt Edrisi, schon ebenfalls, wie bee spaten Gultan Baber, die Stadt Rasan, mit Zeste in einem sehr fruchtbaren Territorium, eine Stadt, zu welcher sehr viele Dorf schaften gehdren. Die Entfernung von Carber (ober Concar? sollte es das oben schon genannte Rena oder Reba bei Son Haw kal, Cowacand bei Abulseda, an der Westgrenze Ferghanas sepu?) am Sihun (Djihun) auswärts, die Aberkent (Urkend) betrage, sagt Edrisi, 24 Tagereisen; er rechnet sur diese ganze Länge also nur eine Tagcreise mehr als Son Hautal. Bon der Stadt Atas, die wir übrigens nicht weiter kennen, mahr scheinlich nur ein Grenzsort, sagt Edrisi, brauche man 7 Tager reisen gegen Südost, um nach Tübet (der Turk Tübeter) zu gelangen, worunter hier, im weitern Sinne, nur Kaschghar zu verstehen sehn (s. ob. S. 478) kann, da Tübeter, seit dem VIII. Jahrhundert (s. ob. S. 425) nicht seiten mit der heranwachsenden

## Ferghans nach Abulfeba im XIV. Jahrh. 749

Macht des tabetes Konigreiches ihre Berrichaft feibft bis nach Rerghang auszubreiten wieberholentlich versucht hatten. Bon ben Bewohnern Diefes benachbarten Landes Rafchghar, die er Eurt, Labeter 176) nennt, fagt Ebrifi: fie fteben in Berbindungen mit Rerghang, mit 21 Botom und ben Unterthanen bes Rhafan. Sie machen in jenen Gegenden viele Reisen, bringen Gifen, Gil ber, farbige Steine (wol Ju), Leoparbenfelle und Mofchus aus Libet. Sie bringen ferner, von da, viele Staffe, beren Gewebe bicht, rauh, bauerhaft find. Jebe biefer Roben toftet bedeutende Beldfummen; benn es ift Seibe, von tother Rarbe. Much ger winnen fie große Summen fur Sclaven und Dofdus. bie für Rerabana und Indien bestimmt find. Es giebt teine fco nern Creaturen als Die Burt. Sclaven, von frischefter Sautfarbe. fclanter Geffalt, iconften und angenehmften Gefichtsungen. Die Burt berauben fich einander gegenseitig, und verfaufen ibre Ge ranbten ben Sandelsleuten : manches Dabden toftet fo, als Sclas vin, ihre 300 Dinare. - Dies wird ber Sandel der Sarten fepn, pon beren Geschäft oben bie Rebe mar.

4. Abulfedas Madrichten von Rerabana, im XIV. Jahrhundert, enthalten außer den Ortebestimmungen 77) in feinen Safeln, fein neues Datum. Dach ibm liegt Rhodjend, Chojans bab, unter 90° 35' Long. n. Alfaradi, 90° n. Albiruni, und 41º 25' ober 40 50' D.Br. am Sihun; Athfi (Achficath) 91 - 20' Long. 420 25' Latit. nach Alfard, ober 920 Long., 420 Lat. nach Andern. Rafan 900 35' Longit., 420 55' Latit. nach Alfaradi. Ferghana felbft unter 90° Long. und 42° 20' Lat. Sein Comacand 90° 50' Long., 42° Lat. ift mol Reba bei Con Bautal, Rena bei Ebriff. Mach Maffir Ebbin 78) llegt Rhobiend 1000 35' long. 410 15' lat.; Athfi 1010 20' long. 42º 25' Lat.; Urfend 102º 50' Long. 44º Lat.; Ufch (Aufb) 102° 20' Long. 43° 20' Lat., und bamit ftimmen vollfommen auch Mlug Beigs 79) Ortsbestimmungen überein. Meuere Ortsbes fimmungen, von Unbibjan, Marghilan, Damghan, Rhotand, Safchtend vom Dat. v. Sallerftein, Die ber Babre

<sup>11°)</sup> Edrisi L. e. p. 492. 17) Ex Tabulis Abulfedae ed. Geogre. Gr. Min. ed. Huds. T. III. p. 37, 49, 65, 71. 19) Tabula Geographica Nassir Ettuseei ib. T. III. p. 118. 19) Tabul. Geogr. Ulug Belgi ib. T. III. p. 146.

heit ficher weit naber tommen und jene frabern Daten verbrieden, haben wir fcon oben (S. 543) angegeben.

5. Ferghana ober Rhofand (Rhofhan) nach chinefis ichen Berichten im XVIII. Jahrhundert.

In der hinefischen Reichsgeographie Stit. 1790 180), und in dem Si på wen fian to, aus der Mitte des XVIII. Jahrhunderts bei Timfowsti 81), werden folgende Beschreibungen von diesem Lande gegeben. Khokan ift ein Land der Mohammedaner das 880 Li (200 Li auf 1° = 66 geogr. Meilen) sem von Kaschahar liegt.

Im Often sind bessen Bewohner gemischt mit Burnt (f. ob. S. 451, 516); im Wosten grenzt es an Taschent; im Suben ist den ist die Rette Thsungling (? in sofern der Belur Tag als dessen westliche Fortsesung bei Chincsen angesehen wird); im Norden ist der Fluß Naryn (oder Narim, ndrdlichster Zustaß des Sihun, oder Sir Daria, J. Asien I. S. 327). Die chinesische Geographie, welche unter den Auspicien Kaiser Khienlongs herandsgegeben ward, rechnet also das Nordgebirge des Ala Tag (oder Ring bulak, der ein Theil dessehen), welches früher nur als Grenzgebirge gegen die ndrdlichen Turk ausgeführt ward, schon mit zu Rhokan.

Die Capitale bes Landes ist Rhotan, ihr im Oft liegen Marghilan und Andzian (f. ob. S. 483, 484), im Norden aber Namgan. Wie jene Hauptstadt, so sind auch alle andern Städte dieses Landes, die im weiten Thale in N.B. des Thungs ling liegen, mit Mauern umgeben. Jede hat ihren Bet (Farsten); alle gehorchen dem Bet von Rhotan. Dieser nannte sich im Jahre 1759 Erdeni, zu derselben Zeit, als der chinesische Gerneral Tschaohdeilsche Gerneral Tschaohdeilsche Gerneral Tschaohdeilsche Seiter Deschieden geit, und einige seiner Officiere aussandte die Tribus der Burrut (Berga Rieghisen) in Schuß zu nehmen.

Etbeni nahm diese Officiere (wir vermuthen, daß ber Pater Felix b' Arocha mit ihnen damals seine aftronomischen Bekimmungen in Ferghana bis Khofan zu machen Gelegenheit hatte,

f. ob. S. 522, 543) gehorfam auf, verfahe fie mit Lebensmittein,

Aso) That theing y thoung techi, Notic. Geogr. et hist. in Klaproth Mag. Asint. Paris 1825. 8. T. I. p. 81 — 87.

Ociental in Timkowski Voy. ed. Paris T. L. ch. X. p. 408 — 409, 481 — 484.

### Ferghana, Rhotand, nach Chinefen im AVII. 3. 751

mit Schafen und Wein, und fandte einen Bornehmen der Stadt jur hulbigung an den Kaiser, ihn um seine Protection zu et suchen. Die übrigen Bets des Landes folgten dem Beispiele des Bet von Khotan. Solche Gesandschaft wiederholten sie im Jahre 1760. Aber 1763 machten sie einen tleberfall im Lande Burnt (im Norden von Kaschghar), wurden jedoch vom chinesischen Commandanten zurückgewiesen. Erden i Bet flarb im Jahre 1770; ihm folgte sein Nesse Marubotu auf dem Thron von Khotan, der seinen Gesandten nach Peting schiekte (wol mit einer Handbeldkaramane durch Lurfan).

Die chinesische Kenntnis von Khofan, deren Quelle wol keine andere als eben der Bericht der Expedition der Officiere mit Zeite d'Arocha an Kaiser Khienlong sein mag, sieht den nord licherren Arm des Sihun, der im Norden des Sir Darla und des Andejan: Armes, welcher letztere vom Teret. Pas entspringt (s. ob. S. 480), als den Hauptarm des Sihun an, und nennt den ganzen Hauptstrom Ferghanas nach ihm auch den Naryn (Narin, Narum). Allerdings ist es auch der längste Quellearm, der, wie gesagt, (s. ob. S. 480, l. 327) nahe dem Issellans dem Lande der Burut nach West vordringt, und direct in Ferghana, zunächst Uskend, eintreten muß, worüber uns aber die genauern Daten sehlen (diese Zeichnung, s. auf Grimms Karte von Hoch: Assen sien stellen fehlt auf Waddingtons Map of Ferghana; Al. Burnes Map of Central-Asia nennt diesen den Nord: Arm des Sir oder Narin).

Die chinesische Reichsgeographie sagt ferner: die gegenwärtigen Einwohner Khotans sepen von derseiben Rage wie die Busrut; sie sprächen Persisch, sepen Mohamme daner und Herbings sind auch hier viel Turstämme mit den Usbeken eingebrungen, persisch aber sprechen nur die einheimischen Tabjik (Sarten), welche der Sprechen nur die einheimischen Tabjik (Sarten), welche der Ehinesenbericht also, mit jenen verwechselt, und Burut überhaupt statt Turk und Usbeken sest. Der Narpn entquille, nach ihr, der Nordwestseite des Thsungling (Mustag, oder Thian Scham an seinem Westende, der, mit dem Belur Tag vereinigt, gewöhnd lich den Namen Thiungling bei Chinesen erhält). Er zieht 1000 Li (75 geogr. Meilen) an den Gebieten von Andejan und Khokan vorüber; seine Ufer sind stark bewohnt und bebaut. Er theilt sich in mehrere Arme und ergiest sich in den Dari Ganga (d. i. Aral, See, die erste uns bekannte bestimmtere Rennung

biefes Sees bei Chinesen), ber 1000 Li breit ift und das sebendendste Meer an dem Sipu der Chinesen; es hat keine bestimmte Grenze (wie die alte Sage bei den Yanthsai, s. ob. S. 626); alle Flüsse vom Westabsall des Thsungling sließen hinein. Das West meer, zur Zeit der Han, dem Kanping (s. ob. S. 554) nahe kam, sagt die Reichsgeographie, war dieser Dari Ganga. Bon Marghinan (das im Jahre 1759 mit in die chinesische Grenze enclavirt sepn soll) von Namgan (wo Burnt vermischt mit den Namgans wohnen sollen), von Andejan (dessen Bek, Tokto Wohamed, im Jahre 1760 selbst nach Peting gesommen war, dort seinen Tribut zu zahlen), werden in der Reichsgeognsphie nur nach Zahl und Namen ausgesührt, die keine Belehrung geben.

Im Ginu men fian lou 182) werben ale Baufer oba Bewohner ber Stabte aufgeführt; in Rhotan 30,000 Familien, als Refidengfabt; in Marghinan 20,000, in Damgan (Das man) 10,000, in Anbejan nur 1000 Familien ober Saufer. Bon diesem letteren wird bemerkt, daß es zu einem febr unbe beutenben Stabtden berabgefunten fen, boch werbe bas gange Rhanat mit feinen 20 Stabten bei Chinefen nach diefem Uns bejan genannt, obwol bie Refibens in Rhofan fen; bies fen überhaupt der bedeutenbste Rhan an ber Westgrenze bes Reich. Die Producte jenes Landes fepen: Sirfe, Erbfen, Fruchte aller Art; bie Pfirfich gelten fur gang vorzuglich; Pferbe, Rinder feven fahlreich, auf das Wild werde viel Jagd gemacht. Die Einwoh ner laffen ihre Saare nicht machfen (fie scheeren fich bas Sanpt) und effen fein Ochweinefleisch. Sie tragen furze Raftane (Ar met), vierectige Dugen, find auf ben Sandel verfeffen (die Sat ten), und trogen dem Gewinnft ju Liebe jeber Gefahr und bem raubesten Elima auch im Winter. Defter bleiben fie baber Jabre lang von ihrer Beimath entfernt. Die Stadter biefes Befteur Reftans nennen fich Undejans, wie fich bie in Ofte Eurteftan gern Rafchabaren nennen.

Bu biefen chinesischen Motizen fugte ein kabulicher Raufmann, ber jene Gegenden bereifet hatte und fich in Petersburg daraber an Limfoweli 83) mittheilte, noch Folgendes: Rhokan und Babath ichan, die beiden Sauptstädte der westlichen Grenz-

<sup>100)</sup> Turkestan Oriental in Timkowski Voy. Ch. X. ed. Paris I. p. 406.
100. Timkowski Voy. T. L. p. 431 — 433.

Linder Turkestans an China, liegen am Bestabhange des Beinr Tag. Die Capitale Rhotan liegt südlich der sidirischen Linie, 1500 Werst von der russischen Festung Petropawlowst entfernt, von der man 40 Lagereisen Weges, auf Rameelen, für die Karrawanen zu rechnen pflegt. Der bedeutenden Städte sind daselbst etwa 20, folgende:

1) Rhotan, 2) Taschfend, 3) Turtestan (bie freilich außerhalb bes alten Ferghana liegen, aber dem Rhan von Rhostan unterworfen sind). 4) Rhodjend, in einer sehr schonen Gegend am Sir (Sihun) gelegen, dessen Ufer mit Waldern besteckt sind, auf sehr fruchtbarem Boden. Der sanfesließende Strom ift hier für große Fahrzeuge bis zum Aral See (?) schiffbar.

Die andern Städte, unter benen uns mehrere unbekannte, sind: 5) Numingan (Namgan), 6) Marghalan, 7) Andszidjan (Andejan), 8) Takhti Soleiman (d. i. Usch, s. ob. 6.483), 9) Ishora, 10) Tscharku, 11) Falkar, 12) Matsschla, 13) Bendi Dadan, 14) Bescharik, 15) Garistepa, 16) Arabtepa, 17) Tora Kurkan, 18) Kasan, 19) Jspiskan, 20) Arawan.

Andere, welche auch die Standlager der hirten, die zuweilen mit Lehmwänden zur Sicherung umgeben sind, zu den Städten rechnen, sagen, es gebe deren einige 80; diese letztern, in Erdwällen umzogenen Lager, heißen im Lande Ralah-(d. h. Festung). Jene 20 Städte haben größtentheils 400—500 Häuser; die Einswohner treiben Ackerbau, Gartenbau, Biehzucht. Das Land ist ungemein fruchtbar und giebt hundertsältigen Gewinn; daber ist es bei ihnen der Gebrauch, das Korn, Gemuse und Obst an den Reisenden nicht zu verkaufen, sondern zu verschenken. Bon wohl habenden Reisenden erhalten sie zuweilen auch einige Arschinen von Baumwollenzeuge, Bäsi genannt (s. Assen L. S. 410), als Gegengeschenk. Der Handel wird in Rhosan durch den gänzlichen Mangel an Geld erschwert; dort ist nur Lauschhandel, daher die Städte sast ununterbrochene Jahrmärkte zu haben scheinen.

Der Khan Alim, der im ersten Jahrzehend des gegenwärzigen Jahrhunderts in Rhofan herrschte, kam auf den Gedanken seine eigene Munze im Lande einzusühren, und verwendete dazu alles Aupfer, und auch (wie Tschaohoei in Raschghar, s. ob. 519) die aus Schah Nadirs Zuge, nach Bothara, dort zurückgebliebenen Ranonen; doch bezweifelte der Kabul Kausmann, daß die Gerwitter Erdunde VII.

sammtsumme des Geldes im Lande eine Million Aubel betragen werde. Die Bevölferung des Landes betrage etwa eine Million Einwohner. Die Macht des Khans von Khosan habe nur Sinchtig auf die Kirghisen und Bucharen (d. i. Ladjik) seines Landes; er könne nicht über 20,000 Mann Truppen (wol Usbeken?) ausstellen, die im Felde nur so lange bleiben könnten, als sie Proviant mit sich sühren; das sen höchstens auf 8 bis 10 Lage. Im Fall eines seinblichen Angrisses auf sein Khanat, können sich aber 50,000—60,000 Mann zur Landesvertheidigung erheben. Unter den Fenstern der Residenz des Khan liegen zwar 5 bis 6 Kandenen, als Reste aus Schah Nadirs Feldzuge, aber ohne Kugeln und ohne Pulver.

# 6. Rhofan (Rhofand) nach Mir Iffet Ullahs Befuch im Jahre 1813.

Horen wir nun den Bericht Mir Isset Ullahs, der im Jahre 1812 auf der großen Ferghana Straße von Raschghar ans, über Usch und Marghinan bis nach Khosan, wie wir schon früher gesehen (s. ob. S. 478—485), fortschritt, und folgendes als Augenzeuge berichtet.

Rhofan (Chofanb) 184) ift eine große Stadt ohne Mauern, die feit bem Jahre 1770 von Rarbuta Bys (Ra. rubotu Beg, Marbuta Rhan bei v. Menendorff) beherricht warb, aber jest (1812 ober 1813) von beffen Sohne Amir Rban (Omar Rhan nach v. Menenborff) beherrscht warb. Jahre früher mar noch sein alterer Bruder Alem Rhan auf bem Throne. Er war Tyrann, und wurde, als er gegen Safchfend m Relbe zog, von feinem gangen Beere verlaffen, bas feinen jungern Bruber jum Rhan erhob; er felbft tam auf bem Rudwege um. Diefer Emir (Amir Rhan), benn fo titulirt ibn bet Emiffar Moorcrofts, halt ein heer von 10,000 Reitern; er bezahlt fie durch Landstrecken und Wohnungen in Dorfern. Sie' tonnen nicht über 2 Monat im Relbe steben, weil es ihnen an Provient fehlt. Außerdem fann er noch 30,000 Mann, die aber nur auf einen Monat im Felbe bienen tonnen, aufftellen; biefen jablt er teinen Gold; sie tragen Langen und Reuergewehr. abrigens funf verschiedene Bolter unterwurfig; die Rirghifen, Sur ten, Riptichat, Mang (Moggi) und Raffat.

<sup>184)</sup> Mir Isset Ulah Voy. in Magasin Asiat, T. II. p. 45-48.

#### Ferghana, Rhokand, nach Mir Iset Ullah (1813). 755

Seine bedeutenbsten Stabte find: 1) Dich (Ufchi), 2) Dims beghan (Ramghan), 3) Rafan, 4) Efcus, eine Tagereife von Mimbeghan fern; 5) Undejan, 6) Marghinan, 7) Kanbadam, 8) Afchferet und 9) Rhodjend. Außerdem 10) Rhotan, wo vor jedem Saufe eine Bafferrinne vorüberflieft. Me biefe Stabte, außer Sichus und Dimbeghan, liegen auf bem rechten Ufer. Dieses Thalgebict ift reich an Beibeland und Rruch. ten. 3m Morben bes Gebirges von Andejan (bies liegt auf bem Norbufer des Sibun, nach Babbingtons Rarte) breitet fic ein muftes Land aus (b. i. nordlich bes 2la Tag); nordwarts son ba manndern die Stamme ber Raffat und Rara Ralpat umber, welche von Rufland abhangig find (es ift bas Land ber Gros Ben und Mittlern Rirghifen , Borbe). Diese Buften reichen oft marts bis ju ben dinefischen Grengen, westwarts bis ju bem Reere Rolfum (er meint bas Caspische Reer). Die Sauptlinge ber Raffat (Rirabis Rafat, die mit ihren Sorben bier unaufborlich gegen Suboft vorbringen, wie es einst die Turfftamme von berfelben Beltgegend ber thaten), nennen fich nicht Rhan, fone bern (vergl. Tere, bei ben Ripin, ob. S. 576) Enreh, mas Oberhaupt ober Richter beißt.

Iffet Ullah bestätigt die Aussage des Rabul Raufmanns, daß Amir Rhan Gelb in feinem eigenen Ramen (alfo unabhangig vom Souverain in Bothara) prage: 1 Langa gu 16 Dul; 1 Dul ju 2 Mafcha; 1 Gold Sila von Buthara gelte 150 Zanga in Rhotan. Sanga fen bie Landesmunge, von Rupfer, Die überfilbert ift (vergl. ob. S. 517, 519, 416 u. a. Q.). Das Gebet in ber Mofchee (Rhotbah) wird in teines Fürsten besonbern Ramen gebetet. Das Ginverftandniß gwischen Rhotan und Bothara ift nur icheinbar; benn es berricht zwischen beiden Regentschaften bie größte Erbitterung, auch hat Rhotan schon Trups ven gegen Bothara ausgefandt. Es ift gegenwartig von Bothara gang unabhangig. Die Sprache von Rhofan ift Lurtifch; die Einwohner der Stadt find aber Sad jit, ober Perfifchrebenbe (f. ob. S. 713), ber erfte Staatsminister Amir Rhans, genannt Mirja Dufuf, verfichert Dir Iffet Ullah, habe ihn mit Boblthaten überhäuft und ihn jur Anfiedlung im Lande eingelaben gebabt.

7. Rhofanb (Rofan) nad Db. Majarov's Beobache tung, im 3. 1813 und 1814.

Phil Magarov ift ber einzige und befannt geworbene, neuere, europäische Beobachter in Diefem mertwurdigen Lande, beffen Nachrichten über ben heutigen Buftand Rhofands baber bier ausführlicher mitgetheilt zu werben verdienen. Bir verbanten die dffentliche Bekanntmachung berfelben, wie fo vieles Inbere, bem um die Wiffenschaft bochverdienten, patriotisch gefinn ten Grafen Romangow; die Ueberfegung bes ruffischen Origi nalmerfes 3. Rlaproth 185). Die Beranlaffung einer fo felte nen Gefandtichaft an ben Sof von Rhotand mar folgende: (Go namlich ift, vorläufig gefagt, nach ber Legende ber bafelbit geprägten und von Dependorff mitgetheilten Dungen, mel bie richtigste Schreibart biefes fehr verschieden geschriebenen Remens, obwol 3. 3. Sento weti 86), ber treffliche Sprachtenner und Bearbeiter ber Usbefengeschichte, Die gemobnlichere Schreib art, wie auch A. Jaubert, namlich Rhofan beibebielt; ber felbe Dame, beffen altere Schreibart, Rhuafend, wir icon bei Con Bautal, f. ob. S. 743, nachgewiesen haben.) -

Im Jahre 1812 batte ber Rurft von Khofand zwei Gefandte nach Petersburg gefchickt, die aber auf bem Ruckwege, in Detro pavlomet, an der Grenze der Rirghisensteppe umtamen: den cie nen rif eine Rrantheit hinweg, ber andere wurde von einem Bete bannten erschlagen. Sierauf befchlog ber Raifer nach biefem unangenehmen Borfall burch einen Botschafter an den Rhan von Rhotand bas Gefolge ber beiben Berunglucten gurud ju geleiten und über bas Schicffal diefer Gefandten felbft zu berichten; Das garov, als Dolmeticher beim Gouvernement, murbe mit ber Mission beauftragt. Bum Schug' erhielt er, fur bie Rarawane, bie mit Rhofand jugleich in Sandelsverbindung treten follte, cin Detaschement Rofafen, 100 Rameele mit Baaren, 200,000 Rubel

an Werth, und feine Inftruction.

Die Reise ging durch die Rirghifen Steppe 87) nach Safd. tend, und von ba nach Rhofand. Mur von diefem letten

<sup>105)</sup> Phil. Nazarov Voyage à Khokand in Magas. Asiat. Paris 1825. 8. T. I. p. 1—80.

1. J. J. Senkowski Description des Monnaies Boukhares trad.

1. p. A. Jaubert. Paris 1826. 8. Supplément

1. J. Nazarev Voy. I. c. Mag. Asiat. T. L. p. 5-32.

Abschnitt ber Reife, Die uns jene Route am Sihun aufwarts ver-

gegenwärtigt, fann bier bie Rebe fenn.

Safchtend macht gegenwärtig (feit 1805) einen Theil bes Rhanats von Rhofand aus, wie es ju Omer Scheith Dirgas Beit, bem Bater Gultan Babers, auch fcon ju Rer, abana gebort batte. Magarov fcbreibt Safchtend einen bauernben Sommer ju, und rubmt es wegen feiner herrlichen Fruchte; Beinberge und Obfthaine beden die Umgebung; Die Granaten, Orangen, Pfirfic, Feigenbaume bengen fich unter ber Laft ibrer Bruchte. Ueberalt find Quellen, Bache, Canale gur Bewafferung vertheilt, mit ppramibal emporftrebenden Pappeln bepflangt. Die Stadt, welche Ragarov auf bem Rudwege 20) noch naber tennen lernte, ift ftart bevollert: man fchatte ibte Einwohnerzahl auf 20,000. Der größere Theil liegt in einem Thale am Tichirtichit, und ift über einen Umfang von 4 Stunden (15 Berft) vertheilt. Sie ift von einer hohen Mauer umgeben, aus ungebrannten Bacffeinen, mit 12 Thoren. 3m Innern liegen langs ber Mauer bie Garten und Beinberge, Die ebenfalls von Mauern umzogen find, die aber fo bicht zusammen, fogen, daß die Zwischenwege niehr engen Gaffen als Strafen gleichen. Much die Borftabte find voll Garten und bas Baffer Des Tichirtschie ift burch bas gange Stadtgebiet in Canale vers theilt; überall fieht man gabireiche Springbrunnen. Jebes Saus bat feinen Canal und ein Heines Bafferbaffin im Sofraume, wo die Beiber bleichen, maschen u. f. w. In der Stadt find viele Mofcheen, die aber teine Dacher haben; außerdem fabe Mazarov eine große Menge anderer Gebaude mit Ruppelit, bie er Sempel nennt, und meint, fie feven aus alten Beiten aus Frommigfeit erbaut. Gine Biertelftunde von ber Stadt abgefone bert, liegt bas Fort mit 10,000 Dann (?) Barnifon; gigen Rhoe fand ift es burch 2 hohe Mauern geschützt, gegen Saschkend burch eine Mauer mit tiefem Graben, ber 50 Rtafter lang. Rur ein enger Sugpfab führt jum Fort, in beffen Mitte fich wieber ein Castell erhebt, mit bohen Mauern umgeben, und burch 3 Gras ben, jeder 7 Rlafter tief, geschubt; in dem Caffell ift ber Gis bes Gouverneurs von Safchfend, ber unabhangig vom Rhan in Rhos fand über Leben und Tob entscheidet. Der alte Palaft ber Safche fend Rhane liegt gerftort in Erummern. Beständig, bemeett Ras

<sup>\*\*)</sup> ebend. T. L p. 75 - 76.

javo, werbe Tafchiend von Raramanen burchwaent es fen. fagt er, voll Leben; überall fabe man vor ben Saustharen wie in Garten das Bolf mit Sang und Mufit fich beluftigen, es if traftig, hoflich, aber finnlich, ausschweifend und unthatig. Man glaubte immer nur Fefte feiern ju feben; man bemertt mur wo nig Sandwerfer; bas Bolt lebt vom Ertrag feiner Garten . 2abit feine Abgaben, thut Rriegsbienfte nur nach Belieben. logamie ift allgemein, schwere Strafen fteben auf bas Erfpaben ber Rrauen; felbit ein Dann barf nicht in die Rimmer feiner ein genen Bermanbtinnen treten. Mur auf bem Bagar fiebt man Brauen, aber ftete verschleiert, in weite, reiche Rleiber gebullt, in Rhalats gewickelt, mit Eurbanen und vor bem Antlig ein Res von Dferdehaar. Der Gouverneur von Safchtend nahm die ruf fifchen Gafte awar hoflich auf, aber guvor mußten fie ihre Abge ben gablen; bann murbe burch schlaue List bie Raramane in ber Stadt gurudgehalten, und ber fo gefchmachte Botfchafter durfte feine Banderung nur, getrennt von feinem Rofaten: Detafchement. begleitet von einer Escorte und ben jurudgebrachten Rhofanere. nach ber Residenzstadt fortseten. Diefe lettern wurden vom Gow vernenr genothigt ihm die Chrenfleider abzutreten, welche fie von rufflichen Raifer erhalten batten. Gin Beameifer murbe nicht bewilligt; glucticher Beife mar einem ber Gefellschaft die Route schon fruber betannt. Bei ber Rudreise scheint ber Gouverneur fich gegen ben ruffischen Botschafter etwas biegsamer gezeigt m haben. Die Semipalatinet, Raramane, mit welcher berfetbe nin Tafchfend in feine Beimath im 3. 1814 gurudfehrte, beftand aus 1500 Rameelen.

Der Tschirtschif 180) (rechter Zusluß des Sihun, von Of herkommend, dem nicht fern noch ein zweiter Finß zur Seite sließt, der Langar, der bei der Feste Pischfet vorüberzieht), an dessen Nordu fer Laschtend erbaut ward, ist sehr reißend; ar wälzt die Riesel mit fort; Pferde durchsegen ihn nur mit Mahe. Das Gethse seines wilden Wassers, versichert Nazarov, schon aus der Ferne von 15 Werst (?) gehört zu haben. Selbst Ziegen, Panther und Liger sollen dies Gethse fürchten und den Strom meiden (?). Er kommt aus der Scite des Anndyr Lau, (wol ein westlicher Zweig des Ala Lag?); dieser Berg reicht mit seinen Gipselw bis in die Wolken; man erblickt ihn von Laschkend wie

<sup>189)</sup> Nazarov Voy. L. c. Mag. Asiat. F. L. p. 33.

eine Mebetmaffe. Sein Gipfel ift mit ewigem Schnee (?) bebedt, an feinem Rug ift Quellenreichthum, Balbung und Obfte watb. Gehr icon, ja malerifch ift ber Anblick jener Schnees tnaffen über ber reichen Begetation. Wir umgingen biesmal, fagt Magarov, die Berge, und traten bei Dari (wol ein Thor bezeichnend, wie Darwas, Derbend u. a., f. ob. S. 480) in eis men enden Relsvaß ein; ein Beg in einer Beite von 100 Rlafter, mit 30 Rlafter boben Relsmaffen zu beiben Geiten, die ben Ban-Derer ju erbrucken broben. Bon Strede ju Strede wohnen in Diefen Bergengen oftliche Perfer, Goltschi genannt (nach B. Mependorff Ghaltichi, Die nur Perfifch reden, boch verschies ben von Ladjit in Gefichtsbildung), Gebirgler, die vorzüglich Obfts baumgucht treiben, weden Pferde noch Rameele haben, aber febr rob und arm find, und mit Grobbeit ben Rremben begegneten. Thre Beiber aber, gong gegen die Sitte ihrer taschkentischen Dache barinnen, gingen unverschleiert, und nirgende zeigte bei ihnen fich Siferfucht. - Durch ben Rudweg, welchen Ragaron (91) von Rhodjend, im folgenden Jahre, 1814, nach Laschtend gurudnahm, lernen wir biefelbe Gebirgeftrede, ble er in einem febr befchwertichen Bergpaffe überfeten mußte, noch genauer tennen; aber leis ber ift feine Befchreibung nicht beutlich genug, um Die Richtung Diefer Route gegen bie bes hinwegs ju bestimmen; boch muß fie wol bei berfelben lieberfahrt über ben Gir bei Rhodjend, etwas dflicher, mehr burch bas innere Bochgebirge bes Ronbpre San gegangen fenn. Seine Befchreibung ift folgende. Bon berfelben Ueberfahrt über ben Gir (Gibun) bei Rhobjenb, wie auf dem hinwege, jog man auch auf dem Rudwege nach Safche fend; aber man suchte die Rauberschluchten des Kondor Lau ju vermeiben (durch welche mabricbeinlich bet Binmeg geführt batte). Das erfte Nachtquartier war bas Stabtchen Chaibam. Der folgende Tagemarich fuhrte durch die Gebirgsgegend bis Dullas mir, eine Burg, blos jum Schut fur Reisende erbaut gegen bie Buth der Orfane und Schneeschauer, Die hier furchtbar fenn fole ten. Die Ginwohner von Mullamir übernehmen ben Baarens transport der Reifenden, um fie durch ben Rondpr Lau, unter ibrem Schute, gegen bie Raububerfalle bis jur gefte Difchtet ju geleiten. Bor Muflamir erblicte Ragarov febr viele alte Baumerte. Bon ba mard bie Bagage auf Saumpferde gepadt,

<sup>••)</sup> Nazarov Voy. 1. c. p. 69-72.

ble Reifenden aberfliegen ben Gebirgspaß meift zu Rufe, the Pferd oder Rameel am Bugel führend. Die furchtbarfte Stelle bes Gebirgspaffes, auf ber Sohe flieg eine balbe Berft, nur in ber Breite von & Arfdyin, empor, gur Seite mit ben tiefften Abfrien, in beren Grunde man nur die Wipfel der Sannen er spahte, indeß auf ber andern Seite Die steile Feldwand empor flieg. Das furchtbarfte Gewitter vermehrte die Ungft der Reifens ben, die Mostemen beschworen ben Propheten, die Rofaten fcblus gen ihr Rreut. Der hinabmeg war burch die Schlupfrigfeit des Bodens noch gefahrvoller geworben. Aber am Mordfuße bes Paffes breitete fich eine entzudende Landschaft aus, über liebliche Wiefengrunde voll Blumen, burchzogen von raufchenben Gebirgs ftromen, die fich weiter bin in ausgebebnten Obftbainen verlieren. fo ber Efdirticit und Sangar, welcher lettere am Fort Difchfet vorüberfturgt, indes jener weiterhin an Safchfent poriber jum Sibun gieht. Dischfet ift ein Meines Fort mit 200 Mann Garpifon, mit thonigem, aber fehr fruchtbarem Boben; Die Saat der Beigenfelber hatte, Ende Mary, fcon ein Biertel ber gangen Sohe erreicht. Die Ginwohner haben gabireiche Deer ben und von hier bis Laschkend liegt Dorf an Dorf.

Mur 15 Werft, alfo feine's Stunden weiter, murbe für dies mal auf dem Binwege an Rhobjend vorübergezogen, bas erft auf dem Rudmarfche felbst befucht ward. Rabe am Bege (anf bem Mordufer bes Gibun) fabe man Acterfelder und am Berge Die Gruben, in welchen Die Ginwohner nach Burtifen graben (f. ob. G. 671, der Ralait). Nicht fern von benfelben bemertte Ragarov bei mehrern Quellen fteinerne Dentmale, bie er får Grabmale von hohem Alter hielt, obwol er fie nicht naber beschreibt. Bier murben bie Pferbe getrantt. Much auf bem Rudwege murbe jeboch auch nur ber Bagar ial) besucht, um gebensmittel einzufaufen; Ragarov fchatt Rhodjend für fo groß wie Rhofand. Gegen ben Gir Daria (Gibun) ift biefe Stadt burch Mauern geschutt, gegen die bucharische Seite bin find diefe Mauern an mehrern Stellen eingefallen. Canale burd gieben bie gange Stadt, Die fehr bevolfert fcheint, und biefelben Rabrifate wie Rhofand liefern foll.

Auf Sandboden ging es dann jum Sir Daria (Sihnn); jur Linken, also immer am Nordufer des Stromes bin, war eine

<sup>191</sup> Nazarov Voy. l. c. II. p. 63,

Erhöhung mit Steingebauben, kasernenartig erbaut, mit Kale. Da nur Thommauern ohne allen Kale, ober Mortel, im bortigen Lande, gegenwärtig im Gebrauche find: so hielt Nazarov anch bies für bas Bauwerk eines alten Bolles.

Bei trefflichen Quellen in der Nahe der Stadt Rampfchs Eurgan wurde halt gemacht, am folgenden Tage der Sir Das ria (Sihun) auf einer Fähre überfest, bei welcher 20 Mann bei der Passage angestellt waren. Der Strom ist hier ungemein reis hend, und 900 Fuß (150 Rlafter) breit. Große Rähne, die bis zu 70 Rameelen halten konnten, werden zum überschiffen ges braucht, obwol sie bei der Seichtigkeit des Stromes, wenn sie so schwer belastet wären, doch nicht anlanden konnten. Daher läßt man die Pferde durchschwimmen.

Bon biefer Ueberfahrt zieht der Uferweg 20 Berft (teine 3 geogr. Meil.) weit, durch nachte Sandberge bis zum Dorfe Rasrapoli, wo ein Nachtquartier. Die Einwohner bauen Getreibe, Gemufe, Baumwolle und ziehen Seiden wurmer auf; ber Hatten im Dorfe, von Erde aufgeführt, ohne Fußboden und ohne Fenkerdffnungen zählt man Taufend.

Der folgende Tagemarsch führte durch viele Odrfer, aber thonigen und falzigen Boben, der aber sehr ergiebig ist, und wohlhabende Einwohner nahrt, bis am Abend 5 Uhr die Rese benzstadt Ahofand erreicht war.

Die Aufnahme des russischen Botschafters, seine Audienz bei Hofe, seine sernere Behandlungsweise, und die dabei besolgte Possitit, beweisen das Mistrauen wie die Rohheit des kaum erst aufgekommenen und sich noch unsicher fühlenden Usbekens Staates, der zwischen drei mächtigern Herrschaften, dem chinesischen und russischen Grenznachbar und Bothara seindlich gestellt und einges kiemmt, sich von diesem letztern independent zu machen und zu erhalten bestrebt ist, durch den Bettehr mit jenen aber seine Bedürsnisse und seinen Wohlstand gewinnen muß. Früher grenzte der Staat von Khokand of dem Riegelischen (Kara Kassa) den an das Land der Schwarzen Kirgbisen (Kara Kassa) jenseit des Ala Lag, wie dies die chinesische Reichsgeographie ebenfalls aussagte. Im W. an die nomadisirenden Turkomanen, die an Bothara tributbar sind. Gegen Oft grenzt er an Kaschyghar; gegen Süd an die dstlichen Gebirgsperfer, sagt

<sup>\*2)</sup> Nazarov Voy. i. c. II. p. 87.

Razarov, melde Goltichi (Shaltichas bei v. Menenberff) ober Raratigin beifen. - In Gultan Babers Memoiren beift Raratigin (Cair Tekin bei Heriffeddin) 193) jenes, uns bis bente febr unbefannt gebliebene, wilde Gebirgeland, im Guben ber Asfera, Rette, bis jum boben Pamer, Daffe bin, an bem Beftabhange bes Belur Tag, bis ju ben Gebirgsgauen von Bachan, an beffen Gubweftabbange (f. ob. S. 502). Diefer mertwurdige Musbrud ber oftlichen Derfer (weil fie Dets fifch fprechen, fagt v. Devendorff 94), ber fie aber von ben Sabjit wieder, ihrer Gefichtsbildung und Farbe nach, unterscheis bet), ibentificirt mit ben Bewohnern Raratigins, welchen less teren Dagarov nur im Lande felbft erfahren zu baben fcbeint, benn allen andern Autoren ift diese Angabe unbefannt, wird burch Sultan Babers Musfagen von ben Derfifch rebenden Sats ten, ober Sabiif, in ben fublichen an Rerghana ftofenben Gebirgevollern, ber Asfera: Alven, unterftust (f. ob. G. 713). Et beftätigt auf eine bisber unbefannte Beife bas eigentbum. liche noch wenig erforschte Berhaltnig ber altperfischen und ber turfifchen Population, in jenen Gebirgelanbichaften awischen Orus und Jarartes Quell Land, ober ber noch bis heute bort neben und feltfam burcheinanber beftebenben Difchungen ber altern Urfaffen und Gindringlinge, mit ber jungern Ginwanderung ber Boltertribus (f. ob. G. 690). Seit ber Inbepenbeng Rhotands von Bothara geboren aber Safchfend (feit 1805) und Eurs teftan (feit 1815), bemerft Rajarov, ju feinen Eroberungen, bie meiften Nachbarn beffelben, gegen Oft und Suboft, feven aber feit den Eroberungen, welche die Chinefen baselbst feit 1789 und 1791 gemacht haben, tributpflichtig.

In der Residenz Rhotand expielt die ruffische Gesandtsschaft, nachdem sie mit ihrer Rosakenescorte am Palaft des Khan vorüber paradirt hatte, ihr Quartier in einem Garten 36) anger wiesen, wo nun die Rosaken zwei Jurten bewohnten, und der Botschafter mit dem Rosakenossischer unter seinem eigenen Zeite campirte. Die Pferde wurden im Garten frei gelassen, nachdem man ihnen die Beine zusammengebunden hatte. Die Rhokands Bache, die man der Embassac gab, bestand aus 15 Mann und

1820. 8. p. 132.

\*\*) Nazarov Voy. II. p. 41.

W. Erskine Remarks I. c. b. Baber Mem. p. XXXIV.
 G. de Meyendorff Voy, à Boukhara ed, Am. Jaubert. Paris

sinem Officier; die Pferde bileben einen ganzen Lag ohne Futter, die Embassade erhielt das Berbot den Garten nicht zu verriaffen. Der Bezier des Khan machte einen Besuch, um die Ursache der Embassade auszukundschaften. Die Antwort war: "num handelsverbindungen mit Khokand zu schließen, dem Khan aber das Schicksal seiner Botschafter Auskunft zu geben, weshalb zur Uebergabe des kaiserlichen Brieses und der Geschenke eine Audienz erbeten ward."

Hierauf wurde den Last. Pferden und Kameelen Futter gereicht, weiße hirse und heu, den Botschaftern aber als tägliche Nahrung, Hammel, Weißbrot, Reis, Thee und Melonen zugefandt.

Erft nach 11 Tagen Arreft fam bie Erlaubniß bem Rhan von Rhofan ben faiferlichen Brief überreichen ju durfen. Ge mannt wird ber Rhan Amir Bali miani (b. b. nach Majas rov, "Souffurft bes Mittelreiches,"96) ein bloger Tie tel, in dem man den Ginfluß dinefifder Litelfucht fdwerlich ver tennen fann, wie er fcon vor zweitaufenb Jahren uns aus ben dinefischen Annalen in Transoriana befannt ift. Den mabren Regenten-Mamen theilt Majarov nicht mit. — Ein Spaller von Reitern, mit Langen, gezogenen Gabeln und Luntenflinten führte som Garten bis jum Palaft; Die Raleobater, b. i. Die Leibgarbe. ritt auf prächtigen turteftanischen Tigerpferben (Argamat, alfo noch immer jene blutichwisenben Pferbe, f. of. 6. 644, wie vor 2000 Jahren); fie maren reich gefleibet, mit roe then Aurbanen geschmudt, indeg bie andern Goldaten weiße true Der Botfchafter mit feinen Begleitern ritt, Die Rofaten marfchirten ju guß, die faiferlichen Geschente wurden getragen. Aber ber gefchloffene Darfc ber Rofaten, ihr Erercitium, ibre Schwentungen in Reibe und Glieb, ungehindert burch die Uner benbeiten ber Strafe und ber burchziehenden Bafferbache, feste Das Bolf in Erstaunen. Es nannte fie " Die Unfterblichen" und Da jeder 4 Diftolen, eine Lange, Gabel und Rlinte trug, meinten fie, ihr Corps fen "eine bewegliche Reftung," bie fich gegen mehr als 100 Mann ju vertheibigen im Stanbe fev. Der thor Kandischen Reiterei folgte die Infanterie im Spalier; da ihre Babl aber fur die lange Strecke nicht ausreichte, mußte die Mannschaft, an ber man vorübergezogen, stete burch bie hinter

<sup>••)</sup> Nazarov Voy. II. p. 42.

straßen den nahern Beg herbeilaufen, um die vorn entstehenden Lucken zu fullen.

In bem Angefichte bes Walastes mußte ber Botichafter mit ben Seinigen von ben Pferben abfleigen, ber Marfc ging an ber Spike ber Rofaten, Escorte bis jur großen Dauer, bie ben Palaft umläuft; an beffen Pforte mußte die Anmelbung abge wartet werben. Der Bollszulauf mar febr groß, alle Strafen und Dacher waren mit Menschen bebeckt; Die Untwort verzögerte fich mehr ale eine halbe Stunde. Bald trat man nun in ben Thronfaal; dem Rhan, einem jungen Manne von 25 Jahren, ber in Shawle, mit Frangen' und Gicheln von Gold garnirt, gang eingehüllt mar, bem 2 Bigiere und andere Soflente gur Seite fanden, überreichte Ragarov den Brief feines Raifers; bet Rhan reichte die Sand jum Sandedruck. Dann führten bie 3 Bigiere ben Botichafter wieber fo rudwarts, bag er bem Regen ten feinen Rucken nicht zukehren konnte. Erft als er fo bis jut Thure bes Saales gelangt mar, rief ibm ber Pring gu, ob er fonst noch mundliche Auftrage habe. Als er bies verneint hatte und nur von der Uebergabe feiner Briefe vom Raifer, vom Die nister und dem Grenzcommandanten (General von Glafenap) fprach, wurde er in den hof zuruckgeführt, 3 Riafter fern von bem Renfter, an dem fich ber Pring querft batte feben laffen, und auf reichem Teppich erhielt neben ihm der Rosafenofficier feinen Plas. Sinter ihnen hatten Befandte von China ihren Dlas, auch andere von Rhiva, Bothara, Garfaous (?), und bie Gebirgeperfer, unter Schusbachern. - Die Gefandten non China waren vermuthlich nur Manbarine bes Generalgonver neurs 197) von Ili, die ftets ju ben benachbarten, fogenannten tributgiren Berrichaften ausgeschickt werben, zu fpioniren, mit ihnen Berbindungen einzuleiten, und ihrer Behorde Relationen abzufatten. hierauf trugen 8 hofbeamte bem Rhan Die Rifte mit ben taiferlichen Geschenten bin, ju welcher Nagarov selbst bie Schluffel überreichte. Der erfte Bigier, Mirga Mallia, trug das talferliche Schreiben auf feinem Ropfe berbei, zeigte Dies ben Dit aliebera des Staatsraths, die es respectvoll betrachteten, und trug es bann in ben Palaft jurud. Darauf erfolgte ein glaugenbes Diner für alle Gesandte, bestehend in rosenrothem Reis und Pferbefleifd, wovon aber nichts genoffen wurde. Dach auf-

<sup>\*\*\*)</sup> Nazarov Voy. L c, II. p. 45 Not.

Ferghana, Rhofand, nach Nazarov (1813). 765

gehobener Lafel ging berfeibe Zug in das Garten Duartier

Bald barquf ließ fich ber Rhan noch 2 Plinten und 2 Die Rolen gur Unficht ausbitten, bebielt fie aber, weil fie ibm gefielen, und ichicte bafur 1500 Gilberftude (Rupien), Die jedoch jurude gewiesen wurden. Darauf fam die Erlaubniß den Bajar ju bes fuchen: bann wurde ber Rofaten Officier ju Bofe gelaben mit zwei Rhalaat, ober Chrenfleibern, und Gurteln beehrt, und einem britten fur ben Unterofficier, augleich ihm aber bie Orbre ertheils. in 3 Tagen mit feinem Commando nach Rugland guruckgutebren. Der Botichafter Dagarov follte bleiben, bis jum nachften Frub fahr, um bie Sandelsverbindungen einzuleiten, und bann mit ber nachsten Raramane jurucktehren, die man jur fibirifchen Linie fchicken wolle, um die mabre Urfache des Todes beider thotanis fcber Gefchaftetrager ju ermittein. Dagarov bebielt 4 Rofafen und einen Unterofficier bei fich; nach dem Abschiede von der zue rucktehrenden Rofaten : Escorte, wurde er in bas Saus bes Stabts commandanten abgeführt, auf drei Sofe von boben Mauern umgeben, und Alles binter ibm zugeschlossen, so bag er fich in einem wahren Gefängniß befand, aus dem es ihm nur gestattet ward ben Bagar gu befuchen, um feine Gintaufe gu machen. 3m Sofe errichteten feine Rofaten ihre Jurte, in der fie Dacht und Tag auf Bache ftanben; benn in biefem Buftanbe fcworen fich alle gegenseitigen Beiftand auf Leben und Sob.

Nach 12 Tagen, als das Refaten. Commando über die Lans besgrenze hinaus war, wurde Mazarov zum Stadtcommandans ten berufen, der ihm die Alternative stellte: Willst du die Bluts schuld für den erschlagenen Gesandten zahlen, oder Muselmann werden, oder an jenem Galgen bangen?

Da der Russe in keiner Linsicht nachgab, wurde er in seinen Arrest zurückgeführt; darauf erhielt der Commandant vom Hofe den Befehl ihn zu allen Festivitäten einzuladen. Dies geschahe auch; er wohnte viesen Tänzen, Musiksesten und glänzenden Gerlagen bei, wo er mehrere der Bornehmen durch Geschenke sür sich gewann. Da alle Berlockungen sich beschneiden zu lassen verzehlich waren, und der Commandant fürchtete, sein Arrestant wodzte am Ende noch entsliehen, faste er den Plan ihn zu den Gebirgs. Persern zu schieden, die der chinesischen Grenze am nächsten sind, weil ihm da die Flucht unmöglich sepn wurde. So wenigstens legte sich Naza vo v sein seltsames Schiefe

fal and, bas vielleicht noch andere Beweggrunde gehabt haben konnte.

Der Rhan ließ ibn namlich zu einer Jagbpartie bei Marghinan 198) (250 Berft fern von Rhotand, mahricheinlich gablt er die Ummege mit) einlaben, wo berfelbe die Biebweiben für feine großen Beerben bat, und einen gangen Monat auf ber Danthers, Ligers und Bogeljagd gugubringen pflegt. Doch borte Magaron, bies fen nur ein Bormand, ihn aus ber Reffbeng gu entfernen, und wirflich war nachher auch von feiner Jagb bie Rebe. Es icheint vielmehr aus bem gangen folgenden, feitfamen Benehmen die Absicht ber thotanischen Politit bervorzugeben, ben ruffischen Envoné in Angst zu seten, und ihn zugleich bas gange Land des Rhanats felbft feben zu laffen, damit er von der Große und Macht beffelben erfüllt, den Grenznachbarn, den Ruffen, Refrect por bemfelben einflogen moge. Bugleich mag mol ber mit beren Gefinnung bes taum erft auf ben Thron erbobenen und noch nicht gang geficherten Rhans, bamals, noch burch die Robe beit feiner Beamten entgegengearbeitet worben ju fenn (f. unten, Megentenreihe).

Die Geographie hat von dieser Politik, wenn auch teinen großen, doch einigen Bortheil gehabt, weil dadurch mehrere bisher ganglich unbesucht gebliebene Landesstrecken, wenigstens von einem europäischen Berichterstatter einmal erblickt wurden. Da Nasjarov indeß auch nach der Restdenz Khotand wieder zurücktehrte, und bei diesem zweiten Ausenthalte daselbst mehr Freiheit in der Beodachtung erhielt, so wollen wir gleich hier seine Besmerkungen darüber beifügen.

Im Marz, 1814, hatte Nazarov fein Quartier 99) in Rhor kand beim Gouverneur, bem alle Beziere gehorchen mußten, erhalten; ber Khan hatte ihm aufgetragen bem ruffischen Bott schafter, bet auf seine Demisson, auf Antwort und Paffe brang, Geschenke zu machen. Der Gouverneur hatte bavon abgerathen, da es boch nicht passend fen, den Morder seiner Gesandten zu beschenken. Er gebot darauf sich reisesertig zu halten, um in 8 Tagen nach Taschend zu gehen, wo er die rucktehrende Raras wane abwarten sollte, um die Antwort des Khans mitzunehmen. Die darauf solgende Berzdgerung dieses Gesehls benutte Nazas von zu Besichtigung der Stadt.

Er fand fie febr groß, start bevolkert, man zahlte barin an 400 Moscheen; bes Konigs Palast hat darin die einzige Befestigung. Rund umber liegen von allen Seiten Dorfer, Garten, Blesen, Felder. Der Boden ist salzhaltig, aber quellenreich. Die Straßen sind enge, ungepflastert, die Haufer von Erde; brei Bazare, von Stein erbaut, liegen in der Mitte der Stadt, und 2 mal in der Woche ist Markttag. In mehrern Gegenden der Stadt sieht man alte Denkmale (?); in der Nahe des Palastes sind ungeheure Pferdesialle von Backsteinen erbaut; die Besatung soll 20,000 Mann betragen. Maulbeerbaume lande Khofand sehr allgemein.

Das Clima 200) ist sehr warm, je weiter nach Oft, beste beißer (?); bie Bogel mussen tublere Gegenden aufsuchen. Im October Monat, in welchem Nazarov in Rhofand eintrat, war noch feine Spur von Winter, das Wetter sehr mild, die Baume vollbelaubt, die Wiesen grun, die Tage waren heiß, die Nachte frisch. Bom Nai an wurde die Hige hier sast unerträglich, das Thermometer stieg bis 40°. Im Marz entwickelt sich die Begetation am üppigsten; dann sind alle Wiesengrunde mit Blumen überdeckt. Orei Monat spater ist Alles versengt, pon Winden ausgewühlt, mit Sand bedeckt. Kaum zeigt sich dann noch das Grun an den Quellen des Gebirgslandes. Daher im Ganzen nur Viehzucht betrieben werden kann. Der Thonboben erhigt sich bis zur brennenden Hiße; man ist gendthigt über die Steiefeln noch Kaloschen zu ziehen, und über die Kleider wattirte Ueberkleider, um es in der Sonnenhiße nur zu ertragen.

Daher giebt es hier auch nicht viel Bogel; die Rebath ner, Gaglig genannt, sind die gemeinsten (Falt III. S. 390 nannte sie Tetrao kakelik, kannte sie aber nur aus Beschreibum gen; das gemeine Nebhuhn der Turken heißt Keklik); die Phar sanen verbergen sich in der großen Sommerbige in die Belde Alippen oder Schisswälder. Auf den Bazaren sahe Mazarov in Khokand, wie in andern Städten dieses Landes, eine unende liche Menge von Cocons, daher die Seidenproduction ungemein start ist, wobei sie ein ganz eigenthumliches Berfahren haben, das an die sabelhaften Erzählungen des Plinius von der befolgten Methode der Seidenaucht erinnert (s. unten Seide).

<sup>200)</sup> Nazarov Voy. I. c. II. p. 38, 40, 66. 1) chenh. p. 62.

ble Reifenden überfliegen ben Gebirgspag meift au Rufe, ibr Pferd ober Rameel am Bugel führend. Die furchtbarfte Stelle Des Gebirgspaffes, auf der Bobe flieg eine balbe Berft, nur in ber Breite von & Arfdyin, empor, jut Seite mit ben tiefften 26fiurgen, in beren Grunde man nur bie Bipfel ber Sannen er fpahte, indef auf ber andern Seite Die fteile Reismand empor flieg. Das furchtbarfte Gewitter vermehrte die Angft ber Reifen. ben, die Mostemen beschworen den Propheten, die Rofaten foliu gen ihr Rreus. Der hinabmeg war durch die Schlupfriafeit bes Bobens noch gefahrvoller geworben. Aber am Rorbfuße bes Paffes breitete fich eine entzudenbe Lanbichaft aus, über liebliche Wiefengrunde voll Blumen, burchzogen von raufchenden Gebirge ftromen, die fich weiter hin in ausgedehnten Doftbainen verlieren. fo ber Efdirticit und Sangar, welcher lettere am gort Difchfet vorüberfturgt, indes jener weiterhin an Safchtent vorüber jum Gibun gieht. Difchfet ift ein fleines Fort mit 200 Mann Garpifon, mit thonigem, aber febr fruchtbarem Boben: bie Saat ber Beigenfelber hatte, Ende Dary, fcon ein Biertel ber gangen Sohe erreicht. Die Einwohner haben gahlreiche Deer ben und von hier bis Laschfend liegt Dorf an Dorf.

Mur 15 Werft, alfo feine '5 Stunden weiter, murbe für bies mal auf dem Sinwege an Rhobjend vorübergezogen, bas erft auf bem Rudmarfche felbst befucht ward. Dabe am Bege (auf bem Mordufer bes Gibun) fabe man Ackerfelder und am Berne Die Gruben, in welchen Die Ginwohner nach Turtifen graben (f. ob. G. 671, ber Ralait). Richt fern von benfelben bemertte Ragarov bei mehrern Quellen fteinerne Dentmale, Die er fir Grabmale von bobem Alter hielt, obwol er fie nicht naber befchreibt. Bier murben die Pferbe getranft. Auch auf bem Rudwege murbe jeboch auch nur ber Bajar ini) befucht, um gebensmittel einzufaufen; Ragarov fchatt Rhobjend für fo arof wie Rhofand. Gegen ben Gir Daria (Gihun) ift diefe Stadt durch Mauern geschust, gegen die bucharifche Seite bin find diefe Mauern an mehrern Stellen eingefallen. Canale burd siehen die gange Stadt, Die fehr bevolfert fcheint, und diefelben Rabritate wie Rhofand liefern foll.

Auf Sandboden ging es dann jum Sir Daria (Sibun); jur Linken, also immer am Mordufer des Stromes bin, war eine

<sup>191</sup> Nazarov Voy. L. c. II. p. 63.

Erhöhung mit Steingebauben, kafernenartig erbaut, mit Kalk. Da nur Thommauern ohne allen Kalk, ober Mortel, im bortigen Lande, gegenwärtig im Gebrauche find: so hielt Nazarov anch bies für bas Bauwerk eines alten Bolkes.

Bei trefflichen Quellen in der Nahe der Stadt Rampfchs Turgan wurde halt gemacht, am folgenden Tage der Sir Das ria (Sibun) auf einer Fahre überfest, bei welcher 20 Mann bei der Paffage angestellt waren. Der Strom ist hier ungemein reis hend, und 900 Fuß (150 Klafter) breit. Große Kahne, die bis zu 70 Kameelen halten konnten, werden zum überschiffen ges braucht, obwol sie bei der Seichtigkeit des Stromes, wenn sie so schwer belastet waren, doch nicht anlanden konnten. Daher läßt man die Pferde durchschwimmen.

Bon biefer Ueberfahrt zieht ber Uferweg 20 Werst (teine 3 geogr. Meil.) weit, durch nachte Sandberge bis zum Dorfe Rasrapoli, wo ein Nachtquartier. Die Einwohner bauen Getreibe, Gemufe, Baumwolle und ziehen Seiben wurmer auf; ber hatten im Dorfe, von Erbe aufgeführt, ohne Jufboden und ohne Fenkerdsfnungen zählt man Tausend.

Der folgende Tagemarich führte durch viele Odrfer, iber thonigen und falzigen Boben, der aber sehr ergiebig ift, und wohlhabende Einwohner nahrt, bis am Abend 5 Uhr die Reste benzstadt Rhofand erreicht war.

Die Aufnahme des russischen Botschafters, seine Audlenz bei Hofe, seine fernere Behandlungsweise, und die dabei besolgte Possitit, beweisen das Mistrauen wie die Rohheit des kaum erst aufzgekommenen und sich noch unsicher sühlenden Usbeken. Staates, der zwischen drei mächtigern Herschaften, dem chinesischen und russischen Grenznachbar und Bothara seindlich gestellt und einges kemmt, sich von diesem letztern independent zu machen und zu erhalten bestrebt ist, durch den Berkehr mit jenen aber seine Bedursnisse und seinen Wohlkand gewinnen muß. Früher grenzte der Staat von Khokand von, bemerkt Nazarov, im Norsden an das Land der Schwarzen Kirghisen (Kara Kassa) jenseit des Ala Tag, wie dies die chinesische Reichsgeographie ebensalls aussagte. Im W. an die nomadissienden Turkomanen, die an Bothara tributbar sind. Gegen Ost grenzt er an Kaschoghar; gegen Süd an die dstlichen Gebirgsperfer, sagt

<sup>\*3)</sup> Nazarov Voy. L. c. II. p. 37.

Razarov, welche Goltichi (Shaltichas bei v. Memenberf) ober Raratigin beifen. - In Gultan Babers Memoiren beift Raratigin (Cair Tekin bei Reriffeddin) 193) jenes, uns bis beute febr unbefannt gebliebene, wilde Gebirgeland, im Guden ber Asfera, Rette, bis jum boben Damer, Daffe bin, an bem Beftabhange bes Belur Tag, bis ju ben Gebirgegauen von Bachan, an beffen Gubweftabbange (f. ob. S. 502). Diefer mertmurbige Musbrud ber bitlichen Derfer (weil fie Ders fifch fprechen, fagt v. Denendorff 94), ber fie aber von ben Labiit wieber, ihrer Gefichtsbildung und Farbe nach, unterfcheis Det ), ibentificirt mit ben Bewohnern Raratiains, welchen les teren Magarov nur im Lande felbit erfahren gu baben fcheint benn allen andern Autoren ist diese Angabe unbefannt, wird burch Sultan Babers Mustagen von ben Derfifch rebenden Sars ten, ober Sabjit, in ben fublichen an Fergbana ftogenben Gebirgevollfern, ber Asferg: Alpen, unterflust (f. ob. G. 713). Er bekatigt auf eine bisber unbefannte Beife bas eigentbams liche noch wenig erforschte Berbaltniß ber altversischen und ber turfischen Dopulation, in jenen Gebirgslandschaften zwischen Opus und Jarartes Quell Land, ober ber noch bis beute bort neben und feltfam burcheinanber beftebenben Difchungen ber altern Urfaffen und Gindringlinge, mit ber jungern Ginwanderung ber Bolfertribus (f. ob. S. 690). Seit ber Inbependeng Rhofands von Bothara gehoren aber Saschfend (feit 1805) und Eurs teftan (feit 1815), bemertt Daggrov, ju feinen Eroberungen, bie meiften Dachbarn beffelben, gegen Oft und Guboft, feven aber seit den Eroberungen, welche die Chinesen dascibst seit 1789 und 1791 gemacht haben, tributpflichtig.

In der Residenz Rhofand erhielt die ruffiche Gefandt schaft, nachdem sie mit ihrer Rosakenescorte am Palast des Khan vorüber paradirt hatte, ihr Quartier in einem Garten 35) anger wiesen, wo nun die Rosaken zwei Jurten bewohnten, und der Botschafter mit dem Rosakenossicier unter seinem eigenen Zeite campirte. Die Pferde wurden im Garten frei gelassen, nachdem man ihnen die Beine zusammengebunden hatte. Die Rhofand Bache, die man der Embassade gab, bestand aus 15 Mann und

<sup>192)</sup> W. Erskine Remarks I. c. b. Baber Mem. p. XXXIV.

<sup>94)</sup> G. de Meyendorff Voy, à Boukhara ed. Am. Jaubert. Paris 1820. 8. p. 132. 94) Nazarov Voy. II. p. 41.

einem Officier; die Pferde bileben einen ganzen Tag ohne Futter., die Embassabe erhielt das Berbot den Garten nicht zu verrlaffen. Der Bezier des Khan machte einen Besuch, um die Ursache der Embassabe auszukundschaften. Die Antwort war: "um handelsverbindungen mit Khokand zu schließen, dem Khan aber das Schicksal seiner Botschafter Auskunft zu geben, weshalb zur Uebergabe des kalserlichen Briefes und der Geschenke eine Anderen gerbeten ward."

Hierauf wurde den Laft. Pferden und Kameelen Futter gereicht, weiße hirse und heu, den Botschaftern aber als tägliche Nahrung, hammel, Weißbrot, Reis, Thee und Melonen zugefandt.

. Erft nach 11 Lagen Arrest fam die Erlaubniß bem Rhan von Rhotan ben taiferlichen Brief überreichen ju burfen. Ge mannt wird ber Rhan Amir Bali miaui (b. b. nach Mage. rov, "Sougfurft bes Mittelreiches,"96) ein blofer Ti tel, in dem man den Ginflug dinefischer Litelsucht fcmerlich ver fennen fann, wie er ichon vor zweitaufend Jahren uns aus ben dinesischen Annalen in Transoriana befannt ift. Den mabren Regenten/Namen theilt Majarov nicht mit. - Ein Spalier von Reitern, mit Langen, gezogenen Gabeln und Luntenflinten führte som Garten bis jum Palaft; Die Raleobater, b. i. Die Leibgarbe. ritt auf prachtigen turteftanifchen Eigerpferben (Argamat, alfo noch immer iene blutichwisenden Dferde, f. of. 6. 644, wie vor 2000 Jahren); fle maren reich getleibet, mit roe then Turbanen geschmuckt, indef bie andern Solbaten weiße true Der Botschafter mit seinen Begleitern ritt, die Rosaten marfchirten ju guß, die taiferlichen Gefchente wurden getragen. Aber ber gefchloffene Darfc ber Rofaten, ihr Exercitium, ihre Schwentungen in Reibe und Glieb, ungehindert burch die Une benbeiten ber Strafe und ber durchziehenden Bafferbache, feste Das Bolf in Erstaunen. Es nannte fie " bie Unfterblichen" und ba jeder 4 Piftolen, eine Lange, Sabel und Rlinte trug, meinten fie, ihr Corps fen "eine bewegliche Reftung," bie fich gegen mehr als 100 Mann zu vertheibigen im Stande fep. Der thoe tandischen Reiterei folgte die Infanteric im Spalier; ba ihre Babl aber fur die lange Strecke nicht ausreichte, mußte bie Mannschaft, an der man vorübergezogen, stets burch die hinter

<sup>••)</sup> Nazarov Voy. II. p. 42.

ftragen den nahern Weg herbeilaufen, um die vorn entstehenden Lucien zu fullen.

In dem Angesichte bes Walastes mußte ber Botschafter mit ben Seinigen von ben Pferben abfleigen, ber Marfc ging an ber Spife ber Rofaten , Cecorte bis jur großen Dauer, bie ben Palaft umläuft; an beffen Pforte mußte Die Unmelbung abge wartet werben. Der Bolfszulauf mar febr groß, alle Strafen und Dacher maren mit Menschen bebeckt; die Antwort verzogerte fich mehr als eine halbe Stunde. Bald trat man nun in ben Thronfaal; bem Rhan, einem jungen Manne von 25 Jahren, ber in Shawls, mit Frangen' und Gicheln von Gold garnirt, gang eingehullt mar, bem 2 Bigiere und andere Soflente gur Seite fanden, überreichte Ragarov ben Brief feines Raifers; ba Rhan reichte bie Band jum Sanbebruck. Dann führten bie 2 Blaiere ben Botichafter wieber fo rudmarte, bag er bem Regens ten feinen Ruden nicht gutebren tonnte. Erft als er fo bis gur Thure bee Saales gelangt mar, rief ibm ber Pring gu, ob et fonst noch mundliche Auftrage habe. Als er dies verneint batte und nur von ber Uebergabe feiner Briefe vom Raifer, vom Die nister und dem Grengcommandanten (General von Glafenap) fprach, murbe er in ben hof jurudgeführt, 3 Rlafter fern von bem Benfter, an dem fich ber Pring querft batte feben laffen, und auf reichem Leppich erhielt neben ihm der Rosafenofficier feinen Plat. Binter ihnen hatten Gefandte von China ihren Plat, auch andere von Rhiva, Bothara, Garfaous (?), und bie Gebirgeperfer, unter Schugbachern. - Die Gefanbten von China waren vermuthlich nur Mandarine des Generalgomer neurs 197) von Ili, die fets ju ben benachbarten, fogenannten tris butairen Herrschaften ausgeschickt werden, zu spioniren, mit ihnen Berbindungen einzuleiten, und ihrer Beborde Relationen abzuftatten. hierauf trugen 8 hofbeamte bem Rhan die Rifte mit ben talferlichen Geschenten bin, ju welcher Nagarov felbft bie Schluffel überreichte. Der erfte Bigier, Mirga Mallia, trug bas talferliche Schreiben auf feinem Ropfe berbei, zeigte bies ben Dit aliebern bes Staatsraths,' die es respectvoll betrachteten, und trug es bann in den Palaft jurud. Darauf erfolgte ein glanzendes Diner für alle Gefandte, beftebend in rofenrothem Reis und Pferdefleifd, wovon aber nichts genoffen wurde. Dach auf-

<sup>\*\*\*)</sup> Nazarov Voy. L. c. II. p. 45 Not.

Ferghana, Khofand, nach Nazarov (1813). 765

gehobener Lafel ging berfelbe Zing in bas Garten Duartier gurud.

Batd barauf ließ fich ber Rhan noch 2 Rlinten und 2 Die Rolen gur Anficht ausbitten, bebielt fie aber, weil fie ibm gefielen, und ichiefte bafur 1500 Gilberftude (Rupien), Die jeboch gurude gewiesen murben. Darauf tam die Erlaubnif ben Bagar gu besuchen; bann murbe ber Rosafen Dfficier ju Bofe gelaben mit amei Rhalaat, ober Ebrenfleidern, und Gurteln beehrt, und einem Dritten fur ben Unterofficier, qualeich ibm aber Die Orbre ertheils. in 3 Lagen mit feinem Commando nach Rugland guruckgutebren. Der Botichafter Magarov follte bleiben, bis gum nachften grub jahr, um die Sandelsverbindungen einzuleiten, und dann mit ber nachsten Raramane gurucklehren, die man gur fibirifchen Linie Schicken wolle, um die mabre Urfache bes Todes beider thotanis fcher Geschäftsträger zu ermitteln. Dagarov behielt 4 Rofaten und einen Unterofficier bei sich; nach dem Abschiede von der zue rudtebrenden Rofaten : Escorte, murbe er in bas Saus bes Stadts commandanten abgeführt, auf drei Sofe von hoben Mauern ums geben, und Alles binter ihm jugefchloffen, fo bag er fich in einem wahren Gefängnig befand, aus dem es tom nur gestattet ward ben Bagar ju befuchen, um feine Gintaufe ju machen. 3m Sofe errichteten feine Rofaten ihre Jurte, in ber fie Dacht und Lag auf Bache standen; benn in biefem Bustande schworen fich alle gegenseitigen Beiftand auf Leben und Sob.

Nach 12 Tagen, als das Rosafen. Commando über die Lans besgrenze hinaus war, wurde Nagarov zum Stadtcommandans ten berufen, der ihm die Alternative stellte: Willst du die Blutsschuld für den erschlagenen Gesandten zahlen, oder Muselmann werden, oder an jenem Galgen hangen?

Da der Russe in keiner Sinsicht nachgab, wurde er in seinen Arrest zurückgeführt; darauf erhielt der Commandant vom Hose den Besehl ihn zu allen Festivitäten einzuladen. Dies geschahe ench; er wohnte vielen Tänzen, Musiksesten und glänzenden Gertagen bei, wo er mehrere der Bornehmen durch Geschanke für sich gewann. Da alle Berlockungen sich beschneiden zu lassen verzehlich waren, und der Commandant fürchtete, sein Arrestant mogte am Ende noch entsliehen, saste er den Plan ihn zu den Gebirgs. Persern zu schieden, die der chinesischen Grenze am nächsten sind, weil ihm da die Flucht unmöglich seyn wurde. So wenigstens legte sich Naza von sein seltsames Schies

fal ans, bas vielleicht noch andere Beweggrunde gehabt haben konnte.

Der Rhan ließ ibn namlich ju einer Jagbpartie bei Marghinan 198) (250 Werft fern von Rhofand, mahricheinlich gablt er bie Ummege mit) einlaben, wo berfelbe bie Biehmeiben fur feine großen Seerben bat, und einen gangen Monat auf ber Panthers, Ligers und Wogeljagd jugubringen pflegt. Doch botte Ragaron, bies fen nur ein Bormand, ihn aus ber Refibeng gu entfernen, und wirflich war nachher auch von feiner Jagb bie Rebe. Es fceint vielmehr aus dem gangen folgenden, fettfamen Benehmen die Absicht ber thotanischen Politik bervorzugeben, ben ruffifchen Envoyé in Angft ju fegen, und ihn jugleich bas gange Land bes Rhanats felbft feben ju laffen, bamit er von ber Große und Macht beffelben erfüllt, den Grenznachbarn, den Ruffen, Res fpect por bemfelben einfloßen moge. Bugleich mag mol ber mit beren Gefinnung bes taum erft auf ben Ihron erhobenen und noch nicht gang geficherten Rhans, damals, noch durch die Robe beit feiner Beamten entgegengearbeitet worden ju fenn (f. unten, Megentenreibe).

Die Geographie hat von biefer Politik, wenn auch keinen großen, boch einigen Bortheil gehabt, weil badurch mehrere bisher ganzlich unbesucht gebliebene Landesstrecken, wenigstens von einem europäischen Berichterstatter einmal erblickt wurden. Da Nasjarov indeß auch nach der Restdenz Rhokand wieder zurückt kehrte, und bei diesem zweiten Aufenthalte daselbst mehr Freiheit in der Beobachtung erhielt, so wollen wir gleich hier seine Bermerkungen darüber beifügen.

Im Marz, 1814, hatte Nazarov sein Quartier 99) in Thos kand beim Gouverneur, dem alle Beziere gehorchen musten, erhalten; der Khan hatte ihm aufgetragen dem russischen Bots schafter, der auf seine Demission, auf Antwort und Passe drang, Geschenke zu machen. Der Gonverneur hatte davon abgerathen, da es doch nicht passend sen, den Mörder seiner Gesandten zu beschenken. Er gedot darauf sich reisesertig zu halten, um in 8 Tagen nach Taschend zu gehen, wo er die rucktehrende Karawwane abwarten sollte, um die Antwort des Khans mitzunehmen. Die darauf solgende Berzdgerung dieses Besehls benutzte Nazarvon zu zu Besichtigung der Stadt.

Er fand fie febr groß, ftart bevolfert, man zählte barin an 400 Moscheen; bes Ronigs Palast hat barin die einzige Befestigung. Rund umber liegen von allen Seiten Dorfer, Garten, Biesen, Felber. Der Boben ist salzhaltig, aber quellenreich. Die Straßen sind enge, ungepflastert, die Sauser von Erde; brei Bazare, von Stein erbaut, liegen in der Mitte der Stadt, und 2 mal in der Boche ist Markttag. In mehrern Gegenden der Stadt sieht man alte Denkmale (?); in der Nähe des Palastes sind ungeheure Pferdeställe von Backteinen erbaut; die Besagung soll 20,000 Mann betragen. Maulbeerbaume und Baums wollenbaume (?) sind hier und im ganzen Lande Khofand sehr allgemein.

Das Elima 200) ist sehr warm, se weiter nach Oft, beste beißer (?); die Bögel mussen tüblere Gegenden aufsuchen. Im October Monat, in welchem Nazarov in Rhotand eintrat, war noch teine Spur von Winter, das Wetter sehr mild, die Baume vollbelaubt, die Wiefen grun, die Lage waren heiß, die Rahte frisch. Bom Nai an wurde die Sise hier sast unerragssich, das Thermometer stieg dis 40°. Im Marz entwickelt sich die Begetation am üppigsten; dann sind alle Wiesengrunde mit Blumen überdeckt. Orei Monat später ist Alles versengt, pon Winden ausgewühlt, mit Sand bedeckt. Kaum zeigt sich dann noch das Grun an den Quellen des Gebirgslandes. Daher im Ganzen nur Biehzucht betrieben werden kann. Der Thonboben erhigt sich bis zur brennenden Size; man ist gendthigt über die Stieseln noch Kaloschen zu ziehen, und über die Kleider wattirte Ueberkleider, um es in der Sonnenhise nur zu ertragen.

Daher giebt es hier auch nicht viel Bogel; die Rebath ner, Gaglig genannt, sind die gemeinsten (Falt III. S. 390 mannte sie Tetrao kakelik, kannte sie aber nur aus Beschreibum gen; das gemeine Nebhuhn der Turken heißt Reklik); die Phar sanen verbergen sich in der großen Sommerhitze in die Beide Klippen oder Schisswälder. Auf den Bazaren sahe Nazarov in Khokand, wie in andern Städten dieses Landes, eine unende liche Menge von Cocons, daher die Seidenproduction ungemein start ist, wobei sie ein ganz eigenthumliches Bersahren haben, das an die sabelhaften Erzählungen des Plinius von der besolgten Methode der Seidenzucht erinnert (s. unten Seide).

Die Khotaner weben Baumwollenzenge, und tau schen gegen diese die russischen und andere Waaren in der Buscharet ein, wie Stahl, Eisen, Fischotterfelle, Sandelholz, Vitriol, Cochenille, Tücher u. s. Sie gleichen den Bewohnern von Laschtend, sind jedoch wegen ihrer in der letzten Zeit errungenen Siege weit stolzer, übermuthig, frech; dabei voll Sinnenlust, Weichlichkeit, Luxus. Ihr Handel verbreitet sich über Kaschghar nach China, zu den Gebirgs Persen, und über Bokhara bis nach Khiva.

In ihrem gerichtlichen Berfahren find fie ungemein Grenze gegen jede Berfalfchung von Daaf und Gewicht. Die Procesie werden alle mundlich verhandelt; Priefter find die Richter. Auch Die höchsten Beamten werden gleich schimpflich bestraft, wie der gemeinste Berbrecher. Dem Dieb werben bie Sanbe abgehauen. Dann fleckt man bie Stummel in fiebenbes Del um bas Blut zu Gillen, und laft ben Ungludlichen laufen. Giner, an bem Raus rop biefe Erecution vollführen fab, batte 30 Sammel geftoblen. Der Morber wird ben Bermandten jur Blutrache übergeben; fie magen ibn binrichten, ober fur ein Lofcgeld freigeben, ober als Sclaven vertaufen. Der Chebruch wird an dem Beibe badund beftraft, bag bie Gunderin auf bem Bagar bis an den Roof in Die Erbe eingegraben wird, worauf ber Benter ben erften Stein auf ihren Ropf wirft, bas Boll folgt nach bis er gang zerschmete text und mit Steinen bebeckt ift. Dann wird die Leiche von ben Bermandten geholt und jur Erde bestattet. -

Als Najarov aus Khofand weggeschafft werden sollte, wurden bagu 2 Karren mit einem Officier und zwei Reitern commandirt, die ihn an die Ostgrenze des Landes, in das Fort Yarmazar 202) zu den dstlichen Persern (Ghaltschas bei v. Meyendorst) bringen sollten. Sie suhren am Gebirge des Raschtar Divan (wol Kaschghar Davan, die westliche Berlängerung der Gebirgstetten der Kaschghargrenze, s. ob. S. 478, so nennt auch v. Meyendorst die Assera Kette) vorüber, das sich von China die Samartand in die Bucharei hineinzieht. Erst durch viele Dorsschaften, dann durch eine weite 40 Werst lange Steppe; der Ofsicier sagte nach Narmazar Fort; wenn aber Nazarov es vorziehe, auch zur Stadt Marghinan, deren Thurm

<sup>302)</sup> Nazarov Voy. 1. c. II. p. 51; vergl, G. de Meyendorff Voy. à Bonkhara I. c. Paris 1826. S. p. 97.

man erblicken fonnte. Dies lettere jog berfelbe vor; die Reife ging alfo gegen Guboft, burch die Sandfteppe, und burch viele Rart bevolferte Dorfer, die febr mobihabende Ginmobner zu haben fcheinen, die friedlich ihre Ader und Beinberge bauten, Seiben, aucht trieben und mit Weberei beschäftigt maren. Dach 2 Sagen murbe Marghinan erreicht, von wo ber Stabtcommanbant Eruppen jum Empfang entgegen ichictte. Die Reugier bes Boles Die Fremblinge ju feben mar fo groß, daß die Officiere nur mit Rnutenbieben auf die Ropfe der Meugierigen fich Plas machen tonnten: bennoch mar taum burchzufommen. Bergebiich murbe Majarov in bas Saus bes Gouverneurs einquartirt; ber Dobel Wieß die Thuren ein, fo daß er faft erfticken mußte. Gin chineffe feber Botichafter, der eben dafelbft fich aufhielt, rieth Nazarov fich burch feine ihn begleitenden Rofaten felbft mit Gewalt Dlas gu fchaffen. Dies gelang auch; bald war bas Saus leer, aber in Enrzem mar es auch wieder gefüllt, und fo war acht Sage lang an feine Rube ju benten, bis endlich die Reugier etwas gefiffe fcbien. Run murben bie Ruffen in ein Sans einquartirt, bas fruberhin ein dinefischer Botschafter bewohnt batte. Gie murben aber fortmabrend bewacht. Mur Die Erlaubnif erhielt Magas rov, ben Dhat Rhan, b. i. ben Bicefonig Mulla Chai au befuchen, dem die Jurisdiction über alles Grengland gegen bie Dft: Perfer (alfo bas wilde Gebirgeland Raratigin, in S.D., mo Die Sarten wohnen, f. ob. S. 762) anvertraat mar. Er mar ungehalten darüber, daß Dagarov aus eignem Untriebe in feine Stadt, nach Marghinan, gefommen war; boch behandelte er feis nen Gaft gut, er wurde burch Gefchente gewonnen. Sier blieb Magarov brei volle Monate; erft bie 3 letten Tage erbielt er indef die Erlaubnif frei umberzugeben. Dun wurde er aber vom Dobel mit Steinregen überschuttet, Rafer (Unglaubiger) geschimpft 1. f. w. Der Bicefonig felbft bedauerte ibn, meinte aber, er tonne ihm nicht helfen, ihn nicht fchugen. Er gab ihm ben Rath, wie Andere die einheimische Tracht (bas Rhalaat) anzuziehen und barunter ju hauen. Durch die Furbitte bes Bicetonige beim Rhan, erhielt Magarov die Erlaubnig nach Rhofand guruckgutebren.

Die Stadt Marghinan 3) bat 30 Berft (uber 4 geogr. Meilen, offenbar mit ihrem nachften Stadtgebiete, Garten u. f. m.)

<sup>2)</sup> Nazarov Voy. I. c. T. II, p. 56.

in Umfang; sie ist nicht befestigt, aber wol gegen die Grenze der dstilchen Gebirgs. Perfer (Sarten?) durch die Feste Jarmazar geschützt, die nur 5 Werst fern liegt, und 20,000 Mann (?) zur Bertheidigung haben soll. Mur 12 Werst von diesem Jarmazar liegt die versische Festung Alai (? beide sind und sonst völlig mie bekannt; sie liegen wahrscheinlich von der Ferghanaroute, die webter gegen Ost sührt nach Uschi, mehr süd wärts, gegen Kanttigin). Diese dstilchen Gebirgs-Perser, versichert Nazarov, sämme auf den Bazar von Marghinan zum Sinkauf von Baumwolle in Strängen, die sie in Körben durch Träger über Yarmazar nach Alai transportiren lassen. Kaschghar dagegen versehe den Martt von Marghinan mit Thee, Porzellan, Silber in Barrn, mit Farbe, Damast und andern kostdern chinessischen Zeugen, die Frauen in Marghinan erschienen dem Russen von besondern Schönheit, auch fanden sie Gesallen an den Kosaten.

Der begleitende thotanische Officier erhielt ben Auftrag felmen Arrestanten noch 50 Werft weiter oftwarts gegen die chinese Sche Grenze ju führen; fo tam Magarov nach Ofch (f. ob. 6. 483) und Andejan 204), von beffen Lage fcon fruber bie Rebe war. In ben Umgebungen biefer Stadt fand er Ueberfinf won Obilbainen. Die Einwohner treiben Ackerbau und Die Bucht ber Seiben murmer, auch weben fie viel Banmwollemene. Sie treiben Sandel mit ben ichwarzen Rirghifen (Burut) ibren tenseitigen Gebirgenachbarn, die ihnen ihr Bieh guführen. Das Caftell bes Gouverneurs ber Stadt ift mit Mauern umgogen, und bat 4 Thore. Gine Garnison von 10,000 Mann (? alle diefe Truppenangaben find wol nur hochmuthige Uebertreibungen ber Rhotaner, die Magarov ohne Eritif ju iben, nach ber Ergabinne wieder ju geben fcheint). Jeder Golbat babe feine Bohnung und fen verheirathet; aber bas Pferb nimmt bas beste 3immer in ber Bohnung ein, Die Frau bas schlechtere. Ein Theil des Bolls, ben der Bagar einbringt, dient jum Unterhalt der Garnifon. Die Baufer find von Erbe aufgeführt, bie Gaffen enge, fich windent.

Nach zwei Rasttagen wurde Nagarov, über Namen, ghan 5) (Namghan, Naiman, s. Lage, s. ob. S. 543, 483), bis wahin Dorf an Dorf gereiht ift, nach Rhofand zurückgestührt. Die Stadt Namghan hat nur ein fleines Fort mit einer Garnison von 200 Mann. Der folgende Lagemarsch führte

<sup>200)</sup> Nazarov Voy, L e. T. II. p. 59. 1) ebend. p. 69.

am Ufer bes Spr Daria (Gibun) ju einer Ansieblung pon Raratalpaten, von Momaden, die bier Teppiche und Bollene gewebe arbeiten, und von ba jur Refibeng gurud (im Mars). Bon ben bort gemachten Beobachtungen und ben Berhandlungen über die Rudfehr mar fcon vorher die Rede. - Es murben Begweiser verweigert und boch bie Route über Uratippa nach Rhobjend feftgefest, ein großer Umweg, um nach Safchfenb au tommen. Die Lage bes erfteren biefer Orte in Derufchnab. flebe oben 6.543. Sicher follte Magarov and noch biefe Er oberung, die lette des Rhans von Rhofand, die burch Lift und Betrug ju Stande gefommen war, tennen lernen; benn jupor batte Uratippa (ober Uratupa) feine eigenen Burften gehabt, mar aber gegenwartig eine Proving von Rhofand geworben. Der Beg babin, 11 Lagereifen weit, führte am Gyr Daria : Ufer bin, burch viele Dorfichaften. Bon 15 ju 15 Berft bemertte Magaron febr alte, unbewohnte Gebaube, von außerorbentlichem Umfange. beren Bestimmung ibm unbefannt blieb.

Die Stadt Uratippa 6) liegt nahe am Raschghar Dawan (so nennt Nazarov hier dessen westliche Gebirgsverlängerung, die sonst so genannte Rette Assera der neuern Zeit, oder Al Botom bei Edrisi. Die Landschaft wird reichlich von Bergsströmen bewässert; die Stadt ist sehr groß, mit hohen Mauern umgeben, die durch tiese Gräben geschützt sind; sie haben Schießsscharten sur Fenerwassen. Die Stadt ist sehr start bevölkert, hat enge Straßen. Fabrisen sur Shawls aus Ziegendunen (s. Asien II. S. 602). Der Handel wird hier mit Lurtomanen, Persern (Sarten) und andern bucharischen Unterthanen betrieben,

Bon hier nach Khokand sind wieder 1½ Tagereisen weit durch die Seene; an den Grenzen der Bucharei erblickt man die Städte Nam, Zimin, Nama, Rurgan (alle 3 find sonst unbekannt, doch wird Zimin identisch mit der Feste Zam'e sepn, die v. Meyendorff in Uratipa nennt), und erreicht dann den Syr Daria nabe Khodjend, an der Fähre, über welche ends lich, wie schon früher gesagt, der Rückweg durch die Gebirgss passage des Kyndyr Lau nach Laschtend in die Heimath angetreten ward.

<sup>\*)</sup> Nazarov Voy. 1. c. T. II. p. 63.

8. Rhofand ber Gegenwart, nach eingefammelten Erzählungen ber Einheimischen: burch v. Menens borff in Bothara (1820); J. B. Frazer in Khoras san (1821); Mahsum Rhodja in Orenburg (1829) und B. h. Wathen in Bomban (1834).

Die eingesammelten Ergablungen von Ginbeimischen. burch wißbegierige Europäer, muffen fo lange ben Mangel ber eigenen Beobachtungen erfegen, bis es einem gebilbeten Europaer einmal gelingen wird, jene mertwurdigen Landschaften, Die feit fo vielen Jahrhunderten unbefucht geblieben, fur die Biffenschaft gang von neuem gu entbecken. Dicht alle jene einzelnen Aussagen baben wir indeg hier, mo ce une nur um Fortfcbritt bet vollftandigften Erfenntniß zu thun ift, wiederzugeben, benn Bieles barin ift nur Bieberholung beffelben, mas uns gus jenen birecten Quellen ichon eben fo grundlich befannt ift, sondern nur dasjenige mas barin neu und berichtigend genannt werden fann. Bierzu gebort, bei dem fonftigen Mangel aller bieber befannt gewordenen Rachricht über bie erft gang junge Entftehungsgeschichte bes Rhanat von Rhofand, die Regentenreibe, wie wir fie ruffifchen Ertun: bigungen in Orenburg, burch die Privatmittheilung 21. v. Sum. boldts, mabrend feines bortigen Aufenthaltes (1829) verbanten.

1) Regentenreihe nach Mahsum Khodja von Khotand.

Der Khotaner Mahfum Khodja, welcher 1829 Orensburg besuchte, sagte aus, daß das Khanat von Khosand erft seit ber Mitte des XVII. Jahrhunderts seine Entstehung einem Usbesten Sauptling verdanke. Es war Schah Rothbeg (Schah Ruch beg), ein vornehmer Mann, aber keineswegs von fürstlicher Abstammung (boch horte B. H. B. Bathen den Shurugh beg einen Abkommling Lichingiskhans nennen) 207), der mit vielen seiner Landsleute aus der Wolga: Gegend nach Ferghana zog, worunter man damals das zunächst anliegende sud liche Ufer des Spr Daria begriff. Die Hauptorte jedes Landes, wie Shodsjend, Marghinan, Kandbadan (Mandelstadt), Andejan, Usch, Isfara, Namegan, Lich, Isfara, Namegan, Lichusch (?) hauen damals noch

<sup>201)</sup> W. H. Wathen Memoir on the Usbek State of Kokan in Journ. of the Ariat. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. 8. Vol. III. p. 373.

jeber thren unabhängigen Fürsten (Rhodja). Ein folcher war in bem Rieden Churram Garai auch Chiger Rhobja, mit beffen Sochter fich Schah Roth beg verheirathete, und fich bann mit ben ibn begleitenden Usbefen in bem Orte Rufan (20 Werft in Beft bes beutigen Rhofand, mabricheinlich bem Rhuafend bei Ebn Santal, f. ob. G. 745) niederließ. Er erfchlug feinen Schwiegervater und machte fich an beffen Stelle jum Landed: berrn. Die Uneinigfeit und Schwäche' feiner Machbarn machten es ihm und seinen Nachfolgern leicht ihre herrschaft bald in vor großern. Go entstand burch biefen Usurpator bas neue Rhanat Ihm folgten fein altefter Gobn 2) Rachim von Rhofand. Beg und biefem beffen altefter Bruber, 3) Abbul Rerim Beg. Diefer erbaute erft bas beutige Rhotand, und verlegte bas bin feine Rendeng; feithem gerfiel ber altere Plecken biefes Das mens in Ermmer. Der 4te Regent ward Rachim Bege zweiter Cobn 4) Irbana Beg. (Erbenb nach ben Chinefen, f. ch. 6. 750), nach zwanzigjabriger Regierung folgte ibm 5) Suleke man Bi (Coliman Beg) und biefem 6) Coah Ruth Beg IL ber aber nur 3 Monat den Ehron befag. 7) Rarbutta Shan, Entel Abbul Rerims, regierte nun 31 Jahre lang, mit großem . Anfebn (von ihm fagte Dir Iffet Ullah, daß er feit 1770 herrichte, wonach er also bis 1800, bachftens bis 1801 regiert haben mußte); er unterwarf alle noch unabhangig gebliebenen Stabte Ferghand feinem Scepter, bas einzige Rhadjend ausgenommen. 8) Alim Rhan, fein attefter Gobn, ben 3. B. Frafer einen Syrannen menut, regierte 12 Jahr (alfo biernach bis 1812; ba aber Dir Met Ullab im 3. 1812 feine Reife begann, und alfo mabufcheins lich 1813 in Rhofand mar, wa er schon bessen jungern Bruder Amir Rhan, wie er fagt, im zweiten Jahre auf bem Throne fant, fo tonnen es teine volle 12 Jahre gemefen fenn). Er ift ber Eroberer von Chobjend, Ura Lipa (Uratupa) und Safdie tent, welche bis 1803 unabhängige Fürftenthumer gewefen, und min jum Rhanat von Rhofand gebracht wurden. Er foling in Rhotand die erfte Lanbeamunge als Sonvergin, von Aupfer und überfilbert (bie Sanga nach Mir Iffet Ullah, f. ob. S. 755). (9) Ghumer Chan (unftreitig jener Amir Rhan bei Mir Met Ullah, 1813; Amir Balimiani bei Rajarov, 1814;

J. B. Fraser Narrative of a Journey into Khomson, Lond. 1835.
 App. B. P. IV. p. 102.

Dmar Stan bei v. Menenborff, 1821), nach ber rufficen Angabe, ein Cohn bes vorigen, nach Mir Affet Ullas aber, ber ibn perfonlich tennen lernte, beffen jungerer Bruber, ber, nach Rrafer, feinen altern Bruber ermorbet haben foll und Liebling be Bolfes warb. Rad v. Denenborff, ber ibn Rachfolger Ret butta Rhans nennt 200), ein übrigens febr geschäster Rarft, ber mit bem Rhan von Rhiva, ber fein Bermandter war, fich ber freundete, und burch die Bermablung mit einer Lochter bes Rhan Don Babatbichan, auch von biefer Seite, feine Dacht # vergrößern fuchte. Bon ihm borte 3. B. Frafer in Rhorafan, baß fein Regiment bem in Bothara fehr abnlich fen, boch batten Die Ulemahe unter ihm feinen folden Ginflug erhalten, wie in Bothara. Die Gelehrsamfeit murbe aberbaupt in Rhofand we niger geachtet, fo wie ber Bigotterie tein folder Ginfing bafelbft auf bie Staatsverwaltung eingeraumt. Dagegen berrichte met Ordnung, Gerechtigfeit, Milde im Lande, die thofanifchen Usbeim fanbten teine folde Ranbvarteien wie anbermarts ans; fie trieben weber Schavenfang noch Schavenbandel, und ber Raufmann wir fete mit Sicherheit burch gang Rhofand. Das Berfahren gegen Magarov war allerbings feltfam; boch fcheint bie Schuld ber groben Behandlung mehr auf der Seite bes Stadtcommandanten :und Couverneurs, als bes milber gefunten Rhans gewesen gu fenn. Er fart im Jahre 1822 (nach ber ruffifchen Erfundigung burd Mabsum Rhodia in Orenburg 1829, wie nach ben Antfe gen bes Khodja Behadur Khan 10) aus Khofand, in Bombas 1834). Ihm folgte fein Gohn 10) Dohammed AliRhan (1822) al Rhan von Rholand, ber bis 1834 noch Regent war. - Bir laffen nun die einzelnen Motizen folgen. -

 <sup>300)</sup> G. de Meyendorff Voy. à Boukhara I. c. p. 117.
 Wathen Memoir I. c. Vol. III. p. 369.
 30 G. de Meyendorff Voy. à Boukhara ed. Am. Jaubert. Paris 1826. 8. p. 117—120.

d. h. aus bem ruffischen und chinefifthen Beiche nach Bothera. gebe burch Rholand. Die Keindschaft amischen beiben lettern: Staaten bauerte fort, ba Bothara ben Grengftaat von Uras tiva wieder mit Gewalt sich unterworfen batte. Bu J. B. Fras. fers Beit (1821) foll ber Rhan von Bothara 12) mit einem Beere von 80,000 Mann gegen Khofand ju Reibe gezogen (?), aber wegen bes gut vertheidigten Gebirgepaffes (ber eben burch Uratipa nach Rhodjend führt) genothigt worden fenn, unverrichteter Sache wieber umzutebren. Ein Rriebe mart aber amifchen beiben Reine ben nicht geschloffen. Die Raturgrenge zwischen beiben (bie Asfera : Rette) ift fo fart, bag Ginfalle auf beiben Seiten mit gu. großen Gefahren vertnupft find, als baf fie ofter wieberholt were ben foliten.

Die Stadt Ofch, am guß bes Saft i Goleiman (f. ob. 6. 482) foll unbedeutend fenn, nur burch die Pilger bereichert werben, Die bort viel Geld binbringen, um ben blutigen Stein Bu feben, an bem Salomo ein Rameel ermurgt baben foll, weil deffen Berührung die Krantheit ber Glieder beile. Daven rebeten alle Reifenden, die v. Menendorff befragte; alle nannten ein, fleines Gebaube, bas bort stehe, aber feiner wußte etwas von als ten Bauwerfen, die Magarov bort gesehen haben will. Dich bis Rafchghar find teine Stadte mehr; das land ift ges birgig; Mir Iffet Ullahs Nachrichten über jenen Bergpaß bestätigen: fich. Die von ihm fogenannten Berg-Rirgbifen borte v. Depens borff Somarge Rirghifen nennen, Die mit ihren heerden and den gangen Ala Lag (b. i. das Gebirge im Morden Rhoe tands) burchftreifen. Die Augen Diefes Bolts follen noch naber beifammen fteben, und einen fchiefern Blick haben, als die ane bern Rirgbifen, und fie felbft ben Ralmuden weit abnlicher ausfeben. Sie find tapfer, ihre Pferde ungemein fluchtig. Die chie neflichen Kanfleute durchrieben in fleinen Rarawanen ihre Bes. biete, um mit ihnen Sandel ju treiben; sie haben nie von ihnen. etwas zu furchten. Im Winter herbergen fie in ben Bergthas leen, im Sommer gieben fie in bie offenen Chenen um etwas Gerfte und Birfe an fden. Begen eines Diunberungeversuches, ben fie gegen Taschtent gemacht baben, sollen sie burch 5000 Rhokaner bart gezuchtigt worben fenn. Gin Latare, ber. von ihr nen gefangen, langere Beit als Rnecht im 21a Lag umbergieben

<sup>· 12)</sup> J. B. Fraser Narrative, Load, 1825, d. L. c. p. 104.

mußte, sagte aus, daß deffen Berge mit danerndem Schnee be beett seinen, die Abhänge aber Birfen und Sannenwälder trügen. Der Westadhang des Dawan Teretgebirges von Kascheghar aus, den er überstiegen hatte, sen beim hinabsteigen gez gen Osch weit länger, als das Aussteigen an der Kasch ghars Seite; kein Schnee liege auf der Passage, aber es wuchsen auch weber Elchen noch Tannen daselbst. Ein anderer Reisender, der des Weges gekommen, sagte dagegen, im Teret Dawan ser des Weges gekommen, sagte dagegen, im Teret Dawan ser wie Winter; man habe bei dessen tlebersteigung die Bahl dreier Passagen, die aber alle drei, wegen des zu vielen Schnees, nicht durch die Thäter sühren. Diese drei Ronten gehon 1) über Belawli und Tallig, im Nord des Gebirgs; oder 2) über Teret Dawan in dessen Witte; oder 3) über Chart an dessen Subseite bin.

3) Nach J. B. Frafers Nachrichten (4821) 213) wers den die Grenzen und Landeseintheilungen wie bei frühern Ber eichterstattetn bestimmt; aber zu den 13 Districten außer den sichterstattetn bestimmt; aber zu den 13 Districten außer den sichn früher bekannten auch die Namen Setht, Buddi, Ispurran, Ghurram Seran, Thust und Kurrameh aufgeführt, die nach den darin liegenden Städten genannt seyn sollen. Die 3 zulest genannten Städte liegen auf der Nordseite bes Sirellfers.

Die Stadt Khofand soll, nach seinen Erkundigungen, an 50,000 Sinwohner haben, aber vom Sire Fluß bewässert seyn, der atso wahrscheinlich seine Arme bis in ihre Nähe verbreitet, die man zu Candlen gemacht haben mag. Khod jend, 15 geogt. Meilen davon, nennt er die alte Capitale (?) mit Manern und Graben, die einst 30,000 Hauser (?) gehabt, gegenwartig aber ganz im Berfall sey; aber ihre Bewohner zeichnen sich durch Gastschied und Höstlichteit aus, und sprechen so gut Persisch wie Thu Kisch. Die Luft sey daselbst herrlich, das Obst von großer Delie catesse.

Das Elima von Rhofand sep von dem in Bothard seie verschieden; der Binter sehr ftreng aber mit wenig Schnee; man muffe drei Monat im Jahre einheigen; der Frühling bringe leichte Regen, heftige Westwinde mit Bolten; der Sommer sep sehr

<sup>213)</sup> J. B. Fraser Narrative of a Journal into Khorasan. London 1825, 4. App. B. P. IV. p. 102-117.

heiß, regenlos, alles berfte auf; erft Ende Berbft tehre die Fenchs niefeit wieder. Die Erntezeiten find wie in Bothara.

Beiden, Pappeln, Eppressen und alle Arten von Obstbaumen sind hier wie in Europa; die Sycomore (Chie nar?) selten, auf Bergen wachsen hohe Pinten, Pappeln, Mandeln, Ballnusse, Pistacien. Baumwolle wird auf allen Feldern gebaut, Maulbeerplantagen gehen durch das ganze Land, Seidenzucht ein Sauptgeschäft, giebt ein Sauptproduct die Seide.

Die Rleibung ift größtentheils Derfifch, lange Gemander, feis bene Tucher und Turbane find Ropfbededung. Die Frauen tras gen Ohr: und Mafen : Ninge wie in Indien, geben in Schleier (Burbas) gehullt, vom Ropf bis ju Fuß, und leben febr eingezos gen. Die Sauptmablgeit ift bes Abende; Pillan allgemeine Rabe rung und Thee Lieblingegetrant. Die Dorfer, meift zu 100 bis 1000 Baufern, find in 2 Strafen ins Rreug gebaut, in beffen Mitte die Moschee fteht. In den meiften Dorfern giebt es Debs man Rhaneh fur Gafte, wo auch die Armen im Binter mit Dillan gefpeifet werben; man tommt ba jufammen, um Thee ju trinfen, ju fingen, fich Siftorien ju erzählen ober Schwänte ju machen, auch jum vorlesen, wobei bie jungern Leute tangen und in die Bande klappen. Der Winter ift jumal die Beit bes Jus bels und ber Feste, wo man geputt und ausgelassen von Dorf au Dorf umbergieht; Die übrige Zeit ift gur Arbeit bestimmt. Jebes Dorf bat bier, wie in Bothara, feinen vom Bolte ers wählten Schulgen, und einen von ber Regierung ernannten Ber amten, ber die Abgaben eintreibt, die aber maßig fenn follen. Die Bahl ber Lablits mag febr verschieden fich gegen bie ber Usbeten verhalten; in manchen Gegenden haben Diese letteren bei weitem die Oberhand erhalten. Gie werden als ein ftarter, oft wohlbeleibter, icon gebildeter Menfchenschlag geschildert, febr aut gelaunt, luftig, babei ruhig und gaftlich; Reiten, Jagen, Fale Tenjagd und Berguschung im Rumus gehört zu ihren leidenschafts. lichen Genuffen. Sie follen ein tudytiges Bott fenn und in vie fer Sinficht ben Europäern in Art und Beise weit naber verwandt erscheinen als Derfer und andere Affaten.

4) Mach ben Ausfagen ber Rhotanb, Pilger, zumal bes Rhobja Behabur Rhan, an B. S. Bathen in Bombay im Jahre 1834 214).

Wie aus bem dinefischen Turtestan neuere Nachrichten bet Metta Dilger über ihre Beimath nach Bomban famen (f. ob. 6. 348), fo auch jungft aus Rhotand. Die politifden Dieverstandniffe ber Rhotaner mit ihren norblichen Dade barn, ben Rirgbifen (Raifat) und Ruffen, lanas ber fibirifchen Grenglinie, wodurch bas ruffische Gouvernement fich eine Beit lang veranlagt fabe, ben Durchgang burch fein bortiges Territoe rium nach Aftrafan ju foliegen, und ber Gectenhaß ber per ficen, bigotten Shiiten gegen bie gleich bigotten Sunniten im Suben und Beften Turfestans, diese liegen ben Rhofanern, bie fich auf die Dilgerfahrt nach Metta begeben wollten, nur noch als Thor ju Arabien bie Afghanenftrage über Balt, Ras bul, Ranbabar, Relat offen, woburch Bombap naturlich ber paffenbfte Ueberfahrtsort nach Meffa, ber Sammelplat in peuefter Beit fo vieler Dilger aus Central, Afien murbe, baf B. h. Bathen beren, in ben zwei letten Jahren vor 1834, allein aus Rhofand, Samarfand, Bothara, wenigstens 300 fennen Unter ihnen auch einen Mann von bobem Range Rhodia Behabur Rhan, Rhufd Begi, b. b. erfter Bigier in Khotand, mit einem Gefolge von 20 Perfonen. Rach beren Aussagen find außer vielen Bestätigungen bes Borigen, auch fole gende Angaben über ben gegenwartigen Buftand ihrer Deimach mitaetheilt.

Unter ben Subgrenzen Rhotanbs wurde auch Babathe ichan, Derwaj und Rariategin genannt; seine jetige Eine theilung sey in 8 große Gouvernements, beren jetes seinen Namen von ber zugehörigen befestigten Stadt trage. Darunter nannten sie zuerst wiederum: 1) Uratippa, 2) Rhobjend, 3) Usch und Marghinan, 4) Namenghan, 5) Andejan, 6) Laschtend, 7) Turtestan, 8) Rhotand, bas sie Rostan aussprachen. Taschtend hatte bis dabin, wie zu Nazar rovs Zeit, seinen besondern ziemlich unabhängigen erblichen Chef.

<sup>314)</sup> W. H. Wathen Esq. Persian Secretary to the Bembay Gev-Memoir on the Usbek State of Kokan in Central-Asia, in Journ-of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1834. ed. J. Prinsup, Vol. III. p. 369-378.

ben Dunis Rhobja gehabt, beffen Gobnen, aber timlic ert diefe Burbe entriffen warb. Alle Gouverneurs derfeiben fest ergemmartig ber Rhan nach Billfur ein, alle find zugleich Mills teircommandanten, mit bem Range von Ming Bafchis (b. i. Commandeur über 1000 Reiter). Der Rhan balt fein ftebendes heer von Reiterei, die nur geringen Gold haben, aber Rorn und Kourage in ihren Standquartieren zugewiesen erhalten; im Rothe fall tann er auf diese Beise 50.000 Mann Cavallerie auf Die Beine bringen, wodurch er gegen seine sublichen Nachbarn, selbst Perfien, machtig ift, beffen Ruftung von feinen nomabischen Erie bus abbangia bleibt.

Das Clima seigt große Ertreme, im Binter große Ralte und viel Schnee (was der obigen Angabe von Fraser widere wricht, wenn nicht bamit bie Berggegenben etwa gemeint finb).

im Commer brudenbe Bige.

Die Sanptstadt Rhotand fen groß und volfreich, obne Mauern, habe mehr Einwohner als Bothara, an 100,000: 500 Mofcheen und 100 Collegien (Schulen; wol alles nur runde Summen, und lebertreibung). Die ichonften Baumgarten an zwei fleinern Rluffen, Atfai und Rarafai (Beiß und Schwarz Baffer), die in den Sibun fallen, umgeben fie. Unter den Ber wohnern ber Stadt murbe auch eine Jubencolonie genannt, 20 Sindus, viele Raschmirer, teine Armenier, aber Rogai Lataren. Ruffen, die ba Gewerbe treiben, 3. B. ein Uhrmacher unter ben Lesteren u. a. m.

- Die Sauptbevollerung bes gangen Landes befiehe aus Usi beten, Die felbit ben Acter bauen, außer ben Raiffat und Rarghig (Rirgis-Raifat), welche die nordlichen und offlichen Grenglander gegen bas ruffifche und dinefifche Reich bewohnen. In einigen Gegenden Rhofands machen die Labiits, welche Derfifch reben und nach Ausfage ber Rhofaner auch von perfifder Abftammung 15) find, eine farte Dopulation aus. fie find aber die Sclaven ber Usbeten ibrer Berren, beren ganbereien fie bebauen.

Die Ulemas (b. i. die Literaten) in Rhofand find in bent versischen Autoren wol bewandert; das Persische wird dort mit Demfelben Accent gesprochen, wie bei ben Afghanen; ber Dialect ift febr vom heutigen Derfifd verfchieben, und foll, nach D. Das

<sup>14)</sup> W. H. Wathen Mem. I. c. Vol. III. p. 274.

thens Bemertung, febr bem bes XVL Jahrhunderts gleichen. Das in Rhofand gesprochene Turfi, febr verschieben von ber turfie fchen Sprache in Conftantinopel (bem Osmanli Eneti, bas burch feine Bereicherung mit Derfifch und Arabifch ben Centralafiaten gang unverftanblich geworben), ift bas Dichaghatai Turfi, bas feine feinere Ausbildung unter ben Dichagbatgi Rhanen, ben-Rachfolgern Tschingiethans erhielt (f. ob. G. 603) und noch bente vom Ural bis jum Orus und vom Casvifchen See bis Narfand gesprochen, aber aus den Stadten baufig burch bas Derfische ver drangt ift. Die Rhofaner versicherten, daß bei ihnen viele Berfe ber Turf Dichagatai Literatur gelesen und bewundert marben (welche? die Babl ber bekannten Berke biefer Art ift nicht febr groß). Die Rhokaner ruhmen fich rechtglaubige Sunniten, Befole ger ber Obfervang Abn Sanifahe, b. b. orthobore Korandiener, ju fenn. Sie verabscheuen die Shiiten (Berfet) und find fo bigott wie in Bothara (was früherhin nicht fo bervorgetreten zu fepn fcheint). Ein Mohtesib geht in der Stadt umber und ertheilt bebem bie Bastonabe, ben er beim Labafrauchen antrifft; Wein and Sangerinnen find ichaef verpont; bennoch wird im Berber genen febr viel gerancht und getrunten, jumal in Rumis beraufcht; Pferbeffeisch wird auf allen Bagaren verfauft und ge bort ju ben Lieblingespeisen (wie in Warfand, f. ob. G. 397). Heber die politischen Berbaltniffe biefes Rhanats zu bem Auslande murbe folgende Auskunft gegeben.

Mit dem Souverain von Bothara und Samartand, dem Behabur Rhan, Sohn Murad Bege, war Friede und Freundschaft hergestellt; eben so bestand gutes Bernehmen mit dem machtigen Uebeten. Chef, Murad Ali Beg, dem Ufurpator von Kunduz, der sich zum Oberherrn von Kunduz, Tasch Kurzghan, Badathschan empor geschwungen, und turzlich auch Balth den Sohnen Kilidsch Ali Khans entrissen hatte (f. ob. S. 271, 528, 531).

Im Saben bes Rhanats von Khotand breitet fich bas weite, noch wenig gefannte Gebirgsland Karateg in 216) aus, bas bis in die lettere Zeit von seinen eigenen Landesfürsten (Schaft tituliet) beherrscht ward, die sich nach ber Landesfage insgesammt für die Rachfolger Alexanders (von Istardo bis Bas than, und von da durch Badathschan bis Kaferistan, s. ob. S. 14,

<sup>214)</sup> W. H. Wethen Mem. I. v. Vol. III. p. 573.

28, 208, 214, 216) ansgaben. Die Successionsfehren ber Sonne bes setzen dieser Schahs unter sich machten dies Land zu einer leichten Beute des Königs von Derwaz, eines Ladjik Prinzen, nach Aussage der Khokaner, welcher gegenwärtig noch die herrschaft führe. Die sogenannten in die Flucht gerschlagenen Nachkommen Alexanders sollen gegenwärtig verarmt umherwandern und von dem Almosen der benachbarten Prinzen ihren Unterhalt haben. Wehrere derselben hatten in Bothara, andere in Khokand ein Afol gefunden.

Gegen dinefifch Turteffan beftand vor einiger Beit Reindschaft von Seiten Rhofands (f. ob. S. 476, 528 u. f.); aber nach wiederholten Rebben mart ein Friede abgeschlossen, ber allem Anscheine nach bauerhaft fenn werbe. Die Irrungen maren burch Die Rebellionen ber Rhodjas gegen bas dinesische Supremat ber beigeführt, und durch die Bebruckung ber Unbanger Mohammeds durch die Chinesen, weshalb der Rhan von Rhotand selbst durch einen Ranbeinfall in dinellich Turkeftan Antheil an jenen Rehben gegen die Unglaubigen nahm, mit Beute aus Darkand und Rafchabar beladen in fein Rhangt guruckfehrte, und fiche wie schon oben gefagt marb (f. S. 531, Ghazie), den Titel eines Glanbenshelben beilegte. Dach Beilegung Diefer Brrungen marb cin Gefandter von Baujin (b. i. Defing 17), nach Ausfprache der Usbeten) nach Rhotand geschickt, den Frieden ju une terhandeln, ber auch unter ber Bedingung gu Stande fam, baß Die Mohammedaner jener Gebiete in allen Religionsangelegenbeis ten unter dem Schute einer Deputation des Rhans von Rhotan fteben follten. Dafur follte ibm ein Antheil am Durchgangezoll ber Baaren abgetreten werben, mogegen er fich verpflichtete, bie rauberifchen Greng : Rirgbifen im Baum ju halten, und funftig bei etwa wiederholten Rebellionen in dinefisch Turkestan den Chie nefen beiguftehen. Durch Embaffaden und gegenseitige Gefchente zwischen beiben Machten ift biefer Tractat sanctionirt worben, Auf chinesischer Seite foll ber lette Gouverneur von Raschghar, ber Junis Bang, ein Mohammedaner fenn (die noch neuere Nachricht der Pilger aus Narfand vom Jahre 1835 nennt ben Bouverneur einen Usbefen Chef, ber aber nicht mehr ben chinefe fchen Litel eines Bang fuhre, f. ob. G. 414).

Das politische Berhaltniß ju Rugland 18) mache ben Bes

<sup>17)</sup> W. H. Wathen Mem. I. c. III. p. 375. 12) cbenb. p. 374.

foluf biefer Ausfagen ber Rhotaner. Als Grenze gegen bas enflifche Reich fen, gegen bie Gouvernements Drenburg und Lomet bin, ber Rut Ou anjufeben (b. f. blauer Ring bei ben Usbefen; mahrscheinlich ber Jrinfch, ihrer Unficht nach), obaleich die ruffifchen Gebiete noch weit fubmarts felbft über ben Afdim, und bis jum obern laufe bes Efdui, fich in bie Steppe ber Rirgis Rafaten ausbreiten. Begen ber Dot Den ber letteren, welche bald vor, bald rudwarts fchritten, babe Rets Unficberheit ber Grengen Statt gefunden, bis vor 6 ober 7 Jahren (alfo 1827 ober 1828?), beshalb ruffifche Gefandte ans Orenburg mit Gefchenten vom Auf Rhan (b. b. Beifer Ronig, ber Litel bes Bar) in Rhofan eingetroffen. Sie brachten fete große Siegel, Gloden, Ranonen, Diftolen, Feuerwaffen als Gas Mach einigen Megociationen fen ber Rut Ou ale Gremfluß zwischen beiben Staaten bestimmt worben; Die ruffe fcben Rofafen follten im Morben beffelben bleiben, die Bolfer von Rhofand auf beffen Subfeite. Bachtpoften fenen beshalb lings ber Grenze errichtet worden. Aber feit brei Jahren follen bie Muffen biefe Grenze bennoch überschritten und auf ber Sabfeite Rorts errichtet haben, worauf der Rhofand Rhan eine Embaffabe mit einem Clephanten und einigen dinefischen Sclaven zum Ge fcbent an ben Auf Rhan nach Sanct Detersburg geschickt babe, wornber aber noch teine Untwort gurud erfolgt fev. -

Ueber den Sandel zwischen Khotand und dinesisch Turtestan ist, nach biesen Aussagen, schon oben (S. 469) die Rede gewesen. Die Route von da über Tübet und Kasch, mir, sagten die Metta. Pilger, sen verboten (wahrscheinlich durch Ehinesen?). Die Shawls und andere indische Sandelsartitel fommen daher auf Umwegen über Kabul, Balth und Bothara nach Khotand.

Durch die Taschkenter Rarawanen 249 steht Khotand mit den Russen in Berkehr; in Taschkent vereinigen sich die Rausseute mit ihren Waarentransporten, aus Khotand und Borthara, zu einer Karawane, die sich in Turkestan theilt, und theils gegen N.O. nach Omsk am Jrtysch 20) in Sibirien zieht, theils gegen N.B. nach Orenburg am Ural. Sie führt chi

<sup>21.)</sup> W. H. Wathen Mem. L. c. Vol. III. p. 377.

20) Ueber einen Beg von Khokand nach Semipalatinel am Irtysch nach Aussage eines Kosaten, s. v. Lebebour Steise im Atai Ah. II. p. 424—425.

neffiche Baaren mit fich, nebft rober Geibe, Ramlott, haummel len Garn, und bringt bagegen ruffifche Baaren, jumal Delge, Reuerwaffen, Schlofferwaaren, Schneibemaaren, Leber und alleriei ruffifche Manufacturarbeiten mit jurud. Die Dungen in Rhoe' Sands Sandel find gegenwartig: Gold Lillas, ju 8 Rupien an Berth, und fleine Gilbermunge, Suntha (Tengha, Langa, f. ob. S. 394, 468, 519 u. a. D.), etwa von & Munie an Werth. Die Ruffen maren bie einzigen Feringis (Franten, b. i. Europäer), welche bie thofanischen Metta Dilger tannten. Der Rame ber Englander und bes englischen Gouvers nements mar ihnen noch ganglich unbefannt geblies ben, ein Beweis ber mertwarbigen Abgefchiebenbeit bes centralen Rhotand von ber gangen übrigen Belt. Bor ben Seifhs, ben Reinden ber Moslemen, hatten fie Abscheu. Sie ftaunten fast Alles an, mas fie in Bomban Menes ju fe ben betamen; fie meinten, bier fep vieles wie in Darfand (f. ob. 6. 397). Das Dampfichiff hielten fie fur ein magifches Be fen; ein Rriegsschiff, bas vor Unter lag, faben fie nicht für ein Schiff, fondern fur eine im Baffer erbaute festitehende Bols feftung an. Das größte Sahrzeug, bas fie in ihrer Beimath ger feben, war die gahre auf bem Orus; bas Bort fur Schiff febite Die Ranonenschuffe, die Gasbeleuchtung und vieles anbere mar ihnen Magie. Sie luben ihre neuen Befannten, Die Englander, in ihre Beimath nach Rhofand ein, wo fle ihnen icon behulflich fenn murben, in bas Gebiet bes Rhathan nach Ras thai (andere Worte fur ben Raifer von China hatten fie nicht, vergl. ob. S. 468) vorzudringen. Ihre Rleidung war ein flies Bend Gewand, mit Unterfleib und weiten Pantalons, burch les berne Gurtel um den Leib gehalten, die Ropfbedeckung eine fleine, runde hermelinmuge, die Gugbetleidung Stiefeln von Chagrin: ibre Baffen maren dineffice Schwerter, Musteten mit ruffifchen Schlöffern und Dolche. Gie ergablten, bag es feit 3 bis 4 Jahr ren in Rhotand furchtbare Erbbeben gegeben babe (wie in Turfan, in Babathichan und Labore, f. ob. S. 467, 57); auch hatte die Cholera Morbus bis hierher ihre Schreden verbreitet. Die Usbeten, fo folieft 2B. B. Bathen feinen Bericht, find ein tuchtiges Bolf, ben Europäern in Ginn und Art viel naber verwandt, als die Verfer und andere Affaten.

Anmertung. Shotanbice Maage nach A. v. Rloftermenn in Drenburg.

Me Bufat fügen wir hier, nach A. v. Kloftermanns, in Oresburg, Mittheilungen an A. v. humbolbt, bie genauesten Angaben aber bie thotanschen Mungen und Maafe bei, als neue Daten, bie man anderwarts vergeblich suchen mochte, welche aber für ben rufficen Handel und für neuere Reisende in jene Gegenden von einigem Werth sepn mochten.

I. Mungen: 1) Solb: Ailla reines Golb 1 Solotakt an Sewicht, zu 100 holl. Ducaten = 75 Ailla. 2) Silber: Aanga, von Silber & Solota. 1 Ailla = 22 Aanga. 3) Aupfer: Rarapul, & Sol. 1 Aanga = 24 Rarapul; an Gewicht unbeständig, weit biefe Munge sehr oft umgeprägt wird, so baß 1 Aanga an 30, 35 bis 40, selbst 50 Rarapul halten kann. Alle biese werben in Abokand gemünzt. Die beiben ersteren Golds und Silber. Mangen rund, die lehtere, die Aupfermunge zuweilen auch viereckig, auf der einen Seite mit des Kiens Ramen, auf dem Revers mit der Jahreszahl des Gepräges. —

II. Das tho dansche Gewicht heißt: 1) Jan Mestal, ober 1 Solotnik thokanisch = 1 Solotn. Russ. 2) Birr Panssa = 42 Sol. Russ. 3) Oschigarma = 20 Panssa ober 1 Psund thokanisch = 91 Sol. Russ. 4) Rumtschaft = 400 Panssa = 20 Psund thok. = 19 Psb. 1 Sol. Russ. 5) Aschischaft = 800 Panssa = 1 Pub khokan. = 38 Psb. 2 Sol. Russ. —

III. Khotanisch Getrant. Maaß: Wein, Branntwein, Bosa (eine Art Bier, das nicht disentlich verlauft wird, aber privatim in grassen Lehmirügen verschandt wird, in 1) Raßmy, halt — 4 Eimer, des stet 4 Tanga Silb.; 2) Rusa — 2 Eimer tostet 2 Tang. Silb. Aussissische Sidsene Stofe (?) und Hald Stofe sind als Laaß üblicher. Für 1 Stof Branntwein zahlt man 4 bis 5 Rubel Russ. —

IV. Ellenmaaß: Bu Zeugen von Baumwolle, wie bei Dab und Bafi, braucht man die holzerne Krons=Elle, Kare genannt = ½ Arschin. Bu Seibenzeugen die eiserne Krons=Elle, Kempr Kare genannt, = 2½ Arschin. — Die Wege sind ungemessey. Die Entsernung der Stationen auf großen Distanzen, wie von Laschkend und Morgland (Marghilan?) zählt man nach Lagesahrten, zu 2, 3 auch 4 Stationen; eine Lagesahrt geht die zu 60 russische Werk (ets was über 8 geogr. Meilen). In den Stadten des chinesischen Lurksans von Kaschgen an eireulirt schon chinesische Manze. —

#### §. 10.

### Erlauterung 2.

Babakhschan (Patakhischan ober Pataheschan bei Chinesen), bas obere Stufenland bes Gihon (Drus); bas mohams mebanische Ahanat der Gegenwart mit seiner nächsten Umsgebung, dem Aspengebirgslande und dessen Kasirs und LadjiksBewohnern.

- Ueber ben Alvengau von Babafbicban, im obern Stufenlande bes Gibon (Orus), find wir in alterer wie in neuerer Beit immer weniger unterrichtet geblieben, ale über bas alpine Thalgebiet bes obern Sihun, weil burch biefes, die große Raramanenstraße Transorianas icon ju Ptolemaus Zeiten ju ben Seren, an dem Quellftrome bes Jarartes vorüber, nach Ges rica (Ptolem. VI. 12)221) hinaufstieg und eben fo hier, eine Sauptstraße durch alle Jahrhunderte bes Mittelalters fur Oftund Beft : Afien geoffnet blieb (f. ob. G. 476-486), indeß bie fubliche Babathichanroute burch bie Orusthaler nud Berge boben, fen es über Damer, ober Rartichu, und ben Gas crithma (f. ob. S. 487-506) an fich weit beschwerlicher burch Die Boben ein gefchloffener Bintel erfcheint, durch wilbere und minder cultivirte Alpenthaler fahrt, und burch die Politik ber Machbarherrscher, wie durch die heidnisch gebliebenen Gebirgs. vollter ber Rafirm und anderer minder befannt gewordenen Wolferftamme, ftets die größten hemmungen erlitten bat. felbft die Begelagerer ber nordlichen Gibun Strafe, Die Burt, doch allmälich zu der Lehre des Koran und badurch zu einer ges regelteren Civilifation übergingen, bas norbliche Burteftan baburch gangbarer murbe, blieb Tothareftan, f. ob. S. 694 u. f., ober ber fubliche Theil Beft: Turteftans, im obern Oruslande einem großen Theile nach von ben Nachbarftammen ber ungegib gelten Rafern bewohnt, swifden welchen nur meniger einheimis fche, civilifirtere, mohammedanische Berrichaften, unter benen Bas bathichan ale bie einzige bedeutendere erscheint, emportommen townten, die ftete in gebbe mit ihren Umgebungen fich erhalten

<sup>231)</sup> R. Mannert Geogr. bet Griechen und Romer Ab. IV. 1796. S. 460, 478, 513. Alert Geogr. ber Griechen u. Romer. Ab. 1. S. 228—220.

mußte, weil sie dieselben nie durch ben Koran zu untersochen im Stande war. Rein Sultan Baber führt uns, im Mittelalter, belehrend in diese Landschaften ein, um die Borganger durch seine Angaben, etwa wie in Ferghana, verstehen zu kernen, und die nachfolgende Usbeken. Geschichte von Bokhara hebt zwar gegen das Ende die wachsende Bedeutung von Badakhschun durch seinen beldenmuthigen und getreuen Basallen Bokharas, durch Moshamed bi Atalek 222) hervor, ohne jedoch über das Land seibel Aussichluß zu geben. Seit Marco Polo und den Pater Ben. Goes hat kein Europäer wieder als Augenzenge dieses Land ber schrieben, von dem nur assatische Kriegsberichte aus der Ferne reden, oder Raubhorden, oder Handelsleute, welche von da die Sclaven, die Rubine und den Lasurstein auf die-Bazare der Russelmanner bringen, oder gegen diese Waaren andere eintauschen.

# 1. Rach Con Saufal und Corifi im X. und XII. Jahrhundert.

Ebn Haufal (950) zählt Babathschan 23) unter ben Gebieten von Balth auf; er weiß, daß hier der Gihon entspringt, der die Wasser vieler andern Bergströme ausnimmt; daß die Umgebungen dieser Stadt gut bebaut sind, das Gebiet sehr volkreich voll Garten an den Flußusern, die Berge voll trefflicher Heerden, und in ihnen Aubin (Laal) und Lapis Lazuli (Lajar werd) Gruben. Bon Badathschan erhält man vielen Moschus; von da bis Balth sind 13 Tagereisen; die Taltan oder Taliztan 7, dann 2 nach Balein, 2 nach Khulm und 2 nach Balth. Dieses Badathschan liegt an der Sudostgrenze von Mawaral nahar. — Dies ist Alles was von ihm darüber berichtet wird.

Sdrifi (1150) rechnet Babathichan 24) ebenfalls ju Balth, bessen Route nach Totharestan durch diese Stadt führt, bie an sich nicht groß ist, aber ein fruchtbares und weites Gebier hat, mit vielen davon abhängigen Ortschaften, deren er 12 auf zählt: 1) hulm (d. i. Rhulm), 2) Semendjan, 3) Tha's lan, 4) Seteltend, 5) Warawalin (Balein), 6) Ezheru:

<sup>323)</sup> Jos. Senkowski Abregé de l'Histoire de la Demination des Uzbeks d'après le Tezkin Mouquim Khani de Mouhamed Youssout. el Mounschi etc. St. Petersbourg 1824. 4. p. 50 etc.

 <sup>23)</sup> Oriental Geograph. ed. W. Ouseley I. c. p. 223, 238, 225, 228,
 230, 232, 276.
 Edrisi Geogr. ed. Am. Jaubert, Paris 1836
 4. p. 474, 478.

Babakhschan nach Ebn Haufal und Strifi. 787

zewan, 7) Talekan (Talighan b. A. Burneb), 8) Seki, met, 9) Warwaser, 10) Houseb, 11) Anderab (Inderab), 12) Andruka.

Bon Balth nach Warwalin (wol Balein bei Ebn Bantal) eine angenehme Stadt, mit Handel, find 2 Tagereifen; von ba nach Talekan (bas heutige Talighan) eben so viel.

Diefes 25) Saletan, verschieben von einem zweiten gleiche namigen, das aber im Beft von Balth an der Sprfanischen Rette gelegen ift 26), fagt Ebrifi, fei nur ein Biertheil fo grof wie Balth. Es habe Erdwalle ju Stadtmauern, und Steinbaus fer mit Ralt aufgeführt; es liege am Ufer eines großen Rluffes (Affurrai nach A. Burnes, ein Gubarm bes Orus), in einem Thale, mo viele Beinberge; es habe Bajarc, viel Sandel und Bewerbe. Sulm (bas beutige Rhulum, f. ob. S. 255, 271) wird wie Warmalin befchrieben. Anderab (bas beutige Inbergb in Raferiftan, f. ob. S. 207, 253, 310) fen, 4 Lagereifen von Babathichan, am Rufe eines Berges erbaut, mo man bie Gile bervorrathe aufbewahre, die man aus Bariang und Bende jebir erhalte (Bergorte im hindu Khu mit Silbergruben? obiges Bangahir bei Bamipan, f. ob. G. 276, ober Denibir. Daß ob. G. 252, oder eine Localitat, die beides vereint). berab liegt am Berein ber beiden Bergfluffe Underab und Rige fan; es ift von fcbonen Garten, Obftpflanzungen und Beinbergen umgeben. Drei Tagereifen fubwarts von Anderab liegt Bas riana, ein fleiner Ort, am guß eines Berges, am Ufer eines Rluffes ber feine Quelle bei jenem Bendjebir bat; biefer bient bem Orte gur Bemafferung; er durchfest ihn, bis Carman, zwei Sagereifen weiter fubmarts, bem erften Marftorte, mo er in bas Gebiet von Indien fommt, und jum Rahrwara (wel von Bare und Rabr, b. i. Baffer, einer ber vielen Indus, Mamen, f. ob. 6. 172) fliegt. Er ift alfo wol fcon ein fudlich abfallen. ber Strom bes hindu Rhu jum Rabulftrom, und bas Gebiet von Babathichan reicht alfo, in biefer Direction, in biefen bas mals icon gebahnten und benutten Theil des Sindu Rhu binein. Es muß eine fehr obe, wilde Gegend ber Sochalben fenn (wol eben jener Dag durch bas Peniber, Thal), ba Edrifi fagt, bie Bewohner von Bariana besigen weber Baum, noch Obfigarten,

<sup>26)</sup> Edrisi I. c. p. 475. 26) ębend. p. 468.

fie bauen nur wenig Gemufe, ihr Gefchaft ift ber Berg ban 277): man fann nichts Bollfommneres feben als bas Metall aus ben Gruben von Bendjehir. Diefes lettere, eine Tagereife fer von Bariani, fen eine kleine Stadt, beren Bewohner beruchtigt burch ihre Bilbheit und Robeit, aber wie bie von Bariana ge fcbickt, und fleißig in ber Gewinnung und Ausbeutung ihrer Gru ben und Odmelgen. Much Bamipan (immer Ramipan bei Ebriff genannt) wird bann auch als die bochfte Bergftabt ge nannnt, von der schon fruber die Rede mar (f. ob. S. 271), bie aber wie eigentlich auch jene Silbergruben ichon innerhalb ba Retten bes Sindu Rhu gelegen find, alfo außerhalb Badathichan, bas im engeren Ginne erft an beffen Norbabbange mit Underei beginnt.

Bon biefem Babathfchan, im engern Sinne, fast Ebrifi, bag bie Stadt burch farte Erdmauern vertheidigt werte. daß fie am westlichen Ufer bes Rhariab (wol Rotscha?) erbant fep, an einem ber bebeutenbsten Buffuffe bes Gibon. Sic babe Batare, Karawanserais, Baber und viel Sandel. In ben Ber gen werben edle Steine, Rubine, feurigrothe und von grangte farbe (Balais), viel Lasurftein und andere, die andermants nicht fconer gefunden murben, gewonnen; die Bergboben nahren reichliche Beerden von Pferden und Maulthieren. Dach Babath ichan bringe man viel Mofdus von Bafban in Subet.

### 2. Nach M. Polo (1280).

Daß biefer eble Benetianer in Babathichan wol bemandert mar, miffen wir aus feiner Besteigung bes boben Damer, and bem Orusthale aufwarts (f. ob. S. 500-503).

Sein Baubascia, ober Balafchan, nach ben verfchie benen Ausgaben feiner Reifen, ift eine vom großen Monabelen Raifer abhangige Proving, die von Mohammedanern bewohnt wirb. Schon vor ihm hatte ein Sohn Sulatu Rhans, Ruge: bar 28), mit einem Rriegshaufen von 10,000 Mann, einen Der restug burch biefes Balaschan nach Resimur (Raschmir) gemacht, um in Indien einzufallen, wobet er großen Berluft an Menfchen

<sup>321)</sup> Kdrisi I. c. p. 476-478; vergl. Oriental Geogr. p. 231, 231. 24) M. Polo ed. Marsden Lib. I. c. 14. p. 86.

und Bieh erlitten. DR. Polo felbft fcheint auf wundervolle 29 Beife biefes Land befucht, und nach feiner eigenen Aussage fic - bafelbft langere Beit verweitt zu haben, baher er auch hier mehr in die einzelne Ungaben über biefe Berglanbschaft eingeht. Gie macht ein weites Ronigreich ans, bas fich 12 Lagereifen in bie Lange ausbebnt, und von Erbfürften in requiairer Succeffion be-Berricht wird, welche insgesammt von Merander bem Großen (Bulcarnein), durch des Darius Konig ber Perfer Tochter, abgus fammen behaupten; weshalb fich auch alle ben Titel bes Bulcari mein beitegen (f. ob. S. 208, 210, 216, 218, 398). - Diefette Erzählung hat fich bis beute in jenen Gegenden erhalten; interef fant mare es zu miffen, wie welt fie noch von DR. Polo an ruch warts zu verfolgen fenn mochte. In biefem Babathfchan (ftets Balafchan, ober Balaxiam bei Ramuf, genannt) giebt es Edelfteine, jumal ben Balaffe Rubin (balasci, balassi bei Remuf.) von iconfter Qualitat und größtem Werth in ben Ber gen; boch werben fle nur in einer Grube ju Gifinan (ob Ger Bineh bei Beffb, nach Con Sautat, wol bas beutige Cheghanian, aber Shugnaun) 30) gegraben. Dan sucht fie wie bas Gold ober Silber; mur von ba find fie ju erhalten, bei Lodesftrafe auf teine andere Beife, und auch ba nut mit Erlanbniß des Ronigs. man fie nicht taufen tann und ohne Erlaubnig nicht aus bem Lande führen darf, damit fie in hohem Preise bleiben, fo pflegt. der Konig fich ihre Bergabung an Fremde allein vorzubehalten. Ronnte Jebermann banach graben und fie ausführen, fo murben fie bald febr im Preise fallen, da fie fich bort in Menge vorfine Den. Mis Geschenke versendet fie ber Ronig auch an andere Ro nige und Pringen; mit einigen diefer toftbaren Ebelfteine gahls er den Tribut an feinen Oberheren (b. i. der Mongholen Raifer); einige vertaufcht er gegen Gold, und biefe burfen bann ausgefabrt merben. Auch Lapis laguli in Abern (Agurro bei Ras mufio) finden fich bier, bavon man Ultramarin bereitet, bas fconfte der Belt. Auch an Gilber, Rupfer und Bleis gruben ift das land fehr reich. Es ift falt, es nahrt aber febr portreffliche, ungemein fluchtige Pferbe, beren bufe fo hart find, bag man fie nicht erft gu beschlagen braucht. Sie galloppiren

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) M. Polo ebens. Lib. I. ch. 2. Sect. IV. p. 26 Not. 45 p. 27 unb Lib. I. c. 25. p. 129—134; ber f. bet Ramusio Bd. Venetia 1588. fol. T. II. c. 25. p. 10.

<sup>30</sup>) Oriental Geogr. I, c. p. 239.

Die fteilften Berge hinab, mo fein anderes Bieb zu laufen magen wurde. Much noch vor furgem foll es Rolen von der Race bes Bucephatus des Alexander (Bulcarnein) gegeben baben, Die ein Mahl an ber Stirne gehabt. Mur ber Obeim bes Ronigs mat im Befit diefer feltenen Race; ba er feinem Reffen teine bavon abtreten wollte, mard er bingerichtet, worauf feine Wittme aus Rache die gange Race vernichten ließ (feltsames Dabrchen, erin nernd an die Ergablung von ben blutschwisenden Pferben ber La Ban, f. ob. G. 638-641). In ben Bergen Babathichans giebt es febr fcbone Raften (Falconi sacri bei Ramufio, Falco sacer Linn.), auch laneri' (? F. lanerius), trefftiche Sabichte (Astori b. Ramufio) und Sperber (Sparvieri). Die Einwoh ner verfteben fich auf die Jagb, auf Bild und Geflügel (wie ibre Gebirgenachbarn, f. ob. G. 312). Guter Beisen und eine febr qute Art Gerfte ohne Grannen (orzo senza scorza, wie Linnés hordeum nudum) wird bort gebaut; aber fein Od von Olivenbaumen gewonnen; bagegen aber von Ruffen (wol Ballnuffen) und Sefam (Sesamum orientale), beffen Saame, et was beller als Rlachesaat, febr autes Del giebt. Das Bergland Babatbichan bietet febr viel enge Bergpaffagen und farte Positionen bar, welche bas Einbringen bes Reindes gar febr co fcweren. Die Bewohner felbst findi gute Joger, treffliche Bogen. fchuben; fie kleiben fich in die Felle wilber Thiere; andere Beuge ju Befleidungen find bei ihnen felten. Ihre Berge geben eine ungemein reichliche Alpenweibe fur Die Schafe (montoni selvatichi, f. ob. G. 490, 502); man fieht biefe in Menge in Beerden von 400, 500 bis 600 Stud wild umbergieben, und fo viele ihrer auch bavon erlegt werben, in ber Bahl mertt man feine Abnahme. Ihre Gebirge find fo boch, bag man vom fruben Morgen an ben gangen Sag bis jur Dacht braucht, um fie ju erfteigen; bagwir fchen breiten fich große Cbenen mit Grafungen und Bald bebedt aus; große Strome mit ben reinften Waffern burchftromen nad allen Seiten ihre Reletlufte, und herbergen herrliche Rorellen und Die beliegteften Fifche. Auf ihren Berghoben find die gefundeften Lufte: mer in ben Thalern und Stadten an Fiebern ober Ent gundungen erfrantt, und fich auf die Berghoben begiebt, gefundet Dafelbft in brei bis vier Lagen. DR. Polo, ber ein ganges Sabr gefrantelt botte, erfuhr bies an fich felbft, burch eigene Erfahrung und gefundete in bortiger Bergluft. Die Frauen ber vornehmern . Claffe baben in ihrer Tracht feltsame Gebrauche; fie tragen ein

### Badathschan nach Abulfeda und Sultan Baber. 791

Unterfleib zu dem fie 60, 80 bis 100 Ellen feines Musselinzeng (bambasida) verbrauchen, um es in unzählige Falten zu legen, um badurch ihre Huften zu erhöhen, da man die hochsten Huften (Poschen) für die schönsten halt. —

balt von vielen nachfolgenden Befchreibern Badaibichans nur

wiederholt wird.

8. Rach Abulfeda (1345); Bafui (1403); Scheriffeb, bin; Sultan Baber (1500).

Abulfe ba 231) wiederholt nur bei Badzachican was Ebn Sautal gesagt, und fügt hinzu, Zobeidah habe daselbst eine fehr starke bewundernswerthe Feste erbaut, als außerste Grenz-wacht gegen die ungläubigen Turk; aus diesem Lande gewinne man den Lazurstein und Ol Bellaur (Bernll nach Reiste, oder

Spaginth; Rubin nach anbern).

Bafui 32) (1403) wiederholt nur die Ergahlung von ben Ralfen und ben guten Rletterpferben in Babathichan; Oches riffebbin 33) gedenft, bei ber Ginnahme bes beruhmten Rels fchloffes Relat in Belubschiftan, burch Timur (im Jahre 1382). eines Corps von Relefletterern aus Babathichan, wel the in Diefer Runft alle andern Bolfer übertreffen follen und Bunder leifteten; wobei man an die tollfühnen Releflettercr bel Erfteigung ber fenfrechten mit Schnee und Gis behangenen Steils wande der fogdianischen Felsburg (Petra Sogdiana) ju Aleranders Zeit erinnert wird, welche nach Arrian (De Exp. Alexandr. IV. 18 und 19) für bas lette Ufpl feiner Feinde gehalten und von breibundert Rletterern mit Steigeifen erfturmt marb. Eine nicht minder fcwer zu erobernde Releburg in diefem Lande wird von Ischingisthan, ber Babathichan im Jahre 1219 eros berte, über 6 Monat lang belagert, boch julegt erfturmt; fie lag im Gebirgegan Salefan, und mird Ruffret Rub34), b. i. Bictoria : Berg genannt.

<sup>231)</sup> Abulfedae Geogr. Tab. XXVII. ed. Reiske in Busching Office, Magazin Sh. V. 1771 p. 352.

Paris 4. T. II. p. 511, 513.

Beo Trad. p. Petis de la Croix. Delf. 1723 8. T. l. Liv. II. ch. 37. p. 345.

140) Hist. des Mongols. Paris 1824. 8. T. I. p. 208.

Sultan Baber giebt leider gar teine specielle Nachricht aber Badathichan, nur unterläßt er ce nicht von dessen Ronigen die seltsame Mahre anzuführen, daß sie ihre Ahnen auf den Seskander Filtus 235) (d. i. Alexander, Sohn des Philippos) zurrückführten, worüber B. Erskine bemerft, daß man darunter vielleicht am füglichsten eine Nachtommenschaft von einem Zweige des nachfolgenden hellenisch baktrischen Konigshauses zu dem ken habe.

## 4. Patathifdan ober Patahefdan nach neuern dinefifden Berichten (feit 1759).

Wenig Auftlarung ist durch Chinesen, über ein Land zu er marten, in das sie selbst nie eindrangen, das nur ihre Politik zu erspähen begann, als ihre Rebellen in Badathschan ein Aspl such ten (s. ob. S. 520 u. f.).

Das Ginu wen tian lo fagt bavon, es fen ein moham medanisches Reich, in bas man westwarts von Narfand in 30 Lagereifen gelange. Das Erbreich fen fett und fruchtbar; bie Wohnungen bestehen aus festgestampfter Erde, die Ginwobner le ben vorzüglich vom Ackerbau und lieben bie Jagd; boch giebt es auch hirten bei ihnen. Ihre Tracht ift wie in Ferghana, thee Rurften nennen fich Ban (Rhan); fie find fehr ausschweifend. Das Land bringt Reis, Bobnen, Baumwolle, Gurfen, Obft, eble Steine und Gold. Die Geschichte ber fluchtigen Rhebjas vom Sabre 1759, auf welche bas Gi pu wen fian lo eingeht, ift mas aus obigem befannt; nur ein Ractum ift uns barin noch neu. wobei freilich die genauern Angaben fehlen. Obwol die rebelie fchen Rhodjas felbst in Badathichan ihr Ende fanden, fo gelang es nach biefem chinesischen Berichte boch bem Pringen eines ber Rhobichas, Pulatun genannt, mit 1000 feiner Anbanger aus Babathichan ju Timur Schah nach Rabul ju entflieben, ber fie bulfreich aufnahm. Es entstanden zweisährige gebben zwischen Rabul und Badathichan, mobei bes lettern Bewohner eine große Mieberlage erlitten, und bas Land von ben Afghanen faft gang verheert warb. Die Babathichaner wurden in fehr großer In. jahl als Gefangene weggeführt; bie ungludlichen lieberrefte fam melten fich feltbem awar wieder, aber bas Land ward febr ent

<sup>\*\*\*)</sup> Sultan Baber Mem. ed. W. Erskine I. c. p. 13 toend. Remarks I. c. p. XXIX.

vollert. Bon folden Fehren ift auch bei ben nachfolgenben naffig

Die chinesische Reichsgeographie, Edit. Peting 1790.36), behandelt Badathschan nach den Berhandlungen Kaiser Khienlongs mit dessen Sultan nach der Khodja Rebellion wie ein tributaires Königreich, das erst unter der Ming. Dynastie unter diesem neuern Namen (s. ob. S. 708) befannt ward. Der Zeitgenosse Kaiser Khienlongs aber, der Sultan Schah des Lans des, heißt es, wurde genothigt die Rebellen auszuliesern, und sich mit 100,000 Familien an die Chinesen zu unterwerfen; sein Land wurde mit in die Grenze des chinessischen Reichs eingeschlossen, wie das ihm benachbarte Bolor mit seinen 30,000 Familien. Im Jahre 1760 brachte eine Gesandtschaft aus Badathschan dem Raiser von China 8 Reitpferde, 1761 bestand der Tribut aus Schwertern und Streitärten, 1763 aus den Gebeinen des Rebellen Boronitu, sammt denen seiner Krauen und Kinder.

Ueber die frühern Zeiten Badathschans, wo es noch Utschabei ben altern Chinesen hieß, ist hinreichend die Rede gewesen. Menere Chinesen Berichte darüber sind uns nicht bekannt.

- 5. Badathican, nach neuern ruffifden Berichten, bei v. Meyenborff (1820) und Limtoweti (1821).
- v. Menendorffs Erkundigungen in Bothara über Bas bathschan sind nur tärglich ausgefallen; sie berühren mehr die Nachbarn, als das Land selbst, über dessen Bewohner wir unger mein im Dunkeln bleiben. Die Capitale des Khanats von Badakhschan, das gleich mit der ersten Besignahme der Usbeken von den Ländern zwischen Sihun und Gibon, seit 1500, eine Provinz Scheibani Khans, des Gründers des Usbekenhauses zu Bothara geworden, seithem fast stets mit Balth gemeinschafts lich einem besondern Statthälter oder Khan untergeben war, wird, außer Badakhschan, auch Feizabad 38) (Fyzabad, wol nur ein Sprentitel derselben Residenzstadt) genannt. Dieses liegt am User des Badakhschan, Flusses (Koksu), der ein nen südlichen Hauptarm des Orus ausmacht. Obwol-ein bedeus tendes Khanat liesert dieses doch gegenwärtig außer Sclaven kein

p. 90. That thing y thoung tschi in Magasin Asiat. Paris 1825. T. I. p. 90. The Kiri Mouquim Khani etc. Hist. des Uzbeks.p. J. Senkowski I. c. p. 20 etc. The Meyendorff Vey. Boukhars Paris 1826, 8. ed. Am. Jaubert p. 131—134.

mußte, weil sie dieselben nie durch den Koran zu unterjochen im Stande war. Rein Sultan Baber führt uns, im Mittelalter, belehrend in diese Landschaften ein, um die Borganger durch seine Angaben, etwa wie in Ferghana, verstehen zu lernen, und die nachfolgende Usbefen-Geschichte von Bothara hebt zwar gegen das Ende die wachsende Bedeutung von Badathschun durch seinen beldenmuthigen und getreuen Basallen Botharas, durch Moshamed bit Atalet 222) hervor, ohne jedoch über das Land seibst Ausschluß zu geben. Seit Marco Polo und den Pater Ben. Goes hat fein Europäer wieder als Augenzenge dieses Land berschrieben, von dem nur assatische Kriegsberichte aus der Ferne reden, oder Raubhorden, oder Handsleute, welche von da die Sclaven, die Rubine und den Lasurstein auf die-Bazare der Russelmanner bringen, oder gegen diese Waaren andere eintauschen.

# 1. Nach Con Saufal und Edrifi im X. und XII. Jahrhundert.

Ebn Haufal (950) zählt Babathschan 23) unter ben Gebieten von Balth auf; er weiß, daß hier der Gihon entspringt, der die Wasser vieler andern Bergströme ausnimmt; daß die Umgebungen dieser Stadt gut bebaut sind, das Gebiet sehr volkreich voll Garten an den Flußusern, die Berge voll trefflicher Heerden, und in ihnen Rubin (Laal) und Lapis Lazuli (Lajas werd) Gruben. Bon Babathschan erhält man vielen Moschus; von da die Balth sind 13 Lagereisen; bie Laitan oder Lalistan 7, dann 2 nach Balein, 2 nach Khulm und 2 nach Balth. Dieses Badathschan liegt an der Sudostgrenze von Mawar al nahar. — Dies ist Alles was von ihm darüber berichtet wird. —

Sorisi (1150) rechnet Babathschan 24) ebenfalls zu Balth, bessen Route nach Totharestan durch diese Stadt führt, die an sich nicht groß ist, aber ein fruchtbares und weites Gebier hat, mit vielen davon abhängigen Ortschaften, deren er 12 aufgählt: 1) hulm (b. i. Rhulm), 2) Semendjan, 3) Tha', lan, 4) Seteltend, 5) Warawalin (Balein), 6) Etherus

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup>) Jos. Senkowaki Abregé de l'Histoire de la Demination des Uzbeks d'après le Tezkin Mouquim Khani de Mouhamed Youssout. el Mounschi etc. St. l'etersbourg 1824. 4, p. 50 etc.

<sup>-23)</sup> Oriental Geograph. ed. W. Ouseley I. c. p. 223, 238, 225, 228, -230, 232, 276. [1. 24] Edrisi Geogr. ed. Am. Jaubert, Paris 1836
4. p. 474, 478.

Babathschan nach Ebn Haufal und Ebrisi. 787

zewan, 7) Talekan (Talighan 6. A. Burnes), 8) Setis met, 9) Barwafer, 10) Houfeb, 11) Anderab (Inberab), 12) Andruka.

Von Balth nach Warwalin (wol Balein bei Ebn Bautal) eine angenehme Stadt, mit Handel, find 2 Tagereifen; von da nach Talekan (bas heutige Talighan) eben so viel.

Diefes 25) Saletan, verschieben von einem zweiten gleiche namigen, bas aber im Beft von Balth an ber Sprfanischen Rette gelegen ift 26), fagt Ebrifi, fei nur ein Biertheil fo groß wie Balth. Es habe Erdwalle ju Stadtmauern, und Steinbau. fer mit Ralf aufgeführt; es liege am Ufer eines großen Rluffes (Affurrai nach A. Burnes, ein Gubarm des Orus), in einem Thale, mo viele Beinberge; es habe Bajare, viel Sandel und Gewerbe. Bulm (bas beutige Rhulum, f. ob. G. 255, 271) wird wie Barmalin beschrieben. Unberab (bas beutige Inderab in Raferiftan, f. ob. S. 207, 253, 310) fen, 4 Tagereifen von Badathichan, am gufe eines Berges erbaut, wo man bie Gils bervorrathe aufbewahre, die man aus hariang und Bende jebir erhalte (Bergorte im Sindu Rhu mit Gilbergruben? obiges Bangahir bei Baminan, f. ob. G. 276, ober Denibir. Dag ob. S. 252, oder eine Localitat, die beides vereint). In. berab liegt am Berein ber beiden Bergfluffe Underab und Rige fan; es ift von fthonen Garten, Obftpflanzungen und Beinbergen umgeben. Drei Tagereisen sudwarts von Anderab liegt Sas riana, ein fleiner Ort, am guß eines Berges, am Ufer eines Rluffes ber feine Quelle bei jenem Bendjebir bat; Diefer bient bem Orte jur Bemafferung; er durchfest ihn, bis Carman, zwei Sagereifen weiter fubmarts, bem erften Marftorte, wo er in bas Bebiet von Indien fommt, und jum Rahrwara (wol von Bare und Rabr, b. i. BBaffer, einer ber vielen Indus/Mamen, f. ob. S. 172) fließt. Er ift also wol schon ein südlich abfallen. ber Strom bes hindu Rhu jum Rabulftrom, und bas Gebiet von Babathichan reicht alfo, in diefer Direction, in diefen bai mals icon gebahnten und benutten Theil des Sindu Rhu binein. Es muß eine fehr obe, wilde Gegend ber Sochalben fenn (wol eben jener Dag burch bas Peniher, Thal), ba Ebrifi fagt, Die Bewohner von Sariana besigen weber Baum, noch Obkaarten.

<sup>36)</sup> Edrisi I. c. p. 475. 36) ębend. p. 468.

sie banen nur wenig Gemuso, ihr Geschäft ist ber Berg ban 227); man kann nichts Bollsommneres seben als das Metall aus den Gruben von Bendjehir. Dieses lettere, eine Tagereise sern von Hariani, sen eine kleine Stadt, deren Gewohner berüchtigt durch ihre Blidheit und Robeit, aber wie die von Pariana ge schieft, und seisig in der Gewinnung und Ausbeutung ihrer Gruben und Schmelzen. Auch Bamipan (immer Namipan bei Striss genannt) wird dann auch als die hoch sie Berg stadt genannnt, von der schon früher die Rede war (s. ob. S. 271), die aber wie eigentlich auch jene Silbergruben schon innerhalb der Ketten des Hindu Khu gelegen sind, also außerhalb Badakhschan, das im engeren Sinne erst an dessen Nordabhange mit Anderas beginnt.

Bon diesem Babath sich an, im engern Sinne, sast, Ebrisi, daß die Stadt durch starke Erdmauern vertheidigt werde, daß sie am westlichen User des Khariab (wol Kosscha?) erbant sep, an einem der bedeutendsten Zuslusse des Gison. Sie habe Bazare, Karawanserais, Bader und viel Handel. In den Bewgen werden eble Steine, Rubine, seurigrothe und von granatsfarbe (Balais), viel Lasurstein und andere, die anderwärts nicht schöner gefunden wurden, gewonnen; die Berghöhen nahren reichliche Heerden von Pferden und Maulthieren. Nach Badastsschan bringe man viel Moschus von Washan in Lübet.

#### 2. Nach M. Polo (1280).

Daß dieser eble Benetianer in Badathschan wol bewander war, wissen wir aus seiner Besteigung bes hohen Pamer, est bem Orusthale auswärts (f. ob. S. 500-503).

Sein Baubascia, ober Balaschan, nach ben verschie benen Ausgaben seiner Reisen, ift eine vom großen Mongheten Raiser abhängige Provinz, die von Mohammedanern bewohnt wird. Schon vor ihm hatte ein Sahn Hulaku Khans, Rugos dar 28), mit einem Kriegshaufen von 10,000 Mann, einen heerreszug durch dieses Balaschan nach Kesimur (Kaschmir) gemacht, um in Indien einzufallen, wobet er großen Berlust an Measchen

Bdrisi I. c. p. 476—478; vergl. Oriental Geogr. p. 231, 233.
 M. Polo ed. Marsden Lib. I. c. 14. p. 86.

und Bieb erlitten. DR. Polo felbft fcheint auf munbervolle 29 Beife diefes Land befucht, und nach feiner eigenen Ausfage fic daselbft langere Beit verweitt zu haben, daher er auch hier mehr in die einzelne Ungaben über diese Berglandschaft eingeht. Sie macht ein weites Ronigreich ans, bas fich 12 Tagereisen in die Lange ausbehnt, und von Erbfürften in requiairer Succeffion be-Berricht wird, welche insgesammt von Merander dem Großen (Bulcarnein), durch des Darius Konig der Berfer Tochter, abenftammen behaupten; weshalb fich auch alle ben Titel bes Bulcarmein beitraen (f. ob. S. 208, 210, 216, 218, 398). - Diefelbe Erzählung hat fich bis beute in jenen Gegenden erhalten; intereft fant mare es zu miffen, wie weit fle noch von DR. Polo an ruck marts gu verfolgen fenn mochte. In biefem Badathfchan (fets Balafchan, oder Balariam bei Ramuf. genannt) giebt es Edelfteine, jumal ben Balaff, Rubin (balasci, balussi bei Remuf.) von ichonfter Qualitat und größtem Werth in ben Ber gen; boch werben fle nur in einer Grube ju Gitinan (ob Ger Bineh bei Betfh, nach Con Sautat, wol bas heutige Cheghanian, aber Shugnaun) 30) gegraben. Dan sucht fie wie bas Gold ober Silber; mit von ba find fie ju erhalten, bei Lodesftrafe auf teine andere Beife, und auch ba nut mit Erlaubnig bes Ronigs. Da man fie nicht taufen tann und ohne Erlaubniß nicht aus bem Lande führen darf, damit fie in hohem Preise bleiben, so pflegt Der Konig fich ihre Bergabung, an Fremde allein vorzubehalten. Ronnte Jebermann banach graben und fie ausführen, fo wurden fie bald febr im Preise fallen, ba fie fich bort in Menge vorfine Den. Als Geschenke versendet fie ber Ronig auch an andere Ro nige und Pringen; mit einigen diefer fostbaren Edelsteine gabls er ben Tribut an feinen Oberheren (b. i. ber Mongholen Raifer); einige vertaufcht er gegen Gold, und diefe durfen dann ausgeführt merben. Auch Lapis laguli in Abern (Agurro bei Ras mufio) finden fich bier, bavon man Ultramarin bereitet, bas fconfte der Belt. Much an Gilber, Rupfer und Bleis gruben ift das land febr reich. Es ift falt, es nahrt aber febr portreffliche, ungemein fluchtige Pferbe, deren bufe fo hart find, bag man fie nicht erft gu beschlagen braucht. Sie galloppiren

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) M. Polo ebenb. Lib. I. ch. 2. Sect. IV. p. 26 Not. 45 p. 27 unb Lib. I. c. 25. p. 129—134; ber f. bet Ramusio Ed. Venetia 1588. fol. T. II. c. 25. p. 10.

<sup>30</sup>) Oriental Geogr. I, c. p. 239.

bie fleilften Berge binab, wo fein anderes Bieb ju laufen wagen Much noch vor furgem foll es Folen von ber Race bes Bucephatus des Alexander (Bulcarnein) gegeben baben, Die ein Mabl an der Stirne gehabt. Rur der Obeim des Ronigs mar im Befit biefer feltenen Race; ba er feinem Reffen feine bavon abtreten wollte, ward er hingerichtet, worauf feine Wittme ans Rache die gange Race vernichten ließ (feltsames Dahrchen, erin nernd an die Ergablung von den blutschwisenden Pferden ber La Ban, f. ob. S. 638-641). In ben Bergen Babathichans giebt es febr fcone Balten (Falconi sacri bei Ramufio, Falco sacer Linn.), auch laneri' (? F. lanerius), trefftiche Sabicte (Astori b. Ramufio) und Sperber (Sparvieri). ner verfteben fich auf die Jagd, auf Bild und Geflügel (wie ihre Gebirgenachbarn, f. ob. G. 312). Guter Beigen und eine febr gute Art Gerfte ohne Grannen (orzo senza scorza, wie Linnes hordeum nudum) wird bort gebaut; aber fein Od von Olivenbaumen gewonnen; bagegen aber von Ruffen (wol Ballnuffen) und Gesamum orientale), deffen Saame, et was beller als Flachssaat, febr gutes Del giebt. Das Bergland Babatbichan bietet febr viel enge Bergpaffagen und farte Positionen bar, welche bas Einbringen bes Feindes gar febr ex fcweren. Die Bewohner felbst findi gute Jager, treffliche Bogen. fchuben; fie kleiben fich in die Relle wilder Thiere; andere Benge ju Befleibungen find bei ihnen felten. 3bre Berge geben eine ungemein reichliche Alpenweibe fur Die Schafe (montoni selvatichi, f. ob. G. 490, 502); man fieht biefe in Menge in heerden von 400, 500 bis 600 Stud wild umbergieben, und fo viele ibret auch bavon erlegt werben, in ber Babl mertt man feine Abnahme. Ihre Gebirge find fo boch, bag man vom fruben Morgen an ben gangen Sag bis jur Dacht braucht, um fie ju erfteigen; bagmie fcben breiten fich große Ebenen mit Grafungen und Bald bedeckt aus; große Strome mit ben reinsten Waffern burchftromen nad allen Seiten ihre Reletlufte, und berbergen berrliche Rorellen und Die belicateften Fifche. Auf ihren Berghohen find Die gefundeften Pufte; wer in ben Thalern und Stadten an Fiebern ober Ent gundungen erfrantt, und fich auf die Berghoben begiebt, gefundet bafelbft in brei bis vier Lagen. DR. Polo, ber ein ganges Sabr gefrantelt batte, erfuhr bies an fich felbft, burch eigene Erfahrung und gefundete in bortiger Bergluft. Die Frauen ber vornehmern . Claffe baben in ihrer Tracht feltsame Gebrauche: fe tragen ein

### Badathschan nach Abulfeda und Gultan Baber. 791

Unterfleib zu dem fie 60, 80 bis 100 Ellen feines Muffelinzeng (bambasida) verbrauchen, um es in unzählige Falten zu legen, um badurch ihre Suften zu erhöhen, ba man die höchsten Suften (Poschen) fur die schönften halt. —

bak von vielen nachfolgenden Befchreibern Badaibichans nur

wiederholt wird.

## 8. Nach Abulfeba (1345); Batul (1403); Scheriffeb, bin; Sultan Baber (1500).

Abulfeba 231) wiederholt nur bei Badzachican was Ebn Sautal gesagt, und fügt hinzu, Zobeidah habe daselbst eine fehr starte bewundernswerthe Feste erbaut, als außerste Grenz-wacht gegen die ungläubigen Turk; aus diesem Lande gewinne man den Lazurstein und Ol Bellaur (Bernll nach Reiske, oder Hnaint; Rubin nach andern).

Bafui 32) (1403) wiederholt nur die Erzählung von ben Ralten und den guten Rletterpferden in Badathichan; Oche, riffedbin 33) gedenft, bei der Ginnahme des berühmten Relsi fchloffes Relat in Belubschiftan, burch Limur (im Jahre 1382). eines Corps von Relefletterern aus Babathichan, wels the in diefer Runft alle andern Bolfer übertreffen follen und Bunder leifteten; wobei man an die tollfuhnen gelekletterer bef Erfteigung ber fenfrechten mit Schnee und Gis behangenen Steils wande der fogdianischen Feleburg (Petra Sogdiana) gu' Alerandere Zeit erinnert wird, welche nach Arrian (De Exp. Alexandr. IV. 18 und 19) fur bas lette Ufpl feiner Feinde gehalten und von breihundert Rletterern mit Steigeifen erfturmt marb. Eine nicht minder ichwer zu erobernde Feleburg in biefem Lande wird von Ischingisthan, ber Badathichan im Jahre 1219 eros berte, über 6 Monat lang belagert, boch zulest erfturmt; fie lag im Gebirgegan Saletan, und mird Ruffret Rub34), b. i. Bictoria Berg genannt.

<sup>231)</sup> Abulfedae Geogr. Tab. XXVII. ed. Reiske in Busching Office, Magagin Sh. V. 1771 p. 352.

Paris 4. T. II. p. 511, 513.

Beo Trad. p. Petis de la Croix. Delf. 1723. 8. T. I. Liv. II. ch. 37. p. 345.

34) Hist. des Mongols. Paris 1824. 8. T. I. p. 208.

Sultan Baber giebt leiber gar keine specielle Nachricht über Babathschan, nur unterläßt er ce nicht von bessen Ronigen die seltsame Mahre anzusühren, daß sie ihre Ahnen auf den Seskander Filkus 235) (d. i. Alexander, Sohn des Philippos) zurrücksührten, worüber B. Erskine bemerkt, daß man darunter vielleicht am füglichsten eine Nachkommenschaft von einem Iweige des nachfolgenden hellenisch baktrischen Konigshauses zu den ken habe.

4. Patathifdan ober Patahefdan nach neuern dinefifden Berichten (feit 1759).

Wenig Auftlarung ist durch Chinesen über ein Land zu er marten, in das sie selbst nie eindrangen, das nur ihre Politik zu erspähen begann, als ihre Rebellen in Badathschan ein Apl such ten (s. ob. S. 520 u. f.).

Das Si pu wen fian lo fagt baron, es fen ein mobam medanisches Reich, in bas man westwarts von Parkand in 30 Lagereisen gelange. Das Erbreich fen fett und fruchtbar; Die Wohnungen bestehen aus festgestampfter Erde, Die Ginmobner le ben vorzüglich vom Ackerbau und lieben bie Jagb; boch giebt es auch hirten bei ihnen. Ihre Tracht ift wie in Ferghana, ihre Rurften nennen fich San (Rhan); fie find fehr ausschweifend. Das Land bringt Reis, Bohnen, Baumwolle, Gurfen, Obft, eble Steine und Gold. Die Geschichte ber fluchtigen Rhedjas vom Sabre 1759, auf welche bas Gi pu wen fian lo eingeht, ift und aus obigem bekannt; nur ein Ractum ift uns barin noch nen. wobei freilich die genauern Angaben fehlen. Obwol die rebellie fchen Rhodjas felbst in Badathichan ihr Ende fanden, fo gelang es nach diefem chinesischen Berichte boch bem Pringen eines ber Rhodichas, Pulatun genannt, mit 1000 feiner Unbanger aus Badathichan ju Limur Schah nach Rabul ju entfliehen, ber fie bulfreich aufnahm. Es entstanden zweijahrige Febben zwischen Rabul und Badathichan, wobei bes lettern Bewohner eine arofe Mieberlage erlitten, und das land von den Afghanen faft gang verbeert warb. Die Babathichaner wurden in febr großer Anjahl als Gefangene weggeführt; bie ungludlichen Heberrefte fame melten fich feltdem amar wieder, aber bas Land ward febr ents

<sup>\*\*\*\*)</sup> Sultan Baber Mem, ed. W. Erskine I, c. p. 13 comb. Remarks. I. c. p. XXIX.

vollfert. Bon folchen gehten ift auch bei den nachfolgenden puffig

Die chinesische Reichsgeographie, Sbit. Peting 1790.35), behandelt Badathschan nach den Verhandlungen Kaiser Khienlongs mit dessen Sultan nach der Khodja Rebellion wie ein tributaires Königreich, das erst unter der Ming. Opnastie water diesem neuern Namen (s. ob. S. 708) bekannt ward. Der Zeitgenosse Kaiser Khienlongs aber, der Sultan Schah des Lans des, heißt es, wurde gendthigt die Rebellen auszuliesern, und sich mit 100,000 Familien an die Spinesen zu unterwerfen; sein Land wurde mit in die Grenze des chinessischen Neichs eingeschlossen, wie das ihm benachbarte Bolor mit seinen 30,000 Familien. Im Jahre 1760 brachte eine Gesandtschaft aus Badathschan dem Kaiser von China 8 Reitpferde, 1761 bestand der Tribut aus Schwertern und Streitärten, 1763 aus den Gebeinen des Rebellen Boronitu, sammt denen seiner Krauen und Kinder.

Ueber die frühern Zeiten Badathschans, wo es noch Utschabei den altern Chinesen hieß, ist hinreichend die Rede gewesen. Reuere Chinesen, Berichte darüber find uns nicht bekannt.

5. Babathichan, nach neuern ruffifden Berichten, bei v. Meyendorff (1820) und Timtoweti (1821).

v. Menen dorffs Erkundigungen in Bothara über Bas dathschan sind nur tärglich ausgefallen; sie berühren mehr die Rachbarn, als das Land selbst, über dessen Bewohner wir unger mein im Dunkeln bleiben. Die Capitale des Khanats von Badakhschan, das gleich mit der ersten Besignahme der Usbeken von den Ländern zwischen Sihun und Gibon, seit 1500, eine Provinz Scheibani Khans, des Grunders des Usbekenhauses zu Bothara geworden, seithem sast siets mit Balth gemeinschaftz lich einem besondern Statthalter oder Khan untergeben war, wird, außer Badathschan, auch Feizabad 38) (Fyzabad, wol nur ein Chrentitel derselben Residenzsstad) genannt. Dieses liegt am User des Badathschan, Flusses (Kotsu), der ein ein südlichen Hauptarm des Orus ausmacht. Obwol-ein bedeutendes Khanat liesert dieses doch gegenwärtig außer Sclaven kein

p. 90. <sup>39</sup>) Fezkiri Mouquim Khani etc. Hist. des Uzbeks.p. J. Senkowski I. c. p. 20 etc. <sup>36</sup>) 'G. de Meyendorff Voy. b. Boukhara Paris 1826, 8. ed. Am. Jaubert p. 131—134.

anderes Product in den Sandel, als nur Lapis lazuli. Dies Alpenland liegt außerhalb der gegenwärtig frequentirten Sandels, wouten. Baraus, daß von da, gegenwärtig, die Verbindung mit Kaschmir nur über Raschghar, auf der Mordroute, oder Aber Peschaver, auf der Sudroute, Statt zu finden pflegt, schließt v. Menendorff, daß die directeste Route dahin (Me würde durch Gilgit und Isterdu gehen, s. ob. S. 14, und das wildeste Rasir, Gebirgsland des vereinten hindu Khu, Himas sapa und Belur Tag durchsehen mussen) auch impracticabel sep.

Ringum ift bas mohammedanische, beherrschte Babathe foan burch feine noch nicht jum Islam betehrten Gebirgenache barn, in eine fortwährend fricgerifche Stellung gebracht; baber wol vorzüglich die Unwegsamfeit seiner Umgebungen. Die Gias pufch, bie ihm im Gud und Suboft bas Bochgebirge bewohnen (f. ob. S. 205-213, nach Elphinftone, Burnes und andern Erfundigungen von der Gudfeite), borte v. Denendorff in Bothara, alfo von ber Mordfeite, mo man fie aber nur, wie in Rabul, nach ben friegegefangenen Sclaven, die von baber auf Die Martte tommen, tennen mag, auch Sifnan nennen (f. ob. Sitinan, ober Setinah b. Abulfeba und Gbn Sautal, mol Syghan, ob. G. 259), beren Land man von Rhulum nach De fcaver (Raferiftan) burchseben muffe. Bon Rhulum geht ber Beg nach Rundug und von ba ju ihrer hauptstadt Efchetrat (offenbar Chitral, f. ob. O. 14); er ift aber fo befchwerlich bag er nur febr felten einmal bewandert werden fann. Bergvolf, noch Salbnomaden, Salbwilbe, in schwarze Sammel felle gefleibet, ift ber Rhan von Babathidian fehr hanfig in Rrieg, bie Gefangenen werden von ben Babathichan Ranfleuten als Sclaven auf die Bagare von Bothara gebracht. Beiter im Of von Babathichan wird bas land, nach benfelben Aussagen, ims mer gebirgiger und die Rafitn werden noch wilber (bies mare alfo gegen bas unbefannte Bilgit, und bas wenig befannte 36 farbur und Baltistan ju; f. ob. S. 14, 215-218, f. Afien II. 6. 640 - 660). Die gefürchtetsten diefer Rafirs bewohnen aber Caleisthum 239), eine Stadt, die auch Dermageh beift (ob Durmag, f. ob. S. 480, 492, 504, jener Rame fommt nur bier vor und ift fonft unbefannt) und am gleichnamigen Bluffe flegt. Bon ba gegen Beft bis Siffar, an einem andern nords

<sup>300)</sup> G. de Meyendorff Voy. L.c. p. 133.

tiden Bufluß bes Orns, ift bas Land; affo um bie Rorbgrenze Babathichans, so gebirgig, daß man bort die Pferbe nur am 300 gel führen, aber nicht reiten tann. Gehr enge Pfade; Reisabe fturge, in wildefte Liefen bes tobenbrollenden Siffar und Dete mag. Fluffes, machen ben Durchmarich burch biefes Land faft unmöglich. Mur bas Gold, welches ber lettere Strom malgt, in demfelben, nach Art altherodotischer und anderer Ergablungen (vergl. 3. B. Affen IV. 1. S. 245, II. S. 660 u. a. O.) in Rele len ober Schläuchen gewonnen, verlockt van Beit ju Beit bucharis fce Sandelsleme dabin, ihr Leben auf das Spiel ju fegen, um biefen Schatz zu gewinnen. In Mord und R.B. von Babathe fcan, namlich von Siffar nordwarts, bemerkt v. Denen borff Bulest noch, mobne jenes fehr arme, aber noch independente Bolt, Die Chaltschas (Oft, Perfer bei ben Ruffen genannt, f. ob. 6. 759), die feine andere Sprache als die Perfische fennen, des ren Buge von benen ber eigentlichen Sabicbits noch verschieden find, beren Farbe viel bunkelbrauner als bei ben Bucharen fepn foll. Sie find jedoch fcon Mohammedaner, und zwar Sunnie ten, treiben etwas Ackerbau, haben einiges Bieb an Rindern und Pferben, bewohnen aber nur armliche Gutten in einigen Berge thalern. Bu ihnen werden auch die Tribus im Morden bes Sibun gerechnet, beren beibe Sauptorte Maticha und Ignaou ger nannt werben; von ba icheinen fie baufiger jum Laufchandel nach Rhofand zu fommen, als die aus ben sublichern Gigen von Bissar nach Babathichan.

Limfowsfi 40) hat gleichzeitig mit jenen Berichten aus Bothara, über basselbe Gebirgsland Badathschan und seine Bolkerschaften, nebst umgebenden Gebirgslande, folgende Nachrichten von einem-ungenannten Augenzeugen mitgetheilt, die aus ges nauerer Kenntniß besselben und zwar von einer neuen, nämlich der thotanischen Seite, ausgegangen zu sen scheinen, aber freilich was die Rafern betrifft, wie fast alle bisherigen, nur eine blos einseitige Ansicht der Mohammedaner, von noch nicht zu ihrem Cultus übergegangenen Wölterstämmen, genannt werden muffen.

Bon Rhofand bis Babathich an find 100 geogr. Deils (700 Berft) Beges, welche bie Karawanen in 20 Tagereifen juruck julegen pflegen (bie birecte Diftanz etwa zwischen bem 41ften bis

<sup>4</sup>a) Timkowski Voyage à Peking à travers la Mongolie. Paris 1827 8. T. I. p. 433 — 439.

37ften Breitengraden, wurde nur 60 geogr. Meil. betragen). Si
geht burch Gebirgsland, das jedoch wegen der zu nehmenden Uns
wege nicht gar schwer zu passiren ist; zumal find es drei Berge
passagen, die jedoch auch mit Lastthieren ungehindert durchzogen
werden können. Auf der ganzen Strecke übertreffen Luft, Erde, Wasser, Walber, Grasungen an Gute alle Beschreibung. Das
Gras ist so üppig und start, daß man es nicht wagt, die Pferde langer als 40 Tage auf der Weide zu lassen, weil sie sonst über nahrt werden wurden.

Hicrbei, bemerkt die Mote, daß die Route von Rhofand uber Siknan (Cheghanian, also durch die Mitte von Karateghin bis dahin, und von da über Hisar) die Weststraße ser; die Oststraße gegen S.O., über das Hochgebirge zum Karakul See, wo der Yamannar ostwarts absließe (s. ob. S. 488, 496), und von da über Schneegehirge nach Wakhan, Bolor (s. ob. S. 500, 521, 522) bis Babakhschan, sen noch weit schwierie

ger, und im Binter und Fruhling gang impracticabel.

In biefem gesegneten Alpenlande, fahrt jener Augenzeuge fort, wohne aber ein armes, unwissendes Bolf, die Shignan (ver fcbieben von obigem Sitnan, namlich Cheghanian), beren Armuth und anspruchelose Milde selbst bas wildeste Gemuth befanftigen murbe, nur nicht bas ber Surftataren. raubsuchtigen Machbarn im Morben und Guben, tommen aus Rhofand und Babathichan, überfallen fie in ihren friedlie den Dorfern, fcbleppen beren Bewohner fort, machen fie gu ih ren eigenen Sclaven ober verlaufen fic auf ben Bagaren ber Bucherei (wie schon im hindu Rhu, f. ob. G. 267, 268). 3hr Ge birgefürst ift so fcwach wie feine Unterthanen, fie haben von ihm wie von den Fremden ju leiden; benn fie find die Dunge, mit benen er die von ben durchreisenden Raufleuten erhandelten Baaren bezahlt. Glucklich find noch diejenigen diefer Geraube ten und Sclaven, die irgend eine größere Stadt erreichen und bort Dienfte erhalten, bie ihnen milbere Behandlung gemabrt.

Das Atpenland Babathich an hat dagegen seinen eigenen Rhan, der ftolz auf seinen Litel sich Mohammed Schah nemmen läst. Er fann noch keine 10,000 Mann Arieger auf die Beine bringen; vor funfzig Jahren eroberte Achmed Khan, der Afghanen Konig, mit 15,000 Mann Neiterei das ganze Bardthichan Land in wenigen Tagen, und nahm aus bigotter Eifers sucht den Khan selbst gefangen, weil derselbe nach dem dortigen

Aberglauben das feidene Gewand Mohammeds befigen follte, bem der Konig von Kabul als einem großen Reliquiens schafe nachstrebte. Dieser begnügte sich wirklich damit, den seis benen Kaftan nach Kabul zu bringen, wo er den Zeloten gezeigt ward; der bestegte Alpengau, der freilich auch wol nicht hatte beshauptet werden konnen, ward seinem eigenen Schicksale überlassen. Der Weg von Badakhichan die Kandahar soll von 143 geog. Meilen (1000 Werst) betragen.

In Babathichan foll gegenwartig ber einzige Umfas. felbit des Beberrichers wie der Unterthanen, nur auf den Dens ich en ban bel beschrantt fenn. Much biernach find bem Rhan feine Unterthanen Die gangbarfte Dunge; er verhandelt fie; ja Die Unterthanen verhandeln fich gegenseitig burch Lift und Gemalt, und biefer Selavenfandel der Geraubten bat fich unglide licher Beise fur bas Land, bas baburch ungemein entoblfert wirb. nicht nur auf bie meftlichen Martte Bocharas, fondern auch weit über die oftlichen Martte bes dinefischen Turteffans vers breitet. Diefes Berderben foll unter ben Badathichanern, burch ibre naturliche Stumpffinnigfeit und Robbeit, feit ber Eroberung OftEurfestans und der Berfolgung der Rhodjas durch die Chines fen, fehr jugenommen haben, beren Schlauheit jenen nur jum Berberben gereichte. Der Berrath, welchen die Rhane von Ba-Dathichan bei ben Rhodiaverfolgungen, wie ihnen Schuld gegeben mard, für dinefifche Belohnungen, an ihren Glaubensgenoffen. ben mohammedanischen Fluchtlingen bes chinesischen Turkeftans geubt hatten (f. ob. G. 523, 524, 528), ward ihnen von ihren Machbarfurften jum Rluch ausgelegt. Denn unter foldem Bors manbe berauben und plundern biefe feitbem fortmabrend jeben Badathichaner, machen fie ju Sclaven, und haben bas gange Land febr berunter gebracht; Mohammed Murad Beg von Rundug, ber Gewalthaber, bat endlich bas Land felbft jur Beute gemacht.

Die Stadt Badath ich an (Feizabad) foll 4000 Saufer has ben, in einer hohen, aber angenehmen Gegend liegen. Den fetten, fruchtbaren Boden wissen die Bewohner gut zu benuten, sie treiben Acerbau, Gartenbau, Wiehzucht, und sind fehr thatig.

Die Gebirge des Landes haben von der Natur große Schätze erhalten: Gold, Edelsteine, Rubine, Amethoste, Turfis, Lapis lazuli, davon jahrlich über 300 Pud gewonnen werden; auch Laejeloves (?), ein durchsichtiger Kiesel, der auch in Ofe Sibirien gefunden werden soll, politt und facettirt wie Diamant bearbeitet

wirb. Die Bergaruben follen um bie Stadt boch gelegen fenn; fie bleiben aber fur bas Land größtentheils unbenust liegen, ba alle Renntnig bes Bergbaues fehlt.

Der große Arm bes Amn (ber fchiffbare Sauptarm bes Orus) liegt feine 6 geogr. Deilen fern von biefer Stadt; ihr im Guben aber breitet fich bas land ber Giapufch aus, die noch jeben Fremben ber ihr Land betritt tobten (b. b. wol jeden Moslemen, aus febr begreiflichen Grunden, f. ob. S. 205 u. f.). Ihre how benlager liegen zwischen ben Bergen und Ufern' ber Rluffe in weiten Entfernungen auseinander; man rechnet ihre Bahl auf 40,000 Ramilien. Gie haben feine Pferde, aber febr viel Rinber. Ihre Baffen find Bogen und Pfeil; Dulver und Fener maffen find ihnen noch unbefannt. Ihre Armuth, Bilbheit, Graufamteit bindert alle Nachbarn mit ihnen in Berbindung gu treten. Die Badathichanen überfallen fie oft, fangen fie weg und verlaufen fic. Sie find wild, roh, leben ohne Gefet und Religion: ihre Beiber und Rinber find aber von außerorbentlicher Schonbeit, beruhmt beshalb im gangen Orient; eben biefes reizt die Rachbarn noch mehr zum Menschenraub (vergl. ob. **2**08 u. f.).

Auf dreierlei Begrouten muß, von ber Rordfeite ber, bas Land biefer Rafir, ober Giapufch, burchfest werben; name lich: 1) nach Rabul; 2) nach Raschmir und 3) nach Pescharer; baber man biefem Bolte nicht ausweichen fann. Dit folgenden Angaben über Diefe Routen 241) fcblieft ber ruffifche Berichtgeber:

1) Die Badathichanroute nach Rabul braucht 25 Tage, ju einer Entfernung von 114 geogr. Meilen (800 Berft), mobel es ftete über Sochgebirge geht, Die große Schwierigfeiten

entgegen ftellen.

2) Die Babathicanroute nad Rafdmir, ift fur Raramanen noch nicht im gewöhnlichen Gebrauche. Aber befannt ift, bag Schah Soliman, als er von Mirvais vertrieben ward, Diefen Weg mit feinen Leuten in 11 Tagen gurudgelegt haben foll, eine Strede von 86 geogr. Meilen (600 Berft). Db. gleich berfelbe burch Bebirge fuhrt (ob uber Bilgit?), fo ift er boch nicht febr beschwerlich; benn ber Boben, ber bier ju paffe ren, ift weich, fett, reich an Balbung, Grafung und fliegenben Baffern.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) Timkowski Voy. 1. c. I. p. 438-439.

3) Die Babathschanroute nach Peschawer brancht 20 Lage für 100 geogr. Meilen (700 Werst) Wegdistanz. Der Weg fihrt durch das Gebirg, bietet aber manche Bequemlichtebeten und Bortheile. Denn nach den ersten Meilen geht der Weg durch viele offene Thaler, die reich an Walbern, Grasungen, Quellen sind. Die Annehmlichkeiten des Weges turzen seine Länge ab. — Diese Nachricht scheint schwer glaublich zu senn, da die ganze hindu Khu-Ketten beibe genannte Landschaften in Mord und Sub scheidet.

Nach Labore in Indien geht man, von Badathichan, bald über iene Kaschmirs, bald über diese Peschawers Route; die zweite soll die bequemere senn, und auf großen Karren von Ochsen bes spannt zurückgelegt werden konnen. — Soviel im Allgemeinen, die specielleren Daten über diese von Europäern noch nie besuchsten Passagen vermissen wir zur Zeit noch.

### Erläuterung 3.

Fortsetzung; Babakhschan und seine Umgebungen nach ben neuesten Berichten ber Briten in Indien. Nach M. Esphinstone (1809); nach I.B. Fraser (1811), Moorcroft (1826) und Al. Burnes (1833).

Es bleiben uns nur noch die Berichte der Briten aus den letzten Jahrzehenden über Badakhich an anzuführen übrig, die obwol so nahe diesem merkwürdigen Alpenstaate eingesammelt, doch höchst unvollkommen genannt werden mussen, da es bisher noch keinem derselben gelang, die unter die Kasirn in die Mitte dieses mohammedanischen Alpensandes selbst einzudringen. Da gegenwärtig die Wege nach Kaschmir und Iskardu, wie nach Bamiyan und Bokhara, schon den Europäern mehrsach gedssnet wurzden, so wird es ihnen eher möglich werden auch die Badakhschan vorzudringen, obgleich die Gesahren einer solchen Unternehmung bei dem innerlich verwirrten, traurigen Zustande dieses ehedem geseierten Landes, jüngsthin, noch mehr zu als abgenommen zu haben scheinen. Der kühne Moorcroft allein, unter den gesnannten Reisenden, war schon über Balkh, Khulm und Kunsdung, ostwärts bis Lalikan 42) (s. ob. S. 786), also bis an die

<sup>42)</sup> Moorcrofts Letter 6. Jun. 1825 in Asiat, Journ, London 1826 8. Vel. XXI. p. 611.

Sultan Baber giebt leiber gar keine specielle Nachricht über Babathschan, nur unterläßt er ce nicht von bessen Konigen die seltsame Mähre anzusühren, daß sie ihre Ahnen auf den Seskander Filkus 235) (d. i. Alerander, Sohn des Philippos) zurrücksührten, worüber B. Erekine bemerkt, daß man darunter vielleicht am füglichsten eine Nachkommenschaft von einem Zweige des nachfolgenden hellenisch, baktrischen Konigshauses zu densken habe.

4. Patathifdan ober Patahefdan nach neuern dinefifden Berichten (feit 1759).

Benig Aufklärung ist durch Chinesen, über ein Land zu ermarten, in das sie selbst nie eindrangen, das nur ihre Politik zu erspähen begann, als ihre Rebellen in Badakhschan ein Aspl such

ten (f. ob. S. 520 u. f.).

Das Si pu wen fian lo fagt baron, es fen ein mebam mebanisches Reich, in bas man westmarts von Parfand in 30 Lagereisen gelange. Das Erbreich fen fett und fruchtbar; Die Wohnungen bestehen aus festgestampfter Erde, die Ginwohner le ben vorzüglich vom Ackerbau und lieben bie Jagb; boch giebt es auch hirten bei ihnen. Ihre Tracht ift wie in Ferghana, ibre Rurften nennen fich Ban (Rhan); fie find febr ausschweifend. Das Land bringt Reis, Bobnen, Baumwolle, Gurfen, Obft, eble Steine und Gold. Die Geschichte ber fluchtigen Rhebjas vom Sabre 1759, auf welche bas Gi pu wen fian lo eingebt, ift uns aus obigem befannt; nur ein Ractum ift uns barin noch neu. wobei freilich die genauern Angaben fehlen. Obwol die rebellis fchen Rhodjas felbft in Babatbichan ibr Enbe fanben, fo gelang es nach diefem dinesischen Berichte boch bem Pringen eines ber Rhobichas, Pulatun genannt, mit 1000 feiner Anbanger aus Babathichan ju Limur Schah nach Rabul ju entfliehen, ber fie bulfreich aufnahm. Es entstanden zweijabrige gebben zwischen Rabul und Badathichan, wobei des lettern Bewohner eine große Mieberlage erlitten, und bas Land von ben Afghauen fast gang verheert ward. Die Babathichaner wurden in febr großer Unzahl als Gefangene weggeführt; Die ungludlichen Heberrefte fame melten fich feitdem amar wieber, aber bas Land marb febr ent

<sup>\*\*\*</sup> Sultan Baber Mem. ed. W. Erskine I, c. p. 13 thend. Remarks I. c. p. XXIX.

volltert. Bon folden Fehten ift auch bei ben nachfolgenben unffe

Die hinesische Reichsgeographie, Sbit. Peting 1790 36), behandelt Badathschan nach den Verhandlungen Kaiser Khienlongs mit dessen Sultan nach der Khodja Rebellion wie ein tributaires Konigreich, das erst unter der Ming. Dynastie unter diesem neuern Namen (s. ob. S. 708) befannt ward. Der Zeitgenosse Kaiser Khienlongs aber, der Sultan Schah des Land bes, heißt es, wurde gendthigt die Rebellen auszuliesern, und sich mit 100,000 Familien an die Chinesen zu unterwerfen; sein Land wurde mit in die Grenze des chinesischen Neichs eingeschlossen, wie das ihm benachbarte Bolor mit seinen 30,000 Familien. Im Jahre 1760 brachte eine Gesandtschaft aus Padathschan dem Kaiser von China 8 Reitpserde, 1761 bestand der Tribut aus Schwertern und Streitärten, 1763 aus den Gebeinen des Rebellen Boronitu, sammt denen seiner Francu und Kinder.

Ueber die frühern Zeiten Badathschans, wo ce noch Utschabei den altern Chinesen hieß, ist hinreichend die Rede gewesen. Reuere Chinesen, Berichte darüber find uns nicht bekannt.

5. Babathichan, nach neuern ruffifden Berichten, bei v. Meyendorff (1820) und Limtoweti (1821).

v. Meyendorffs Erfundigungen in Bothara über Bas bathschan sind nur färglich ausgefallen; sie berühren mehr die Nachbarn, als das Land selbst, über bessen Bewohner wir unges mein im Dunkeln bleiben. Die Capitale des Khanats von Badathschan, das gleich mit der ersten Besignahme der Usbeken von den Ländern zwischen Sihun und Gibon, seit 1500, eine Provinz Scheibani Khans, des Gründers des Usbekenhauses zu Bothara geworden, seithem fast stets mit Balk gemeinschafts lich einem besondern Statthälter oder Khan untergeben war, wird, außer Badathschan, auch Feizabad 38) (Fyzabad, wol nur ein Ehrentitel derselben Residenzstadt) genannt. Dieses liegt am Ufer des Badathschan, Flusses (Koksu), der ein nen südlichen Hauptarm des Orus ausmacht. Obwol-ein bedeus tendes Khanat liesert dieses doch gegenwärtig außer Sclaven kein

p. 90. \*\*) Fezkiri Mouquim Khani etc. Hist. des Uzbeks.p. J. Senkqwski I. c. p. 20 etc. \*\*) 'G. de Moyendorff Voy. & Boukhars Paris 1826, 8. ed. Am. Jaubert p. 131—134.

diveres Product in den Handel, als nur Lapis lazuli. Dies Alpensand liegt außerhalb der gegenwärtig frequentirten handels wuten. Baraus, daß von da, gegenwärtig, die Berbindung mit Kaschnir nur über Raschghar, auf der Mordroute, oder Aber Peschaver, auf der Sudroute, Statt zu sinden psiegt, schließt v. Menendorff, daß die directeste Route dahm (sie würde durch Gilgit und Isterdu gehen, s. ob. S. 14, und das wildeste Rasir, Gebirgsland des vereinten hindu Rhu, himas lapa und Belur Tag durchsehen mussen) auch impracticabel sep.

Ringum ift bas mobammedanische, beherrschte Babathe fcan burch feine noch nicht jum Islam befehrten Gebirgenache barn, in eine fortwährend friegerische Stellung gebracht; baber wol vorzüglich die Unwegfamteit feiner Umgebungen. Die Gias pufch, bie ihm im Gud und Gudoft bas Bochgebirge bewohnen (f. ob. G. 205-213, nach Elphinstone, Burnes und andern Ertundigungen von ber Gubfeite), borte v. Denenborff in Bothara, alfo von ber Mordfeite, wo man fie aber nur, wie in Rabul, nach ben friegegefangenen Sclaven, die von daber auf Die Martte tommen, tennen mag, auch Sifnan nennen (f. ob. Sitinan, ober Sefinah b. Abulfeba und Ebn Saufal, wol Spaban, ob. S. 259), beren Land man von Rhulum nach De fchaver (Raferiftan) burchseben muffe. Bon Rhulum geht ber Beg nach Rundus und von ba ju ihrer hauptftadt Efchetrat (offenbar Chitrat, f. ob. S. 14); er ift aber fo befchwerlich baß er nur febr felten einmal bewandert werden fann. Dit biefem Bergvolt, noch Salbnomaben, Salbwilde, in fcmarge Sammels felle gefleibet, ift ber Rhan von Babathichan fehr banfig in Rrieg. bie Gefangenen werben von ben Babathichan Rauflenten als Edaven auf die Bagare von Bothara gebracht. Beiter im Dft von Babathichan wird bas land, nach denfelben Ausfagen, immer gebirgiger und die Rafien werden noch wilber (bies mare affo gegen bas unbefannte Bilgit, und bas wenig befannte 36s fardur und Baltiftan ju; f. ob. S. 14, 215-218, f. Afien IL. 6. 640 - 660). Die gefürchtetften Diefer Rafirs bewohnen aber Calei.thum 239), eine Stadt, die auch Dermageh heißt (ob Durmag, f. ob. S. 480, 492, 504, jener Rame fommt nur bier vor und ift fonft unbefannt) und am gleichnamigen Bluffe flegt. Bon ba gegen Beft bis Siffar, an einem andern norde

<sup>300)</sup> G. de Meyendorff Voy. l. c. p. 133.

tiden Buflug bes Okus, ist bas Land, affo um bie Rorbgrenze Babathschans, so gebitgig, daß man dort die Pferbe nur am 34 gel fubren, aber nicht reiten tonn. Gehr enge Pfade, Retbate fürge, in wildefe Liefen des tobendrollenden Siffar und Ders maj. Bluffes, machen ben Durchmarich burch biefes Land fat unmöglich. Mur bas Golb, welches ber lettere Strom malat, in demfelben, nach Art altherodotischer und anderer Ergablungen (vergl. 1. B. Afien IV. 1. S. 245, II. S. 660 u. a. D.) in Beld len ober Schlauchen gewonnen, verlockt von Beit ju Beit bucharis fche Sandelsleme dabin, ihr Leben auf bas Spiel ju fegen, um biefen Schat zu gewinnen. In Mord und R.B. von Babathe fcan, namlich von Siffar nordwarts, bemerkt v. Menendorff Bulest noch, wohne jenes fehr arme, aber noch independente Bolt, bie Chaltschas (Oft Derfer bei ben Ruffen genannt, f. ob. 6. 759), die feine andere Sprache als die Perfische fennen, des ren Züge von benen der eigentlichen Labschiffs noch verschieden find, beren Farbe viel duntelbrauner als bei ben Bucharen fenn foll. Sie find jedoch ichon Mohammedaner, und zwar Sunnie ten, treiben etwas Ackerbau, haben einiges Bieb an Rinbern und Pferben, bewohnen aber nur armliche Gutten in einigen Berge thalern. Bu ihnen werden auch die Tribus im Rorden bes Sihun gerechnet, deren beide Sauptorte Matscha und Ignaou ges nannt werben; von ba fcheinen fie baufiger jum Laufchandel nach Rhofand zu kommen, als die aus den sudlichern Sigen von Biffar nach Babafbicban.

Limfowsfi 40) hat gleichzeitig mit jenen Berichten aus Bothara, über baffelbe Gebirgeland Badathichan und feine Bollerschaften, nebst umgebenden Gebirgelande, folgende Nachrichten von einem-ungenannten Augenzeugen mitgetheilt, die aus gernauerer Kenntniß besselben und zwar von einer neuen, nämlich der thotanischen Seite, ausgegangen zu senn scheinen, aber freilich was die Kafern betrifft, wie fast alle bisherigen, nur eine bise einseitige Ansicht der Mohammedaner, von noch nicht zu ihrem Cultus übergegangenen Bollerstämmen, genannt werden muffen.

Von Khofand bis Babathich an find 100 geogr. Meild (700 Berft) Beges, welche die Karawanen in 20 Tagereisen zuruck zulegen pflegen (bie birecte Diftanz etwa zwischen dem 41ften bis

<sup>4</sup>a) Timkowski Voyage à Peking à travers la Mongolie. Paris 1827 8. T. I. p. 433 — 439.

37sten Breitengraden, wurde nur 60 geogr. Meil. betragen). Si
geht durch Gebirgeland, das jedoch wegen der zu nehmenden Umwege nicht gar schwer zu passiren ist; zumal sind es drei Bergpassagen, die jedoch auch mit Lastthieren ungehindert durchzogen
werden können. Auf der ganzen Strecke übertreffen Luft, Erde,
Wasser, Walber, Grasungen an Gute alle Beschreibung. Das
Gras ist so uppig und start, daß man es nicht wagt, die Pserde
länger als 40 Tage auf der Weide zu lassen, weil sie sonst über
nährt werden wurden.

Hicrbei, bemerkt die Note, daß die Route von Rhofand uber Siknan (Cheghanian, also durch die Mitte von Rorateghin bis dahin, und von da über Hisfar) die Beststraße ser, bie Oststraße gegen S.D., über das Hochgebirge zum Rarakul See, wo der Namanyar oftwarts absließe (f. ob. S. 488, 496), und von da über Schneegehirge nach Bakhan, Bolor (f. ob. S. 500, 521, 522) bis Babakhschan, sen noch weit schwieriger, und im Winter und Krübling ganz impracticabel.

In diefem gefegneten Alpenlande, fabrt jener Augenzeuge fort, wohne aber ein armes, unwissendes Bolf, Die Shignan (ver fcbieben von obigem Sifnan, namlich Cheghanian), beren Armuth und ansvruchelose Milbe selbst bas wildeste Gemuth ber fanftigen wurde, nur nicht bas ber Surktataren. raubiuchtigen Nachbarn im Morben und Guben, tommen aus Rhofand und Badathichan, überfallen fle in ihren friedlie den Dorfern, ichleppen beren Bewohner fort, machen fie gu ih. ren eigenen Sclaven ober verfaufen fie auf ben Bagaren ber Buderei (wie icon im Bindu Rhu, f. ob. S. 267, 268). 3hr Ge birasfürst ift fo schwach wie seine Unterthanen, fie haben von ihm wie von den Fremden ju leiden; benn fie find die Dunge, mit benen er die von den durchreisenden Raufleuten erhandelten Waaren bezahlt. Glucklich find noch diejenigen diefer Geraube ten und Schaven, die irgent eine großere Stadt erreichen und bort Dienfte erhalten, die ihnen milbere Behandlung gemabrt.

Das Alpenland Babathich an hat dagegen seinen eigenen Khan, der ftolz auf seinen Litel sich Mohammed Schah nem nen läßt. Er kann noch keine 10,000 Mann Rrieger auf die Beine bringen; vor funfzig Jahren eroberte Achmed Khan, der Afghanen Konig, mit 15,000 Mann Reiterei das ganze Babathschan Land in wenigen Tagen, und nahm aus bigotter Gifer sucht den Khan selbst gefangen, weil berfelbe nach dem dortigen

Aberglauben das feldene Gemand Mohammeds besiten sollte, dem der König von Kabul als einem großen Reliquiens schaße nachstrebte. Dieser begnügte sich wirklich damit, den seis benen Kaftan nach Kabul zu bringen, wo er den Zeloten gezeigt ward; der bestegte Alpengau, der freilich auch wol nicht hatte beshauptet werden konnen, ward seinem eigenen Schickale überlassen. Der Weg von Badathschan die Kandahar soll von 143 geog. Meilen (1000 Werst) betragen.

In Babathichan foll gegenwärtig ber einzige Umfas. felbit des Beberrichers wie ber Unterthanen, nur auf ben Dens fchen banbel befchrantt fenn. Much hiernach find bem Rhan feine Unterthanen bie gangbarfte Dunge; er verhandelt fie: ja Die Unterthanen verhandeln fich gegenseitig burch Lift und Gewalt, und biefer Selavenfandel ber Geraubten bat fich unglude licher Weise fur bas Land, bas baburch ungemein entrolfert wirb. nicht nur auf bie meftlichen Martte Bocharas, fondern auch weit über die offlichen Martte des dinefischen Turteffans vers breitet. Diefes Berberben foll unter ben Babathichanern, burch ihre naturliche Stumpffinnigfeit und Robbeit, feit ber Eroberung Dft Turfestans und der Berfolgung der Rhodias burch die Chines fen, febr gugenommen haben, beren Schlaubeit jenen nur gum Berberben gereichte. Der Berrath, welchen die Rhane von Ba-Dathichan bei ben Rhodjaverfolgungen, wie ihnen Schuld gegeben ward, fur dinefifche Belohnungen, an ihren Glaubenegenoffen, ben mohammedanischen Fluchtlingen bes dinefischen Surteftans geubt hatten (f. ob. S. 523, 524, 528), ward ihnen von ihren Nachbarfurften jum Fluch ausgelegt. Denn unter folchem Bore manbe berauben und plundern biefe feitbem fortmabrend jeden Babathichaner, machen fie ju Sclaven, und haben bas gange Land febr berunter gebracht; Mohammed Murad Beg von Rundus. ber Gewalthaber, hat endlich bas Land felbft jur Beute gemacht.

Die Stadt Babath ich an (Feizabad) foll 4000 Saufer has ben, in einer hohen, aber angenehmen Gegend liegen. Den fetten, fruchtbaren Boden wiffen die Bewohner gut zu benuten, fie treiben Ackerbau, Gartenbau, Wiehzucht, und find fehr thatig.

Die Gebirge des Landes haben von der Natur große Schäse erhalten: Gold, Edelsteine, Rubine, Amethoste, Turtis, Lapis lazuli, davon jahrlich über 300 Pud gewonnen werden; auch Laejeloves (?), ein durchsichtiger Kiesel, der auch in Oft. Sibirien gefunden werden soll, politt und facettirt wie Diamant bearbeitet

798

wird. Die Berggruben sollen um die Stadt hoch gelegen fenn; sie bleiben aber fur das Land größtentheils unbenugt liegen, da alle Kenntniß des Bergbaues fehlt.

Der große Arm bes Amu (ber ichiffbare Sauptarm bes Orus) liegt feine 6 geogr. Deilen fern von biefer Stadt; ihr im Guben aber breitet fich bas land ber Giapufch aus, bie noch jeben Bremben ber ihr Land betritt tobten (b. b. mol jeden Moslemen, aus febr begreiflichen Grunden, f. ob. S. 205 u. f.). 3bre Sore benlager liegen amifchen ben Bergen und Ufern' ber Riuffe in weiten Entfernungen auseinander; man rechnet ibre Babl auf 40,000 Ramilien. Gie haben feine Pferde, aber fehr viel Rinber. Ihre Baffen find Bogen und Pfeil; Pulver und Feuer waffen find ihnen noch unbefannt. Ihre Armuth, Witdheit, Graufamfeit hindert alle Nachbarn mit ihnen in Berbindung gu treten. Die Badathichanen überfallen fie oft, fangen fie weg und verfaufen fic. Gie find wild, roh, leben ohne Gefet und Reliaion: ibre Beiber und Kinder find aber von außerordentlicher Schonheit, beruhmt beshalb im gangen Orient; eben diefes reigt die Machbarn noch mehr zum Menschenraub (vergl. ob. 6. 208 u. f.).

Auf breierlei Wegrouten muß, von der Nordseite her, das Land dieser Rafir, oder Siapusch, durchsteht werden; nam lich: 1) nach Rabul; 2) nach Kaschmir und 3) nach Peschaver; daher man diesem Volke nicht ausweichen kann. Mit folgenden Ungaben über diese Nouten 241) schließt ber ruffische Berichtgeber:

1) Die Badathichanroute nach Rabul braucht 25 Tage, ju einer Entfernung von 114 geogr. Meilen (800 Werft), wobet es fiets über hochgebirge geht, die große Schwierigkeiten

entgegen ftellen.

2) Die Badathschanroute nach Kaschmir, ist für Rarawanen noch nicht im gewöhnlichen Gebrauche. Aber bertannt ist, daß Schah Soliman, als er von Mirvais vertrieben ward, diesen Weg mit seinen Leuten in 11 Lagen zurückgelegt haben soll, eine Strecke von 86 geogr. Meilen (600 Werst). Obgleich derselbe durch Gebirge führt (ob über Gilgit?), so ist er boch nicht sehr beschwerlich; denn der Boden, der hier zu passeren, ist weich, sett, reich an Waldung, Grasung und sließenden Wassern.

<sup>341)</sup> Timkowski Voy. 1. c. I. p. 438-439.

3) Die Babathschanroute nach Peschawer braucht 20 Lage für 100 geogr. Meilen (700 Werst) Begbistanz. Der Beg führt durch das Gebirg, bietet aber manche Bequemlichtebten und Bortheile. Denn nach den ersten Meilen geht der Beg durch viele offene Thaler, die reich an Waldern, Grasungen, Quellen sind. Die Annehmlichkeiten des Beges kurzen seine Länge ab. — Diese Nachricht scheint schwer glaublich zu seyn, da die ganze hindu Khu. Ketten beibe genannte Landschaften in Mord und Sub scheidet.

Nach Lahore in Indien geht man, von Badathichan, bald über jene Kaschmirs, bald über diese Peschawers Route; die zweite soll die bequemere seyn, und auf großen Karren von Ochsen bes spannt zurückgelegt werden können. — Soviel im Allgemeinen, die specielleren Daten über diese von Europäern noch nie besuchsten Passagen vermissen wir zur Zeit noch.

# Erläuterung 3.

Fortsetzung; Babakhschan und seine Umgebungen nach ben neuesten Berichten ber Briten in Indien. Nach M. Ciphinftone (1809); nach I. B. Fraser (1811), Moorcroft (1826) und Al. Burnes (1833).

Es bleiben uns nur noch die Berichte der Briten aus den letzten Jahrzehenden über Badathschan anzusühren übrig, die obwol so nahe diesem merkwürdigen Alpenstaate eingesammelt, doch hochst unvollsommen genannt werden mussen, da es bisher noch keinem derselben gelang, die unter die Kasirn in die Mitte diese mohammedanischen Alpenlandes selbst einzudringen. Da gegenwärtig die Wege nach Kaschmir und Iskardu, wie nach Basmipan und Boshara, schon den Europäern mehrsach gedssnet wurzden, so wird es ihnen eher möglich werden auch die Badathschan vorzudringen, obgleich die Gesahren einer solchen Unternehmung bei dem innerlich verwirrten, traurigen Zustande dieses ehebem geseierten Landes, jüngsthin, noch mehr zus als abgenommen zu haben scheinen. Der kühne Moorcroft allein, unter den gesnannten Reisenden, war schon über Balkh, Khulm und Kunsdung, ostwärts bis Lalikan 42) (s. 68. 786), also bis an die

<sup>42)</sup> Moorcrofts Letter 6. Jun. 1825 in Asiat. Journ. London 1826 8. Vel. XXI. p. 611.

nachfte Beftgrenze Babathidans vorgebrungen, von we er aber nach Bothara jurudfehren mußte; fpaterbin, von ba mit einem Rricasheere bes Rhans von Bothara, bis in die Dabe von Camartand vorgebrungen, mar ce feine Abficht Babathichan, ale ler Gefahren ungeachtet, Die ibn in Bucharien bedrohten, felbft zu Die Bauptlinge ber Dufofgies (f. ob. S. 213-215) bie ihm befreundet waren, boten ihm baju feben Beiftand, Die Afghanen Pringen von Defchamer, Mirbel Rhan und Mohammed Rhan (f. ob. G. 222), Schickten ihm Geleit und Escorten; ber bucharifche Dring Dir Ramar ebbin fanbte ibm fogar einen Mullah zu, ihn burch gang Badathichan zu begleiten, ba Die Affet Ullah fein bisberiger treuer Gefährte burch Rrantheit genis thigt worden war ihn zu verlassen und nach Indien zuruckzulese ren. Diesem Geleite fugte Mir Ramar ebbin auch Empfehlungt briefe bei an alle Gebirgechefe und Sauptlinge ber Bufofgies, welche seinem Beschütten die ficherfte Aufnahme verburgen foll Aber ehe diefer Reifeplan ausgeführt werden fonnte, unter lag ber unermubete Forfcher ungabligen über ihn bereinbrechenben Gefahren, und fand feinen Tob icon am 25. Mug. 1825, 18 Undtho (Undthui), im Weften von Balth, als er im Beariff gemefen mar fich jenem Biele feiner langen Unternehmungen au nabern. Seine hinterlaffenen Papiere, beren Berausgabe wir fcon feit langem vergeblich erwarten, werben hoffentlich manchen neuen Aufschluß auch über Badathichan geben, obaleich fie nur feine Erfundigungen barüber enthalten tonnen, und feine eigenen Beobachtungen.

# 1. MR. Elphinstones Nachrichten über Babathichan (1809).

Dem berühmten und scharsschenden Wiederentdecker Rabus lestans, Mountstuart Elphinstone verdanken wir furz zuvor die besten Nachrichten über Babathschan; sie wurden von dessen Emisar dem Mullah Najeeb auf seiner Expedition durch Raferistan (s. ob. S. 208) eingesammelt, auf welcher er von Peschawer aus durch Punicora und den ganzen hindu Khu, norde warts, dis Caumdaisch on dessen Sadathschan, also bis zu dessen Sudgrenze vordrang, ein Dorf,

<sup>243)</sup> Riphinstons Account of the Kingdom of Caubul, Lond. 1815.
4. p. 618.

dessen lage aber auf J. Macartney Map of the Kingdom of Kabal anzugeben leiber unterlaffen ift. Sein Bericht entbalt fob gende Saupttbatfachen.

Obmol Babathichan ein großes Land, fo icheint es boch nur ein großes Thalgebiet ju fepn, daß von der Proving Balth fich bis jum Belur Lag (Belur, Bolor, Beloro) bingiebt, amb fchen bem Sochlande bes Damer, im Dord, und bem Bindn Rhu, im Elben, fich verbreitend. Die nachften Gebirgegliebe rungen des hindu Rhu und Belut Lag werden von Rafirn bewohnt, beren Territorium alfo Badafbican im Suden und Often begrengt, und es von den Afghanen im Guben, wie von ben Bale tiftanen im Often abscheibet. Gegen Beft mohnen die indepens Denten Usbefen von Salitan, Rundug und Biffar; im Mord Die Rirgbifen von Damer und die Labilte von Shoggnann (Cheghanien), Derwas und Butcha (Botham).

Diefe Landichaften find ungemein gebirgig, und merben im Morben noch burch ein abnliches Gebirgeland begrengt, bas Ra ratigin beißt, bas auch von Sabjits bewohnt ift und bis an Die Grenze von Rothand ober Ferghana reicht. Der Ronig von Der wag behauptet von Alexander (3efander) herzustammen, und

Diefes Borgeben wird von allen Machbarn jugegeben.

Der Drus (Denj ober Amu, auch Samu, bei Arabern Sarat, auch Dermageb. Fluß genannt) entfpringt im Morboft von Babathichan, und ftromt innerhalb von beffen norblichem Grenggebiete; er Scheidet baffelbe nachher aber als Grengfrom vom Das innere Badafhichan wird aber vom nordlichen Siffar. Roticha (Rufcha, auch Feigabab, Fluß, ober Babathe fcan genannt) bemaffert, der als fudlicher Bufluß jenem unterbalb Rurgantippa an ber Grenze von Siffar jufallt. Er ift nicht unbedeutend, und tragt mehrere Solgbrucken, ba er bis Reigabab nur an wenig Stellen burchfesbar ift.

Der Theil des Belut Tag, der innerhalb Badathichan geler gen, producirt Gifen, Galg, Schwefel, viel Lapis Laguli; aber Die berühmten Rubingruben, beren Cbelfteine fo baufig von ben perfifchen Dichtern befungen werden, liegen in ben niebern Bergen, dem Orus nabe (wol bei Sheghanian, f. ob. G. 789). Sie werben heut ju Sage nicht mehr bearbeitet.

Thal und Thalflache von Babathichan find ungemein frucht bar, aber nicht febr weit. Die Einwohner find Sadliff.

fie heißen Babathschi's aber gegen Beft bes Alpenflaates fim Lager wandernder Usbeten. (Also hatte auch dieses That hiemach doppelte Bolferstämme, Persischredende und Turtrebende, jene die Unterworfenen, diese die Beberrscher?)

Die Sauptstadt Reigabab ift von bebeutenber Große am Roticha; ber gegenwartige Sultan Mohammeb, ber bier refe Dirt, foll felbitftanbiger, unabbangiger Rarft fern; feine Gintunfte follen fich auf 6 Lad Rupien (60,000 Df. Sterl.) belaufen, feine Macht 7000 bis 10,000 Mann Rugvoll mit guntenflinten fact fenn, die man im Dienft ausgezeichnet nennt. Aber, burch bie Usbeten von Salifan ber, alfo von ber Beftfeite, wie von ben Raffes von ber Gubseite ber, find fie bestanbigen Ueberfale len und Plunderungen ausgesett, fonft aber feit langen teinem großen Rriegejugt unterworfen gewefen. Denn ber lette lleberfall ber Afghanen, unter Ahmeb Schab (wodurch alfe auch, von britifcher Seite, obige Aussage bes ruffifchen Beobach ters bestätigt zu werben icheint), burch seinen Bigier Schab Buffi Rhan, war nur bem Mamen nach eine Eroberung bes Lanbes Babathichan, bas ber Bezier zu behaupten fich viel zu fcwach fublte, und fich, ju feiner Rechtfertigung, nur bamit begnugte, die Reliquie von Mohammede Gewande als Beute in Triumph beimzuführen.

# 2. 3. B. Frafere Erfundigungen (1821) 246).

Durch Fraser wurden einige besondere Umftande, die Probucte Badathschans betreffend, naher ermittelt, die früher under tannt waren. Im Sudosten von Bothara an 20 Lagereisen, und direct im Suden von Rhofand liegt Badathschan, das obere Stufenland des Amu (Orus) und seiner Quellstüffe, das sich wahrscheinlich die zu beren obersten Quellen hin ausdehnt. Es ist sehr gebirgig, soll aber gut bewaldet sehn. Die noch wit den, wenig civilistren Einwohner bewohnen Dorfer zwischen Gärzten und erbaut innerhalb der engen Bergthäler.

Felgabab, die Sauptstadt, wird 30 geogr. Meilen (150 Miles) fern von Bothara von den Reisenden angegeben, außer ihr aber noch eine zweite Stadt (?) mit Namen Badath fcan, die in berfelben Gegend liegen soll (wahrscheinlich wol identisch

<sup>244)</sup> J. B. Fraser Narrative of a Journ. into Khorasan. London 4. 1825. App. B. P. IV. p. 106.

mit ihr; benn kein anderer Bericht erwähnt ihrer). In fragien Gebirge dieses Landes liegen die reichsten Gruben, wo man den Lapis laguli und die Rubine gewinnt. Jener (Al Laxurd bei Abulfeda) der Lagurstein, bildet zuweilen Abern von besteutender Mächtigkeit in einem grauen Muttergestein. Die abgespaltnen Laseln dieses edel. Steines wiegen zuweilen mehrere Lauris Maunds (Maund ein Gewicht von 30, 40 und mehr Pfund) und können als große Laseln und Blode verarbeitet werz ben. Man bringt diese nach Bothara, und von da nach Rußland und Persien, wo der Lazur in hohem Preise steht. In Bothara ist sein Preis noch geringer; etwa 5 Maund Gewicht gelten 6 Loman; in Rußland ist dieser Preis schon um das dreifache erhöht.

Die Rubine (Balasci, Rubin balais) werden in einer weisen Erbe eingelagert gefunden, und zwar in großen Erpstallmassen (wol Drusen), die beim Aufbrechen ofter die schonsten Svelkeine darbieten; Fraser will dergleichen von den scholiten, sechsseitigen Saulen gesehen haben. Die von dort ebenfalls gerühmten Smastagde (ober Pyacinthen) sind ihm aber nicht zu Gesicht gerfommen.

Bon ben süblichen Gebirgenachbarn Babathichans, ben Gig. pufch, ober Rafir 48), tonnte B. Frafer nur menig ertun. bigen; ihre Zahl follte burch die Mohammebaner ungemein verringert worden fenn. Bei ber allgemeinen Borftellung von ibrer Bilbbeit und Robeit, gesteben ihnen ihre Reinde, Die Mostemen, boch einen ausgezeichnet schonen Buche, und ben Frauen zumal große Schonheit ju, baber fie als Sclaven fo ungemein gefucht find, und unaufborlich Menschenraub, burch Raubparteien ber Usbeten, gegen fie im Gange ift. Wenn jung gefangen und jum Islam befehrt, fagt man, zeigten, fie auch große Rlugheit. Ihre Gebirgebeimath ift ihr naturliches Afpl, es ift von außen faft. unjuganglich, und baber wenig hoffnung ju einer nabern Erforfchung beffelben, bei ber ftets vorherrichenden Rebde. Der Bes fuch eines Europäers in ihrem Alpenlande murbe eine wichtige Entbedung fepn, bas Elima und bie Luft beffelben wird als ungemein reigend und gefund gepriefen.

<sup>44)</sup> J. B. Fraser Narrat. L c. p. 107.

#### 3. Mad Mootetoft (1825).

Aus Moorerofts Briefen lernen wir bis fest faft mur bie Ungludefalle fennen, die den Reifenden treffen mußten, Der in lener Reit, von der Befffeite ber, auf bem Bege von Balth. Rhulum, Rundug und Salitan in Babathfchan eingu beingen versuchen mochte. Es war die Zeit, ba jener triegerifche Unbefe am Dordfuß bes Bindu Rhu (f. ob. S. 271), Rurab Be q 246), als Eroberer und Tprann jener Gegenden anftrat, und feitbem baselbft eine neue Macht gegrundet bat, die ber Schreden aller Machbarn und Reifenden, und auch die Buchtruthe fur Babathichan (f. ob. S. 528) geworben ift. Schab Durab, Cobu bes bis babin unbedeutenberen Emir von Rundus, beffen Be: biet zwifchen Balth und Babathichan gelegen, auf ber birecten Route ju beiben Staaten die Gingange gu beiben beherricht, wie ben Schluffel jur Rabul Daffage über Bamipan bilbet, mar in jener Periode innerer Bermirrungen burch feinen militairifchen Character eine bedeutende politische Dacht, Diefer Durab. ber fich Schah und Beg, Dir und Rhan, tituliren laft, fammelte, zumal aus Usbefen, (wol feit 1821?) ein zahl reiches Solbnerheer, und in Beit von teinem vollen Jahre batte er damit gang Babathican, Balth, Rulab, b. i. eine Proving von Raratigin, die Diftricte ber Begareb, welche von Rhulum abhangen (alfo wol die nordlichen, f. ob. G. 267). auch Inberab (Unberab in Raferiftan) und Rus, erobert. ja felbft noch Diftricte von Rabul und die Rotuls (wol die Bergpaffogen, f. ob. S. 255) fich unterwurfig gemacht. Durch Lift, Dacht, Sabgier und Erculofigfeit, Raubfucht, Die er aberal in feinen Groberungen, und chen fo auch an Moorcroft ans abte, wurde biefer britifche Reifende bas ungluctliche Opfer feiner Intriguen. Gein Spftem mar cs, bie neuen Unterthanen nach und nach alle, in die andern, von ihm ichon eroberten Drovingen ju verpflangen, um fie befto abbangiger und untermurfiger gegen fich ju machen, und fich ihres beimifchen Gigenthums obne Bis berfpruch' bemachtigen ju tonnen. Schlaubeit, Berftellung, Boete bruchigfeit waren ibm, bamals wenigstens, gegen Moorcroft, Die Mittel fich eben fo ber Guter aller Durchreisenden (fpaterbin befolgte er ein anderes Spftem) mit fcheinbarem Rechte an bc

<sup>244)</sup> Journal Asiat. Paris 1822. T. I. p. 61.

und Kundigen, und diese selbst ins Berderben zu stürzen. Talikan und Kundig wurden mit Colonisationen aus den ihrer Sinwohnerschaft beraubten Landschaften überfüllt, die Mooreroft, das
jethst, in ihrer Sclaverei dem sichern Tode entgegen geben sahe. Er selbst war dem Berderben oft nahe, bis ihn nach unzähligen Ueberanstrengungen seiner Kräfte zur Rettung, aus so manchertei Woth und Gefahr, der Tod endlich (1825) doch noch ereilte, so
wie alle seine Gefährten 7 mit ihm den Berlust von Hab und
Ent, und den ihres eigenen Lebens zu erdulden hatten. Unter dieses, des Khan von Kunduz, Tyrannen Joch, seufzte im Jahre
1829, nach ruffschen Berichten 40, ganz Badathschan, dessen Eins
wohnerschaft in großer Jahl in Gesangenschaft aus der Heimath
entsührt war, indes der dort einheimische Sultan Mohammed
von Badathschan sich nur durch die Flucht noch hatte retten konwen; wohin? wird nicht gesagt.

Murad Beg, Khan der Proving Kundug. bei nall tern Zeiten als westliche Proving noch zu Badathschan gehort has ben soll, hatte sich zum Gebieter der Passe bis Balth ausgeworfen, und alle Ladjit Bewohner der Hezareh. Grenze bis Lach Rurghan (b. i. Khulum) unterjocht; die Tadjit hatten früherhin dert alle Reisenden gastlich empfangen. In Khulum (s. ob. 8. 271) mit einer gemischten Population von Ladjit, Uebeken, Rabulestanern, dem Passageort sur Moorcrost, zwischen Kabulmach Balth, erhielt derselbe anfänglich, bei seiner hinreise (im J. 1824), die Bersicherung des sichern Schutzes, ward aber bald darauf zum Khan nach Kunduz beordert, demselben dort seine Auswartung zu machen.

Runduz liegt 16 geogr. Meilen weiter oftwarts als Khuslum; ber Beg babin ift obe, zum Theil Bufte, wo die Rarasmane mit Baffermangel zu tampfen hat und nur an brei Stellen Regencisternen findet. Der höflichsten Aufnahme bei Murad. Beg nebst ben besten Bersprechungen folgten bald Beschuldigungen; er sep politischer Spion, und nun Beschlagnahme von seis nen Gatern. Er wurde nun in Kunduz gefangen gehalten, meter dem Borwande ihm Zeit zur Nechtfertigung zu laffen.

<sup>4°)</sup> Al. Burnes Travels into Bokhara. Lond. 1834. Vol. I. p. 211 etc.
4°) Aurze Rotizen über einige Beherricher in Mittel-Aften von Aleflermann, Orenburg 1. Rov. 1829. Micr. mitgetheilt von Al. v.
humboldt.
4°) Moorcroft Letter 6. Jun. 1825. in Asiat. Journ.
Vol. XXI. 1826. p. 610 etc.

Da biefe von Rabul angetommen war, ihm aber boch nicht zu feiner Befreiung verhalf, fuchte er fich burch 2 gat Ruvien (b. i. 20,000 Rupien) Lofegeld vom Tyrannen los zu taufen. Da aber auch bies ihm ju nichts half, gab ihm einer feiner Frennbe . Mir Bugir Ahmed ben Rath, als verfleideter Hibbete im Gib marfche nach Salitan (28 geogr. Meilen fern gegen Oft) m entflieben, und bort vor Rafim Jan Rhaja einen Enffall zu. thun, beffen geheiligtes Unfehn ibn allein von feinem argen Bew folger murbe befreien tonnen. Es gelang ibm in ber Racht, ob. wol mit großer Gefahr, babin ju entfliehen; als Usbet verfleibet tam er nach einem Parforceritt von 2 Lagen und 2 Rachten Machmittags um 4 Uhr bes zweiten Tages, in bas Lager Ras fim San Rhajas, im Thal von Salitan, am rechten Iffer Des Rurtar/Fluffes; in biefelbe Gegend, Die, wie ju DR. Polos Beit, auch heute noch durch Steinfalz, Beigenernten und bie milde Raubsucht ihrer Bewohner ausgezeichnet ift (Thaitan bei DR. Dolo) 250). Ein Brief feines Gonners, Mir Bugir Abmed. fibrte ben Briten bei bem respectabeln Dirgaba, bas ift bem Patriarden ber Ruttaghun Usbeten (ober pom Rub abum ( Tribus nach 21. Burnes) ein, ber ihn liebreich aufnahm. Es genoß derfelbe, fagte Moorcroft, als Soud und Abedman ling ber Tichingisthaniben, ber burch bas Band einer bonveiten Beirath mit Murad Beg verwandt mar, ein großes Ausebn, und ubte großen Ginfluß aus, ber ihm als Oberhaupt ber Driefter schaft unter ben Ruttagbun gutomme. Der geiftliche Berr ber mobnte ein freisrundes, geltartiges Gebau, aus Robr und Matten geflochten, mit hohem Dache berfelben Art, abulich ber Geftalt eines Bienenforbes. Darin faß ber Dirgaba auf bannen Ric fen von Carmofin Satin mit Goldbrocat, gelagert auf einem Bolfefelle. Dach gemachter Berbeugung und überbrachten Gefchenten ergriff ber Flebende, ber Landesfitte gemaß, ben Saum bes Rleibes, und brachte feine Bitte um Schus vor.

Er fen gefommen um die Waaren feines Landes in Eurker fan einzusühren, und dagegen Pferde nach hindoston juruchten bringen. Er gab einen kurzen, einfachen Bericht feiner Reifer schieffale: um sich von den so oft gemachten Borwurfen, daß er politischer Spion der Briten sen, zu befreien. Dierauf, daß Mustad Beg ihm bei seinem Unternehmen, gleich aufangs, die geoffte

<sup>\*\*\*)</sup> M. Polo ed. Marsden p. 125.

Sicherbeit beitig gelobt habe, nun aber nach breimsnatlichem Aufenthalte Alles ranben wolle. Auch hierber hatten sich schon die Cabalen eines Mullah verbreitet, der Mooreroft schon bei Murad Beg als einen Spion und fremden General in Berdacht gebracht hatte, und es kostete Mahe sich auch hier von diesen Borwurfen ganz zu reinigen. Als ihm dies aber endlich gelungen war, bez zeugte ihm der Pirzada das größte Bohlwollen; er bemuhte sich ihn durch einen Bergleich zu retten und bewog ihn sich noch eine mal für die geringere Summe von 2000 Ruples frei zu kaufen. Dies wurde auch, obwol mit größer Beigerung Murad Begs, durchgeseht. Noch einen Monat behielt der wackere Pirzada seinen Gast bei sich, beschenkte ihn reichlich, umarmte ihn liebevoll beim Abschiede, und betete sogar desentlich für ihn; wodurch der Schüsling nun unangreisbar wurde. Selbst Murad Beg mußte ihm nun freien Durchzug gestatten.

Beiter oftwarts fiel Moorcrofts Blick 61) nun, von diefer Befigrenze bei Salitan, nicht tiefer nach Babathichan binein; aber auch bier icon tonnte er ben traurigen gegenwartigen Bufand diefes fo unglacflichen Algenlandes beurtheilen. Durab Beg batte, fatt feine Provingen burch Anbau zu beglucken, in bem letten Jahre allein aus bem ichanblich geubten Den ich en: raub, wo er feine Beute ale Sclaven in alle Welt verlaufte, 41 Lac Rupien, b. i. 45,000 Pf. Sterl. Geld geldfet. Nach eis nem Contracte, ben er mit feinem eigenen Bezier abgeschloffen, foll er fich für jeden Ropf 15 Lilas (1 Lilla ift = 6 Rupien, also 90 Rupien?) ausbedungen baben. Die fruchtbaren und gefut ben Thaler Babathschans find dadurch threr Ginwohnerschaft ber ranbt worden. Außerdem hat man fie jum Theil auch gewalt fam in ben sumpfigen Landschaften von Rundus und auf ben duren Grunden von Zalifan angesiehelt. Die Schlammfumpfe der Sommeruberschwemmungen mit der vegetabilischen gaulpis in ihren ftagnirenden Baffern, wie ber beife Samum, ber jur Sommerzeit aus ben bortigen Walften weht, bringt biefen Armen zerftorende Rieber. Der Regersclave in Beftindien, bemertte Moore croft, werbe von feinem herrn genahrt, gefleibet, mit Arzneien verseben; ber Sclave von Babathschan in Lundu; habe fich durch ans teiner Rurforge biefer Art ju erfreuen. Daber Die Sterbliche teit unter biefen gezwungenen Emigrationen fo groß, bag bier im

<sup>41)</sup> Asiat. Journ. I. c. Vol. XXL 1826, p. 209.

Jahre ein Biertheil ber Patailien ausstirbt, und baß fie alle in die bitterfte Armuth, in Noth und größtes Ciend versinken. — So weit Moorerofts Nachrichten.

4. Rach Al. Burnes Beobachtungen und Erfundis gungen, auf feiner Reife von Kabul nach Bothara (1833).

Die neueften und ausfahrlichften Dachrichten über Babath. fcan und feine Umgehungen, wie über die gegenwärtigen Bew baltniffe bortiger Population und Berrichaft, verbanten wir IL Burnes reichhaltigen Erforfdungen in jenen Gegenden, Der ebenfalls bei ber Durchreifung von Murad Begs Staaten, Die gegenwartige Macht biefes Ufurpators, feine Politik und feinen Ginfluß auf ben bortigen Buftand ber Landschaften, am grant lichfton ju beurtheilen, und die frubern Daten ju berichtigen und ju vervollftandigen im Stande mar. Da wir mit biefem Briten fcon von Rabul über Baminan ben Sindu Rhu überfliegen bar ben, und bis jur Grengftabt Rhulum von Murad Bege Temi torium vorgebrungen find (f. ob. S. 271), fo wird es am zweck maßigften fenn, um uns die lebendigfte Unfchauung jenes Scaitorialzuftandes zu verschaffen, denfelben Reifenden auch noch von Rhulum nach Runbug ju begleiten und feine Schicffale ju thellen, um jugleich feine babei gewonnenen Erfahrungen über Land und Leute fennen gu lernen.

2) Al. Burnes Excursion von Khulum 252) nach Kunsbuz; seine Aubienz bei Murad Beg bem Usurpastor und Eroberer von Babathschan, nebst Rudweg nach Balth.

Statt bes anfänglich in Khulum an die Rarawane gegebenen Bersprechens, sie ungefährbet birect westwärts nach Bath abreisen zu lassen, ward ihre Anfunst'nach Runduz gemeldet, von woher bald der Besehl kam, sich daselbst einzustellen. Wiele bekartige Gerüchte von dem Neichthum bleses Neisenden wie sein ner übrigen Gefährten hatten sich durch die Berichte übelwollen ber hindus bis Kunduz verbreitet, und ein ährliches Schicksustand, wie bei Moorerosts Zeit, bevor. Der Zolleinnehmer, von Khulum begleitete Al. Burnes. Mit seiner Karawane zogen

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burner Trevels into Bokhara L d. Vel. I. p. 207-230.

8 86 10 Theefaufleute von Babalbichan und Marfand (f. ob. 6. 469 u. f.), die nach Saufe jurudtebrte, ber Dagir und ber Rafila Bafchi. 21. Burnes reifete unter bem Damen eines Armeniers aus hindoftan, weil diefe ju ben armern Sandelelens ten gerechnet werben. Der Ragir mar ein Bermanbter bes Begiers in Rundug, der mit 21. Burnes, als Gaft, in beffen Bobe wung aufgenommen mart. Sie wurden nach einer febr befchwer Sichen Reife aber zwei niebere Bergvaffe und durch wafferieere Buftenei, Die 18 Stunden Beges anbalt, nach gurudgelegter Di Bang son 14 geogr. Meilen bis Runbus, bafeibft fogleich von Begier mit Thee bewirthet. Dies Getrant, fagt 21, Burnes, fes and bort bei ben Uebeten allgemein eingebrungen; fatt bes Bub Bers nimmt man Sals bagu; auch wird ber Thee mit Rett ace mifcht; bann beift er "Reimutichab"; gulest werben nach Dem Trant noch die Blatter gefant. Die melften Besuche beim Bezier machten währent ihres Dortfepns Raufleute, Lablits aus Eingeborne Babafbichaner, die boch immer noch ftarten bandet mit Indien und China treiben follen, und gegen den Briten ble Sicherheit bes Banbels in China rubinten (f. ob. S. 469, 473).

Am Sten Juni ging der Zug der beorderten Reisegefährten zum Dorfe Khanu abad, 5 geogr. Meilen fern von Kundus, ju einem kleinen Fort mit einer Befahung von etwa 500 Neistern, in welchem Murad Beg 55) seine Restdenz aufgeschlagen hatte. Hier erhielt der Brite, zu seinem Glücke, bei der Audienz als ein armer Armenier seinen Freipaß; die gröbste Verstellung war gelungen, und die rohe Habgier des Tyrannen übertubet. Man eiste natürlich so schnell als möglich nach Kunduz zurück, um ungehindert seinen Weg fortzusehen.

Runbug<sup>54</sup>) die Stadt ist schon im Anfange bes obern Opmle thales, obwol 8 geogr. Meilen sublich fern vom Sauptstrome ges legen, an einem sublichen Zuflusse zu demselben, wie Lalitan, am Furuthah (Furtar bei Moorcrost), der unter dem Mad men Atzerai (Atzu, Weißer Fluß) sich weiter in West, zu dem Sauptarme, dem Amu, ergleßt. Zwei Arme dieses Furuthah die sich im Norden von Kunduz erst vereinen, bewässern das Thalgebiet dieser Stadt, dessen Clima sehr ungesund ist; dabet

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. I. p. 224—227. \*\*\* chemb. pergl. Mir Isaet Uliah on Balkh, Khulum and Kundaz in Asiatis Journ. Vol. XXII. p. 170.

hot Oprichment: - "Billft bu fterben, geh nach Runs

Der gebfere Theil des Thales ift sumpfig; viele Wege muffen auf Polypfahlen fortlaufen. Der Schnee bleibt dort 3 Monat lang liegen; die Sommerhise ist unerträglich, Reisbau, aber and Weißen und Gersten ach er breiten sich hier aus. Einst soll der Ort groß gewesen sem; gegemwärtig ist er nur als Marthe plat-wichtig, hat aber nur 1500 Einwohner. Mur im Winter ichtige Murad Beg dort seine Restdanz im Fort auf, das and gewockneten Backsteinen erbaut, und mit Wall und Graben ums geben ift, aber durch die Sie Sonnenstraßts nur wenig Widdenfand leistet, da seine schlechten Mauerwände von seibst zem sallen.

Das hochgebiege bes hindu Khu ift von hier gegen Sab sichtbar, und zeigt auch hier ewige Schneebecke. Die nächsten Benge sind nur niedere hagelreihen mit Grasung und Kräutern bewogen; aber ohne alle Waldung, ohne holzwuchs. Weiter im Stufenthale und den Vorbergen aufwarts, wird das Clima beilsomer, man spricht hier mit Entzücken von den frischen Berge wassen, von der reinen Luft, den Blumen, dem Obst, den hair von den Lieblichkeiten des Alpenthales von Babathschau.

Am gerathensten war es, des vom Chef jugesagten Freipasses und der vom Bezier geschenkten Sprenkeider ungeachtet, nicht binger in Runduz zu verweilen, als zum umsatteln und anw packen der Pferde und Lastthiere nothwendig war, und so eiligk als möglich nach Khnsum zu ziehen, was in 20 Stunden Zeit geschahe. Aber auch dieser Ort 256), der viel bedeutender und ans genehmer von den herrlichsten Obstgärten umgeben ist, konnte nicht binger sossen, und man eitte so schwell als möglich, um unn anch den keinen Wegelagerern und Näubern, da man den großen so ziecktlich entsichen war, über Muzar zum nahen Balth zu ger langen, das auch glücklich erreicht ward.

#### 2) Runbus und Murab Bege Berricaft.

Da wir erft fpaterbin, bei ber Gesammtbetrachtung ber beis ben Stromgebiete bes Sihun: und Gibon Spftems, auch über Balth nach Bothara bis zu ben Uferlandschaften ihrer Binnenfeen fortschreiten fonnen, bier aber, furs erfte, nur innerhalb

<sup>945)</sup> Al. Burnes Trav. l. c. I. p. 229-232.

her großen Alpengane ihres obern Stufenlandes zu warweilen fasben, so kehren wir noch einmal zu Kunduz zurück, das an dem Bestihore von Badathschan, in der Gegenwarz, der Schlüss fel zu diesem ist, und durch Murad Begs harten Sernen doch Schickal jener alpinen Landschaften und ihrer Populationen der Herrscht.

Rund us 56) lient in einem Thale swifeben nieberm Bernene bie von Q. nach BB. an 42 Stunden weit freichen, ein Mad. bas von ben beiden Armen bes Furuthab. gluffes, be und Beit ber Schneefchmeige nicht burchgebbar ift, weichlich bandiffert wird. Etwa & geogr. Meilen im Marben, fern von der Stader giehet ber Sauptarm bes Orus, ber Amu, poruber. Den großere Theil bes Thales ift so sumpfiq, bag, wie gefagt, wiele Bege, swiften ben Schilf und Sumpfpftangen auf Bible ges. brack, binlaufen, und die Luft febr ungefund ift, mozu ber-Reite bau in ftagnirenden Baffern nicht wenig beitragen, mae. Die gebirgige Lage diefes Thales macht, daß, ber großen Sibe ungen achtet, bier bas Obft, wie Rirfchen, Aprifofen, Pflanmen, Manie beeren, boch um 14 Lage fpater reift als in Rhulum und Balfbe Die fchon in offenern Cbenen liegen. Die nachften plateauertigen Borboben um Rundug fteigen mit ihren breiten Sagelrichen teine 1000 guß über die Thalfole mit ben Berfumpfungen aufr gewähren aber icon einen gefunderen Aufenthalt, egit in webe terer Reme ergobt ber erhabene Unblid bes Ochneegebirgad bas Auge (f. ob. S. 257).

Sechs Diftricte, erst seit kurzem die Eroberung Munad Begs, sind mit dem Stadtgebiete von diesem Orte abhängig ge worden: 1) Khulum, 2) Heibuk, 3) Gori, 4) Inderab; 5) Talighan, 6) Hugurut Imam; sie haben außer dem lettern, der vom Furuthah und Amu an ihrem Strouwereine umsossen wird, ein gesunderes Clima und sehr fruchtbarun Bobens Bon der Bewässerung der verschiedenen Ornsynstüsse hängt im allen diesen Gebieten der Werth der Ländereien ab, da es scheint, das ihnen sonst nur wenig atmosphärische Riederschilge zu Thoil werden, eine Folge des dort ebenfalls sehr gesteigerten Cantinens talelimas (vergl. 06. S. 397). Heibut und Khulum liegen an demselben Fluß, dem Khurrum (s. 06. S. 269), der nen Süden kommend, nordwärts in einiger: Entserung der Stadt

<sup>\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. II. p. 201 - 202.

jun Orus fillt; und durch Aufdammungen in feinem regelmäßlegen Lunfe vielfach gehemmt zu Irrigationen bient. Die Ufergarster find reich und schon, ber Feigenbaum, ber noch in Ras Butifian Fremdling ift (f. ob. S. 270) gedeibt hier in uppigfice Jalle. Rundug liegt dagegen, weiter aufwärts, an dem Berein besieben Furushahe Flusses, mit dem von Suben herabtoms menden Gorieflusse, ber parallel mit dem Rhurum and dem Sindu Ahn dommt, special aber dem Bamipanthale entströmt (f. S. 265).

Ater nun ift gegenwärtig der Mittelpunct jener nenausteimenden herrschaft in Kunduz, an deren Spige Mnrad Beg ein Usbete vom Stamm der Rudghum (Kuttaghun), das mals erft (1833) seit einem Jahrzehend, sich zu gefürchteter hohe und zu völliger Unabhängigkeit emporschwang, und gegenwärtig schon das ganze obere Stufenland des Orus abwärts die Balth und answärts gen Guben bis zum hindu Khu beherrscht.

Durab Beg 207), teffen perfonliche Befanntichaft A. Burs mes gu machen genothigt war, fieht, nach ihm, im funfzigften Lebensjahre; er ift gang Usbete, groß von Geftalt, mit tatgrifcher Befichebilbung, breiter, gerungelter Stirn, fleinen ichiefwintlig ge-Rollten Angen, ohne Bart, er ift ein Mann von Gaben, aber toramnifch, gramfam, treibt Rauberhandwert, theils auf eigene Sand, theils burch feine Untergebenerr, Die aber mit ihm die Beute theis ten muffen. Dennoch behauptet Ml. Burnes, er fen noch befe fer als andere feiner Nachbarberricher. Er bestätigt es, bag ber Ribe nach Bulltubr bie befiegten Unterthanen verpflangt, und fein Charmen für ihr Schickfal, für ihr Leben zeigt; ohne alle Schuld wieft er, wo er tann, Alles in Die Sclavenfeffel. Der Frircht vor ber betifchen Dacht fchreibt Al. Burnes feine Berfolgung Moorcrofts ju; beshalb er burch Berlaugnung feiner Bertunft biefer Gefahr auswich. Der Sanctus ju Salifan, ber Dirjeba, beftetigt auch 21. Burnes, fen ber einzige Dann, ber ion noch ju zügeln wiffe. Er war in fruhern Jahren fein Rathe atter, fein Bohlthater; beffen Sohne bat Murad Beg eine feis ner Tochter vermählt; feiner Firbitte fclagt er nie etwas ab; fo trägt er wenigstens gegen biefen noch bas Bewußtsenn ber Dantbarteit in feiner Geele. Der altefte ber Sohne Murad Begs war im J. 1833 fcon 18 Jahr alt und fchien viel ju verfprechen.

<sup>201)</sup> AL Barnes Trav. I. c. Vol. 1. p. 229. H. p. 352.

Murgb wird von seinem eigenen Liebetenftamme mit bem Iliel Mir (f. ob. S. 395) beehrt; er beberrichte anfanglich nur Runs bus allein; bann aber eroberte er jene 6 genannten Dis ftricte binge, welche Rundug von allen Seiten umgeben. Dit Stadt Balfh hatte er bis babin nur geplundert, und viele bon ibren Bewohnern in feine Staaten übergefiedelt. Darauf folgte Die Heberrumpelung bes gangen Ronigreiches Babatbican, und damals, bei A. Burnes Durchaug, war er mit ben Rriege operationen gegen die Gebirgsftaaten an der Morbfeite bes Drus beschäftigt. Giner von diefen, Rulab (oberhalb Rurgan) tippa), mifchen Durmas und Chrahanien (Shughnaun) gelegen. war ichon fruber in feine Gewalt gefommen, und fein Sindernis febien bort feiner meitern Berbreitung entgegen gu fteben: fo ball. Damals, seine Gewalt icon von Raratigin im Morben bis Spahan in ben Binbu Rhu Daffen (f. ob. G. 267) ansgebreb tet mar. Die Einwohner feiner Gebiete, bemertt AL Burs mes 68), feven größtentheils Zabitt, die Aboriginer, melde auch in Babathican bie Sauptmaffe ber Dountas tion bilben, bavon die Udbefen, mur einen febr gerine gen Theil ausmachten. Diese vorbem ganglich unbelannte Thatsache, ist nach dem, was oben über Labiit und Locharen aes fagt warb, von befonderm Intereffe, und bestätigt et, baf viele der bieberigen ethnographifchen Borausfegungen moderner Geor graphien ganglich gehaltlos genannt werben muffen, bag gurb famme bier im fubbillichen Bergwinkel bes westlichen Zurleftans viel sparfamer verbreitet find, als man nach allen bisberigen oriens talen und occidentalen Autoren anzunehmen im Allgemeinen at Defto wichtiger murbe bas grundlichere Stubium bort einheimischer Dopulation für Die Aboriginergeschichte Central : Miene fenn. -

Nach dem Tode eines gewissen Khilich Ali Beg, eines Usbefen Sauptlings, der nur dem Namen nach zu den an die Afghanen in Rabulestan tributairen Begs dieser Bolferschaft ger zählt wurde, aber dies Commando in Balth (seine Resident war 1813 in Rhulum) 59) befaß, wußte sich einer seiner Unterbeschischaber von Runduz, der jesige Murad Beg, durch Berdrangung der Sohne seines Gebieters, an dessen Stelle zu seinen. Die vers

<sup>80)</sup> Al. Bürnes Trav. L c; p. 346 — 352.
80) Mir Isset Ullah on Belkh, Khulum and Kandus in Asiatis Jegra. Vol. XXII. p. 168.

brangten Gehne wurden nun in Rhulum und helbuf die Ba-fallen bes Kundu; Oberhauptes.

Obwol die Rudghum-Usbeten immer von Einfinf unter ben Usbeten überhaupt waren, so war Murad doch der erfle moter ihnen, der zu einer Souverainität gelangte. Sie ractien schan im XVI. Jahrhundert, mit der großen Usbeten Ration, in ihre gegenwärtigen Site um Kunduz ein, und verdrängten die Almuriden aus ihren angestammten Bestimmen.

Rundus icheint bie außerfte Sudofigrenze ihrer Invafion gewesen zu fenn, ba feiner ber Usbefen. Stamme weber in die Thaler Badathichans gegen Oft, noch in die Alpengaue bes hindu Rhu gegen Sab vorbrang.

Murad Beg ließ in feinen Groberungen die frabern Cheff fortbelleben , gwang fie aber ihm Truppen gu Rellen als Continnent, und Tribut ju gabien, womit er feine eigenen Truppen befolbete. Go vermehrte er fortschreitend feine Gemalt und ficherte Ech por ber Gefahr von Revolten. Seine Macht brachte er biere berch auf 20.000 Mann Reiteret und auf 6 Stud Ranonen. Anfanterie, die von Usbeten verachtet wird, hat er nicht; die Baffen feiner Cavallerie find lange Spiege, Gabel, fchlechte Afine ten. Er ift felbft Commandeur feiner Truppen im Relbe: von ungemeiner Thatigfeit, fendet immerfort Chupamnl. b. L. Steis terparteien, auf Dlunberung und Menschenraub aus; theils auf Die Morbfeite bes Orus, theils gegen die Sagareh und nach Balth, auf beffen Gubfeite. Gelbft alle gefangene Chiiten merben obne Barmbergiafeit als Schaven vertauft. Diefelbe Rauberei mirb aegen Raferiftan, Chitral, im Suboft ausgeübt, und gegen Bas bathichan im Often, bas feinen Tribut in Sclaven jable. Bon blefem Dlunberungefpfteme nimmt er jeboch gegenwartig bie Raramanen aus, Die fein Gebiet burchziehen, und laft and feis nen tributgiren Chefe Schut angebeihen.

Mit seinen Nachbarn steht Murab Beg in gar teinen, ober boch nur in geringen Berbinbungen. Da boch immer noch ein ftarter Berkehr mit bem chinesischen Turkestan Start findet, so werden mit den Oberbehorden in Yartand, mitunter ges genseitige Geschente gewechselt, und bei Unsicherheit der Ronten schickt Murab selbst Wegausseher aus. Mit Bothara im Werken steht er dagegen in beständiger Feindschaft, die Furcht vor Ueberfällen ift gegenseitig, und Balth hat babei vieles zu teiden.

Won den Afghanen scheidet ihn, senseit Kunduz, zwar seite schweereiche Hochgebirgekette, eben so oftwarts Badafhschans das Hochgebirge des Belut Lag von seinen nach dillichern Grenznach daren. Dennoch hat Murad Beg die dortigen Borberge schon überstiegen, um das dahinter geschützt liegende Ehitral (Tschestrar bei v. Meyendorff; s. ob. S. 14) anzugreisen. Auch hat er zuweilen schon andere Sinfalle in das Siapusch Land des Hindu Khu ausgesührt. Der leste liebersall (1829) war ihm indes theuer zu stehen gekommen, da ein Schneesturm sein Casvalleriecorps von 4000 Mann überraschte, von dem die Halfte das bei den Lod sand.

Seine Revenken bestehen in Korn, Lebensmitteln aller Art in Ueberstuß, aber seiten in Geld. Die dort noch abliche Runge 2011) ift aus der Zeit der Delhi Kaiser vor Schah Radies Peldjuge. Während seines jedoch nur temporairen Besitzes wont Balth, prägte Rurad Beg Munzen, mit dem Steumpel dieser Stadt und ihrem Namen, "Mutter der Städte." Die Lus xusartitel tommen vom Bajar Botharas, wohin Bieh und Schar ven in Menge ihren Absat haben.

Die Einkunfte werden so bezogen, daß die Unterthanen ein Drittheil des Bodenertrages abzullefern haben; 3. B. vom Reis, der in Menge in den Sumpfgegenden von Kundun ger daut wird, von der Seide, deren Gewinn an den Uferlandern des Oxus bedeutend ift. Badathschan liefert freilich nicht viel mehr, da es so sehr entvollert ist, und das übrige don der Udz befen Reiterei, die dort als Garnison das Land hatet, aufger zehrt wird.

Der Geschäftssührer Murad Begs, Khan von Kundug, ist ein hindu von Peschawer, Atmarani, der alle Berwaltung seitet; ein Mann von Talent, der sich, ungeachtet der großen Berachtung, in welcher die hindus bei den Usbeten stehen, daß es ihnen nicht einmal erlaubt ist einen Turban zu tragen, sich doch emporschwang dis zur Wurde eines Dewan Begi (erster Bezier), dem für sich und seine Leute auch das Privilegium den Turban zu tragen verliehen ward. Er hat große Berdienste um das Land, weil durch ihn noch einigermaßen Sigenthum und Berstehr geschützt wird; freilich hat er sich babei selbst bedacht und ist zum reichen Manne geworden, der 400 Sclaven in seinen Dims

<sup>\*\*\*)</sup> Al. Burnes Trav. Vol. L. p. 229. Il. p. 351.

fin gabit. Da bie Usbeiten, nach MI. Burnes Urtbeil, mufabia find Geschäfte zu führen, und bochftens nur ihre Geiftlichen einb den Unterricht erhalten, so find ihnen folde Fremde als Geschäftig führer unentbehrlich.

3) Babatbidans gegenmartiger Buffant in Abbane gigteit von Rundug, nach Ml. Burnes Berichten (1833) 261).

Die bober, oberhalb Rundng gelegenen Ornsthaler leiden nicht an bem verberblichen Elima wie jene untern: affaemein wird die Luft Badath ichans als beilfain und lieblich geprie fen, wie die Momantit biefes Alpengaues, feine Bache, feine This ler, seine Rruchte. Blumen und Nachtigallen. Die Capitale, ee wohnlich Babathichan, nur feltner einmal Reigabab ge mannt, liegt im Guben bes Orus; AL Burnes weiß nichts von einer Differenz beiber Ortschaften, wovon nur Fraser sprechen borte. Aber biefes fcone land liegt gegenwartig gang verobet, feit bem leberfalle ber Usbefen (21. Burnes fagt, vor 12 Sale ren, alfo etwa 1821 ober 1822); feitbem befteht nur jum Ochein moch ein Ronig von Babathichan; benn er ift obne Anfebn, fein Rand ift menichenleer, und nur mit rober Usbefenreiterei als Garmifon bedrickt. Sein Litel Schah, ober Dalit, und ber feis Des Cobnes als Erbfurft, Schabzabu 02) ift gegenwartig ein bloger Schatten fruberer Berrlichteit, feit 12 Jahren, fagt ML Burnes (1833), ift er enttbront und obne Berrichaft.

Im Januar 1832 fam zu biefem politischen Berberben noch ein phylifches Uebel bingu, jenes furchtbare Erbbeben, bas fo viele Menfchen und Dorfer zerftorte, viele Rlippen von ihren Gipfeln entwurgelte, und in Die Thaler fturgte, moburch gange Daffagen gebemmt murben. Durch einen in ber Art berabge fürzten Berg marb ber Babathichan Rluß 5 Lage bindurch aufgestaut und führte Ueberschwemmungen berbei. Da das Erbber ben in ber Racht bie Bevolferung bes gangen Babafbichan über rafchte, so gablte fast jede Familie ihre Todten; denn bie großte Bewalt ber Erfchitterung scheint bier ihren Mittelpunct gefunden an haben, obwol die Sphare bes Erfchitterungsfreifes febe arok mar, fubmarts gang gleichzeitig bis Labore und Dule

<sup>301)</sup> Al. Burnes Trav. I. c. Vol. II. p. 202 - 205. Vol. II. p. 215.

kan das Pendschab in Bewegung seste (f. ob. S. 57—58), nord, warts aber bis Khokand reichte, und oftwarts sogar noch bis Affa und Lurfan gewüthet haben soll (f. ob. S. 478), wo die Jahre 1831 und 1832 durch wiederholte Erderschutterungen ausgezeichenet waren.

Die Ginmobner Babathichans, find ihres traurigen Loofes ungeachtet, bemerkt A. Burnes, der Gefelligfeit ungemein ergeben, fehr gasifrei und bas Sprichwort befannt: "Brod wird in Babathican niemale verfauft." - Gie find, nach 21. Burnes wiederholter Berficherung, Sabjits; ihre Sprache ift die Derfifche, aber ein breiter Dialect wie der eines Ginges bornen Brand. Dan fagt fich, aus Balth folle einft eine folche Einwanderung babin geschehen fenn; aber teine nabere Dachmeis fung ift baruber vorhanden. Die meiften Bewohner find Shib ten, meder Turt noch Uebefen haben fich bort anger fiedelt, und bie Gitten und Gebrauche ber bortigen Bewohner gleichen noch beut ju Tage benen der alten Ginwohner im More ben bes Sindu Rhu, wie fle vor ben Ginfallen biefer fungern Mebergugler allgemein maren. - Wir tonnen es nicht unterlaffen noch einmal es zu wiederholen, wie lehrreich die Originalbeobach tung der Matur und der Bolfer diefes Alpengebirgelandes fur die genauere Renntniß gang Central Affens fenn murbe.

Ueber die fo berühmten und doch fo wenig befannten mines ralogischen Schäfte giebt 21. Burnes folgende Ausfunft.

Die Rubin Bruben, welche ihren größten Rubm ben pruntsuchtigen Beiten ber Groß, Mogbule in Delbi verdanten. follen, nabe bem Drus in Cheghanian (Shughnan, mas fcon Dt. Dolo unter Sitinan ale die einzige bearbeitete Grube agne richtig anführte, f. ob. G. 789) bei bem Orte Gharan liegen. Dies lettere foll nur fo viel als Grube bezeichnen; benn man grabt fie in ben niebern Bergen. Giner ber Ergabler behauptete, biefe Gruben liefen bis unter ben Orns hin, woran aber 21. Burnes zweifelt. Der jegige Rhan von Rundug wollte Diefe Gruben, Die fruberbin lange Beit brache gelegen ju haben fcheinen, von neuem in Bang fegen burch Diefelben Grubenarbeis ter, benen bied Gefchaft feit frubern Beiten erblich gutommt, bie aber wenig Gewinn bavon haben follen. Der Tyrann forberte Togar gang unentgeltliche Grobnarbeit von ihnen; ba fie fic wis berfetten, murben fie in die Sampfe von Rundug verpfiangt, wo Ritter Erbtunbe VII. &ff.

bie meisten umfamen, so daß die Raste dieser Rubingraber gegen wartig fast ausgestorben senn soll. Die Sage ist allgemein, man sinde die großen Rubine stets nur paarweise; die großen sollen beswegen oft in Doppeistude zerbrochen, oder der eine so lange verhehlt werden, bis man den zweiten dazu gefunden. Sie sollen in Ralkstein liegen, wo man sie wie runde Feuersteinkiesel einger lagert sinden soll (in Drusen?).

In der Nahe der Aubingruben sollen sich am Stromuser bes Orus auch die Felsen von Lapis laguli sinden. Man sett Feuet darunter, um sie murbe zu machen, giest dann kaltes Basses sohe Art des Gewinns dieses schonen Lagursels, dessen Aussuhr ehedem nach Ehina sehr bedeutend gewesen. Die Frage darnach hat aber abgenommen (auch anderwärts im hindu Khu sind Grusben dieses edeln Steines, welche wahrscheinlich zu ihrer Zeit die Prachtbauten Indiens versorgt haben; s. ob. S. 259 u. a. O.). Alle Proben dieses Lazursteines, welche Al. Burnes in Bothara oder sonst zu sehen Gelegenheit hatte, schienen ihm katt der gerühmten Goldadern nur schimmernde Elimmer (gewöhnslich wol Schwefelties) zu enthalten. Nur im Winter psiegt man übrigens beide Eruben, sowol der Rubine wie die des Lazursteins zu bearbeiten.

4) Die umgebenden Gebirgegaue Babathicans in ihrem gegenwärtigen Buftande nach Al. Burnes Erfundigungen (1833).

Bum Beschluß unserer hierher gehörigen Untersuchungen, lafen wir noch gulegt die fragmentarischen Nachrichten über die Gebirgeumgebungen Babathichans, in ihrem gegenwärtigen Bustande, und über die Bolterverhältnisse ihrer Bewohner folgen, die frellich nur wenig Befriedigung geben, aber doch mit dem, was schon früher von ihnen gesagt war, die Bervollständigung der Nachrichten barbieten, die sich überhaupt bis jest von ihnen mittheilen lassen.

Außerhalb Runduz, mit feinen 6 genannten von ihm abhängigen Territorien, und außerhalb Badathich an find es folgende Gebirgeumgebungen 263) diefer beiden hauptterritorien bes obern Gibon, Laufes, über welche wir, wenn auch oft nur

<sup>200 - 201.</sup> Burnes Trav. I. c. Vol. II. p. 200 - 201.

den Namen nach, einige Kunde burch Al. Burnes erhatten haben. Im Norden sind es die 5 Gebirgsstaaten gegen Kasratigin hin; alle nur von geringem Umfange, von denen schon diter die Rede war: 1) Hissar, 2) Kulab, 3) Durwaz, 4) Shughnaun und 5) Wathan. Gegen Often erhebt sich die Hochebene Pamer, von den BergeKirghisen bewohnt, und der hohe Bolor (Belut Tag) gegen Nartand (f. ob. S. 487 bis 506). Jenseit des Belut Tag breitet sich Istardo in Baltistan (f. ob. S. 215—217), Gitgit und Chitral, aus (f. ob. S. 14—19). Im Süden von Badathschau und Kunduz erz hebt sich das Land der Siapusch Kafir bis über den Hindus Khu hinaus (f. ob. S. 206—213), deren Landstrich mit jenem letztern in. der Bezeichnung von Kaferistan zusammengefast wird (f. ob. S. 205—206).

Mur von den 5 Gebirgestaaten 44) im Marden erhale ten wir ein paar neue Angaben.

1) Hissar ist gut bewässert, hat daher Meisbau, und war (1833) von Kunduz wie von Bokhara nach unabhängig geblierben. Bon einem Usbeken Ehef beherrscht, theilten sich, nach des Baters Tode, dessen 4 Sohne in ihr Erbibeik. Ihre Hauptstadt Megt 16 Stunden oftwärts von Dehi Nu (Dihnu), auf einer Berghohe. Eine Gebirgskette, Kohitun genannt, von 4000 Juß Hohe, durchsett das Gebiet von Nord nach Sud, und enthält ein großes Steinsatztager, dessen Ertrag von da ausgesührt wird. Die Bewohner sollen sich einer eigenthumlichen Art von Oferdesätzeln bedienen.

2) Kulab liegt im Often von Histar, an einem von Nord aus Karatigin herabkommenden Zuslusse zum obern Orus, der sich noch oberhalb des Kokscha, oder Badathschan Wassers, zu ihm einmundet. Dieses Gebiet ist nur ein schmaker Länderstreif, der auch Belgiwan genannt wird; es ist die letzte Eroberung Mus kad Begs, von welcher Al. Burnes Kenntnis (1833) erhielt, und die erste durch welche er seine Macht auch auf has Rorduser des Orusthales anszubreiten versuchte.

3) Bon Durwaz ift auch ichon bei chincfift Turteffan und bei Rhofand bie Rebe gewesen; es foll, nach Al. Burnes, gang von Ladits bewohnt fen, einen noch independenten Labit Furften zum Beherricher haben; auch das Daseyn ber

<sup>64)</sup> Al. Burnes Tray. L c. Vol. II. p. 205-207.

Goldwafchereien biefes Alpengaues, von benen v. Mepenborff juerft Bericht gab, beftätigt 21l. Burnes, und bemerkt, baß fle sehr ergiebig sepn sollen. Bon dem schon früher augeführten Namen Calei thum scheint dieser britische Reisende keine Runde erhalten zu haben. Durwaz scheint, wie oben bewertt, nur das Thor, das Land der Bergpassage zu bezeichnen (vom Pasmer und Bolor berab).

4) Cheqbanian, Shughnan und 5) Bathan, fast 21. Burnes, find ebenfalls an Rundug tributoflichtig geworben; aber in jebem berfelben find etwa nur 3 bis 4 Dorfichaften. Der Chef von Bathan, Mir Dohammed Rubim Rban, erlaut teinem Gliebe feiner Familie bas Land zu verlaffen; von ber ci genthumlichen Sprache biefes Landes bat Ml. Burnes 6 Bocabeln gefammelt, aus benen fich freilich nur etwa, in Bergleich mit ben wenigen von Cheghanian gefammelten Wortern, fcbließen laft, bag beibes, wenn auch nicht verschiedene Oprachen find, doch wenigstene verschiedene Dialecte fenn werben, von welcher Sprache aber mochte, baraus wenigstens, noch unemittelt bleiben. Alle Ginwohner diefer beiben Gebirgegane find jedoch De hammebaner; von Reften alteren religibfen Aberglaubens botte Al. Burnes nichts; fie benennen Gott mit bem perfichen And brud Rhuba. Sie baben eine eigenthumliche Art ben Suf ibe ter Pferde mit einem Schuh, ben fie aus bem Birichgeweibe for men, ju beschlagen, ein Gebrauch ber auch bei Rirghisen einbeis misch seon foll.

lleber die innerhalb dieser funf Gebirgestaaten gelegenen Gegenden sinden wir zwar auch in den frühern Jahrhunderten bei den arabischen und persischen Geographen schon mancherlei Nasmen und Nachrichten, wor allem bei Sbn Haufal, vorzüglich reichhaltige erst bei Edrisias), bei Abulfeda und Andern; aber es sind meist unbekannte Namen, auch sinden sich nur wernig Anhaltpuncte darin zur Orientirung für die Gegenwart. Bas sich darüber ermitteln läßt, kann nur in Berbindung mit der Unstersuchung der Quells und Zusklüse des Orus selbst gescheben, worauf erst weiter, unten, bei der Betrachtung des Sihuns und Gibons Systems eingegangen werden wird.

.

<sup>345)</sup> Rdrisl Trad. p. A. Jaubert, Paris 1836. 4. p. 472—473, 479—484.

Anmertung. Neber bie Sage ber Sebirgeftamme von Ourwag und Bathan, burch Babathichan, Silgit, Chitral bis Sewad, Bijore, und oftwarts bis Istardo in Baltiftan; über ihre Abstammung von ben Nachfolgern Zulgarneins, ober Alexanders bes Großen.

Bum Befolus tommen wir, fur jest, binfichtlich ber Bewohner biefes aulest betrachteten Gebiraslanbes bes alten Thofbareffan, swifchen Belut Tag und Sindu Khu, noch einmal auf bie unter vielen ber bortigen Bollerschaften fo feltfam, feit vielen Sabrhunberten wiebers bolte Sage jurud, nach welcher bie angefebenften Gefdlechter bortfaer Marften und Bolter, von Durmag burd Babathican bis Rafes riften und oftwarts bis 3starbo, Rachtommen von 3stanber, bem bortigen Groberer und Statteerbauer, b. i. von Alexanber, ober von beffen Rachfolgern fenn mollen, ober boch von beffen Maceboniern ebzufiammen fich rubmen. Daß bie von Chitral und Gilgit fich beffen ebenfalls rubmen, und felbft bie Tungani Tribus in Barlanb bavon reben, ift oben S. 18-19 und S. 398 gefeat worben. Das biefe Unficht icon feit Jahrbunberten, bei Bollerftommen bes Sinbu Rhu berrichend mar, beweifet Abul gagils Befdreibung . von Semab and Bijore im Rorben bes Rabulftromes (f. ob. &. 201), wo gegenwartig Pufufzi wohnen; wonach bamale ber bortige Boltsftamm, ber fic ber Ronfaliche, namlich Sultan, nannte, von einer Tochter Bulcarneins Becunber (b. i. Istanber, Alexanber) abffame men wollte. Diefer Stamm, bemerkt ber genannte Autor, fen erft feit ben Beiten Mirza ulugh Beg's baselbft (also Mitte bes XV. Jahrhune berte), von Rabul ber, eingezogen. Gie erzählten; Secunder babe gu Rabul einen Schat binterlaffen gebabt, unter bem Schute feiner Bers. wandten (hetairen ?), und einige von beren Rachtommen, welche ihren Stammbaum noch befagen (im 3. 1600), wohnten und berrichten in biefen Gebirgen, Sewahs und Bijores, allo im Sindu Rhu. Babe rent ber Beit biefes unfterblichen Regenten feven viele ber unrubigen Boffer biefer Banbichaft gerftreut, anbere gefangen worben, und noch andere batten fich in bie Bilbniffe gurudgegogen. - Go meit Mbul Razila Aussage. -

In Ferischtas Geschichte ar, wird angeschrt, daß die Könige von Babathschan ihren Stammbaum bis auf Alexander den Sohn Phistipps zurückschrten, und wir haben oben gesehen, daß dies schon die Beshauptung selbst Babess von benselben war ab; B. Erstine er

Abul Fazil in Ayeen Akbery ed. Franc, Gladwin 8, Lond. 1800
 Vol. II. p. 157.
 Feriahta History of the Mahomedan Power Lond, 1829, 8. Ed. b. J. Briggs T. II. p. 30—31.
 Baber Mena. ed. W. Erskine I. c. p. 13.

fubr, baf bies auch gegenwärtig noch ber Stoll ber Rurften won Durmag fev. Dag biefe Deinung eine Borftellung auch bei ben Rafern im hinbu Rhu fenn follte, ift amar fcon oben, G. 208, wiberlegts aber bei bem Beberricher ju 3 starbu ift biefelbe Thatfache, bag name lich bie Bewohner bes Landes bie Grunbung ihrer Refte (Istanberie, Istarbu, Esterbu, Sheterbu) gern bem Alexander gufchreiben wollen, burd Dr. Bignes Befuch bafelbft beftatigt morben (f. ob. 6. 216). Es fügt berfelbe in feinem Briefe vom 10. Sept. 1835 aus 36tarbe batirt 3 00), noch folgenbe feltfame Rachricht bei. Er fen im Begriff in ein paar Tagen, bort einem bem ber Alten abnlichen Bettrennen ( to a classical sort of equestrian sport ) beiguwohnen, wie es in ben Beiten Istanbers gefeiert worben fen. Er fen bei Befichtigung ber Rennbahn nicht wenig überrafcht worben, bie Ginrichtung berfetten gang in der Art wie den sogehannten Gircus des Caracalla in Rom vorzufinden. — (Die Rennbahn in Olympias Ebene bat nach ber neuern Meffung ber Expedition in Morea, eine gange von 184 Metr. 183 Semtim.) - Gollte von folden gymnaftifden Spielen, wie fie in Darmogia und im außerften Transoriang, fethft noch ju Cyres foata am Zarartes, wie Arrian berichtet (Lib. IV. c. 4. 1. p. 219, ed. Schmieder 1798: wat dywra inninos ze nat yvysinos nomoac, i. c. in Cyropolis), von Alexandere Deere, gwifden fenthifden und maffe getifden Boltern, gefeiert wurden, noch Spuren ber Erinnerung, M beute, bort gurudgeblieben feyn? Da fcon fo viele anbere Spuren je ner Rortfebung eines bellenisch baltrifchen Lebens, bei bortigen Barbaren, in ben Dangichagen, bis in bas VII. Jahrhundert wieber aufgefunben worben finb: fo tonnten auch wol andere noch in Sitten und Gebrauchen, bort, bei Aboriginern fortleben, an bie man nicht benten barfte, wenn Turfobiler bier im Gebirgelande fo frabzeitig eingebenngen was gen, wie in ben Cbenen.

Daß die Stämme ber Kafirn in bem Aheite Kaferistans, ben Muslah Rujeeb bereisete (f. ob. S. 208), feine Ansprüche auf diese Abstanmung machten, hat Elphinstone To) daburch zu wideringen geswit, daß bei ihnen keine Sage von derselben vorgesunden ward; dagegen ber Kätigte berselbe schon, daß dieselbe Ansicht, wie in Badaibschan, so auch dei dem Könige von Durwaz T) vorwalte, der sein Geschlecht von Alexander dem Großen herleite, was auch von feinen Rachdarn ancekannt werde.

Die altefte Angabe hierüber ift foon bei D. Polo bon Bas bath foan, bie wir oben foon einmal gelegentlich anführten: (Reggen,

Mr. Vigne Letter from Iskardo 10. Sept. 1835 in Journal of the Asiat. Soc. of Bengal ed. Prinsep. 1836. Vel. V. p. 57.
 Rlphinstane Account of Cabul I. c. p. 620.
 tômb. p. 628.

sell. Balaniam, per successione d'heredità, cioè tutti i Rè sono d'una progenie, laqual discese dal Rè Alessandro, et dalla figliuola di Dario Rè di Persiani. Et tutti quei Rè si chiamano Zulcarnen, che vuol dire Alessandro) 12). Da biefer gewiffenhafte Reifenbe feine Rache wicht im Lande felbft erhielt, fo ift wol tein Bweifel gegen bie Richtige Beit feiner Ausfage au erheben, und wir ftimmen mit 20. Erstine's mabricheinlichfter Ertlarung biefer Ergablung aus bem XIII. Jahrhunbert barin bei, baf eine buntle Erinnerung ber bortigen Regenten, an fore wirtliche Abftammung, ober wenn auch nur bypothetie fde Berleitung, von einem 3meige ber verbrangten belles nifchsbattrifden Dynaftien, ober beren fatifchegetifden Berbranger, bie fich noch viele Sahrhunberte binaus ben Rubm bele Tenifcher Ahnen und Attribute, fammt ihren Titeln beilegten und in beren Schrift auf Dungen überliefert baben - bie mabre Beranlaffung Diefes Ahnenftolges fenn mochte. Reineswegs fteht biefer fo ifolirt ba. wie man gewöhnlich annimmt, in einem Central-Affen, wo Genealogien, rings umber, bei allen Boltergefchlechtern fur Boltercaften, Prieftere orben, Berricherfamilien von jeher entscheiben, und eine bloge Riction berfelben fich nicht leicht Gingang in bie Anertennung ber Rachbarn ihren Beg bahnen wurde; bei Bollern wo bie Abstammung bis gu Brahma, Bubbha, Mohammeb, auf irgend eine Beife burch Blut ober fonflige Aboption torperlicher ober geiftiger Art, guruckgeleitet, allein icon gum Abrone befabiat, und mo, bei ber frubern lebermacht ber berühmten Berricherfamilie ber Tichaomu (f. ob. S. 610. 645, 650 u. a. D.), und bem neu hingutretenben toniglichen Regentens abel ber Rachtommen bes Propheten, Dohammebs, bie Abffammung von einem Bulcarnein, im Wegenfat von jenen beiben, nur ein noch weit alteres, einheimisches Ronigshaus, als basjenige biefer jungern Emportommlinge bezeichnet.

Solche Angaben über Chitral, Gilgit, Istardo, Babathichan und Durwag, bemerkt ber jungfte Beobachter in biefen Segenden Al. Bursnes, waren ihm schon früher bekannt, besto mehr war er erstaunt, als er in Aransoriana selbst erfuhr, baß noch außerdem 6 andere Fürstenshäuser 14), baselbst, baffelbe Derkommen in Anspruch nahmen 3 namlich bie Hauptlinge im Often von Durwag, die von Aulab, Sheghas nian und Bathan im Norden bes Sihon.

Alle biefe Pringen find, erfuhr berfelbe, vom Zabjit. Gefchledt, von Bewohnern biefer Lanbichaften vor ben ueberfallen ber usbeten

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) M. Polo b. Ramusio ed. Venezia fol. 1583. T. II. Lib. I. c. 25 fol. 10; vergl. Ed. Baldelli Boni T. I. Lib. I. c. 33 p. 29.

<sup>73)</sup> W. Erskine Remarks in Baber Mem. l. c. p. XXIX.
74) Al. Burnes, Trav. l, c. Vol. II. p. 215—217.

und Aurtfidmme. Alexanber Mt. hinterlief befanntlich feine birecten Gr-Ben feiner herrichaft in Affen, ein bort einheimischer Relbbere Stys thianus wird, bei Sogbianen, nach D. Drofius Bericht, Rads folger Alexanders (Skythaeus Praesectus Alexandri in Sogdianos) 375); aber Berbinbungen von ihm , mit einheimifchen Ronigstochtern , find be-Diefe Zabiit Rurften verbeirathen ihre Rinber, beut gu Rage noch, nur an fie, burch Bulcarneins Genealogie, verwandte Ge folechter. Sie find insgesammt Mufelmanner, fie feben auch Bulcarnein als einen Propheten und Selben an. ML Burnes lernte fetb# perfonlich mehrere Blieber biefer gurftengefolechter aus Babathician tens nen, und fand freilich teinen Bug griechischer Abtunft bei ihnen. Ste alichen aber in Rorpergeftalt und Gefichtsbilbung bem fconften Schlage ber Perfer, und waren vom Zurt's und Uebeten . Stamme vollig Ders fcieben. Sie behaupteten bas Land zwifchen Balth und Rabul babe borbem Bathtur Bamin geheißen, worin Ml. Burnes einen Im Plang bes griechischen Battriana finben wollte, als bem Rriegetheaterbon Alexandere Belbenthaten; aber biefer Rame ift vielmebr nach C. Bournouf To), ber altere ichon bort einheimifche Benbname (Bachter, von Apat, ber Rorben, Apathtara, bas Rorbland im Begenfat von Eria).

Das bier bellenifche macebonifche Colonien, und nicht unbebeutenbe, bon Alexandria ad Caucasum (Baminga) bis Alexandria ad Tanaim, wo Cyropolis ober Cyreschata einft bie größte aller bortigen Stabte, wol nahe bem heutigen Rhobjend gegrundet, und nebft Darce tanba (Samartanb), noch 7 andere Stabte von Alexander am Sis bu'n erobert wurden (f. Arriani de Expedit. Al Lib. IV. c. 2 und 3), ift aus ben Siftorien befannt. Rach ber Berbrangung ber Rachfolger Meranbers, als Prafecten und Commantanten jener hellenisch-bactrifchen herricaften, burch Saten und Betengefchlechter (f. ob. 6. 420, 421, 548, 568, 673, 692 u. a. D.), tann man wol taum es fur unmabricheinlich balten, bag biefe ibr Mint nicht in ben offenen Ebenen Transorianas und Sogbianas, fonbern vielmehr in ben geficherteren Alpengauen ber obern Prusthaler gesucht haben were ben, mo fie wol fruhzeitig genug, felbft bis 38farbo nach Baltiftan, an bie Grenze Rafdmirs, vorraden tonnten, fo baf bie erfte Civis Lifation bicfes Alpenthales, bas burch feinen Golbreichthum feit alter Beit bie Aufmertfamteit auf fich gog, burch bellenifchsbattrifche und fpås ter feleuelbifch battrifche Bluchtlinge und Berbrangte, teineswegs fo abenteuerlich fenn mochte, als bies beim erften Anblick erfcheint. Diefe Gegenben blieben außerhalb ber alles gerfibrenben Mongholen-Meber-

<sup>916)</sup> E. Bournouf, Commentaire sur le Yaçaa etc. Paris 1833. 4. p. CXI.

fälle, faft ungefibrt ober boch viel weniger geftort als ihre Umgebungen liegen; in ihnen lebte alfo bie attere Beit langer fort, als in ber weftlichern Rachbarftaaten. Erft mit ben fortgefesten Ginfallen unb Arberfallen tiefer einbringenber Dobammebaner, gingen alfo wol bie Erinnerungen und borthin geflüchteten Documente hellenifch : feteucibis fcher Bertunft unter, von benen fich ju IR. Polos Beit noch vielleicht nabere Beweife batten einfammein laffen, son benen, nach Abut Ras gils Angabe, noch bei ben Gewat's und Bijore's Sauptfingen bie gemealogischen Stammbaume fich vorfinden follten. Dag bem fein wie ibm wolle, noch bis beute, we noch immer teine Murt und Usbeten Des pulation in biefen Thalgebieten anfalfig geworben, und bie Boltsmaffe noch ble einbeimifche geblieben, wollten mehrere ber Gingebornen Babath. ichans, welche Ml. Burnes baraber perfentich fprechen borte, entfchieben "") von jenem berühmten Gefchlechte ber Rachfolger Alexanders berftammen, und ibre perfifde Cyrache ift, fagt berfeibe, wenige Rens Beweis für ihre bortige Anfieblung und herrichaft vor ber ifne gern Ueberfluthung burd turtrebenbe Bolterftamme und arabifder mis ber mobammebanischen Anvafion bort eingebrungener, bie bas flachere Arandoriana in ein mittelaltribes Mawar al nabar und in eine moberne Bucharei umwanbein mußte.

<sup>76)</sup> AL Burnes Trav. L. c. Vol. II. p. 217.

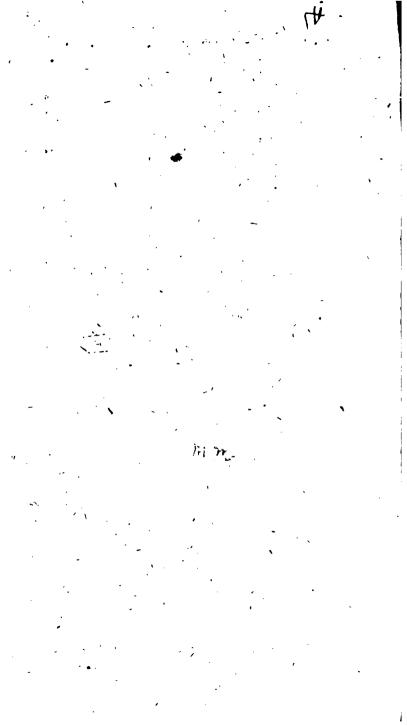

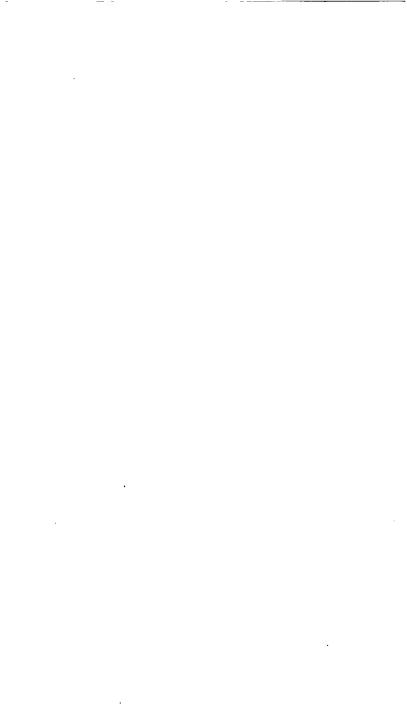

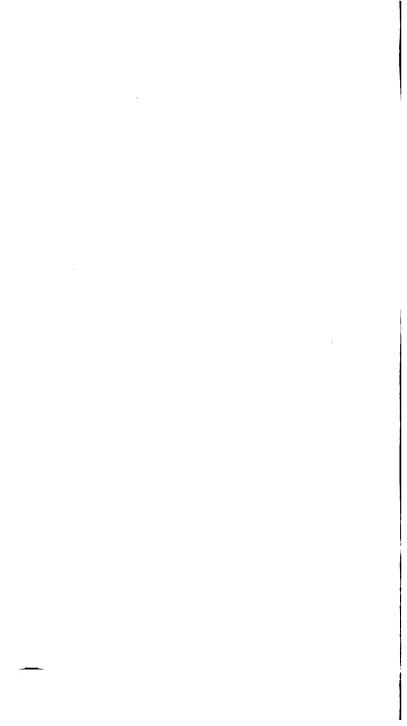

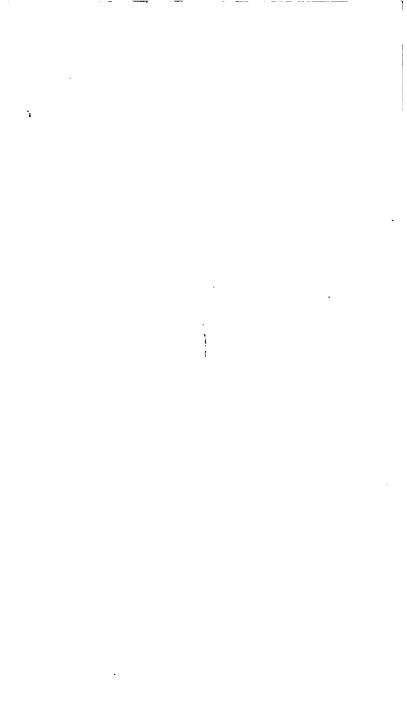

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



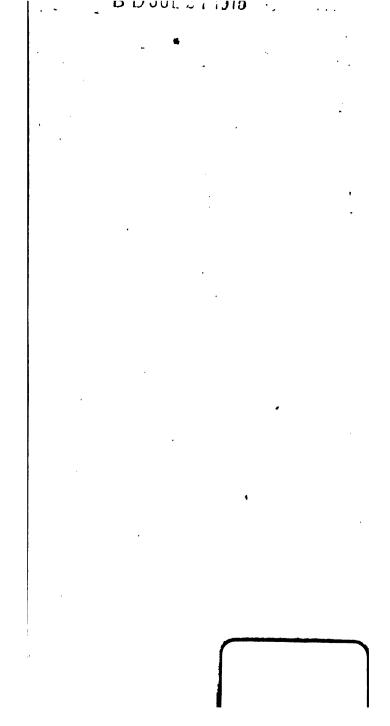